

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1498 6 376



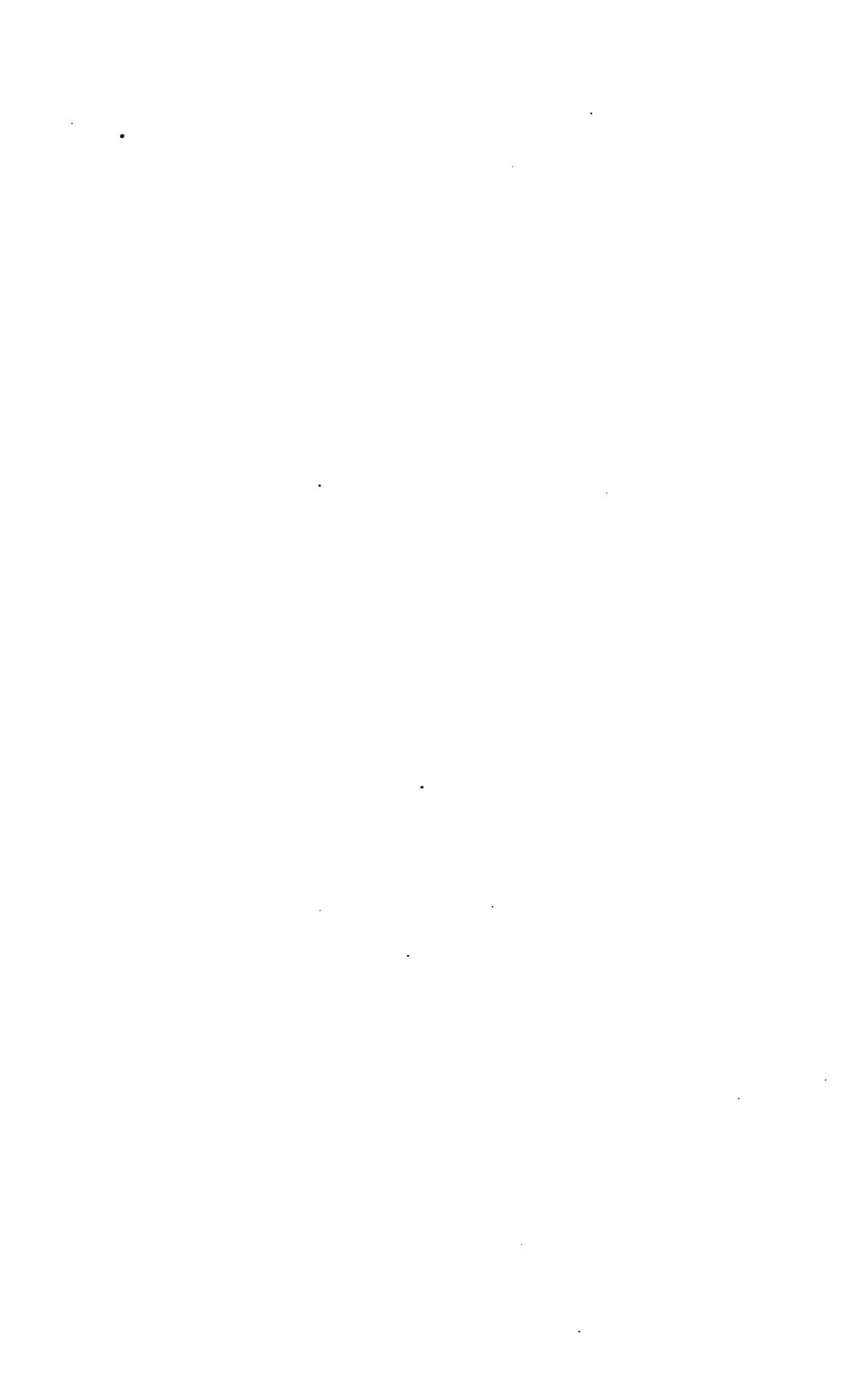

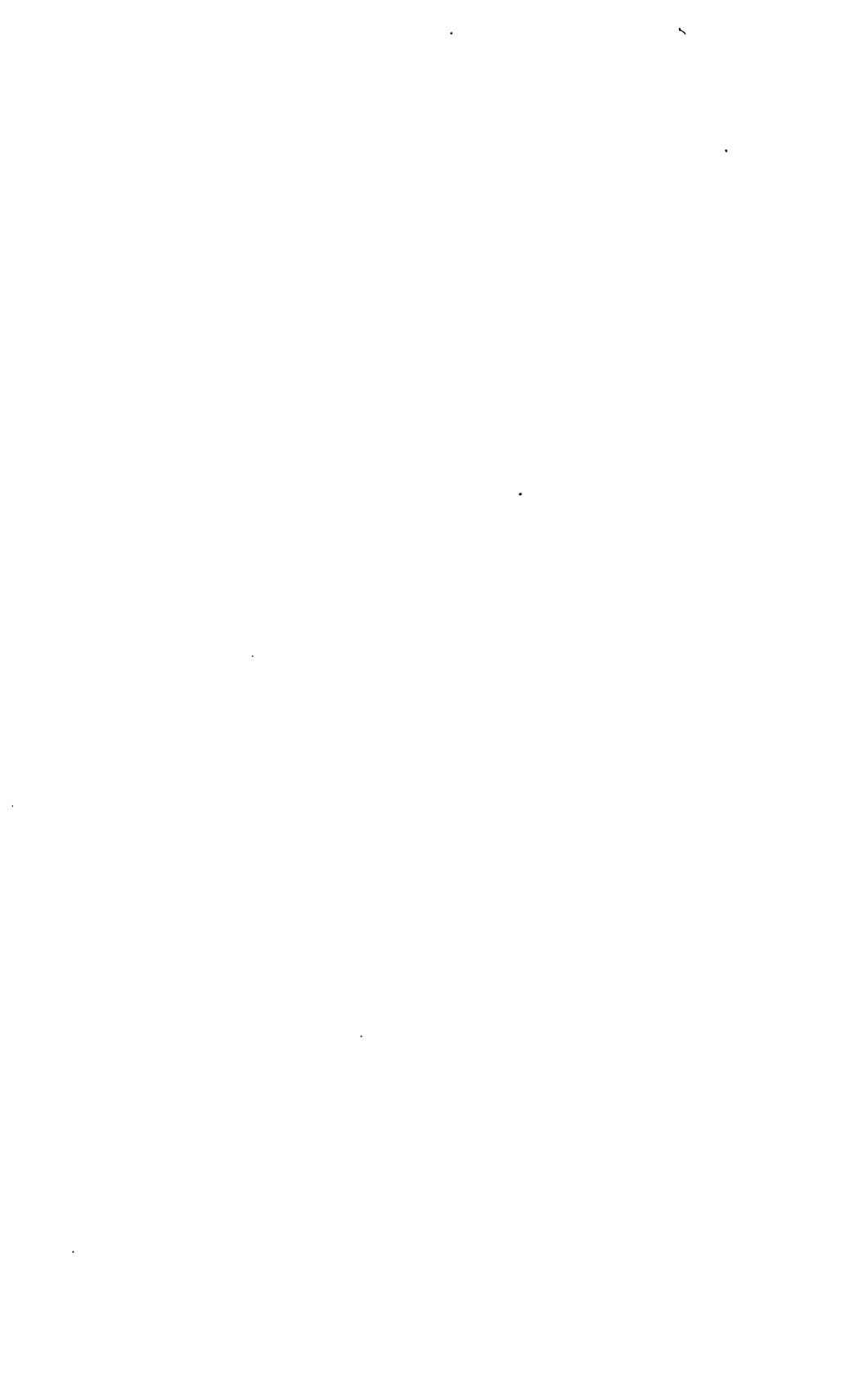

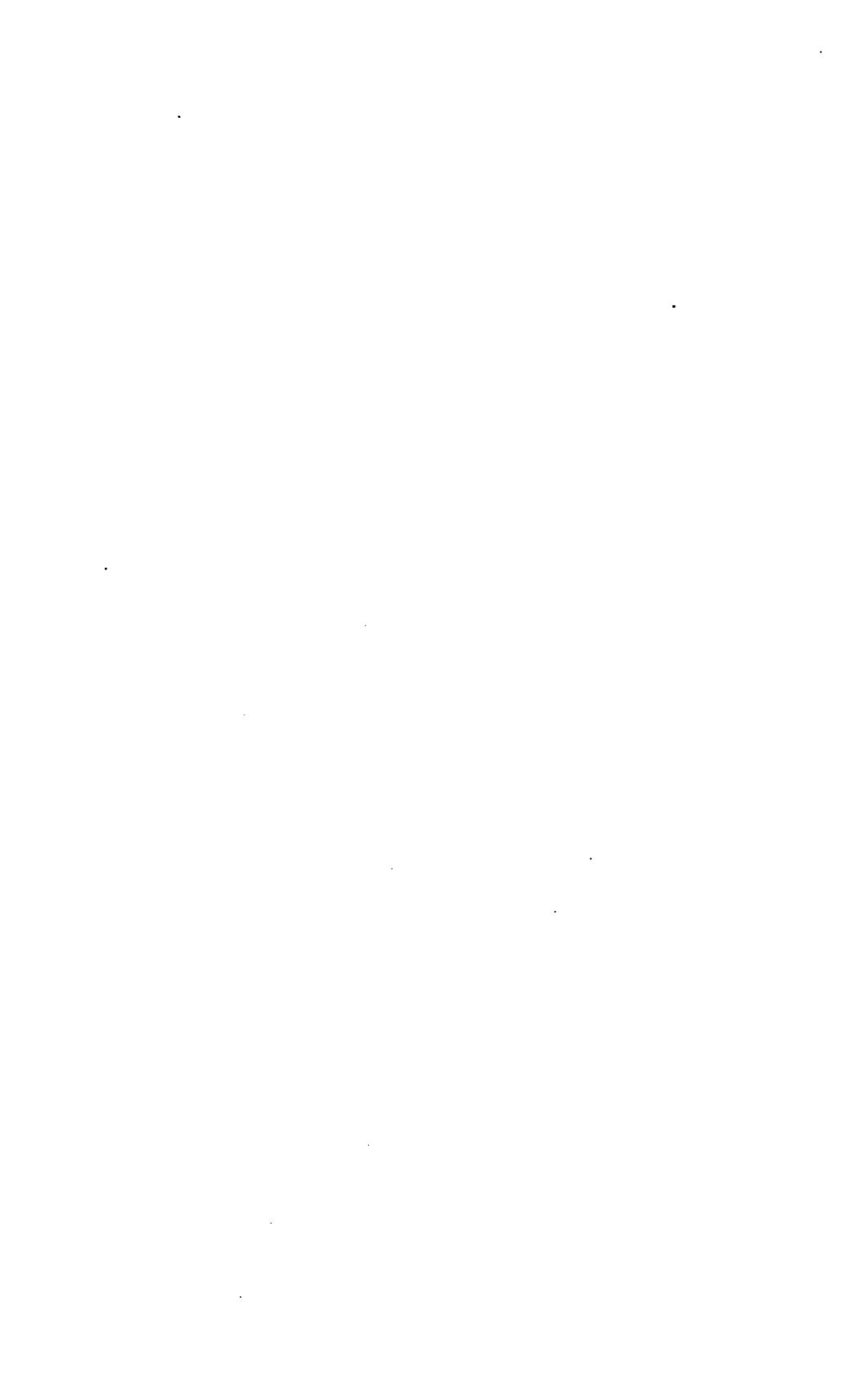

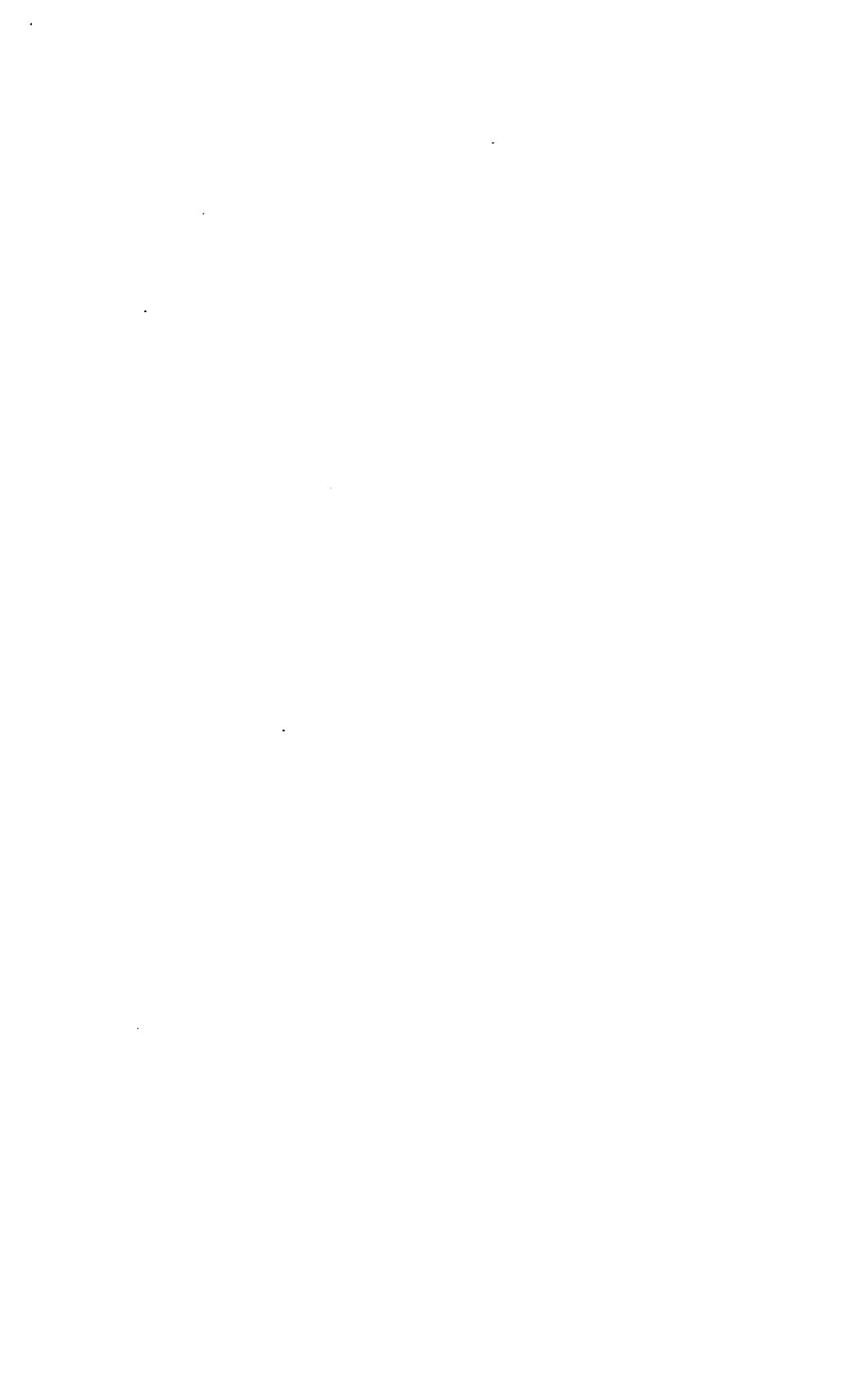



# Allgemeine Geschichte

in

## Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirkung von

Felix Bamberg, Allex. Brückner, felix Dahn, G. Droysen, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Theod. flathe, Ludw. Geiger, Richard Gosche, Gust. Hertberg, ferd. Justi, friedrich Kapp, B. Kugler, S. Cefmann, Wilh. Oncken, M. Philippson, S. Ruge, Th. Schiemann, Eberh. Schrader, Bernh. Stade, Alfr. Stern, Otto Walt, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

pon

Milhelm Oncken.

Zweite Pauptabtheilung.

Siebenter Cheil.

Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Keiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts.

Don G. f. hertberg.



Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

1883.

## Geschichte

der

## Byzantiner und des Dsmanischen Reiches

bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts.

Don

Dr. G. f. Hergberg, a. o. Professor an der Universität Salle.

Mit Illustrationen.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1883.



Deud von B. G. Cenbner in Celpgig. Beginn bei Gages am 20. April 1802.

## Erstes Buch.

Daß Byzantinische Keich bis zur Cateinischen Eroberung im Vierten Ureuzzuge (1204).



Dend von B. G. Cenbner in keipzig. Beginn bes Capel am 28, April 1868.

## Erstes Buch.

Das Byzantinische Keich bis zur Lateinischen Eroberung im Vierten Kreuzzuge (1204).

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Einleitung.

Uls in den ersten Septembertagen des Jahres 476 n. Chr. der kühne Helb Odovakar durch sein entschlossenes Zugreifen dem langen Todeskampfe des abendländischen Reiches der Römer ein Ende gemacht hatte, mochte für nicht wenige seiner Zeitgenossen der Zusammensturz auch der östlichen Hälfte des alter= thümlichen Riesenbaues der Cäsaren nur als die Frage einer ziemlich nahen Bukunft erscheinen. Aber alle Hoffnungen ber Gegner, alle Befürchtungen ber Freunde des oftrömischen Thrones wurden getäuscht. Dem alternden Reiche des römischigriechischen Drients war noch die Lebensdauer von nahezu Einem Jahrtausend beschieden, ehe ein turanischer Stamm, dessen Name zu Obovakars und Theoderichs Zeit in der romanischen Welt noch kaum bekannt war, — zugleich der starke Träger einer neuen Religion, — die Möglichkeit gewann, mit der Eroberung der prächtigen Schöpfung des großen Constantin und des griechischen Südens nicht nur weithin auf der Balkanhalbinsel in uralt dristlichen Ländern nach Einstampfung der letzten Trümmer byzanti= nischer Macht eine neue Fremdherrschaft aufzurichten, sondern auch auf diesem alle Zeit verhängnißschweren Boben sich für lange Jahrhunderte als das neue Herrenvolk der Erde einzurichten, welches als Erbe von Byzanz von seinem Stambul aus sich nunmehr anschickte, ber Welt bes Abendlandes Gesetze vor= zuschreiben.

Lange Zeit ist bei uns diese tausendjährige Geschichte mit großer Mißzunst, mit übermäßiger Strenge und Geringschätzung behandelt worden. Auch wer im Hindlick auf die wechselvollen Schicksale dieses Reiches nicht von "tausendjährigem Berfall" oder gar "tausendjähriger Berwesung" sprach, wenz dete gewöhnlich nur ungern seine Ausmertsamkeit einem Staatswesen zu, dessen Annalen nicht viel Anderes zu dieten schienen, als die Berichte von immer wiederkehrenden Palastrevolutionen, unaushörlichem Thronwechsel despotischer Machthaber, romantischen Blutscenen, und wilder Parteiung über schwer verständliche dogmatische Fragen. Aber auch nach dieser Richtung hat die Forschung der Gegenwart schon setzt Erhebliches verändert. Nicht zu reden von den griechischen Gelehrten unseres Zeitalters, die nun auch mit Eiser begonnen haben, diesen lange vernachlässigten Theil ihrer Nationalgeschichte energisch zu durchsorschen: immer entschiedener ist die Geschichtschreibung unseres Beitalters dem Reiche der Byzantiner gerecht geworden. Schon die

einsache Thatsache, daß dieser Rest der alten Monarchie der Constantiner und Theodosier, immerhin vielsach zerbröckelt und verkleinert, den unaufhörlichen surchtbaren Angrissen bulgarischer, slawischer, arabischer, turanischer Bölkermassen zu widerstehen, aus jeder tiefsten Demüthigung wieder neu emporzusommen, und selbst die schwerste Katastrophe, die Bertrümmerung des Reiches durch die Ritter und Flottenführer des vierten Kreuzzuges, und den Berlust

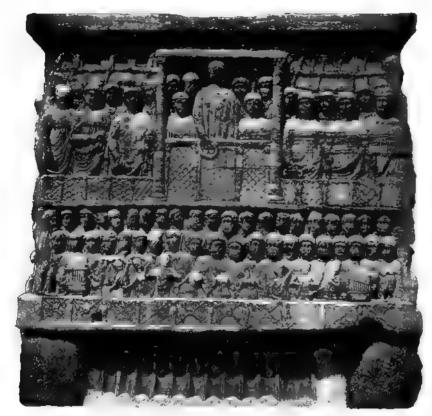

Biebeftal vom Obelieten bes Theodofius ju Conftantinopel (f. Anmertung auf Gelte 19),

ber Hauptstadt am Golbenen Horn, zu überwinden vermocht hat, ehe er unter ber osmanischen Fluth versant: schon diese grandiose Thatsache sorberte boch auf, der wahren Geschichte eines Reiches von so ungeheurer, so beispielloser Lebenszähigkeit unbefangenen Sinnes näher zu treten.

Unfere Aufgabe ist es nun nicht, im Berlaufe ber hier zu bietenben Darftellung überall und nach allen Seiten in bas Detail ber byzantinischen Geschichte, bis zum ritterlichen Ausgange bes letten Palavlogen, einzugehen. Es handelt fich für uns wesentlich barum, zunächst bis zu bem Eintreten ber

Osmanen in die Geschichte der Levante, in fraftigen Umrissen und großen Bügen nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung die Schickfale des Reiches von Byzantion dis herab zu der Zeit zu entwickeln, wo einerseits die italienischfranzösische Welt die herrschaft in der Westhälste dieses Reiches gewonnen hat, wo anderseits die südslawischen Völker auf der Balkanhalbinsel in Gestalt geschlossener Staaten auftreten, wo endlich das Geschlicht der Baläologen



Biebeftal bom Obelisten bes Theodofius gu Conftantinopel (j. Anmertung auf Gette 19).

noch einmal auf bem uralten herrensitze ber Constantiner sesten Fuß gesaßt hat. Wir werben uns dabei vorzugsweise mit den Momenten zu beschäftigen haben, auf denen die zähe Lebenssähigkeit des byzantinischen Staates eigentlich beruhte. Wir haben ferner ein großes Gewicht zu legen auf die ganz außersorbentliche Bedeutung, welche das byzantinische Reich seit dem Ausleden des abendländischen Kaiserthums jahrhundertelang behauptet hat als Erbe und Träger einerseits einer reich entwicklen Civilisation, anderseits der Schätze

der antiken Kultur: auf der einen Seite neben der neu und glänzend aufsblühenden arabischen des älteren Khalisats, auf der anderen gegenüber und theilweise im Zusammenhange mit der langsam emporwachsenden des Abendslandes, die großentheils einer Durchdringung des romanischen mit dem germanischen Wesen ihre Entstehung verdankte. Der Moment, wo die türkischen Volltugeln endlich in die Riesenmauern von Constantinopel die verhängnißvolle Bresche legten, ist dann auch derselbe, wo das zu neuer Kultur stark und glückslich entwicklte Abendland das schützende Asyl wird für die letzten Träger der untergehenden griechischen Bildung.

In diesem Sinne soll unsere Darstellung dem großen Gange der wechsels vollen Schicksale des Reiches von Byzanz folgen, — bis zu seinem Niedersgange, um dann noch weiter die Nachfolger des schrecklichen Mohammed II. bis zu der Zeit zu begleiten, wo die neuen turanischen Herren des illyrischen Dreiecks den Zenith ihrer Macht erreicht haben, um dann auch ihrerseits auf die Bahn des langsamen Niederganges der surchtbaren osmanischen Weltsmacht einzulenken.

### Erster Abschnitt.

Von Justinian I. bis zum Ausgang ber makedonischen Dynastie.

### Erstes Kapitel.

Dag romanische Zeitalter beg Reiches ber Byzantiner.

Wir beginnen unsere Darstellung mit dem Zeitalter des Kaisers Justinian I. Nicht als ob gerade dieser Machthaber das System geschaffen hätte. welches in der Geschichte der Bölker und Staaten die charakteristischen Züge des "Byzantinismus" trägt. Ganz im Gegentheil: die wesentlichsten Grundzüge der Physiognomie, welche das Reich des Ostens bis zu dem Ausgange der Basiliben trägt, wurzeln bereits in der durch die Schöpfungen Constantins des Großen am Bosporus eingeleiteten Entwicklung. Und wieder, der eigenthüm= lich griechische ober vielmehr "rhomäische" Charakter, der durch das Mittelalter hindurch hier unserer Beobachtung begegnet, beginnt erst mehrere Menschenalter nach Justinians Regierung überall durchzudringen, als einerseits das gries chische Wesen die seit Arcadius am Goldenen Horn herrschend gebliebenen romanischen Formen zurückgedrängt, andrerseits aber die arabische Bölkerfluth im Diten und im Süden des Mittelmeeres alle Provinzen des großen Reiches verschlungen hatte, in denen das uralte semitische und berberische Element nur äußerlich gräcisirt ober romanisirt war, — als mit Einem Worte bas Reich ber sogenannten Oströmer, der "Rhomäer", auf eine Gruppe von Land= schaften beschränkt war, welche, die inzwischen durch Südslawen und Bulgaren neu durchsetzten Striche der nördlichen Balkanhalbinsel ausgenommen, wesent= lich als griechische ober boch als durch und durch gräcisirte gelten konnten.

Die Regierung Justinians I. (527—565 n. Chr.) zum Ausgangspunkte unserer Darstellung zu nehmen, nöthigen uns andere Motive von
durchschlagender Bedeutung. Ist es doch dieser Abkömmling einer romanisirten
Bauernfamilie aus Tauresium in dem dardanischen Distrikt von Bederiana
(geb. 11. Mai 482 n. Chr.), der mit aller Macht die letzten Schläge gegen
das antike Wesen geführt hat, soweit dasselbe überhaupt getroffen werden
konnte oder sollte. Die gänzliche Bernichtung der uralten, noch immer in
tief heidnischem Sinne arbeitenden Universität der Neuplatoniker in Athen
(529 n. Chr.), die Sistirung des Consulates seit 541, der große Feldzug



Mefte ber Sanle Conftantins b. Gr. 3u Conftantinopel (f Anmerkung auf Seite 19). Die Saufe war, wie diejenige Trajans, mit einem lipitalförmig emporziehenben Relteffriese umgeben.

gegen die Wassen der Ungetauften in den Jahren 528 und 532, und die energische Weise, in welcher namentlich unter dieser Regierung das architektonische Erbe der alten hellenischen Olympier für die anatolische Kirche in Beschlag genommen wurde, zeigten den Beitgenossen mit handgreiflicher Deutsichteit, daß die einst durch des spanischen Theodossus I. grimme Vekrete gegen die Heidenwelt eingeleitete Uebergangsperiode nun ihren Abschluß sinden sollte.

Auf ber anberen Seite bezeichnet biefes Raifers lange Regierung und bie feines erften Nachfolgers in im= posanter Scharfe ben Abschluß ienes Beitalters voll ungeheurer Schicffale. weltgeschichtlicher Rataftrophen, tolof: faler Gludewechfel, welches bie Ge-Schichtsforschung bie Reit ber germa: nifchen Bolferwanderung gu nennen fich gewöhnt bat. Beiter aber liegt bie Bebeutung biefer Regierung barin, baß fie bis zu einer gemiffen Grenze mit ftannenswerthem Erfolg bie romanische Reaftion gegen bas fiegreiche Germanenthum und beffen junge Schöpfungen versucht, und burch neue und für lange Beit festgehaltene Grengregulirungen bas Areal festge: ftellt hat, mit welchem bas Reich von Bugantion in bas eigentliche Mittel: alter und in beffen neue politische Bewegungen eintritt. Und enblich leiten fich eben bamals bie Anariffe ber neuen norbijden Wegner biefes Reiches ein, ber bulgarifchen, ber flamifden, ber turanifden Bolfer, bie bereits bie Schidfale ber Befthalfte bes Reiches für viele Denichenalter beftimmen, ebe noch ber Aslam und bas Rhalifat ben Feuerfreis um ben Dften und ben Guben bes Reiches gieben. Trop der kläglichen Schwäche der beiden ersten oströmischen Kaiser Arcadius (395—408) und Theodosius II. (408—450) war ihr Reich, dessen vorzugsweise gefährdete illyrische Provinzen jett an den Wällen von Thessalonite und an der für alle Mittel der damaligen Kriegskunst, namentlich der "Barbaren", unüberwindlichen, neuen Centralstellung von Constantinopel einen unvergleichlich starten militärischen Küchalt besasen, den schweren Gesahren glücklich entgangen, welche im Laufe des fünften Jahrhunderts das Abendsland rettungslos zu Grunde gerichtet haben. Das Abströmen der Westgothen und anderer kraftvoller germanischer Völker aus bedrohlichster Kähe nach Italien und Gallien zu Ansang, und die Richtung des surchtbaren hunnischen Stoses nach Westen in der Witte dieses Jahrhunderts, dazu endlich Attilas früher Tod (453 n. Chr.) waren für den Osten die rettenden Ereignisse gewesen. Und nun tritt sogleich die schlaue Diplomatie und die staunenswürdige Zähigkeit in den Vordergrund, die dis zu der Sterbestunde der Paläologen die charasteristischen Züge des Byzantinerthums geblieben sind.

Die kühne That Odovakars und das Absterben des Thrones von Ra= venna hatte für den Hof in Constantinopel in Wahrheit nur die Bedeutung, daß nunmehr das alte Anrecht der oftrömischen Krone auf den Besitz des gesammten römischen Abendlandes von Seiten der Romanen nirgends mehr in Zweifel gestellt werden konnte. Und seit 476 n. Chr. haben die Ditrömer, so lange es ihnen überhaupt möglich blieb, an die Länder westlich von der Adria noch zu denken, mit einer Zähigkeit, die nachher auf die Curie im Vatifan sich vererbt hat, ihr "Erbrecht" auf die Provinzen des Westens festgehalten, die nur durch die unermüdliche Ausdauer übertroffen worden ist, mit welcher sie bis zur Zeit des Ueberganges der Osmanen über den Hellespont unablässig es versucht und vermocht haben, unter den verzweifeltsten Umständen auf der Donauhalbinsel immer wieder wenigstens die Balkanlinie zu gewinnen und zu behaupten. Dieser Zähigkeit nun ging, wie wir bereits bemerkten, eine erstaunliche Meisterschaft in der Kunst der aus= wärtigen Politik zur Seite. Unter den Staatsmännern des ausgehenden fünften Jahrhunderts galt es nicht mit Unrecht als ein Kabinetsstück feiner diplomatischer Arbeit, daß des zweiten Theodosius dritter Nachfolger, der Kaiser Zeno (474—491) im Jahre 488 n. Chr. den jungen König der Ditgothen, ben seinem Reiche höchst unbequemen, friegerischen Theoberich zu bestimmen vermochte, mit seinem ganzen Bolke die Site in Mösien zu verlassen und sich auf Obovakar zu stürzen. Bekämpfung von Germanen durch Germanen; die Vernichtung des Helben Obovakar; die Eroberung Italiens durch Gothen, die die staatsrechtliche römische Fiction als im Auftrage des Raisers kommend ansah, das waren erhebliche Erfolge.

Nur daß diesmal doch die schlaue Diplomatie der Byzantiner durch ihren nächsten glücklichen Gewinn wider ihr Erwarten dem Reiche weit mehr geschadet als genützt hat. Wir denken dabei nicht an die den Politikern am Goldenen Horn sehr unerwünschte italische Machtstellung, zu welcher der ges

waltige Gothenkönig sich schnell genug jenseits der Abria emporgeschwungen hat. Aber der beschränkte römischzgriechische Deutschenhaß und die Unfähigskeit Zenos, sich mit einem Manne, wie Theoderich, ehrlich zu verständigen, hatte durch die Entsernung der Ostgothen von der unteren Donau den Weg nach dem Balkan neuen und viel schlimmeren Feinden des Reiches geöffnet, als die Gothen jemals gewesen waren. Es ist müßig, sich in Phantasien zu verlieren über die gänzlich andere Wendung, welche die Geschichte des europäischen Südostens hätte nehmen mögen, wenn bei ehrlichem Frieden zwischen Rhomäern und Ostgothen der starke Held Theoderich zwischen dem Balkan und Siedenbürgens Felsenwällen den Grund zu einem solide basirten deutschen Staatswesen gelegt hätte. Die Aussicht aber, an der Donau eine starke gothische Bormauer gegen die späteren Eindrüche slawischer und sinnisch kataarischer Schwärme, die sich damals von den pontischen Steppensländern nach dem Delta der Donau bewegten, ausgerichtet zu sehen, hatte Zenos überpsiffige Staatstunst sich selbst ein sür allemal vernichtet.

Nun blieb von befreundeten deutschen Stämmen nur noch das gothische Volk der Gepiden in Dakien wohnen; auch dieses je nach Umständen durch die Politik der Rhomäer für ihre momentanen Zwecke benutzt und wieder in gefährliche Verlegenheiten verwickelt, und jedenfalls zu schwach, um als Fluthenbrecher zu dienen gegenüber den Massen, die seit Abzug der Ostgothen immer bedrohlicher an der mösischen Donau auftraten. Schon die letteren hatten die Angriffe einzelner Vorposten namentlich der Bulgaren aus= zuhalten gehabt. Und als sie erst in mörderischen Kämpfen mit Obovakars Truppen standen, da dauerte es nicht lange, und die Reitergeschwader bes bulgarischen Volkes, dessen Name seitdem bis auf diese Stunde untrennbar mit der Geschichte der Donauhalbinsel verbunden geblieben ist, traten in die Reihe der gefährlichsten Feinde der Rhomäer. Die Bulgaren sind damals noch den Slawen ethnographisch wie sprachlich vollkommen fremd. Man sieht sie für jene Zeit ihres Eintretens in die byzantinische Geschichte gewöhnlich an als identisch mit den sogenannten "kutrigurischen" Hunnen, und hält die später zwischen Asowschem Meere, Wolga und Kaspimeer auftretenden Chazaren und die Samojeden für die Stämme, denen dieses finnisch zugrische Volk seiner Abkunft nach am nächsten stand. Alle Verlegenheiten aber, welche früher die Oftgothen seit Attilas Ausgang den Rhomäern bereitet hatten, traten in deren Schätzung zurud hinter bem Schrecken, ber vor den Bulgaren herging, als diese von der Wolga, dem Don und dem Dnjestr her streifenden Schaaren den Weg über die Donau gefunden hatten und nun anfingen, nach der alten Praxis des großen Rhans Attila ihren Stoß gegen das Herz des Reiches, gegen die Landschaften am Bosporus und an der Propontis zu Seit 493 n. Chr. begannen die Rhomäer sie ernsthaft zu fürchten, und ihre Raubzüge 499 und noch mehr seit 502 zeigten einen ungewöhn= lichen Grad von Gefährlichkeit und Verberblichkeit für das Land. Des Kaisers Zeno Nachfolger Anastasius I. (491—518), der wiederholt durch asiatische,

namentlich persische Schwierigkeiten in Anspruch genommen war, suchte wenigstens das Vorterrain der Reichshauptstadt durch eine Kette von Schanzen zu beden, die er in den Jahren 507 bis 512, in einer Entsernung von 50 Kilosmetern westlich von Constantinopel, von Selybria an der Propontis nach Derkon am schwarzen Meere ziehen ließ. Nur daß dadurch die Bulgaren sich veranlaßt sahen, ihre wilden Heersahrten, die namentlich durch Wegsschleppung zahlreicher Einwohner den Provinzen so sehr schwällich wurden, nunmehr südwärts zu richten und bis nach den Thermopylen auszudehnen.

Diese bulgarischen Raub= und Brandzüge bilden aber nur den ersten Ring in einer Kette ähnlicher, wiederholt grauenhaft entsetzlicher Heerfahrten nordischer, theils slawischer, theils turanischer Völker aller Art, die hinabreicht bis in die Zeit des Kaisers Alexios I. Komnenos. Nach dieser Richtung schließt die blutige Geschichte der Donauhalbinsel erst ab mit der Niederlage der Patzinaken bei Lebunion i. J. 1091. Da ist es nun für die Schickfale des Reiches ber Rhomäer bis zum elften Jahrhundert geradezu verhängnißvoll geworden, daß des alten Anastasius zweiter Nachfolger, eben der Kaiser Justinian I., — trop vieler Schwächen seines Charakters ein Herrscher, der sich ganz als Nachfolger der alten Constantiner und des ersten Theodosius fühlte und mit großartiger Zähigkeit festhielt an den Traditionen der römischen Weltherrschaft, — den Schutz der Donauhalbinsel nur als eine Aufgabe von sekundärer Bedeutung behandelt und die Chancen, einen großen Theil des Abendlandes den Germanen wieder abzugewinnen, mit schrecklichem Nachdruck und in umfassendster Weise ausgenutt hat. Freilich hat er daburch für seine Nachfolger Verhältnisse geschaffen, auf Grund deren im Laufe der weiteren Jahrhunderte das Reich der Byzantiner, wie einst das der Imperatoren des dritten Jahrhunderts, und nachher das des Honorius und des Aetius, mehr als einmal einer von allen Seiten bestürmten Riesen= feftung glich; auf Grund beren wiederholt die langen Grenzen des Reiches von den Apenninen bis nach Jerusalem, von den Syrten bis zu den Hoch= thälern Armeniens gleichzeitig gegen die Kriegsheere einer halben Welt ver= theibigt werben mußten.

Unberührt durch die Restaurationsarbeit Justinians I. sind eigentlich nur die neuen politischen Schöpfungen geblieben, welche der kolossale Franke Chlodwig auf gallischem Boden aufgerichtet hatte. Aber das schon lange hinsiechende Reich der Vandalen in Afrika erlag zum Entsehen schnell der brillanten Strategie des großen byzantinischen Heersührers Belisar i. I. 533/4. Und nun begann der langjährige Kampf um Italien, der höchst unnührer und verderblicher Beise die die zur vollständigen Vertilgung und Austreibung des edlen Volkes der Ostgothen geführt worden ist. Begonnen i. I. 535 durch den tapfern Belisar, schloß der entsehliche Krieg, der Italien kaum minder schlimm zu Grunde gerichtet hat, als einst der Hannibalische, erst in Folge der überlegenen Strategie des Generals Narses i. I. 555. Wie immer, so hatten hunnische, persische, und namentlich deutsche Hilstruppen, Langobarden,

Heruler und Gepiden, im Dienste der Kömer auch diesmal bei der Niederswürgung eines der tüchtigsten deutschen Bölker sehr wesentlich mitgewirkt. Die von Kom auf Byzanz vererbte Kunst einer großartigen, durch alle Mittel einer durch lange und vielseitige Schulung zu vollendeter Meisterschaft und Sichersheit ansgedildeten Diplomatie unterstützten Anlage der Feldzüge hatte dem Reiche noch einmal einen gewaltigen Erfolg eingetragen. Wehr noch, auch der sernste Theil der alten Länder des weströmischen Reiches, das jetzt in westgothischen Händen besindliche Spanien entging seit den ersten ernsten Reibungen d. I. 542 den Angriffen der Byzantiner dieser Zeit nicht. Unter kluger Benutzung der Empörung des Athanagild gegen den westgothischen König Agila (549—554) gelang es ihnen, namentlich dem General Liberius, einen bedeutenden Theil der südwestlichen und südlichen Küstenlandschaften der Pyrenäischen Halbinsel, im Inneren selbst Plätze von der Bedeutung wie Corduba, zu erobern.

Der Glanz dieser Regierung war aber theuer erkauft. Nicht bloß die folgenden Generationen der Rhomäer haben lange genug für die Eroberungs= und Restaurationspolitik des ersten Justinian bugen mussen. Schon dieser Raiser selbst mußte wiederholt inne werben, daß mit dieser Art der Ausdehnung der Rhomäermacht über das ganze Kustengebiet des Mittelmeeres eine höchst bedenkliche Ueberspannung der finanziellen und noch mehr der militärischen Kräfte des Reiches fast unvermeidlich verbunden war. Es zeigte sich als unthunlich, den chronischen Perserkrieg, der als eine überaus lästige Erb= schaft auf die Byzantiner übergegangen war und (neben Motiven oft sehr untergeordneter Art) namentlich theils in kommerziellen Streitfragen, theils in der unablässigen Rivalität zwischen den Höfen von Madain und Constantinopel um den entscheidenden Einfluß oder eine günstigere Grenzlinie in Armenien (welches seit 428/9 seine Selbständigkeit an die mächtigen Nachbarn verloren hatte und jett in einen kleineren rhomäischen und einen viel größeren persischen Theil zerfiel), unablässig neue Nahrung fand, um von Zeit zu Zeit wieder akut zu werden, mit rechtem Nachbruck zu führen. Weit schlimmer aber war es, daß der Verbrauch der byzantinischen Heereskräfte auf den Schlacht= felbern und bei den Belagerungskämpfen der Apenninenhalbinsel es außer= ordentlich schwer machte, den mit wachsender Heftigkeit sich fortsetzenden Einbrüchen der transbanubischen Bölker in die Balkanhalbinsel nachdrücklich zu wehren. Die Zeit war gekommen, wo die Rhomäer nun auch mit ben Vorposten ber großen slawischen Bölkerfamilie bekannt werden sollten, beren sübliche Abzweigungen bann schon im siebenten Jahrhundert begonnen haben, die ethnographische Physiognomie der Länder zwischen Donau, Sawe und den grauen Klippenwänden des Tangetos in höchst eigenthümlicher Weise umzugestalten. Von den beiden Haupttheilen der flawischen Massen, welche den Byzantinern damals näher bekannt und von ihnen unterschieden wurden — ben östlichen Anten zwischen Dnjepr und Dnjestr (ein Volksname, ber aber später verschwindet), und ben westlichen Slawinen, (für die auch die

Ramen Slawenen, Slowenen oder Winden gebraucht werben,) hatten sich die letteren an der Seite der bereits sehr gefürchteten Bulgaren und unter Zuslassung der in Siedendürgen und Ostungarn wohnenden Gepiden, allmählich über das walachische Donauthal bis auswärts nach dem jetzt sogenannten Slawonien ausgedehnt und dann ihre Angriffe auf das Gebiet der Rhomäer begonnen. Im Jahre 534 sanden sie bereits die Wege nach den inneren Provinzen der Balkanhalbinsel. Schon 539 oder 540 drangen gewaltige Massen unter grausamen Zerstörungen und schlimmen Räubereien bis in das Herz der großen Halbinsel vor; ein Theil der wilden Hausen zerstörte Kassandreia und drang dis zum Hellespont vor, ein anderer erreichte die Thermophlen, überschritt den alten Umgehungspaß des Epialtes und Hydarnes, und konnte erst am Isthmus von Korinth mit Ersolg aufgehalten werden. Die heillose Praxis, aus den von ihnen heimgesuchten Provinzen große Massen von Gesangenen mit über die Donau zu entführen, wurde gerade von diesen Bölkern recht systematisch betrieben.

Justinian war natürlich gegen diese Gefahr seiner europäischen Kernprovinzen keineswegs gleichgültig. Er entwarf vielmehr den Plan, durch Ber= schanzung der wichtigsten strategischen Bunkte der natürlichen Vertheidigungs= linien der Donauhalbinsel und durch Verstärkung oder zweckmäßige Neubefestigung sehr zahlreicher Städte des inneren Landes allmählich die gesammte Länder= masse zwischen der Donau und der Landenge von Korinth in eine wahre Riesenfestung zu verwandeln. Schon seit 530 n. Chr. hatte er angefangen, die Donaulinie, die zu behaupten bis zu Anfang des siebenten Jahr= hunderts die zäh und erfolgreich festgehaltene Tendenz der byzantinischen Staatsmänner blieb, erheblich zn verstärken. Im weiteren. Fortschreiten wurde die zweite Hauptlinie in Angriff genommen, die sich durch Dardanien und bas sübliche Mösien nach ben Pässen bes Balkan zog; bann die dritte, welche von der Adria her durch das südliche Makedonien und Thrakien nach den Rüstenfestungen des Chersonnesos, der Propontis und der Mauer des Anastasius hinlief. Die griechische Halbinsel sollte namentlich durch Sperrforts an den wichtigsten Pässen und durch starke Binnenfestungen, wie Larissa, Theben, Chalkis, Athen, Megara, endlich Korinth geschützt werden. Ihren Werth für bie Behauptung des Landes haben diese Arbeiten namentlich gegenüber den Reitermassen der nordischen Bölker allerdings gehabt. Aber Justinian erreichte für seine Zeit nur erst wenig. Einerseits nämlich hatte er nicht die finan= ziellen Mittel, um diese sämmtlichen kostspieligen Bauten schnell und überall vollständig ausführen zu lassen; andererseits fehlte es ihm bei seinen schweren auswärtigen Kriegen an den nöthigen mobilen Truppen, um die Berthei= bigung des Landes, auf die Festungen gestützt, nachdrücklich und offensiv führen zu können. Denn die mißtrauische Weise dieses Despoten hinderte wohl noch mehr, als rein militärische Vorurtheile, die zweckmäßige Organisation provinzieller Milizen zur selbständigen Vertheidigung ihrer Heimath. Unter diesen Verhältnissen litt namentlich der Norden bis vor die Pforten von Dyr=

rhachion und Thessalonike immer wieder durch die Raubzüge der Slawen, die theils an der Seite, theils unter Führung der fräftigeren und kriegstüchtigeren Bulgaren zunächst den offenen Gegenden überaus verderblich wurden. Gelang es ihnen aber einmal, wie 551 mit Toperos geschah, eine feste Stadt zu überrennen, so erneuerten sich in grausiger Beise alle Schrecken ber bunkelsten Tage der Bölkerwanderung. Justinian selbst wurde noch einmal im Jahre 559 gewaltig erschreckt durch einen furchtbaren Einbruch der Slawen und Bulgaren unter Zaber : Chan; zwei Heerfäulen dieses Zuges wurden erst am Cher= sonnes und dicht vor Constantinopel, eine britte an den Thermophlen zurück= geschleubert. Und die Aussicht der Rhomäer in die Zukunft wurde nicht heiterer, als seit 562 n. Chr. in den nördlichen Ländern, die man noch immer Dakien und Pannonien nannte, von den pontischen Steppen her ein neues Volk auftrat, finnisch=uralischer Rasse, aber sehr stark mit türkischen Elementen Es waren die kriegerischen Avaren, die schon im Jahre (566 ober) 567 als Berbündete der Langobarden die gothischen Gepiden nieder= würgen halfen und deren Gebiet besetzten, bann aber nach Westen wie nach Often ihre brückende Herrschaft über Slawinen und Bulgaren ausdehnten, und nun für mehr denn siebzig Jahre als die gefährlichsten nordischen Feinde ber Rhomäer, als die Führer bei allen Angriffen der Barbaren auf die schon seit mehr denn drei Jahrhunderten unaufhörlich mit Strömen Blutes getränkte Balkanhalbinsel auftraten.

Als Kaiser Justinian I. am 14. November 565 starb, hatte nichts= bestoweniger das Reich der Byzantiner den größten Umfang erreicht, zu dem es jemals gelangt ist. Von den Küsten Spaniens, — wo freilich jener Athanagild, seit er 554 selbst den Thron der Westgothen bestiegen, bereits angefangen hatte, die Waffen nunmehr gegen die Rhomäer zu richten -, von den fernen oceanischen Gestaden Nordafrikas und vom Atlas bis zum mittleren Eufrat gebot der Wille des Kaisers von Byzantion. Soweit nicht die maurischen Reitervölker ihre alte Politik gegen die römische Herrschaft wieder aufnahmen, war Afrika mit seinem Karthago wieder eine höchst werth= volle Provinz für das große Reich geworden. Die großen Inseln des Mittel= meeres, und nun auch Italien, das alte Stammland des Römerreiches, ge= nossen endlich das zweifelhafte Glück, das verhaßte Regiment der milden gothis schen Arianer vernichtet, und sich wieder mit dem Reiche verbunden zu sehen, welches noch immer den stolzen Namen eines römischen trug. Der seit des Pompejus Tagen unter römischer Herrschaft zusammengefaßte kleinasiatische und sprische Drient endlich sammt dem Nilthale galt als der sicherste und zur Zeit werthvollste Besitz der Raiser. Das Reich selbst, im Großen angesehen, jett zwar ohne Spanien, Gallien, Britannien und die alten Provinzen an der obern und mittlern Donau, — wie es sich im Ganzen in den seit Constantin dem Großen entwickelten Formen bewegte, trug noch sehr stark die Physiog= nomie des römischen Wesens der späteren Jahrhunderte der Raiserzeit. Für

uns, die wir seit Alters gewohnt sind, die meisten Staatswesen der Gegen= wart auf überwiegend nationaler Grundlage erbaut zu sehen; die wir ferner wiederholt Zeugen gewesen sind von der elementaren Wucht des sogenannten Nationalitätsprincips: für uns erscheint dieses byzantinische Reich ganz besonders fremdartig und schwer verständlich. Abgesehen von der schließlich immer rücksichtsloser verbrauchten Kraftfülle der romanisirten Völker der "iUnrischen" Provinzen, war schon seit dem Ableben des großen Constantin nicht viel mehr die Rede von der nationalen Kraft eines großen herrschen= den Bolkes, welches dem weiten Reiche der Römer einen festen und einheit= lichen inneren Kern und Halt zu geben vermocht hätte. Dieses aber tritt uns in der Geschichte der Byzantiner noch weit auffallender entgegen. Seit Justinian I. die Reichsgrenzen wieder bis nach Tanger und Algarbien, bis zu den Seealpen und bis zu den Klausen der Etsch vorgeschoben hatte, zeigte das Reich wieder ein überaus buntes Gemisch verschiedener Abzweigungen der romanischen und der hellenistischen Bölkergruppen, neben denen ein starker Rest wirklicher Hellenen, dazu die Nachkommen der alten Aegypter, und massenhafte Semiten und Berbern Platz fanden. Nur daß nach wie vor in Sprien ber Gegensatz des semitischen Landvolkes und (mit Ausnahme einiger rein griechischer Städte) der unteren Schichten des Stadtvolks gegen die griechischen und die gräcisirten oberen Schichten ber Gesellschaft in voller Schärfe sich erhalten Nur daß in Aegypten immer nur Alexandria der wirklich griechische Centralplat blieb. "Nur daß die maurischen Bölker in Nordafrika seit der Beit der Bandalenherrschaft noch mehr als früher geneigt waren, sich gegen das restaurirte Römerthum aufzulehnen. Das Schlimmste endlich war es, daß die alte Kraft der illyrischen Romanen zum größten Theile verbraucht, daß seit der Zeit des Probus die Bevölkerung der großen Nordosthälfte der Balkanhalbinsel einerseits die denkbar bunteste Durchsetzung mit fremden Ele= menten jeder Art erfahren hatte, andrerseits von Geschlecht zu Geschlecht immer grausamer burch die Einbrüche ber nordischen Barbaren bezimirt worden war.

Unter diesen Umständen wurde in der byzantinischen Zeit das Princip der späteren römischen Raiserzeit, alles Gewicht auf die Erhaltung des Staates als solchen zu legen, auf die denkbar höchste Spize getrieben. Das "Staatsgefühl" und der "Staatsgedanke" ist bei diesen Epigonen des Consstantin zu einer Stärke ausgedildet worden, wie das in der Universalgeschichte ohne Beispiel daskeht. Der byzantinische Staat ohne nationale Unterlage und seine Berwaltung ist ein vollendetes Werk der Kunst. Selbst seit der Zeit Leos III., wo das Reich seine semitischen, afrikanischen und romanischen Provinzen größtentheils schon verloren hatte und der Hauptsache nach auf gräcisirte und griechische Landschaften zurückgesührt war, spielt in den Augen der Raiser das nationale Element nur eine sehr untergeordnete Rolle. Einzig allein die Athenerin Irene ausgenommen, sind es dis zum Ausgange der Basiliden romanische, asiatische und grätoslawische Kaiser, die dis zur Witte des eilsten Jahrhunderts am Goldenen Horn das Scepter sühren.

Erst die letten Dynastien, die Komnenen, die Dukas, die Angelos, die Paläo= logen, fühlen sich wirklich als Griechen; und zuerst seit einer Zeit, wo durch das Eindringen des in Justinians Zeit noch gar nicht als politisches Princip bekannten, abendländischen Feudalspstems in das griechische Reich dessen Cha= rakter von Grund aus verändert und umgebildet wird. Bis dahin geht die Richtung der byzantinischen Kaiser in immer rücksichtsloserer Steigerung eines Systems der späteren römischen Imperatoren dahin, vor Allem den Bestand der Unterthanen zu erhalten. Bis auf Alexios I. Komnenos herab werden daher von Jahrhundert zu Jahrhundert ganz ungeheure Massen frem= der Einwanderer, sobald sie nur erst militärisch überwältigt oder mindestens unter die Hohheit des Reiches gebeugt sind, in das weite Gefäß des Rhomäer= thums aufgenommen. Sübslawen, Bulgaren, die verschiedensten turanischen oder finnischen Bölker, daneben aber kleinere deutsche, armenische, persische, arabische, türkische Splitter haben nach einander die ungeheuren Lücken er= gänzt, welche immer wieder durch neue große Katastrophen in die Bevölke= rung des Reiches gerissen wurden. Die Mittel aber, auch die großen, mili= tärisch gezähmten Massen zu Rhomäern zu machen, waren in Fülle vorhanden. Die Auflösung des nationalen Zusammenhanges, Verpflanzung großer Massen nach zuverlässigen Provinzen, Durchsetzung der besiegten Einwanderer durch Kolonisten älterer Schichtungen, waren nur die gröbsten. Das Meiste wurde bann ber überlegenen rhomäischen Civilisation und ber Missionsthätigkeit ber anatolischen Kirche überlassen, während in der Armee der Assimilirungsprozeß sich vielleicht nicht minder schnell vollzog. Die Annahme der Taufe und der griechischen Sprache, ber Kirchensprache und seit Ablauf bes sechsten Jahr= hunderts des allgemeinen Verkehrsmittels in dem weiten Reiche, öffnete schnell genug den Weg hier zu Eheschließungen mit den alten Einwohnern, dort auch zu ber Stufenleiter ber byzantinischen Bureaukratie.

In dieser Weise mußte naturgemäß bei den Byzantinern bis zur Mitte des eilften Jahrhunderts mit höchster Energie dahin gearbeitet werden, die Traditionen und Institutionen solide und unerschüttert zu erhalten, durch welche allein es möglich wurde, den unausgesetzt sich wiederholenden Angriffen barbarischer und civilisirter Feinde zu begegnen, die bald einzelne Grenz= provinzen bedrohten, bald den Bestand des Reiches überhaupt zu erschüttern geeignet waren; burch welche allein auch in minder gefährlichen Zeiten bas Reich wirksam zusammengehalten wurde. Und in der That wiederholt sich in Byzanz die Erscheinung, die uns in den älteren Jahrhunderten des Kaiserthums der römischen Cäsaren mehrfach in die Augen springt. Der Grundbau dieses Reiches war so fest gelegt, die wesentlichsten Institutionen so sicher begründet, daß dieser merkwürdige politische Organismus für schwächere Regenten gleichsam von selbst arbeitete, selbst von schlechten Kaisern nicht leicht gänzlich zu verderben war, und wiederholt ohne eigentliche Lebensgefahr die schwersten Krisen zu überdauern vermocht hat. Es bedurfte einer hundert= jährigen Arbeit bes zersetzenden Feudalismus und der ganzen Nichtsnutigkeit

bes elenben Hauses ber Angelos, um endlich im J. 1204 ben unheilvollen Sieg Enrico Danbolos und ber Ritterschaft ber Lombarbei, Burgunds, ber Champagne und Flanberns über das zum Untergange verurtheilte Reich ber Rhomäer überhaupt nur möglich zu machen.



Die Refte bes Debbomon.

Das Grundprincip, auf welchem die ungeheure besenstve Kraft des byzantinischen Reiches beruhte; das Grundprincip, auf welches, dis herab zu dem großen Alexios I. Komnenos, und noch einmal unter dem schrecklichen Andronitos I. Komnenos, alle groß veranlagten Träger oder leitenden Minister der rhomäischen Krone immer wieder zurücklamen, wenn es galt, gründslich zu resormiren, war die strafsste Centralisation. Richt gerade eine kümmerliche Bielregiererei, die von der Residenz aus über den Neubau seber Hütte in dem letzten Grenzdorf besinden will, sondern die Tendenz, den Zusammenhang zwischen dem Centralsis der Reichsmacht und den weit auseinsander geblätterten Provinzen des ungeheuren Reichsgebietes so sest und sicher als möglich zu gestalten, das Reich jeden Augenblick vollkommen zu übersehen, und die noch immer überaus reichen Mittel desselben allezeit slüssig und verwendbar zu erhalten.

Materiell fand biese Richtung ber Rhomäer ihren benkbar stärkften Ruds halt an ber Lage und militarischen wie merkantilen Bebeutung ber Reichshaupts

Dergberg, Bugantiner unb Comanen.

stadt Constantinopel. Die neunhundertjährige Geschichte von Justinian I. bis zu dem Einzuge des kolossalen Osmanen Mohammed II. in die blutgetränkten Straßen von Byzanz zeugt für den genialen Zug, der einst Constantin den Großen bei der Neugründung seiner Residenz auf der Halbinsel zwischen dem Chrysoferas und der Propontis geleitet hatte. Das alte Erbtheil des dorischen Byzantion, der Fischreichthum des Bosporus, wie die Leichtigkeit, hier große Emporien für das pontische Getreide zu schaffen, und sehr bequem einen Sundzoll zu erheben, war auf die neue Weltstadt übergegangen. Aber erst seit dem Tage, wo der große Sohn des Chlorus seinen Herrschersitz nach der neuen Hofburg am Bosporus verlegte, trat es von Jahrhundert zu Jahr= hundert deutlicher zu Tage, nicht nur, welche erstaunliche natürliche, offensive und defensive Stärke die neue Centralstellung an der Mündung des pon= tischen Sundes in die Propontis für den Fall eines Angriffes zu entwickeln vermochte, sondern noch mehr, wie unvergleichlich dieselbe geeignet war, ein großes Reich zusammenzuhalten, bessen Glieber über drei Erdtheile sich ausbreiteten. Constantinopel vereinigte während ber Zeit der Byzantiner bis zu ben Schreckenstagen ber venetianisch=französischen Eroberung i. J. 1204 ben Bauber einer Schönheit, die auf barbarische, wie auf civilifirte Völker unter allen Umständen ihren berauschenden Reiz ausübte, mit der furchtbaren Kraft des gewaltigsten Waffenplates, den das ganze Mittelalter jemals kennen gelernt hat. Der saufte landschaftliche Reiz ber grünen Ufer und hügellandschaften am Bosporus und des blauen Meeres mit den zauberischen Fernsichten hinüber nach der bithynischen Gebirgswelt umgab die blendende, bunte, unruhige Pracht der Schöpfungen Constantins. Neben diesen, neben den Prachtpalästen der Raiser 1) und neben den allmählich neu entstehenden stolzen kirchlichen Riesenbauten des sechsten Jahrhunderts umschloß die glänzende Residenz eine geradezu betäubende Fülle der edelsten Denkmäler der hellenischen Kunft und Wissen= schaft aus deren besten Zeiten; selbst die schrecklichen Feuersbrünste, die 465 und 476 die Stadt heimsuchten, hatten deren Menge doch nur in mäßigem Grade verringert.2) Die Volkszahl war seit den Tagen der Constantiner be-

<sup>1)</sup> Der eigentliche Sit der byzantinischen Kaiser war der umfassende, aus einem Complex zahlreicher, verschieden benannter Gebäude, Hallen, Sofe und Garten, wie später das osmanische Serai, bestehende Palast im östlichsten Theile der Residenz, den einst der große Constantin geschaffen hatte. Außerdem aber bestanden noch in anderen Theilen der Stadt kleinere Paläste. Der mehrfach erwähnte P. Magnaura scheint nicht fern von dem Kaiserschlosse, auf der Oftseite des Augustusforums gelegen zu haben. Innerhalb ber Linien des großen Schlosses lag bicht am Meere ber kaftell= artige Bukoleon, wo später die lateinischen Kaiser residirten. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts war bei den Byzantinern der Palast "in den Blachernen" oder Blachernä besonders beliebt, im fernen Nordwesten der Riesenstadt. Und in dessen Nähe (S. 19) am Rande ber Ringmauer, j. Tekfur : Serai, ber Palast Hebbomon; die heute noch erhaltenen mächtigen (von manchen auch für Magnaura gehaltenen) Ueberreste (s. Abbildung auf Seite 17) werden jedoch erst dem neunten Jahrhundert zu= 2) Abgesehen von den Ringmauern des bnzantinischen Constan= geschrieben. tinopel, von verschiedenen Ruinen der Kaiserpaläste und einigen anderen interessanten

ständig gewachsen; schon zu Ansang des fünften Jahrhunderts belief sie sich aus mehr denn eine halbe Million. Nördlich vom Chrhsoleras, und westlich vom Goldenen Thor und der Ringmauer Constantins d. Gr. (vom j. Fanar dis zum Blangabostan) hatten sich immer neue Borstädte angesetzt. Und nun hatte des Kaisers Theodosius II. berühmter Präsest Anthemius i. J. 413 zur Deckung der letzteren außer starten Userschanzen eine zweite gewaltige Mauer vorgelegt. Diese wurde 439 durch eine neue, nach wiederholten Berwüstunz gen durch Erdbeben i. J. 447 großartig erneuerte Mauer verstärst. Das Schanzenspstem, welches sich vom Heptaphrgion (j. Jedisulle) an der Brospontis über das Hebdomon (j. Teksur-Serai) nach Balatzkapusi am Chryssostens zog, zeigte nun eine doppelte Mauer, und bei 4950 Meter Länge 118 starte Thürme, und hatte einen 20 Meter breiten, durch ein Schleußenssistem zu bewässernden Graben. Die äußere Mauer war von der inneren 18 Weter entsernt, und wurde durch diese, die zu 15 bis 20 Meter aussetzetzt.

Alterthümern, und von mehreren Kirchen, über die später in anderem Jusammenhange zu sprechen sein wird, sind heute noch mehrere denkwürdige Monumente aus den ättesten Jahrhunderten der neuen Reichshauptstadt vorhanden. Wir machen hier namentlich auf die sogenannte "Berbrannte Säule" ausmerksam, nämlich auf die gewaltige Porphyrfäule Constantins der ", (damals der Mittelpunkt des großen Conspantinsmarktes), so wie sie der Blitztrahl zugerichtet hat, der sie am 5. April 1101 traf (j. Abbildung auf Seite 8). Ferner auf dem osmanischen Plage Atmeidan, einst dem Terrain des hippodroms, namentlich zwei Denkmäler, die damals in der Achse des Cirlus ausgestellt waren. Einmal die durch Constantin d. Gr. von Delphi

nach feiner neuen Refibeng verfette fogen. Schlangenfaule, namlich ein brongenes, mit Inidriften bebedtes Geminbe breifach verichtungener Schlangen, auf beren Sauptern uriprunglich ein golbener Dreifuß geruht hatte, bas Beibegeschent, welches bie fiege reichen Bellenen nach ber Schlacht bei Blataa nach Delphi geweiht hatten. Muf ber Spina ber Rennbahn aufgestellt, scheint es in bugantinifcher Beit als Bafferfpeier gebient ju haben. Dann ber Obelist, welchen Raifer Theobofrus I. aus Megnoten über Athen nach Conftantinopel hatte bringen laffen, mo er burd ben Brafeften bes Orients, Brottos, i. J. 390 n. Chr. in ber Spina bes Sippodrom aufgerichtet wurde Es ift ein Monolith aus graurdthlichem fpenitischem Granit von etwa 30 Meter Sohe und 2 Meter Breite an feiner Bafis. Rach Angabe feiner



Die Schlangenfaute.

Sieroglaphenunschrift ftammt er von heliopolis, wo ihn der Pharao Thutmes III. (1599 — 1560 v. Chr.) errichtet hatte. Die Reliefs des marmornen Postaments, welches Theodosius dem Obelisten zur Unterlage gegeben hatte, stellen iheils Scenen aus dem Hosseben mit diesem Kaifer und seiner Familie als Mittelpunkt, theils Cirtusspiele, und die Aufrichtung des Obelisten selbst dar (f. Abbildungen auf Seite 4 und 5).

### 20 Erftes Buch, I. 1. Bon Ruftinian I. b. 3. Musgang d. matebon, Dynaftie.

sehr bebeutend überhöht. Die Stadt zwischen Propontis und Chrysosteras hatte damals ihre wesentliche Ausdehnung erreicht, und zeigte bei einer Ausbreitung über sieben Hügel, mit nunmehr 14 Quartieren, einen Umsang von  $5\frac{1}{4}$  Stunden. Ihre größte Längenausbehnung rechnete man zu 14,075', ihre größte Breite zu 6150'. Mehrere Menschenalter nach der Besestigung des Borterrains durch die Linien des Kaisers Anastasius I. (S. 11) hat der Raiser Heraklius in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts die Mauerlinie vom Hebdomon dis zum Goldenen Horne niedergelegt, noch ein neues Quartier zur Stadt gezogen, und die (nachher unter Lev V. 813—820 noch verstärkte)

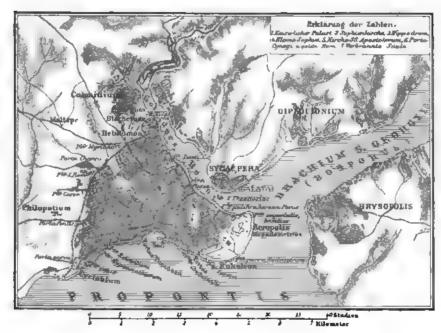

Plan von Conftantinopel gur bhgantinifchen Beit.

Mauer mit 20 Thürmen nordwestlich in der Art ausgebehnt, daß sie nun erst bei dem jetigen Thore Aidan-Serai-Rapusi den Chrysoseras erreichte. Später hat namentlich Kaiser Theophilos (829—842) durch gewaltige Bersschanzung der nördlichen und der südlichen Userlinie, die mit starten Thürmen besetzt wurden, und durch gründliche Reparatur der Landmauern, das Festungssystem der Hauptstadt vollendet. Für die Mittel aller Bölser, mit denen die Rhomäer dis zum Jahre 1204 sich zu schlagen hatten, war die Stadt so gut wie unverwundbar; ganz besonders als erst die Ersindung des Seeseners die griechische Artillerie durch eine neue Wasse von wahrhaft surcht barer Wirkung verstärft hatte. Zu Lande war Byzanz nur durch die Cam-

pagna auf ber thrakischen Seite zugänglich. Wer aber zu Wasser angreisen wollte, mußte erst die beiben großen, wohlverschanzten Seestraßen nach ber Propontis erobern, und hatte bann noch immer ben gefährlichen Kampf um

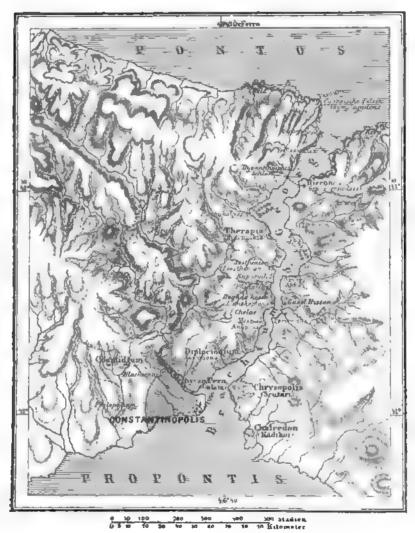

Spezialtariden bes Bosporus jur bnjantiniiden Beit.

ben Besit bes Goldenen Hornes und gegen die Angriffe ber griechischen Flotte zu bestehen. Gine wirksame Blotabe aber, um die Stadt auszuhungern, war bei ber Natur bes Terrains und ber Seelage von Byzanz nur mit ben größten

Schwierigkeiten ins Werk zu setzen, und hat sich fast stets als unthunlich erwiesen. So ist es denn den Rhomäern wiederholt möglich geworden, unter den Mauern ihrer Hauptstadt gewaltige Massen schlauer und tapferer Gegner schmählich zu Falle zu bringen, und ihr so gut wie verlorenes Reich immer wieder zurückzuerobern und neu zu organisiren. Erst der Fall von Constantinopel und die Umwandlung des griechischen Byzantion in das osmanische Stambul gab noch im 15. Jahrhundert der neuen Herrenmacht der Türken in Europa sürzwei Jahrhunderte ihre sichere Grundlage.

Die Lage der Reichshauptstadt war aber, wie wir schon bemerkten, nicht nur in rein militärischem Sinne von der höchsten Bedeutung. Sie ist auch für das Zusammenhalten eines von hier aus regierten und zusammenzu= fassenden Reiches von erstaunlichem Vortheile und heute noch in der schwachen Hand ber Epigonen Osmans von höchst fühlbarer Wirkung. Der altberühmte Hafen Chrysoferas, der heute den schwersten Panzerschiffen der Gegenwart eben so gut genügendes Fahrwasser, Sicherheit, Freiheit der Bewegung, und bequeme Landung gewährt, wie einst den Dreideckern der Athener, und den Dromonen ber Byzantiner, hat in Bezug auf seine Vortheile für Handel und Schiff= fahrt im weitesten Umfreise nicht seines Gleichen. Weitaus der größte und beste Hafen auf der ganzen Linie vom Schwarzen Meere bis nach Tenedos, liegt er ferner im Kreuzungspunkte aller Seestraßen, die von dem Liman des Onjepr, vom Asowschen Meere, vom Phasis, von Trapezunt, von Thessa= lonike, von Attika, von Kreta und Rhodos, endlich vom Delta des Nil her hier zusammentreffen und hier insgesammt ihren natürlichen Abschluß finden. War es nun nach der merkantilen Seite überaus werthvoll für die Byzan= tiner, daß mehrere dieser großen Seestraßen, namentlich die sämmtlichen vom Schwarzen Meere kommenden, und nicht minder die von Alexandrien, nur die Fortsetzungen sind anderer großer Linien, die den Verkehr hier mit dem Inneren der pontischen Länder, dort mit Turan und Iran, auf der Südseite endlich mit dem inneren Afrika und mit den Häfen des Rothen Meeres und des indischen Oceans vermittelten, so ist es merkantil, politisch und militärisch allezeit überaus wichtig gewesen, daß wenigstens für die europäischen und die levantinisch=sprischen Provinzen Constantinopel der Centralplat ist, wo alle großen Heerstraßen des Reiches einander freuzen. Neben der uralten Via Egnatia der Römer, die von Dyrrhachion her über Thessalonike nach dem Bosporus lief, hat auf der Balkanhalbinsel in der Zeit der Rhomäer die große, durch die Natur selbst gezeichnete Linie durch die Thäler der serbischen Morawa, durch die altberühmten Pässe von Succi, dann durch das Hebrosthal nach der Mulde von Adrianopel, endlich nach der Campagna von Byzanz allmählich immer größere Wichtigkeit gewonnen. Asien dominirte wieder die byzantinische Centralstellung die große Linie, welche Kleinasien diagonal durchschneibet, die schwierigen kilikischen Pässe überwindet, und dann in zwei Bahnen sich theilt, deren eine hinüberzieht nach den mesopotamischen Stromthälern, während die andere das lang=

gestreckte sprische Küstenland und weiter das Delta des Nils mit der Reichs= hauptstadt verbindet.

Die eminente militärische und politische Bedeutung von Constantinopel für das Reich und bessen Behauptung hat begreiflicherweise zu allen Zeiten eine ganz spezielle Sorgfalt der Kaiser für diese Hauptstadt zur Folge gehabt. Nur darf man hieraus und aus dem leidigen Umstand, daß die meisten der hauptstädtischen Historiker des byzantinischen Reiches die Geschichte der Provinzen über jener der Hauptstadt ungebührlich vernachlässigen, nicht den Schluß ziehen, — weder daß deshalb intelligente Regenten die Provinzen vernach= lässigt, noch auch, daß Constantinopel von Anfang an in dem Sinne "das Reich" bedeutet habe, wie in der Gegenwart etwa Paris mit Frankreich Ganz äußerlich angesehen, war das allerdings seit Sultan zusammenfällt. Bajesid I., während des letzten halben Jahrhunderts der Paläologen der Fall. Aber das unbestrittene Uebergewicht im Reiche hat Constantinopel doch erst erlangt, als zu Anfang bes achten Jahrhunderts die großen politischen und theilweise auch firchlichen und wissenschaftlichen Rivalen, als so wichtige Provinzialhauptstädte wie Jerusalem und Antiochia, wie Alexandria und Karthago, an den Islam verloren waren; als Athen eine stille Landstadt geworben war, und nur noch das prachtvolle Thessalonike militärisch und merkantilisch einigermaßen mit der Hauptstadt rivalisirte. Aber erst seit dem 12. und 13. Jahrhundert traten auch für die Reichsregierung die Interessen ber Provinzen immer bestimmter hinter denen der Hauptstadt zurück.

Nur in Einer Beziehung behauptete das Volk der Residenz, die schon im sechsten Jahrhundert auf Kosten damals noch des romanischen, wie später des ihr nur allzureichlich zuströmenden flawischen und bulgarischen Elementes, immer bestimmter ein griechisches Colorit trug, ein ganz entschiedenes Uebergewicht über die Bölker der Provinzen; nämlich durch einen gewissen Einfluß, den seine Stimmung auf die Kaiser und auf deren Ernennung ausübte. Die Regierung, welche an der Spipe des Reiches der Rhomäer stand, war, wie die des ausgehenden weströmischen Reiches, eine vollkommen despotische. Und bei der Natur einerseits der Bölker dieses Reiches, anderer= seits seiner politischen Aufgaben, konnte das auch kaum anders sein; nur daß sich zeigen wird, in welcher Weise die Institutionen und die Traditionen des Reiches diesen Despotismus sehr eigenthümlich gefärbt und modificirt Die Kaiser regierten ber Hauptsache nach auf Grund der Zustände. wie sie seit Constantins d. Gr. politischem Neubau sich ausgebildet hatten. Sie repräsentirten in ihrer Person die Majestät, die Einheit und den Zusammen= Prunkvolle Titulaturen; glänzender Pomp und steife, hang des Reiches. feierliche Grandezza in der äußeren Erscheinung; weiter aber ein peinliches Ceremoniell, welches nur berbe solbatische Naturen zeitweise durchbrachen; und höfische Gewohnheiten, (wie unter anderen die, derzufolge jedes Wort aufgeschrieben wurde, was der Raiser bei öffentlichen Gelegenheiten, wie im Cirtus, sprach,) machten diese Monarchen namentlich für die turanischen, sla=

wischen und germanischen Bölfer mit ihren noch lange sehr primitiven Hofhaltungen, zu einer ebenso fremdartigen, wie imponirenden Erscheinung. Politisch angesehen, so lag in den Händen des Kaisers die Leitung des Heerwesens und der auswärtigen Politik, der exekutiven und im Wesentlichen auch der legislativen Gewalt vereinigt. Aber gerade auf diesem Punkte trifft Alles zusammen, was auf der einen Seite die Stärke dieses Kaiserthums ausgemacht hat, auf der andern wieder theils seine zeitweise Schwäche verständlich macht, theils die scheindar schrankenlose Gewalt der Selbstherrscher der Rhomäer thatsächlich recht fühlbar beschränkt hat.

Wenn auch, wie wir später zu zeigen haben, die Byzantiner nicht gerade in jeder Generation um ihre Existenz zu kämpfen genöthigt gewesen sind, so war doch die Lage des großen Reiches während der sechs bis sieben Jahr= hunderte von Justinian I. bis zum vierten Kreuzzuge nur sehr selten so bequem oder gar so behaglich, daß die Stellung eines byzantinischen Kaisers etwa als das höchste erreichbare Erdenglück hätte angesehen werden mögen. Nicht viel anders als in den schwierigen späteren Zeiten des römischen Imperatorenthums forderte diese Stellung, wenn wirklich der "intelligente Des= potismus" überall zu seiner vollen Wirksamkeit kommen sollte, unausgesetzt Männer von hohem Pflichtgefühl und Bewußtsein ihrer gewaltigen Aufgabe, von erheblichen Talenten und tüchtiger Vorbildung für ihren Beruf, von durchdringender Einsicht und durchschlagender Kraft. Es versteht sich aber von selbst, daß für diese imposante Stellung, die durch den wachsenden Einfluß ber Kaiser auf die Kirche andauernd noch an Machtfülle gewann, keines= wegs immer die Männer auf dem Throne vorhanden waren, die durch jenen Berein fürstlicher Eigenschaften sich auszeichneten; und noch weniger haben allemal solche Regenten an der Spitze dieses Reiches gestanden, wie sie bei ber oft sehr schwierigen Zeitlage jedesmal nöthig gewesen wären. Dieser Mangel wurde nun in der That durch die Institutionen und Traditionen des Reiches wenigstens einigermaßen gedeckt und ergänzt.

Weitaus vom zweiselhaftesten Werthe war und blieb freilich die Art, wie der Thron bei dem Ableben eines Kaisers neu besetzt wurde. Die Byzanztiner so wenig wie vor ihnen die Kömer sind jemals dahin gelangt, eine seste versassingswäßige Ordnung in der Thronsolge herzustellen. Das Verhängniß, welches über dem römischen Principat, wie später über der constantinischen absoluten Monarchie seit ihrer Entstehung waltete, solgte auch der Geschichte der Rhomäer dis zum Obsiegen der Osmanen. Allerdings hat auch in Constantiniopel der jeder Monarchie eigenthümliche Zug zur Erblichseit sich geltend gemacht. Imponirende oder verdiente Herrschergestalten, die durch allgemeine Popularität getragen wurden, und mit deren Haltung die Interessen der Machtzelemente des Reiches eng verknüpft waren, sind sehr wohl im Stande gewesen, selbst jugendlichen Söhnen, ja selbst ihren Wittwen, die Krone zu vererben, und bis zur Sterbestunde des Reiches sinden wir nach einander eine ganze Reihe von Ohnastieen am Golbenen Horne herrschend. Allein auch dieses hat die mit

der Unsicherheit der Erbfolge unvermeidlich verbundenen Nachtheile nur theil= weise zu neutralisiren vermocht. Weil eben eine feste Regel in der Thron= folge nicht bestand; weil auch die Erstgeburt nur ein thatsächliches Vorrecht gewährte; weil überhaupt ein durch die Kirche und das Volksbewußtsein getragenes System der "Legitimität" sich nicht auszubilden vermocht hat, so war auch innerhalb ber fürstlichen Familien bald für verständige Erwägungen, bald für ehrgeizige Pläne und lichtscheue Intriguen aller Art freie Bahn, so oft immer im Laufe der Natur ein Thronwechsel in Aussicht stand. Auf= stände und blutige Palastrevolutionen, feiger Mord und offene Gewaltthat begleiten in schrecklicher Häufigkeit die lange Geschichte der rhomäischen Dynastieen. Der Einfluß fürstlicher Damen und mächtiger Minister, aber auch der immer stärker in den Vordergrund tretenden Eunuchen des Palastdienstes, wird für solche Momente immer bedeutsamer; und zu den Erinnerungen der im Hof= dienst ergrauten Diener der Hofburg am Bosporus oder in anderen Kaiser= palästen gehörte nur allzu häufig die Scene, wo sie eines Morgens kaiserliches Blut von dem Marmorfußboden hatten abwaschen müssen. War aber eine Tynastie unter wilden Stürmen zu Ende gegangen, dann war es sehr gewöhn= lich, daß in der Zwischenzeit, bis wieder ein großer Mann auf diesem unheim= lichen Throne sein Geschlecht durch die Kraft seines Schwertes und seines Genies "legitimirt" hatte, ein keder Usurpator nach dem andern den kühnen Griff nach dem Perlendiadem wagte. Die schweren Uebelstände, welche mit diesem Sustem verbunden waren, wurden nur badurch einigermaßen aufgewogen, daß — ähnlich wie in Rom seit den Tagen des Decius — auf diesem Wege nicht gar selten, bald mit List ober Gewalt, bald mit der Hand einer der fürstlichen Damen, tüchtige Männer aus den verschiedensten Klassen und Bölkern des Reiches, die sonst niemals an die Spite der Verwaltung gelangt sein würden, bazu kamen, ihre imposante Herrscherkraft und ihre überlegenen Talente auf dem Throne zu entfalten. Das Volk seinerseits beruhigte sich dabei, daß nach der in Byzanz geläufigen Idee der seit Alters festgehaltene Charafter des "Wahlreiches" dasselbe von einer Despotie unterschied, wie dieselbe seit Jahrhunderten namentlich in den Reichen der Arfakiden und Sasa= niden, nachher auch in Damaskus und Bagdad, den Rhomäern wohl bekannt war. Noch immer betrachtete man die dem Kaiser zu Gebote stehende Macht nur als eine demselben übertragene Gewalt. Thatsächlich freilich war von einer wirklichen Kaiserwahl nur sehr selten die Rede; nur daß wohl, sobald der neue Selbstherrscher nicht geradezu ein wüster Landsknecht und lediglich durch eine Revolution getragen war, der Senat ober Staatsrath der Reichshauptstadt, der Klerus, die bevorzugten Truppentheile, und selbst das Volk der Residenz eine Art Anerkennungsrecht auszuüben pflegten. Unter Umständen vermochten diese Machtelemente doch auch wirksam auf eine schwankende Entscheidung einzuwirken. Die Krönung endlich durch den Patriarchen von Constantinopel war seit Kaiser Leo I. (457-474) das Symbol der persönlichen "Legi= timität", bessen die meisten Kaiser eben so ungern entbehrten, wie die Träger

des römischen Principats bis auf Kaiser Carus die formelle Anerkennung durch den Senat.

Von "schrankenloser Allmacht" im Sinne der alten Cäsaren war nun in der That bei den byzantinischen Kaisern nicht die Rede. Genau es zu bezeichnen, so dominirte in Constantinopel ein seit der Zeit der Regentin Pulcheria, des zweiten Theodosius kluger und hochbegabter Schwester, allmählich immer sicherer ausgebildeter, wohlgeordneter Absolutismus, der allerdings bei dem wiederholt bemerkbaren Kampse zwischen den Kaisern und den sie einzengenden Machtelementen während der langen Zeit vom fünsten Jahrhundert zunächst dis zu der Zeit der Komnenen keineswegs immer denselben Charakter trug, am meisten jedoch in der Zeit von der Mitte des 8. bis zu der des 11. Jahrhunderts in das Colorit der eigentlichen Despotie, (das Wort in staatsrechtlichem Sinne gesaßt) hinüberspielte.

Ein Hauptfaktor, welcher die Gewalt der Kaiser thatsächlich beschränkte, war die anatolische Kirche. Einerseits nämlich hatte sich von dieser aus eine "öffentliche Meinung" entwickelt, mit welcher auch die Kaiser rechnen Freilich überwog in Byzanz die formelle Rechtgläubigkeit gar sehr das ethische Moment; freilich ließ namentlich in der Reichshauptstadt die byzantinische Sittlichkeit viel zu wünschen übrig, und auch die Kirche vermochte, wie wir noch sehen werden, Laster und Leidenschaften, namentlich im Falle scharfer Conflikte mit inneren und äußeren Feinden durchaus nicht so weit zu zähmen, daß nicht die glänzende Civilijation der Rhomäer bald durch grauen= hafte Ausbrüche elementarer Wildheit, bald durch gewisse Greuel der Justiz in einer für uns wahrhaft unheimlichen Weise durchbrochen worden wäre. Nichtsbestoweniger war doch dristliche Gesittung und Lebensanschauung so stark durchgedrungen, daß ein so wüstes Treiben, wie nicht wenige der älteren römischen Kaiser es gezeigt hatten, nicht wohl, ober höchstens nur noch vor= übergehend möglich war. Die Geschichte darf jedoch nicht verschweigen, daß auch in Constantinopel wiederholt der Eifer für die Rechtgläubigkeit schwere Thaten mancher Kaiser und fürstlicher Damen auswog. Noch auch, daß die Byzantiner und ihr Klerus ihren Beherrschern manche bedenkliche Verirrungen leichter ver= ziehen, als gewisse Verletzungen der kirchlichen Zucht; wie sie denn unter anderem eine Heirath in zu nahem Verwandtschaftsgrade und eine dritte ober gar vierte Ehe für viel tadelnswerther hielten, als offene Ausschweifungen derbster Art.

Auf der andern Seite war und blieb bis zu dem Heldentode des Kaisers Constantin Dragases die Religion ein so gewaltiges Moment im Leben der von Constantinopel aus beherrschten Bölker, daß die Stellung der Kaiser, die auch bei ihrer Krönung ihre Unterwerfung unter die Beschlüsse der großen Concilien und unter die Kanones der orthodoxen Kirche zu unterschreiben hatten, zu den großen dogmatischen Problemen, zu großen Streitsragen des kirchlichen Dienstes, und zu den kirchenpolitischen Interessen, die nach einander vom fünsten die zum fünszehnten Jahrhundert diese Massen bis in deren letzte Tiesen aufgeregt und in der leidenschaftlichsten Weise beschäftigt haben,

für ihre persönliche Sicherheit wieberholt geradezu entscheidend geworben ift. Die Leibenschaften bes Bolles ber Rhomäer konnten auch sonst, trot ber jahrhundertelangen Gewöhnung an despotisches ober mindestens selbst:

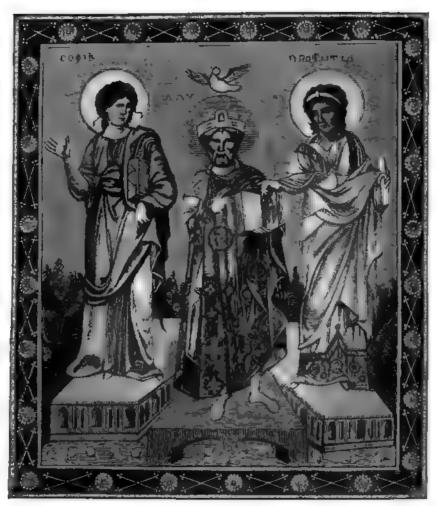

Miniature in einem Pfalterium mit 14 Bilbern nebit Commentar aus bem Anfange bes 10. 3abrb. (Baris). Dargeftellt ift David im bygantintichen Rronungsornate, neben ibm bie Gestalten ber Beisheit und ber Brophetengabe. Original 26 Centimeter boch, 23 Centimeter breit.

herrliches Regiment, unter Umständen bis zu elementaren Explosionen gegen die Träger bes Kaiserpurpurs sich steigern. Grausames Wäthen wurde mehr als einmal durch alle Grenel jäh entzügelter Boltswuth gerächt. Constantinopel kannte so gut, wie das Kom der Cafaren, wie das Stambul der

Osmanen, wie das Rußland der nihilistischen Aera, die durch politische Mord= brenner entzündeten Feuersbrünste. Und bei den Parteiungen des Cirkus lebte halb unbewußt bei den Massen der Großstädte, namentlich aber in Constantinopel noch einmal die Erinnerung auf an das souveräne Volk von Rom. Aber dauernd und konsequent machten sich doch die Stimmungen des Volkes den Kaisern fühlbar und forderten die zarteste Rücksicht, wo dieselben sich unmittelbar an die Kirche anschlossen. Und wiederum zog aus diesen Berhältnissen der Klerus eine sehr fühlbare Verstärkung seiner Macht. Daher ist es wiederholt geschehen, daß sich politische Unzufriedenheit unter kirchlicher Maste verbarg; und das sicherste Mittel, um einen verhaßten Machthaber zu bedrohen ober zu stürzen, war gefunden, wenn es gelang, dessen Orthodoxie zu verdächtigen. Wiederholt sind seit der entscheidenden Trennung von der römis schen Curie die politisch wohlgemeinten Unionsversuche der Kaiser an dem ebenso zähen wie stürmischen Widerwillen des Volkes und des Klerus gegen die Lateiner gescheitert, und die kirchlichen Reformversuche der mächtigen "bilderstürmenden" Raiser sind immer nur so weit von Erfolg begleitet gewesen, als es benselben gelang, sich ber Zustimmung und Mitwirkung eines überwiegenden Theiles des höheren Klerus zu versichern. Aber auch in diesen Berhältnissen sind verschiedene Phasen zu beobachten. Die langwierigen Kämpfe zwischen den Parteien der Bilderfeinde und der Bilderfreunde führten allmählich zu fühl= barer Herabdrückung der Macht des Klerus, namentlich des Patriarchen von Constantinopel, unter die kaiserliche Gewalt, und die seit Beginn der Conflitte mit Rom und niehr noch seit dem Schisma sich vollziehende innige Allianz zwischen Krone und Patriarchat ließ ben Zustand in die Erscheinung treten, den man als Casaropapismus zu bezeichnen pflegt. Unter den Komnenen dagegen und noch mehr unter den Paläologen gewinnt die Kirche wieder eine neue Bedeutung. Hatten in den ältesten Zeiten des Rhomäerthums die furcht= baren konfessionellen Kämpfe des fünften Jahrhunderts einigermaßen mit dahin= gewirkt, daß die innere Widerstandskraft der südlichen Provinzen des Reiches gegen die arabische Eroberung schwächer sich zeigte, als man in Byzanz hätte hoffen mögen, so fanden wieder die Komnenen und Paläologen in der Kirche die mächtigste Verbündete gegen die neu erwachsende Aristokratie, und das stärkste Gegengewicht wider die centrifugalen und partikularistischen Reigungen bes feudalen Abels und ber großen Machthaber in den Provinzen.

Soweit nun nicht die Kirche in Betracht kommt, gab es ein zweites Element, welches den kaiserlichen Absolutismus fühlbar einengte, nämlich die Bureaukratie. Die byzantinischen Selbstherrscher machten in noch höherem Grade, als die ersten Constantiner die Erfahrung, daß in großen, hoch entwickelten Monarchieen mit sehr seltenen Ausnahmen von einem wirklich persönslichen Regiment nur in der Weise einer poetischen Licenz gesprochen werden kann. Die Wahrheit zu sagen: dis zu der Zeit, wo die Nachsolger des großen Basilios II. im eilsten Jahrhundert ansingen, nach Seiten des Avancements und der Ernennung der höheren Beamten durch Wilkfür und schlimme Mißgriffe

der feudalen Zersetzung den Boden zu bereiten, bildet die ausgezeichnet ge= glieberte Bureaufratie mit ihrer zu seltener Vollendung entwickelten Routine das wesentliche Element der Regierung. Dieses büreaukratische Wesen ist für nahezu sechs Jahrhunderte für das Rhomäerthum charakteristisch geblieben. Es erklärt uns einerseits die dauerhafte Art des Unterbaues dieses Reiches; andrerseits hat es sehr bestimmt dahin gewirkt, daß das Rhomäerthum sich nur sehr selten über eine gewisse anständige Mittelmäßigkeit erhebt, und neben seiner immer von Neuem bewährten Zähigkeit und einer sehr achtbaren, ausgiebigen Leistungsfähigkeit nur selten einen Zug wahrer Genialität zeigt. Da ferner die jungen Männer, welche sich der Justiz und der Verwaltung zu widmen gedachten, im Zusammenhange mit der sorgfältigen Ausbildung der byzantinischen Jugend eine solibe, tüchtige Schule durchzumachen hatten, so konnte die administrative Maschinerie des großen Reiches, einmal sicher regulirt, dauernd mit gutem Erfolge arbeiten. Die Kaiser, sobald sie nicht etwa das Zeug hatten, mit genialer Kraft und Erfindsamkeit gerade auf diesem Gebiete Neues zu schaffen, fanden sich nicht nur durch alle Rücksichten verständiger Politik, sondern noch mehr durch die fast immer unüber= windliche Hartnäckigkeit ihrer routinirten und wohlorganisirten Bureaufratie, in der Regel genöthigt, die Ausübung ihrer Macht an die einmal bestehen= den großen Institutionen und an die seit Alters hergebrachten legalen Formen und Maximen der Verwaltung und der Justiz zu knüpfen, namentlich auch von der Durchkreuzung des üblichen Ganges des Civildienstes durch willfür= liche und sprungweise Ernennungen und persönliche Entschließungen Abstand zu nehmen. Erst die Jahrzehnte des Verfalls nach Basilios' II. Ausgang bis zur Erhebung Alexios' I. Komnenos zeigen nach dieser Richtung eine auffallende Abweichung von den alten Grundsätzen.

Die Gesetze waren im Allgemeinen vortrefflich; die Rechtsgelehrten, und bis gegen Ausgang des neunten Jahrhunderts der große Staatsrath zu Consstantinopel, hatten bei der Ausarbeitung neuer Gesetze mitzuwirken. Das Studium der Jurisprudenz hatte eine seste und schulmäßige Tradition ausgebildet, die Rechtsgelehrten eine Art Controle über das gerichtliche Versahren der Tribunale gewonnen. Die Verwaltung der Justiz war zwar von der Exekutivgewalt abhängig, mäßigte aber doch die Wilkür der Administration. Die Kaiser selbst konnten nicht umhin, an die verkündeten Gesetze des Reiches und an die auf eine vielhundertjährige Praxis begründete Ordnung der Rechtspslege sich zu binden. Nur das war und blieb das Grundübel des byzantinischen Systems, daß es kein Mittel öffentlicher, volksthümlicher Controle gab über die politische Sittlichkeit, über die moralische Haltung der mächtigen Beamten des Reiches.

Daneben lagen nun drei große Machtmittel unmittelbar in den Händen der Kaiser, die Finanzwirthschaft, die Armee und die Diplomatie; es sind diejenigen, mit deren Hülfe sie ganz vorzugsweise das wunderbare Kunstwerk, welches man das byzantinische Reich zu nennen pflegt, so erstaunlich lange zusammenzuhalten und durch eine Reihe schrecklicher politischer Stürme hin-

durchzuführen vermocht haben. Sollte überhaupt dieses Staatswesen, welches der einheitlichen nationalen Unterlage entbehrte und materiell namentlich durch die Verwaltung und durch die Armee repräsentirt wurde, wirksam zusammen= gehalten werden, so nußte (von der zusammenhaltenden Kraft der Religion und der griechischen Civilisation abgesehen) in erster Reihe die finanzielle Rraft bes Reiches ausgebildet werden. Neben den indirekten Steuern, nament= lich ben Grenzzöllen und Hafengefällen; neben ben Erträgen der kaiserlichen Domänen, Regalien und Monopole, basirte diese Finanzwirthschaft noch immer auf römischer Grundlage, spielte die Grund= und Gewerbesteuer andauernd eine große Rolle. Im Allgemeinen hat nun, namentlich auch unter dem ersten Justinian, die Wirthschaft der Rhomäer den "räuberischen" Charakter der römischen Fiskalität niemals vollständig abgestreift. Aber es waren doch manche schlimme Härten der älteren Zeit beseitigt worden. Seit Anastasius I. hatten die Rhomäer begonnen, die verderbliche Härte aufzugeben, mit welcher die Römer der späteren kaiserlichen Jahrhunderte die Dekurionen der Stadt= bezirke ihres Reiches zur wechselseitigen Verpflichtung für den gesammten Betrag der Grundsteuer ihrer Bezirke gezwungen hatten. Man hatte auch unter allen intelligenten Regierungen das bestimmte Interesse, durch Pflege ber alten und Eröffnung neuer Quellen bes Wohlstandes die Steuerfähigkeit der Bölker des Reiches zu erhalten und zu verstärken. Im Ganzen war die Finanzwirthschaft der Rhomäer knapp und sparsam; tüchtige Staatsmänner und Finanzpolitiker in Constantinopel konnten während der besseren Zeiten des Reiches so bedeutende Geldmittel aufbringen, wie während des früheren Mittelalters keine andere Macht, allenfalls die arabischen Khalisen in den Tagen ihrer Volltraft ausgenommen. In den Augen der Byzantiner war die Finanzverwaltung ihrer Centralregierung im Ganzen auch gemäßigt. hat natürlich Episoden sinnloser Verschwendung, gewissenloser Raubgier, und der Nachahmung schlimmer Gewohnheiten oder "Usancen" römischer Fiskalität durchaus nicht ausgeschlossen. Gar zu weit durfte jedoch nach dieser Seite auch ein harter Tyrann nicht gehen. Auch hier hatten sich feste Grundsätze ausgebildet, die ohne Gefahr Niemand zu durchbrechen wagen durfte. geradezu unverzeihlich galt eine Verschlechterung der normalen Goldmünze des Reiches. Und wenn die Kaiser, — selbst wenn sie im Aufe einer zweifel= haften Orthodoxie standen, — der höchsten Volksgunst sich zu erfreuen hatten, benen es gelang, die fiskalischen Lasten zu ermäßigen, so waren die ungestümen Massen der Hauptstadt gar sehr bereit, harte Erpressungen, die das Volk nicht etwa durch eine außerordentliche Nothlage des Staates gerechtfertigt fand, durch umfassende Brandlegungen und blutige Aufstände von zuweilen wahrhaft grauenhaftem Charakter zu rächen.

Mit dem blühenden und wohlgeordneten Zustande der Finanzen stand nun allemal im innigsten Zusammenhange die Schlagsertigkeit und Brauch= barkeit der mobilen Armee. Die moderne Forschung hat uns darüber auf= geklärt, daß die früher lange sestgehaltene Annahme von der militärischen

Schwäche und Leistungsunfähigkeit bes Reiches ber Rhomäer, einige Episoben des Verfalls und namentlich die Zeiten der späteren Paläologen ausgenommen, unhaltbar ist. Richtig ist nur, daß auf der einen Seite die Politik der Rhomäer sich unter Umständen nicht bedachte, durch Geldzahlungen, die man immerhin Tribute nennen mag, auf der einen oder anderen Grenze des Reiches den Frieden zu erkaufen, um sich für andere Unternehmungen Rücken und Arme frei zu machen; daß auf der anderen Seite die Armee der Rhomäer nicht zu allen Zeiten gleichmäßig tüchtig war. Auch dieses mächtige Werkzeug der Kraft des Reiches unterlag begreiflicherweise dem Wechsel der Zeiten; aber der Einfluß imponirender und kriegstüchtiger Herrscher= und Feldherrn= gestalten, die sich einen Stab und eine Schule tüchtiger Offiziere schufen, wirkte von Belisars und Narses' Zeiten bis zu Theodor Laskaris, Johannes Batapes und Michael Paläologos immer wieder auffrischend und neu belebend. Das Deerwesen ber Rhomäer entsprach vollkommen dem Charakter bes Reiches, und behielt noch sehr lange die Physiognomie des späteren Römerthums; nur daß seit dem siebenten Jahrhundert das Commando nicht mehr lateinisch, sondern griechisch war. Man hatte es längst aufgegeben, die Wehrkraft des Reiches auf die allgemeine Wehrpflicht zu stützen. Der grundbesitzende, grund= steuerzahlende Theil des Volkes blieb von der eigentlichen Armee dauernd getrennt. Lokale Milizen in Stadt und Land spielten gewöhnlich nur eine untergeordnete Rolle, famen nur in verzweifelter Nothlage, Seitens ber Städte namentlich ber Balkanhalbinsel wesentlich nur in solchen Zeiten zur Geltung, wo es darauf ankam, sich gegen die flawischen und bulgarischen Angriffe der gesahrvollen Periode bis zum Antritt der makedonischen Dynastie zu vertheidigen. Die eigentliche mobile Armee, die unter Justinian I. auf 150,000 M. berechnet wird, theilte sich in regelmäßige Truppen und in Söldnerkorps. Die ersteren wurden aus den brauchbaren Elementen des Reiches ausgehoben, die sich namentlich unter den kriegerischen Gebirgsvölkern, — zunächst in Thratien und in den Thalgebieten des Taurus, später in den Gebirgskantonen der Albanesen und Walachen, — die sich auch unter den handfesten jungen Männern niederen Standes in Constantinopel und anderen Städten des Reiches noch immer in Menge fanden, und aus barbarischen Bölfern, die immer von Neuem Aufnahme im Reiche gefunden haben, erhebliche Ergänzungen erhielten. Söldner bagegen lieferten zahlreiche kleine Stämme auf den verschiedenen Grenzen des Reiches, die von den Rhomäern mehr oder minder abhängig waren. Bis zu dem Verlust von Afrika maurische, bis zu dem Siegesmarsch bes Islam durch Sprien saracenische, bis zum vierten Kreuzzuge armenische und kolchische Arieger bildeten solche Heerhaufen, die unter ihren eigenen Führern und mit nationaler Bewaffnung fochten, wobei sie zwar der regelmäßigen Organisation und Disciplin der rhomäischen Armee, nicht aber deren Exercitien und Manövers unterworfen wurden. Dazu traten die Massen der Heruler auf der Donau= halbinsel, längere Zeit auch Gepiben, Hunnen, Massageten, benen sich im Laufe ber Jahrhunderte immer neue Corps frisch auftretender südslawischer.

bulgarischer, turanischer Stämme aller Art für gutes byzantinisches Geld an= geschlossen haben. Denn die wunderbare Stadt am Bosporus mit ihrem Glanze, mit ihren Reichthümern, mit ihren schönen Frauen, bilbete bis zu den Zeiten des Kaisers Manuel I. Komnenos für die Bölker des Nordens den gewaltigen Magnet, der fast noch stärker fesselte, als früher die alte Welt= hauptstadt an der Tiber. Heimat= und friedlos gewordene, friegs= und beutelustige Abenteurer aus ganz Europa, später auch persische und arabische Flüchtlinge, fanden sich unablässig in Constantinopel zusammen, um den Raisern zu dienen, die aus solchen Fremdlingen am liebsten ihre Garden bildeten. Namentlich Germanen aller Stämme haben gern für die Rhomäer gefochten; die große Bedeutung, die seit Ausgang des neunten Jahrhunderts die skandinavischen Garben, dann die Isländer, endlich die deutschen Engländer für das Reich gewonnen haben, wird uns noch später bemerkbar werden. Freilich sind auch die Kaiser der Rhomäer keineswegs immer den Schwierig= keiten entgangen, die mit der Haltung von Miethstruppen so häufig ver= bunden zu sein pflegen. Der Zug mißtrauischer Politik, der von den Im= peratoren auf die Byzantiner vererbt war, nöthigte die Kaiser, nicht unähn= lich den späteren Khalifen in Bagdad und den osmanischen Sultanen in der Beit der Uebermacht der Janitscharen, zu einer höchst künstlichen Politik gegenüber ihren Truppen. Es schien sehr oft nöthig, den fremden Truppen auch durch einheimische Regimenter imponiren, und wieder Diese durch jene aufwiegen zu können; und die Aufgabe, den Ehrgeiz der Generale im Zaume zu halten, war für Kaiser, die nicht selbst große Heerführer sein konnten, taum minder schwer, als die, die Ausreißerei der Rekruten für manche der einheimischen Abtheilungen zu hemmen.

Unter den im Reiche selbst ausgehobenen Truppen war das Fußvolk der Legionen, der "Themata", wie sie später griechisch genannt wurden, an Tüchtigkeit mit der alten römischen, ober der aus romanisirten Germanen formirten Infanterie nur selten zu vergleichen; in der Regel verließen sich die byzantinischen Heerführer lieber auf die verschiedenen Waffengattungen der Soldtruppen unter dem Fußvolk, von denen die riesigen, mit dem Reiche besonders eng verbundenen, Hochländer des rhomäischen Theiles von Ar= menien besonders imposant erschienen. Dagegen behauptete die schwer ge= rüstete Reiterei der Rhomäer, die auch darauf eingeübt wurde, unter Um= ständen auch zu Fuß zu fechten, einen guten Ruf. Namentlich aber wurden die technischen Truppen, die Artillerie und das Geniewesen, andauernd mit höchster Sorgfalt gepflegt, und die Arsenale in der Regel in gutem Zustande erhalten. Mochte endlich immerhin ein erheblicher Theil älterer römischer Ge= wohnheiten den Byzantinern abhanden gekommen sein, so sind doch ihre Heere noch Jahrhunderte lang durch ihre Taktik und Disziplin den wilden barbari= schen und civilisirten Gegnern überlegen geblieben, mit denen die Rhomäer bis zur Zeit der Kreuzzüge zu thun hatten. Noch mehr blieb den Barbaren und nicht bloß diesen gegenüber die byzantinische Kriegführung dadurch über= legen, daß die Heerführer dieses alten civilisirten Staates in guten Zeiten einerseits gewohnt waren, ihre Feldzüge spstematisch anzulegen, andrerseits die regellose, stoß= und ruckweise Kriegführung des Mittelalters vermieden, übrigens aber auch politisch immer sehr bestimmte Ziele versochten. Sobald also nicht das Mißtrauen der Kaiser die Aktion der Feldherrn lähmte oder störte; sobald die Truppen der Rhomäer gut bezahlt und tüchtig geführt wurden, blieben sie noch erstaunlich lange den Feinden des Reiches überlegen. Dasselbe galt von der meistentheils mit griechischen Seeleuten bemannten Flotte, welche in den Jahrhunderten des Mittelalters als Normalschlachtschisse die sogenannten Dromonen in See stellte. Diese Schiffe, die hauptsfächlich aus kleinasiatischen, thrakischen, makedonischen und griechischen Constingenten bestanden, waren am meisten den "Dreiruderern" der alten Hellenen zu vergleichen; nur daß sie — Kriegsschiffe von mittlerer Größe und leichter Bauart und vorzüglich zum Schnellsegeln eingerichtet, nicht mehr drei, sons dern zwei Reihen von Ruderbänken führten.

Daneben aber wußten die Byzantiner, benen auf diesem Gebiete nur sehr allmählich erst in der römischen Curie und in der Aristokratie von Benedig ebenbürtige Rivalen erwuchsen, mit gleicher Meisterschaft wie früher die Römer die furchtbare Waffe zu handhaben, die ihnen von diesen vererbt war, nämlich bie Diplomatie. Die Sicherheit und Gewandtheit, mit welcher die Staatsmänner in Constantinopel von einem Jahrhundert zum andern die auswärtige Politik betrieben, war staunenswerth. Freilich mischten sich dabei, wie immer in Byzanz, großartige Züge gar sehr mit recht niedrigen, ja selbst gemeinen. Bewundernswerth ist das energische Staatsgefühl und die felsenharte Zähigkeit, mit welcher diese Politik bis herab zu der Wiedergewinnung des Peloponnesos burch die Paläologen im 15. Jahrhundert keinen Fuß breit des Reiches bebingungslos und für immer aufgiebt. Erstaunlich die Virtuosität, mit welcher biese Diplomaten je nach Umständen große und kleine Politik treiben, und je nach ben Forderungen der Zeitlage bald drohenden Stürmen ausweichen, bald selbst mit furchtbarem Nachbruck offensiv vorgehen, — hier die Zustände eines kleinen Nomadenstammes, dort die verwickelte Lage einer halben Welt mit klarem Blicke und sicherer Erfahrung beurtheilen und behandeln. wahrhaft unheimlich berührt uns die Kunst, mit welcher diese Erben der Imperatoren und der Constantiner es verstanden, die fremden Bölker aller Art an ihren Grenzen bald einzuschüchtern, bald durch Schmeicheleien und Geschenke zu gewinnen, namentlich aber unter barbarischen Bölkern Parteien für sich zu schaffen, die inneren Zwistigkeiten zu schüren, innere Gegensätze zur Unversöhnlichkeit zu schärfen, und ganz befonders zum Vortheil des Reiches ein Nachbarvolk gegen das andere aufzuheten. Dabei sind die Rhomäer in ber Anwendung wirksamer Mittel niemals "prüde" ober delikat gewesen. Herzlose Berechnung, tiefe Unredlichkeit, List und Verlogenheit, unter Umstän= ben selbst eine auffallende Gleichgültigkeit gegen die eigene politische Ehre, waren allezeit in dem Arsenal ihrer diplomatischen Waffen zu finden; nur ber direkte Meuchelmord wurde gemieden. Nicht immer freilich geschah es, daß solche Wassen ohne eigene Gesahr zur Anwendung kamen. Aber in der Hauptsache ist es dis zum Auftreten der Katalonier in der Levante (zu Ansfang des 14. Jahrhunderts) der großen und der kleinen Politik der Rhomäer immer wieder gelungen, die rohe Naturkraft der wildesten, wie die Heldenstraft der frischesten Bölker, die sich auf das Reich stürzten, abzustumpsen, die gefährliche Wacht selbst der Ostgothen, der Avaren, der Normannen, der Billehardouins, zu zerreiben und zu zersetzen, durch die Feder, die List und das Gold (und nicht immer echtes) zurückzugewinnen, was das Schwert ihnen entzissen hatte, und selbst der seinen Politik hier des Vatikan, dort der Republik der Lagunen die Spize zu bieten.

Wir haben unsere Aufmerksamkeit bisher ganz vorzugsweise den politischen und militärischen Faktoren zugewendet, auf denen die erstaunlich lange Dauer des so vielseitig bedrohten Reiches der Rhomäer der Hauptsache nach beruht Dieses rechtfertigt sich badurch, daß in der That bis zum lateinischen Preuzzuge die eigentliche Lebensaufgabe der Beherrscher dieses Reiches es gewesen ist, zuerst den ungeheuren Umfang desselben, wie Justinian I. ihn wieder bestimmt hatte, und nach Verlust des ganzen Südostens und Südens an die Heerführer der Khalifen den alten Kern des Reiches von Palermo bis zu den Pässen des Amanos, zuweilen selbst nur die Existenz des Reiches zu behaupten, — die furchtbaren Verluste wieder auszugleichen, die man balb durch Slawen und Bulgaren, bald durch die Araber erlitt. In der That bestand zwar nicht die einzige, wohl aber die in der Geschichte am bemerkbarsten hervortretende Lebensthätigkeit dieses alternden Reiches in einem vielhundert= jährigen Kampfe um das Dasein, dessen düstere Eintönigkeit hauptsächlich nur durch die sehr verschiedene Natur der vielen Feinde verändert wurde, die nach einander das Werk fortzusepen strebten, welches im Laufe des fünften Jahrhunderts im Westen der Adria den Germanen gelungen war.

Die Bewunderer der friegerischen Großthaten, durch welche die Regierung Justinians I. Epoche gemacht hatte, mußten sich schnell genug überzeugen, daß dieser Kaiser durch die Uebertreibung seiner Restaurationspolitik die Kräfte und die neuen Aufgaben des Reiches bedenklich überspannt und demsselben in einer Zeit, wo die Ostgrenze und die Donaulinie von gefährlichen Gegnern bedroht waren, durch die schonungslose Ausrottung und Austreibung der italischen Ostgothen in der Halbinsel der Apenninen einen Besitz von sehr zweidentigem Werthe gewonnen hatte. Instinians Nachsolger, sein Nesse Justin II., disher kaiserlicher Kuropalates oder Aussehre der Paläste (14. Rosvember 565 — 5. Oktober 578 n. Chr.), sollte das schnell genug erkennen. Die Vernichtung des Reiches der befreundeten Gepiden (567) durch Langosbarden und Avaren machte es zunächst möglich, daß die letzteren sich ungeshindert an der Donau und Sawe ausbreiten und schnell genug aus ihrer

mächtigen Stellung in den Donau-, Theiß= und Karpathenländern unter ihrem ichlauen, habgierigen und gewaltsamen Häuptling (ober Khakhan) Bajan= Chan der Balkanhalbinsel höchst gefährlich werden konnten. Und nun machte die unzeitige, wie es heißt durch die Privatmalice der Kaiserin Sophia veranlaßte Abberufung (567) des Generals Narses, des gefürchteten Vertilgers der Oftgothen, aus Ravenna, wo er als byzantinischer "Exarch" die neue italische Provinz kraftvoll und einsichtig, aber auch anscheinend mit rücksichts= lofer Strenge regiert hatte, bem jungen König ber beutschen Langobarben, dem glücklichen Bezwinger ber Gepiden, Alboin, Muth, von Pannonien her die Eroberung des noch immer mit unwiderstehlichem Zauber lockenden Landes jüdlich von den Alpen zu versuchen. Obwohl dann Narses doch wieder den Oberbefehl übernehmen mußte, konnte er Italien nicht mehr retten, denn er starb noch im J. 567 vor der Ankunft der gefährlichen Feinde. Als dann im J. 568 die Langobarden wirklich die Pässe der julischen Alpen überschritten hatten, zeigte sich des Narses Nachfolger Flavius Longinus durchaus nicht im Stande, ihrer raschen Ausbreitung zu wehren, die nur durch den hartnäckigen Widerstand einiger Städte, wie namentlich Pavia, zeitweise aufgehalten wurde. Auch als Held Alboin im J. 573 durch Mörderhand gefallen war, kamen die Eroberungen der Langobarden nicht zum Stehen. Zulett vermochten die Rho= mäer nur einen Theil ihrer italischen Provinz wirksam zu behaupten. Exarchat von Ravenna war auf die später sogenannte Romagna und den Küsten= strich von Rimini bis Ancona, und auf Unteritalien mit Rom beschränkt; auch Genua wurde einstweilen noch behauptet. Die Inseln bagegen, Sicilien, Sardinien, Corsita, die Balearen, gehörten noch zum Besitz der Rhomäer. Universalhistorisch bedeutsam wurde es, daß einerseits seit dieser Zeit die jeit mehr benn 800 Jahren bestandene politische Einheit Italiens verloren ging, um erst in unserer eigenen Zeit wiedergewonnen zu werden, daß andrer= seits durch die erhebliche Schwächung der byzantinischen Macht auf der Halb= insel bas immer kraftvollere Streben ber zu "pähstlicher" Stellung gelangten Bischöfe von Rom nach möglichst vollkommener Unabhängigkeit wesentlich gefördert worden ist. Für das byzantinische Reich aber erwuchs aus der neuen Lage der Dinge in Italien der wiederholt höchst fühlbare Uebelstand, baß nicht allein seine Kriegsmacht unaufhörlich in italischen Kämpfen verbraucht, sondern auch seine Politik in die wechselnden Gänge der abendlän= bischen Streitfragen verschlungen, endlich aber in langen und gefährlichen Gegensatz zu jener bes seit Rarl bem Großen neu auflebenden abendländischen Raiserthums gebracht wurde.

Eine wirklich nachhaltige Bekämpfung der Langobarden mit größeren Machtmitteln wurde für Justin II. und dessen Nachfolger namentlich dadurch unmöglich gemacht, daß neben den Avaren, den neuen Feinden an der Donausgrenze, die alten iranischen Reichsfeinde seit 571/2 den vor zehn Jahren abgebrochenen Krieg in nachdrücklicher und höchst bedrohlicher Weise erneuert hatten. Gerade in dieser Zeit war es zu Berührungen zwischen dem Hofe

der Rhomäer und einer damals zuerst in die Geschichte eintretenden Völker= familie gekommen, deren einer Zweig neun Jahrhunderte später siegreich an die Stelle der Griechen auf der Balkanhalbinsel treten sollte: nämlich den Ein Theil nämlich dieses Gliedes der altaischen oder tatarischen Gruppe hatte um die Mitte des sechsten Jahrhunderts von dem Quellgebiet bes Irtisch aus, wo auf bem Zelte bes Großkhans als Zeichen ber Herr= schaft eine mit goldenem Wolfshaupte gezierte Fahne wehte, eines jener ephemeren Reiche ins Leben gerufen, wie sie wiederholt durch mittelasiatische Nomaden geschaffen worden sind. Bom Kaspimeere und den turanischen Zwillingsströmen oftwärts, an den gewaltigen Gebirgen des innern Asien hin bis zum Ocean gebietend, hatten biese Türken, vor denen seiner Beit die Avaren nach Westen gewichen waren, als beren Gegner schon 562 mit Justinian I. Verbindungen angeknüpft. Und als sie ihre Zelte bis zur unteren Wolga und dem Asowschen Meere vorschoben, ist es 568 und 569 zu gegen= seitigen Gesandtschaften zwischen dem türkischen Großthan und Raiser Justin II. gekommen. Man schloß mit einander Freundschaft und eine Allianz gegen Avaren und Perser. Gerade diese gefährliche Verbindung hatte jedoch den Hof von Madain hauptsächlich veranlaßt, die Waffen gegen die Byzantiner wieder zu erheben. Und viel Vortheil brachte das neue Bündniß den Rhomäern nicht ein, weil das türkische Reich bald nach 572 durch unaufhörliche Theilungen im Inneren sich schwächte.

Der Krieg, der in ähnlicher Weise, wie die alten Parther= und Sasa= nibenkriege der Römer auf der langen Linie von dem Phasis und den kaus tasisch=armenischen Ländern bis zum mittleren Eufrat und bis zum süblichen Palästina geführt wurde, ließ sich anfangs für die Rhomäer nicht sehr glück= lich an. Der seit 532 regierende, seit Alters von ihnen gefürchtete Perserkönig Chosroes I. Nushirwan konnte 573 das wichtige Dara, damals ein Hauptbollwerk Mesopotamiens, erobern und Sprien, aus dessen Marken große Massen Gefangener nach Perfien geschleppt wurden, grausam verheeren, während gleichzeitig die Avaren, und an ihrer Seite flawische, hunnische, bulgarische Haufen, das Süddonauland und Dalmatien schrecklich heimsuchten. Erst als der treffliche thrakische Feldherr Tiberius Constantinus, der freis lich auch i. J. 574 ohne Glück gegen die Avaren im Felde gestanden hatte, im Spätjahre 574 zum Casar erhoben und mit dem persischen Kriege betraut worden war, nahmen die Dinge eine bessere Wendung. Die Diplo= matie und das Gold der Rhomäer ermöglichten zuerst i. J. 575 den Abschluß eines fünfjährigen Waffenstillstandes, von dem jedoch Armenien ausgeschlossen blieb. Als nun Chosroës die lettere Bestimmung benuten und durch Armenien in das griechische Rleinasien einbrechen wollte, kam ihm Tiberius zuvor. Ein durch den energischen Casar neu formirtes Heer, welches der bewährte General Justinian führte, schlug den Schahinschah im J. 576 bei Melitene am Eufrat aufs Haupt. Nun konnten die Rhomäer durch Iberien und Perfarmenien bis zum Kaspimeere vordringen, während im J. 578 der treffliche

tappadotische General Mauritius in Mesopotamien, wo er namentlich Singara eroberte, erhebliche Erfolge bavontrug. Demielben Felbheren blühten auf diesem Kriegsschauplatze noch eine Keihe weiterer glänzender Erfolge. Der alte Schahinschah Chosroës war bereits geneigt gewesen, auf die billigen Friedensvorschläge einzugehen, welche ihm Tiberius, der seit Justins Tode am 5. Oktober 578 nun selbst die Krone trug, machen ließ. Als aber 579 der persische König starb, wies sein Nachfolger Hormisdates oder Hormisdas IV. in sultanischem Uebermuth den bereits eingeleiteten Bertrag schnöde zurück. Run griff Mauritius aber kräftig zu, und führte den Krieg namentlich im I. 581 in Mesopotamien mit entschiedenem Glüde.

Bum Unheil für bas Reich war aber bie Regierung bes hochbegabten und überaus wohlmeinenden Tiberius, ber mit aller Macht nach herstellung bes Friedens strebte, um sich inneren Resormen widmen zu können, nur sehr turz. Schon am 14. August 582 sant er in das Grab, und nun sollte





Silbermange von Chobroes I.

Ant ber Borberfeite bas Bruftbild bes Königs. Bor bem Kopf ficht: Chusrul, hinter bem Kopf afau(t), ein Wort von unficherer Bebeutung. Auf dem Acvers ift der Generaltar zwischen seinen Wächtern abgebildet. Links siedso hwist "23", d h. 23. Regierungsjahr, rechts e.d., Abfürzung eines Städtenamens von unficherer Dentung, (Berlin, Kgl. Müng-Cabinet).

Mauritius, den er zu seinem Schwiegersohne und Nachfolger gemacht hatte, auch der Erbe seiner Pläne sein. Aber bas Glück stand dem neuen Kaiser nicht oder doch nur selten zur Seite. Ein Mann von ganz vortrefflichem Charatter und tüchtiger Bildung, scheint er doch seiner sürstlichen Ansgabe nicht recht gewachsen gewesen zu sein, und versor namentlich sehr dalb die Gunst der Armee. Dieses besonders durch seine Bersuche, neben anderen Reuerungen die zu großen Unsprüche der Truppen einzuschränken und weiter zu einer Reduktion des hohen Soldes zu schreiten. Das wirkte dann auch ungünstig auf den Bersauf des Persertrieges ein, den der Kaiser jest nicht mehr versönlich sühren konnte; ja, im J. 588 kam es im byzantinischen Lager zu einer ausgedehnten Meuterei, die nur mit Nühe wieder unterdrückt werden konnte und zwischen der Armee und dem Kaiser eine bleibende Verstimmung zurückgelassen hat. Das Beste unter den Heersührern auf der mesopotamischen Grenze leistete der General Heraklius, ein Sohn einer der reichsten abeligen Grundherrnsamisien im karthagischen Afrika; ihm gelang es noch zulept im

Jahre 591, bei Nisibis einen schwer erkämpften, aber gewaltigen Sieg über bie Perser zu erringen.

Bulest machten es die inneren Zustände bes persischen Reiches dem Kaiser Mauritius möglich, den Krieg zu einem glücklichen Ende zu bringen. Der grausame und saunenhafte Hormisdas war i. I. 590 durch die Erhebung seines in türkischen Kämpsen bewährten Generals Bahram Tschubin entethront worden. Aber auch sein Sohn und Nachfolger Chosroes II. Parviz, einer der bedeutendsten Männer unter den letzten Sasaniden, gerieth bald in offenen Krieg mit Bahram und sah sich i. I. 591 genöthigt, auf rhomäisches Gebiet überzutreten und nach Circesium zu flüchten. Und nun gelang es der seinen und großmüthigen Politik des Kaisers Mauritius, sich diesen iranischen Machthaber zum ergebenen Freunde zu machen. Die Unträge Bahrams wurden abgewiesen; dagegen erhielt Chosroes, der dafür Dara, Marthropolis und andere Plätze zurückgab und eine den Kömern günstige Grenzregulirung in Armenien zugestand, die Unterstützung byzantinischer Truppen, so daß er seit 593 unbestritten in Madain als Schahinschah regieren konnte.

Es war allerdings für die Rhomäer hohe Zeit, daß es in Asien zum Frieden kam; denn seit Jahren schon hatte sich die Lage der Dinge auf der Donauhalbinsel unter dem Drucke der jett vom schwarzen Meere bis zu den karnischen Alpen ausgebreiteten Avaren immer bedenklicher gestaltet. Während die Kernkraft des Reiches in den persischen Kämpfen sich verzehrte, hatte i. J. 577 ein Heer von angeblich 100,000 Slawinen in mehreren Colonnen alles thrakische Land bis zum thrakischen Chersonesos und bis zu den Linien des Anastasius plündernd durchzogen, südwärts aber seine von Thaten wilder Grausamkeit begleiteten Raubzüge bis tief in das Herz der alten hellenischen Landschaften ausgebehnt. Seit 579 waren die Avaren selbst in diese Thätigkeit eingetreten, und hatten 581 den Kaiser Tiberius, der wegen des Perserkrieges den Frieden an der Donau unter allen Umständen sichern wollte, zur Ueberlassung ber alten Grenzfestung Sirmium genöthigt. Unter Mauritius aber brach der Kampf im Norden nur allzubald wieder los; je nach Belieben ließen die avarischen Fürsten die von ihnen abhängigen flawischen Stämme gegen das Reich wieder los, oder traten selbst in den Krieg ein. Und nach der alten Praxis des großen hunnischen Khans Attila richteten sie ihre Stöße bald gegen das Herz des Reiches, bald gegen die starken byzantinischen Bollwerke an der Donaulinie, ohne deren Vernichtung, wie sie mit scharfem kriegerischem Instinkt erkannt hatten, selbst jett eine wirkliche Eroberung ber Landschaften im Süben ber Donau für sie und die abhängigen flawischen Völker noch immer nicht ausführbar war. Es gelang den Avaren wirklich, i. J. 583 die Donaufestungen von Singi= dunum bis Viminacium zu erobern, und bis Anchialos am schwarzen Meere vorzubringen. Während dann der byzantinische General Commentiolus i. 3. 584 wieber im Stande war, die Slawinen hinter den Balkan zurückzudrängen, senkte sich seit 586 abermals die Schaale der Avaren. Diese haben 586 und 587



gaefimile einer Urfunde vom Kaifer Mauritins. Mut hapvrus geichrieben; um (AD. Paris Convre.)

Diefe Uffunde ift in Argupten gefunden morben ibr erder Beichen ift ein Breug melde, ant die deliebe, Epoche Argiptine bindenter Die Der reften roe guidgemeirene gewor ferwenn Galeifene Mergunten Tiftener, eifmerur aber mer mit errenngerenen. of his bronners can Keiner und Stonnen Binne | Vingeri ]. Must und Aufrigen, gemille, gleutheiren fear; paramendances, Erig. n. egite, bed farme Seilen lauten

Burd der Toten leiter ich bei Urfunde ein als "im Jamen des berrn und Meiner, Julus Arithus Gotte und miere gerlandes und ber Regierung Bermus Beiten bei Bergen Meber bes Beiche und bieber beiten be

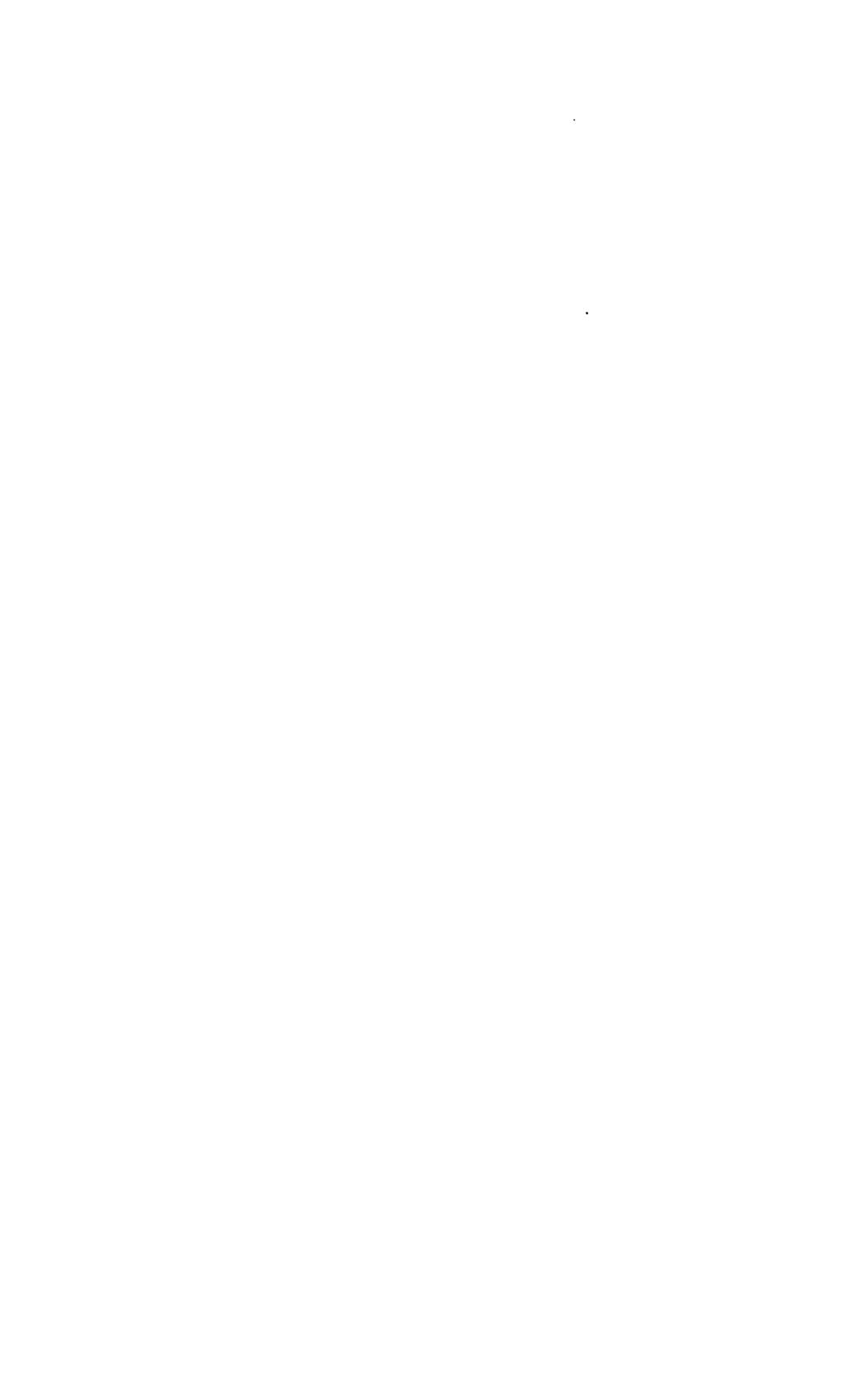

bie niebermösischen Festungen von Ratiaria bis Marcianopolis erobert, sublich vom Balkan die blühenden Thäler Thrasiens dis nach Abrianopel heimgesucht, und 588 dies Geschäft durch die Slawinen sortschen lassen. Wie
es scheint, so ist damals (588 oder 589) selbst der Peloponnes durch solche Raubfahrer erreicht worden; ja, die Unnahme ist nicht wohl abzuweisen, daß damals ein Theil derselben es gewagt hat, in verödeten Strichen dieser Haldinsel, namentlich in Elis und im nordwestlichen Arkadien sich bleibend niederzulassen.

Die elende Lage der Donauhalbinfel, die jeden Gedanken ausschloß, sich ernsthaft um die Fehde mit den Langobarden zu kimmern, bestimmte den Raiser Mauritius, sobald das Jahr 591 der Persernoth ein Ende bereitet hatte, mit nachdrücklicher Kraft gegen Slawinen und Avaren vorzugehen. Und in der That bewährte sich die Leistungsfähigkeit der rhomäischen Armee





Stibermunge bon Choeroes II

Muf ber Borberfeite bas Bruftbild bes Königs, vor bem Ropf Chuseul, hinter bem Ropf alsut Auf bem Revers ift brefelbe Darftellung wie auf ber Minge Chostows I. ber Feueraltar zwifchen feinen Bachtern, itnie babon ift sidschalb "13" zu leien (18. Regierungstahr), rechts kr., Abfürzung eines Städtenamens, (Bertin, Rgl. Ming Cobinet).

auch in diesen Kämpsen. Am Balkan und an der Donau wurde blutig gestritten, und i. J. 593 konnte Priscus, einer der besten Heersührer des Raisers, nach erheblichen Ersolgen gegen die Slawinen sogar die Donau überschreiten und in die jezige Walachei eindringen. Im Jahre 594 wurden diese Operationen mit entschiedenem Glücke fortgesett. Zu seinem eigenen großen Schaden aber sand Mauritius nicht mehr den Weg, um die Verstimmung zwischen den Truppen und der Krone auszugleichen. Anschienend aus unzeitiger Eisersucht auf Priscus rief er diesen General i. J. 595 zurück und übergab seinem eigenen Bruder, dem Prinzen Petrus, das Commando. Dieser aber zeigte sich so wenig sähig, den Avaren, Slawen und Bulgaren die Spize zu dieten, daß endlich (22. September 597) mehr denn 100,000 Avaren und Slawen einen surchtbaren Angriss auf das Bollwerf des Südens, Thessa Ionise, versuchten. Nun hielten freilich die Besahung und die griechische Bürgerschaft, deren Ruth der wackere Erzbischof Eusebios besehre, so tapfer Stand, daß die Barbaren, in deren Lager die Best ausbrach, nach sieden

schweren Tagen wieder abziehen mußten. Und i. J. 598 fesselte der tapfere Priscus noch einmal das Glück an die kaiserlichen Waffen. Nun aber brachte es der höchst bedenkliche Versuch des Kaisers, abermals unter der Mitwirkung seines Bruders, seine immerhin wohlgemeinten Reformen gerade jett durch= zuführen, dahin, daß die meuterischen Stimmungen in den Lagern mit neuer Macht in gefährlichster Weise sich regten. Die Avaren Bajan-Khans konnten unter solchen Umständen die wenig geschickten Nachfolger des Priscus leicht aus dem Felde schlagen und bis zu den Linien des Anastasius vordringen. Freilich nöthigte sie dann eine Pest in ihrem Lager, mit Mauritius i. J. 600 einen Frieden zu schließen, der noch einmal die Donau als die Nordgrenze des Reiches anerkannte. Aber das Schicksal des unglücklichen Kaisers war doch besiegelt. Als nämlich i. J. 601 der Krieg wieder zum Ausbruch ge= kommen und diesmal die Rhomäer siegreich bis zur Theiß vorgedrungen, i. J. 602 in der Walachei gegen die Slawinen glücklich gewesen waren: da wollte Mauritius, daß die Armee in dem unwirthlichen feindlichen Lande überwintern sollte. Nun waren aber die Krieger, unter benen offenbar die gehässigsten Reben über ben Raiser umliefen, bermaßen gegen biesen aufgereizt, daß sein Befehl, der an die guten alten Traditionen der früheren Raiserzeit erinnerte, die Verstimmung bis zum offenen Aufstande steigerte. Die Armee fündigte dem Bruder des Kaisers den Gehorsam auf und stellte einen wüsten Landstnecht, den schon sonst als Meuterer bekannten Hauptmann Phokas an ihre Spite, überschritt im Oktober 602 die Donau und marschirte auf Constan= tinopel, wo die Massen ebenfalls gegen den Kaiser tief aufgeregt, und speziell die grüne Circuspartei bereits mit der Revolution in offenem Einverständniß Die gewaltige Stadt war also unhaltbar. Ohne Schwertstreich konnte Phofas einrücken; am 23. November 602 wurde der Usurpator als neuer Kaiser gekrönt, und das unheilvolle Regiment des neuen Machthabers am 28. d. M. durch die Ermordung des entthronten Mauritius und seiner Familie inaugurirt.

Anders als manche der militärischen Revolutionen des dritten und selbst des fünften Jahrhunderts hatte diese Bewegung einen der verderblichsten Gewalthaber an die Spitze bes Reiches geführt. Es gab nach sehr kurzer Zeit nur Eine Stelle in dem weiten Bereich des byzantinischen Machtspftems, wo der blutige Phokas nicht mit Abscheu betrachtet wurde, nämlich Rom. Kaiser Mauritius war seit 586 mit den Kirchenfürsten der alten Welthauptstadt in steter Spannung gewesen, weil er ben Patriarchen Johannes Nesteutes von Constantinopel in der Annahme des Titels eines "ökumenischen Patriarchen" unterstütt hatte. Phokas bagegen erwarb sich in Rom großen Dank, weil er das wieder abstellte. Mehr Grund freilich hatte man an der Tiber, sich der Verhältnisse zu freuen, die nunmehr die ungehinderte Ausdehnung der politischen Macht bes Pabstthums ermöglichten. Denn nicht lange nach des Mauritius Untergange begann die furchtbare politische Krisis, die für lange Jahrzehnte die Kaiser der Rhomäer zwang, ihre ganze Aufmerksamkeit der Bertheidigung des Reiches gegen die Kriegsvölker des Orients zuzuwenden. Die Ermorbung des Mauritius bestimmte seinen Freund (S. 38), den Perserkönig Chosroes II., schon i. 3. 604 wieder die Wassen gegen das Reich der Rhomäer zu erheben. Der Einmarsch der iranischen Schwadronen in das römische Mesopotamien gab das Signal zum Ausbruch eines Krieges von 24 Jahren, des schwersten und zugleich des letzten, den die Byzantiner jemals mit den Sasaniden zu führen gehabt haben. Das Glück versagte sich diesmal den Wassen der Rhomäer entseplich lange. Es war umsonst, daß Photas durch Erhöhung der Jahrgelder Frieden mit den Avaren gewann, um alle modilen Kräfte nach der Oftgrenze ziehen zu können. Während trot des sogenannten Friedens die Avaren und Slawen nun jahrelang ungehindert die Kordgrenze der Balkanhalbinsel überschritten und sich sast ungestört über Mössen und das innere Dalmatien ausbreiteten, vermochte



Ruinen der Burg bon Ebeffa.

Photas als Regent und Feldherr durchaus nichts Erhebliches zu leisten. Ja, während der auch sonst völlig bigotte Usurpator durch die thörichten Berssuche, die im Orient massenhaft verbreiteten Juden zwangsweise zur Ansnahme der Tause zu bestimmen, blutige Unruhen hervorries, welche nur den Ersolgen der Berser Borschub leisteten, waren die byzantinischen Truppen, bei denen seit der Revolution d. J. 602 die Disciplin immer schlimmer in Bersall gerieth, je länger je weniger im Stande, die Perser aufzuhalten. Amida, Dara, ganz Resopotamien, endlich auch Edessa, sielen in die Hände der Iranier. Und nun kam auch über die inneren Landschaften des reichen Aleinasien die Berheerung durch die Reitergeschwader des Schahinschah, bis endlich i. J. 609 die persischen Fahnen sogar vor den Mauern von Chalzkedon sich zeigten und die persischen Rosse vor den Wauern von Chalzkedon sich zeigten und die persischen Rosse den Bosporus erreichten. Dann aber warf der König seine Massen zerschmetternd aus Sprien.

Unter solchen Schlägen, die im Inneren durch ein bespotisches, schauerlich grausames Wüthen bes Phokas gegen alle ihm Verdächtigen begleitet wurden, erwachte endlich in Constantinopel der leidenschaftliche Wunsch, den unfähigen Thrannen gestürzt zu sehen. Der Senat der Hauptstadt trat heimlich in Verbindung mit dem alten General Heraklius, der jett als Exarch in Karthago regierte und zur Zeit wie ein unabhängiger Fürst sich hielt. Der alte Statt= halter griff sofort kräftig zu und stellte ein namhaftes Heer und eine ansehn= liche Flotte auf. Die Landtruppen führte sein Neffe Niketas nach der großen Kornprovinz des Reiches, Aegypten, dann nach Sprien. Die Flotte segelte unter den Befehlen seines Sohnes, bes jüngeren (geb. 575) Heraklius, im Herbst 610 direkt nach bem Bosporus, wo ein Seegefecht unter ben Mauern des Kaiserschlosses sofort die Niederlage des Phokas entschied. Der lettere wurde der grauenhaften Wuth des Bolkes preisgegeben, später seine bedeutendsten Anhänger ebenfalls getöbtet. Heraklius aber, der am 5. Oktober 610 seinen Einzug in die Hauptstadt hielt, wurde der Stifter einer neuen, ber letten romanischen Dynastie in Byzantion.

Freilich gestaltete sich die Lage des Reiches einstweilen trot der Be= feitigung des Phokas immer verzweifelter. Die erste neue Unheilsbotschaft, welche der junge afrikanische Kaiser im Jahre 611 von dem persischen Kriegs= schauplate erhielt, war die von dem Verluste der großen Provinzialhauptstadt Antiochia. Und noch lange Jahre setzten sich die Schreckensnachrichten immer grausiger fort. Im Jahre 614 eroberten die Perser auch Damaskus und überflutheten von hier aus Palästina. Perser, Araber und erbitterte Juden, (gegen welche Heraklius die Politik des Phokas fortsetzte,) vergossen drift= liches Blut in Strömen, warfen Feuer in die stolzen Dome aus der Zeit Constantins des Großen, und schleppten außer anderer kostbarer Beute auch das Kreuz Christi nach Persien. In den drei folgenden Jahren aber eroberten die Bölker aus Jran Alexandrien, trugen die alten Schrecken des Kambyses nilaufwärts bis nach Nubien, streiften ihre Reiter mordend und zerstörend westwärts bis nach Tripolis. Dabei lag Kleinasien noch immer ihren Raub= zügen offen; so sehr, daß sie 617 sogar Chalkedon erobern und ausplündern, bann aber am Bosporus für mehrere Jahre ein festes Lager behaupten fonnten.

So schweren Nothständen gegenüber war Kaiser Heraklius längere Zeit über sast wehrlos. Es kostete gewaltige Mühe, der heillosen Verwirrung im Inneren Meister zu werden, die das wüste Regiment des Phokas hinterlassen hatte. Und noch schwerer war es, die nöthigen Geldmittel aufzubringen und die militärischen Kräfte des Reiches herzustellen, wieder neu zu organisiren, für den entscheidenden Kampf mit den zerstörungsfreudigen Varbaren des Ostens, die durch keinerlei diplomatische Unterhandlungen zu versöhnen waren, genügend vorzubereiten. Ueber solchen Anstrengungen mußten manche Außenwerke des Reiches aufgegeben werden, namentlich in Spanien. Schon dem tapferen Westgothenkönig Leovigild gegenüber (569—586) war die Lage der Rhomäer

auf der pyrenäischen Halbinsel sehr schwierig geworden. Doch konnten sie immer ca. 70 Jahre lang auf der Kuste von Cartagena bis Lagos sich behaupten. Als aber in der schweren Nothzeit des Heraklius der tapfere König Sisibut (612-620) den griechischen General Cäsarius mehrmals schlug und durch seine Flotte die Verbindung der Rhomäer in Spanien mit Afrika abschnitt, dazu auch Tanger eroberte: da hielt es der Kaiser für angemessen, 615/6 einen Vertrag zu schließen, der ihm nur Algarbien und einige Städte am Mittelmeer ließ. Als er dagegen den Gedanken, nach dem Verlust von Aegypten, auf bessen Kornflotte Constantinopel sehr wesentlich angewiesen war, diese Stadt nur als Festung zu behandeln und den Sitz der Centralregierung nach Karthago zu verlegen, auf dringende Bitten des Volkes, des Abels und des helbenmüthigen Patriarchen Sergius (618) aufgegeben hatte, waren es wieder die Avaren, die 619 einen schrecklichen Raubzug bis vor die Schanzen der Hauptstadt ausführten. Der ihnen gewährte Frieden hinderte sie auch nachher durchaus nicht, je nach Belieben ihre slawischen Vasallenvölker auf das Reich loszulassen.

Endlich im Jahre 622, als die Perfer auch Ankyra in Galatien erobert hatten, war Heraklius so weit, um mit Anspannung aller Kräfte einen großartigen Stoß gegen die Perser zu führen, der allerdings nur durch die äußerste Verwegenheit des Raisers und durch den Umstand gelingen konnte, daß seine lette Basis, Constantinopel, nun doch für mehrere Jahre lediglich als eine Riesenfestung behandelt wurde. Der Kaiser nämlich vertraute die Haupt= stadt der Ausdauer und dem Helbenmuth des Patriarchen Sergius an, und führte dann sein Heer auf der Flotte in Einem Zuge nach Kilikien, um von hier aus nordostwärts marschirend, die persischen Truppen in Kleinasien von denen im inneren Drient abzuschneiden, weiter aber in den pontisch-armenischen Landschaften sich festsetzen und von hier aus scharfe Vorstöße gegen bas innere Berfien führen zu können. Sein Plan ist vollkommen gelungen. Mehrere Jahre hindurch führte Heraklius den Krieg in Armenien, in den Ländern am Süb= fuße des Kaukasus, in Abherbeidschan und in Medien mit entschiedenem Glücke. Die größten Schläge fielen im Jahre 626. Heraklius, der am Halys über= wintert hatte, wußte, daß Chosroes einerseits neue und gewaltige Rüstungen angestellt, andrerseits die Avaren, — beren slawische Bajallen jest sogar das ägäische Meer bis nach Kreta unsicher machten, — zur Mitwirkung gewonnen hatte. Er schickte beshalb 12,000 Mann zur Berstärkung nach Constantinopel, und gewann endlich die (den Bulgaren wie den Türken ethnisch nahe stehen= ben) Chazaren, die damals nordwestlich vom Kaukasus am schwarzen Meere jaßen, sich mit ihm gegen die Perser zu verbünden. Und nun blieb das Glück den byzantinischen Waffen in wunderbarer Weise treu. Während der Kaiser selbst mit einem starken Corps in Iberien hielt, und auf die Ankunft der Chazaren am Raspimeere wartete, zertrümmerte sein Bruder Theodor in Klein= armenien mit einer zweiten Colonne die gegen ihn vorgehenden persischen Schaaren vollständig. Das neu nach Chalkedon, den Avaren zu Hülfe geschickte persische Corps aber wurde durch die griechische Flotte auf dem asiatischen Ufer festgehalten, und mußte müßig es mit ansehen, wie die wüthenden Angrisse der Avaren mit ihren slawischen und gepidischen Hülfsvölkern auf Constantinopel (29. Juli dis zum 8. August) so vollständig als möglich scheiterten. Und nun brach Heraklius im Jahre 627 mit seiner Armee und mit 40,000 Chazaren durch Atropatene in Assiren ein, gewann endlich am 12. December dieses Jahres auf dem Ruinenselde von Niniveh eine neue Hauptschlacht, eroberte zu Ansang des Jahres 628 die persische Residenz Dastadscherd, bestrohte selbst Ktesiphon. Da brach am persischen Hose eine Palastrevolution aus. Ein Sohn des Chosroes, der blutige Siroes, entthronte und ermordete den Schahinschah, und eilte dann, im April 628 mit Heraklius den Frieden zu schließen, welcher den Rhomäern alle seit 604 verlorenen Provinzen, wie auch das Kreuz von Jerusalem zurückbrachte.

Die Kraft der Sasaniden war gebrochen. Kaiser Heraklius konnte in Constantinopel seinen wohlverdienten Triumph seiern. Und noch höher pries dieses tief kirchlich gestimmte Zeitalter seinen Ruhm, als er im folgens den Jahre Jerusalem besucht und dort am 14. September 629 das zurücksgewonnene heilige Kreuz auf Golgatha seierlich wieder aufgerichtet hatte: ein Tag, den die Kirche als ein hohes Triumphsest nun andauernd als das Fest der "Kreuzeserhöhung" seierte.

Der gewaltige Sieg war aber sehr theuer erkauft worden. Einerseits waren zwei Glieder des großen Reiches während der furchtbaren Anstrengungen im inneren Asien und am Bosporus für immer verloren gegangen. In Spanien nämlich hatte des Königs Sisibut Nachfolger Svinthila (621—631) sich mit rascher Energie auf die letten Besitzungen der Rhomäer geworfen und beren Besatzungen genöthigt, die letten in Algarbien noch behaupteten Seeplätze nunmehr für immer zu räumen (623/4). Nur die Balearen blieben auch damals im Besitze des Kaisers. Für die spätere Geschichte der Balkan= halbinsel dagegen bis auf unsere Tage ist es hochbedeutsam geworden, daß bamals auch die Nordwestecke dieses Gebietes den Byzantinern abhanden Wie jetzt die Forschung steht, so war unter dem Antrieb und der fam. Führung der Avaren auch das reiche und blühende Dalmatien seit 568 n. Chr. wiederholt durch Bulgaren und andere Stämme, namentlich Slowenen, die auch durch Istrien sich den Weg nach Italien zu bahnen suchten, arg mit= genommen worden. Während der Regierung des Heraklius hatte im Jahre 611 namentlich Istrien entsetzlich gelitten. Die flawischen Greuel, — Pfählung, Berbrennung, Kreuzigung, und sonstige Ermordung zahlreicher Einwohner, — das Wegschleppen zahlreicher anderer, die allgemeine Ausraubung des Landes, hatten diesen Strich und Dalmatien weithin verödet, und die massen= hafte Flucht der alten Bevölkerung nach den haltbaren Küstenplätzen und den vorliegenden Inseln der Adria war bereits in vollen Fluß gekommen. Wirklich slawisirt aber wurden die Hochlandschaften zwischen Mösien und der Adria erst durch zwei andere slawische Völker, nämlich die ethnisch und sprachlich

unter einander nahe verwandten Kroaten (Chorwaten) und Serben. ist gar nicht baran zu benken, daß bieselben durch Heraklius als Gegner der Avaren nach der Balkanhalbinsel gerufen worden sind. Vielmehr standen auch diese Bölker, die zulett längere Zeit in den Flachlandschaften nördlich von den Karpathen an der oberen Weichsel und Oder ihre Sitze gehabt hatten, wie faft alle übrigen flawischen Stämme rings umher unter ber Hoheit ber Avaren, und folgten mit deren Bewilligung den Slowenen. Als feindliche Eindring= linge rückten auch sie in das Reich der Rhomäer ein, und fielen mit Wucht auf die Reste der romanischen Einwohner und deren noch vorhandene Städte im Nordwesten der Balkanhalbinsel, um später auch die Gewässer der Adria als gefährliche Korsaren zu beunruhigen. Nur daß diese Bölker nicht mehr bloß als Räuber auftraten, sondern sehr bestimmt die Absicht verfolgten, sich in diesem Theile altromanischen Gebietes bleibend niederzulassen. Nach Seiten der slawischen Geschichte ist hier lediglich zu betonen, daß damals (etwa seit 620 n. Chr.) die Kroaten und die Serben keilartig zwischen die flowenischen Bölker in Kärnten und Pannonien, und jene bes Oftens, sich einschoben, und dieselben für immer aus einander rissen, so daß deren Ent= wickelung seit dieser Zeit ganz gesonderte Bahnen einschlug.

Nach Seite der Rhomäer dagegen finden wir, daß die romanisirte und andauernd lateinisch redende alte Bevölkerung, soweit sie nicht unter Flawische Botmäßigkeit gerieth und (namentlich im Westen) mit ben Slawen verschmolz, nur einen Theil des Küstenlandes zu behaupten vermocht hat. Bon dem alten Liburnien, nämlich dem Lande zwischen der Arsa und Kerka, Hielten die Romanen die vier nördlichen großen Inseln Beglia, Arbe, Cherso und Lussin, und auf bem Gestade des Festlandes die alte, ansehnliche Hafen-Stadt Jabera, beren Name die Slawen später in Zabar, die Italiener in Bara umgeformt haben. Eine Zerstörung durch die Kroaten hat Jadera niemals erfahren. Ferner behauptete sich noch eine romanische Ortschaft auf der Insel Levigrad (jest Vergada), zwischen Pasman und Morter. Auf bem Rüftenftriche dagegen von der Kerka bis Durazzo rettete sich von den alten Städten nur Tragurium (jest Trau, von den Slawen Troghir genannt), indem die Einwohner sich auf die benachbarte Landspitze Bua zurückzogen, die nur durch eine schmale Landzunge brückenartig mit dem Gestade verbunden war. Cattaros Entstehung ist zweifelhafter Art. Dagegen wurden durch flüchtige balmatinische Romanen die neuen Städte Spalato (oder Aspalathos) und Ragusa (ober Rausium) gegründet. Als das alte Salona in die Hande der Kroaten fiel, wichen die Einwohner auf die nächsten Rüsteninseln; ein Theil von ihnen setzte sich später in dem alten, leicht zu vertheidigenden, Kolossal= palaste bes Diokletian fest, aus bem heraus sich nun die Stadt Spalato ent= wickelte. Die Flüchtlinge dagegen von Epidaurus, das sich bis zu Ende des 6. Jahrhunderts erhalten hatte, und ein Theil derer von Salonä, gründeten Ragusa (flawifch Dubrownik). Den Rest dieser Besitzungen regierte der Kaiser der Rhomäer durch einen zu Jadera domizilirten Strategen, der von dem

Exarchen in Ravenna ressortirte, so lange dieses selbst noch byzantinisch war. Diese Küstenorte durften sich in einer freien Munizipalversassung bewegen; nach Byzanz hatten sie nur einen Tribut zu entrichten und im Kriegsfall Schiffe und Matrosen zu stellen.

Die gesammten inneren Landschaften bagegen waren in die Hände jener beiden Bölker gefallen, die wir heute gewöhnlich kurz als Südslawen zu bezeichnen Die Kroaten, beren Bebeutung erst im Laufe des neunten Jahr= hunderts weit hinter jener der Serben zurücktritt, hatten sich allmählich auf der Küstenseite hinter den Resten der Romanen von dem Flusse Arsa, der alten Grenze Istriens, bis südwärts über die Mündung der Cettina hinaus ausgebreitet. Im Nordwesten reichten ihre Ansiedlungen bis zu dem Quellgebiet der Aulpa, im Nordosten aber bis zur Plewa, einem Nebenflusse des bos= nischen Werbas. Wie es scheint, so gehörte damals aber auch Bosnien zum Besitze der Kroaten, nämlich das (östlich durch die Drina begrenzte) Fluggebiet der Bosna, und weiter der äußerste Theil von Unterpannonien, Syrmien, zwischen der unteren Sawe und der Donau. Von diesen beiden letten Landschaften abgesehen, von denen Bosnien im 10. Jahrhundert als ein Theil Serbiens erscheint, so zerfiel das "balmatinische Kroatien" in 14 Zupen oder Gaue, in deren jedem ein fester Centralpunkt angelegt war; als ihre ba= mals bedeutendsten Orte kannte man Nona und Bielograd. An der Svike der Gaue standen Zupane, ursprünglich unabhängige Häuptlinge, unter denen aber allmählich ber Großzupan von einem bloßen Vorrange zu einer wirklichen Oberherrschaft gelangte.

Das ferbische Bolk endlich, bessen großartige Stellung auf ber Balkan= halbinsel uns in der Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts näher beschäftigen wird, ist nach seiner Festsetzung süblich von der Sawe auf einem weit ge= dehnten Gebiet ziemlich weit auseinander gefallen, und erst ziemlich spät zu mehr einheitlicher Macht gelangt. Von den nördlichen und östlichen Gliedern dieses Volkes zwischen der Drina und Morawa und darüber hinaus, die nachmals auch über Bosnien sich ausgebreitet haben, sind damals wesentlich nur die Timotschaner am Timok und die Branipewzer im Mündungsgebiet ber Morawa, in der Landschaft Branipewo, befannt. Dagegen wurden unter den füblichen Nachbarn ber Kroaten, unter den "Küstenserben", vier Stämme unterschieden. Nämlich die Narentauer, zwischen der Cettina und Narenta, im Thalgebiete des letteren Flusses, und auf mehreren Inseln der Küste, von denen aus sie schon 633 schlimme Raubzüge zur See unternahmen. Die stärkste Macht aber in dieser Gegend gewannen deren südliche Grenznachbarn die Zachlumer, die von der Narenta bis zu den Marken von Ragusa sich auß= dehnten und tief in das Binnenland hinein wohnten. Die Trawunjer ober Terwunjer, beren Name in dem heutigen Trebinje fortzuleben scheint, hielten die Küste von Ragusa bis Cattaro, und einen erheblichen Theil des inneren Landes. Die Dukljaner endlich, die nach der Stadt Dioklea (Diokletians Geburtsort), an der Zeta und Moratscha, benannt wurden, hatten die Ruste

von Cattaro bis Antivari, und im Inneren das Gebiet der späteren Czernagorzen eingenommen und berührten bereits im Süden die Grenze der byzantinischen Provinz Dyrrhachion. Bei ähnlicher Verfassung wie die Kroaten,
hatten auch die Serben als gemeinsames Oberhaupt ihren Großzupan, der in
der ältesten Zeit zu Desniza an der unteren Drina seinen Sitz hatte. Aber
es hat sehr lange, dis über das 9. Jahrhundert hinaus, gedauert, dis derselbe, namentlich über die wilden Küstenserben, vor Allem über die Narentaner,
eine wirksame Oberhoheit geltend machen konnte.

Nichtsbestoweniger war die frische Naturkraft dieser neuen Ansiedler für die Rhomäer sehr gefährlich. Es hat noch mehrere Jahrzehnte gedauert, bis ihre Verfeindung mit den Avaren und die Annahme der Taufe auf dieser Seite erträgliche Verhältnisse zu dem Hofe von Byzantion herstellte. Kaiser Heraklins zumal war noch gar nicht in der Lage, sich mit ihnen friedlich zu benehmen. Er konnte nach der Rückkehr aus Persien zur Zeit höchstens dulben, was mit den Waffen zunächst gar nicht zu ändern war. Reich bedurfte im höchsten Grabe des Friedens; die Nothlage seit nahezu 30 Jahren hatte auf den verschiedensten Seiten die größte Erschöpfung her= beigeführt, und dazu gedachte ber Raiser, der jett auf der Höhe seines Ruhmes stand, vor Allem die zurückgewonnenen Provinzen des Oftens erst innerlich wieder mit ben alten Besitzungen zu verbinden. Die Thätigkeit bes Heraklius ist jeden= falls sehr hoch anzuschlagen. Die Herstellung einer geordneten Berwaltung, die Herstellung einer Armee, die glänzenden Traditionen der großen Siege, die in den schweren Jahren 622 bis 627 unter seiner Leitung erkämpft waren, machen es verständlich, wie wenigstens der Kern des Reiches, freilich nur erst nach furchtbaren Verlusten, dem schrecklichen Sturm zu widerstehen vermochte, ber noch bei Lebzeiten des Heraklius von Arabiens Wüsten her über alle Rulturstaaten jener Zeit herzufahren begann. Leiber aber hatte gerabe ein wohlgemeinter Verfuch dieses Raisers, in den kirchlichen Fragen überall die innere Einheit herzustellen, ihm selbst und seinen Nachfolgern die Erhaltung des nur eben erst mit Strömen Blutes wiedergewonnenen Ostens bis zur Unmöglichkeit erschwert.

Die alten konfessionellen Kämpse innerhalb ber Kirche bes römisschen Reiches waren freilich abgeschlossen, seitdem der erste Theodosius den Arianismus versehmt hatte; der Krieg zwischen Orthodozen und Arianern hatte sich akut nur noch auf dem Boden der neuen germanischen Staaten sortgesett. Aber das leidenschaftliche Interesse innerhalb der Kirche des Ostens für dogmatische Spekulationen, und zwar immer, oder doch mit besonderer Borliebe, auf dem Gebiet der unerforschlichsten transcendentalen Geheimnisse, hatte das ganze fünste Jahrhundert in unaufhörlicher Beswegung erhalten, und diesmal war es allen Mitteln geistlicher und weltlicher Gewalt nicht gelungen, die neuen "Häresien" vollständig zu verdrängen. Die Theorie des Restorius von Constantinopel (seit 428) über das Bershältniß der "beiden Naturen" in der Person Christi, der menschlichen und

der göttlichen, welche zwischen den Eigenschaften beider möglichst scharf zu unterscheiden bemüht war, hatte ben Anstoß zu einem langen und höchst folgenreichen Streit gegeben. Restorius war zunächst 431 vor der leiden= schaftlichen Gegnerschaft der durch den begabten, aber furchtbar gewaltsamen Patriarchen Aprillos vertretenen Alexandriner gefallen. Aber der Kampf innerhalb der Kirche tobte weiter. Und 449 setzte es die ägyptische Partei auf der (sogenannten "Räuber-")Synode zu Ephesos wirklich durch, daß die durch den byzantinischen Abt Eutyches in ihrem Sinne formulirte, sogenannte monophysitische Theorie, welche nur Gine (ausschließlich göttliche) Natur in Christo anerkannte, zum bindenden kirchlichen Dogma erhoben wurde. Rom freilich und das Abendland wiesen diese neue Wendung entschieden ab. Und auch im Often war die Stimmung den Monophysiten keineswegs so günstig, daß diese ihre Alleinherrschaft hätten behaupten können. Concil zu Chalkebon, welchem (451) Kaiser Marcianus präsidirte, schuf eine vermittelnde Formel; dieselbe sprach aus, daß allerdings "Christus aus zwei, ohne Vermischung mit einander verbundenen Naturen bestehe"; aber sie betonte zugleich sehr bestimmt die Einheit der Person Christi, und nannte (im Sinne der Alexandriner) Maria die "Gottgebärerin" ober Gottesmutter, (Theotokos,) — ein Ausbruck, gegen ben früher Nestorius sich sehr bestimmt Mit diesen Beschlüssen war jedoch die innere Einheit der erklärt hatte. orientalischen Kirche keineswegs hergestellt. Auf der einen Seite waren früher zahlreiche Unhänger des Nestorius nach Persien übergetreten, wo sie um so schneller das Uebergewicht gewannen, als die Sasaniden, — sobald sie sahen, daß diese Gruppe von Christen der kaiserlich römischen Orthodoxie als Gegnerin gegenüberstand, — sie offen begünstigten und die alte Ver= folgung gegen die Christen als vorgebliche Parteigänger des römischen Reiches einstellten. Barsumas, ein aus der Schule zu Edessa vertriebener Lehrer, gab der neuen Nestorianischen Kirche als Bischof ihre erste feste Organisation. Weit bedenklicher aber wurde es, daß die ägyptische Partei, durch die Formel von Chalkedon durchaus nicht befriedigt, sich deren Annahme schroff und zeitweise selbst tumultuarisch widersetzte. Und nun geschah es, daß all= mählich die Christen des gesammten Kilthales und bald auch Spriens und Mesopotamiens, hier namentlich die semitischen Schichten, theils aus innerer Ueberzeugung, theils aus nationaler Abneigung gegen das in ihren Land= schaften und in der Kirche herrschende Griechenthum, sich immer entschie= dener in den Monophysitismus versenkten. Aber auch in Constantinopel gewann diese Lehre, welche weit über die Linie der Orthodoxie hinaus das Wesen Christi vergöttlichte, während des fünften Jahrhunderts immer mehr Anhänger, und zwar in sehr einflußreichen Kreisen. Seit Justinian I., der die Monophysiten wenigstens eine Zeit lang fühlbar zurückzusetzen und zu plagen begann, vertieften sich die Gegenfätze innerhalb der Kirche noch mehr; und während der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts erschienen die Kirchen bes eigentlichen Orients, die von den Patriarchaten Alexandria und Antiochia

bestimmten Gebiete, und Armenien, als Glieber einer neuen Confession gegensüber der "orthodozen" Kirche des Reiches. Dabei waren freisich auch die Monophysiten wieder mehrsach durch abweichende Lehrmeinungen unter einsander getheilt.



Cherne Roloffalftatue gu Barletta in Apulien, für Raifer Beraffins gehalten.

Das größte uns überkommene antile Guswert einer menichlichen Gestalt: 16%; Fuß rhein. hoch. Aumpf, Kopf und Arme sind ursprünglich. Das Diadem auf dem haupte, die corona, ist die alte mit Perlen besehte Imperatorenbinde.

Diese Berhältnisse waren seiner Zeit dem Perserkönig Chosross II. gar febr zu Statten gekommen. Die Nestorianer seines Reiches, namentlich in Reso-potamien, und deren Gesinnungsgenossen in Syrien waren ihm sehr ergeben. Derpberg, Byzantiner und Osmanen.

Aber auch die Monophysiten, — oder, wie sie seit dem Tode ihres großen syrischen Organisators, des Bischofs von Edessa, Jakob Baradai (541—578) vielfach genannt wurden, die Jakobiten, — erfreuten sich der Gunst des Sasa= niden, der ihnen unter Anderem nach Einnahme von Edessa die Kirchen dieser Stadt überlassen hatte. Die lange Trennung der sprisch-ägyptischen Lande vom griechischen Reiche hatte die Monophysiten natürlich bedeutend gestärkt, und auch die politisch-nationalen Gegensätze gegen die Rhomäer erheblich gefördert. Es war daher nicht bloß der alte absolutistisch=centralisirende Zug und die alte Richtung dieses Kaiserthums auf Herstellung sogenannter Glaubenseinheit, was den Kaiser Heraklius bestimmte, eine kirchliche Ausgleichung zu versuchen, welche die wiedergewonnenen Provinzen auch innerlich wieder mit seinem Reiche verbinden sollte. Unfangs war er noch gewaltsam, namentlich gegen die Nestorianer Mesopotamiens aufgetreten. Aber bald ließ er sich durch die Vor= stellungen des sprischen Priesters Athanasius, eines mächtigen Führers der Monophysiten, bestimmen, i. J. 630 in Sprien, wo er jest mehrere Jahre verweilte, eine vermittelnde Formel zu proklamiren, durch welche er die Schismatiker des Ostens mit der orthodogen Kirche auszusöhnen hoffte. fein ausgedachte Theorie, "daß in Christo nach der Bereinigung der zwei Naturen nur Ein Wille und Eine Wirkung sei," schien in der That die Kluft zwischen den Orthodoren und den Monophysiten glücklich überbrücken Außer andern intelligenten Männern im Rathe des Kaisers wurden auch die Patriarchen von Constantinopel und Alexandrien für dieses Dogma gewonnen, jener Athanasius aber zum Patriarchen von Antiochia erhoben. Aber die bis 639 lebhaft fortgesetzten Anstrengungen des Kaisers in dieser Richtung sollten boch scheitern. Der national=religiöse Gegensatzwischen den orientalischen Monophysiten und den orthodoxen Rhomäern war nicht so leicht zu überwinden. Und es dauerte nicht gar lange, so schleuderte der Patriarch Sophronios von Jerusalem, ein fanatischer Mönch, der die Ausgleichung leidenschaftlich bekämpste, das neue Schlagwort in die Kirche, welches für den Kaiser und die Anhänger der Union den Schimpfnamen der Mono= theleten in Umlauf brachte. Der Streit wurde wieder allgemein; und während der Bischof von Rom und mit ihm das Abendland sich gegen Heraklius pronuncirte, fand die Union auch innerhalb der Orthodoxie seines Reiches eine ausgedehnte Gegnerschaft.

To war denn Alles möglichst solide vorbereitet, um dem furchtbaren Anprall der Araber die Wege zu bahnen, als diese friegerischen Söhne der Wüste sich anschiekten, ihre weltgeschichtliche Rolle zu spielen und mit dem Schwert in der Hand eine halbe Welt für den Felam zu erobern. Der neue Prophet der Araber, ihr Mohammed, war am 7. Juni 632 gestorben. Und nun überslutheten die von friegerischem Ungestüm und fanatischer relizgiöser Begeisterung erfüllten Heerhausen seiner Nachsolger, zuerst des Khalisen Abu-Bekr, dann (seit dem 23. August 634) des Omar, die Grenzen des arabischen Landes, um sich auf die alternden Reiche der Rhomäer und der

Sasaniden zu stürzen. Kaiser Heraklius erlebte es noch, daß das in Byzanz so oft und so lange gesürchtete Reich von Iran in seinen Grundsesten ersichüttert wurde. Der Thron von Ktesiphon war seit des grimmen Chosross II. Ausgang dinnen wenigen Jahren unter unaushörlichen Palastrevolutionen mehrfach erledigt worden und ein Spielball der Prinzen und Prinzessinnen der Ohnastie und ihrer Heerführer gewesen. Endlich bestieg (16. Juni 632) des Chosross 21 jähriger Enkel Jezdedscherd III. den Thron, über den sich die Schrecken der arabischen Bölkerwanderung nun ergossen. Wit der naiv einsachen Forderung, entweder den Jolam anzunehmen, oder tributär zu werden, oder aber sich zum Kampse zu stellen, erschienen im J. 632 die arabischen Sturmhausen unter dem Bluthund Khaltd auf der persischen Südsweitzenze, und nun wurde schon in demselben Jahre die Schlacht bei Cholla, in welcher die Feldherrntüchtigkeit des arabischen Führers und die stürmische Tapserfeit der Mohamedaner es davontrugen, die erste große Seene des langen





Silbermange von Jegbebicherb III.

Mai ber Borberfeite bas Gruftbild bes Ronigs, vor bem Kopfe fieht Jackert, linter bem Ropfe afaut. Uni bem Reverd ift ber Feneraltar zwischen ieinen Wächtern bargestellt, lints wohl boobs ""e", rechts nu, Ablürzung eines Städtenamens, (Berlin, Rigt Munz Cabinet)

Siegeslaufes, der die Araber nacher die zu den fernsten Grenzen des Reiches der Saianiden geführt hat. Die gewaltige Schlacht bei Nadesia (jest Kadder,) süblich von Kerbesa, im März 635, in welcher der Araber Saad in dreistägigem Kampfe die Krast der persischen Armee zerdrach, entschied für den inneren Orient die große Partie. Schon im März 637 räumte der letzte Schahinschaf für immer das schäpereiche Ktesiphon, und nun begannen langwierige sotale Kämpfe, die aber zulezt ebenso entschieden zu Gunsten der Khalisen ausfielen, wie die letzte große Schlacht, die König Jezdedscherd im Inneren des Reiches noch einmal (640) bei Nehawend wagte. Der setzte der Sasaniden ist endlich im Sommer 651 in der Oasenlandschaft von Merw als Klücktling durch Raubmord umgekommen.

Die Rhomäer hatten zur Zeit des Einzuges der Beduinen in Ktesischen bereits erkennen mussen, daß für sie der Untergang des persischen Reiches durchaus tein Gewinn war; daß vielmehr berselbe Feind, vor dessen Angrissen die Racht der Sasaiden in Trümmer sank, die Aufgabe übernommen hatte,

mit schier unerschöpflicher Naturkraft gegenüber den Epigonen der Constan= tiner die Rolle fortzuspielen, wie einst die Parther und nun seit 400 Jahren Heraklius hatte wahrscheinlich zu Anfang, als im Jahre 632 die Araber des Khalifen Abu-Bekr in das römische Arabien einbrachen, ihre Kraft und überhaupt die volle Bedeutung dieser neuen Bewegung sehr erheblich unterschätzt. Allerdings hielten die starken Mauern von Bostra die Fortschritte der Araber lange auf, bis endlich Khalid vom Enfrat nach Sprien geschickt wurde. Nun gelang es diesem kraftvollen Heerführer, die tapfere Stadt zu erobern, vielleicht im Frühjahr 633. Nun nahm der Kampf zwischen Rhomäern und Mohamedanern einen sehr ernsthaften Charakter an. Zwei blutige Schlachten, bei Adschnadein am 30. Juli 633, namentlich aber die zweite, am Flusse Hieromag ober Jarmuk (jest Schariat-Mandhur) im Oftjordanland im September 634, fielen trop des tapfern Widerstandes der Rhomäer zu Gunften der neuen Welteroberer aus. Nun konnten die Araber ungehindert das wichtige Damaskus angreisen; die Stadt mußte sich nach mehrmonatlicher Belagerung im J. 635 ergeben, und damit hatten die Araber eine breite Basis zu weiterer Ausbreitung in Vorderasien gewonnen.

Raiser Heraklius, der bereits zu fränkeln angefangen hatte und sich außer Stande fühlte, persönlich die Truppen zu führen, scheint die Unmög= lichkeit erkannt zu haben, das innerlich so schwierige, durch ethnische und firchliche Gegensätze bem Reiche so tief entfremdete Sprien gegen den Islam wirksam zu behaupten. Er verließ persönlich im J. 636 das Land und nahm das heilige Kreuz aus Jerusalem mit nach Constantinopel. In der That aber machten die Araber, die bei großer kriegerischer Energie mit er= staunlicher politischer Gewandtheit und einer gewissen Mäßigung gegen die neuen Unterthanen auftraten, rasche Fortschritte. Die sprische Bevölkerung aber, die seit Alters an Anechtschaft gewöhnt, der Herrschaft aber der sozial wie kirchlich ihr antipathischen Rhomäer überdrüssig war, schmiegte sich leicht in die neuen Zustände, wo ein stammverwandtes Volk die Zügel in ihren Kantonen ergriff, und zeigte großentheils nur geringe Abneigung gegen die Annahme des Jslam. Schon 637 kapitulirte die heilige Stadt Jerusalem. Und der sehr zähe Widerstand, auf den die Mohamedaner auf der Küste, und im nördlichen Sprien und Mesopotamien, namentlich hinter den Mauern von Ebessa, Beröa und Antiochien, stießen, hinderte doch nicht, daß bis zu Ende bes Jahres 639 die arabischen Fahnen siegreich in ganz Sprien bis zu den Felsenwällen des kilikischen Taurus und den Gebirgen wehten, welche das südliche Armenien umgürten. Seit 642 haben dann auch die Angriffe auf das armenische Alpenland begonnen. Damit war jedoch auf dieser Seite für lange die Grenze der sichern Eroberungen des Islam erreicht. Wo der Islam nicht auf schlaffe und den Rhomäern innerlich abgeneigte Bölker stieß, ober wo, wie namentlich in Kleinasien ber Fall, die Provinzen seit Alters mit der Centralregierung am Bosporus fest verwachsen waren, stießen die Araber doch auf eine Gegenwehr, die sie zu langen und keineswegs immer

siegreichen Fehden nöthigten. Die ungeheure Zähigkeit, welche bem Kern des byzantinischen Reiches inne wohnte, und dessen Widerstandskraft hat es doch möglich gemacht, daß derselbe noch volle 800 Jahre sich behaupten Fonnte, bis endlich ganz andere Repräsentanten des Islam, als die Krieger der arabischen Wüste, als Sieger in die Weltstadt am Bosporus einzuziehen vermochten. Freilich das hat Heraklius noch erleben mussen, daß gleich nach dem Verlust Syriens auch Aegypten, und zwar jetzt für immer, dem Reiche abhanden fam. Der allgemeine Abfall der eingebornen Monophysiten, denen die Moslemen gegen Zahlung einer mäßigen Grundsteuer und eines Kopfgeldes Glaubensfreiheit zusicherten; die allgemeine Reaktion der Ureinwohner des Nilthals gegen das griechischeromanische Wesen, welches jetzt nach fast tausend= jähriger Herrschaft hier durch Einen Ruck entwurzelt wurde, förderte die Operationen des klugen und tapfern Amru, (des Generals des Khalifen Omar,) der im December 639 in Alegypten einrückte, so außerordentlich, daß die Mohamedaner binnen überraschend furzer Zeit das reichste Kornland der Rhomäer zu ihren Provinzen zählen und schon im Herbst 640 die lette und stärkste Basis der Griechen im Delta, nämlich die alte Weltstadt Alexan= bria angreifen konnten.

Die gewaltigen Schwierigkeiten, welche unter allen Umständen der Er= oberung einer für die Rhomäer jo wichtigen und von der Seeseite her den letteren völlig zugänglichen Großstadt entgegenstanden, hätten wahrscheinlich die Erfolge der Araber für lange Zeit zum Stocken gebracht, wäre dem Kaiser Heraklius, der mit aller Energie ihre Vertheidigung förderte, ein längeres Leben beschieden gewesen. Alls aber der alternde Kaiser am 10. Februar 641 gestorben war, folgten für mehrere Monate dynastische Unruhen in Constantinopel, in Folge deren die Centralregierung zu böser Stunde die Kraft verlor, Alles an die Behauptung der Hauptstadt des Delta zu setzen. Die byzantinische Bigotterie hatte es schon früher nur mit Unwillen ertragen, daß Heraklins in zweiter Ehe mit seiner schönen Nichte Martina vermählt Als nun aber nach des sterbenden Heraklius Willen neben seinem Sohne erster Che, dem fränklichen Constantin, Martinas Sohn Herakleonas als Mitregent auftrat, war die Verstimmung ganz allgemein. Und als nun der junge Constantin schon gegen Ende Mai 641 starb, da regten sich gegen Herakleonas und dessen Mutter die wildesten revolutionären Leidenschaften. Das unheimliche Gerede von Vergiftung wurde unter ben Massen des Volkes und in der Armee verbreitet. Endlich kam es zu einem wilden Aufstande, der damit schloß, daß der Senat der Residenz den jungen Kaiser entthronte, diesem nach der infamen Prazis der Byzantiner die Nase, seiner verhaßten Mutter aber die Zunge abschneiden ließ, und beide aus der Hauptstadt verbannte. Dafür wurde nun (im Oftober 641) des verstorbenen Constantin zwölfjähriger Sohn als Raiser Constans II. gefrönt.

Ueber diesen Thronrevolutionen war aber die Bedrängniß der Stadt Alexandria bis zu dem Grade gesteigert worden, daß schließlich nach vier=

zehnmonatlichen Kämpsen die Widerstandskraft der Vertheidiger erlahmte. Gegen Ende des J. 641 wurde die Stadt unhaltbar; die Besahung und mit ihr die reicheren und namhasteren Bürger verließen die herrliche Gründung des großen Alexander. Die Versuche der Rhomäer, diesen suchtbaren Verslust wieder gutzumachen, durch den das Reich und die Hauptstadt auch wirthschaftlich auf das schwerste verwundet wurden, zugleich aber auch die letzten Reste der alten großen Visdungsanstalten der Ptolemäer verloren waren, scheiterten, zuletzt noch im J. 646, und hatten nur die Folge, daß die neuen Herren der Welt des Südens die Mauern Alexandriens auf der Landseite abbrachen und die griechische Bevölkerung vertrieben, die erst in unserem Jahrhundert wieder in namhaster Zahl auf dieser damals dem Griechenthum entrissenen Stelle sich wieder gesammelt hat. Die Araber aber, die inzwisschen (643 und 644) ihre Eroberungen westwärts die nach Tripolis aussgedehnt hatten, machten seit dieser Zeit die Stelle des Nilthales zu ihrer Hauptstadt von Aegypten, wo sich nun Kahira entwickelt hat.

Der gewaltige Aufschwung der islamitischen Macht und die ungeheure expansive Kraft, welche im Laufe der nächsten Menschenalter die arabischen Sturmkolonnen des Khalifats im asiatischen Dsten, wie im afrikanischen und spanischen Westen siegreich bis zu den fernsten Grenzen der der antiken Welt näher bekannten Länder geführt hat, wirkte sehr wesentlich mit dahin, daß bis zu dem Auftreten der kraftvollen "bilderstürmenden" Kaiser die chronische Kriegsnoth des Reiches der Rhomäer wiederholt einen höchst akuten Cha= rakter annahm, und allmählich, — unheilvoll genug mit dem neuen Auftreten der Bulgaren an Stelle der Avaren zusammentreffend, — das Reich mehr als einmal die Geftalt einer von allen Seiten bald nur blokirten, bald ernst= haft berannten Festung oder eines ungeheuren verschanzten Lagers erhielt. Das lettere ist namentlich dann geschehen, als nach der Gewöhnung der Araber auch an große Korsarenzüge zur See, und weiter nach siegreicher Ausbreitung der Soldaten bes Islam bis zu den Gestaden des atlantischen Oceans, nicht nur die asiatische Landgrenze und die Balkanlinie, sondern auch die gesammte südliche Küstenlinie des Reiches unaufhörlich bedroht und beun= ruhigt werden konnte.

Es war ein Unglück für das Reich der Rhomäer, daß nach des alten Heraklius Tode die afrikanische Dynastie keinen Mann von wirklich hervorsragender Bedeutung mehr hervorgebracht hat, der im Stande gewesen wäre, mit genialer Kraft der überall drohenden Gesahr Meister zu werden. Redlich abgemüht in der Vertheidigung haben sich allerdings die beiden Nachsfolger des früh verstorbenen Constantin; nur daß ihre Charaktere uns wenig simpathisch anmuthen können. Der harte und leidenschaftliche Constanssfreilich (641 bis 668) ist in der älteren Art historischer Darstellung vielschlimmer weggekommen, als sein etwas sansterer Sohn Constantin IV Pogonatos, (668 bis 685); dieses namentlich, weil jener, wie sein Vater, mit Ausdauer an der monotheletischen Vermittlungstheorie sesthielt, dars

über auch mit dem römischen Episkopat in scharfen Conflikt gerieth, und es selbst wagte, den Pabst Martin I. i. J. 653 verhaften, nach Constan= tinopel führen und endlich in das Exil nach Cherson auf der Krim verweisen zu lassen. Dagegen erfreute sich sein Sohn Constantin überall der ortho= dozen Sympathien, seit er endlich zuließ, daß das sechste ökumenische Concil, welches unter starker Betheiligung auch des abendländischen Klerus vom 7. November 680 bis zum 16. September 681 in Constantinopel gehalten wurde, in voller Harmonie mit der allgemeinen Auffassung des Albendlandes und der ungeheuren Majorität des Klerus und der Laienwelt im jetigen Umfange des byzantinischen Reiches, sich gegen die monotheletische Theorie Die orthodoge Lehre von zwei Willensäußerungen und Willen in ber Person Christi (ohne Gegensatz zu einander, wie ohne Bermischung), als den zwei Naturen entsprechend, wurde damals durch gemeinsamen Beschluß der "Lateiner" und der "Griechen" als die wahre Richtschnur des Glaubens ber Kirche angenommen, und damit wirklich für beinahe fünfzig Jahre ber innere Friede hergestellt. Diese kirchliche Politik hat in der That dem Constantin ein günstigeres Andenken gesichert als seinem Bater, obgleich auch er, wie dieser, nach alter Art der assprischen Großtönige und mehrerer Dia= dochen, die Staatsraison in härtester Gestalt selbst gegen Mitglieder seiner Familie zur Anwendung brachte. Kaiser Constans hatte, ohne daß uns die tieferen politischen Gründe bekannt sind, i. J. 660 seinen Bruder Theodo= sius tödten lassen. Aber auch der "sanfte" Constantin, der auch sonst vor harten Schreckmitteln nicht zurüchscheute, ließ 681 zweien seiner Brüder, deren Stellung die Sicherheit des Thrones bedrohte, die Nase abschneiden.

Der junge Kaiser Constans war bei allen Schattenseiten seines harten und leidenschaftlichen Charafters doch ein energischer und unermüdlich thätiger Mann, der nur selten das Schwert aus der Hand legte; war doch unter ihm das Reich auf drei Seiten unaufhörlich von eroberungslustigen Feinden Um eifrigsten als Gegner zeigten sich die Araber. bedroht. warteter Geschwindigkeit wurden diese in Phonikien, (wie später in Klein= afien die seldschuckischen Türken) verwegene Korsaren. Und unter der Leitung bes tapfern und hochbegabten Moawijah, den Omars Nachfolger, der Rhalif Othman (644-656) zum Statthalter von Sprien gemacht hatte, wurde nicht nur die Insel Chpern 647 tributär gemacht, sondern auch 648 bereits Kos, 651 Kreta verheert und 653 selbst Rhodos überrannt, wo dann ber arabische Feldherr ben riesigen Erzkoloß am Hafen gelegentlich einem jüdischen Kaufmann aus Edessa verkaufte, der mit den Studen 900 Kamcele befrachten konnte. Schon jest war der tapfere Moawijah kühn genug, an einen großen Stoß gegen Constantinopel selbst zu denken. Damals (655) vermochte die Energie des jungen Kaisers und die Tapferkeit seiner Seeleute in der mörderischen Schlacht auf der Höhe von Lykien (in der Nähe des Berges Phönix) zwar nicht den Sieg für die Rhomäer zu erzwingen, aber doch die ebenfalls schwer mitgenommenen Mohamedaner einstweilen zurückzu= schrecken. Als dann der Tod des Khalifen Othman den sprischen Statthalter i. J. 656 bestimmte, sofort gegen den neuen Khalifen Ali die Waffen zum Bürgerkriege zu erheben, und die Kraft der Moslemen in blutigen Kämpfen sich verzehrte, wandte sich Constans endlich wieder der Regelung der Zustände auf der Balkanhalbinsel zu.

Hier war seit einer Reihe von Jahren die Slawisirung im vollen Gange. Der schlauen Politik bes alten Heraklius war auf der europäischen Nordseite des Reiches, gegenüber den Verlusten, die ihm in Syrien die Araber bereiteten, ein Schachzug geglückt, ber freilich — immer wieder von Jahr= hundert zu Jahrhundert charakteristisch genug für die andauernd schwierige Lage der Rhomäer, — diesen eine momentane Erleichterung brachte, aber eigentlich boch nur dazu führte, daß ein gefährlicher Feind des Reiches durch ben anderen ersetzt wurde. Unter den Bulgaren nämlich zwischen Onjestr und Donau, die damals durch die Massen der slowenischen Bölker, zwischen benen sie saßen, anfingen, "flawisirt" zu werben, hatte ein fraftiger Baupt= ling, Kuvrat, (634-668) unter stärkerer Zusammenfassung seines Volkes ben Bersuch gemacht, ber Uebermacht ber Avaren endlich die Spite zu bieten. Sofort setzte sich Heraklius mit ihm in Verbindung, erhob ihn 635 zum byzantinischen Patricius (etwa "Durchlaucht"), und stachelte durch reiche Geschenke seine Energie gegen die Avaren. Und da diese zur Zeit innerlich gespalten waren, so vermochten sie bem Stoße ber Bulgaren und ber biesen folgenden östlichen Slowenen um so weniger zu widerstehen, als nun auch die Serben und Kroaten die Waffen gegen ihre alten Beherrscher ergriffen. Ihre Macht fiel auseinander, und sie wurden (634-641) auf Pannonien zurückgebrängt.

So erfreulich das nun auch für den Augenblick aussah, — nur zu schnell mußte man sich in Constantinopel überzeugen, daß man damit eigentlich nichts gewonnen hatte, als die Pblenkung der avarischen Reiterstöße von der Campagna am Bosporus. Denn nunmehr waren es, wie im Nordwesten die Serben, so in Mösien die Slowenen, die in immer dichteren Massen sich im Süden der Donau ausbreiteten, ihre Schaaren immer tiefer in das Innere der Halbinsel schoben, und jetzt immer entschiedener darauf ausgingen, auf Rosten der alten Einwohner sich neue und bleibende Ansiedelungen zu erobern. Mit Schrecken erkannten die Rhomäer, daß die Slawen namentlich gegen das Centrum der Halbinsel und in der Richtung auf Thessalonike vorrückten.

Gegen diese Bölker unternahm Constans i. J. 657 eine große milistärischspolitische Rekognoscirung. Er konnte sich bald überzeugen, daß die Chancen für das Reich, die Slowenen und Bulgaren über die Donau zurückzudrängen, für immer verloren waren. Man mußte sich, wie einst die Römer gegenüber den verschiedensten germanischen Bölkern, dazu bequemen, möglichst viele Stämme oder Häuptlinge zur Zahlung von Tribut und zur Anerkennung der kaiserlichen Oberhoheit zu nöthigen; vielleicht gelang es bann

auch, durch eine konsequente Vertheidigung das neue slawische Element in möglichst enge Grenzen zu bannen.

Aber auch das letztere ist damals nicht geschehen, obwohl Moawijah auf Grund seines Krieges gegen Ali i. J. 658 mit den Byzantinern Frieden schloß. Kaiser Constans nämlich, noch dazu durch die Blutschuld beschwert, die er durch seines Bruders Beseitigung auf sich gesaden, gedachte die Ruhe im Osten zur Abwehr der in Italien gefährlich um sich greisenden Langobarden zu benutzen, die unter anderem unter König Rothari (636—652) das wichstige Genua erobert hatten. Seit 663 war die Fehde gegen die deutschen Herzöge in Benevent im Gange; hier aber mit entschiedenem Unglück für die byzantinischen Wassen, welche die Ausdehnung der Langobarden im Süden richt aufzuhalten vermochten. Und bald mußte Constans, der Syrakus zu feinem Hauptquartier gemacht hatte, erkennen daß die arabische Sturmfluth twieder in bedrohlichster Weise in raschem Anschwellen begriffen war.

Moawijah, bereits in Sprien und Aegypten als Khalise anerkannt, war nach dem Tode des edlen Ali, der am 21. Januar 661 dem Dolchstoß eines fanatischen Mörders erlag, binnen kurzer Zeit Alleinherrscher in allen bereits dem Jslam versallenen Ländern geworden. Und nun dauerte es nicht sehr lange, und die Heerstäulen der neuen arabischen Dynastie der Omejjaden wälzten sich wieder gegen die Provinzen der Byzantiner. Zuerst i. J. 665 begann von Aegypten her Osba Ibn Nasi die Eroberung von Nordasrika wit Einschluß der Dasenländer und der von Berbern bewohnten inneren Pheile dis zum Saume der Wüste. Auf dieser Bahn freilich machten die Moselemen nur langsame Fortschritte; aber die Rhomäer des Kaisers Constans verloren doch unweit Tripolis eine größere Schlacht und konnten auch nachher richt hindern, daß 670 zwei Tagereisen südwärts von Tunis ein größes versichanztes Lager entstand (später die Stadt Kairwan), die starke Basis der weiteren arabischen Unternehmungen.

Unendlich bebrohlicher aber gestalteten sich die Dinge auf der Ostseite des Reiches, als Moawijah nun alles Ernstes zur Eroberung von Constanztinopel rüstete. Schon i. J. 668 hatten die Araber einen großen Vorstoß tief nach dem inneren Kleinasien versucht; ihre Reiter waren dis nach Chalkedon gekommen. Inzwischen fand Kaiser Constans im September 668 zu Syrakus den Tod durch Mörderhand. Der sehr unzeitige Einfall der sicilischen Truppen, nunmehr einen Kaiser ihrer Wahl auszustellen, nöthigte den jungen Constanztin IV., in aller Eile nach dem Westen zu gehen; die Meuterei wurde mit Silse der italischen und karthagischen Truppen schnell überwältigt und mit blutiger Strenge gestrast. Dann aber galt es, alle Kräfte zur Rettung der Hauptstadt dusammenzusassen. Denn i. J. 669 wälzte sich ein großes arabisches Landheer durch Anatolien dis nach Chalkedon, und zugleich drang von Syrien her eine Flotte des Khalisen durch den Hellspont nach dem Chrysokeras vor, um die Armee bei den Angriffen auf Constantinopel zu unterstützen. Diese Versuche blieden jedoch zunächst ohne Ersolg; thatsächlich waren es doch nur Recognos=

cirungen in großartigstem Style. Und da Kleinasien doch noch gar nicht in den Händen der Araber war, eine militärische Basis an der Propoutis erst erobert, die Flotte erst für ihre militärischen Aufgaben ausreichend gerüstet werden mußte, jo gewann Kaiser Constantin volle Zeit, sich zu solider Abwehr einzurichten. Da wurde es für die Rhomäer überaus wichtig, daß in dieser Zeit der Ingenieur Kallinikos, ein sprischer Grieche, die byzantinische Artillerie durch eine neue, wahrhaft furchtbare Waffe bereicherte, die bis zur Erfindung des Schießpulvers als das schrecklichste Zerstörungsmittel des Mittel= alters galt, und in Constantinopel als ein Staatsgeheimniß auf bas sorg= fältigste gehütet wurde: es war das "griechische" ober "Secfeuer". Eine Mischung explosiver und leicht entzündlicher Stoffe, barunter Harz, Schwefel und Naphtha, wurde es je nach Bedarf mit Flachs um Pfeile und Wurfspieße gewunden, oder aus kupfernen Röhren gegen den Feind geschleudert. Da das unheimliche Feuer auch unter dem Wasser fortbrannte, nur durch Sand ober Urin zu löschen war, die gräßlichsten Wunden und bei höchst gewaltsamer Wirkung die schrecklichsten Zerstörungen herbeiführte, so verlieh es den Waffen der Byzantiner bald genug einen neuen furchtbaren Nimbus und wirkte in biesen Tagen sehr wesentlich mit zur Rettung des Reiches. Denn als nun im Frühjahre 672 die großen Gewaltstöße der Araber gegen die große Centralstellung des Reiches begannen, gingen ihrer Flotte bereits die ersten Feuerschiffe des Kaisers entgegen, die Tod und Verderben über die feindlichen Geschwader ergossen. Indessen, selten ist die Tapferkeit und Zähigkeit der Rhomäer auf eine so schwere Probe gestellt worden, wie gerade damals. Die Araber waren nicht nur fanatisch, ungestüm tapfer, und sehr ausdauernd, sie traten auch in ungeheuren Massen auf. Als ihre Versuche gegen Constantinopel i. J. 672 scheiterten, gelang es doch, i. J. 673 Anzikos zu erobern und 674 Kreta zu okkupiren. Von diesen Stütpunkten aus beherrschte ihre Flotte die Propontis und das ägäische Meer vollständig, und kehrten die fühnen Angreifer unermüdlich Sommer für Sommer zu ihren Stellungen vor Konstantinopel zurück. Der Kampf im Sommer 673 war besonders schrecklich für die Rhomäer, die ihre Hauptstadt auf der ganzen Hafenseite, und nicht minder wüthend auf der Landfronte vom Hebdomon bis zu dem südlichen Schloß Knklobion bestürmt sahen. Aber wie in diesem Sommer, so scheiterten Jahr für Jahr alle Stürme der Mohamedaner mit schauerlicher Regelmäßig= teit und unter schwersten Verlusten an der Disciplin, der Tapferkeit und den furchtbaren Feuerwaffen der Vertheidiger. Auch in Afrika machten die Araber, bie nicht lange nach Constantins Rückehr von Sprakus, von Alexandria aus eine glückliche Raubsahrt gegen diese reiche Stadt versucht hatten, keine rechten Fortschritte. Obwohl während der Noth der Reichshauptstadt von dort aus nur sehr schwach unterstütt, hielt die eingeborene christliche, berberische und romanische Bevölkerung des westlichen Nordafrika die Moslemen mit großer Bähigkeit auf; ja einer ihrer Führer entriß 676 ben letteren sogar die Lager= stadt Kairwan wieder für einige Zeit. Dagegen war die arabische Diplo=

matie, so scheint es, glücklicher in der Bemühung, den Rhomäern neue Feinde auf der Balkanhalbinsel zu erwecken. Wahrscheinlich nämlich unter ihren An= regungen geschah es, daß die flawinischen Bölker, die seit des Constans Abreise nach Italien sich immer unaufhaltsamer über das innere Makedonien, über einen Theil von Thessalien und Epirus ausgebreitet hatten, i. J. 675 den Versuch machten, mit gesammelter Kraft das zweite große Bollwerk der Rhomäer auf der Balkanhalbinsel zu überwältigen, nämlich Thessalonike. Slawinische Corsaren warfen sich in Massen auf das ägäische Meer und griffen dann den Hafen der makedonischen Seehauptstadt an, vor deren Mauern und Citadelle, dem Heptapyrgion, auf der Landseite sich dichte Haufen ihrer Volks: genoffen mit Weibern und Kindern gesammelt hatten. Hier aber scheiterten alle Angriffe an der durch Erzbischof Johannes II. meisterhaft geleiteten Bertheidigung der tapferen Bürger und Besatzung; ein Orkan zerstörte endlich auch die slawische Flotte. Und noch einmal im Juni 677 widerstand die helbenmüthige Stadt des h. Demetrios mit denselben Kräften einem wilden Ansturme der nun ebenfalls mobil gemachten pannonischen Avaren, die mit zahlreichen Slawen und bulgarischen Abenteurern dreißig Tage lang vergeblich hier ihr Glud versuchten.

Endlich i. J. 678 ging die Ausdauer der Araber, deren Flotte unter den feurigen Grüßen der Rhomäer dahinschwand, und deren Armee 30,000 Mann unter den Mauern der byzantinischen Hauptstadt verloren hatte, zu Ende. Auch jener Abu-Ayub (Ejub, d. i. Hiob) Ansari hatte (672) den Tod gefunden, der einst den Proseten Mohammed auf seiner Flucht nach Medina aufgenommen hatte; der letzte seiner Genossen von den "Schlachten" bei Bedr und Ohod. Sein Grab in der Vorstadt Kosmidion am westlichen Ende des Chrysokeras blieb damals unbekannt; zur Zeit der letzten osmanischen Belagerung wurde es, so sagte man damals, durch die Vision des Mollah Alsschmszeddin wieder entdeckt, und nach dem Falle von Byzantion durch Sultan Mohammed II. mit jener prachtvollen Moschee überbaut, wo die Sultane des Osmanenreiches nach ihrer Thronbesteigung mit Osmans Schwert seierlich umgürtet werden.

Als aber die Araber die lange Belagerung von Constantinopel aufgegeben und den Rückzug angetreten hatten, suchte sie das Unglück erst recht heim. Die Landtruppen wurden auf dem Marsche durch Kleinasien sast gänzslich aufgerieben, die Flotte an der pamphylischen Küste durch einen Sturm größentheils zerstört. Dieser gewaltige Mißersolg und die verwüstenden Raubzüge, welche damals die kriegerischen Nardarten, die durch viele Flüchtlinge des Niederlandes verstärkten christlichen (meist monotheletischen) Bewohner des Libanon, als Anhänger des griechischen Reiches gegen die arabischen Unterthanen des Khalisenreiches unternahmen, bestimmten den greisen Khalisen Woawijah, nun endlich mit den Rhomäern einen für diese durchaus rühmslichen Frieden zu schließen.

Ruhe freilich fanden die Waffen des Kaisers Constantin dadurch nicht. Denn in demselben Jahre, welches die Schale der Araber so hoch hatte empor= schnellen sehen; in demselben Jahre, wo die Ausdauer und Kriegstüchtigkeit der Rhomäer ihren wohlverdienten Erfolg davongetragen hatte, bereitete sich auf der Balkanhalbinsel abermals eine jener neuen schlimmen Berände= rungen vor, welche auf die Ethnographie und auf die politischen Zustände dieses Theiles der Levante in der fühlbarsten Weise bis auf diese Stunde Die Bulgaren nämlich standen nach dem 668 bei nachgewirkt haben. Phanagoria erfolgten Tode ihres großen Knorat (S. 56) wieder getheilt unter dessen fünf Söhnen. Der dritte derselben, Jöperich (oder Asparuch, wie ihn die Byzantiner nannten), welcher die "Donau-Horde" zwischen Dnjestr und Donau beherrschte, trat 678 in sehr entschiedener Weise als Feind der Rhomäer auf, rückte in die Dobrudscha ein, und begann sich mit Energie in Mösien erobernd auszubreiten, um einerseits die hier angesiedelten flowenischen Völker, anderseits die noch in den Händen der Byzantiner befindlichen Städte zu unterwerfen. Gegen ihn wandte sich Constantin V. mit starker Macht. Aber das Glück, welches ihm gegen die Araber treu geblieben war, versagte sich ihm in diesem Kriege. Anfangs erfolgreich, erlitt die Armee der Rhomäer i. J. 679 eine schwere Niederlage, welche den Kaiser bei der begreiflichen Erschöpfung des Reiches nöthigte, mit Asparuch einen Frieden abzuschließen. Damals wurde den Bulgaren das noch heute nach ihnen benannte mösische Donauland abgetreten, welches nun den Byzantinern ethnographisch für immer, politisch für mehrere Jahrhunderte verloren ging, und der Kern des allmählich zu großen Dimensionen sich entwickelnden älteren bulgarischen Reiches werden sollte.

Constantin war um so weniger in der Lage gewesen, den neuen Krieg mit den Bulgaren nachhaltig zu führen, weil gerade i. J. 678 die make= bonischen Slawenstämme, durch eine unzeitige Gewaltthat des makedonischen Statthalters erbittert, ben Kampf gegen Thessalonich wieder eröffnet hatten. Bis zum Sommer 680 wurde der Rayon der großen Seestadt unaufhörlich geplündert; erst die schwere Niederlage der Angreiser bei dreitägigen Stürmen in diesem Sommer stellte hier für längere Zeit den Frieden wieder her. Weil aber die Rhomäer die Absicht durchaus nicht aufgaben, wenigstens das Land südlich des Balkan unter allen Umständen fest zu behaupten und die makedonischen Slawen allmählich zu zersetzen und zu gräcisiren, so hat sie Constantin wenigstens politisch isolirt. Es ist ihm nämlich 678 ober bald nachher gelungen, nicht nur mit den Avaren Frieden zu schließen, son= bern auch mit den Serben und Kroaten zu einem festen Abschluß zu ge= langen. Damals nämlich wurde ber Besitzstand bieser Bölker von Byzanz aus anerkannt; diese dagegen anerkannten in aller Form die byzantinische Oberhoheit, die ihnen jedoch unter ihren eigenen Häuptlingen eine thatsäch= lich fast unabhängige Stellung beließ. Die Aufnahme dieser Bölker in den byzantinischen Reichsverband bilbete zugleich ben Uebergang zu ihrem Eintritt in die dristliche Kirche. Wahrscheinlich noch dem siebenten Jahrhundert gehört die Erneuerung des Erzbisthums Salonä zu Spalato an. Diese neu

erwachsende Stadt wurde zur kirchlichen Metropole von Dalmatien erhoben, und dieser zunächst die dalmatinischen Bischöse als Suffragane untergeordnet. In der neuen kirchlichen Hauptstadt wurde der alte Jupitertempel zur Kirche der Madonna geweiht, dahin auch die Reliquien der Märthrer Anastasius und Domnus aus Salonä übertragen.

Durch solche Schritte war jedoch die neue Gefahr von den Bulgaren nicht beschwichtigt, die seit ihrer Festsetzung in Mösien ihr neues Reich ficher fundirten und die in diesem Lande wohnenden Slowenen sich vollständig unterwarfen, freilich um von ihnen dann immer stärker flawisirt zu werden, namentlich deren Sprache anzunehmen. Auch im Norden der Donau gewannen die Bulgaren ein sehr ausgebehntes, bis zur avarischen Grenze sich ftredendes Gebiet. Dabei sind sie aber so wenig stehen geblieben, daß sie vielmehr andauernd den Balkan zu überschreiten, und andererseits ihre Macht tief nach Makedonien auszubreiten bemüht erscheinen. Die Massen ber eigent= Lichen Bulgaren, die allmählich dem nomadischen Leben entsagten, hielten sich bis zum 10. Jahrhundert mehr östlich in der Dobrudscha (der Name selbst stammt erst aus dem 14. Jahrhundert, von dem bulgarischen Fürsten Dobrotitsch,) und im Flußgebiet ber dem Balkan entspringenden Großen Kamtschija. einer prachtvollen Gebirgslandschaft an diesem Gewässer residirten die Häupt= linge der Bulgaren zu Groß=Preslav, (einst Marcianopel, jett Esti= Stambul); jonst wurden Truowa, Barna und Drster (Silistria) besonders wichtige Plätze des neuen Reiches, dessen Herrenvolk damals noch ganz asia= tische Sitten hatte. An der Spipe schaltete der Chan, dem aber sechs mächtige Manner, Boljaren, die Chefs der angesehensten Geschlechter zur Seite standen. Bei herrschender Polygamie hielten die Chane einen ganzen Harem; bei Tische speiste ber Chan allein, die Höflinge in gewisser Entfernung von ihm, auf Stühlen sitzend oder am Boden hockend. Links war die Ehrenseite. Das wahre Element des wilden, abergläubischen Bolkes, das durch seine breiten Beinkleider an die Avaren, durch seine Turbane an die Bölker des Drients erinnerte, war noch ungemein lange der Krieg. Wo es anging, wurde die Grenze durch einen Zaun von Dornen bezeichnet und durch überaus zahlreiche Posten mißtrauisch bewacht; der Kampf selbst wurde erst dann unternommen, wenn es kein "ungünstiger" Tag war, und die üblichen Zaubereien angestellt waren. Schlechte Haltung der Waffen und Pferde, Flucht vom Schlachtfelde, und Ungehorsam wurden barbarisch bestraft, als Feldzeichen der Roßschweif gebraucht. Der Wildheit des Bolkes entsprach die blutige Justiz, die mit Foltern und massenhaften Hinrichtungen durchaus nicht kargte; dann die robe Sitte, Menschenschädel zu Bokalen zu verwenden, und der Brauch, bei Verträgen ben Eid auf ein blankes Schwert zu leisten und dabei Hunde in zwei Hälften Die Leichen der Vornehmen wurden entweder sammt ihrem Gefolge verbrannt, oder in Grabhügeln beigesetzt, in denen man auch die Diener und Frauen des Verstorbenen mit einschloß. Noch im 10. Jahr: hundert endlich waren bei den Bulgaren Münzen so selten, daß Rinder und Schafe regelmäßig als Tauschmittel dienten. Ein großer Theil der slawischen Ackerbauer in Mössen siel bei der bulgarischen Eroberung in Leibeigenschaft, und slawische Kinder wurden nicht selten in die Sklaverei nach Constantinopel verkauft. Mit den slawischen Häuptlingen entwickelten sich das gegen allmählich bessere Verhältnisse, so daß bei zunehmender Verschmelzung des herrschenden und des unterworfenen Volkes dieselben zur Vekleidung der öffentlichen Aemter verwendet wurden.

Solcher Art waren die neuen gefährlichen nördlichen Nachbarn der Byzan= Für diese war es aber eine wahre Calamität, daß der lette Hera= klide in Constantinopel, des am 14. September 685 verstorbenen Kaisers Constantin sechszehnjähriger Sohn Justinian II. bei aller persönlichen Begabung als ein ebenso unbeständiger, wie hochfahrender, verschwenderischer, und grausamer Tyrann sich entwickelte. Der neue Kaiser begann die Reihe seiner Thor= heiten und politischen Fehler auf der asiatischen Seite. Moawijahs vierter Nachfolger, der Khalif Abd-Almalik (685—705), sonst ein Herrscher von furchtbarer Energie, sah sich zu Anfang seiner Regierung durch die anarchischen Bustände seines Reiches derart beschäftigt, daß er gern bereit war, durch einen namhaften jährlichen Tribut den Frieden mit dem Hofe von Byzanz zu er= halten. Aber Justinian hatte keine Lust, den im letten Jahre seines Baters geschlossenen Vertrag zu halten, sondern schickte den General Leontius mit starker Macht nach Armenien. Die Fortschritte der byzantinischen Truppen, die übrigens gegen christliche Asiaten kaum weniger räuberisch verfuhren, als gegen die Mohammedaner, bestimmten 686 den Khalifen, einen neuen Frieden zu schließen, der neben den arabischen Tributzahlungen zu einer für die Rhomäer günstigen Grenzregulirung und gleichmäßigen Theilung ber Besitzungen in Iberien, Armenien und Cypern führte. Zu großem Schaben aber ber byzan= tinischen Defensive ließ sich Justinian in orthodoger Beschränktheit dahin bestimmen, die Sache der tapfern monotheletischen Mardarten im Libanon auf= zugeben, und half selbst babei mit, diese gefürchteten Feinde des Islams aus Sprien zu entfernen. Zwölftausend Mardaiten wurden in die kaiserliche Armee eingestellt (687) und meist nach Armenien dissocirt; eine mardartische Colonie wurde in dem pamphylischen Attalia gegründet.

Rührig, wie Justinian jedenfalls war, sollte nun auch in Europa aufgeräumt werden. Die makedonischen Slawen, namentlich die Stämme des Strymonsgebietes, hatten sich neuerdings immer lästiger gemacht, die griechische, für die Verproviantirung der Reichshauptstadt jest so wichtige, Kornschisssischen Meere durch ihre Piraterie gestört, selbst in der Propontissihre Korsarenslagge entsaltet. Da sollte nun kräftig durchgegriffen werden. Gegen die Bulgaren zwar, denen der Kaiser die Zahlung des 679 stipulirten Tributes verweigerte, wurde nichts ausgerichtet. Aber die Gewaltstöße, welche der Kaiser 688 vom Hebros und Nestos her gegen die Strymonslawen führte, waren so erfolgreich, die Kraft der letzteren so schwer erschüttert, daß Justinian es wagen konnte, eine Maßregel der surchtbarsten Härte gegen die Besiegten

anzuwenden, wie sie der altorientalischen, der römischen und franklichen Staatstunst geläusig waren, und immer mehr auch zu den Hausmitteln der byzanstinischen Politik sich gesellten. Nur ein Theil nämlich der Strymonvölker sollte seine Sipe am oberen Strymon behalten dürsen. Die Masse dagegen wurde zusammengetrieben und zu neuen Ansiedelungen nach mysischen, bithynischen und phrygischen Kantonen über das Meer geführt. Erwies sich 689 90 die gewaltsame Uebersiedelung vieler Griechen von ihrer Heimath Chypern nach der Propontis als eine ebenso übereilte, wie in ihren Folgen schöstliche Maßregel, so trug auch die Verpslanzung der Slawen nicht die gehofften Früchte.

In seiner hochmuthigen und leichtsertigen Beise brach nämlich ber Kaiser nicht lange nachher ben Frieden mit den Arabern, weil die von Abdalmalik neu geprägten arabischen Goldstüde, in benen nun gegen das herkommen ber Tribut bezahlt wurde, ihm und seinem Klerus wegen ihrer Inschriften aus





Rupfermunge bes Rhalifen Abbalmalit

Ant ber Borberseite ift ber Khalif bargestellt, mit langem Barte ein langes Schwert und einen unkennisiden, einer weiten Schlinge ähnlichen Gegenstand haltend, Umfarift "leabd altah Abdalmellk, emir elmumenin "des kniechted Gottes Abdalmellt, Fürsten der Eläubigen" — Auf dem Revers das kring der öbzgantinischen Minzen in absichtlich verzerter Gestolt. links von ihm was "vollwichtigt", rechte Kaled "Aleppo", Umlebrist la ilah ilt allah wuhdahu, Mohammed raunt allah "es giebt kinen Gott außer Gott allein, Nohammed ift der Gesiahte Gottes". — Die Münze ift, wie viele ber ölteren arabischen, den byzantinischen Artike gangbar iem könne

dem Koran Anstoß gaben. 30,000 berbe Wassenknechte aus den slawischen Ansiedelungen in Kleinasien verstärklen das Heer, mit dem 692 der Kaiser bei dem kilikischen Sebastopolis den Arabern entgegentrat. Da gelang es den letteren, den slawischen Ches Gebul oder Nedul zu erkaufen, daß er mit 20,000 Mann zu ihnen überging. So ersitt Justinian eine derbe Niederslage, und der Berlust des südlichen Armenien leitete den Grenzkrieg zwischen Arabern und Rhomäern ein, der seit dieser Zeit von einer Generation zur andern zu großem Schaden des Landes sich sortgesetzt hat. Die slawischen Ueberläuser kolonisieren die Araber aus Chpern; ihre Kameraden in rhomäsischen Diensten und die Familien der Abgesallenen ließ der wüthende Blutshund Justinian in blinder Rachgier niedermeheln.

Das triegerische Mißgeschick und biese Blutthat; weiter aber die maßlose und verschwenderische Baulust des Kaisers, die wieder mit hartem sinanziellen Druck und mit arger Grausamkeit sich paarte, endlich auch muthwillig durch Zerstörung einer Kirche der Panagia die religiösen Gefühle
bes Bolkes verlebte, erzeugte allmählich in Constantinopel eine tiefgehende

Erbitterung in allen Klassen. Im Jahre 695 brach der Sturm los. Durch den General Leontius geleitet, wurde die Revolution der Residenz schnell Meister. Die Massen ermordeten des Kaisers verhaßteste Günstlinge und Beamte mit schauderhafter Grausamkeit. Den entthronten Justinian schonte Leontius, der nun die Zügel der Regierung ergriff, in soweit daß er ihm das Leben ließ; aber der unwürdige Epigone des Heraklius wurde nach Cherson auf der Krim verdannt, nachdem ihm die Nase abgeschnitten war (eine Exekution, auf Grund deren die Griechen ihn nachher Rhinotmetos oder Stupnase nannten).

Der neue Kaiser Leontius konnte auf dem Throne nicht festen Fuß fassen; ber Stoß, der ihn entwurzelte, kam aber von Afrika her. Die arabischen Heerführer, die seit langen Jahren in höchst wechselvollen Kämpfen mit Romanen und Berbern des weiten inneren Landes zwischen den Syrten, dem Atlas und dem atlantischen Ocean standen, 683 Karrwan zum zweiten Male an die Christen verloren, doch aber schon die Gestadelandschaften des Weltmeers gegenüber ben Kanarischen Inseln erreicht hatten, erhielten in dieser Zeit in Abdalmaliks neuem Statthalter von Ufrita, in Sassan=3bn=Numan, einen überaus glücklichen Nachfolger, der sofort Karrwan zurückgewann und nach einem großen Siege über die Berbern kühn genug war, endlich auch die römischen Städte am Mittelmeer auzugreifen. Ja, im Jahre 697 gelang ihm das bisher für unmöglich gehaltene: ein glücklicher Handstreich brachte die starke, glänzende Centralstadt des Westens, Karthago, in die Gewalt der Mohammedaner. Während aber Held Hassan mit ber prächtigen Siegesbotschaft nach bem Rhalifen= hofe von Damaskus unterwegs war, lief eine byzantinische Flotte in den Golf von Karthago ein. Der Patricius Johannes, des Kaisers Leontius Heerführer, mit anatolischen und mit sicilischen Truppen, kam zwar zu spät, um Karthago unversehrt zu erhalten; wohl aber vermochte er die hochwichtige Stadt und die meisten übrigen Küstenpläße den Arabern wieder zu entreißen. Unglücklicherweise war aber die arabische Kraft damals ausgiebiger, als die byzantinische. Abbalmalik konnte sofort beträchtliche Verstärkungen zu Wasser und zu Lande nach Numidien werfen, während der byzantinische Feldherr vergeblich starken Nachschub aus Constantinopel verlangte. So wurde es möglich, daß 698 Hassans Nachfolger, Musa=Ibn=Nusseir, das Heer der Rhomäer bei Utika vollständig schlagen konnte. Da auch die Flotte vor der arabischen den Kürzeren zog, so blieb bald nichts übrig, als Karthago auf= zugeben. Und nun verschwand auch die römische Nachfolgerin der alten Phönikerstadt für immer vom Erdboden. Denn die Araber, die sich bamals noch nicht stark genug fühlten, eine so große feindliche Stadt, die zur See stets mit den Rhomäern wieder in Verbindung treten konnte, zu behaupten, zogen es vor, das schmachvolle Verfahren der Zeitgenossen und Auftraggeber bes Scipio Aemilianus nachzuahmen und das römische Karthago niederzubrennen, an dessen Stelle nachher das benachbarte Tunis getreten ist, wo bereits Musa ein Arsenal anlegte und Kriegsschiffe bauen ließ.

Die Byzantiner und die Bölker des europäischen Südens sollten in nicht allzuserner Zeit zu ihrem Schrecken ersahren, was es zu bedeuten hatte, daß die alte vandalische Gesahr in verstärfter Macht unter arabischen Formen neu aufgelebt war. Einstweilen aber sah man überall, von den ersten Korsarensahrten nach Sicilien und Sardinien des Weiteren nicht zu reden, mit schmerzlichem Unwillen, daß unter den mörderischen Schlägen Musas und seiner Söhne das alte prachtvolle Kulturland Nordasrika vollständig zu Grunde ging. Erst viel später lernte die Welt des Abendslandes die neuen wilden Völker kennen, die aus der Mischung der Araber und Verbern sich entwickelt haben; nur zu bald dagegen sollten neue Schreckensbotschaften von dem Einbruch der moslemitischen Colonnen in Spanien bezrichten.

Die nächste Folge jedoch des Verlustes von Karthago, der den Rhoznäern materiell jetzt ebenso schwer wog, wie früher der von Alexandrien, war der Sturz des Kaisers Leontius. Die verdrossen aus Afrika heimstehrenden Truppen nämlich, die wahrscheinlich nach alter und ewig neuer Prazis in solchen Fällen den Grund ihrer schmachvollen Heimfehr im "Verzath der Führer" und in der Nachlässigkeit des Kaisers sanden, erhoben während einer Rast auf der Insel Kreta die Fahne des Anssens. Der kommanz dirende General wurde erschlagen, und Apsimar, der Chef der Truppen des Füdwestlichen Kleinassen, als Kaiser Tiberius III. an die Spitze gestellt. Als die meuterische Armee vor Constantinopel erschien, sank die Macht des Leonstius im Nu zusammen; mit abgeschnittener Kase wurde er nach einem dalmaztinischen Kloster entsernt.

Der neue Kaiser regierte nun nicht bloß mit Umsicht, sonbern operirte auch mit Kraft und Glüd gegen die Araber in Asien. Der Kampf zwischen Kreuz und Islam war allmählich in eine viel rauhere Phase eingetreten als Früher. Khalif Abbalmalik hatte seit 692 begonnen, seinen christlichen Unterthanen eine Kopfsteuer, den "Kharatsch" aufzuerlegen, um sich dadurch Mittel zu dem Kriege gegen die Byzantiner zu verschaffen: ein verhängnißsvoller Schritt, der von den Christen mit Recht als eine Beschimpfung gegensüber den moslemitischen Unterthanen empfunden wurde und seine ganze geshässige Bedeutung nachmals gewonnen hat, als erst die Osmanen an Stelle der Araber das führende Bolk des Islam geworden waren. Auf der andern Seite führten auch die Khomäer den Krieg gegen die Araber mit immer wachsender Grausamkeit; vorläusig aber unter des Kaisers Bruder Heraklius mit entschiedenem Glück. Namentlich im J. 703 wurde von ihnen in Killiken, in dem beiderseits schwer mitgenommenen Armenien, und bei Samosata am Eufrat mit Erfolg gestritten.

Zum Unheil aber des Reiches erlebte Constantinopel bald nachher eine neue dynastische Revolution. Der schreckliche Justinian II. nämlich, der niemals die Hoffnung aufgegeben hatte, den Thron seiner Väter wieder einzunehmen, war nach des Leontius Sturze zu dem Hossager des Chans der

zwischen Dnjepr und Don domizilirten Chazaren entwichen und hatte mit der Hand Theodoras, der Schwester des Häuptlings, ein Aspl zu Phanagoria gefunden, bis ihm die Beziehungen seines Schwagers zu dem Hofe von Byzantion verdächtig wurden. Da war er benn zu den Bulgaren geflohen, hatte hier durch große Versprechungen die Allianz des nach Asparuchs Ableben zu Preslav gebietenden Chans Tervel gewonnen, und war nun im Frühjahr 705 völlig unerwartet mit 15,000 bulgarischen Reitern in der Cam= pagna von Constantinopel erschienen. Tiberius war vollkommen über= rascht; so konnte Justinian mit Hilfe ber Anhänger des alten Raiser= hauses drei Tage nachher in die Hauptstadt eindringen und seine Herrschaft wieber aufrichten. Dankbar war der grauenhafte Mensch nur gegen Tervel, ben er zum "Casar" erhob und außer andern Geschenken durch Abtretung eines thrakischen, seitbem Zagora genannten Landstriches süblich vom Balkan belohnte, und gegen seine chazarische Gemahlin. Dann aber begann dieser Unhold, dessen beispiellose Wildheit und Rachsucht wiederholt in das Colorit des Wahnsinus hinüberspielte, ein Blutregiment, welches ihn mit den verruchtesten Frevlern der römischen Kaisergeschichte in Eine Reihe stellte. Seine rachsüchtigen Grausamkeiten begannen mit einer in Constantinopel niemals wieder der Erinnerung des Volkes entschwundenen Scene. Der Kaiser feierte seine Rehabilitirung durch glänzende Wagenrennen im Hippodrom; er saß dabei auf einem hohen Throne, und seine Füße ruhten auf den Nacken der ersten seiner Opfer, der vor ihm ausgestreckten Usurpatoren Leontius und Tiberius, während ihn der charakterlose Pöbel der Residenz mit den Worten des Psalmisten jubelnd begrüßte: "Auf den Löwen und Ottern wirst du gehen, und treten auf den jungen Löwen und Drachen!" Rachher wurden die beiden Unglücklichen und mit ihnen der tapfere Feldherr Heraklius aufgeknüpft.

Da der blutige Imperator nur auf Befriedigung seiner persönlichen Rachgier bachte, so nahmen die Dinge auf dem arabischen Kriegsschauplate schnell genug eine für die Rhomäer höchst gefährliche Wendung. Schon 707 fielen nach längerer Belagerung zwei für den Schut Kleinasiens höchst wich= tige Plätze in die Hände der Araber, Mopsueste und das kappadokische Thana; auch Samosata war nicht mehr zu behaupten. Und während der Raiser nur an Züchtigung der ihm verhaßten Städte Cherson und Ravenna dachte, nahmen die Ommejjaden in Damaskus die alten Pläne des Khalifen Moawijah gegen Constantinopel wieder auf. Khalif Abdalmakik war am 8. Oktober 705 gestorben; aber sein Sohn Walid setzte noch immer die expansive, kriegerische Politik seines gewaltigen Vorgängers fort. Schon 708 waren die arabischen Reiter wieder bei Chrysopolis am Bosporus erschienen, und 709 überschritt sogar des Khalifen Bruder, der stolze Maslama, mit 80,000 Mann den Hellespont bei Lampsakos und drang in Thrakien ein; nur mit Mühe konnten die Araber, die hier nur erst rekognoscirt hatten, wieder zurückgedrängt werden. Aber ihre Chancen schienen immer günstiger werden zu sollen; denn immer neue dynastische Revolutionen erschütterten,

wie in den stürmischen Jahren des dritten Jahrhunderts das römische, so jett das byzantinische Reich, dessen sester Grundbau und solider Organismus damals allein es möglich machten, daß endlich ein Mann von wirklicher Heldens größe noch die Mittel zu einer Regeneration finden konnte.

Justinian II. nämlich hatte endlich den Bogen überspannt. Die nieder= trächtigen Befehle, die blühende Handelsstadt Cherson auszumorden und gänz= lich zu zerstören, fanden bei den dazu bestimmten Truppen selbst Widerstand. Die nach Constantinopel unter Führung des neuen Gegenkaisers, eines vor= nehmen Mannes, des armenischen Bardanes Philippikus, zurücktehrende Flotte fand keinen Widerstand, weil Justinian sich (Anfang December 711) mit einem Theile der mobilen Truppen in Kleinasien befand. Auch von diesen auf der Stelle aufgegeben, wurde der blutige Frevler leicht aus dem Wege geräumt. Leider aber war Philippikus durchaus nicht der Mann, den das Reich damals möthig hatte. Ausschweisend und genußsüchtig, vermochte er weder den Bulgaren, die sich als Rächer seines Vorgängers gerirten und bis in die Nähe ber Residenz schweiften, noch auch den Fortschritten der Araber im östlichen Klein= afien Einhalt zu thun. Dabei erneuerte er gang unnützerweise die mono= theletischen Streitigkeiten, und suchte biesem Dogma auf einer Synobe zu Constantinopel i. J. 712 wieder die herrschende Geltung zu verschaffen. Dann am 3. Juni 713 mit Hulfe ber "grünen" Partei bes Circus ein bru= taler Soldat den trunkenen Kaiser kurzweg aus der Hofburg entführt und geblendet hatte, stellte unter Zustimmung des Bolkes der Senat endlich wie-Der einen Mann von wirklicher Tüchtigkeit an die Spite des Reiches: es war der erste Staatsminister Artemius, der nun als Anastasius II. ge= Erönt wurde.

Anastasius, der die kirchlichen Belleitäten seines Vorgängers sogleich Fallen ließ, war nicht ohne Erfolg bemüht, der allgemeinen Zerrüttung zu steuern; aber bald scheiterte auch er, diesmal an der arabischen Noth. furchtbare expansive Kraft des Islams war noch immer nicht erschöpft. Die stürmische Tapferkeit der Mohamedaner hatte nur erst im Juli d. J. 711 in der mörderischen Schlacht bei Xerez de la Frontera die Kraft der spanischen Bestgothen gebrochen. Die pyrenäische Halbinsel wurde von Arabern und Berbern überfluthet; die Reste der Gothen waren bereits auf die Gebirgs= landschaften des Nordens zurückgedrängt, die Heerführer des Khalifats dachten ichon daran, die Pässe der Pyrenäen zu überschreiten und auch vom Westen her den Gewaltstoß gegen das alte große Reich der römischen Imperatoren ju versuchen, als der Hof in Damaskus (wo am 23. Februar 715 Suleiman seinem Bruder Walid folgte,) im J. 715 ungeheure Rüstungen zu Wasser und zu Lande anstellte, um nun endlich das Reich der Rhomäer durch Ueberwältigung der starken Centralstellung am Bosporus vollständig zu zer= trümmern.

Raiser Anastasius wollte sich nicht mit den ausgedehntesten Vorbereistungen zur Vertheibigung der Hauptstadt begnügen, sondern gedachte, durch

einen kühnen Seezug bei Zeiten die Kriegsmittel und das Schiffsbauholz zerftören zu lassen, welches die Araber an der Rüste Phönikiens aufgehäuft hatten. Dieser Plan scheiterte aber an einer Meuterei seiner Truppen, welche — unzufrieden mit der Auswahl des an ihre Spite gestellten Führers, des Großlogo: theten Johannes, denselben zu Rhodos ermordeten, dann aber in vollem Aufstande sich gegen Constantinopel wandten. Unterwegs (Ende August 715) machten sie zu Adramyttion Halt und proklamirten hier einen bei der Bevölkerung dieser Gegend beliebten vornehmen Finanzbeamten, den Generalsteuereinnehmer Theodosius als Gegenkaiser, der sich freilich nur gezwungen zu dieser Rolle hergab. Und nun gab es wieder einen Bürgerkrieg im Centrum des Reiches, während die arabischen Soldatenmassen Maslamas bereits das innere Kleinasien überschwemmten, und die starke Festung Amorion (jest die Ruinen von Hergan = Raleh), ein Hauptbollwerk bes Reiches, im Herzen des nordöst= lichen Phrygien, von einer Abtheilung dieses Heeres energisch beraunt wurde. Sechs Monate lang wurde Constantinopel von den meuterischen Truppen von Chrysopolis aus blokirt, endlich — als der in Nikaa haltende Anastasius II. in offenem Gefecht entschieden geschlagen war — eingenommen. Nun resignirte dieser Kaiser (zu Anfang des März 716) und zog sich in ein Kloster nach Thessalonike zurück. Aber auch Theodosius III. konnte sich nicht lange auf dem Throne behaupten.

Unter den höheren Offizieren des rhomäischen Heeres gab es damals Einen, der alle seine Zeitgenossen an Feldherrntüchtigkeit, Energie des Charakters und klarer Erkenntniß der Bedürfnisse der Zeit und des Reiches weit über= traf. Es war Leo, der (vielleicht wegen der Heimat seiner Eltern) gewöhnlich als "Jaurier" bezeichnet, zu Germanikeia (auf ben Grenzen von Kappadokien. Sprien und Armenien) ca. 675 geboren, nach dem Uebergang dieses Plates in arabische Hände mit seinen Eltern nach dem thrakischen Mesembria aus= gewandert, und bei Justinians II. Rückfehr aus der Verbannung in die kaiser= liche Armee eingetreten war. Als Offizier ausgezeichnet bewährt, hatte er durch Anastasius II. ein hohes Commando in Asien erhalten, war aber durch die arabische Gefahr gehindert worden, seinen kaiserlichen Gönner gegen Theo= Der Einblick aber in die furchtbare Nothlage bosius III. zu unterstützen. des Reiches und das Vollbewußtsein seiner Kraft und seines Berufes zum Retter und Beherrscher bes Reiches trieb ihn an, als Gegenkaiser gegen ben letteren aufzutreten. Nach der Entschüttung von Amorion durch die Einwohner dieser Stadt und sein Heer im Frühling 716 als Kaiser begrüßt, gewann der schlaue Diplomat im Spätsommer dem Maslama einen Waffenstillstand ab, der freilich von keiner Seite ehrlich gemeint war, Leo jedoch es möglich machte, auf Constantinopel zu marschiren. Er schlug seines griechischen Gegners Sohn, eroberte Nikomedien, nöthigte den Theodosius abzudanken und sich sammt seinem Sohne als Mönch nach Ephesos zurückzuziehen, und bestieg am 25. März 717 als Leo III. den Thron der Rhomäer.

Die wahre Herrscherweihe sollte er aber erst durch einen Kampf auf Leben

und Tod mit den Arabern sich gewinnen. Der Khalif und seine Generale lechzten nach dem Siegeseinzug in die schönste und gewaltigste Stadt der driftlichen Welt. Wie sie bamals von Ferganah und Arachosien bis zu den Säulen des Herakles und den Phrenäen unwiderstehlich ihre Waffen getragen hatten, so glaubten sie auch, selbst die Mauern von Byzantion jetzt um so leichter brechen zu können, je mehr die Kraft der Rhomäer durch sechs dynastische Revolutionen binnen zwanzig Jahren erschüttert zu sein schien. Maslama hatte noch vor dem vollen Siege Leos über seinen Gegner den Kampf wieder aufgenommen, Bithynien überzogen, dann das noch theo= dosianische Pergamon erobert, und hier überwintert. Im Frühling 717 überschritten die Araber den Hellespont bei Abydos und wälzten sich bann nach der Campagna von Constantinopel. Bald erschien auch eine un= geheure Flotte aus Aegypten und Sprien in der Propontis, und seit 15. August 717 begann der furchtbare Angriff auf die Hauptstadt der Rho= Nun aber hatte Leo seine Anstalten so ausgezeichnet getroffen; die Tapferkeit seiner Soldaten, die Geschicklichkeit seiner Brandmeister und Branderführer, denen heftige Stürme gegenüber der feindlichen Flotte zu Hülfe kamen, war so groß, daß die Araber zu Lande gar nichts ausrichteten, ihre Flotte aber die schwersten Verluste erlitt. Nur der bestimmte Befehl seines Bruders hielt den Maslama während des Winters auf 718 bei Constantinopel fest. Aber der harte und schneereiche thrakische Winter, der diesmal ungewöhn= lich streng auftrat und ungewöhnlich lange anhielt, richtete in dem arabischen Lager schreckliches Unheil an. Und als endlich bes inzwischen (22. Septbr.) jäh verstorbenen Khalifen Suleiman Vetter und Nachfolger Omar II. (717 bis zum Februar 720) im Frühling 718 eine neue Flotte sandte, ging auch diefe theils durch das schreckliche Seefeuer der Griechen, theils durch die Verrätherei dristlicher Seeleute, zum großen Theile zu Grunde. Nun schnellte die Schale ber Araber immer höher empor. Ihre fouragierenden Schaaren in Thrakien wurden durch die Bulgaren, in Kleinasien durch rhomäische Truppen von Nikaa und Nikomedien aufgerieben. Die schrecklichsten Verheerungen aber richteten boch ber Mangel und die Lagerseuchen an. Endlich am 15. August 718 hob Maslama Die Blokabe auf. Das schrecklich bezimirte Landheer wurde am südlichen Ufer Der Propontis ans Land gesetzt und trat ben Rückzug nach Damaskus an; Die Flotte segelte nach dem Delta. Aber ein furchtbarer Sturm im ägäischen Meere und die Verfolgung der Inselgriechen ruinirte sie gänzlich. Von nahezu 2600 Kriegs: und Transportschiffen kehrten nur fünf aus diesem Kriege zu= Tud, und von den 180,000 Menschen der Expedition sollen nur 40,000 Heimgekehrt sein. Es war die kolossalste Niederlage, die der Jslam seit seiner Entstehung erlitten hatte: bie neue isaurische Dynastie am Bosporus schien berufen, die Schmach vieler Jahrzehnte zu sühnen.

j

## Zweites Kapitel.

#### Byzantinifche Hulturzuftanbe.

Wer die Geschichte des byzantinischen Reiches namentlich seit Belisars großen Heerfahrten bis herab zu Leos des dritten Heldenkampfe gegen die gesammte Macht des Khalifats, und weiter herab bis zu des eisernen Basi: lios II. Niederwürgung der Bulgaren im 11. Jahrhundert, wie es gewöhnlich geschieht, nur im raschen Ueberblick verfolgt, wird leicht zu der Annahme verführt, als sei nun das Leben dieser Epigonen der späteren Romanen und Hellenen neben dem Spiel der Hofintriguen, neben den kirchlichen Rämpfen und den Arbeiten der Diplomatie so gut wie ganz in Krieg und Revolution Aber um von den byzantinischen Zuständen das richtige Bild zu gewinnen, dürfen doch eine Reihe ebenso interessanter als bedeutungsvoller Büge nicht übersehen werden. Es ist sehr wahr, die leidige Nothwendigkeit einer wenigstens zeitweise fast unablässigen Kriegsbereitschaft mit allen ihren Plagen, und die immer wiederkehrende Aufgabe, barbarische Bölker hier abzuwehren, dort zu gräcisiren und zu "absorbiren", hat bis zur Komnenenzeit sehr kenntliche Spuren in dem Wesen und der Lebenshaltung der Rhomäer zurückgelassen. Aber der sogenannte "grämliche" Byzantiner, der an die Stelle des "heiteren Hellenen" getreten sein soll, ist doch nur eine sporadische Erscheinung; und auch der rhomäische Fremdenhaß, der noch heute neben anderen minder angenehmen Zügen der Neugriechen nicht ganz erloschen ist, datirt erst seit der Zeit des Schisma, und noch weit mehr seit den für die Byzantiner so traurigen Folgen des lateinischen Kreuzzuges.

In Wahrheit hat sich innerhalb ber noch immer weitgedehnten Grenzen bes alten oströmischen Reiches ein merkwürdig reiches und höchst eigenthümliches inneres Leben entwickelt, dessen Aeußerungen und Erscheinungen uns freilich eben so wenig überall sympathisch anmuthen, wie das einst bei den Italienern des Mittelalters der Fall; welches aber in seiner wunderbaren Mischung aus Antikem und Mittelalterlichem, aus Kirchlichem und Profanem, aus rhoemäischen, orientalischen und slawischen Elementen, aus Motiven alter Kultur und wilder Barbarei, in der Geschichte so gut wie einzig dasteht.

Aus der Erbschaft der Antike ist vor Allem der "Staat" als solcher gerettet; und alle häßlichen und abstoßenden Details hindern das Zugeständniß nicht, daß das Reich der Rhomäer zu den verzweifelt wenigen politischen Gestaltungen des Mittelalters gezählt werden muß, die auch im Vergleich mit dem überaus anspruchsvollen "Staate" der modernen Welt diese Bezeichnung wirklich verdienen. Aus der antiken Erbschaft aber ist weiter neben der ganzen Masse technischer, fünstlerischer, gesellschaftlicher und kriegswissenschaftslicher Momente einer uralten, reich entwickelten Civilisation ein guter Theil der Schäße ebler geistiger Kultur bewahrt worden. Freilich vielsach

nur so, daß diese Schätze in ihrem Bestande erhalten, fortgeführt, endlich für die Benutzung und Neubelebung viel späterer Jahrhunderte gerettet wurden. Und praktisch wesentlich so, daß die Pslege und die Fortpflanzung dieser Schätze höherer, aus der Antike fortgeführter Kultur immer bestimmter an die Kirche sich lehnte und durch diese beeinflußt und geleitet wurde.

Hier tritt eben das ein, was dem inneren Leben der Byzantiner für Jahrhunderte seinen Charakter aufgeprägt hat. Es gehört zu den interessanten und kaum vollständig zu lösenden Fragen, wie noch während des fünften Jahr= hunderts n. Chr. das innere Leben der Bevölkerung des Ostens in den Städten und Landschaften beschaffen gewesen, wo das nur erst äußerlich vollkommen zum Siege geführte Christenthum sich mit der langsam ausklingenden antiken Art des Empfindens und der alten Art der Bildung im Einzelnen ausglich. Aber im Laufe des sechsten Jahrhunderts war dieser stille Kampf mit wenigen isolirten Ausnahmen überall entschieden. Mit Ausnahme einzelner Gebil= beten, die innerlich noch zu der antiken Weltanschauung hielten und der Rirche wie deren Interessen fühl oder ironisch gegenüberstanden, und mit Ausnahme der Hellenen auf der Südspitze von Lakonien, die bis gegen Ende des 9. Jahrhunderts die alten Götterkulte behaupteten, war der Sieg des Christen= thums überall entschieden. Nur daß an sehr vielen Stellen, namentlich bei den eigentlichen Griechen, die Mission sich dahin bequemt hatte, der Antike mehr ober minder sich zu akkomodiren: derart daß zahlreiche Sitten, Bräuche, Lieblingsgewohnheiten, Feste, Prozessionen, Kultusformen, Heilig= thumer, populäre Lieblingsgestalten in driftlicher Umprägung und Umdeutung, oft selbst nur Umnennung ober Uebermalung, nun weiter bis auf ganz moderne Zeiten herab fortgeführt worden sind. Und nun wurde es für das Byzantinerthum charakteristisch, daß das geistige Leben der Reichshaupt= stadt, aber auch aller größeren Mittelpunkte der Provinzen, in einer dem Abendlande völlig fremden Weise immer entschiedener in den kirchlichen Fragen und Interessen aufging. Alle höhere Interessen fanden für mehrere Jahrhunderte ihren Mittelpunkt in den kirchlichen Aufgaben. Religion, Theologie, Kirche waren die Gebiete, wo nicht nur das Bedürfniß des Gemüthes, sondern auch das wissenschaftliche Streben; wo nach dem Absterben der poli= tischen, der juriftischen und selbst ber akademischen Redekunst die Ranzelberedt= samteit; wo endlich auch jeder höhere Ehrgeiz sich am freiesten bewegen konnte, der nicht nach hohen Stellungen im Civil- und Heeresdienst trachtete. Auf dem durch die Kirche bestimmten Gebiet endlich gab es eine mächtige öffentliche Meinung; und weiter fand in diesem Reiche, wo politische ober soziale Parteiungen nach alter Urt keinen Raum mehr hatten, der leidenschaftliche Hang zur Parteiung und zum Parteileben, der nach der rein profaneu Seite nur noch in dem Cirkus sich austoben konnte, auf dem kirchlichen Gebiete eine weite Arena. Die gewaltigen dogmatischen Kämpfe, welche erdbebengleich das Reich durchzuckten, wie nachher das vieljährige Ringen der Parteien um die Bilderfrage, und noch später der weittragende dogmatische Krieg mit Rom,

wurden in Byzanz und in allen Theilen des Bereiches der anatolischen Kirche und ihrer Abzweigungen durchaus nicht als ein schweres Unheil empfunden. Ganz im Gegentheil: was die semitischen Provinzen an scharfer Dialektik und mystischer Theosophie, was die griechisch redenden Bölker des Reiches und die Epigonen der Hellenen an Neigung zu philosophischer Spekulation und zu scharfer Distinktion, was sie an Schwung der Phantasie bis in dieses Beitalter der vorherrschenden firchlichen Interessen, wo korrekte Rechtgläubig= keit viel höher wog als das ethische Moment, sich erhalten hatten: das Alles gerade wirkte zusammen, um die Temperatur zu erzeugen, welche jenen Kämpfen und Problemen ihre ganze und volle Macht über die Gemüther vieler Millionen gebildeter und nichtgebildeter Menschen beider Geschlechter verlieh, und sie da= durch mit erstaunlicher Schnelle auch zu großen Staatsfragen werden ließ. Es mit Einem Worte zu sagen, der Geist der Rhomäer hatte seine rechte Freude an diesen Bewegungen und ihrem Inhalt; so fehr daß wiederholt ber bogmatisch=parlamentarische Kampf auf den großen und kleinen Synoden für die Zeitgenossen fast schwerer ins Gewicht fiel, als das harte Ringen der Legionen mit den barbarischen Bölkern an Donau, Balkan und Strymon, und mit den Gewalthaufen des Islam.

Es war aber nur natürlich, wenn die firchlichen Verhältnisse auf die Art der höheren Jugendbildung den stärksten Einfluß ausübten. Universität Athen (S. 7) war i. J. 529 die letzte Citadelle des antiken Geistes zertrümmert worden. Und als erst die Generale der Rhalifen die großen Metropolen Spriens und bes ganzen nördlichen Afrika ben Griechen und den Romanen für immer entrissen hatten, begann Constantinopel selbst noch vor der Vollendung seiner kirchlichen Suprematie im Reiche durch die Politik ber gekrönten "Bilberstürmer", auch nach Seiten ber weltlichen Bilbung unbestritten den Ton anzugeben. Dazu war aber die Reichshauptstadt schon dadurch ganz vorzüglich geeignet, weil hier mit einer geradezu unermeßlichen Fülle von Monumenten und herrlichen Werken der bildenden Künste sich die reichsten Sammlungen von Bücherschätzen aller Art verbanden, und die bebeutenbsten grammatischen, rhetorischen, philosophischen und juristischen Schulen hier vereinigt waren, wo die gebildetsten Männer des Reiches ihre Studien machten. Ueberall aber, soweit nicht die Jurisprudenz und die sogenannten exakten Wissenschaften in Frage kamen, prägte nun die Kirche dieser Bilbung und der aus derselben erwachsenden Literatur für eine Reihe von Jahr= hunderten den Charakter auf; wie denn unter Anderem in der Philosophie Plato lange weit hinter Aristoteles zurücktreten mußte. Mit dem Verschwinden ber antiken hellenischen Bildungsanstalten trat bei den Rhomäern die christ= liche Schule in den Vordergrund. Unterricht und Bibliotheken gehörten dem Rlerifer waren es, welche die überkommenen litterarischen Schätze bewahrten und in neuen Abschriften verbreiteten. Kleriker waren es, welche für die Bildungsanstalten die Auswahl der Klassiker trafen. Die gebildetsten Männer ber Geistlichkeit repräsentirten jedesmal in Bildung und Kenntnissen

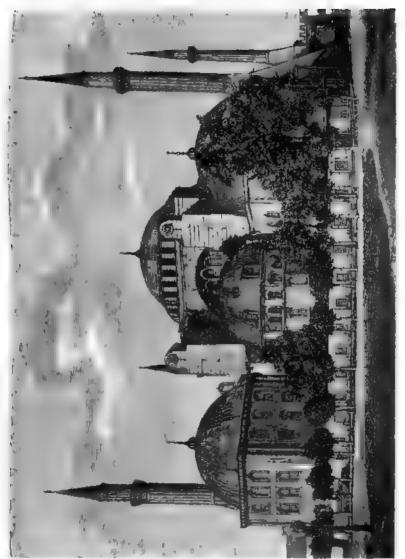

Meufiere Anficht ber Gophientirde in Conftantinopel

die Blüthe der verschiedenen Zeitalter des Byzantinerthums; aus ihren Reihen traten allmählich auch die jedesmal bedeutendsten Schriftsteller hervor, und zu ihnen gesellten sich wiederholt namhafte Staatsmänner und hochgestellte Hosbeamte, die ihr Leben gern als Schriftsteller in klösterlicher Ruhe besichlossen.

Für die studirende Jugend war durch besoldete Lehrer und Bibliotheken gesorgt. In Constantinopel galt als Centrum ber Bilbungsanstalten ein großes Institut mit reich ausgestatteter Bibliothek in der Nähe der Sophien= tirche: ber Sammelplat für ein Collegium von zwölf unter einem taiferlichen Direktor (Dekumenikos) stehenden Geistlichen als Lehrer der Bissenschaft, bessen Entscheidungen auch für kirchliche Fragen von hoher Wichtigkeit waren. Soweit nun nicht andere Schriftsteller der älteren Zeit dem Privatstudium überlassen blieben, galten neben der Bibel und einer Anzahl von Schriften der "Kirchenväter" als hauptsächliche Bildungsmittel namentlich Homer, Hefiod, Pindar, die drei großen Tragiker aus Athens Glanzzeit, und eine Anzahl ausgewählter Komödien des Aristophanes. Daneben erhielten sich noch längere Zeit hindurch noch andere attische Komiker, namentlich Menander, in Geltung; von den Alexandrinern Theofrit und Lykophron. Unter den Prosaikern wurden Thukybides, mehrere Dialoge Platons, und die Staatsreden bes Demosthenes, Strabon, mehrere Biographien Plutarchs, Stücke bes Lukianos, und Caffins Dio bevorzugt, und von den Späteren neben dem attischen Historiker Derippos namentlich Aristides, Philostratos und Libanios. Die in den Dienst ber Dogmatik gezogene Philosophie wurde hauptsächlich an Erläuterungen bes Aristoteles geübt; die Rhetorik stütte sich wesentlich auf ältere Techniker, wie Hermogenes; die Grammatik aber, wo die Formenlehre das Uebergewicht gewonnen hatte, auf Kompendien aus größeren Werken älterer Gelehrter. Soweit hier die exakten Wissenschaften in Betracht kamen, so wurde eigent= lich nur beren praktischer Theil, namentlich nach Seiten ber Mechanik kulti= Als medicinische Schriftsteller traten nach einander mehrere gelehrte Compilatoren auf, wie Aëtins und Alexander von Tralles in der zweiten Hälfte des sechsten, Paul von Alegina in der ersten Bälfte des siebenten Jahr= hunderts.

Die Litteratur, welche aus den vorher geschilderten Verhältnissen heraus sich entwickelt hat, trägt allerdings im strengeren Sinne erst seit Ausgang des sechsten Jahrhunderts den eigentlich dristlich byzantinischen Charafter. Aber auch die Schriftstellerei schon dieses Jahrhunderts, wo die Regierung Justinians I. eine Menge frischer Anregungen gab, gehört im weiteren Sinne hierher, insosern die Schriftsteller in allen Hauptsachen das Reich des Ostens zum Mittelpunkte ihres Denkens und Empfindens haben. Allerdings leben hier noch längere Zeit Spuren des antiken Geistes und hellenischer Studien nach. Gab einerseits die großartige Sammlung und Codificirung des römischen Rechts, an deren Spihe Justinians Justizminister Tribonian stand, den Anstoß zur Eutstehung einer großen Menge von Commentaren, Weta=



Griedifche Mergte.

Ministre in einer byzantinitigen handichrit aus bem 6. Jahrhundert enthaltend die Werfe bes Diostoribes (prechifdet Arzt im erften Jahrhundert n. Chr.) und einige Bruchftude von fpateren griechtichen Schriftstellern (Bin, failer). Bibliothet) Die handichrift, 1588 zu Conftantinopel gefunden und von Kailer Maximilian angekauft, it unter Leitung der Julia Unicia, Tochter bes Kailers Flavius Anicius Olobrius, ausgeführt. Die auf diesem Ministure abgebildeten Artze werden in der handichrift benannt. Chiron, Machaon, Bamphiles, Aenokrates, Riger, heralites, Mantias

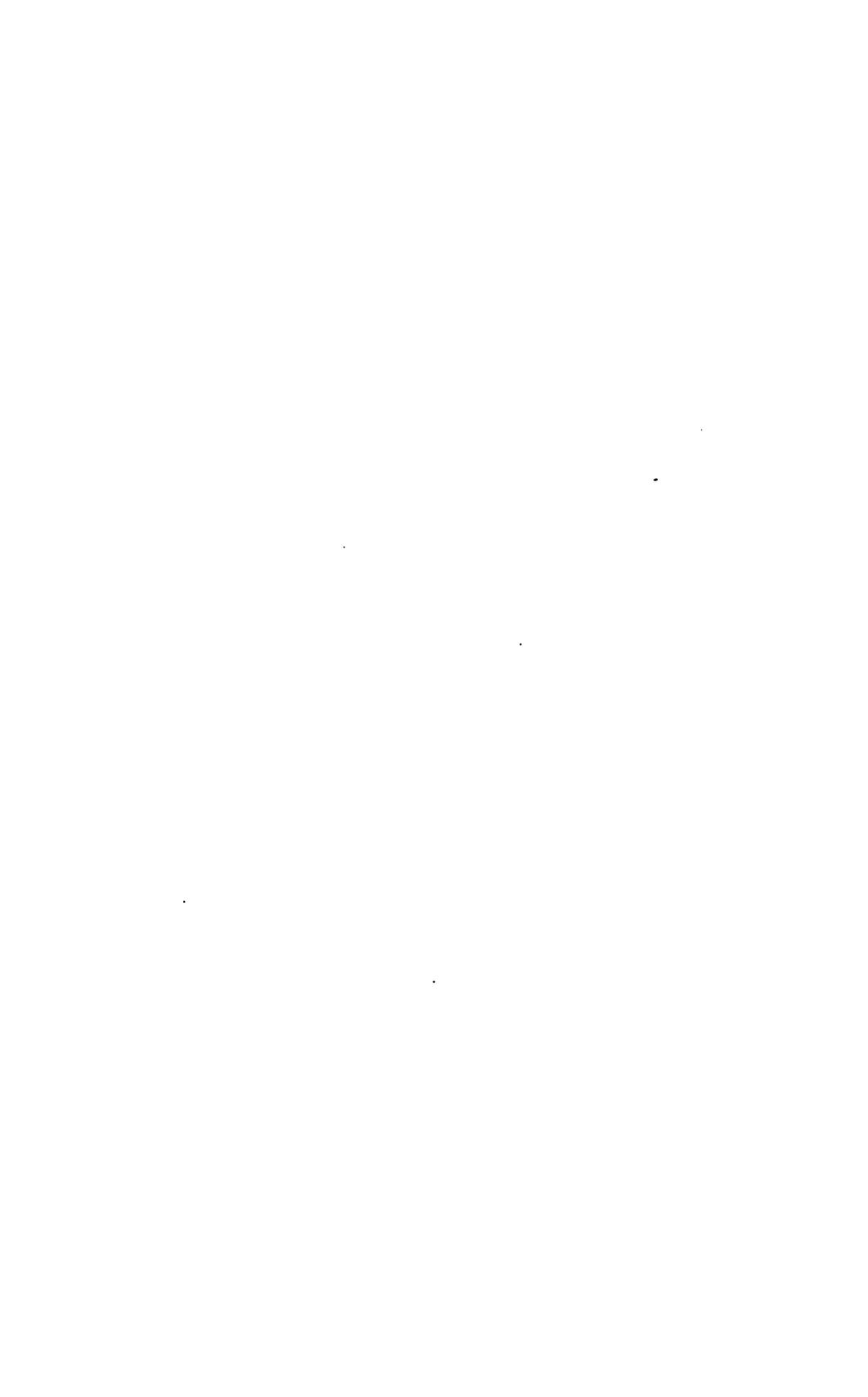

Dieses Manuscript, eins der kostbarsten der Welt, enthält die Pandekten, einen beträchtlichen Theil des römischen Rechts, zusammengestellt aus Entscheidungen der älteren Juristen auf Befehl Justinians, der es codificiren liess. Das Manuscript umfasst zwei Bände, ist auf weisses Pergament geschrieben, prachtvoll in purpurfarbige Seide gebunden, mit Spangen und silbernen Schlössern geschmückt und in ein reiches Etui verschlossen. Das Manuscript ist in Constantinopel ausgeführt und in unbekannter Zeit nach Amalfi in Unteritalien gebracht worden. Als im Jahre 1134 Amalfi durch Kaiser Lothar II. erobert wurde, schenkte derselbe das Manuscript den Pisanern, welche in jenem Kriege seine Verbündeten waren. Pisa fiel 1406 in die Gewalt der Florentiner: seitdem befindet sich das Manuscript in Florenz.

### Transscription:

Expl(icit) Dig(estorum) seu Pandectar(um) exord(ium). Lib(er) quintus: de jud(iciis), autem lib(er) primus; feliciter.

Ευτυχώς τω γράψαντι τοῦτο τὸ βιβλίον. Feliciter

"Feliciter" kommt in sehr alten Handschriften als Formel vor, durch welche der Schreiber seine Freude über die vollendete und gelungene Arbeit ausdrückt.

#### Incipit liber VII.

R(ubrica) De usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur. R(ubrica). Nun folgt der Text des Gesetzes:

Paulus libro tertio ad Vitellium: Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia.

Celsius 1) libro octavo decimo digestorum: Est enim ususfructus jus in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est.

Gaius libro secundo rerum cottidianarum vel aureorum: Omnium praediorum jure legati potest constitui ususfructus, ut heres jubeatur dare alicui usum-fructu(m). Dare autem intellegitur, si induxerit in fundum legatarium, eumve patiatur utifrui. Et sine <sup>2</sup>) testamento autem si quis velit usumfructum constituere, pactionibus <sup>3</sup>) et stipulationibus id efficere potest. Constitit autem ususfructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et jumentis ceterisque rebus. Ne tamen in universum inutiles essent propriaetates semper abscedente <sup>4</sup>) usufructu, placuit certis modis extingui usumfructum et propriaetatem reverti. Quibus autem modis ususfructus et constitit et finitur, isdem modis etiam nudus usus solet et constitui et finiri.

<sup>1)</sup> Die Namen der citirten Juristen sind roth geschrieben. — 2) Hier hatte der Schreiber statt un geschrieben und hat sich corrigirt. — 3) Noch eine Correctur: Der Schreiber hatte rationibus geschrieben. — 4) Nach absce ausgestrichenes n.

exply dies, stylandectar, excly dies, chinds details, dailer lies, driwns Telister

CYTXWTWTMNT1

TOTOMISMON

TELLITER

Bruchstücke aus den Pandekter Bandschrift aus dem VII. Jahrhundert;

# INCIPIT LIB UII

R Devsyfryctyftonemadmodym ovisytatyrfryatyr

Pauluslibpoteptioadintellinonisusppu ctusestiusalienispebusutendippuendi

saluapepum substantia.

lelsus libpooctauodécimodiçes topumé i enimusus princtus incorporequos u

Blatoetipsuorollinecesseest

éarus libposecundopepuorcortidianapum uelaupéopumomniumppaediopumiune leçatipotést constituius us prúctusut beřesiubeatupdapealicuiusümppucm dapeautemintellegitupsunduxchitin fundualecatapiumeumuepétiatupun pruietsiketes tawen toauteorsiguisue litusumppuctum constitue regationim' etstipulationibusideppicepépôtesteon stititautemususppuctusnontantumingudoetaedibusuepumetiaminsepuisem mentisce terisquerebusneta meninum uepsumutilesessentproppiaetatesie pepaliscendenteusuppuctuplacuitceptil arodisextinguiusuarpuctuaretproprime tatearpegeptiquibusautearanodisususppu ctusetconstitutetriniturisdem modis etiamundususussoletetconstituetpi wilst.

ian. facfimile in Originalgröße.

phrasen und Lehrbüchern, nun auch in griechischer Sprache, — andererseits die wachsende Menge und Bedeutung der Synodalbeschlüsse zur Ausbildung Des Kirchenrechtes: so brachte dieses Jahrhundert noch einmal Historiker hervor, welche bei ihrer inneren Rühle gegenüber dem Christenthum und bei ihrer Art, bei kritischem Sinne, nach antiken Vorbildern zu arbeiten, mit Recht roch zu den letzten hellenischen Schriftstellern gerechnet werden. Weitaus der Dedeutenbste dieser Männer war Belisars Begleiter und Justinians Zeitgenosse und Geschichtschreiber, Prokopios von Casarea, der allerdings an Sach= Eenntniß, praktischer Ginsicht und Darstellungsgabe seinen jüngeren Zeitgenossen, Den Juristen Agathias von Myrine (536—582), der einen Theil von Sustinians Regierung (552-558) in breiter, schwülstiger und gezierter Form Beschrieb, unendlich übertraf. Die letzten Ausläufer der alten Art der Distoriographie sind dann der als besonders tüchtig gerühmte Fortsetzer des Agathias (bis 583), Menander Protektor unter Kaiser Mauritius, und in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts der Rhetor Theophylaktos Simo: katta, der die Geschichte der Zeit 582 bis 602 n. Chr. beschrieb.

Der lettere stellt jedoch in seiner eigenthümlichen Manier gar sehr ben Uebergang dar zu der Masse der eigentlichen Byzantiner, die alle mit wenigen Ausnahmen eine gewisse Familienähnlichkeit unter einander zeigen. Allerdings finden die verschiedenen Phasen der byzantinischen Geschichte, (zu= nächst hier nur die lange Zeit bis zu der kolossalen, durch den lateinischen Kreuzzug herbeigeführten Katastrophe in Betracht gezogen,) bis zu einem ge= wissen Grade ihr Widerspiel auch in der Litteratur. Dem Ausklingen der durch Justinian I. bestimmten, reicher belebten Zeit folgt ein gewisses Ermatten und Sinken der Litteratur. Das siebente Jahrhundert läßt mit der erobernden Ausbreitung der Araber das ganze ungeheure Gebiet von Mesopotamien bis zum atlantischen Ocean dem Griechenthum auch litterarisch verloren gehen; nur die Sprer erhielten noch einige Zeit lang die geistige Vermittelung zwischen dem arabischen und dem rhomäischen Khalifat, während das griechische Wesen noch immer in Armenien, wie in Sicilien und Italien seine Wirksamseit aus= übte. Das achte Jahrhundert, welches wir als die Epoche der "Bilderstürmer" mit ihrer militärischen Kraftentwickelung, aber auch arger militärischer Rücksichtslosigkeit und Härte kennen lernen werden, wirkte nach der litterarischen Seite vielfach ungünstig, weil der Stoß der Kaiser in dem ihnen feindlichen Theile der Kleriker, namentlich der Klostergeistlichkeit, zugleich auch zahlreiche Bertreter der Studien traf und schädigte. Dagegen fällt die Sonne der fürst= lichen Gunst auf die Wissenschaften in fühlbarer Weise während des neunten Jahrhunderts und weiter, namentlich auch unter der sogenannten "makedonischen" Dynastie. Daran schließt sich zulett im Zeitalter ber Komnenen eine anffallend lebhafte Bewegung in der Litteratur. Nur daß die byzantinische Geistesthätigkeit einen wirklichen "Klassiker" zu keiner Zeit hervorgebracht hat. Gemeinsam aber ist den byzantinischen Schriftstellern, (deren meiste namentlich in den späteren Jahrhunderten in der Reichshauptstadt selbst schrieben,) der

leidige Zug, daß die von ihnen getragene und weiter producirte Litteratu — wie sie denn auch einen neuen Ideenkreis in eigenthümlichen Formen nich entwickelt hat, — im Allgemeinen durch die Strömungen des Bolksgeistes nich getragen und bestimmt erscheint, überhaupt mit dem Leben nur selten in eigent licher Wechselwirkung steht. Die Litteratur ist Sache persönlicher Liebhabere geworden; die Schriftsteller suchen immer mehr auch in ihrer Sprache nu einem "buchgelehrten" Publikum zu gefallen. Charakteristisch ist die wachsend Entfremdung vom Alterthum; aber nicht nur die richtige Kenntniß der griechi schen Mythologie ist diesen Byzantinern abhanden gekommen. tiner, die in ihrem Stolze bem Abendlande immer mehr sich entfrembeter verloren mit dem Bewußtsein des alten vielhundertjährigen politischen Zu sammenhanges mit dem romanischen Westen selbst die Kenntniß der alte römischen Geschichte. Schon der tüchtige Prokop erzählte über die früher römische Provinz Britannien und die ihm nur noch in völlig sagenhafte Weise bekannte Habriansmauer die wunderlichsten Fabeln. Dazu tritt nebe der Allen gemeinsamen religiösen Färbung ein Mangel an Driginalität, der dies Gelehrten bahin führte, mit Vorliebe Werke bes Sammelfleißes verschiedene Art in Berufswissenschaften und Philologie herzustellen, sobald sie nicht al Historiker die Zeitgeschichte kultiviren, Memoiren in Bers ober Prosa ver fassen, ober sich zur Anlage sogenannter Weltchroniken wenden. Endlich abe geht durch ein eigenthümlicher Mangel an feinerem Formensinn. Ein bestimmte Styl hat sich allerdings uicht entwickelt, und die Sprache der Autoren träg eine durchaus individuelle Farbe. Aber gemeinsam war ihnen der doppelt Sprachschat, aus bem sie schöpften. Einmal die etwas willfürliche Auswat ber älteren Schriftsteller, anderseits die biblischen Schriften. Gemeinsam bleik dann diesen Schriftstellern, die unter dem Einflusse derselben Art der Bildun und der Denkart standen, die Neigung zu rhetorischer Tonart, "ihr Hang zu Metapher, die Lust, in Wendungen des bildlichen Ausdrucks zu schwelgen' Indem so die sprachlichen und rhetorischen Mittel verschiedener Zeitalter un Stylgattungen verbunden wurden, mußte allmählich die Kluft zwischen Schrift und Volkssprache immer tiefer und bleibender werden.

Analog wie unter den Künsten bei den Byzantinern die Musik weitaus at geringsten geschätzt wurde und vom Gebrauche der Gesellschaft, (theilweise auch de Kirche) ausgeschlossen war: so leistete bei ihnen die Dichtung nur unerhebliches soweit nicht die Volks- und Kirchendichtung in Betracht kam. Dabei ließ ma die alte Prosodik gänzlich versallen; seit dem 12. Jahrhundert hat sich auc die Schul= und Kunstpoesie ganz in den kunstlosen Formen bewegt, die sie außerhalb ihres Bereiches entwickelt hatten. An die Stelle des quantitirende Princips ist das accentuirende getreten. Vorherrschendes Metrum war de sunszehnsilbige jambische Vers, der sogenannte "politische" (d. h. im Geger sat den gelehrten Versmaßen der Antike der "bürgerliche, volksthür liche,") Vers, das "Allerweltsmaaß", getreten, der bis zu den jüngere Schöpfungen der Reugriechen das Feld behauptet hat. Man begnügte sie

babei, die Silben zu zählen, und maß diese Verse ohne Rücksicht auf Quanstität und metrische Kunst nur nach dem Accent: nur mit der Bedingung, "daß dieser bei sessen Einschnitten mit dem Tone des Wortes zusammentraf". Dieses bequemen Metrums, welches keinerlei strenge Studien erforderte, haben sich dann Männer auf allen Stusen der Vildung bedient, um Alles mögliche, die trokensten Stoffe nicht ausgenommen, darin zu behandeln.

Die neue und wenig erfreuliche Tonart der eigentlichen byzantinischen historiographie, wie sie uns dann bis zu dem Beginn des Zeitalters der Komnenen begleitet, bezeichnet recht scharf die (565 — 578 n. Chr.) in ziemlich barbarischer Sprache verfaßte Weltchronik des Johannes Malalas von Antiochia, die bei "vollendeter Plattheit" und mönchischem Charakter eine schlimme Kritiklosigkeit und höchst mangelhafte Kenntniß des Alterthums zeigt, dafür aber die neue Manier einleitet, das Aeußere der historischen Persönlich= keiten in einer Weise zu beschreiben, die man wohl mit modernen "Steckbriefen" verglichen hat. Und in analoger Weise sind fleißige historische Sammel= werke, wie die des Johannes von Antiochien (im 7. Jahrhundert), der die alten Historiker fleißig gelesen, und des Syncellus (um 800), der auch den alten Dezippos vielfach benutzt hatte; dann im 10. Jahrhundert die Schriften des Georgios Monachos, Genesios, Leo Grammatikus, Pollux, und weiter im 11. Jahrhundert Leo Diakonus und das Chronikon Paschale ("eine geist= lice Compilation aus besseren Trümmern der Ethnographie") und andere, kine glänzenden Erzeugnisse der litterarischen Produktivität. Unter einander berschieden nach dem Grade der Brauchbarkeit, haben sie mit einander gemein die Borliebe für ein breites kirchengeschichtliches Detail, daneben aber auch die Formlosigkeit und einerseits die Unfähigkeit, den pragmatischen Zusammen= hang der Greignisse zu fassen, andererseits ein durchweg kleinliches Gepräge. In Nebendingen redselig, bei wesentlichen Momenten wortkarg, verstehen sie es nicht mehr, zwischen Bedeutendem und Geringem zu unterscheiden.

Richt gerade zu dem kostbaren Erbgute der antiken Kultur, wohl aber zu dem Nachlaß griechischerdicher Civilisation gehörte dagegen ein anderer Bug des byzantinischen Lebens, der mit fast unveränderter Stärke, unbeirrt weder durch durch die gewaltigen dogmatischen Streitigkeiten, und die Kämpse dalb um die Integrität der Grenzen, dald selbst um die Eristenz des Reiches, noch durch die allmähliche Durchsehung der Rhomäer mit neu assimilirten Elementen, — dis in die erste Hälfte des zwölften Jahrhunderts hinein schwanztet hat, und erst unter den Katastrophen, welche sich an den lateisischen Kreuzzug knüpsten, erstorden zu sein schwint. Es war die Freude an den Cirkusspielen. Die Wettkämpse im Hippodrom haben unter leidenschaftlichster Betheiligung des gesammten Volkes und nicht weniger Kaiser das Ansleden der schredlichen Lust des Amphitheaters im Reiche der Rhomäer um diele Jahrhunderte überlebt. Nicht nur Constantinopel, sondern auch die Hundtollen Festlichseiten berauscht. Erst die Ausbreitung der Araber über die

Länder bis zur Südfüste des gesammten Mittelmeeres und bis zum kilikischen Tauros hat hier den Freuden der Rennbahn ihr Ende bereitet. In den Ländern aber zwischen der Adria und der arabischen Grenze erneuerte sich immer wieder der volksthümliche Festzubel bei diesen Spielen, die vor Alters die stolze Freude der althellenischen Eupatriden, dann der Lieblingsschmuck auch der romanischen Feste gewesen waren, bei den Rhomäern aber das eigentliche demokratische Element des öffentlichen Lebens ausmachten.

Mit der für die Byzantiner überall so charakteristischen Zähigkeit hielt man nämlich gerade dieses Stuck des antiken Lebens fest, an welches seit den ersten Zeiten des römischen Principats eine neue Art der Parteiung geknüpft war. Und in der byzantinischen Zeit, wo neben der für geistliche und gelehrte Kreise reservirten Litteratur alle höheren Interessen und alles öffentliche Leben im Busammenhang mit ber Kirche standen, tobten sich alle profanen Gegenfätze mit ausgesprochener Vorliebe auf dem Gebiete aus, welches der kaiserliche Absolutismus und die Reichsbureaukratie bem Bolke allein offen gelassen hatten, nämlich in den Parteiungen, die sich nun eben an den Hippodrom hingen. Vom Anfang des römischen Principates an waren die Wettfahrer durch die Farben der Gewänder und vielleicht noch durch andere Abzeichen von einander unterschieden gewesen, und hatten die Massen der Zuschauer mit tobender Leidenschaft für die eine oder die andere Farbe Partei ge= nommen, wiederholt auch diesen Gegensatz in das bürgerliche Leben über= Eine gefährliche Richtung, die allmählich über das Reich sich aus= gebreitet hatte, und in der neuen Weltstadt Constanting des Großen zu ihrer vollen Höhe sich ausgebildet hat. In Constantinopel hatte schon zu Anfang bes sechsten Jahrhunderts das an den Hippodrom sich anlehnende Parteiwesen sich dahin entwickelt, daß, ausgehend von den Wettfahrern und benen, welche die Wagen und die Rosse stellten, und die Spiele durch ihre Geld= mittel förderten, das Volk in zwei große Parteien getheilt war. Es sind die Blauen, deren Farbe angeblich ursprünglich dem Poseidon, und die Grünen, deren Farbe der Aphrodite geweiht gewesen sein soll. Dies Parteiwesen ent= sprach hier, wie in andern Metropolen des Oftens so sehr den Neigungen des Volkes, daß man in besonders aufgeregten Zeiten sich auch durch die Klei= dung von einander zu unterscheiden suchte; daß man sich ferner in aller Form systematisch organisirte. Der eigentliche Kern jeder Partei, — jedes Demos, wie es zu Constantinopel hieß, — war eine geschlossene Genossenschaft, die Corporationsrechte gewonnen und den Besitz von Grundstücken und regelmäßigen Einkünften erworben hatte, und zu allen Zeiten, (auch nachdem später bie Reunspiele aufgehört hatten,) zur Verherrlichung der Feierlichkeiten des Hofes mitwirkte. Als erst die Vorstädte jenseits des Goldenen Hornes eine größere Bebeutung erlangt hatten, unterschied man auch innerhalb der Parteien zwi= schen den Genossen in der Altstadt und denen in "Pera". Beide Gruppen standen unter verschiedenen Beamten; die Genossen beider Parteien in Pera je unter einem "Demokraten", die in der Altstadt je unter einem "Demarchen": Kemter, die in der Zeit der matedonischen Kaiser aber vom Hose aus besetzt wurden. Dazu kamen Ausseher der Häuser, welche die Parteien am hippos drom besaßen; serner Schreiber oder Urchivare; Dichter, welche die Huldisgungen entwarfen, die bei seierlichen Prozessionen dem Kaiser dargebracht wurden; Sänger oder Musikmeister; Tanzmeister, welche in den älteren Zeiten auch die Pantomimen, später Tänze bei den seierlichen Gastmählern der Kaiser, und bei verschiedenen Gelegenheiten (so namentlich wenn der Kaiser von einer Reise nach der Residenz zurücksehrte,) auf dem Hippodrom zu seiten hatten.



Die antiten Roffe über bem Saupiportal bon St. Marlus ju Benebig.

Dau tam bann bie gahlreiche Dienerschaft, bie in ben Ställen, bei ben Bagen, wib währenb ber Spiele im hippobrom befchäftigt war

Die Rivalität nun dieser Parteien nahm namentlich in den älteren Inhunderten oft einen überaus surchtbaren Charafter an. Es kam wieders holt so weit, daß der Streit, dem doch auch nicht der geringste reale Inhalt gesstiger oder materieller Interessen zu Grunde lag, eben nur des Streites wegen geführt wurde; schlimmer noch, daß sich unter Umständen zwischen den Genossen ber großen Faktionen, besonders unter der Jugend, ein wahrhaft knatischer Corpshaß ausbildete, der zu Gewaltthaten schlimmster Art führte, die dam natürlich wieder neue Thaten der Rache hervorriesen. Wie weit diese Faltionen allemal mit den religiösen oder politischen Gegensähen sich vers

schlangen, die von Zeit zu Zeit die Reichshauptstadt und die Provinzen er: schütterten, ist nicht zu erkennen. Wohl aber wissen wir, daß die rechte Blüthezeit dieser Karrikatur antiker Parteiungen in das sechste Jahrhundert fiel, wo besonders auf Grund der Vorliebe Justinians I. und seiner Frau für die Blauen, die grüne Partei als die systematisch zurückgesetzte auch politisch für lange Zeit zur Oppositionspartei, und der Gegensatz zwischen ben Fattionen unter Umständen das Motiv zu schrecklichen Scenen geworden ist. Die grauenhafte Episode des Nika-Aufruhrs (532) ist an grandioser Furchtbarkeit nachmals nur durch die vulkanischen Explosionen der Janitscharenmeutereien in türkischer Zeit wieder erreicht worden. Und unter Phokas tobte in allen großen Städten des Drients der bewaffnete Kampf zwischen Blauen und Wahrscheinlich doch die vieljährige Nothlage des Reiches in den Grünen. folgenden Jahrhunderten ließ allmählich die schlimmste Schroffheit speziell dieser Gegensätze mehr zurücktreten, statt deren wiederholt neue kirchliche Probleme höchst greifbarer Art, wie seit Leo III. der Bilderstreit, seit Ausgang des neunten Jahrhunderts der Kampf gegen Rom, auch die Massen noch anders interessirten, als früher die rein dogmatischen ober spekulativen Streitfragen. Es kam dazu, daß der Hof sich mit seltenen Ausnahmen, wie namentlich noch einmal Michael III. im neunten Jahrhundert, der allerdings personlich an die Spite der Blauen trat, sich allmählich vor der gefährlichen Praxis hütete, eine der Faktionen, namentlich die seit Alters in den Strahlen ber fürstlichen Gunft gesonnten, und im Hippodrom durch den Besitz einer Salle zur rechten Seite der kaiserlichen Loge ausgezeichneten Blauen, in allzu fühlbarer Beise vor den anderen zu begünstigen. So wurden die Parteien der Rennbahn zuletzt doch darauf beschränkt, lediglich durch ihre Rivalität den Glanz der Spiele zu erhöhen, und durch ihr Auftreten den bunten Reich= thum der Farben des byzantinischen Volkslebens erheblich zu beleben und zu Noch in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts schmückte Kaiser Constantin Porphyrogenneta den Hippodrom neu, indem er gegen Ende der Spina einen gewaltigen, aus Quadersteinen errichteten Obelisten aufstellen ließ, der mit großen (erst zur Zeit des lateinischen Kaiserthums entführten) Relief= platten von vergoldeter Bronze bedeckt war. Von hier stammt (wie man mehrfach angenommen hat) das Viergespann des Lysippos, welches jett das Portal der St. Markuskirche in Benedig schmückt, und einst unter Theodos sius II. von Chios nach Constantinopel verpflanzt worden war.

Parallel aber mit diesem Fortleben und der theilweisen Ausartung eines der stärksten Motive des antiken Wesens behaupteten, — ebenfalls ein schönes Erbstück des hellenischen Lebens, — auch die Künste in dem Bereich der Byzantiner noch Jahrhunderte lang einen hohen Rang: freilich so, daß auch sie, wie die Litteratur, vollkommen in jene Ordnung der Dinge sich gefügt hatten, wo der jedesmalige Erbe der Constantiner als geistlicher oder weltzlicher Oberherr der bestimmende Mittelpunkt geworden, die religiösen Anzregungen aber an die Stelle der Musen und Grazien getreten waren.

Bie sich namentlich seit dem sechsten Jahrhundert der Bollsgeist gestaltet so konnten allerdings die kostbaren Kunstschätz des Alkerthums, to Constantin dem Großen in der Reichshauptstadt ausgehäuft waren, für zantiner weit mehr noch als die alte Litteratur nur als ein lebloses chtniß gelten. Die zum großen Theile ausgezeichnet schönen Statuen eliefs, welche die Pläze und Gebäude der Weltstadt in verschwenderischer schwückten, und noch Jahrhunderte lang die Beschauer mit ähnlicher iderung erfüllten, wie der zum Mariendom umgesormte Parthenon auf ichlosberg von Athen, hatten für die Laien wie für die Künstler der inischen Jahrhunderte nur noch eine besorative Bedeutung. Lange ehe euersbrunft nach der andern, zuleht die surchtbaren Brände des vierten



perfeite eines Reliquientafichene. Bugantinifche Effenbeinichuigerei aus bem 5. - 6. Jahrh., Bobje 18, Breite 20 Centimeter, Im Domichab ju Trier.

etellte Borgang scheint bie selerliche Einbringung eines Reliquienschreins in Constantinopel zu ches die Kirche, wor beren Bortal eine werbliche Figur mit einem Kreuze im Arme steht, bereit wen Bug zu empfangen. Den Reliquienschrein halten zwei Geistliche vor sich, die in einem exantonimen: Bersonen mit Kerzen in den haben gehen voran. Den hintergrund bilbet ein lebbude; in allen Jenstern bedselben, auf dem dache und sogar auf den Vächern der Kirche find Bulchauer zu erdlichen.

nges, biefe Schätze immer maffenhafter zerftörten, war ben Byzanbas Verftandniß und ber fünstlerische Zusammenhang mit ihnen vergegangen.

Birklich unmittelbar geblieben war ben Byzantinern die Pflege des sewerbes, die ungemeine technische Fertigkeit und Gewandtheit, in welcher seinenblich lange die übrigen Bölker, die in ihrem Gesichtskreise lagen, thertroffen haben; nur daß nach manchen Seiten, wie beispielsweise bei tägung ihrer Münzen, das Sinken des Schönheitsgefühles deutlich zum ein kommt. Aber in der Herftellung kunstvoller Mosaikbilder besaßen Byzantiner thatsächlich ein Monopol. Alle Arten des Kunsthandwerks, ibbera. Byzantiner und Comanen.

überhaupt die Herstellung aller Dinge, welche dem seineren Luxus dienten, standen in diesem Reiche bis nahe zu seinem Untergang in hoher Blüthe. Die Goldschmiedekunst, die Herstellung kostbarer Metallarbeiten und zierlicher Gewebe, die Emailmalerei, die eingelegte Arbeit bei Diptychen und Büchers deckeln, in Miniaturen und Abbildungen bei Handschriften, die Elsenbeinsschnitzerei, die Produktion zierlicher Reliquienschreine, gehörten zu den Liebslingsthätigkeiten der Rhomäer; und große Massen sanden, — nach dem Austoben der slawischen Stürme auch auf altgriechischem Boden, so namentslich zu Theben und Korinth, — ihren Unterhalt durch die kunstvoll betriebene Seidenweberei und die daran sich schließenden seineren Gewerbe. Massen solcher Erzeugnisse sind auch über die Grenzen des Reiches zu den Bölkern des Abendlandes, wie nach den Hösen der arabischen Khalisen und später der selbschuckischen Emire gelangt.

Die byzantinische Kunst bagegen im engeren Sinne, die sich aus ber bereits sehr stark durch die Kirche beeinflußten des ausgehenden römischen Reiches heraus unter starkem Ginfluß orientalischer Elemente entwickelt hat\_\_\_ = läßt den Zusammenhang mit der Antike immer kenntlicher fallen. Sh eigentliches selbständiges Auftreten gehört zuerst dem sechsten Jahrhundert Unter Justinian I. nämlich, ber burch große künstlerische Unternehmungen die Macht der Kirche in neuem Glanze und zugleich seine eigene Herrschermacht zu verherrlichen strebte, trat nun auch die byzan === tinische Kunst recht eigentlich ins Leben. "Alle Mittel der Technik wurden damals aufgeboten, um künstlerische Combinationen zu erzielen, die das Gemuth bes Beschauenden mit bewunderndem Staunen zu erfüllen geeignet waren. - : Dieses Ziel wurde allerdings erreicht. Aber eine neue künstlerische Form wurde nicht, oder doch nur theilweise gewonnen. Bielmehr ist es wesentlich nur die alte Form, mehr und mehr willkürlich verwendet, ja theilweise mehr und mehr entartend und erstarrend, zum Theil mit Barbarismen neuer Erfindung versett, was "die künstlerische Hülle jene neuen Combinationen" bilbet."

Bunächst erhielt unter Justinians I. Herrschaft die byzantinische Archietetur ihr eigenthümliches Gepräge. Für die von der Basilika ausgebende Kirchenbaukunst, die hier schon sonst durch orientalische Einflüsse berührt war und den im Osten ausgedildeten Formen des Gottesdienstes Rechnung trug, trat, "das räumlich Bunte gewissermaßen ausgleichend und zu mächtiger Gesammtwirkung steigernd", ein neues Element hinzu: die Kuppelwölbung über dem Hauptraume des Janeren, in kühnerer Construktion als man bisher zu wölben pflegte, mit verschiedenartig angeordneten Gewölben über den Seitenräumen verbunden. Die Kuppel, von hohen Pseilern und Bögen getragen, bedingte die Anordnung eines gleichseitigen Hauptraums in der Mitte des Gebäudes. Die Seitenräume und die für die Frauen bestimmten Gallerien über diesen, öffneten sich gegen den Hauptraum durch Säulenarkaden, die zwischen die Kuppelpfeiler eingesetzt waren: während sich in der Tiese des Gebäudes der Raum des Priesterchores und des Altars mit seiner Tribuna

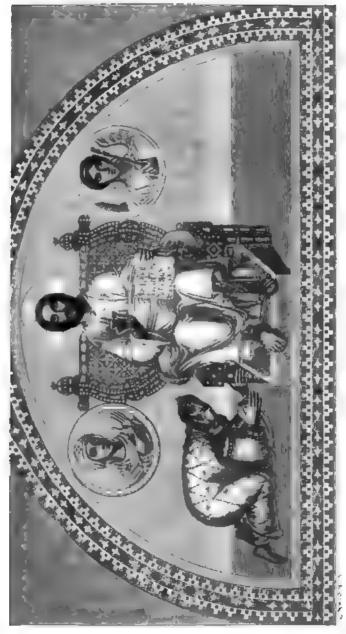

Aftefatibild in der Sopdienfriche zu Constantunopel, im Bagenfeld über dem aus der Bordalle (Kartder) in die Kirche, darptportal. Auf einem präckligen Trones Anzie erbode, mit der Liefen das geöffliche duch dattend. Au den Zierones Anzie und der Ergengel Refault fir Erbone für Ergengel Regalen der Ergengel Regalen, auf eine der Fidhe fallen der Perfengelen der Lanifa mit langen, fallenreichen Aremeln und eine des auf die Fidhe fallende perlengelige Laufer Der Erund ist golden; ist. So. 853.

anschloß, und an der Eingangsseite die Vorhalle, der sogenannte "Narther" der Raum für die Büßer, auch wohl ein Vorhof vor dieser Halle, angeordne: war. Das großartigste Denkmal dieser Zeit und dieses Styles ist (neben bei kleinen Kirche des h. Sergius, südwestlich vom Hippodrom,) die an Stelle der alten, durch Brand bei dem Nika-Aufstand (S. 79) zerstörten Sophien firche der Constantiner erbaute, riesige Kirche der h. Sophia, d. h. de göttlichen Beisheit, zu Constantinopel, — im östlichen Theile ber Stadt zwischen dem Kaiserschlosse, dem Augustusplatze und dem Hippodrom, — wi sehr bestimmt die Längenwirkung der Basilika mit der centralisirenden Kraf einer mächtigen Hauptkuppel verbunden werden sollte. Baumeister bei ber selben waren Anthemios von Tralles und Jsidoros von Milet. dauerte vom 23. Februar 532 bis 26. December 537. Nach einem Erdbeber i. J. 558, welches die Hauptkuppel erheblich beschädigte, wurde mit Höher führung derselben und verstärkten Widerlagern eine Herstellung begonnen und diese am 24. December 563 vollendet. Die Kirche ist in dem Wesentlicher ihrer baulichen Theile erhalten. Hier ist der Gesammtbau vieredig, aus schließlich der Apsis 75 Meter lang und 70 Meter breit, und auch die Mittel kuppel erhebt sich, 32 Meter weit, und im Scheitel bis zu 56 Meter über dem Fußboden emporsteigend, von vier Pfeilern und Bögen getragen, über einem vieredigen Mittelraum. Dem letteren schließen sich west= und oftwärts große Halbkreisräume an, mit Halbkuppeln bedeckt, die sich an die Bögen bes Mittelraumes anlehnen. Beide Halbkreisräume zeigen je zwei Säulennischer 311 beiben Seiten, die in die Seitenräume hineintreten, während sich oft: wärts die vertiefte Tribunennische, die Apsis, anschließt, und westwärts die zum innern und äußern Narther führenden Pforten eingefügt sind. So bilbe sich im Grundriß ein seltsam gestaltetes, centrales Langschiff, in welches sich die zwischen demselben und den Umfassungsmauern auf der Nord- unt Sübseite aufgeführten Seitenschiffe und die Gallerien über diesen, durch zweigeschoffige Säulenarkaben zwischen ben Hauptpfeilern öffnen. Den oberen Stock der Seitenschiffe nimmt der Franenchor (Gynaeceum) ein; derselbe erstreck sich auch über den Narthex, der zweistöckig ist. Der Raum über dem Narthex öffnet sich nach dem Schiffe zu in drei großen Bogen, zwischen denen je zwei Doppelfäulen stehen (wie benn überhaupt in der Kirche 100 Marmor: fäulen gezählt werden). Fenster sind sehr zahlreich, sowohl in den Um: fassungsmauern, wie in den Kuppelgewölben. In der Hauptkuppel zählt man beren 40 am unteren Kranz. Durch das einströmende Licht werden bie kostbaren Marmorwände und die Mosaiken der Gewölbe in vortheilhafter Beise weder zu grell, noch zu schwach beleuchtet. Das Aeußere ber Sophien: kirche baut sich in seinen Construktionen schwer und massenhaft empor. 280h aber macht im Innern ber gewaltige Bau den Eindruck ber Größe, ber Er habenheit, der Pracht. "Die Raumentfaltung ist überraschend. Zuerst eilt der Blick über bas weite Schiff, bringt tief in die Seitenhallen, und erhebt sich bann, von Bogen zu Bogen steigend, bis zum erhabenen Dom." Die stoff:



Grundriß (zu ebener Erbe) ber Sophientirche in Constantinopel

liche Ausstattung des Inneren ist überaus prachtvoll. Zu Säulenschäfte wurden die glänzendsten Prachtstücke spätrömischer Architektur verwende Wände und Pfeiler sind mit dem mannigsachsten Täfelwerke von Marmund anderem kostbaren bunten Gestein, in kunstreicher Abwechselung, zu Theil in musivischen Mustern, bekleidet. Vom Ansah der Gewölbe an Alles mit Goldmosaik, aus welchem farbiges Ornament und sigürliche Dastellungen hervorleuchten, bedeckt. Der Styl des Ornamentes ist "als estarr gebundener, mit nur noch vereinzelten Reminiscenzen an das anti Dekorationsprincip", zu bezeichnen. 1)

Die Sophienkirche ist nun auch dadurch interessant, daß sie Prachtstüzeigte von der bildnerischen Thätigkeit, die von den Byzantinern für dekor tive Zwecke vielfach und in der Bearbeitung verschiedenartiger Stoffe a gewendet wurde. Der Altarraum war rings mit Prachtmetallen erfül Silberne Wände mit silbernen Säulen trennten den Raum von dem bav befindlichen Sängerchor. Ueber den Säulen waren runde Scheiben mit be Bildern Christi, der Maria, der Profeten, der Apostel. Ein hohes Tabe nakel von Silber, mit zierlich bekorativer Arbeit versehen, stieg über be Altar empor. Der lettere war von Gold, mit eingelegten Edelsteine Teppiche mit goldgestickten figurlichen Darstellungen schlossen die Deffnung des Tabernakels und verhüllten das Mysterium des Altars. Endlich zeig die Kirche auch aus den Jahren 558 bis 563 einen reichen musivische Schmuck. Das große Bild im Mittelraum der Kuppel, Christus als Welte richter, ist nicht mehr vorhanden. Heute noch erhalten sind die riesenhafte Cherubimgebilde an den Zwickeln unter der Hauptkuppel; ferner Darstellung an den großen Bögen, welche die Kuppel ost= und westwärts stützen; ein The der Mosaiken an den Feusterwänden unter der Ruppel; Reste an den Wölbunge der Gallerien, und namentlich eine halbrund umschlossene Darstellung, weld sich in der Vorhalle, über der Haupteingangsthür befindet: der thronen Christus mit den Medaillonbildern der Maria und des Erzengels Michae vor ihnen ein knieend anbetender Kaiser, anscheinend Justinian (f. Abbildung a: Seite 83). Der Goldgrund ist bei diesen Mosaiken überall durchgeführt.

Neben so riesenhaften Prachtbauten, wie die Sophienkirche war, en standen aber natürlich viele andere, weit einfachere kirchliche Bauwert

<sup>1)</sup> Die Kirche war mit mehrsachen An= und Nebenbauten umgeben, die in dosmanischen Zeit aber theils verschwunden, theils verbaut worden sind. Am Kor und Südende des Narther befinden sich noch jett die Reste der denselben umgebende mit Tonnengewölben bedeckten Vorhallen. Zwischen den Aufgängen auf der Oftseider Kirche lag eine Reihe niedriger, gewölbter Käume; wie man meint, das Diak nicum oder Secretarium. Hier ertheilte der Patriarch vor dem Gottesdienste der Kirche lag das Skeuophylakion; ein Kundbau, in welchem die heiligen Gefät und die Prachtbahren sür die Begräbnißseierlichkeiten ausbewahrt wurden. Gegenüb am Südende des Narther ein vierseitiger, mit einer Kuppel überwölbter Bau, mit Apf und Narther, vielleicht das alte Baptisterium; (s. den Grundriß auf Seite 85).

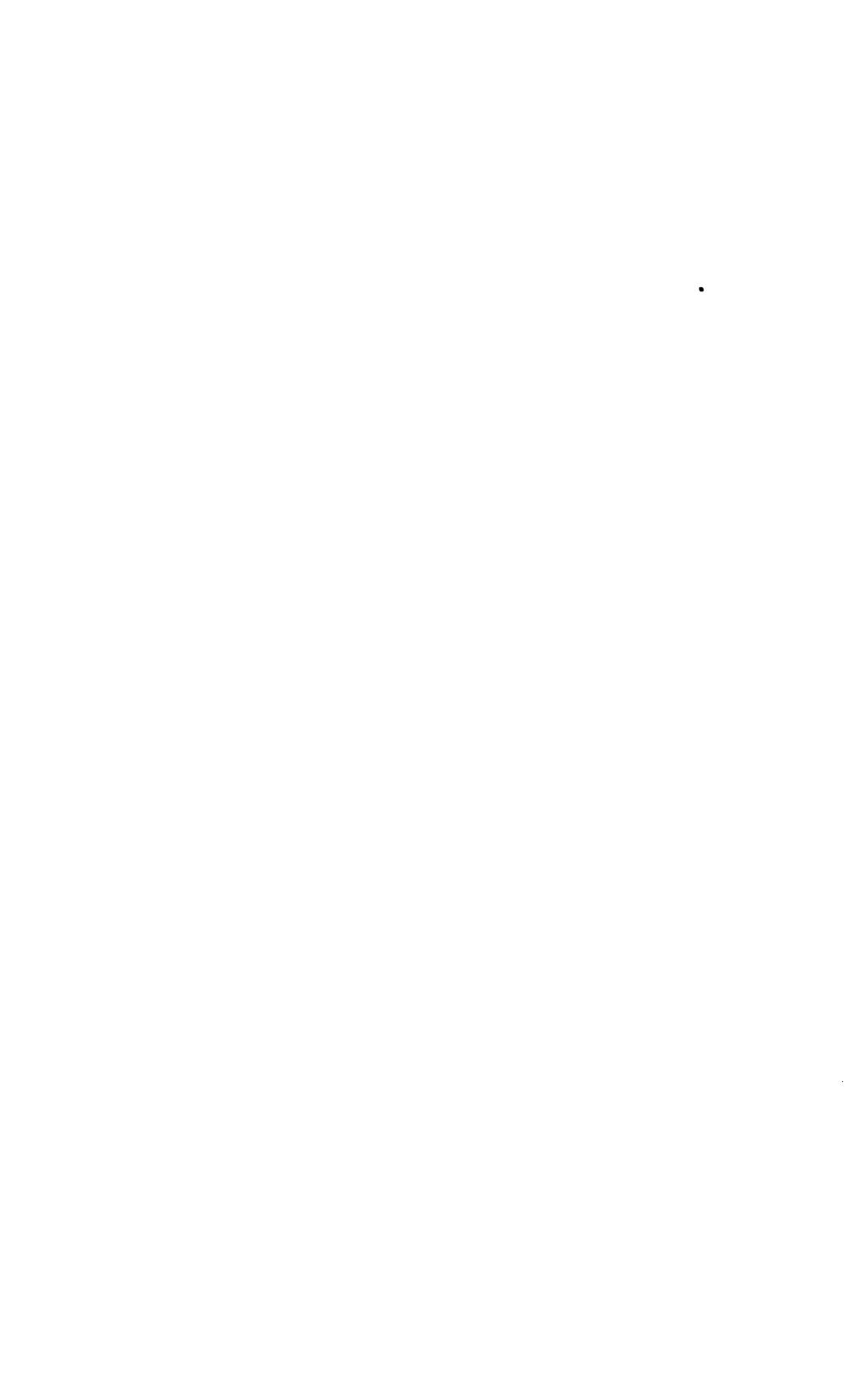



Į. 2. 4, 7. 8, 9. Sanien- und Ofeller-Napitalier in St. Demetrius zu Cheffalonife, 3. Napital in 5 zu Confiantinopel, 6. Napital und Mofaif-Gefine einer



Capitaler.

effalonite. 5. Napital und Gefints einer der nuteren Santen des Schiffes der Sophicentirche len des Schiffes der Sophicentirche ju Confiantinopei,

wie sie die Bedürfnisse des Kultus nöthig machten. Mehrere kleinasiatische Kirchen und die Kirche der heiligen Frene in Constantinopel, (diese einem im achten Jahrhundert erfolgten Neubau angehörig,) geben das Beispiel der "schlichteren und derberen" Entwickelung, zu welcher der byzantinische Rirchenbau in den nächsten Jahrhunderten nach Justinian überging. Tind breite, basilikenartige Bauten, der Art daß in der Mitte des Haupt= iffes allerdings die etwas erhöhte Kuppel blieb, doch sonst alle bunten Grundrißlinien vermieden wurden, während sich in der Tiefe des Gebäudes Die Tribuna des Altars, auch kleinere Seitentribunen, in einfacher Weise an-Fosson. Für das architektonische Detail allerdings war die energische Aus-Bildung des Kuppelbaues nicht gerade günstig. Das gerade Gebälke wurde TIETE jeltener und verschwand endlich ganz. Die Verwendung der Säulen wede beschränkter; die Umwandlung des Styles zeigt sich namentlich an den Säulenkapitälern. Dieselben, jetzt unmittelbare Träger der Emporen ober der 🗪 ogen, gaben immer mehr die zarten Linien des korinthischen Blumenkelches und gestalteten sich endlich zu einem abgeschrägten, von unten nach oben Custadenden, aus dem Kreise des Säulenstammes in das Viereck des Bogenansages überleitenden Steinwürfel, bessen Seiten an den Rändern von einem Nachen Ornament eingerahmt, im mittleren Felde von einer ohne alles Natur= Befühl gezeichneten Ranke überzogen sind.

Großartiger war die Entwickelung in den Kirchen zu Thessalonike, wo die große Kirche des h. Demetrios, eine fünfschiffige Basilika, mit Emporen, auch noch ein umfangreiches Querschiff und einen Narther mit ge= räumigem Atrium zeigte. Die unteren Säulenstellungen waren mit "korin= thisirenden", die oberen mit jonischen Kapitälern versehen. Die unteren Ar= kaden wurden durch rhythmisch wiederkehrende Pseiler verstärkt. Neben dieser Rirche ihres gefeierten Lieblingsheiligen sind in der glänzenden Seehauptstadt Makedoniens bis zum 10. Jahrhundert noch zahlreiche andere, in der Regel durch prachtvolle Mosaikbilder ausgezeichnete Kirchen entstanden, die meistens noch heute zu türkischen Moscheen umgebaut sich erhalten haben; so die Kirche der h. Sophia, der Panagia (bekanntlich die griechische Madonna), des St. Georg, und der Apostel. Daneben hat der architektonische Einfluß von Byanz sich nach der kirchlichen Seite auch in Italien, soweit es in den Sänden der Rhomäer blieb, sehr entschieden bemerkbar gemacht; so nament lich in Ravenna. Die Basilika S. Apollinare nuovo aus der Zeit des großen Ostgothen Theoderich zeigt schon in der Bildung der Kapitäler und auch sonst Anklänge an die Bauart der Byzantiner. Die Säulen sind durch Bogen verbunden; die Gliederung steht noch unter dem Einfluß der antiken Dagegen zeigt die Basilika S. Apollinare in Classe, in der ravennatischen Hafenstadt, (zwischen 534 und 549 entstanden), eine weitere Entwickelung des Baustyles; die äußeren Mauerflächen erscheinen durch Flach= bogen und Backsteingesimse belebt, der Altarraum erhebt sich auf mehreren Stusen über das Mittelschiff. Die Kirche S. Vitale endlich, der S. Sergius=



Bronge-Reliefs auf einer Thur in G. Beno gu Berona.

Abgebildet ift bie obere halfte bes rechten Thurftugels. Die Reliefs, an welche fich 3wölf weitere im gleicher Anordnung anreihen, ftellen Scenen aus dem Alten Teftament dar Auf bem linten Flägel ber Thur befinden fich in berfelden Anordnung und Zahl Darftellungen aus dem Renen Testament. — G. Jens ift im 9. Jahrhundert erbant, nachdem eine Jeuersbrunft diese Thur jum Theil gerftort hatte, ift bieselbe im 11. Jahrhundert erneuert worden.

firche in Constantinopel analog, und zwischen 526 und 547 entstanden, ist ein von der Auppel gekrönter Polygonalbau. "Acht Pfeiler, im Achteck gestellt, tragen die Obermauer, und darüber die aus länglichen Hohltöpfen konstruirte Auppel. Ein gleichfalls achtseitiger Umgang schließt sich an den Auppelstaum an und öffnet sich im Doppelgeschoß gegen den letzteren in der Weise, daß wischen die Hauptpfeiler im Halbkreise zurückweichende Säulen gestellt sind, welche das obere Stockwerk des Umgangs tragen;" (s. Abbildung auf Seite 109).

Die auf weltliche Stoffe gewandte Skulptur brachte schwerlich mehr als Statuen der Raiser und Kaiserinnen, sonst noch feine Elsenbein=, Gold= nand Emailarbeiten von sauberer Ausführung (bei herben und hagern Formen nend "unlebendig starrer" Auffassung) hervor; später namentlich auch Reliefs auf großen Erzthuren ber Kirchen (j. S. 88). Die Mosaikmalerei, die Lieb-Lingstunft ber Byzantiner, die zu sehr bedeutendem Aufschwunge gelangte, nahm bei ihrem Streben, Wirkungen zu erzielen, allmählich eine Richtung auf das Ihre Elemente beruhten theils auf Motiven der klassischen Runft, aber mehr und mehr entartend und erstarrend; theils gehörten sie eigener Erfindung an, zeigten aber im Kostüm wie in der Behandlung ein auffällig barbarisirendes Gepräge und ein Sinken des Kunstvermögens. "Zu= gleich machte sich im Fortschritte der Zeit und mit dem Verschwinden der mtiten Erinnerungen ein zu den Bedingungen primitiver Kunststufen mehr und mehr zurückehrender Schematismus geltend, welcher sich dann als das äußere Kennzeichen der im engeren Sinne sogenannten "byzantinischen" Malerei tund giebt." Unter den musivischen Werken der Periode Justinians und nicht lange nach ihm war neben den Mosaiken der Sophienkirche zu Constantinopel mb denen der ravennatischen Kirchen, namentlich das große Auppelmosaik zu 6. Sophia in Thessalonike bedeutend. Es stellte die Himmelfahrt Christi dar; die Gestalt des Erlösers wurde in einem Medaillon von schwebenden Engeln gehalten. Ringsum die Gestalten der von zwei Engeln umgebenen Maria und der Apostel, zwischen conventionell behandelten Blumen angeordnet, auf einem bunt gemalten Erdboden stehend.

Die Mosaikmalerei, die schon in den älteren christlichen Zeiten aufstedemmen war, und seit der Zeit der Constantiner die eifrigste Pflege gesinden hatte, entsprach dem Wesen der Byzantiner ganz besonders. Einmal vorzugsweise auf den Schmuck der Kirchen gerichtet, war sie trotz mehrsacher technischer Schwierigkeiten und trotz der mangelnden Fähigkeit für die Detailschilderung für die Sinnesweise dieses Volkes höchst werthvoll, weil sie dauerschilderes, gewissermaßen "monumentaleres" schaffen konnte, als jede andere Art malerischer Technik. Der seit Justinian I. neu sich entwickelnde Kirchensbusht dot für ihre Leistungen den bequemsten Raum in seinem sest gegliesderten System von Kuppeln, Bogen und Pfeilern, welche sich der Flächensbesoration willig darboten. Das letztere gewann nachmals noch größere Bedeutung, seitdem sich unter den Einwirkungen des demnächst zu besprechenden "Bilderstreites" des 8. und 9. Jahrhunderts die Praxis seststelte, sür heilige

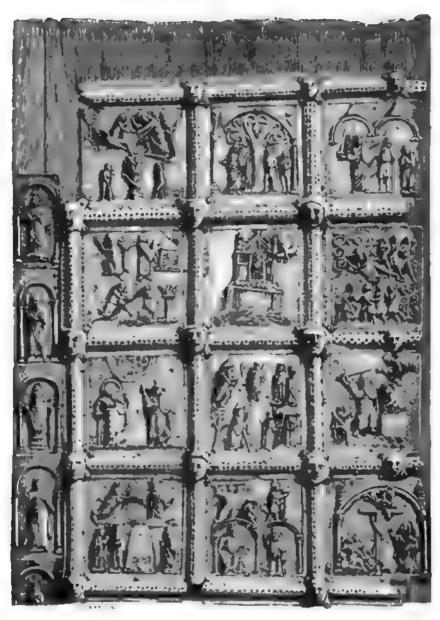

Bronge-Reliefe auf einer Thar in 6. Bene ju Beronn.

Abgebildet ift bie obere Silfte bes rechten Thurflügets Die Reflefs, an welche fich judif weitere in gleicher Anvedung anreiben ftellen Genen aus bem Alten Teftament bor Auf bem linten Filgel ber Thur befinden fich in berfelben Ansedung und Sahl Burftellungen and bem Neuen Teftament. — G. gend ift im 9. Jahrhundert erbant, nachdem eine Feuersbeunft biefe Thure jum Theil gerftort hatte, ift biefelbe im i.l. Jahrhundert erweuert worden.

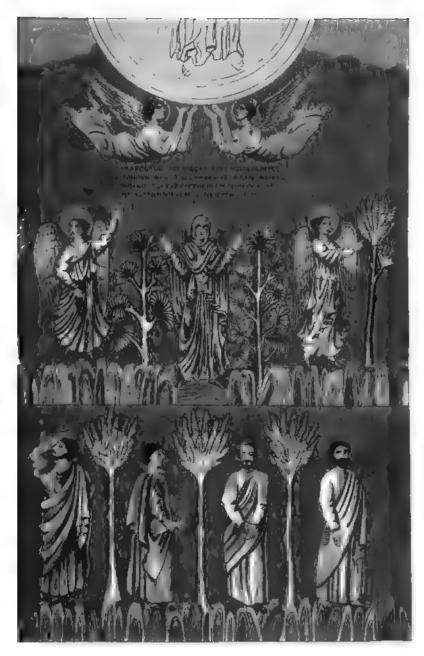

Theil bes Auppelmosatts in & Sophia ju Thefialonite: himmelfahrt Chrifti (f Anmertung auf Ceite 90).

bei den größeren Werken wesentliche Aufgabe, den äußeren Glanz, di buntfarbige Ausführung, die reich verzierte Gewandung zur Erscheinung zibringen.

Der Natur dieser Dinge entsprechend wurde die byzantinische Kunstübun durch die äußeren Schickfale des Reiches viel weniger berührt, als durch di inneren Verhältnisse, wie sich demnächst bei der Geschichte der Ikonoklaste zeigen wird. Dagegen gehört zu der rechten Würdigung des Lebens de Rhomäer noch ein Blick auf eine andere Art ihrer Lebensthätigkeit, die, durch die Lage und Natur des Landes und der griechischen Gewässer den Völker der Levante seit den Tagen der Phöniker und Pelasger unmittelbar nah gelegt, unablässig viele Tausende beschäftigt hat, und durch die verschiedene Phasen ihrer äußeren Geschichte in der fühlbarsten Weise berührt worden ist nämlich auf den Handelsverkehr der Byzantiner.

Man muß dabei bestimmt unterscheiben zwischen der Zeit vor und nac bem Verluste der Länder zwischen den armenischen Hochgebirgen und dem atlan tischen Ocean an die Araber. Bis zu der Ueberfluthung Spriens und Aegyp tens durch die erobernden Heere der Rhalifen war im Großen die prachtvoll merkantile Erbschaft, welche bas römische Reich den Rhomäern hinterlasse hatte, nur wenig geschmälert worden. Allerdings wurden die Wunden, welch die räuberischen Einfälle der transdanubischen barbarischen Bölker dem Bohl stande namentlich der Bevölkerung des offenen Landes auf der Balkanhalbinse schlugen, auch nach der merkantilen Seite sehr empfindlich. Nichtsbestowenige ist der Handel auch nach dem Norden hin keineswegs unbedeutend gewesen sobald nur wieder ein halbwegs friedlicher Zustand den Betrieb des Berkehr Die Begierde der nordischen Bölker nach allen möglichen Pro ermöglichte. dukten, Fabrikaten und Genüssen bes Sübens machte einen gewinnbringenber Tauschhandel möglich, bei welchem der Norden namentlich Rohmaterialier verschiedenster Art, Bauholz, Vorräthe für die Seedistrikte, und Sklaven in großer Menge lieferte. Die Hauptsache jedoch für die Rhomäer war es daß sie einerseits noch immer das Mittelmeer und dessen Berzweigungen bis weit über die Mitte des 7. Jahrhunderts hinaus beherrschten, und daß andrer seits die während der langen Jahrhunderte der römischen Kaiserzeit entwickelter Handelswege aus Oftasien nach der Levante nach wie vor reich belebt blieben Die in dem Reiche der Rhomäer und bald auch bei den Bölkern des Abend landes eifrig begehrten indischen Waaren, namentlich Arome, Spezereien Pfeffer, kamen noch immer theils zu Lande durch das persische Reich nach dessen Westgrenze, theils durch das Rothe Meer und durch den persischer Golf nach Aegypten und Sprien. Die massenhaft begehrten chinesischer Seibenstoffe gingen theils über Cenlon nach ber Levante, theils wurden sie durch große Karawanen auf dem Wege durch Turkestan und das bucharische Tiefland nach den Südosthäfen des kaspischen Meeres, und weiter nach Plater gebracht, wie Artagata, wie Nisibis, und wie Kallinikon (jest Rakka) an Eufrat, wohin diese Waaren aber auch zu Wasser von Censon her gelanger

Die vielen Reibungen nun zwischen Rhomäern und Sasaniben fonnten. bestimmten zuerst den Kaiser Justinian I., seit 532 auf Mittel zu sinnen, um den Perfern das Monopol des Seidenhandels mit dem Westen aus der Hand zu winden. Als ihm das nicht gelang, machte er endlich den mit gutem Erfolge gekrönten Versuch, um 552 n. Chr. durch Mönche, die auf Missionsreisen nach centralasiatischen Seidendistrikten vorgedrungen waren, wahrscheinlich aus Khotan sich Gier von Seidenraupen zu verschaffen. Obwohl dieser Kaiser nun anfangs durch sein Monopolspstem wieder hemmend gewirkt hat, so erwies sich boch nachmals die durch ihn erzielte Verpflanzung der Seidenzucht und ber Seidenweberei für den Wohlstand seiner Bölker als die fruchtbarfte Maßregel seiner Regierung. Allerdings sind viele Jahrzehnte verstrichen, bis die Seidenindustrie der Rhomäer, die zuerst namentlich in Sprien in weitem Umfange sich ausbreitete, und erst schrittweise über das Reich sich ausgedehnt hat, den enormen eigenen Bedarf der Rhomäer und den ihres abendländischen Handels lediglich durch einheimische Rohseide zu decken im Stande war. Während in Sprien nun die Zucht der Maulbeerbäume gewaltig zunahm und manche Städte, wie namentlich Thros und Berntos, durch die Verarbeitung der importirten, wie der einheimischen Rohseide zu neuer Blüthe gediehen, wurde die Erzeugung und Färbung der für den Hof in Constantinopel bestimmten Seidenwaaren wesentlich durch die fiskalischen Ranufakturen betrieben. Auch sonst war der Bedarf des glänzenden Kaiser= hoses an ostasiatischen Waaren sehr groß; nicht nur für den eigenen Verbrauch, sondern auch zu politischen Zwecken. Denn auch solcher Mittel bediente sich gegenüber den nordischen und den abendländischen Völkern die byzantinische Diplomatie mit großer Schlauheit. Seidenstoffe, Edelsteine, Pfeffer und andere Baaren dieser Art spielten als kostbare Geschenke bei Verhandlungen mit barbarischen Häuptlingen, wie mit den schon mehr civilisirten weltlichen, und mit den geistlichen Machthabern des Abendlandes eine erhebliche Rolle. Die Dauptsache aber war, daß durch die kommerzielle Verbindung des Oftens mit dem Westen noch lange ein Theil der abendländischen Besitzungen fest an das Reich geknüpft blieb. Die Seestädte Italiens besaßen noch lange nicht das nöthige Rapital, um auf eigene Hand den levantinischen Handel betreiben utonnen. Die reichen gemischten Ladungen, — indische Waaren, Produkte her Industrie (also Seidenzeuge, gefärbte wollene Stoffe, Prachtkleider, Juwelen, Waffen, Schmucksachen), Del, Wein, Früchte aus den östlichen Probingen, — welche die griechischen Kauffahrer nach den italischen Häfen, nach Sarbinien, nach der griechischen Provinz in Spanien führten, machten der Bevölkerung dieser Landschaften den Zusammenhang mit dem großen anato= lischen Reiche noch lange überaus werthvoll.

Reben den alten großen kommerziellen Metropolen des Ostens waren auf der Balkanhalbinsel dieselben Orte die großartigsten Handelsplätze, die zugleich als die skärksten Bollwerke des Reiches galten, nämlich Thessalonich und die Reichshauptskadt selbst. Der unablässig zunehmende Verkehr von Constan=

tinopel mit den Ländern rings um das schwarze Meer, mit dem Donautha mit Kleinasien und mit dem sprisch=afrikanischen Süden war ein höchst wid tiges Element für die kommerzielle Blüthe des Reiches. Böllig der Gun seiner Lage (S. 20 fg.) entsprechend, war der Chrysokeras zu einem mächtige Emporium geworden, dessen Bedeutung in den civilisirten, wie in den barb rischen Ländern empfunden wurde, die in weitem Kreise das Reich der Rhomā umgaben.

Bei dem eigentlichen Handelsbetriebe kamen innerhalb des Reich namentlich drei Bölker in Betracht. Einerseits die Sprex. Sprien war b zu der arabischen Eroberung eine der blühendsten Provinzen des Reiche seine Fabriken für Seidens und Farbewaaren und seine Handelsmessen war berühmt; es ist charakteristisch, daß nachher noch unter der arabischen Herrsche die Lokalmünzen der sprischen Städte für den Bedarf des ganzen Landes au reichten, dis 695, wo zuerst der Khalif Abdalmalik eine arabische Nationalmün in Gold und Silber einsührte. Sprische Kaufleute wetteiserten mit den Judesaber auch mit den Griechen, die namentlich mit Italien und Spanien handelte in der Pssege des Verkehrs auch mit dem Abendlande, und führten ih eigenen, wie die ägyptischen und indischen Waaren und Naturprodukte b nach den bedeutendsten Städten des fränkischen Reiches, die nach Orleans un Paris, wo sie selbst unter Umständen sich ansiedelten. Unter den Städtader des alten Galliens, die noch immer bedeutende Verbindungen mit den Rhomäern unterhielten, stand damals doch Marseille allen anderen weit vora

Parallel mit diesem lebhaften Handelsbetriebe der Rhomäer ging t Sorgfalt, die sie ihrem Münzwesen widmeten. Die neue Goldmünz welche als rettenden Abschluß langer heilloser Verwirrung der große Cos stantin i. J. 312 n. Chr. geschaffen hatte, der byzantinische "Solidus" (oder de "Nomisma") zu <sup>1</sup>/<sub>72</sub> Pfund = 4,55 Gr., (etwa zu 12 R.:Mark 70 Pf.), b "Byzantiner", wie man diese Münze im Mittelalter nannte, wurde auch bi den Kaisern des anatolischen Reiches mit sehr seltenen Ausnahmen gut und soli geprägt, und hat sich bei strenger Festhaltung des Gewichts und des Feing haltes behauptet, bis 1204 die unheilvolle Katastrophe des lateinischen Kreu zuges das Reich aus den Angeln hob. Doch wurde im kaiserlichen Scha wie bei Handelsgeschäften auch ungemünztes Gold und Silber, in Barren, t Auszahlung großer Summen angenommen. Das Verhältniß des Goldes zu Silber bei solchen Zahlungen war seit 397 n. Chr. gesetzlich auf 1 zu 14 festgestellt worden. Neben bem Solidus und anderen auf diesem Fuß geprägt Goldstücken, die theils zwei oder mehr Solidi ausmachten, theils einen geringer Werth darstellten, wie der halbe Solidus (Semission), das Drittel (Trimissio und das Biertel (Tetarteron), waren auch zahlreiche Silberstücke in Umla unter denen das Miliaresion (von denen zwölf) und das Keration (von den 24 auf einen Solidus gerechnet, und in welcher Münze die Solbaten ; wöhnlich bezahlt wurden,) die geläufigsten bei allen Rechnungen waren. T Silbermünze unterlag jedoch je nach der Politik der Kaiser ober auch unt ben Einwirkungen der politischen und finanziellen Schwierigkeiten wiederholt Ber= änderungen und Schwankungen. Die Lebhaftigkeit ferner, mit welcher der indische Handel betrieben wurde, hatte auch unter den Byzantinern wiederholt, wie unter den römischen Imperatoren, ein zuweilen recht unbequemes Abströmen des feinen Silbers nach Ostasien zur Folge. Neben dem Gold und Silber behauptete aber für den Verkehr im Reiche, namentlich bei den geringeren Leuten, unter Umständen aber auch bei der Großzahlung, das Rupfergeld einen breiten Raum, nicht ohne wiederholt gefährlichen Krisen zu unterliegen. Noch während bes letten Jahrhunderts vor der Theilung des römischen Reiches war Kupfer in solchen Massen in Umlauf gekommen, daß es wahrscheinlich beträchtlich und in immer steigendem Grade verlor, bis dann 395 n. Chr. die Kaiser das gesammte Großkupfergeld demonetisirten und dadurch, freilich sicherlich auf Kosten unzähliger Privatleute, in das Rünzwesen wieder Ordnung brachten. Weiter wurde dann der Werth des Rupfers auf 25 Pfd. für einen Solidus festgestellt, die Kupfermunze des Reiches wieder zu ihrem vollen Metallwerth ausgeprägt. Aber während der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts erlitt die Kupfermünze wieder eine neue Verschlechterung, und erst Kaiser Anastasius I. machte (498) auf diesem Gebiet der Verwirrung ein Ende, indem er die Kupferprägung wieder einheitlich ordnete und eine neue Aupfermünze prägte, welche den Uebelständen abhelfen sollte, die für das Volk aus der großen Verschiedenheit des Gewichts und des Werthes der cirkulirenden Münzen erwuchsen. Auf dem Revers der neuen, theils in kleinen, theils in ziemlich großen Stücken ausgegebenen Aupsermünzen war der Werth durch große Buchstaben angedeutet, welche die Bahl der Einheiten bezeichnete, die sie enthielten. Nicht ohne wiederholte Shwankungen und Veränderungen, namentlich in der Größe dieser Münzen, an denen am häufigsten das gefährliche Experiment, verschlechtertes Geld aus-Jugeben, gewagt wurde, erhielt sich das Kupfersystem des Anastasius bis zu der in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts unter Basilios I. sich vollziehenden Reform.

Der byzantinische Handelsverkehr, zu dem wir uns wieder wensen, hatte nun aber seit dem erobernden Einbruche der mohammedanischen Araber in die prachtvollen Kulturländer zwischen der sprischen Wüste, dem westlichen Ocean und den Pyrenäen, eine unfäglich schwierige Probe seiner Lebenssähigkeit und der Kraft, überhaupt sein Dasein zu behaupten, zu bestehen. Der wie wir sanden unaushaltsame Verlust aller Länder von der Südgrenze Armeniens dis nach Tanger und nach Algardien, und die langsiährige Verwandlung der übrigen rhomäischen Provinzen in ein unaushörlich bestürmtes verschanztes Lager erschütterte die materielle Kraft der Rhomäer nach verschiedenen Richtungen hin auf das Aleußerste. Der Schaden, den der Berlust Alexandriens sinanziell, den die Losreißung der ägnptischen und karsthagischen Getreideländer in anderer Weise dem Reiche bereitete, war übershaupt gar nicht wieder zu ersehen. Und es dauerte sehr lange, ehe der Verlust

Spriens auf andern Punkten aufgewogen werden konnte. Erst mußte bas blühende Kleinasien wenigstens einigermaßen vor den Angriffen der Araber wieder gesichert sein, ehe hier die alte Gunft der Verhältnisse wieder zu voller Geltung kam. In Europa dagegen hat es bis zur Mitte des neunten Jahr= hunderts gedauert, ehe nach Austoben der slawischen Noth die alten helleni= schen Provinzen mit neuer Kraft in ben Vordergrund treten konnten. Nachher allerdings sind gerade sie als Sige einer bedeutenden Industrie, nun auch namentlich in Seibe, und burch die Erzeugung sehr zahlreicher landwirth= schaftlicher Produkte für das Reich wieder ungemein wichtig geworden. während des ersten Biertels des 11. Jahrhunderts gelang es den Byzantinern sogar, die Länder des Nordens bis zur Donau und Sawe für längere Zeit noch einmal unter ihre unmittelbare Herrschaft zu bringen. Zunächst aber mußten nicht nur die schweren finanziellen Berluste überwunden und die Kräfte zur Rettung der Reste des Reiches zusammengehalten werden. Man fand auch in den Arabern im gesammten Drient erhebliche Conkurrenten in dem Betriebe des Verkehrs, sobald erst die Blüthetage des islamitischen Fanatismus vorüber, die unaufhörlichen inneren Fehden unter den Machthabern des Rhalifats gestillt, und unter der Arbeit der Abbassiden des 8. und 9. Jahrhunderts am Tigris die neue Metropole Bagdad prachtvoll emporgekommen war.

Nichtsbestoweniger hat die alte byzantinische Zähigkeit sich auch hier bewährt. Die Gewinnsucht und das lebhafte Bedürfniß nach den altgewohnten Produkten des inneren Drients trug es doch verhältnißmäßig bald auch über die religiösen Gegensätze bavon, und die Bnzantiner erschienen unermüblich als Handelsleute an den Plätzen, wo auch unter arabischer Herrschaft ein großer Theil der durch das Reich der Khalifen nach Westen geführten oft= asiatischen Waaren aufgestapelt wurde, nämlich in Alexandria und Antiochia. Daneben nahm der Handel von Trapezunt einen sehr bedeutenden Auf= schwung, wo wieder die moslemitischen und armenischen Kaufleute in Menge sich einstellten. Die Griechen, in beren Händen namentlich der Großhandel sich befand, behaupteten mit ihrer Handelsflotte noch immer die Vorherrschaft im Mittelmeer. Das schwarze Meer beherrschten sie vollständig, und auf bessen Nordküste war das befreundete Reich der Chazaren für sie, und für die aus Asien, nördlich von den islamitischen Gebieten kommenden Handels=, züge ein wichtiges Passageland. Der Transit aller asiatischen für das Abend= land bestimmten Waaren blieb noch sehr lange ausschließlich in den Händen der Griechen, bis denselben allmählich in den Italienern gefährliche Conkur= renten erwuchsen. Cherson auf ber Krim, Constantinopel und Thessa= lonich blieben andauernd reich belebte Emporien von der höchsten Bedeutung. Gefährlicher für den Handel der Griechen und günstig für die später er= wachende Conkurrenz der Dalmatiner und Italiener wurden dagegen mancherlei wirthschaftliche Mißgriffe der byzantinischen Centralregierung, die wiederholt aus finanziellen Motiven verschiedene Produkte zu Monopolen machte, auch wohl zu Zeiten gewisse Zweige des Handels mit temporären Einschränkungen zum

Vortheil begünstigter Persönlichkeiten belegte, ja selbst den Kornhandel zwischen den Provinzen des Reiches lästigen und willkürlichen Anordnungen unterwarf.

Alles zusammengefaßt, so geben uns doch diese Andeutungen gegenüber ben dogmatischen und ben militärischen Kämpfen das Bild eines vielbewegten und farbenreichen Lebens innerhalb des Reiches der Rhomäer. blühte hier, — mitten zwischen dem Reiche, später den Reichen der arabischen Khalisen, wo die Jugendkraft und Bildungsfähigkeit der Araber, nach Austoben des ungestümen islamitischen Fanatismus und vor der vollständigen Erstarrung des Islam, trot der unablässigen inneren und äußeren Kriege und trot des harten religiös=politischen Despotismus der Nachfolger der Propheten, eine glänzende, spezifisch orientalische, dabei doch mehrfach durch griechische Bildungselemente angeregte Kultur sich schuf, — und zwischen den jungen Staaten der flawischen, der germanischen und der romanischen Welt, wo noch Alles im Neubau und in der Ausgleichung zwischen den neuen Elementen und der römischen Erbschaft begriffen war, — eine höchst eigen= artige Civilisation, deren Zauber und assimilirender Kraft nur wenige der fremden Menschen oder der Schaaren und Völker widerstanden, welche von Beichlecht zu Geschlecht auf dem Gebiete der Rhomäer neu Fuß faßten. Dabei war wesentlich charakteristisch, daß die griechische Färbung allmählich immer bestimmter das Uebergewicht gewann; namentlich seit dem Verlust der semitischen und afrikanischen Provinzen an die Araber. Mit dem siebenten Jahrhundert war auch in der Armee die Sprache des Commandos griechisch Auch in der offiziellen Welt verschwand das Romanische mehr und mehr. Seit Kaiser Mauritius wurde das Griechische die offizielle Ge= ichäftssprache, wurden die öffentlichen Erlasse nur noch griechisch publizirt; zulett erinnerten nur noch die alten römischen Titulaturen der höheren Be= amtung in ihrer grotesten Gräcisirung, wie erratische Blöcke, an den alten Busammenhang mit Rom. Auf den Kupfermunzen erschienen zuerst seit Anasta= sius I. griechische Buchstaben zur Andentung des Werthes; seit Heraklius tommen auf dem Kupfer bereits griechische Inschriften vor, und im achten Jahrhundert wurden allmählich die griechischen Titel Basileus und Despotes Aber die griechische Civilisation des Reiches, wie sie üblich statt Augustus. mehr und mehr das romanische Element abstreift, ist stark mit orientalischen Bügen versett, und erinnert (immer von der kirchlichen Temperatur abgesehen,) mehrfach an die Art der hellenistischen in den Reichen, die einst aus der Alexandermonarchie sich entwickelt hatten. Blieb von Anfang an die unablässige Einschmelzung so vieler fremder Elemente aller Art, in besonderer Menge namentlich flawischer, in das Rhomäerthum sicherlich nicht ohne erheblichen Einfluß, so gewinnt nachher die Kultur des Byzantinerthums noch mehr an geschlossener Eigenart, seit einerseits seit Ausgang bes achten Jahrhunderts gegenüber den Erben der Constantiner am Bosporus das abendländische Reich in frankischer Gestalt sich erneuert; seit ferner gegen Ende des neunten Jahrhunderts der Gegensatz zwischen den Kirchen von Rom und Byzantion

akut zu werden beginnt; seit endlich die aufstrebende Macht der Bulgar für mehrere Menschenalter wie ein breiter Wall die Landverbindung zwisch Europa und der Balkanhalbinsel abschneidet.

Immerhin hatten die Rhomäer noch lange ein Recht, sich weitaus t meisten ihrer Nachbarvölker in ihrer Civilisation weit überlegen zu fühl Und bis gegen Ende des Reiches galt der Aufenthalt in Constantinopel j die dahin entsandten fremden Beiseln aus guter Familie als die hohe Schi der feinsten Bildung. Aber an dunklen Schatten hat es dabei niemals gefet Neben aller Feinheit dieser Bildung, neben aller driftlichen Gesittung, net vielen Zügen wirklicher Humanität, geht doch durch die byzantinische Gese schaft ein Strom finsterer Barbarei, die oft in schrecklicher Weise zu Tage tri Sehen wir ganz ab von grauenhaften Ausbrüchen der elementaren Wildh der Massen, die noch im zwölften Jahrhundert bei der Austreibung t Italiener aus Constantinopel und bei ber Ermordung des Andronikos Ronenos mit den grausigsten Scenen solcher Art alter und neuer Zeit in eir Reihe rangiren: so hatten doch die Byzantiner allen Grund sich vor Arabe und Franken zu schämen, wenn sie erwogen, wie grausam in ihrem a christlichen Staate auch Leute hohen Ranges unter Umständen gegen verhaf auswärtige Feinde sein konnten, und wie niederträchtig ihre politische Str justiz, die freilich nicht mehr so rasch mit massenhaften Todesurtheilen bei 1 Hand war, wie die des spätrömischen Kaiserthums, die aber das schändlie System der Verstümmelungen und namentlich, vor Allem seit dem 8. Jal hundert, das der Blendung, zu einer beispiellosen Ausdehnung getrieben h Ganz frembartig aber erschien den Romanen und den Germanen bei der höher • Gesellschaft der Rhomäer, die sonst keineswegs durch ungewöhnliche personlie Rohheit auffiel, ein gewisser Mangel an ritterlicher Sinnesweise und empfin lichem Ehrgefühl. An dem civilisirtesten Hofe jener alten Jahrhunderte w es nichts Ungewöhnliches, daß Peitschenstrafen und Stockschläge, namentlich a Grund politischer Vergehen, auch über hohe Beamte, ja über Geistliche u: Damen verhängt wurden, ohne daß dadurch beren sociale Stellung erschütte wurde. Auch nach dieser Seite macht sich eine andere Sinnesweise erst ba bemerkbar, als der Ton und die Formen des abendländischen Ritterthums ar in dem anatolischen Reiche anfingen Plat zu greifen: in dem Zeitalter t Komnenen, bis zu welchem nun in dem folgenden Abschnitt unsere Darstellu uns führen soll.

Vortheil begünstigter Persönlichkeiten belegte, ja selbst den Kornhandel zwischen den Provinzen des Reiches lästigen und willfürlichen Anordnungen unterwarf.

Alles zusammengefaßt, so geben uns doch diese Andeutungen gegenüber den dogmatischen und den militärischen Kämpfen das Bild eines vielbewegten und farbenreichen Lebens innerhalb des Reiches der Rhomäer. blühte hier, — mitten zwischen dem Reiche, später den Reichen der arabischen Rhalifen, wo die Jugendkraft und Bildungsfähigkeit der Araber, nach Austoben des ungestümen islamitischen Fanatismus und vor der vollständigen Erstarrung des Islam, trot ber unablässigen inneren und äußeren Kriege und trotz des harten religiös=politischen Despotismus der Nachfolger der Propheten, eine glänzende, spezifisch orientalische, dabei doch mehrfach durch griechische Bildungselemente angeregte Kultur sich schuf, — und zwischen den jungen Staaten der slawischen, der germanischen und der romanischen Welt, wo noch Alles im Neubau und in der Ausgleichung zwischen den neuen Elementen und der römischen Erbschaft begriffen war, — eine höchst eigen= artige Civilisation, deren Zauber und assimilirender Kraft nur wenige ber fremden Menschen ober der Schaaren und Völker widerstanden, welche von Geschlecht zu Geschlecht auf dem Gebiete der Rhomäer neu Fuß faßten. Dabei war wesentlich charakteristisch, daß die griechische Färbung allmählich immer bestimmter das Uebergewicht gewann; namentlich seit dem Verlust der semitischen und afrikanischen Provinzen an die Araber. Mit dem siebenten Jahrhundert war auch in der Armee die Sprache des Commandos griechisch Auch in der offiziellen Welt verschwand das Romanische mehr und mehr. Seit Kaiser Mauritius wurde das Griechische die offizielle Geschäftssprache, wurden die öffentlichen Erlasse nur noch griechisch publizirt; zulett erinnerten nur noch die alten römischen Titulaturen der höheren Beamtung in ihrer grotesten Gräcisirung, wie erratische Blöcke, an den alten Busammenhang mit Rom. Auf den Kupfermunzen erschienen zuerst seit Anasta= sius I. griechische Buchstaben zur Andeutung des Werthes; seit Heraklius kommen auf dem Kupfer bereits griechische Inschriften vor, und im achten Jahrhundert wurden allmählich die griechischen Titel Basileus und Despotes üblich statt Augustus. Aber die griechische Civilisation des Reiches, wie sie mehr und mehr das romanische Element abstreift, ist stark mit orientalischen Zügen versetzt, und erinnert (immer von der kirchlichen Temperatur abgesehen,) mehrfach an die Art der hellenistischen in den Reichen, die einst aus der Alexandermonarchie sich entwickelt hatten. Blieb von Anfang an die unablässige Einschmelzung so vieler fremder Elemente aller Art, in besonderer Menge namentlich flawischer, in das Rhomäerthum sicherlich nicht ohne erheblichen Einfluß, so gewinnt nachher die Kultur des Byzantinerthums noch mehr an geschlossener Eigenart, seit einerseits seit Ausgang des achten Jahrhunderts gegenüber den Erben der Constantiner am Bosporus das abendländische Reich in fränkischer Gestalt sich erneuert; seit ferner gegen Ende des neunten Jahrhunderts der Gegensatz zwischen den Kirchen von Rom und Byzantion

welches die Rhomäer übernommen hatten, war schon unter Justinian I auf mehreren Punkten durchbrochen worden. Schon damals hatte es sich als nöthig gezeigt, einzelne besonders schwierige Provinzen, namentlich in Klein: asien, aus dem großen Organismus des Reiches auszuscheiden und wieder lediglich unter militärische Verwaltung zu stellen. Die gewaltige Noth des Reiches auf allen Seiten während bes siebenten Jahrhunderts hatte dann wahr: scheinlich seit Heraklius die byzantinischen Kaiser bahin geführt, bei der Organi sation für die Vertheidigung der Reste des Reiches auch auf dem Gebiete der Verwaltung das militärische Interesse in immer weiterem Umfange immer entschiedener in den Vordergrund zu stellen. Man wird nun mit Recht an nehmen können, daß Kaiser Lev III. bei der Neuorganisation des Reiches nach Zurückschleuberung bes arabischen Angriffs bieses System im Wesentlicher vollendet hat. Das konstantinische System der großen Präfekturen mit ihrer Abstufungen nach unten, wie anderseits die alte Art der militärischen Hierarchie sind jetzt verschwunden. Dafür erscheint, (systematisch und mit reichem Detail für uns dargestellt durch einen kaiserlichen Schriftsteller bes zehnten Jahr: hunderts,) nunmehr das gesammte Reich zerlegt in eine große Anzahl kleinerer militärisch organisirter Provinzen, die man Themen, Themata, zu nennen Themen nannten die Byzantiner seit Mauritius auch die Legionen ihres stehenden Heeres, und die Namen der einzelnen Legionen wurden sehr häufig, namentlich in Asien, auf die Provinzen übertragen, zu deren Schutze sie bestimmt waren. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde die Gestall der Themen mehrfach nach Bedürfniß verändert, wiederholt neue formirt, unter Umständen zwei oder auch mehrere unter einem Befehlshaber vereinigt. Charakteristisch ist babei, daß die Chefs dieser neuen Provinzen unmittelbar unter dem Kaiser stehen. Es sind jett überall Strategen oder komman: dirende Generale, die, der Krone verantwortlich und je nach Gutbefinden des Kaisers im Amte, zugleich das Commando über die in ihren Themen bleibend aufgestellten Truppen führen und an der Spite der Civilverwaltung Wie einst in der Zeit des alten römischen Kaiserthums sind ihnen Legaten, Turmarchen genannt, zur Seite gestellt, die über einzelne Abthei= lungen den Befehl führen, und als Verwaltungschefs der verschiedenen Distrikte Als Commandeurs der Besatzungen besonders wichtiger Pagland= schaften erscheinen die sogenannten Kleisurarchen. Dazu kommen noch zahl= reiche andere militärische und Civilbeamte. Dagegen steht selbständig neben bem Strategen, aber im Range unter ihm, ber Protonotar des Thema, welcher (wohl mit dem römischen Prokurator ober Rationalis zu vergleichen,) von dem Großschatzmeister des Reiches ressortirte, mit dem Kaiser unmittelbar korrespondirte, und anscheinend auch als oberster Civilrichter fungirte. seiner Hand lag vorzugsweise die gesammte Finanzverwaltung des Thema.

Diese neue Ordnung der Dinge bot dem Reiche einen doppelten Bortheil. Für die innere Sicherheit war seit Auflösung der großen Grenzheere und der permanenten Generalkommandos die Gefahr selbständiger Erhebungen großer

## Drittes Kapitel.

Die Episabe beg Bilberftreiteg. Die makebonische Dynastie.

Kaiser Leo III. hatte durch seinen imposanten Sieg über die arabischen Massen vor Byzantion sich und seinem Hause die rechte Herrscherweihe er= worben. Er hat aber auch sonst nach zwei Seiten hin sein Andenken in den Annalen dieses Reiches sich bleibend gesichert: nur daß leider der erbitterte firchliche Kampf, den sein Auftreten entzündete, damals und nachher Jahr= hunderte lang Viele seine großartigen Verdienste vollständig hat übersehen ober vergessen lassen. Dieser gewaltige Mensch hatte einen scharfen Blick für die tiefen Schäden des damals in seinen Grundfesten erschütterten, tief herabgekommenen Reiches. So ist er in höchst umfassender Weise als Reformer aufgetreten. Die heutige Griechenwelt, — seit sie begonnen hat, auch ihr byzantinisches Mittelalter mit liebevollem Eifer zu studiren, — möchte gern aus dem vielgeschmähten und halb vergessenen Leo einen der imposantesten Reformatoren aller Zeiten machen, und schreibt ihm bereits Ideen zu, deren manche erst in den modernen Jahrhunderten wirklich Leben und Gestalt ge= wonnen haben. Wir stellen hier über die ses Problem keinerlei Erörterungen an, stizziren dafür in Umrissen das, was von seiner Thätigkeit der objektiv urtheilenden Nachwelt wirklich erkennbar geblieben ist. Von den kirchlichen Interessen zunächst abzusehen, so konnte für einen Staat, wie der der Byzan= tiner einmal sich ausgebildet hatte, von fundamentalen Neuerungen aller= dings nicht die Rede sein. Aber Leo hat mit dem vorhandenen Material gemacht, was noch irgend auszurichten war. Die erste Hauptaufgabe war es, das Heerwesen, die Wehrkraft des Reiches wieder auf die Höhe zu bringen, daß sie den Gefahren der Zeit vollständig gewachsen erscheinen Die Hauptsache war hier doch, daß die Armee durch den großen kaiserlichen Feldherrn an ihrer Spitze wieder zu gewaltigen Siegen geführt worden ist, die ihre Zuversicht und ihr Kraftbewußtsein wieder hoben und als stolze Traditionen auf die weiteren Geschlechter vererbten. Die Herstel= lung einer strammen Disciplin und die Schöpfung eines ausgezeichneten Generalstabes waren nicht minder wichtige Beweise von Leos Feldherrntüchtig= Bei diesen und andern organisatorischen Arbeiten stützte sich der Kaiser, so scheint es, namentlich auf eine neue Prazis in der Eintheilung und Verwaltung der Provinzen, die vermuthlich unter ihm und durch ihn ihren Abschluß erlangt hat. Bekanntlich hatte das römische Reich seit der Diokles tianisch=Constantinischen Epoche das System aufgegeben, bei der Berwaltung der einzelnen Provinzen die Militär=, Civil= und Finanzgewalt in der Hand je eines militärischen Statthalters zu lassen. Das damals kunstvoll aufge= baute System einer reichgegliederten und fein organisirten, neben einander arbeitenden, doppelten Hierarchie von Beamten im Civil= und Militärstaate,

welches die Rhomäer übernommen hatten, war schon unter Justinian I auf mehreren Punkten durchbrochen worden. Schon damals hatte es sich als nöthig gezeigt, einzelne besonders schwierige Provinzen, namentlich in Klein: asien, aus bem großen Organismus bes Reiches auszuscheiben und wieber lediglich unter militärische Verwaltung zu stellen. Die gewaltige Noth bes Reiches auf allen Seiten während bes siebenten Jahrhunderts hatte dann wahr scheinlich seit Heraklius die byzantinischen Kaiser dahin geführt, bei der Organi sation für die Vertheidigung der Reste des Reiches auch auf dem Gebiete der Verwaltung das militärische Interesse in immer weiterem Umfange immer entschiedener in den Vordergrund zu stellen. Man wird nun mit Recht an nehmen können, daß Kaiser Leo III. bei der Neuorganisation des Reiches nach Zurückschleuberung bes arabischen Angriffs dieses System im Wesentlicher vollendet hat. Das konstantinische System der großen Präfekturen mit ihrer Abstufungen nach unten, wie anderseits die alte Art der militärischen Hierarchie sind jetzt verschwunden. Dafür erscheint, (spstematisch und mit reichem Detai' für uns dargestellt durch einen kaiserlichen Schriftsteller des zehnten Jahr: hunderts,) nunmehr das gesammte Reich zerlegt in eine große Anzahl kleinerer militärisch organisirter Provinzen, die man Themen, Themata, zu nenner Themen nannten die Byzantiner seit Mauritius auch die Legioner ihres stehenden Heeres, und die Namen der einzelnen Legionen wurden sehr häufig, namentlich in Asien, auf die Provinzen übertragen, zu beren Schutze sie bestimmt waren. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde die Gestali der Themen mehrfach nach Bedürfniß verändert, wiederholt neue formirt, unter Umständen zwei oder auch mehrere unter einem Befehlshaber vereinigt Charafteristisch ist dabei, daß die Chefs dieser neuen Provinzen unmittelbar unter dem Kaiser stehen. Es sind jest überall Strategen ober komman: dirende Generale, die, der Krone verantwortlich und je nach Gutbefinden des Kaisers im Amte, zugleich das Commando über die in ihren Themen blei: bend aufgestellten Truppen führen und an der Spite der Civilverwaltung Wie einst in der Zeit des alten römischen Kaiserthums sind ihnen Legaten, Turmarchen genannt, zur Seite gestellt, die über einzelne Abthei: lungen den Befehl führen, und als Verwaltungschefs der verschiedenen Distrikte Als Commandeurs der Besatzungen besonders wichtiger Pakland: schaften erscheinen die sogenannten Kleisurarchen. Dazu kommen noch zahl: reiche andere militärische und Civilbeamte. Dagegen steht selbständig neben bem Strategen, aber im Range unter ihm, ber Protonotar bes Thema, wel: cher (wohl mit dem römischen Prokurator oder Rationalis zu vergleichen,) von dem Großschatzmeister des Reiches ressortirte, mit dem Kaiser unmittelbar korrespondirte, und anscheinend auch als oberster Civilrichter fungirte. seiner Hand lag vorzugsweise die gesammte Finanzverwaltung des Thema.

Diese neue Ordnung der Dinge bot dem Reiche einen doppelten Bortheil. Für die innere Sicherheit war seit Auflösung der großen Grenzheere und der permanenten Generalkommandos die Gefahr selbständiger Erhebungen großer



Generale bedeutend verringert; sie war nur noch dann zu besorgen, wenn einsmal ein Feldherr es wagen konnte, mitten aus einem größeren Kriege heraus sein ihm ergebenes Heer gegen die Residenz zu führen, oder wenn die Armee durch die Gluth des Fanatismus fortgerissen sich selbst mit einer volksthümslichen Empörung verband. Auf der anderen Seite stand aber die Sache jetz so, daß in dieser harten Zeit, wo sehr leicht nahezu jede Provinz des Reiches durch auswärtige Gegner bedroht werden konnte, die Provinzialchess sich im Stande sanden, auch ohne sofort die Hilse der Centralgewalt anrusen zu müssen, mit ihren stets mobilen Streitkräften, mit ihren Festungen, und eventuell mit Ausbietung der Milizen, Gesahren gewöhnlicher Art ersolgreich zu bestehen.

Gegenüber den Hauptseinden des Reiches hat nun Leo seinen kriegerischen Ruhm glänzend behauptet. Die Araber bachten unter Suleimans Vetter und Nachfolger, dem milben und friedlichen Omar II. (717—720) und unter Suleimans Bruder Jezid II. (720—724), bessen Herrschaft durch stete Un= ruhen gestört war, nicht daran, die vor Byzanz erlittene Niederlage zu rächen, während die Rhomäer schrittweise die Mohammedaner aus den Land= schaften diesseits des Tauros wieder verdrängten. Und als sie es unter Hischam (724—743) wieder versuchten, scheiterten sie vollständig. Als der Krieg 725/6 wieder begann, eroberte allerdings Maslama das kappadokische Cäsarea; aber (726/7) Moawijah scheiterte bei dem Angriffe auf Nikäa. Dann setzten sich die Raubzüge der Araber zu Wasser und zu Lande chronisch mehrere Jahre fort, bis endlich einer ihrer damals gefeiertsten, ritterlichsten Helden, Sib-al-Battal-el-Ghazi, ein ungeheures Heer nach Kleinasien führte, um mit dem alten Feuer des Islam die Kraft der Rhomäer zu brechen. Dieser Gefahr trat Kaiser Leo mit seinem Sohne Constantin persönlich entgegen. Und in der mörderischen Schlacht bei Akrosnon in Phrygien, neun Stunden süblich von Dornläon (j. Estischehr), in dem Thema Anatolikon, wurden (740) die Krieger des Khalifats, deren Feldherr selbst den Tod fand, so vollständig geschlagen, daß die moslemitischen Heere den Rhomäern erst dann wieder an= fingen gefährlich zu werden, als sie unter der schwarzen Fahne der Abbasiden ins Feld zogen. Auch die Bulgaren sind unter Leo den Rhomäern nicht gefährlich geworden; nicht einmal den alten Anastasius II. (S. 69) wagten sie zu rächen, der 719 in thörichter und unzeitiger Sehnsucht nach der Krone wider Leo konspirirte und mit dem Ahan Tervel Berbindungen anknüpfte, dafür aber auf des Kaisers Befehl enthauptet wurde.

Parallel mit seiner militärischen Energie lief bei Kaiser Leo, ganz im Sinne der Traditionen und der durch die Zeitlage höchst nachdrücklich einsgeschärften Bedürfnisse des Reiches das Streben, die Hilfs: und Machtmittel desselben möglichst fest zusammenzusassen, die gelockerten Verhältnisse zwischen den Provinzen und der Centralgewalt wieder möglichst sest zu gestalten. Ein ganz besonderes Interesse wandte er der Finanzwirthschaft zu, die er unsmittelbar unter seine persönliche Aufsicht stellte. Wie die tüchtigsten der alten römischen Kaiser und die bedeutendsten Byzantiner wußte er sehr gut, daß

die Existenz des so stark geschmälerten Reiches zum großen Theile von einer wohlgeordneten Finanzwirthschaft abhing. Die Schlagfertigkeit und die Dis= ciplin seiner Armee; die Möglichkeit bei befreundeten Nachbarvölkern und im fernen türkischen, chazarischen, slawischen, germanischen Auslande rüftige Söldner zu werben, und die prophylaktische Arbeit seiner Diplomatie durch Gold zu unterstützen, hing gar sehr von dem guten Zustande der jedesmaligen Finanzlage ab. Daher trat der Kaiser als ein verständiger, sparsamer, knapper Wirthschafter auf. Gerade nach dieser Richtung hat er freilich in manchen Theilen des Reiches viel Unzufriedenheit erregt. Denn mochte immerhin im Ganzen ber Druck ber Reichssteuern burch seine Verwaltung ermäßigt werben, so hat man doch die Uebertragung aller finanziellen Geschäfte in den Provinzen von den städtischen Behörden auf die kaiserlichen Finanzbeamten vielfach unangenehm empfunden; noch mehr aber die Maßregeln, durch welche die althergebrachten Reichsschatzungen möglichst zuverlässig und ergiebig gemacht werben sollten. Dagegen wurde die Sorgfalt, welche der Kaiser dem Handel und bessen Sicherheit widmete, und weiter sein Eifer für Herstellung einer schnellen, tüchtigen und gesicherten Rechtspflege ihm hoch angerechnet. Beröffentlichung eines durch seinen Justizminister Niketas kurz zusammen= gefaßten Civilgesethuches, der sogenannten Ekloga, in griechischer Sprache stand damit in unmittelbarem Zusammenhange. Die neueren Beurtheiler rühmen den Geist dieses Werkes und heben namentlich hervor, daß der Kaiser damit die erheblichsten Fortschritte gemacht habe gegenüber der alten Gesetz= gebung Justinians, und ben minder erfreulichen Traditionen der antiken Welt. Dieses besonders nach Seiten des Che= und Familienrechtes, und wieder nach Seiten ber agrarischen Verhältnisse, wo es sich um wesentliche Erleichterungen des bäuerlichen Standes und Beseitigung der in den späteren Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit entstandenen Gutshörigkeit gehandelt zu haben scheint.

Im Ganzen hatte sich Leo eine sehr starke Stellung geschaffen. Sein scharfer Verstand, sein energisches Wesen, der Glanz seiner Siege, die Er= gebenheit der Armee auf der einen Seite; auf der andern die Sympathie der erwerbenden und handeltreibenden Bevölkerung, die ihm sicheren Schutz vor den auswärtigen Feinden, gesicherte Zustände im Reiche und die Herstellung der Rechtsordnung verdankte, das waren Momente, die es verständlich machen, daß mit zwei Ausnahmen die gewaltige, durch seine kirchliche Reform hervor= gerufene Erregung der jungen Dynastie doch nicht ernsthaft gefährlich zu werden vermocht hat. Es ist sehr schwer, ein historisch gerechtes und wirklich zu= treffendes Urtheil über diese Reformversuche zu gewinnen, nach benen boch, — zumal nach der schließlichen Niederlage der sogenannten Ikonoklasten, die Nachwelt bis auf unsere Tage diese und die folgenden Regierungen ganz oder überwiegend zu schätzen, oder vielmehr zu verurtheilen sich gewöhnt hat. Es ist namentlich beshalb so schwer, weil wir gar nicht sicher wissen, wie umfassend Leos kirchliche Reform überhaupt gemeint, — ob sie nur auf Einen Punkt gerichtet war, und ob manche Maßregeln bes Kaisers als

bleibend ober nur als Kampfmittel haben gelten sollen. Sicher scheint jedoch Eines zu sein. Die höher gebildete Laienwelt der Rhomäer und ein erheb= licher Theil des höheren Klerus betrachtete damals mit Besorgniß und Miß= behagen die Richtung, in welcher sich mehr und mehr das religiöse Leben der Massen bewegte. Seit dem Verglühen der großen, weltbewegenden, kon= jessionellen und dogmatischen Kämpfe war immer deutlicher eine Art der Frömmigkeit bemerkbar geworden, die sehr stark ein antikes, um nicht zu sagen derb heidnisches Colorit trug. Unter christlicher Uebermalung lebten zahl= reiche Bräuche und Gewohnheiten fort, die in hohem Grade den Charakter der Superstition, oder auch derb materieller Mirakelsucht trugen. den späteren Jahrhunderten des Römer= und Griechenthums in erstaunlicher Ausdehnung ausgebildete Freude an uralten Reliquien jeder Art war in ver= änderter Gestalt auf die Kirche übergegangen. Die Verehrung der Heiligen war bereits bis zu dem Grade ausgebildet, daß beispielsweise die Bürger von Thessalonike ihre früher oft berührten Siege über Avaren und Slawen lediglich der Hilfe ihres heiligen Demetrios zuschrieben. Aber es blieb nicht bei so frommer Demuth und Bescheidenheit; man neigte dort (und ent= sprechend auf anderen Punkten) mehr und mehr dahin, nun allezeit sich ledig= lich auf den Heiligen zu verlassen, und in bequemer Trägheit die nothwendige eigene Thätigkeit zu versäumen. Am meisten aber charakteristisch für diese Beriode war die allgemein beliebte Verehrung der kirchlichen Bilder ge= worden. Die überaus zahlreichen Werke, welche bis dahin die kirchliche Kunst geschaffen hatte, wurden Ausgangspunkte aller möglichen Mirakel und legen= darischen Geschichten. Mehr noch, die fromme Verehrung ging allmählich vielsach in ganz rohen Aberglauben über. Enthusiastische Gläubige kratten wohl einen Theil der Farbe ab und schütteten es in den Abendmahlswein. Mütter legten neugeborene Kinder heiligen Bildsäulen in die Arme, um sie des Segens der Heiligen theilhaftig werden zu lassen. Kranke rieben ihre Binden und Decken an ihnen, um gesund zu werden.

Die schwere Gesahr, welche diese Sinnesweise für das christliche Leben und nicht für dieses allein mit sich brachte, entging dem intelligenteren Theile der Byzantiner keineswegs. Anderen war doch die Beobachtung nicht entsangen, daß alle solche Mittel den Anprall der jeder bildlichen Darstellung des Söttlichen bis zum wildesten Fanatismus abgeneigten Mohammedaner nicht datten aufhalten können. Kaiser Leo persönlich war bei eisriger christlicher Frömmigkeit allem diesem superstitiösen Wesen tief abgeneigt. Nun aber war dener Zeit der Gedanke noch gänzlich fremd, daß so tiesen Verirrungen der Bolksseele, daß Richtungen, die so ties in die Massen eingedrungen sind, und mit den zartesten Empfindungen wie mit den derbsten Leidenschaften gleichzitig sich berühren, nur entweder durch die enthusiaftische, stürmische, geistige Racht eines begeisterten religiösen Resormators, oder aber durch unsägliche Geduld und unermüdliche, danklose Arbeit der Träger eines edlen Prinzips vielleicht wirksam begegnet werden kann. Dagegen konnte Leo in den Annalen

bes römischen Reiches lesen, wie von Constantin dem Großen und von Coistantius II. an nicht wenige seiner kaiserlichen Borgänger bei ihrer fürstliche Machtfülle und bei ihrer engen Verbindung mit den führenden Männern deriche mit glücklichem Erfolge den Versuch gemacht hatten, kraft ihrer souv ränen Gewalt ganze weitverbreitete religiöse Richtungen zu entwurzeln, tihnen mißsielen. Hatte nicht der spanische Theodosius, auch er ein Rett des Reiches, die gewaltigsten Schläge gegen Arianer und Olympier zuglei siegreich geführt? Wie sollte es nicht noch viel eher gelingen, eine Prax abzustellen, die noch dazu mit dem Togma nichts gemein hatte?

Ob Leo auch gehofft hat, durch Abstellung namentlich des so tief er arteten Bilberdienstes die Juden, und was wichtiger war, die Araber, beide al heftige Gegner gerade dieser Richtung in der anatolischen Kirche, unter Ur ständen einer Bekehrung zugänglicher zu machen, steht dahin. Sicher ist nu daß er bei seiner kirchlichen Reform ganz nach der alten Prazis der römisch und byzantinischen Kaiser zu Werke ging, und daß er seine Operationen z erst gegen den superstitiösen Bilderdienst richtete. Er ahnte nicht, daß im Begriffe stand, einen neuen kirchlichen Conflikt zu entzünden, der Schwere und Heftigkeit sich vollkommen der alten Arianersehde gleichstell konnte. So weit es sich nun um die Bilder handelte, so eröffnete Leo, b sich dabei auf Männer wie die Bischöfe Theodosius von Ephesos, Thom von Claudiopolis in Galatien und Constantin von Nakolia in Phrygien stütz seinen Feldzug im Jahre 726. Ein durch den Senat sanktionirtes Dek verdammte die Anbetung der Bilder als eine Art Gößendienst; materi wurde einstweilen nur verfügt, daß in den Kirchen die Bilder höher gehän werben sollten, um sie ber unmittelbaren Berührung zu entziehen. Stimmungen im Reiche und in der Kirche waren sehr getheilt. Während ! Armenier mit Leo offen sympathisirten, während in Asien und in der Haus stadt Zustimmung und dumpfer Grou einander die Wage hielten, stand es i Westen anders. Die Bevölkerung der alten hellenischen Länder, deren Metr politen in Thessalonich sich als zähr Bilderfreunde gezeigt haben, war t erbittert. Hier wie in der italischen Provinz hatten, so scheint es, mane ber fiskalischen Verfügungen bes Kaisers große Unzufriedenheit erregt. Speziaber die Hellenen hatten vorzugsweise viel Altheidnisches in die Kirche mit hi übergenommen; zähe Orthodore, wie sie jett waren, hatten sie auch die al Freude an Kunstwerken auf die Schöpfungen der kirchlichen Kunst und a deren Verehrung gewandt. Sie vor Allen waren wüthend über Leo, d ihre Art der Kirchlichkeit angriff. Und sie waren entzückt über den Wide stand, den die Curie in Rom, — damals noch das hochverehrte kirchlid Centrum auch der griechischen Länder westlich vom Strymon, mit Einschli von Areta, — gegen das Vorgehen des Kaisers eröffnete; ein Widerstan ber auch in Italien freudig begrüßt wurde und nach ber politischen Se einen starken Schritt in der wachsenden Entfremdung zwischen Rom u: Byzanz zur Folge hatte.

Die Lage des Kaisers wurde sofort höchst schwierig. In Italien griffen die Langobarden unter ihrem tapferen, klugen und hochstrebenden König Luitprand (712 — 743) erobernd ein, und sahen sich durch die Er= bitterung des mittelitalischen Bolkes gegen die byzantinische Regierung gefördert. Schlimmer noch war es, daß die Hellenen, namentlich die Bewohner der Rpkladen und des eigentlichen Griechenlands, sich nicht allein offen empörten, fondern auch einen Theil der Armee, die sonst ganz überwiegend treu zu den "bilderstürmenden" Kaisern gehalten hat, mit sich fortrissen, und in der Person bes Kosmas einen Gegenkaiser aufstellten: in derselben Zeit, wo (S. 101) die Araber wieder bis nach Nikäa vordrangen. Nun gelang es zwar der Energie des 🗪 aisers und der rücksichtlosen Anwendung des Seefeuers, die hellenische Flotte Der meuterischen Generale Agallianos und Stephanos am 18. April 727 unter den Mauern von Constantinopel zu zerschmettern. Aber wenn sich der Sieger nun auch barauf beschränkte, den Stephanos und Kosmas enthaupten 34 lassen, die in seine Hand gefallen waren, so ging er in der Kirchenfrage Iest, wo die kaiserliche Autorität auf dem Spiele stand, sehr erheblich weiter. Ein neues Defret (728) verfügte im Sinne der entschlossensten Gegner des Bilderkultus, daß nunmehr überall die Bildnisse Christi, der Panagia, der Deiligen und Märtyrer aus den Kirchen und den heiligen Orten entfernt, eventuell an den Wänden mit Farben überstrichen werden sollten. war das Defret, nachdem der Kaiser zuvor ein "Silentium" berusen batte, nämlich die Versammlung des Senats und der höchsten Würdenträger Staat und Kirche. Nur der mehr als 90jährige (seit 715 regierende) Patriarch Germanos von Constantinopel hatte sich geweigert, die neue Ver= fügung zu sanktioniren. Damit aber nahm der kirchliche Kampf hinnen Fürzester Frist einen Charakter der furchtbarsten Leidenschaftlichkeit an, und entwickelte sich nun erst in ganzer Schroffheit der grimmige Gegensatz 3wischen den Ikonoklasten (Bilderstürmern) und Ikonodulen (Bilder= freunden), mit welchem allmählich für eine Zeit von drei Generationen alle Moglichen materiellen, persönlichen und principiellen, religiösen und politischen Gegensätze, Sympathien und Antipathien sich verschlangen. Die Stellung Des Kaisers wurde immer schwieriger, und die zähe Kraft der Opposition Zeigte sich von Anfang an als so gewaltig, daß man sich weit eher über die lange Ausdauer der Vertreter des Reformgedankens, als über das spätere Scheitern der Reformversuche verwundern vermag. Allerdings standen dem Laiser starke Mächte zur Seite. Die Führer der Armee hielten mit wenigen Ausnahmen treu zu ihm. Ebenso stand die Mehrheit der gebildeten Laien= welt in Asien, die Mehrheit unter den Beamten und den höheren Ständen, und ein Theil des Klerus auf seiner Seite. Dagegen waren aber die Massen des Bolkes zähe Bilderfreunde; und gerade der Kampf um die Bilder, der ihnen doch viel greifbarer verständlich war, als in älteren Zeiten die konfes= sionellen, überhaupt die dogmatischen Streitfragen, regte diesen Theil der Rhomäer noch weit tiefer auf, als einst die älteren Generationen die Kämpfe

um das Verhältniß des Sohnes zum Vater und um die verschiedenen Naturen in der Person des Erlösers. Dazu kam, daß die Frauen aller Stände, und zwar unter Umständen bis hinauf zu den Schwestern und Frauen der Kaiser selbst, eifrig für die Sache der Ikonodulen eingenommen waren. Die Klostergeistlichkeit, an ihrer Spite die gelehrten Docenten der Cen= tralbildungsanstalt in Constantinopel (S. 73), und namentlich die vielen Mönche, welche sich auch materiell in ihrer Thätigkeit als Künstler, namentlich als Maler, bedroht sahen, waren natürlich die eifrigsten Gegner der kaiserlichen Reform, und mit ihnen hielten nicht wenige Glieder des übrigen Während aber Pabst Gregor II. in Rom durch Sendschreiben und Hirtenbriefe den Kampf in Italien gegen die Ikonoklasten führte, schleuberte aus dem Reiche der Khalifen heraus ein feuriger sprischer Mönch seine Geschosse gegen die Defrete des Kaisers. Johannes Chrysorrhoas von Damastus (geb. um 700), der Sohn und Entel von Männern, die am Hofe der Ommejaden zu Damaskus hohe Stellungen eingenommen hatten, persön= lich seiner Zeit Schapmeister im Dienst des arabischen Hofes, — ein bedeutender Gelehrter, ein namhafter Theologe dieser Tage und auch sonst von höchst bedeutendem Einfluß auf die Ausbildung der Glaubenslehre und der Ethik der anatolischen Kirche, der als Philosoph die formelle Methode den dialektischen Grundsätzen des Aristoteles entlehnt hatte, begann noch vor seinem Eintritt in das Kloster Saba (730) bei Jerusalem (wo er 760 starb), seinen ungestümen Krieg gegen die Ikonoklasie mit seinen "Reden für die Bilber", die begreiflicherweise von der Partei der Ikonodulen, der sie in beredter Sprache gemüthliche und kirchliche Argumente zuführten, mit Enthusiasmus aufgenommen wurden.

Es konnte nicht ausbleiben, daß der Kampf sehr schnell einen überaus gehässigen Charakter annahm. Die Zähigkeit, der wilde Enthusiasmus, die Erbitterung der Opposition war von Anfang so groß, daß sie sich, — um von Italien erst später zu reben, — vielfach durchaus nicht auf passiven Widerstand beschränkte, sondern bis zu offener Gegenwehr gegen die Durch= führung der kaiserlichen Beschlüsse oder selbst zu tropiger Herausforderung der kaiserlichen Beamten verstieg. Kam es dann zu Akten der Gewalt, der Brutalität, der harten kriminellen oder polizeilichen Ahndung, so gab es natürlich Martyrien oft sehr bedauerlicher Art. Da doch nur die späteren Sieger die Geschichte der erfolglosen Reformversuche dieser und der folgenden Beiten geschrieben haben, so ist es nicht wohl möglich, namentlich im Hinblick auf viele analoge Erscheinungen anderer Zeitalter, mit irgend welcher Sicher= heit zu sagen, ob und wie weit, einen Theil der Regierung Constantins V. ausgenommen, von einer wirklichen "Berfolgung" der Ikonodulen geredet werden darf. Obwohl dabei nicht zu übersehen ist, daß Vorgeschichte und Charakter der Byzantiner, und die gesammte Art des Mittelalters jeden solcher Conflitte nur zu leicht zu einer Berfolgung ausarten ließen. Wahrscheinlich wird man mit ganzer Bestimmtheit Gines sagen können. Nach Art bieser

bnzantinischen Kirchenstreitigkeiten (leider freisich nicht dieser allein) versloren im Kampse mit dem Fanatismus der Gegenpartei auch die energischen Andänger der Resorm, und zwar nicht bloß die aussührenden Organe, allsmählich ihre Mäßigung und Besonnenheit immer mehr. Derart daß im Gegensatzu der schwärmerischen Art der Bilderfreunde sie sich einerseitsmehr und mehr in Stimmungen hinein verloren, die an die herbe Feindsseligkeit des Islam gegen die Kunst mehr als nur streisten, und zugleich mit dem Nißbrauch auch die Freude an den Schöpfungen der Kunst und die Erhebung der Gemüther durch dieselbe versehmten, — andererseits aber auch zu rohen Zerstörungen nicht mehr bloß der Gegenstände des Aberglaubens, sondern auch der Kunstwerke sich fortreißen ließen, welche bestimmt waren, mi dem Bege der Anschauung die Gemüther der Gläubigen innerlich ans zuregen.

Kam durch diese neue Phase des öffentlichen Lebens der byzantinische Aunstbetrieb für geraume Zeit in eine überaus schwierige Lage, so blieb auch ein scharfer Zusammenstoß zwischen der Centralgewalt und einem einfluß= reichen Theile der gelehrten Kreise des Reiches nicht aus. Mit den Spitzen allerdings des anatolischen Klerus kam Kaiser Leo schnell in Einverständniß. Der alte Patriarch Germanos von Constantinopel, der allein sich konsequent weigerte, die letzten Dekrete des Kaisers zu vollziehen ward endlich zu Anfang des Jahres 730 unter Zustimmung des Senats zum Rücktritt genöthigt. Pann erhielt sein bisheriger Kanzler Anastasius seinen Platz, der nun nicht zögerte, die kaiserlichen Verfügungen als geistliche Dekrete zu publiziren und mach Möglichkeit zur Ausführung zu bringen. Dagegen wurde es verderblich, daß das mächtige Collegium (S. 73) der höchsten wissenschaftlichen Lehrer in der Residenz sich entschieden auf die Seite der Bilderfreunde stellte. griff der Kaiser mit soldatischer Rücksichtslosigkeit durch. Auflösung dieses und anderer der Reform feindlicher Collegien und Einziehung der Gehälter für die Docenten sollte hier Raum schaffen und einschüchtern. Nun hielt aber weithin das gelehrte Mönchthum fest an der Sache der Bilder und nährte tonsequent im Sinne des Johannes von Damaskus die Opposition gegen die Plane des Kaisers, der dadurch mehr und mehr in schroffe Gegnerschaft gegen die bisherigen Träger der Studien getrieben wurde. Und es war sehr schwer, bie burch Zurudbrangung ber gelehrten Mönche erschütterten Bildungsanstalten mit Hilfe gebildeter Laien und der Weltpriester einigermaßen in gutem Zustand Während jedoch der innere Streit namentlich auf Seiten des Kampfes gegen die Rlostergeistlichkeit erst unter der folgenden Regierung seine volle Hohe erreichte, tam es gegenüber ber Curie und den Italienern schon unter Leo zum offenen Bruche.

Die letzten Defrete des Kaisers gegen die Bilder (S. 105) hatten in einigen Theilen des byzantinischen Italiens einen wahren Sturm der Entrüstung erregt, der nunmehr von dem klugen Langobardenkönig Luitprand mit Glück zu erheblicher Ausdehnung seiner Macht in Mittelitalien benutzt wurde. Der

alte Gegensatz zwischen Romanen und Langobarden war damals bereits aus= geglichen; namentlich hatten auch bei den Langobarden die lateinische Sprache und der Katholicismus die Herrschaft erlangt. Genua mit Ligurien war schon zwischen 636 und 652 an König Rothari verloren gegangen. wo der katholische Luitprand die Italiener bei ihrem Aufwogen gegen die De trete Leos unterstütte, wurde es möglich, bei Gelegenheit eines Aufstanbes in Ravenna (728) sich auch bieser wichtigen Stadt zu bemächtigen. Run freifich unterstützte der (seit dem Mai 715 regierende) Pabst Gregor II., ber bisher die Gegner der Bilder unter den griechischen Beamten in Italien mit Er kommunikation geschreckt hatte, jetzt aber die Uebermacht der Langobarben in Italien für seine Stellung fürchtete, die Byzantiner, und mit Hilfe bes durch den Babst bestimmten Dur Ursus von Venedig vermochte der Erich Eutychios die Langobarden zu schlagen und (729) wenigstens Ravenna zurale Tropbem wuchs, zumal seit der Abdankung des Patrienten Germanos, die Spannung zwischen Rom und Byzanz. Und als Gregolit. zu Anfang des Februar 731 starb, und nun sein Nachfolger Gregor (seit 18. März 731 bis 741) im November des Jahres 732 unter lebig Zustimmung der Bevölkerung Mittelitaliens an der Spitze einer ich römischen Synobe jeden, der als Feind der Bilder auftreten würde, für chi Berräther am Glauben und für einen Feind der Kirche erklärte, also turg bündig das Anathema gegen die Ikonoklasten schleuderte: da that Leo, eine militärische Demonstration gescheitert war, den Schritt, dessen Wirten für lange Jahrhunderte bedeutungsvoll geworden sind. Er riß Unteritä und Sicilien, wo das Volk im Gegensatze zu Mittelitatien und Benedit durchaus kaiserlich gesinnt war, vor Allem aber alle Länder der Balkanselle insel, die zu dem kirchlichen Metropolitansystem von Thessalonike gehörten, sammt Kreta, von der uralten Berbindung mit Rom los, entzog fie im tirchlichen Jurisdiction des Pabstes und stellte sie unter die Oberherrschift des Patriarchen von Constantinopel. Es war die erste große Scene in vielhundertjährigen geistlichen Kriege zwischen den Machthabern an ber Ante und am Chrysoferas. Dagegen war in Rom und Mittelitalien unleugber Macht der Byzantiner schon jest vollkommen schattenhaft geworben.

Als Leo III. am 18. Juni 741 etwa 66 Jahre alt starb, war be Lage des Reiches Dank seiner kirchlichen Resormpolitik in hohem Genke komplizirt geworden. Noch aber schien es einige Zeit, als sollte die grake Schachpartie zwischen Gegnern und Freunden des Bilderkultus trotz aller Schwierigkeiten für die ersteren gewonnen werden. Des Siegers von Akrakan Sohn und Nachsolger, Raiser Constantin V., war eine kolossale Persönlichteit, dessen Borzüge und Fehler die Eigenschaften des großen Baters in mehrsach vergröbertem Format den Rhomäern wieder zeigten. Die späteren itonodulen Geschichtschreiber haben diesen Mann allezeit mit glühendem Hasse versolgt, ihm auch den Schimpsnamen angehängt (Kopronymos), den er noch heute in den historischen Compendien trägt. Sicher ist, daß dieser

buzantinischen Kirchenstreitigkeiten (leiber freilich nicht dieser allein) versoren im Rampse mit dem Fanatismus der Gegenpartei auch die energischen Anhänger der Reform, und zwar nicht bloß die aussührenden Organe, allemählich ihre Räßigung und Besonnenheit immer mehr. Derart daß im Gegensatz zu der schwärmerischen Art der Bildersreunde sie sich einerseits wehr und mehr in Stimmungen hinein verloren, die an die herbe Feindsseligkeit des Islam gegen die Kunst mehr als nur streisten, und zugleich mit dem Mißbrauch auch die Freude an den Schöpfungen der Kunst und die Erhebung der Gemüther durch dieselbe versehmten, — andererseits aber auch zu rohen Berstörungen nicht mehr bloß der Gegenstände des Aberglaubens, sondern auch der Kunstwerke sich sortreißen ließen, welche bestimmt waren, aus dem Wege der Anschauung die Gemüther der Eläubigen innerlich ans zuregen.

Ram burch biefe neue Bhafe bes öffentlichen Lebens ber byzantinische Aunstbetrieb für geraume Beit in eine überaus schwierige Lage, fo blieb auch ein icharfer Bufammenftog amifchen ber Centralgewalt und einem einfluß: reichen Theile ber gelehrten Rreife bes Reiches nicht aus. Dit ben Spipen allerbinge bes anatolischen Rlerus tam Raifer Leo fcnell in Ginverftandnig. Der alte Batriarch Germanos von Conftantinovel, ber allein fich tonfequent weigerte, die letten Defrete bes Raifers zu vollziehen ward endlich zu Anfang bes Jahres 730 unter Buftimmung bes Senats jum Rudtritt genothigt. Dann erhielt fein bisheriger Rangler Anaftafins feinen Blat, ber nun nicht abgerte, Die faiferlichen Berfügungen ale geiftliche Defrete zu publigiren und mach Möglichkeit zur Ausführung zu bringen. Dagegen murbe es verberblich. daß bas mächtige Collegium (S. 73) ber höchsten wissenschaftlichen Lehrer in der Refideng fich entschieben auf die Seite ber Bilberfreunde ftellte. hier griff ber Raifer mit folbatischer Rudfichtslofigteit burch. Auflösung biefes und anderer ber Reform feindlicher Collegien und Gingiehung ber Gehalter für die Docenten follte bier Raum schaffen und einschüchtern. Run hielt aber weithin bas gelehrte Monchthum feft an ber Sache ber Bilber und nahrte tonfequent im Ginne bes Johannes von Damastus bie Opposition gegen bie Blane bes Raifers, ber baburch mehr und mehr in ichroffe Gegnerichaft gegen Die bisherigen Trager ber Stubien getrieben wurde. Und es war febr ichwer, bie burch Burudbrangung ber gelehrten Monche erichütterten Bilbungsanftalten mit Silfe gebilbeter Laien und ber Beltbriefter einigermaßen in gutem Buftand ju erhalten. Babrend jeboch ber innere Streit namentlich auf Seiten bes Rampfes gegen bie Rloftergeiftlichleit erft unter ber folgenben Regierung feine volle hobe erreichte, tam es gegenüber ber Curie und ben Italienern icon unter Leo jum offenen Bruche.

Die letten Defrete bes Kaisers gegen die Bilder (S. 105) hatten in einigen Beilen bes byzantinischen Italiens einen wahren Sturm der Entrüstung erregt, bit anumehr von dem klugen Langobardenkönig Luitprand mit Glück zu weblicher Ausbehnung seiner Macht in Mittelitalien benutt wurde. Der

Spriens auf andern Punkten aufgewogen werden konnte. Erst mußte bas blühende Kleinasien wenigstens einigermaßen vor den Angriffen der Araber wieder gesichert sein, ehe hier die alte Gunst der Verhältnisse wieder zu voller Geltung kam. In Europa dagegen hat es bis zur Mitte bes neunten Jahr hunderts gedauert, ehe nach Austoben der flawischen Noth die alten helleni schen Provinzen mit neuer Kraft in den Vordergrund treten konnten. Nachhe allerdings sind gerade sie als Site einer bedeutenden Industrie, nun aud namentlich in Seibe, und durch die Erzeugung sehr zahlreicher landwirth schaftlicher Produkte für das Reich wieder ungemein wichtig geworden. Und während des ersten Viertels des 11. Jahrhunderts gelang es den Byzantineri sogar, die Länder bes Nordens bis zur Donau und Sawe für längere Zei noch einmal unter ihre unmittelbare Herrschaft zu bringen. Zunächst aber mußten nicht nur die schweren finanziellen Berluste überwunden und die Kräfte zur Rettung der Reste des Reiches zusammengehalten werden. Man fand auch in den Arabern im gesammten Drient erhebliche Conkurrenten in dem Betriebe des Verkehrs, sobald erst die Blüthetage des islamitischen Fanatismus vorüber, die unaufhörlichen inneren Fehden unter den Machthabern des Khalifats gestillt, und unter der Arbeit der Abbassiden des 8. und 9. Jahrhunderts am Tigris die neue Metropole Bagdad prachtvoll emporgekommen war.

Nichtsbestoweniger hat die alte byzantinische Zähigkeit sich auch hier be-Die Gewinnsucht und das lebhafte Bedürfniß nach den altgewohnter Produkten des inneren Orients trug es doch verhältnißmäßig bald auch über die religiösen Gegensätze davon, und die Byzantiner erschienen unermüdlich als Handelsleute an den Plätzen, wo auch unter arabischer Herrschaft eir großer Theil der durch das Reich der Khalifen nach Westen geführten oft asiatischen Waaren aufgestapelt wurde, nämlich in Alexandria und Antiochia Daneben nahm der Handel von Trapezunt einen sehr bedeutenden Auf: schwung, wo wieder die moslemitischen und armenischen Kaufleute in Menge sich einstellten. Die Griechen, in deren Händen namentlich der Großhande sich befand, behaupteten mit ihrer Handelsflotte noch immer die Vorherrschaft im Mittelmeer. Das schwarze Meer beherrschten sie vollständig, und aus bessen Nordküste war das befreundete Reich der Chazaren für sie, und für die aus Usien, nördlich von den islamitischen Gebieten kommenden Handels: züge ein wichtiges Passageland. Der Transit aller asiatischen für das Abend: land bestimmten Waaren blieb noch sehr lange ausschließlich in den Händer der Griechen, bis denselben allmählich in den Italienern gefährliche Confur: renten erwuchsen. Cherson auf ber Krim, Constantinopel und Thessa: lonich blieben andauernd reich belebte Emporien von der höchsten Bedeutung Gefährlicher für den Handel der Griechen und günstig für die später er: wachende Conkurrenz der Dalmatiner und Italiener wurden dagegen mancherle wirthschaftliche Mißgriffe der byzantinischen Centralregierung, die wiederhol! aus finanziellen Motiven verschiedene Produkte zu Monopolen machte, auch wohl zu Zeiten gewisse Zweige des Handels mit temporären Ginschränkungen zum

Bort heil begünstigter Persönlichkeiten belegte, ja selbst den Kornhandel zwischen den Provinzen des Reiches lästigen und willkürlichen Anordnungen unterwarf.

Alles zusammengefaßt, so geben uns boch diese Andeutungen gegenüber den dogmatischen und den militärischen Kämpfen das Bild eines vielbewegten und farbenreichen Lebens innerhalb des Reiches der Rhomäer. blühte hier, — mitten zwischen dem Reiche, später den Reichen der arabischen Khalifen, wo die Jugendkraft und Bildungsfähigkeit der Araber, nach Austoben des ungestümen islamitischen Fanatismus und vor der vollständigen Erstarrung bes Islam, trop ber unablässigen inneren und äußeren Kriege und trop des harten religiös=politischen Despotismus der Nachfolger der Propheten, eine glänzende, spezifisch orientalische, dabei doch mehrfach durch griechische Bildungselemente angeregte Kultur sich schuf, — und zwischen den jungen Staaten der flawischen, der germanischen und der romanischen Welt, wo noch Alles im Neubau und in der Ausgleichung zwischen den neuen Elementen und der römischen Erbschaft begriffen war, — eine höchst eigen= artige Civilisation, deren Zauber und assimilirender Kraft nur wenige der fremden Menschen oder der Schaaren und Bölker widerstanden, welche von Geschlecht zu Geschlecht auf dem Gebiete der Rhomäer neu Fuß faßten. Dabei war wesentlich charakteristisch, daß die griechische Färbung allmählich immer bestimmter das Uebergewicht gewann; namentlich seit dem Verlust der semitischen und afrikanischen Provinzen an die Araber. Mit dem siebenten Jahrhundert war auch in der Armee die Sprache des Commandos griechisch Auch in der offiziellen Welt verschwand das Romanische mehr Seit Kaiser Mauritius wurde das Griechische die offizielle Geund mehr. schäftssprache, wurden die öffentlichen Erlasse nur noch griechisch publizirt; sulest erinnerten nur noch die alten römischen Titulaturen der höheren Beamtung in ihrer grotesken Gräcisirung, wie erratische Blöcke, an den alten Busammenhang mit Rom. Auf den Kupfermünzen erschienen zuerst seit Anasta= stus I. griechische Buchstaben zur Andeutung des Werthes; seit Heraklius tommen auf dem Kupfer bereits griechische Inschriften vor, und im achten Ichrhundert wurden allmählich die griechischen Titel Basileus und Despotes üblich statt Augustus. Aber die griechische Civilisation des Reiches, wie sie mehr und mehr das romanische Element abstreift, ist stark mit orientalischen Bügen versetzt, und erinnert (immer von der kirchlichen Temperatur abgesehen,) mehrfach an die Art der hellenistischen in den Reichen, die einst aus der Alexandermonarchie sich entwickelt hatten. Blieb von Anfang an die unablässige Einschmelzung so vieler fremder Elemente aller Art, in besonderer Menge namentlich flawischer, in das Rhomäerthum sicherlich nicht ohne erheblichen Einfluß, so gewinnt nachher die Kultur des Byzantinerthums noch mehr an geschlossener Eigenart, seit einerseits seit Ausgang des achten Jahrhunderts gegenüber den Erben der Constantiner am Bosporus das abendländische Reich in fränkischer Gestalt sich erneuert; seit ferner gegen Ende des neunten Jahrhunderts der Gegensatz zwischen den Kirchen von Rom und Byzantion

akut zu werden beginnt; seit endlich die aufstrebende Macht der Bulgar für mehrere Menschenalter wie ein breiter Wall die Landverbindung zwisch Europa und der Balkanhalbinsel abschneidet.

Immerhin hatten die Rhomäer noch lange ein Recht, sich weitaus t meisten ihrer Nachbarvölker in ihrer Civilisation weit überlegen zu fühl Und bis gegen Ende des Reiches galt der Aufenthalt in Constantinopel bie dahin entsandten fremden Geiseln aus guter Familie als die hohe Schi ber feinsten Bildung. Aber an dunklen Schatten hat es babei niemals gefet Neben aller Feinheit dieser Bildung, neben aller driftlichen Gesittung, net vielen Zügen wirklicher Humanität, geht doch durch die byzantinische Gesc schaft ein Strom finsterer Barbarei, die oft in schrecklicher Weise zu Tage tr Sehen wir ganz ab von grauenhaften Ausbrüchen der elementaren Wildh der Massen, die noch im zwölften Jahrhundert bei der Austreibung 1 Italiener aus Constantinopel und bei ber Ermordung des Andronikos Ro nenos mit den grausigsten Scenen solcher Art alter und neuer Zeit in ein Reihe rangiren: so hatten doch die Byzantiner allen Grund sich vor Arabe und Franken zu schämen, wenn sie erwogen, wie grausam in ihrem a chriftlichen Staate auch Leute hohen Ranges unter Umständen gegen verhaf auswärtige Feinde sein konnten, und wie niederträchtig ihre politische Str justiz, die freilich nicht mehr so rasch mit massenhaften Todesurtheilen bei ! Hand war, wie die des spätrömischen Kaiserthums, die aber das schändlie System der Verstümmelungen und namentlich, vor Allem seit dem 8. Jal hundert, das der Blendung, zu einer beispiellosen Ausdehnung getrieben h Ganz frembartig aber erschien den Romanen und den Germanen bei der höher · Gesellschaft der Rhomäer, die sonst keineswegs durch ungewöhnliche persönlie Rohheit auffiel, ein gewisser Mangel an ritterlicher Sinnesweise und empfin lichem Chrgefühl. An dem civilisirtesten Hofe jener alten Jahrhunderte w es nichts Ungewöhnliches, daß Peitschenstrafen und Stockschläge, namentlich a Grund politischer Vergehen, auch über hohe Beamte, ja über Geistliche u Damen verhängt wurden, ohne daß dadurch beren sociale Stellung erschütte wurde. Auch nach dieser Seite macht sich eine andere Sinnesweise erst bar bemerkbar, als der Ton und die Formen des abendländischen Ritterthums au in dem anatolischen Reiche anfingen Plat zu greifen: in dem Zeitalter b Komnenen, bis zu welchem nun in dem folgenden Abschnitt unsere Darstellui uns führen soll.

großen Flotte von Alexandria her angreifen wollten, wurde dieselbe 748 im Hafen von Kerameia so gut wie vollständig vernichtet. Aber auch das Emporkommen der neuen arabischen Dynastie der Abbasiden wurde den Rhomäern nicht so schnell gefährlich. Wohl hat dieses furchtbare, mord= gewohnte, rach= und blutgierige Geschlecht von Khalifen dem Reiche des Islam noch eine ganze Reihe energischer und kriegstüchtiger Beherrscher gestellt. Aber der jugendliche, welterobernde Aufschwung der arabischen Race war be-Die Ablösung Spaniens, bald auch der afrikanischen Proreits vorüber. vinzen im Westen der Syrten von dem großen arabischen Reiche schwächte bie Macht des Khalifats vielleicht weniger, als der furchtbare, in immer neuen Aufständen und inneren Kriegen sich entladende Haß, den seit Aus-F rottung der Ommejaden und anderer edler Familien große Massen der Araber gegen die bespotischen Herrscher aus Abbas' Stamme nährten. Schon Abu-Dichafer=Manssur, der zweite Khalif dieser Dynastie (754-775), der Gründer von Bagdad (762), der neuen prachtvollen Centralstadt des islamitischen Weltreiches, hatte es aufgegeben, sich vorwiegend auf die arabische Nationalfraft zu stützen, und war zu dem System übergegangen, aus den zum Islam bekehrten fremden Stämmen, wie den Persern, Berbern, Türken, Leibwachen und Söldner heran zu bilden. Mit dem Erlöschen des mosle= mitischen Enthusiasmus war der stärkste Vortheil wieder verloren, den früher die Heere des Khalifats vor denen der Byzantiner lange voraus gehabt hatten. Und nun kam die bessere Disciplin und solbatische Schulung der rhomäischen Truppen wieder gar sehr zur Geltung. Constantin V. und sein glänzender Stab schulten in der That die Armee so trefflich, daß selbst das thörichte Shtem der Regentin Irene ihre Tüchtigkeit nachmals nicht ganz zu ruiniren im Stande war. Und während die Härte der Abbasiden gegen das christs liche Bolk ihres Reiches allmählich immer zahlreichere Christen veranlaßte, nach dem byzantinischen Reiche überzusiedeln, behaupteten die Heere des letzteren ihre Ueberlegenheit zunächst bis 782. Der Kampf verflachte sich immer mehr zu einem unaufhörlichen Grenzkriege, von großer Schädlichkeit für die beiberseitigen Grenzbistrikte, aber räumlich von nur mäßigen Dimensionen. Ein Schritt aber zu einiger Milderung der Kriegsgreuel war es, daß Constantin V. zuerst 769 ein System der Auswechselung der Gefangenen, deren bei solchen Kämpfen sehr viele gemacht wurden, einzuleiten vermochte.

Die siegreichen Kämpse Constantins gegen die letzten Streitfräfte der Ommejaden waren zeitweise unterbrochen worden durch eine schreckliche Eles mentargewalt. Eine jener entsetzlichen Epidemien, welche in der Geschichte des späteren Alterthums und des Mittelalters wiederholt eine so grausige Rolle gespielt haben; eine Pest, die alle Schrecknisse wiederholt eine so grausige Rolle die griechischen Zeitgenossen bisher nur aus den Werken der Historiker des ersten Justinian kannten, hatte seit mehreren Jahren die vorderasiatischen und afrikanischen Provinzen des Khalisenreiches dezimirt, und war, — wie immer seit den Tagen des attischen Thukydides — mit den Kielen der Kaussahrteis

welches die Rhomäer übernommen hatten, war schon unter Justinian I. auf mehreren Punkten durchbrochen worden. Schon damals hatte es sich als nöthig gezeigt, einzelne besonders schwierige Provinzen, namentlich in Kleinasien, aus dem großen Organismus des Reiches auszuscheiden und wieder lediglich unter militärische Verwaltung zu stellen. Die gewaltige Noth bes Reiches auf allen Seiten während des siebenten Jahrhunderts hatte dann wahrscheinlich seit Heraklius die byzantinischen Kaiser dahin geführt, bei der Organi= sation für die Vertheibigung der Reste des Reiches auch auf dem Gebiete ber Verwaltung das militärische Interesse in immer weiterem Umfange immer entschiedener in den Vordergrund zu stellen. Man wird nun mit Recht an= nehmen können, daß Kaiser Leo III. bei der Neuorganisation des Reiches nach Zurüchschleuberung bes arabischen Angriffs bieses System im Wesentlichen vollendet hat. Das konstantinische System der großen Präfekturen mit ihren Abstufungen nach unten, wie anderseits die alte Art der militärischen Hierarchie sind jest verschwunden. Dafür erscheint, (systematisch und mit reichem Detail für uns dargestellt durch einen kaiserlichen Schriftsteller des zehnten Jahr= hunderts,) nunmehr das gesammte Reich zerlegt in eine große Anzahl kleinerer, militärisch organisirter Provinzen, die man Themen, Themata, zu nennen Themen nannten die Byzantiner seit Mauritius auch die Legionen ihres stehenden Heeres, und die Namen der einzelnen Legionen wurden sehr häufig, namentlich in Asien, auf die Provinzen übertragen, zu beren Schutze sie bestimmt waren. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde die Gestalt der Themen mehrfach nach Bedürfniß verändert, wiederholt neue formirt, unter Umständen zwei oder auch mehrere unter einem Befehlshaber vereinigt. Charakteristisch ist dabei, daß die Chefs dieser neuen Provinzen unmittelbar unter dem Kaiser stehen. Es sind jett überall Strategen ober komman= dirende Generale, die, der Krone verantwortlich und je nach Gutbefinden des Kaisers im Amte, zugleich das Commando über die in ihren Themen blei= bend aufgestellten Truppen führen und an der Spite der Civilverwaltung Wie einst in der Zeit des alten römischen Kaiserthums sind ihnen Legaten, Turmarchen genannt, zur Seite gestellt, die über einzelne Abthei= lungen den Befehl führen, und als Verwaltungschefs der verschiedenen Distrikte Als Commandeurs der Besatzungen besonders wichtiger Pagland= schaften erscheinen die sogenannten Kleisurarchen. Dazu kommen noch zahl= reiche andere militärische und Civilbeamte. Dagegen steht selbständig neben dem Strategen, aber im Range unter ihm, der Protonotar des Thema, wel= cher (wohl mit dem römischen Prokurator ober Rationalis zu vergleichen,) von dem Großschatzmeister des Reiches ressortirte, mit dem Kaiser unmittelbar korrespondirte, und auscheinend auch als oberster Civilrichter fungirte. seiner Hand lag vorzugsweise die gesammte Finanzverwaltung des Thema.

Diese neue Ordnung der Dinge bot dem Reiche einen doppelten Vortheil. Für die innere Sicherheit war seit Auflösung der großen Grenzheere und der permanenten Generalkommandos die Gefahr selbständiger Erhebungen großer Generale bedeutend verringert; sie war nur noch dann zu besorgen, wenn einzual ein Feldherr es wagen konnte, mitten aus einem größeren Kriege heraus sein ihm ergebenes Heer gegen die Residenz zu führen, oder wenn die Armee Durch die Gluth des Fanatismus fortgerissen sich selbst mit einer volksthümzlichen Empörung verband. Auf der anderen Seite stand aber die Sache jetzt so, daß in dieser harten Zeit, wo sehr leicht nahezu jede Provinz des Reiches Durch auswärtige Gegner bedroht werden konnte, die Provinzialchess sich im Stande sanden, auch ohne sofort die Hilse der Centralgewalt anrusen zu müssen, unt ihren stets mobilen Streitkräften, mit ihren Festungen, und eventuell mit Plusbietung der Milizen, Gesahren gewöhnlicher Art erfolgreich zu bestehen.

Gegenüber den Hauptfeinden des Reiches hat nun Leo seinen kriegerischen Ruhm glänzend behauptet. Die Araber dachten unter Suleimans Vetter und Machfolger, dem milben und friedlichen Omar II. (717—720) und unter Suleimans Bruder Jezid II. (720-724), dessen Herrschaft durch stete Un= ruhen gestört war, nicht daran, die vor Byzanz erlittene Niederlage zu rächen, während die Rhomäer schrittweise die Mohammedaner aus den Land= Thaften diesseits des Tauros wieder verdrängten. Und als sie es unter Hischam (724—743) wieder versuchten, scheiterten sie vollständig. Als der Krieg 725/6 wieder begann, eroberte allerdings Maslama bas kappadokische Casarea; ∞ ber (726/7) Moawijah scheiterte bei dem Angriffe auf Nikaa. Dann setzten Tich die Raubzüge der Araber zu Wasser und zu Lande chronisch mehrere Sahre fort, bis endlich einer ihrer damals gefeiertsten, ritterlichsten Helden, Sid=al=Battal=el=Ghazi, ein ungeheures Heer nach Kleinasien führte, um Trit dem alten Feuer des Islam die Kraft der Rhomäer zu brechen. Dieser Sefahr trat Kaiser Leo mit seinem Sohne Constantin persönlich entgegen. Und in der mörderischen Schlacht bei Akrosnon in Phrygien, neun Stunden Tiblich von Doryläon (j. Estischehr), in dem Thema Anatolikon, wurden (740) Die Krieger des Khalifats, deren Feldherr selbst den Tod fand, so vollständig eichlagen, daß die moslemitischen Heere den Rhomäern erst dann wieder an= Tingen gefährlich zu werden, als sie unter der schwarzen Fahne der Abbasiden Ins Feld zogen. Auch die Bulgaren sind unter Leo den Rhomäern nicht Befährlich geworden; nicht einmal den alten Anastasius II. (S. 69) wagten Tie zu rächen, der 719 in thörichter und unzeitiger Sehnsucht nach der Krone wider Leo konspirirte und mit dem Khan Tervel Berbindungen anknüpfte, Dafür aber auf des Kaisers Befehl enthauptet wurde.

Parallel mit seiner militärischen Energie lief bei Kaiser Leo, ganz im Sinne der Traditionen und der durch die Zeitlage höchst nachdrücklich eins geschärften Bedürsnisse des Reiches das Streben, die Hilfs- und Machtmittel desselben möglichst sest zusammenzufassen, die gelockerten Verhältnisse zwischen den Provinzen und der Centralgewalt wieder möglichst sest zu gestalten. Ein ganz besonderes Interesse wandte er der Finanzwirthschaft zu, die er uns mittelbar unter seine persönliche Aussicht stellte. Wie die tüchtigsten der alten römischen Kaiser und die bedeutendsten Byzantiner wußte er sehr gut, daß

welches die Rhomäer übernommen hatten, war schon unter Justinian I. auf mehreren Punkten durchbrochen worden. Schon damals hatte es sich als nöthig gezeigt, einzelne besonders schwierige Provinzen, namentlich in Klein: asien, aus dem großen Organismus des Reiches auszuscheiden und wieder lediglich unter militärische Verwaltung zu stellen. Die gewaltige Noth des Reiches auf allen Seiten während des siebenten Jahrhunderts hatte dann wahr: scheinlich seit Heraklius die byzantinischen Kaiser dahin geführt, bei der Organisation für die Vertheidigung der Reste des Reiches auch auf dem Gebiete der Verwaltung das militärische Interesse in immer weiterem Umfange immer entschiedener in den Vordergrund zu stellen. Man wird nun mit Recht annehmen können, daß Kaiser Leo III. bei der Neuorganisation des Reiches nach Zurückschleuberung des arabischen Angriffs dieses System im Wesentlichen vollendet hat. Das konstantinische System der großen Präfekturen mit ihren Abstufungen nach unten, wie anderseits die alte Art der militärischen Hierarchie sind jetzt verschwunden. Dafür erscheint, (systematisch und mit reichem Detail für uns dargestellt durch einen kaiserlichen Schriftsteller des zehnten Jahr= hunderts,) nunmehr das gesammte Reich zerlegt in eine große Anzahl kleinerer, militärisch organisirter Provinzen, die man Themen, Themata, zu nennen Themen nannten die Byzantiner seit Mauritius auch die Legionen ihres stehenden Heeres, und die Namen der einzelnen Legionen wurden sehr häufig, namentlich in Asien, auf die Provinzen übertragen, zu deren Schutze sie bestimmt waren. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde die Gestalt der Themen mehrfach nach Bedürfniß verändert, wiederholt neue formirt, unter Umständen zwei oder auch mehrere unter einem Befehlshaber vereinigt. Charakteristisch ist dabei, daß die Chefs dieser neuen Provinzen unmittelbar unter dem Kaiser stehen. Es sind jest überall Strategen oder komman= dirende Generale, die, der Krone verantwortlich und je nach Gutbefinden des Kaisers im Amte, zugleich das Commando über die in ihren Themen bleibend aufgestellten Truppen führen und an der Spitze der Civilverwaltung Wie einst in der Zeit des alten römischen Kaiserthums sind ihnen Legaten, Turmarchen genannt, zur Seite gestellt, die über einzelne Abtheis lungen den Befehl führen, und als Verwaltungschefs der verschiedenen Distrifte Als Commandeurs der Besatzungen besonders wichtiger Pakland= schaften erscheinen die sogenannten Kleisurarchen. Dazu kommen noch zahl= reiche andere militärische und Civilbeamte. Dagegen steht selbständig neben dem Strategen, aber im Range unter ihm, der Protonotar des Thema, welcher (wohl mit dem römischen Prokurator ober Rationalis zu vergleichen,) von dem Großschatzmeister des Reiches ressortirte, mit dem Kaiser unmittelbar korrespondirte, und anscheinend auch als oberster Civilrichter fungirte. seiner Hand lag vorzugsweise die gesammte Finanzverwaltung des Thema.

Diese neue Ordnung der Dinge bot dem Reiche einen doppelten Vortheil. Für die innere Sicherheit war seit Auflösung der großen Grenzheere und der permanenten Generalkommandos die Gefahr selbständiger Erhebungen großer Generale bedeutend verringert; sie war nur noch dann zu besorgen, wenn einzual ein Feldherr es wagen konnte, mitten aus einem größeren Kriege heraus sein ihm ergebenes Heer gegen die Residenz zu führen, oder wenn die Armee Durch die Gluth des Fanatismus fortgerissen sich selbst mit einer volksthümzlichen Empörung verband. Auf der anderen Seite stand aber die Sache jetzt so, daß in dieser harten Zeit, wo sehr leicht nahezu jede Provinz des Reiches Durch auswärtige Gegner bedroht werden konnte, die Provinzialchess sich im Stande sanden, auch ohne sofort die Hilfe der Centralgewalt anrusen zu müssen, unt ihren steltungen, und eventuell mit Plusbietung der Milizen, Gesahren gewöhnlicher Art ersolgreich zu bestehen.

Gegenüber den Hauptseinden des Reiches hat nun Leo seinen kriegerischen Ruhm glänzend behauptet. Die Araber dachten unter Suleimans Better und Machfolger, dem milden und friedlichen Omar II. (717—720) und unter Suleimans Bruder Jezid II. (720-724), dessen Herrschaft durch stete Un= ruhen gestört war, nicht daran, die vor Byzanz erlittene Niederlage zu zächen, während die Rhomäer schrittweise die Mohammedaner aus den Land= Tchaften diesseits des Tauros wieder verdrängten. Und als sie es unter Hischam (724—743) wieder versuchten, scheiterten sie vollständig. Als der Krieg 725/6 wieder begann, eroberte allerdings Maslama das kappadokische Cäsarea; ∞ ber (726/7) Moawijah scheiterte bei dem Angriffe auf Nikaa. Dann setzten Tich die Raubzüge der Araber zu Wasser und zu Lande chronisch mehrere Sahre fort, bis endlich einer ihrer damals gefeiertsten, ritterlichsten Helden, Sid=al=Battal=el=Ghazi, ein ungeheures Heer nach Kleinasien führte, um Trit dem alten Feuer des Islam die Kraft der Rhomäer zu brechen. Dieser Sefahr trat Kaiser Leo mit seinem Sohne Constantin persönlich entgegen. Und in der mörderischen Schlacht bei Afroinon in Phrygien, neun Stunden Tüblich von Dorgläon (j. Estischehr), in dem Thema Anatolikon, wurden (740) Die Krieger des Khalifats, deren Feldherr selbst den Tod fand, so vollständig eichlagen, daß die moslemitischen Heere den Rhomäern erst dann wieder an= Tingen gefährlich zu werden, als sie unter der schwarzen Fahne der Abbasiden Ins Feld zogen. Auch die Bulgaren sind unter Leo den Rhomäern nicht Befährlich geworden; nicht einmal den alten Anastasius II. (S. 69) wagten Tie zu rächen, der 719 in thörichter und unzeitiger Sehnsucht nach der Krone wider Leo konspirirte und mit dem Khan Tervel Verbindungen anknüpfte, **dafür aber auf des Kaisers Befehl enthauptet wurde.** 

Parallel mit seiner militärischen Energie lief bei Kaiser Leo, ganz im Sinne der Traditionen und der durch die Zeitlage höchst nachdrücklich einzgeschärften Bedürsnisse des Reiches das Streben, die Hilfs: und Machtmittel desselben möglichst sest zusammenzusassen, die gelockerten Verhältnisse zwischen den Provinzen und der Centralgewalt wieder möglichst sest zu gestalten. Ein ganz besonderes Interesse wandte er der Finanzwirthschaft zu, die er unz mittelbar unter seine persönliche Aufsicht stellte. Wie die tüchtigsten der alten römischen Kaiser und die bedeutendsten Byzantiner wußte er sehr gut, daß

die Existenz des so stark geschmälerten Reiches zum großen Theile von einer wohlgeordneten Finanzwirthschaft abhing. Die Schlagfertigkeit und die Dis: ciplin seiner Armee; die Möglichkeit bei befreundeten Nachbarvölkern und im fernen türkischen, chazarischen, slawischen, germanischen Auslande rüstige Söldner zu werben, und die prophylaktische Arbeit seiner Diplomatie durch Gold zu unterstützen, hing gar sehr von dem guten Zustande der jedesmaliger Finanzlage ab. Daher trat der Kaiser als ein verständiger, sparsamer, knapper Wirthschafter auf. Gerade nach dieser Richtung hat er freilich in mancher Theilen des Reiches viel Unzufriedenheit erregt. Denn mochte immerhin in Ganzen der Druck der Reichssteuern durch seine Verwaltung ermäßigt werden so hat man doch die Uebertragung aller finanziellen Geschäfte in den Provinzer von den städtischen Behörden auf die kaiserlichen Finanzbeamten vielfach unangenehm empfunden; noch mehr aber die Maßregeln, durch welche bie althergebrachten Reichsschatzungen möglichst zuverlässig und ergiebig gemacht werden sollten. Dagegen wurde die Sorgfalt, welche der Kaiser dem Handel und bessen Sicherheit widmete, und weiter sein Eifer für Herstellung einer schnellen, tüchtigen und gesicherten Rechtspflege ihm hoch angerechnet. Beröffentlichung eines durch seinen Justizminister Niketas kurz zusammen: gefaßten Civilgesethuches, der sogenannten Ekloga, in griechischer Sprache stand damit in unmittelbarem Zusammenhange. Die neueren Beurtheiler rühmen den Geist dieses Werkes und heben namentlich hervor, daß der Raiser damit die erheblichsten Fortschritte gemacht habe gegenüber der alten Gesetz: gebung Justinians, und ben minder erfreulichen Traditionen der antiken Welt Dieses besonders nach Seiten des Ehe= und Familienrechtes, und wieder nach Seiten der agrarischen Verhältnisse, wo es sich um wesentliche Erleichterungen des bäuerlichen Standes und Beseitigung der in den späteren Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit entstandenen Gutshörigkeit gehandelt zu haben scheint

Im Ganzen hatte sich Lev eine sehr starke Stellung geschaffen. scharfer Verstand, sein energisches Wesen, der Glanz seiner Siege, die Er: gebenheit der Armee auf der einen Seite; auf der andern die Sympathie der erwerbenden und handeltreibenden Bevölkerung, die ihm sicheren Schut vor den auswärtigen Feinden, gesicherte Zustände im Reiche und die Herstellung der Rechtsordnung verdankte, das waren Momente, die es verständlich machen, daß mit zwei Ausnahmen die gewaltige, durch seine kirchliche Reform hervor: gerufene Erregung der jungen Dynastie doch nicht ernsthaft gefährlich zu werden vermocht hat. Es ist sehr schwer, ein historisch gerechtes und wirklich zutreffendes Urtheil über diese Reformversuche zu gewinnen, nach benen doch, — zumal nach ber schließlichen Niederlage der sogenannten Ikonoklasten, die Nachwelt bis auf unsere Tage diese und die folgenden Regierungen ganz ober überwiegend zu schätzen, ober vielmehr zu verurtheilen sich gewöhnt hat. Es ist namentlich deshalb so schwer, weil wir gar nicht sicher wissen, wie umfassend Leos kirchliche Reform überhaupt gemeint, — ob sie nur auf Einen Punkt gerichtet war, und ob manche Maßregeln des Kaisers als

bleibend ober nur als Kampfmittel haben gelten sollen. Sicher scheint jedoch Eines zu sein. Die höher gebildete Laienwelt der Rhomäer und ein erheb= licher Theil des höheren Klerus betrachtete damals mit Besorgniß und Miß= behagen die Richtung, in welcher sich mehr und mehr das religiöse Leben der Massen bewegte. Seit dem Verglühen der großen, weltbewegenden, kon= fessionellen und dogmatischen Kämpfe war immer deutlicher eine Art der Frömmigkeit bemerkbar geworden, die sehr stark ein antikes, um nicht zu sagen derb heidnisches Colorit trug. Unter christlicher Uebermalung lebten zahl= reiche Bräuche und Gewohnheiten fort, die in hohem Grade den Charakter der Superstition, oder auch derb materieller Mirakelsucht trugen. ben späteren Jahrhunderten des Römer= und Griechenthums in erstaunlicher Ausdehnung ausgebildete Freude an uralten Reliquien jeder Art war in veränderter Gestalt auf die Kirche übergegangen. Die Verehrung der Heiligen war bereits bis zu dem Grade ausgebildet, daß beispielsweise die Bürger von Thessalonike ihre früher oft berührten Siege über Avaren und Slawen lediglich der Hilfe ihres heiligen Demetrios zuschrieben. Aber es blieb nicht bei so frommer Demuth und Bescheibenheit; man neigte dort (und ent= Prechend auf anderen Punkten) mehr und mehr dahin, nun allezeit sich ledig= lich auf den Heiligen zu verlassen, und in bequemer Trägheit die nothwendige eigene Thätigkeit zu versäumen. Am meisten aber charakteristisch für diese Beriode war die allgemein beliebte Verehrung der kirchlichen Bilder ge= worden. Die überaus zahlreichen Werke, welche bis dahin die kirchliche Kunst geichaffen hatte, wurden Ausgangspunkte aller möglichen Mirakel und legen= darischen Geschichten. Mehr noch, die fromme Verehrung ging allmählich Dielsach in ganz rohen Aberglauben über. Enthusiastische Gläubige kratten wohl einen Theil der Farbe ab und schütteten es in den Abendmahlswein. Mütter legten neugeborene Kinder heiligen Bildsäulen in die Arme, um sie des Segens der Heiligen theilhaftig werden zu lassen. Aranke rieben ihre Binden und Decken an ihnen, um gesund zu werden.

Die schwere Gesahr, welche diese Sinnesweise für das christliche Leben und nicht für dieses allein mit sich brachte, entging dem intelligenteren Theile der Byzantiner keineswegs. Anderen war doch die Beobachtung nicht entsangen, daß alle solche Mittel den Anprall der jeder bildlichen Darstellung des Göttlichen bis zum wildesten Fanatismus abgeneigten Mohammedaner nicht datten aushalten können. Kaiser Leo persönlich war bei eisriger christlicher Frömmigkeit allem diesem superstitiösen Wesen tief abgeneigt. Nun aber war dener Zeit der Gedanke noch gänzlich fremd, daß so tiesen Berirrungen der Bolkssele, daß Richtungen, die so tief in die Massen eingedrungen sind, und mit den zartesten Empfindungen wie mit den derbsten Leidenschaften gleichseitig sich berühren, nur entweder durch die enthusiaftische, stürmische, geistige Racht eines begeisterten religiösen Resormators, oder aber durch unsägliche Geduld und unermüdliche, danklose Arbeit der Träger eines edlen Prinzips vielleicht wirksam begegnet werden kann. Dagegen konnte Leo in den Annalen

geleitete Verbindung wurde 788 schnöbe und zu dauernder, durch die griechensfeindliche Thätigkeit der römischen Curie genährter, Verseindung mit dem Hose von Aachen wieder zerrissen, indem die Regentin Constantins Verlöbniß mit Karls Tochter Rotrud einfach auflöste. Sie wollte nicht, daß ihr Sohn den starken Rüchalt des fränkischen Schwiegervaters sinden sollte. Noch ließ sich Constantin eine andere Braut aufdrängen. Als aber 789 die Entdeckung eines gegen Frenens Regentschaft gerichteten Complots mehrerer vornehmer Freunde ihres Sohnes die Regentin zu maßloser Entrüstung getrieben hatte, der Art daß sie den jungen Kaiser persönlich züchtigte und in dem Palaste consignirte, da erhob sich in Asien ein bedeutender Theil der Armee gegen das Weiberregiment. Die Regentin und ihre Winister mußten abtreten, und Constantin VI. kam wirklich in die Lage, von 790 dis 797 die Zügel der Regierung zu führen.

Glück freilich brachte dieser Wechsel weder dem jungen Fürsten, noch dem Von den tüchtigen Eigenschaften seiner Ahnen hatte Constantin nur die persönliche Tapferkeit und die Thätigkeit geerbt. Er befand sich wieder= holt an der Spite der Truppen. Als der Bulgarenkhan Kardam 788 wieder die Waffen gegen das Reich richtete und am Strymon einen Sieg erkämpft hatte, trat der junge Kaiser 791 persönlich an die Spiße seines Hecres, und behauptete, trop einer Niederlage im Juli des Jahres 792, wo mehrere der beften alten Generale seines Hauses, barunter ber gefürchtete Michael Lachanodrakon, fielen, im Ganzen das Uebergewicht der Rhomäer, namentlich noch im Jahre 796. Auch die Heere des grimmigen Rhalifen Harun=al=Raschid (786 bis 809) vermochten in dieser Zeit den byzantinischen Landtruppen teine Erfolge abzugewinnen. Dagegen erkämpfte allerdings seine Flotte im Jahre 792 in dem Golf von Attalia einen Seesieg. Der mit Unrecht ge= priesene Harun war damals nieberträchtig genug, ben gefangenen griechischen Abmiral Theophilos tödten zu lassen, weil der tüchtige Mann es ablehnte, den Jslam anzunehmen und in die Dienste des Rhalifats zu treten.

Unglücklicherweise war aber Constantin nicht nur arm an wirklichen Regierungstalenten; es war noch weit schlimmer, daß er nur zu schnell sich als grausam, als unbeständig, und als brutal undankbar gegen seine treuesten Anhänger zeigte: namentlich, als es den Intriguen seiner surchtbaren Mutter seit 792 gelungen war, einen erheblichen Theil ihres alten Einflusses über ihn wiederzugewinnen. Aber Irene, bei der alle mütterlichen Gesühle in dem beleidigten Stolze und in der Rachgier der tief gedemüthigten Selbsteherrscherin untergegangen waren, sann nur darauf, ihn zu verderben. Eine ihr zu Ehren durch Constantin aufgestellte Statue von Bronze, die den Hippobrom schmückte, erinnerte die Byzantiner viele Jahre lang an die kaiserliche Megäre. Sie hatte gesehen, daß der Kaiser die ihm einst aufgedrungene Gattin zur Trennung nöthigte, und hatte listig den Patriarchen Tarasios bestimmt, die neue Heirath Constantins (796) mit einer Hosdangesehene und

überaus einflußreiche, asketische Klostergeistlichkeit, — an ihrer Spite Platon, Abt des Klosters Sakkudion am bithynischen Olymp, und sein gelehrter Neffe Theodor (ein Verwandter der neuen jungen Kaiserin,) der später, nach 797, als Abt des berühmten Klosters Studion in Constantinopel einen großen Mamen gewann, — gegen die Verletzung ber kirchlichen Zucht und Ordnung, und machte durch ihr Auftreten gegen Tarasios und den Kaiser diesen höchst unpopulär. Und als Constantin zornesvoll einschritt und namentlich den Theodor nach Thessalonike verbannte, da galt er als ein neuer Kopronymos. Da er eben damals aber auch sich in der unsinnigsten Weise mit seiner armenischen Garbe verfeindet und diese aus der Residenz dislocirt hatte: so reifte Frenens Saat. Schrittweise arbeitend, gewann sie allmählich alle Wertrauten Constantins, die es für geboten hielten, mit ihr Frieden zu machen. Mis die Verschwörung endlich zum Ausbruch kommen sollte, erhielt Constantin eine rechtzeitige Warnung. Aber er benutzte diese nur, um die Residenz zu verlassen, ohne schnelle und kräftige Schritte zu seiner Rettung zu thun. So Fiel er boch nach einiger Zeit in die Hände von Frenens Agenten und wurde Dann in dem Porphyrsaal des byzantinischen Kaiserschlosses, in welchem er einst das Licht der Welt erblickt hatte, am 19. August 797 in ungewöhnlich grausamer Beise geblenbet.

Fünf Jahre lang genoß die blutige Kaiserin die Früchte ihrer Intriguen und ihrer Verbrechen. Aber der politische Horizont wurde dunkel genug. Die Geschwader des Khalifats drangen wieder einmal plündernd bis nach Ephesos vor, und die Rathgeber der Selbstherrscherin wußten momentan keinen andern Rath, als durch Geld den Frieden mit Harun zu erkaufen, und (797) für den Fall der Auswechselung der Gefangenen die Freikaufung überzähliger Gefangener unter möglichst günstigen Bedingungen zu ermöglichen. In Bul= garien gelangte gegen 802 der furchtbare Rhan Krum zur Herrschaft. Ein grausamer und energischer Soldat, der die Zertrümmerung des Reiches der Avaren durch Karl den Großen (796) dazu benutte, um neben Donaubulgarien und der Walachei nun auch einen großen Theil von Ost-Ungarn zu erobern und die alte Macht seines Volkes zu verdoppeln. Und für den hoch= gehenden byzantinischen Stolz vor Allem empfindlich mußte es sein, daß der gewaltige Beherrscher bes Abendlandes, der große Frankenkönig Karl zu Ende des Jahres 800 in Rom das Raiserthum wieder erneuerte. Materiell freilich war der Verlust gering; es war eben nur eine lange poli= tische Entwickelungsreihe im Abendlande zum Abschluß gelangt. Aber die neue staatsrechtliche Ordnung der Dinge jenseits der Adria, in welche sich die Staatsmänner am Chrysokeras nur schmollend fanden, und die sie niemals förmlich anerkannt haben, bedeutete für die Rhomäer doch, daß die alten Rechte der Nachfolger des Theodosius auf den Westen für immer verfallen, daß die Curie an der Tiber eine ihnen gegenüber selbständige Macht mit weltumspannenden Ansprüchen geworden, daß endlich die Franken jetzt in ganz anderer Weise als noch zu Karl Martells und selbst zu Pippins Zeit in die Kreise der Politik eingetreten waren, welche sehr starke Interessen! Byzantiner auf mehreren Punkten unmittelbar berührten.

Praktisch allerdings ist der natürliche Gegensatz zwischen dem alten vom neuen Kaiserthum römischen Namens erst seit der Zeit der Liudolsin wirklich akut geworden. Für das Abendland wurde die Schwäche der Kalinger nach des großen Karls Tode, für den Osten die harten bulgarisch und die in immer neuer Gestalt auftretenden arabischen Nöthe auf lathinaus mäßigende Momente. Der schrittweise sich vertiesende Gegenzwischen "Griechen" und "Lateinern" sand längere Zeit weit mehr seinen Aldernach in dem Zusammenstoße der kirchlichen Gewalten. Aber auch die erst nach dem Austoben der Kämpse um die Bilder.

Das firchliche Restaurationswert ber Kaiserin Frene hatte keineswe diese Kämpfe für immer beschlossen, die vielmehr nicht lange nach ihrem U gange wieder auflebten. Die Alleinherrschaft der schuldbeladenen Sell herrscherin war nicht von langer Dauer. An ihrem Hofe, der sich in üppigsten Pracht bewegte, war unaufhörlich der Kampf persönlicher Parteiung im Gange. Die gehässige Rivalität der mächtigen Eunuchen, welche am H die erste Rolle spielten und unter Umständen gegen die Kaiserin selbst int guirten, nahm aber ein Ende mit Schrecken, als zulett ber kaiserliche Gri schapmeister, der Patricius Nikephoros, das Beispiel seiner Gebieterin na ahmte und Frenen durch eine Berschwörung umgarnte, die nach dem Auslet des isaurischen Hauses ihn selbst an Stelle der attischen Dame auf den Thr der Rhomäer führen sollte. Die Palastrevolution, an der selbst Verwan der Kaiserin theilnahmen, gelang ohne Schwierigkeit. Am 31. Oktober 8 wurde Frene entthront und zuerst nach einem von ihr selbst auf der Prinze insel in der Propontis gestifteten Kloster entfernt, nicht lange nachher al fast mittellos nach der Insel Lesbos verwiesen, wo sie in Kummer und L muth schon am 9. August 803 ihr Dasein beschloß.

Die anatolische Orthodoxie hat nachmals nur die Erinnerung an Jrene Berdienst um die Bilderverehrung bewahrt und sie in die Reihe ihrer Heisig aufgenommen. In Constantinopel dagegen dauerte es lange Jahre, dis wiet eine neue Dynastie sest einzuwurzeln vermochte. Der neue Machthaber Nit phoros, der für seine Person aus dem pisidischen Seleukia stammte u seine Abkunft von einer arabischen Familie einst christlicher Häuptlinge Ghassan ableitete, ist bei den späteren Historikern dieses Reiches über Gebü verrusen. So wenig sein Privatleben, wo er sich ols ein gewissenloser Wülling zeigte, Achtung erwecken konnte: die starke Anspannung der sinanziell Leistungsfähigkeit des Reiches würde ihm doch wahrscheinlich verziehen word sein, hätte er nicht den ebenso unvermeidlichen, wie unpopulären Schritt gthan, auch das Eigenthum der in immer größerer Menge ausschießend Klöster und Kirchen mit der Grundsteuer zu belasten, und unter Umständ auch in die Klöster Einquartierung zu legen. Dagegen schlug er eine klu und sachgemäße Bolitik ein. In den kirchlichen Reichsfragen hielt er si

auf der Linie einer wohlbemessenen Toleranz, die auch den der Orthodoxie so tief verhaßten Paulicianern zu Gute kam. In Sachen der auswärtigen Fragen gelang es ihm, namentlich mit Karl dem Großen sich auf einen befferen Fuß zu stellen, als Irene. Seit diese 788 so schroff mit den Franken gebrochen hatte, war es zu Feindseligkeiten gekommen, und nicht nur Istrien, sondern auch das dalmatinische Kroatien in fränkische Hände gefallen. Da schloß nun Nikephoros 803 mit Karl den Frieden zu Königs: hosen, in welchem der byzantinische Hof seine Ansprüche auf Rom und Mittel= italien endgültig aufgab, dagegen seine Rechte auf Unteritalien, Benedig, Istrien, und die Küste von Dalmatien in aller Form anerkannt wurden. sielen bann boch 805 Benedig und die Dalmatiner von Zara zu den Franken ab, und seit 806 war in den nördlichen Theilen des adriatischen Meeres ein Kampf im Gange, der Seitens der Rhomäer wesentlich mit der Flotte ge= führt wurde. Noch immer aber war die maritime Ueberlegenheit der Griechen b groß, daß der alternde Karl der Große im Jahre 810 auf Eroberungen auf byzantinischem Gebiet verzichtete, und mit dem griechischen Gesandten Arfaphios zu Aachen einen Frieden verabredete, in welchem die Grenzen des Jahres 803 festgehalten wurden. Der förmliche Abschluß des Friedens erfolgte im Jahre 812, nachdem zuvor Bischof Haito von Basel an der Spike einer fränkischen Gesandtschaft die Unterhandlungen in Constantinopel zu Ende Kuhrt hatte. Die Gesandten des neuen Kaisers Michael I. brachten die voll= Bene Friedensurkunde nach Aachen, begrüßten auch den Herrn des Abend= landes als Basileus, und gaben auch zu, daß Venedig allerdings ein Schutzgeld an die frankische Krone zahlen sollte, während die Stadt dafür ungehindert im ganzen Reiche Karls Handel treiben durfte.

Biel weniger glücklich gestalteten sich die Verhältnisse auf der arabischen Seite, als Nikephoros dem Khalisen Harun den disher durch Irene gezahlten Tribut fündigte. Das Feldherrntalent des Kaisers kam seiner Entschlossenheit nicht gleich, und so hatte er, so lange Harun noch lebte, nur sehr erhebliche Unfälle zu verzeichnen. Die Niederlage des Kaisers dei dem phrygischen Krasos (804) und im J. 806 der Verlust von Thana, die Zerstörung von Anthra, der Fall von Heraklea am Tauros, wie auch 807 die Verwüstung von Chpern und Rhodos, nöthigten ihn zur Annahme eines ungünstigen Friedens, der wieder auf die Zahlung schwerer Tribute nach dem geldmachens den Hose von Bagdad hinauslies.

Anders stellten sich die Dinge im slawischen Griechenland und im Rorden der Balkanhalbinsel. Im Peloponnes hatten die Slawen allmähelich so viel Kraft, Selbstgefühl und politisches Verständniß gewonnen, daß sie die vielsach so schwierige Lage des Reiches zu benutzen gedachten, um sich gänzlich von demselben loszureißen. Eine große Erhebung brach aus, offens dar mit der Absicht, die Hellenen gänzlich aus der Halbinsel zu vertreiben. Es galt zunächst, das Netz der griechischen Küstenstädte, welche noch immer die slawischen Bewohner des inneren Landes drohend umspannten, und die

natürlichen Angriffsbasen für griechische Sturmfolonnen abgeben konnten, zerreißen, also diese Bollwerke den Griechen abzugewinnen. Der furchtbe Angriff der Slawen auf Paträ (i. J. 807 oder vielleicht schon 805 n. Chi der von der Seeseite her durch afrikanische Moslemen kräftig unterstützt wur bezeichnete hier den Höhepunkt der slawischen Fluth. Die vollskändige Nied werfung der Angreiser durch die tapfern hellenischen Bürger und die kra volle Ansbeutung dieses Sieges durch die kaiserlichen Truppen, die nun Westküste des Peloponnes dis tief nach Messenien hinein unterwarsen, zeichnet den Beginn der Ebbe. Mit andern Worten: damals begann n die Zeit, wo die Ueberwältigung der Slawen in den alten hellenischen Pivinzen mit den Wassen, und weiter ihre Zähmung durch die christliche Missingen mit den Angriff genommen wurde.

Viel schwieriger gestaltete sich bafür die Sache auf der bulgarisch Seite. Die Sorgfalt und Energie, mit welcher Kaiser Nikephoros 1 Grenzhut gegen die wilden nordischen Nachbarn betrieb, hinderte nicht, d nicht i. J. 809 der wilde Khan Krum unter schrecklichem Gemetzel die wi tige Stadt Sardika eroberte. Mit rücksichtsloser Aufbietung aller finanziell Kräfte brachte der Kaiser ein starkes Heer auf, jetzt entschlossen, das bulgarise Reich womöglich zu zertrümmern. Aber der Feldzug nahm ein schrecklich Anfangs war der Kaiser auf bulgarischem Boden so glücklich, b Ende. Krum einen günstigen Frieden anbot. Als aber Nikephoros auf vollständi Unterwerfung bestand, wagte (auscheinend nicht ohne verrätherische Verbindung im griechischen Lager) Krum einen furchtbaren nächtlichen Angriff, bei w chem (25./26. Juli 811) die Rhomäer aufs Haupt geschlagen wurden, t Raiser aber und viele Stabsoffiziere den Tod fanden. Der rohe Sieger li den Kopf des Nikephoros auf eine Lanze gespießt mehrere Tage lang z Schau ausstellen, dann aber den Schädel als Pokal mit Silber einfassen, u pflegte baraus bei seinen Gelagen ben flawischen Großen an seinem Hoflag in den edelsten griechischen Weinen Bescheid zu trinken. Leider fand er ba noch lange die Möglichkeit, ben Rhomäern in ihrem eigenen Lanbe ! schwersten Schläge zuzufügen.

Stauratios, des Nitephoros Sohn, war freilich dem Gemețel schw verwundet entronnen, und wurde auch in Constantinopel als Kaiser am tannt. Aber das Finanzspstem seines Vaters hatte so viele Gegner mot gemacht, daß es den Feinden seines Hauses schon nach kurzer Zeit gelai unter Führung eines ganz unbedeutenden Menschen, der mit des jungen Fürst Schwester vermählt war, letzteren (2. October 811) zum Rücktritt zu nöthige Der neue Herr des Reiches, eben dieser Schwiegersohn des Nikephoros, t Kuropalates Michael I. Rhangabe, war ein Spielball in den Händen t herrschenden Orthodogie. Derart daß er nicht nur alle siskalischen Maßrege wieder fallen ließ, welche der Geistlichkeit lästig waren, und sich in äußerf Freigebigkeit gegen Klerus, Klöster und wohlthätige Anstalten bewegte, sc dern auch unter dem Einfluß des fanatischen Abtes Theodor Studita die Bilderfeinde bedrückte, und gegen die Paulicianer in Asien und in Thrakien unsinniger Weise mit grausamen Verfolgungen einschritt.

Dafür leistete er aber auch gegenüber ben Bulgaren absolut nichts. Unaushaltsam konnten die Truppen Krums die thrakischen Kantone grausam verwüsten und 812 mit Hilfe eines Ingenieurs, eines getauften Arabers, ber aus griechischen Diensten zu dem Khan übergetreten war, zahlreiche Städte, wie Develtos, Berrhöa, Anchialos, endlich auch Mesembria erobern. In letterer Stadt fiel sogar ein Vorrath griechischen Feuers in Krums Hände. Da der Kaiser zu keinem Abschluß mit Krum kommen konnte, weil er ehrenhafter Beise die von dem blutigen Khan zu den Griechen übergetretenen Bulgaren ihrem alten Herrn nicht ausliefern wollte, so dauerte der Krieg fort. endlich am 22. Juni 813 unter seiner unfähigen Leitung die große Schlacht bei Bersinikia (etwa in ber Gegend von Abrianopel) mit einem Mißerfolge geendigt und Michael persönlich sich nach ber Residenz zurückgezogen hatte, erhob sich die Armee und machte auf der Stelle einen ihrer besten Führer, den Armenier Leo, Chef des (aus phrygischen, lykaonischen und kappadokischen Bezirken kombinirten) Themas Anatolikon, zu dem neuen Herrn des Reiches, Der nun direkt nach dem Bosporus marschirte und den Michael zur Abdankung mothigte (11. Juli 813). Der Angriff, ben nun Krum wenige Tage später auf Constantinopel versuchte, blieb natürlich erfolglos. Aber die Ein= wohner sahen jetzt mit Schrecken auf der langen Linie von den Blachernen bis zum Goldenen Thore die Massen ber bulgarischen Wilden, deren Khan in der Vorstadt St. Mamas lagerte und vor den Augen der Griechen Men= **Ichen und Rinder** als Opfer schlachtete. Ein verunglückter Versuch des Saisers, bei Gelegenheit einer Unterhandlung den Bulgarenfürsten nieder= bauen zu lassen, erregte bessen Wuth bis zu der Höhe, daß auf dem Rückmarsch nach Bulgarien St. Mamas und die gesammte Campagna der Resi= denz in der furchtbarsten Weise geplündert und verwüstet wurden. ihrecklichen Zerstörungen, Mord und Plünderung zogen die Bulgaren über Selybria und von der Propontis ruckwärts, nöthigten selbst Adrianopel zur Uebergabe, der die Plünderung folgte, und brachten kolossale Beute und tausende von Gefangenen mit nach Hause, unter diesen den slawischen Bauerjungen, der später Kaiser Basilios heißen sollte. Es war ein uner= wartetes Glück, daß mitten unter neuen Rüstungen der blutige Krum am 13. April 814 plötlich starb. Sein Nachfolger Mortagon konnte nicht hin= bern, daß ein Theil der Bulgaren sich unter Einwirkung des gefangenen Bischofs Manuel von Abrianopel den Rhomäern und dem Christenthum zu= zuneigen anfing. Als dann Leo V. zu Anfang d. J. 817 bei Mesembria einen gewaltigen Sieg über diesen Khan davongetragen hatte und nun verherrend in Bulgarien selbst eindrang, konnte er endlich einen Frieden er= zwingen, der den Rhomäern auf dieser Seite für dreißig Jahre die Ruhe sicherte.

Leider sollte Leo V. für seine Person diese nicht theilen. Bilderfrage lebte unter ihm mit neuer Leidenschaft auf. Während die Ikonodulen unter der Leitung der enthusiastischen Mönche, den energischen, auf Unabhängigkeit der Kirche von der staatlichen Gewalt dringenden Theodor Studita an der Spige, immer tiefer in das alte System zurücklenkten und alle mögliche poetische und praktische Superstition pflegten, die sich nur immer an verehrte Kultusbilder zu heften vermochte, — wiesen die überzeugten Itonoklasten mit Energie darauf hin, daß der Glanz und das Glück des Reiches unter den drei ersten Isauriern und sein Niedergang seit Frenens Regentschaft in Wahrheit über das Urtheil des Himmels in der großen Streitfrage keinen Zweifel möglich lasse. Leo V. war für seine Person ein Gegner bes Bilderkultus, hätte sich aber gern damit begnügt, die beiden großen Parteien zu gegenseitiger Duldung zu zwingen. Aber er vermochte endlich dem Drucke der bilderfeindlich gefinnten Armee und mehrerer hochgestellter Kleriker von vornehmer Abkunft, die diese Gesinnungen theilten, (wie namentlich ber gelehrte Abt Johannes Hylilas der Grammatiker) und des Theodotos Kassiteras Melissenos, eines hochgestellten, gelehrten Beamten seines Hofes, nicht mehr zu widerstehen und versuchte es, zuerst auf wissenschaftlichem Wege ber Streitfrage näher zu kommen. Aber die erste Berührung icon dieses gluth= heißen Problems erhitte den Fanatismus der Ikonodulen in der Hauptstadt, den Patriarchen Nikephoros (S. 118), den Abt Theodor und die Mönche an der Spite, bis zur Siedehitze, und schnell genug trat jenen die wilde Leiden= schaft der Ikonoklasten in einer Reihe von Gewaltthätigkeiten gegen die Bilber Dann wurde der Patriarch Nikephoros im April 815 von einer Lokalspnode seines Amtes entsett. An seine Stelle trat jener gewandte Politiker Theodotos Melissenos, ber dann einem neuen Concil präsidirte, welches die Beschlüsse von Hierion wieder zur Gültigkeit brachte und nach dem Gebrauch der Kirche nun seinerseits das Anathema gegen Tarasios, Nikephoros und die Ikonodulen schleuberte. Im Ganzen nahmen jedoch die Verhältnisse nicht wieder den wilden Charafter an, wie zur Zeit des alten Ropronymos. Mit nicht sehr zahlreichen Ausnahmen (wie Theodor Studita, der nach Asien exilirt ward), wußten die meisten Kleriker sich mit einer gewissen Schmiegsamkeit ber veränderten Lage zu akkomobiren. Aber die maßvolle und reservirte Haltung des Kaisers ließ es nicht dahin kommen, daß anders als bei grober Widersetzlichkeit und meuterischen Auftritten die Ikonodulen von der allezeit harten Justiz des Reiches gefaßt wurden. Dagegen suchte Leo mit den Mitteln des öffentlichen Unterrichts im Sinne der bilderfeindlichen Theorie auf die Ausbildung des jüngeren Geschlechtes zu wirken. Nichts: bestoweniger sollte auch dieser Kaiser, bessen Regententüchtigkeit sonst immer allgemeinere Anerkennung fand, schnell genug wieder durch eine Palastrevolution gestürzt werden. Aehnlich wie in manchen Epochen der älteren römischen Kaiserzeit, namentlich des dritten Jahrhunderts, war damals in weite Kreise ber höheren Gesellschaft ber revolutionäre Factionsgeist eingebrungen, ber

an schnellem Wechsel der Herrscher seine Freude hatte, daraus seinen Vortheil zog. Da es wieder einmal an einer solide basirten Dynastie fehlte, so erschien auch die Krone für kecke oder gewissenlose Streber als ein leicht erreichbarer Preis. Daß Leo V. ein durchaus wackerer, rastlos thätiger Herrscher war, ber die Disciplin der Armee und die Sicherheit der Grenzen fraftvoll her= stellte und mit Energie auf strenge Gesetzlichkeit, gute Verwaltung und ge= rechte Justiz hielt, hinderte daher durchaus nicht, daß nicht in der Residenz und am Hofe, nun namentlich unter der neu erhitzten Temperatur des Bilderkampfes, die Masse der faktiösen Unzufriedenen sich schnell mehrte und eine gegen des Kaisers Leben gerichtete Verschwörung sich bildete. Dieselbe erhielt ihren drohenden Charakter durch den Zutritt eines früher mit Leo nahe befreundeten Generals, des durch unruhigen und gewissenlosen Ehrgeiz bewegten Michael von Amorion. Entdeckt und überführt, sollte dieser hin= gerichtet werden; aber die Bitte der Kaiserin, den Vorabend des Weihnachts= sestes nicht mit Blut zu beflecken, veranlaßte einen Aufschub der Exekution, der für Leo verderblich wurde. Denn nun fanden des Kaisers Gegner das Mittel, als Sänger verkleibet, in den Palast, wo auch Michael gefangen lag, 34 gelangen und den Kaiser während der Frühmette in den Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages des Jahres 820 in der Schloßkapelle in Stude zu hauen.

So konnte ber gefangene Michael, nun ber zweite bieses Namens (wegen eines Fehlers im Sprechen auch der "Stammler" genannt), noch mit Ketten belastet, sofort zum neuen Herrn des byzantinischen Reiches ausge= rusen werden. Aber Gewinn hatte das Reich von diesem Thronwechsel wahrlich nicht. Von sehr niederer Abkunft als Glückssoldat endlich auf den Thron gelangt, war Michael II. trot mangelnder Bildung immerhin klug genug, um in der Kirchenfrage eine vermittelnde Politik zu verfolgen, was ihm um so leichter wurde, als er sich innerlich zu allen diesen Dingen nur ironisch verhielt. Die Führer der Ikonodulen, Nikephoros und Theodor Studita, dursten nach Constantinopel zurücktehren; aber die bestehenden Gesetze gegen ben Bilberkultus wurden bestätigt, dagegen vollständige Toleranz und Gleich= berechtigung für die gegenüberstehenden kirchlichen Richtungen ausgesprochen, Bersolgungen und Bedrückungen wegen der kirchlichen Dinge abgewehrt, selbst Biederaufstellung der Bilder stillschweigend geduldet, — nur sollte jede Störung der öffentlichen Ordnung vermieden werden. Verfuhr Michael II. nach diefer Seite ganz verständig, und hielt auch er sich an die gute Ord= nung seines Borgangers in der Armee, in der Verwaltung und der Justig, so hatte nun aber das durch ihn gegebene Beispiel einer glücklichen Thron= revolution einen anderen ehrgeizigen General bestimmt, einen höchst gefährlichen Bürgertrieg zu entflammen. Giner von seinen und Leos früheren Baffen= gefährten, der General Thomas, ebenfalls ein Mann niederer, und zwar sla= wischer Abkunft, entzündete mit arabischer Hilfe und durch andere Drientalen unterstützt, im Jahre 822 von der Oftgrenze des Reiches her eine Revolution, die social das Kaiserthum tiefer und gefahrvoller als alle früheren zu schüttern brohte. Der größere Theil von Kleinasien ging für Michael Nu verloren. Und nun griff Thomas, der die Sache der Gegner der hi schenden kirchlichen Politik zur seinigen machte, mit Hilfe eines Theiles Flotte des ägäischen Meeres die Reichshauptstadt an, zog auch nach ersten Verlusten aus den hellenischen Häfen noch andere 350 Schiffe, th kaiserliche Kriegsschiffe, theils armirte Kauffahrer hinweg. Als aber Jahre 823 diese Flotte der Artillerie Michaels II. unter den Mauern Residenz erlegen war, sah sich Thomas, ber auch auf der Landseite ni auszurichten vermochte, in Thrakien durch die Bulgaren bedroht, deren K Mortagon dem Kaiser Michael II. kräftige Hilfe leistete. Von den Bulgo geschlagen, sah sich Thomas bann in Arkabiopolis burch Michaels Armee lagert und wurde schließlich (824) nach fünfmonatlicher Belagerung seinen eigenen Leuten ausgeliefert, und bann mit einer ausgesuchten Grauf keit hingerichtet, die sonst nicht zu dieses Raisers gewöhnlichen Sünden geht

Der feste Organismus bes Reiches hatte selbst biesen frivolen Bürg frieg auszuhalten vermocht, obwohl namentlich Kleinasien durch die L heerungen der Rebellenarmee schwer gelitten hatte. Leider aber war Reich durch diese inneren Kämpfe so stark beschäftigt und geschwächt wort daß die Araber noch einmal in die Lage kamen, den Rhomäern die schwer bleibenden Verluste beizubringen. Nicht zwar die des Khalifats von Bagi Nach Haruns Tobe machten einerseits die schweren inneren Kriege unter nächsten Nachfolgern dieses berühmten Khalifen, andererseits das allmähl Erlöschen bes friegerischen Geistes unter ben Arabern bes großen islamitisc Reiches die bisher von Often brohende Gefahr für längere Zeit wenig fi Nun aber waren in Folge ber Erhebung ber Abbasiden, in Spar und Nordafrika zwei andere, von Bagdad unabhängige, arabisch sberberi Staaten entstanden. Der kühne Ommejade Abderrahman war (S. 1 dem blutigen Untergange seines Geschlechtes entronnen und hatte als Flü ling vom Eufrat aus die Landschaften der Berbern erreicht, endlich aber Spanien seit 755 das unabhängige Ommejadenreich von Cordova gründet. In Afrika bagegen hatten neben den Edrisiden in Fez und Mar zu Anfang des neunten Jahrhunderts die Aghlabiten unter Ibrahim Aghl Sohn (st. 812) in Kairwan und Tunis den Grund zu einer selbständi Herrschaft gelegt. Diese Machthaber nun sind es, welche den Rhomäern u: Michael II. von der Seeseite aus ganz unerwartet schädlich werden soll

In Spanien war zu Anfang des neunten Jahrhunderts eine gegen Khalifen Hakam von Cordova gerichtete Empörung gescheitert. Die Uifriedenen mußten das Land räumen, warfen sich nun aber unter Führ des aus einem Dorfe bei Cordova stammenden Abu-Hafs-Omar(I.)=I Schoeib=Ibn=Al=Galith als Corsaren auf das Meer und machten ihre wo Flagge allen Inseln und Küsten furchtbar, bis es diesen andalusischen Arabern 814/815 gelang, sich in Aegypten sestzusezen und selbst Alexan

(818) zu gewinnen. Nun aber wurden sie erst recht gefährlich für die Rho= mäer und konnten, als der Bürgerkrieg des Usurpators Thomas das ägäische Meer nach Süden wehrlos machte, 823 ungestört auch die blühende Insel Kreta Als nun ungefähr gleichzeitig der Khalif Mamun von Bagdab (817-833) die Zeit fand, seine Heere nach dem Nil zu senden, so warf Abu-Hafs-Omar 825—826 die ganze Kraft seiner Andalusier auf Kreta und eroberte binnen kurzer Zeit, mit Ausnahme eines Bezirks (wahrscheinlich bes Gebiets der später sogenannten Sphakioten) und der Nachbarinsel Dia, das ganze schöne Inselland, die Perle des griechischen Meeres. Und weil nun seit 825 das Nilthal für die Andalusier vollständig unhaltbar geworden war, so machte der kühne Corsarenführer aus Kreta eine neue selbständige Herr= Den Christen der Insel wurde Duldung ihrer Religion gewährt. Bur Sicherung aber ber neuen Eroberung gründete Omar unweit des Vorgebirges Charag die neue arabische Hauptstadt, die er Chandak (Schanze, Burg) nannte, nach welcher die Insel später in der venetianischen Periode den Namen Candia erhalten hat. Neue spanische, ägyptische und sprische Buzügler verstärkten die andalusischen Eroberer, die nur zu schnell eine schreck-Lice Plage für die griechischen Inseln und Küsten, und eine neue furchtbare Gefahr für das Reich wurden. Bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts hinein befand sich die ganze Seefronte des Reiches in beständigem Blokade= Die Rhomäer, deren erste Versuche zur Wiedergewinnung der Insel scheiterten, mußten nun alle Energie auf die Hebung ihrer Marine verwenden. Aber wenn es auch dem ersten griechischen Seehelden dieser Zeit, dem Abmiral Dryphas, noch unter Michael II. gelang, die übrigen Inseln Des ägäischen Meeres gegen die Andalusier zu schützen, so waren die Rho= mäer vorläufig doch um so mehr auf die bloße Vertheidigung angewiesen, weil Teit 827 nun auch die Aghlabiten anfingen, ihre Unternehmungen von Tunis aus gegen Sicilien und Unteritalien zu richten.

Die Raubfahrten der afrikanischen Corfaren hatten schon seit längerer Beit den noch immer in griechischer Hand befindlichen Inseln und Küsten des Bestens erheblichen Schaden zugefügt. Sardinien war, unbekannt unter welchen Umständen, an die Araber wohl schon zur Zeit der Revolutionen ver= loren gegangen, welche Leos III. Emporkommen begleiteten. Die Balearen waren gegen Ende des 8. Jahrhunderts abhanden gekommen. Hoch gefährlich aber gestaltete sich die Lage der Dinge, als die persönliche Verfeindung des Euphemios, eines höheren griechischen Officiers, mit dem Hofe von Confantinopel, zu einem Aufruhr in Syrakus führte, wobei der Statthalter, der Patricius Gregoras, den Tod fand, und nun Euphemios die Hilfe bes in Kairwan regierenden Aghlabiten Ziadet-Allah anrief. Vor dem neuen Statthalter Photeinos konnte sich Euphemios freilich in Syrakus nicht halten, ging nun aber mit seinen Anhängern zu ben Arabern über, die im Juni 827 unter Ased-Ibn-Forats zu Mazara landeten. Nun wurde Photeinos bei Platana geschlagen und mußte nach Enna zurückweichen. Die Araber er= oberten zunächst Girgenti; recht sicheren Fuß faßten sie jedoch erst Sicilien, als die Hilfe einer spanischen Flotte ihnen das Ueberget die griechische Marine verlieh und ihnen die Erhaltung der ungesti bindung mit Afrika möglich machte.

So vererbte Kaiser Michael II., als er im Oktober 829 ste neuen höchst unbequemen Krieg auf seinen Sohn und Nachfolger The Die Persönlichkeit wie die Regierung dieses neuen Machthabers geh interessantesten der byzantinischen Geschichte. Der junge, thätige begabte Fürst hatte eine ausgezeichnete Erziehung erhalten. Gelehrte Johannes Hylilas (S. 126) aus dem Hause der Morc genannt ber Grammatiker, einer ber wissenschaftlich gebildetsten Mär Zeit, zugleich ein tüchtiger Staatsmann, und Michaels II. bewähr geber, hatte seine Ausbildung geleitet. Theophilos, der auch al gute Fähigkeiten zeigte, war mit den Wissenschaften, mit der Juund Theologie gleichmäßig vertraut, und hat sich als Kaiser dauernt Freund und Gönner der Künste gezeigt. Leider aber war das Na jungen Fürsten übermäßig hart und streng veranlagt. So ist es daß das Auftreten und die Haltung dieses Raisers vielfach an der verdientesten und dabei doch gefürchtetsten der römischen In erinnert, nämlich des ersten Valentinian, mit welchem Theophi gerade die beste Eigenschaft nicht theilte, nämlich die religiöse To:

Die Aehnlichkeit mit Balentinian I. tritt ganz besonders zu seinem Streben nach möglichst strenger Gerechtigkeit. Aber wie finsteren Pannonier nahm die Justiz des Kaisers oft den Charakter eit baren Härte an, und spielte sowohl durch die Grausamkeit, mit we geringere Vergehen geahndet wurden, wie durch das starke Hervor persönlichen Willens des Raisers immer mehr hinüber in das Cassisatischen Sultanismus. Glücklicherweise waren nicht alle Akte dustiz des Theophilos so bedenklicher Art, wie die seine Regierung verhaftung und Hinrichtung der Männer, die einst Leo V. ermorder durch erst des Kaisers Vater die Herrschaft verschaft hatten. Das Voles doch dankbar, daß die rücksichtslose Härte des Theophilos, der sönliche Schonung kannte, der Corruption, den Uebergriffen und der thätigkeiten der Mächtigen, die eigene Familie nicht ausgenommen, eine Zaum anlegte und die Haltung seiner Beamten auf das strengste ü

Nicht zur Freude der größeren Hälfte seiner Unterthanen naber Theophilos den Kampf gegen die Bilder noch einmal ener Er war persönlich ein eifriger Ikonoklast. Sein kluger Vater, der sich bemüht hatte, durch Herstellung guter Beziehungen zu dem spose und zu Rom die Ikonodulen seines Reiches auch diplomatisch zu war nicht im Stande gewesen, seinen Uebereiser zu mäßigen. Raiser, gab Theophilos zwar die praktisch toleranten Grundsäße sein nicht ganz auf, aber er sachte doch die bereits allmählich vergl

Gegensätze der Parteien noch einmal zu heller Gluth an. Im Jahre 832 nämlich erließ er ein Edikt, durch welches jeder eigentliche Kultus vor heiligen Bildern streng untersagt, und zugleich verfügt wurde, daß das Wort "heilig" vor den Namen der Heiligen der anatolischen Kirche ausgelöscht werden sollte. Eine wirkliche Verfolgung der Ikonodulen fand nicht statt; aber die verbrießlichen Conflikte, die sich bei der Durchführung des Edikts wiederholt amischen Widersetlichen und den faiserlichen Behörden ergaben, und die per= fönlichen Reibungen zwischen dem Kaiser und glaubenseifrigen Mönchen unter feinen Gegnern führten nur zu oft zu harten, selbst grausamen Maßregeln. Es war für die innere Ruhe ein Glück, daß Theophilos einerseits noch immer fich den klugen und moderirenden Rathschlägen seines alten Erziehers fügte, der von 832 bis 842 als Patriarch regierte und trop seiner Abneigung gegen den Bilderdienst eine sehr tolerante Haltung behauptete, andererseits Leicht den Fürbitten seiner im Herzen bilderfreundlich gesinnten Gemahlin Theodora nachgab, die sich wiederholt um Milderung harter Verbannungs= Ertheile mit Erfolg bemühte.

Während in solcher Weise der innere Kampf wieder weiter wucherte, Durften auch die Waffen des Reichsheeres nicht feiern. Der Krieg auf Si= cilien hörte nicht wieder auf. Die Afrikaner eroberten 831 Messina, 832 Palermo, und versuchten sich 836 gegen das Centrum der Insel, nämlich gegen Noch aber war die militärische Stellung der Rhomäer so stark, daß Tie Messina wiedererobern konnten, überhaupt aber noch mehrere Jahre den Muselmanen den Sieg mit Glück streitig machten. Bielleicht hätten die Tetteren gänzlich wieder aus Sicilien vertrieben werden können, wäre nicht Die wesentliche Aufmerksamkeit des Theophilos auf den Kampf mit dem Khali= Fat von Bagdab gerichtet gewesen. Jett, wo die bulgarische Fehde pau-Tirte, galt das Reich des Oftens mit Recht als der Hauptfeind, und alle politische Arbeit des Kaisers wurde durch dieses Verhältniß bestimmt. Den Franken, ja selbst mit dem Hofe von Cordova, hielt er gute Freundschaft. Noch bessere mit den Khazaren; und als diese Vermittler des reichen byzan= tinischen Handelsverkehrs mit den Bölkern des fernen Nordostens durch das Borruden der wilden, als ausgezeichnete Schützen gefürchteten, zur türkischen Familie gehörenden Patzinaken (oder Petschenegen) bedroht wurden, schickte er seinen Schwager Petronas Kamateros nach Cherson und ließ durch benselben 833 am Don (etwa in der Gegend von Bielaveja bei Tscherkask) die Festung Sarkel anlegen, die zugleich als Emporium für den nordischen Handel diente. Ein großer Krieg aber zwischen dem Khalifat von Bagdad und Constantinopel tam 831 zum Ausbruch, weil Theophilos sehr gern viele tausende, meist driftliche, Perser aufnahm und unter der Leitung des Theophobos, eines Fürsten aus Chorasan, der seine Abkunft von den Sasaniden ableitete und nun mit des Kaisers Schwester Helena vermählt war, in und bei Sinope sammelte, die wegen der unerträglichen endlosen inneren Kämpfe das Reich von Bagdad verließen.

Der arabische, noch von dem Khalifen Mamun (S. 129) eröffnete Krie verlief aufangs unter sehr wechselndem Glücke. Als aber nach Mamuns Tob (7. August 833) sein Bruder und Nachfolger Mutassim (833-842) durc Abfall und innere Unruhen vielfach beschäftigt war, eröffnete Theophilos dem tüchtige Heerführer wie der Perser Theophobos und Manuel zur Seit standen, den Angriff auf das Rhalifat mit großer Energie und eine Zei lang auch mit Erfolg. Namentlich das alte Commagene am mittleren Eufra wurde von den Rhomäern schwer heimgesucht und namentlich im Jahre 83' die Städte Samosata und Zapetra, wo Mutassim geboren war, erobert un zerstört. Aber der Siegesheimzug, den der Kaiser mit seinen besten Truppe in der Residenz feierte, wo er dann auf einem mit vier weißen Rosser welche die Farben der Blauen trugen, bespannten Wagen im Hippodrom der jubelnden Volke sich zeigte, war verfrüht. Wuthentbrannt nämlich bo Mutassim alle Kräfte zu einem Rachekriege auf und stellte namentlid große Massen geworbener Türken ins Feld. Es waren andere Türken als jene, welche die Rhomäer (S. 36) einst in der Zeit des Kaisers Justin II kennen gelernt hatten. Das alte Reich der "Thukin" war allerdings bis gegen Mitte des 8. Jahrhunderts vollständig zerfallen. Aber in der zweiter Hälfte bieses Jahrhunderts drang aus dem Often Asiens ein anderer großer türkischer Stamm nach Westen vor, nämlich die Hoeihe: das Stammvolf, aus bessen Schooße allmählich die Oghusen, die Seldschuken und die Osmaner hervorgegangen sind. Die Hoeihe, — auf welche auch oft der name be fpäter im 8. Jahrhundert von ihnen unterworfenen Uiguren übertragen worde ift, — hatten sich in älterer Zeit von ber Selenga aus über bas Land augebehnt, welches sich nördlich von der centralasiatischen Wüste Gobi in be Flußgebiet der Selenga bis zum Gestade des Baikalsees und des Jenisei av breitet. Die ursprünglich buddhistischen Uiguren hatten durch ihre, aus Chihnen zugeführte Civilisation einen starken Einfluß auf ihre neuen stams verwandten Beherrscher ausgeübt, namentlich auf Sprache und Schrift Türken fühlbar eingewirkt. Ihre Sprache, — die auf der bis zu Ende E 15. Jahrhunderts erreichten Stufe noch jetzt als Volkssprache ihrer Ras kommen, der Desbegen, fortlebt, — die am reinsten ausgebildete altturkisch Sprache, gilt als der ältere Zweig der Sprache der Seldschuken, die sich i der Folgezeit zur osmanischen und weiter zur neutürkischen entwickelt hat.

Der östliche Theil der Hoeihe unterlag seit 780 der Macht theils der Chinesen, theils seit 840 der der Kirghisen. Der westliche dagegen dominirte im neunten Jahrhundert im Gebiet des Jazartes, am Aral und an Kaspimeere, dis südwärts zum Dzus, — im Abendlande gewöhnlich unte dem Namen der Turkomanen bekannt, und jest namentlich durch den Stamp der Oghusen vertreten, von denen sich dann im 10. Jahrhundert unter Führun Seldschuks, eines Verwandten der oghusischen Herrscherfamilie, in der Gegen von Buchara der nach ihm neu benannte Zweig abzugliedern begann.

Massen solcher Türken nun waren es, welche der Hof der Abbasider

namentlich Mutassim, in sein Heer und seine Garden aufnahm, und viele tausende ihrer trefflichen Schützen fochten in dem byzantinischen Kriege des Jahres 838. Ihre überlegene Kraft entschied nach mörderischem Kampfe den Sieg über die Rhomäer, den der General Afschin bei Dasymon über Theophilos selbst das vontrug. Nun rückte die Masse der siegreichen Muselmanen, denen Mutassim aus Kilikien persönlich ein zweites Heer zuführte, vor das stolze Reichs= bollwerk Amorion. Der Stratege Actios vertheidigte die Stadt 55 Tage lang mit erstaunlicher Tapferkeit und großem Erfolg; da fiel sie durch in= samen Berrath (23. September 838) in die Hände des Khalifen, der nun seiner Wuth über den Fall von Zapetra und die dort vor zwei Jahren durch Theophilos verübten Gewaltthaten, und über den Verlust von 70,000 Mann in wüsten Greueln Luft machte. Denn 30,000 Menschen wurden in Stücke gehauen, der Rest in die Sklaverei geführt, die Stadt, die Heimath der gegenwärtigen Kaiserfamilie, dem Erdboden gleich gemacht. Mehr aber als die momentane Sättigung seiner Rachgier erzielte Mutassim nicht. mch Besten vorzudringen wagte oder vermochte er nicht, und der Krieg wischen Rhomäern und Muselmanen schleppte sich ohne besondere Energie weiter am Eufrat hin, jetzt wieder mehr zu Gunsten der griechischen Waffen.

Trot bes schweren Unfalles, ber sich an die Stadt Amorion knüpfte, hat sich doch unter der Verwaltung des Theophilos das Reich bedeutend Die Finanzwirthschaft des Kaisers war so glücklich, daß trop des Berlustes von Kreta und der Hälfte Siciliens, und trot der kostspieligen Lämpfe auf dieser Insel, wie in Asien, nicht nur die fürstlichen Kassen stets über reiche Mittel zu verfügen hatten, sondern auch der Wohlstand der Bevolkerung fühlbar stieg. Der Handel, der reich entwickelte Gewerbfleiß, die ungemein blühende Industrie entfalteten ihre Segnungen in überraschender Fülle, und lassen uns verstehen, wie die Ausgiebigkeit der fast unverwüst= lichen Hilfsquellen bei einer einigermaßen verständigen Verwaltung und bei intelligenter und intensiver Ausnutzung jener Hilfsmittel, das byzantinische Reich in den Stand setzen konnte, trotz erheblicher territorialer Verluste seinen zahllosen Feinden so lange mit immer wiederholten Erfolgen zu wider= stehen. Der Kaiser persönlich wirkte nach sehr vielen Seiten höchst anregend. Prachtliebend wie er war, gab er nicht nur den großen öffentlichen Belusti= gungen des Volkes neuen Glanz und neuen Schmuck; er veranlaßte auch, die von ihm in reichstem Maße geförderten Werke der Kunst, — und neben der Musik huldigte er mit besonderer Vorliebe der Architektur, durch überreichen Schmuck sich auszeichneten. Nicht nur daß er (S. 20) die gewaltigen Ringmauern der Hauptstadt neu verstärkte, so entstanden unter seiner schöpferischen Hand neue prächtige Gebäude. Der berühmte Sommer= palast Bryas auf der asiatischen Seite des Bosporus war nach dem Muster bes Rhalifenschlosses zu Bagdad erbaut. Die Anlagen aber aller Art gediehen namentlich unter der Mitwirkung des Patriarchen Johannes und seines Freundes, des als Architekt, Mathematiker und Astronom gefeierten, von Theophilos

dann zum Erzbischof von Thessalonike beförderten Leo, der unter andere auch eine kunstvolle Feuertelegraphenlinie von der kilikischen Grenze bis zu kaiserlichen Schlosse in Constantinopel ins Leben rief.

Der Wohlthätigkeit diente das große Hospital des Raisers, welches bi zu den letten Zeiten des Reiches eine der edelsten Anstalten der Resider geblieben ist. Dazu aber kehrte unter starker Mitwirkung bes Theophile und seiner Freunde für die Rhomäer die Zeit zurück, wo die Staatsregierur an der Pflege auch der Wissenschaften lebhaften Antheil nahm. dahin war die Art der Studien unter den zersetzenden Folgen der Bilbestreitigkeiten ziemlich regellos gewesen. An bedeutenden Talenten auf beide Seiten hatte es allerdings, wie wir sahen, nicht gefehlt. Neben bem gelehrte mönchischen Fanatiker Theodor Studita, dessen Theorien von der Selbständig keit und Macht der Kirche schon ein Batikanisches Colorit annahmen, hat jener Georg Syncellus (S. 118), ber i. J. 800 starb, eine auf guten Studie beruhende Weltchronif abgefaßt, die von Abam bis auf Diocletian heral reichte. Sein Freund, der Abt Theophanes, der als eifriger Ikonodule 81 in der Verbannung auf Samothrake starb, setzte das Werk für die Zeit vo 285 bis 813 n. Chr. fort, und gilt unbeschadet seiner ausgeprägten Parteifark als der lebensvollste und instruktivste Bearbeiter der letten Menschenalter de Reichsgeschichte. Auch sein Zeitgenosse, der früher mehrerwähnte, 828 ver storbene Patriarch Nikephoros, der die Reichsgeschichte für die Jahre 60 bis 770 bearbeitet hat, gilt als ein bedeutender Mensch, und seine Da stellung als entschieden werthvoll, soweit nicht seine Parteivorurtheile b Urtheil ihm trüben. Die Zeit des Theophilos, in der auch eine begajunge Griechin, die Nonne Ikasia, als geistliche Dichterin auftrat, sah re wieber die Sonne der fürstlichen Gunft über den Betrieb der Studien a: Leider war es eine sehr unwürdige Hand, welche demnächst egroßartige wissenschaftliche Stiftung ins Leben rief: dieses allerdings e nach des Theophilos Ableben.

Die Feldzüge und der Kummer wegen Amorion hatten die Gesundh des Kaisers tief erschüttert, so daß er zu Anfang d. J. 842 sein Ende nah fühlte. Da sein Sohn Michael III. noch nicht vier Jahre alt war, sollte die Kaiserin-Wittwe Theodora die Regentschaft führen. Zu ihr Unterstützung ernannte der Kaiser einen Regentschaftsrath, der aus dem a Staatsmann sehr befähigten Generalpostmeister Theoftistos, und zwei Be wandten der Kaiserin, ihrem Oheim Manuel und ihrem Bruder Bard bestand. Mit dem sinstern und gewaltthätigen Mißtrauen, welches diese düsteren Charakter bezeichnet, ließ Theophilos nun noch den tüchtigen Gener Theophobos, dessen Ansehne bei den mehrsach als unzuverlässig erkannt persischen Söldnern er sürchtete, ums Leben bringen, um dann selbst a 20. Januar 842 die Augen zu schließen.

Kaum war er todt, so beschloß die Regentin, zu der Kirchenpolit der Frene zurückzukehren. Schwer ist es ihr nicht geworden, denn die Glu

der Parteiwuth war im Allgemeinen erloschen, alle Welt sehnte sich nach Frieden, und auch die hochstehenden Ikonoklasten, die an den Akten der Ber= folgung Ekel empfanden, streckten die Waffen. Wie immer, so sollte auch diesmal der firchliche Reformversuch an der Wucht unüberwindlicher Mächte scheitern. Auffallend aber war doch die jähe Gile, mit welcher Prinz Manuel, bisher ein feuriger Bilderfeind, seine Farbe wechselte. Ein Concil sollte die Reaktion nach alter Praxis sanctioniren. Zuerst wurde daher der Patriarch Johannes, ber charaftervollste, und wegen seiner imposanten geistigen Ueber= legenheit von der siegreichen Partei am meisten gefürchtete Gegner der Idolatrie, in den brutalsten Formen bei Seite geschoben, in ein Kloster verwiesen, end= lich unter dem Vorwande, er habe einem Heiligenbilde die Augen ausgestochen, nach der Praxis des Hofes der Rhomäer auch noch gepeitscht. Obwohl für ihre Person viel reiner, als die blutige Frene, die mit Ruthenstreichen (auch gegen vornehme Frauen) und Blendungen nicht gespart hatte, war die neue Regentin jett vollständig auf den Weg der attischen Megäre gerathen. neuer Patriarch, der feurige Bilderfreund Methodios, berief nun das Concil, welches nach Frenens Vorgang (S. 118) aus der Blüthe der Bischöfe, Mönche und Aebte zusammengestellt wurde, die bisher als Bilderfreunde Exil ober andere Leiden hatten ertragen mussen. Dann wurde Alles auf den Fuß des Concils von Nikaa zurückgeführt, bilderfeindliche Bischöfe abgesetzt, die Lehre und die Praxis der Bilderfeinde in der herkömmlichen Weise mit Fluch und Bann belegt, kurz die vollständige Niederlage der wohlgemeinten, wie der harten und verderblichen Reformversuche des letzten Jahrhunderts triumphirend Proklamirt. Doch lebte bei Theodora so starke Liebe zu ihrem verstorbenen Gatten, daß sie durch die Erdichtung einer auf dem Sterbebette ausgedrückten Reue des Theophilos die versammelten Bäter zu der Erklärung bewog, "daß Te Alles, was der Berstorbene im Leben gegen die Bilder gethan, vergessen und von Gott Vergebung seiner Sünden erflehen wollten". Dann wurden die Lang begehrten Bilder und Crucifige am 19. Februar 842 in feierlicher Weise wieder in der Sophienkirche aufgestellt und dieser Tag zu einem neuen Feste der anatolischen Kirche, "bem Feste der Orthodoxie" geweiht.

Die Regentin Theodora entwickelte sonst sehr achtbare Fähigkeiten als Seherrscherin eines großen Reiches, und war unleugbar mit Glück bemüht, von der Kirchenfrage abgesehen, die politische Richtung des Theophilos seste Indalten und die Würde, die Ruhe und Sicherheit, und den Wohlstand des Reiches auf seiner Höhe zu erhalten. Es gelang ihren Truppen, etwa im Jahre 849, einen höchst gefährlichen Aufstand der peloponnesischen Slawen vollständig niederzuschlagen. Nur die wilden Tangetosslawen, die Milingen im wordlichen, und die Ezeriten im südlichen Theile des zum Eurotas abfallens den Gebirgslandes, behielten ihre eigenen Zupane und einen Theil ihrer tropigen Unabhängigkeit. Die übrigen slawischen Stämme wurden vollkommen ausgelöst und nunmehr mit wachsender Energie theils durch Einführung rhomäischer Verwaltung, theils durch die aller Orten arbeitenden Missionen

der Basilianermönche gräcisirt. Die Reste dagegen der Hellenen in Griechensland verstärften sich durch Zuwanderung vieler Familien aus den Inseln des ägäischen Meeres, die jetzt auf dem Festlande ihre Zusslucht suchten vor den Corsarenzügen der kretischen Muselmanen. Letztere, vielsach durch sprische Abenteurer und christliche Renegaten verstärkt, wurden namentlich seit 855 höchst gefährlich, wo dem alten Omar I. sein Sohn Schoeib I. als Häuptling folgte, der unter anderem im Jahre 866 sogar bis nach Prokonnesos in der Propontis vorzudringen wagte.

Wirklich in nicht niehr aufzuhaltendem Niedergange war die Sache der Rhomäer damals nur auf der Insel Sicilien. Hier ist 843 Wessina definitiv an die Araber verloren gegangen, und unter der selbständigen Herrschaft Michaels III. siel 859 auch Enna in die Hände der afrikanischen Eroberer. Nur der Osten der Insel mit Taormina und Syrakus wurde noch länger von den Griechen gehalten; freilich zahlte die alte sicilische Hauptstadt dafür und für die Sicherheit ihres Handels den jährlichen Tribut von 50,000 Goldsstücken an die gefährlichen Nachsolger der alten Karthager. Mit dem Niederzgange der griechischen Herrenstellung auf Sicilien war aber auch jeder Einssluß der Rhomäer auf den Westen des Mittelmeers verloren. Sardinien war längst dahin, und die Balearen hatte, wie wir wissen, schon die Kaiserin Irene in die Hände zuerst Karls des Großen, seit 798 in die der spanischen Muselmanen übergehen sehen.

Während aber das byzantinische Reich auf der italisch-sicilischen Seite in eine ziemlich hoffnungslose Defensive gedrängt war, und die afrikanischen Raubflotten nicht nur die fränkischen Küsten des Mittelmeeres und das päpstliche Gebiet, sondern auch bas griechische Unteritalien unaufhörlich von Tunis, Messina und Palermo aus grausam belästigten, ja schon 841 als Theilnehmer an einer Fehde zwischen zwei langobardischen Fürsten, die um den Besitz von Benevent stritten, sich des unteritalischen Bari bemächtigt hatten; während Areta eine beständige Drohung für das Reich blieb, gestalteten sich die Dinge gegenüber bem Khalifat von Bagdad viel günstiger. Der Versuch bes Khalifen Alwathik, der 842—847 als Sohn und Nachfolger des grimmen Mutassim die Krone der Abbasiden trug, durch eine imposante Flotte die Rhomäer aus dem ägäischen Meere zu verbrängen, scheiterte ohne Kampf; die große Armada ging durch einen schrecklichen Orkan bei dem lykischen Bor= gebirge Chelidonia zu Grunde. Zu Lande dagegen schleppte sich der Rampf mit den Muselmanen in nichts entscheidenden Fehden namentlich auf ber Grenze von Kilikien hin. Die erfreulicherweise für die Byzantiner unter Al= wathit und seinem Bruder und Nachfolger Dichafer-al Mutawattil (847-861), einem ebenso beschränkten wie fanatischen Thrannen, immer rascher zunehmenbe Bersetzung des großen arabischen Reiches lähmte für lange die Kraft ber asiatischen Gegner des Rhomäerthums. Leider aber machte nun die Regentin den Fehler, durch einen schlimmen kirchlichen Mißgriff in ihren eigenen asiatischen Provinzen den Arabern neue Parteigänger zuzuführen. Die sieg=

reiche Orthodoxie nämlich in Constantinopel, welche auf Theodora starken Gin= Auß ausübte, sehnte sich nach neuen Berfolgungen, und wollte von der Dulbung nichts mehr wissen, welche die meisten Kaiser seit Kopronymos den Paulicianern gewährt hatten, beren ganzes Auftreten (S. 111) mit Gin= ichluß ber bei ihnen üblichen freien Schriftauslegung ber siegreichen Partei im höchsten Grade widerwärtig war. Man kehrte also jetzt vollkommen zurück zu den den gewöhnlichen Machthabern des Mittelalters und den Abbasiden geläufigen, rohen Gewaltthaten gegen Andersgläubige. Kaiserliche Commissäre souten in den asiatischen Provinzen die Unterwerfung der Paulicianer unter die orthodoge Kirche erzwingen. Widerstrebende traf entweder der Tod ober bie Confiskation ihres Eigenthums. Zehntausend dieser Leute sollen bei dieser Blutjagd ihr Leben verloren haben. Nun aber waren die Paulicianer gar nicht gewillt, lediglich wie Schafe sich abschlachten zu lassen, sondern wanderten gewaltigen Massen aus nach Melitene, wo sie unter dem Schutz des arabischen Emirs Omar=Jbn=Abd=Allah Sicherheit — und die Aussicht auf Rache an ihren Bedrängern fanden. Die Zahl der Vertriebenen und rach= gierigen Flüchtlinge wurde so groß, daß sie auch auf dem Reichsboden, zu Tephrike (Divreky) in der Gegend von Siwas (nordwestlich von Melitene, int südlichsten "Pontus") sich eine feste Stellung schufen, und nun mit arabi= iher Hilfe die Ostgrenzen des Reiches durch ihre Raubzüge beunruhigten. 32 stände, für welche die Rhomäer wieder 852 durch einen größeren Seezug nach dem Nildelta Rache nahmen, wo Damiette ausgeraubt und zerstört wurde. Ardbre paulicianische Massen endlich zogen es doch vor, namentlich in den weftlichen Theilen des Reiches, durch äußerliche Schmiegsamkeit und durch 3ahlung der von der Kirche geforderten Gebühren sich Sicherheit zu verschaffen.

Günstiger gestaltete sich bie Stellung bes Reiches zu ben Bulgaren. Diese kriegerische Volk, welches bereits unter dem furchtbaren Khan Krum großentheils die eisernen Schutz und Trutwaffen des Mittelalters sich an= geeignet hatte, war seit Aufhören der Kriege gegen Byzanz wesentlich durch Beziehungen zu den westlichen Südslawen und zu dem fränkischen Reiche in Anspruch genommen worden. Die bulgarischen Khane hatten mehrere der serbischen Stämme unter ihre Hoheit gebracht. Nun aber wurden zuerst die Timotschaner derselben überdrüssig und fielen 818, nachdem sie anfangs mit den Franken angeknüpft hatten, dem kühnen Lindewit von Sissek zu, dem Häupt= ling der pannonischen Slowenen, der damals in offener Erhebung gegen den frantischen Grenzgrafen Kadolaus von Friaul, — dem 819 Balderich folgte, ein großes Windenreich südlich der Donau gründen zu wollen schien. erlag allerdings Liudewit 823 nach hartem Kampfe der Uebermacht der fränki= iden heere und der treuen dalmatinischen Kroaten des Herzogs oder Großzupans Borna und (nach dessen Tode 821) seines Neffen Ladasklav. Ohnehin durch den mächtigen Aufschwung der Franken beunruhigt, wurden die Bulgaren ihmer gereizt, als sich 822 auch die Ostabotriten oder Branitschewzer (an der Donau von der Einmündung der Drau bis zu der des Timok) von ihnen

lossagten und unter Ludwigs des Frommen Schutz traten. Darüber brach endlich 827 ein großer Krieg an der Drau aus, in welchem Khan Mortagon bis 829 entschieden glücklich kämpfte und seinen Willen durchsetzte. Nicht nur mußten sich die Branitschewzer wieder dauernd unter seine Hoheit fügen; es gelang sogar, wenigstens für einige Zeit, auch die Slowenen im süd= lichen Unterpannonien und die dort wohnenden Kroaten zu unterwerfen. Mortagons Nachfolger Presjam gedachte nachher, die serbischen Stämme vollständig zu unterwerfen. Aber der Krieg den er gegen den serbischen Groß= zupan Wlastimir (den vierten uns bekannten Serbenfürsten in dieser Stellung, und den ersten, von dem wir mehr als den Namen kennen) etwa während der Jahre 836 bis 839 führte, fiel für die Bulgaren, denen sich auch die pannonischen Slowenen entzogen, höchst unglücklich aus. Nach seinem Tobe versuchte sein Sohn Bogoris (ober Boris), der seit etwa 844/5 als Rhan regierte, sich durch Eroberungen auf Kosten der dalmatinischen Kroaten zu entschädigen, bei denen auf Ladasklav nach einander die Großzupane Muislav (839), Tirpimir (852) und Kresimir I. folgten. Wie es scheint, war er so glücklich, sie durch Eroberung Bosniens (S. 46) erheblich zu schwächen. Als er es dann aber versuchte, auch die Niederlage seines Baters an den Serben zu rächen, wurde das Glück ihm treulos. Der Großzupan Wlastimir, der auch gegen Mitte des 9. Jahrhunderts die Landschaft Ter= wunja zu einem selbständigen Fürstenthum erhob, indem er dem dortigen Bupan Krainas mit der Hand seiner Tochter volle Unabhängigkeit verlieh, hatte drei kräftige Sühne hinterlassen: Muntimir (der später seine Brüder vertrieb und 872 bis 891 als alleiniger Großzupan regierte,) Stroimir und Goinik. Diese Fürsten schlugen den bulgarischen Angriff mit glänzendem Er= folge zurück. Da zugleich Wladimir, bes Bulgarenkhans ältester Sohn, in serbische Gefangenschaft gerieth, so mußte Bogoris einen höchst nachtheiligen Frieden schließen, in welchem er (so scheint es) Bosnien an die Serben abgetreten hat. In ganz anderer Beise wurde dagegen die Stellung bieses Bogoris zu den Byzantinern für die Zukunft bedeutsam. Nach Ablauf des dreißigjährigen Friedens (S. 125) hatte er die Waffen gegen Theodora erhoben und um 850 seine Schaaren gegen Makedonien und Thrakien los: gelassen. Aber die Truppen der Kaiserin hielten vortrefflich Stand, und 852 war das Reich hier wieder gesichert, der Frieden, der Austausch der Ge= fangenen, der Handelsverkehr wieder hergestellt.

Inzwischen bereitete sich unter den Bulgaren selbst ein wichtiger Umsschwung vor. Es war umsonst gewesen, daß der Khan Mortagon die Aussbreitung des Christenthums unter seinen Bölkern (S. 125) durch die Hinzrichtung des gesangenen Bischofs Manuel von Adrianopel und anderer griechischer Gesangener zu hindern versucht hatte. Namentlich der in Bulgarien zurückgebliebene Mönch Theodor Kupharas hatte viele Bulgaren für das Christenzthum gewonnen. Es kam dazu, daß die lange Berührung mit den Rhomäern auch sonst viele Bulgaren zur Aufnahme der griechischen Civilisation vorz

bereitete. Bogoris persönlich blieb von solchen Anregungen nicht mehr unsberührt, seit seine Schwester, die in griechischer Gefangenschaft christlich erzogen war, durch Theodora gegen jenen Rupharas ausgewechselt worden war. Der Khan selbst fand allmählich, wie manche andere Regenten halbwilder Bölker vor und nach ihm, daß die Stellung seines Reiches zwischen Franken und Byzantinern den Uebergang zum Christenthum auf die Dauer unvermeidlich mache. Eine Zeit lang schwankte er, wohin er sich am besten zu wenden habe. Die politischen Beziehungen, in welchen er seit Anfang seiner Regierung zu Ludwig dem Deutschen stand, legten es ihm ansangs näher, auf Anknüpfung mit Kom zu denken. Nachher trug es jedoch der Hinblick auf einen andern großen slawischen Machthaber seiner Zeit zu Gunsten der anatolischen Kirche davon.

Biel würdiger als in ihren inneren Kämpfen und in ihrer Verfolgung ber Paulicianer erscheint in dieser Zeit die anatolische Kirche, wenn wir ihre tolossale Missionsthätigkeit ins Auge fassen, die in jenem Zeitalter in ber Bekehrung der flawischen und der nordpontischen Bölker die Möglichkeit fared, dem Christenthum die Verluste zu ersetzen, welche ihm in Asien und Afrika der Islam beigebracht hatte. Weitaus die bedeutendsten der griechi= iden Missionäre dieser Tage, die für Osteuropa die Rolle spielten, welche eirt ft für das Abendland dem angelsächsischen Winfrid zugefallen war, sind die "Slawenapostel", die Brüder Methodios und Constantin (geb. 827); der lettere ist bekannter unter dem Namen Kyrillos, den er jedoch erst 40 ober 50 Tage vor seinem Tode bei förmlicher Ablegung des Mönchsgelübdes angenommen hat. Sie waren die Söhne des Leo, eines Griechen von Thessa: lorite, eines Offiziers vom höchsten Range, und anfangs verschiedenen Lebens= sie Ien zugewandt. Methodios, der ältere, war bis in seine reiferen Jahren mit weltlichen Aufgaben beschäftigt, und wahrscheinlich einige Zeit lang sogar Stratege des strymonischen Thema. Constantin, der jüngere, hatte von Anfareg an die Richtung auf ein beschauliches Leben eingeschlagen; mit dem jurigen Kaiser Michael III. hatte er seine Ausbildung durch die größten Gelehrten des Jahrhunderts, Leo (S. 134) und Photios (j. unten) in Constantinopel erhalten. Nach Erlangung der Priesterweihe und nach mehr= sachen Reisen trat er in freier Weise in die Mönchsgemeinschaft eines Aloster auf dem Olympos ein, wo sich dann später auch sein älterer Bruder, der der Welt zu entsagen beschlossen, zu ihm gesellte. Es war jedoch nicht die Absicht dieser hochbegabten Männer, ihr Leben nach Art gewöhnlicher Klosterbrüder zu verbringen. Als Söhne der Stadt Thessalonich von Jugend auf mit der Sprache der flawischen Nachbarstämme innig vertraut, sind sie Missionäre geworden. Constantin, der geistig hervorragendere, den ein eminentes Sprachtalent auszeichnete, (während Methodios vorzugsweise praktisch organisirt war,) hatte während bes sechsten Jahrzehnts des neunten Ichrhunderts mit Erfolg die Bekehrung der Bölker im Axiosgebiet in An= griff genommen. Dann aber waren auf Wunsch bes Chakans beibe Brüber

nach den Landen der Khazaren gezogen, wo damals die in Massen dort und in der Krim angesiedelten Juden und auch die Muselmanen mit großem Erfolg für ihren Glauben warben, und Constantin hatte am Hofe des Chakan erfolg: reich mit jüdischen und moslemitischen Theologen auf chazarisch disputirt, ben Chakan für das Christenthum günstig gestimmt. Inzwischen aber war ber mäch= tige Fürst Rastislaw von Mähren (846-870), der sich zwischen Ludwig bem Deutschen und ben Bulgaren in einer politisch sehr schwierigen Stellung befand, 863 mit dem byzantinischen Hofe in Verbindung getreten. Politische und firchliche Motive machten es ihm wünschenswerth, Anlehnung an das griechische Reich und Abwehr der abendländischen Priester zu gewinnen. Bon fränkischen, italienischen und griechischen Priestern durchzogen, war Mährens kirchlicher Zustand damals höchst verworren. Daher bat Rastislaw durch seinen Neffen Suatopluk und andere Botschafter in Byzanz um Zusendung tüchtiger Lehrer: "einerseits um gegenüber den unter einander abweichenden Meinungen ber fremden Priester eine sichere Grundlage des Glaubens zu gewinnen, andrer= seits um das Wort Gottes in seiner Sprache zu hören und zu verstehen". Kaiser Michael III. nun, der seit 856 selbständig regierte, ging sofort auf diesen vielversprechenden Antrag ein, und veranlaßte die Brüder Constantin und Methodios (diesen mit dem Range eines Abtes) nach Belegrad (jest Hradisch), der Residenz der Mährer zu gehen. Der politische Zusammen= hang, wie man ihn im Sinne gehabt hatte, ist freilich nicht erreicht worben. Auch sonst hat das Griechenthum bei diesem Theile der flawischen Welt nicht in der Art einzudringen vermocht, wie später seit der zweiten Hälfte bes zehnten Jahrhunderts von Kiew aus in Rußland. Dagegen haben Constantin und Methodios, denen es dabei glückte, auch den Zusammenhang mit Rom zu behaupten, den Mährern zuerst eine feste Regel des Glaubens überliefert. Weiter aber wurde "Khrillos" damals (864) der Erfinder einer flawischen Schrift, die seinen Namen vor Allem "unsterblich" gemacht hat. Beide Brūder regten ferner die Uebersetzung der Bibel, zuerst namentlich der Psalmen, der Evangelien und anderer Theile des Neuen Testaments, in das Slawische an und führten selbst einen Theil dieser Arbeit aus, das älteste Denkmal altslowenischer Sprache, und schufen auch eine Liturgie in flawischer Sprache.

Namentlich diese Veränderungen im Nordwesten des bulgarischen Reiches machten offenbar auf Bogoris erheblichen Eindruck. Er stand damals wiesber, anscheinend seit 859, mit den Rhomäern in Fehde. Endlich 864 wurde Friede geschlossen. Bogoris erhielt auf dem Wege der Abtretung die Landschaft Zagora am Südabhang des Balkan von dem sog. Eisernen Thorpas (Sidera, Demirkapu oder Bratnik bei Sliven) bis zu der Küstenskadt Develtos, ein seit Kopronymos zwischen Rhomäern und Bulgaren streitiges Gebiet. Aber es sollte als "Pathengeschenk" gelten. Denn gleichzeitig ließ (864) Bogoris sich tausen und nahm von seinem Pathen, dem Kaiser der Rhosmäer, den Namen Michael an. Mit ihm nahmen viele der Großen seines Volkes das Christenthum an; doch kostete es nachher noch einen blutigen

Christenthums sicher zu stellen. Und einstweilen waren auch noch Juden, armenische Monophysiten und Paulicianer lebhaft bemüht, um bei dem Falle des Heidenthums jenseits des Balkan für ihren Glauben Propaganda zu machen. Der Uebertritt der Bulgaren zum Christenthum ist für die Schicks salfe der Balkanhalbinsel bis auf diese Stunde in hohem Grade bedeutungssvoll geworden. Unmittelbar aber wirkte er in anderer Art auf die Politik jexter Zeit ein, als der Hof von Byzantion hatte erwarten können; nämlich neuer Schärfung der alten Gegensäße zwischen den beiden großen Bischösen am Chrysokeras und an der Tiber.

Mit diesen neuen Conflikten hatte die alte Regentin Theodora nichts mehr zu thun. Die letten Jahre ihrer Regentschaft waren für sie persönlich sehr unerfreulich gewesen, wesentlich durch die Schuld ihres Bruders, des Brinzen Barbas. Dieser reich begabte, aber schlechte und herrschsüchtige mn stand in beständigem Gegensatze zu den anderen Rathgebern der Regertin, namentlich zu Theoktistos, der wenigstens als Finanzminister Großes Geradezu verderblich aber wurde er dadurch, daß er den jungen Raijer Michael, dessen Ausbildung die Regentin ihm überlassen hatte, gründs lich verdarb. Michael wurde nicht an ernste Vorbereitung auf seine hohe Aufgabe gewöhnt. Vielmehr förderte der Oheim mit arger, selbstsüchtiger Berechnung die leichtfertigen, ausschweifenden, verschwenderischen Reigungen bes Jünglings, und trat entschieden auf seine Seite, als Michael in ernsten Enflikt mit seiner Mutter gerieth. Als nämlich der 16jährige Kaiser die Eudofia Ingerina, die Tochter eines Mannes aus dem großen Hause Marti= nakes, zu heirathen wünschte, waren die Regentin und Theoktistos aus poli= tischen Motiven gegen diese Verbindung. Michael wurde genöthigt, die Eudokia Dekapolitissa zu heirathen, — machte nun aber die andere Eudokia zu seiner Maitresse und ließ dann auf Bardas' Betrieb den Theoktistos verhaften und Gefängniß kurzweg töbten (855). Nun gewann Bardas auch in der Staatsleitung das Uebergewicht. Immer ungenirter konnte sich Michael III. seinen persönlichen Liebhabereien überlassen. Allerdings fehlte es dem jungen Fürsten weder an Begabung, noch an Ehrgeiz und Thätigkeit; aber er hatte eine gefährliche Neigung zum Trunke und zu den Frauen, und war wenig Bewahrung seiner persönlichen Würde bedacht. Verschwenderisch und Prunkliebend wie er war, verwirthschaftete er den großen Schatz, den Theoktistos gesammelt hatte, in gefährlich kurzer Zeit, und huldigte der nationalen Leiden= ihaft für die Cirkusspiele, wo er (S. 79) die Blauen im höchsten Grade begünstigte und selbst als Wagenlenker auftrat, in einem Umfange, wie nur je einer jener alten römischen Imperatoren, die ihre beste Kraft in diesen Richtigkeiten vergeudet hatten. Zu seinem Unheil konnte er aber auch dem Sizel nicht widerstehen, der ihn wiederholt dahin trieb, nicht nur innerhalb der Grenzen des Palastes und des Schloßbezirkes an der Spitze leichtfertiger Genossen seinen Klerus und die Gebräuche der anatolischen Kirche in frivolster

Weise zu parodiren ober zu travestiren. Selbst wenn man die Möglichk zu solchem Auftreten auf eine gewisse Stumpsheit des sittlichen Gefühles u der öffentlichen Meinung der bürgerlichen Gesellschaft des damaligen Byza zu schieben berechtigt sein sollte; selbst wenn man annehmen kann, daß weni stens die greusten Farben dieses Vildes erst in einer Zeit gemischt und six worden sind, wo die Dynastie des Mannes die Herrschaft sührte, der Michael I aus dem Wege räumte: so wird es doch begreislich, daß ein solches Regime nicht sehr geeignet war, der Amorianischen Familie die Krone der Rhomē zu sichern, und daß unter derartigen Verhältnissen sich allmählich wieder I Temperatur erzeugte, wie sie byzantinische Palastrevolutionen zu begleist pflegte.

So gar schnell reifte allerdings für Michael die Saat des Unheils nic Vielmehr blieb für ihn und seinen Oheim viel Raum, um ihren Neigung frei nachzugehen. Der formelle Rücktritt Theodoras von der Regentsch (856) und nachher noch der Tod des Prinzen Manuel auf einem asiatisc Feldzuge hoben die Macht des Bardas auf ihren Gipfel. Nunmehr Ru palat, und durch seinen Reffen 862 auch mit dem Range und Titel ein "Cafars" geschmückt, konnte er den bedeutendsten Ginfluß auf die Leitung öffentlichen Angelegenheiten ausüben, obwohl Michael boch nicht baran back zu seinen Gunsten thatsächlich ganz zurückzutreten und ihm auch gegen jeb persönlichen Gegner freie Hand zu lassen. Namentlich bei ber Leitung auswärtigen Angelegenheiten, im Kabinet und im Felde, zeigte Mich sich wiederholt und nicht ohne Erfolg thätig. Seine bulgarischen Beziehun sind uns bereits bekannt. Die Kämpfe auf der Ostgrenze brehten namentlich um die Abwehr und Züchtigung der furchtbaren Raubzüge, we Araber und Paulicianer unter bem friegerischen Emir (S. 137) Omar = Melitene gegen verschiedene Theile Kleinasiens richteten. Hier war Kriegsglück sehr schwankend und wechselnd, bis endlich Theodoras Bruber, General Petronas, im August 863 den tapferen Omar zuerst (anscheinend Lykaonien) mit höchster Geschicklichkeit strategisch matt setzte und ihm bann efurchtbare Niederlage beibrachte, die den Rhomäern für lange Ruhe un Sicherheit schuf. Nicht lange nach diesem glänzenden Feldzuge trat für Byzantiner auch das flawische Volk neu in ihren politischen Gesichtskre welches gleich durch sein erstes Zugreifen prototypisch die Politik signalisie die ihm in Sachen der Süddonauländer bis auf diesen Tag charakteristi-Gerade in jener Zeit hatten b geblieben ist. Es waren die Russen. flawischen und finnischen Massen im Norden des ungeheuren Gebietes, über deffs Süden damals die Chakane der Khazaren zu Itil, (Atel, Astrachan,) be ziehentlich zu Sarkel an der Mündung des Don, geboten, unter ber Führun normännischer Elemente, unter Rurik und seinen Brübern, von Rowgord aus ihre kräftige Zusammenfassung und kriegerische Anregung erfahren, bi sich schnell genug ben Nachbarvölkern fühlbar machte. Zuerst namentlich be Khazaren. Als erst die Baringerfürsten Oskold und Dir diesen die wichtig

Stadt Kiew entrissen hatten, wurden die Russen schnell die Herren des mittleren Dnjeprthales, und wagten sofort, ganz in dem fühnen Geiste, der die Normannen so lange in allen Seestrichen der damaligen Welt zu gefürch= teten Gästen gemacht hat, einen verwegenen Vorstoß gegen Constantinopel. Im J. 865 befand sich Michael III. auf einem Seezuge gegen die kretischen Araber, die über die Kykladen und die Westküste Kleinasiens hergefallen waren. Da melbeten ihm die Eilboten des Admirals Niketas Ornphas, den er mit dem Schutz der Residenz betraut hatte, daß 200 russische Schiffe das schwarze Meer passirt hatten. Die neuen Feinde hatten bereits die Kusten des Pontus geplündert und suchten nun von ihrer Station an der Propontis, (Buyuk-Tichekmedsché, zwischen der Hauptstadt und Selymbria) die Umgegend von Constantinopel und die Inseln der Propontis mit Raub, Mord und schauer= Michael III. kehrte sosort nach der Residenz Lichen Grausamkeiten heim. Zurud, und es wurde der griechischen Flotte nicht weiter schwer, die tapferen, aber nicht sehr zahlreichen Corsaren zur Flucht zu nöthigen.

Neben allen diesen auswärtigen Kämpfen hatte aber die innere Lage mamentlich der Reichshauptstadt einen mehrfach schwierigen Charakter an= Benommen. Der ausschweifende, harte und gewaltthätige Bardas war jeden= falls nach einer Seite als ein Staatsmann von wirklicher Einsicht aufgetreten, mämlich durch seine Pflege der Wissenschaften. Es war sein Verdienst, daß richt nur das Bildungswesen der Rhomäer systematisch neu organisirt, die Derfallenen Schulen in vielen Städten wieder hergestellt und durch regel= mäßige Einkünfte erhalten, sondern auch ein neues großes centrales Institut En Constantinopel, in dem Palast Magnaura, ins Leben gerufen wurde. S sollte eine freie wissenschaftliche Anstalt sein mit weltlicher Verfassung, Die nicht weiter von dem Klerus abhing. An die Spitze dieser auf allgemeine Bilbung berechneten, glänzend dotirten Akademie, an welcher ausgezeichnete Sehrer in Philosophie, Geometrie, Aftronomie, Philologie und Jurisprudenz Fre Borlesungen hielten, wurde der uns bereits bekannte gelehrte Leo (S. 134) Bestellt, ber natürlich bei bem Siege ber Ikonodulen aus bem erzbischöflichen Site zu Thessalonich hatte weichen mussen. Der Casar besuchte selbst die Borlesungen und zeichnete die Gelehrten mehrfach, auch durch Belohnungen Qus. Rur daß freilich der feinere griechische Styl und gute Geschmack neben Den eratten Wissenschaften und ber strengen Gelehrsamkeit einen nur geringen Raum einnehmen konnten.

Die Beziehungen aber bes Cäsars zu dem größten griechischen Gelehrten dieser Zeit sollten wider alles Erwarten zu weltgeschichtlichen Folgen führen. Bardas hatte i. J. 857 durch eine Buhlschaft mit seiner eigenen Schwiegerstochter schweres Aergerniß erregt. Und nun hatte der seit 846 regierende Patriarch Ignatios (Niketas, ein Sohn des Kaisers Michael I.), ein Priester von ebenso reinem Wandel als strenger und hochgesinnter Art, den Muth, den mächtigen Fredler am AdventssSonntag, wo alle hohen Würdenträger der Residenz zu kommuniziren pflegten, von der Theilnahme am Abendmahl außs

zuschließen. Um sich zu rächen, bestimmte Barbas ben jungen Kaiser, be Patriarchen unter dem Vorwande politischer Verbrechen seines Amtes 3 entheben und nach der Insel Terebinthos in der Propontis zu verbanner Nicht ohne schlaue Benutzung mancher Gegnerschaften in der Geistlichke gegen den strengen Patriarchen, die zum Theil noch mit den letten Zuckunge des Bilbertrieges zusammenhingen, bewirkte nun ber Hof die Ginsepung eine der bedeutendsten Männer dieser Zeit auf den geistlichen Thron der Ref Photios, ein Großneffe des alten Tarasios, persönlich ein Man vom höchsten Rang, bessen Bruder, der Patricius Sergios, mit einer Schweste der alten Regentin Theodora vermählt war, zu Anfang des 9. Jah hunderts geboren, zuerst Oberst in der Leibwache, jett erster Staatssekretä der größte und universellste Gelehrte, der beste Kenner des Alterthums i dieser Zeit, ein gewandter Geschäftsmann und eine gewinnende Personlid keit, wurde zum Nachfolger des Ignatios ausersehen, mußte binnen wenige Tagen (20 — 24. Decbr. 857) alle kirchlichen Weihen durchlaufen, un konnte, sofort durch eine lokale Synobe ernannt, schon das Weihnachtsfe als neuer Patriarch zu St. Sophia celebriren. Große Freude hatte Photic nicht an seinem Amte gegenüber solchen Männern wie Michael und Barba Bald aber gerieth er in Conflikte ernsterer Art, die weit über be Rayon der Residenz hinaus die Zeitgenossen aufregten. Ignatios und deffe Freunde konnten mit Energie gegen ihn und seine Wahl auftreten, ihn un seine Anhänger exkommuniziren, endlich auch burch ein Rundschreiben an bi orientalischen Bischöse, welches auch nach Rom gehen sollte, die Christen heit von dem dem Ignatios widerfahrenen Unrecht in Kenntniß setzen. Ur diesem Schachzug zu begegnen, schickte auf des Photios Betrieb (beffen Bart die frühere Wahl des Ignatios als unkanonisch erklärte) Michael III. i. ! 859 eine Gesandtschaft mit reichen Geschenken an den pabstlichen Stuhl, die Bustimmung des seit 24. Juli 858 regierenden Pabstes Nikolaus 3 Einsetzung des Photios zu erlangen, der dadurch allen Widerspruch 👟 Schweigen zu bringen hoffte. Der Antrag ging dahin, der Pabst n behufs eines in Constantinopel-zu haltenden Concils Legaten dahin schie um die kirchlichen Verhältnisse zu ordnen und durch ihre Mitwirkung eir Reste des Bilbersturmes zu beseitigen. Die gefährliche Schmiegsamkeit Photios, der sich nicht bedacht hatte, um seiner persönlichen Frage halber so unverhüllter Weise die pähstliche Suprematie thatsächlich anzuerkenne führte aber nicht zu bem erwünschten Ziele. Nikolaus nämlich (858—86% einer ber charaktervollsten und geistig bedeutenbsten Babste, dabei ein Staat mann von scharfem Blide, rudfichteloser Entschlossenheit und stolzestem pape lem Bewußtsein, trat mit großer Klugheit und Zurückhaltung auf. Er e nannte zwei italienische Bischöfe, die nach Constantinopel gehen und die Lag bes Streites zwischen Photios und Ignatios genau prüfen, bann erft na Rom berichten sollten. Nur für die Bilderfrage erhielten sie unbedingte Bot macht. In dem Schreiben aber (vom 25. Septbr. 860), welches dieselbe

bem Kaiser zu übergeben hatten, forderte er die Anwesenheit des Ignatios (ber jest nach Mytisene internirt war) bei der Untersuchung; ein Brief an Photios verweigerte diesem die Anerkennung bis auf einen günstigen Bericht der Legaten.

Benn Pabst Nikolaus im Sinne der pähftlichen Politik bamals auch die Herstellung der pähstlichen Macht über Unteritalien, Sizilien und die gesammten Provinzen der Kirche von Thessalonike forderte, die einst Leo III. (S. 108) der Curie entrissen hatte, so blieb das natürlich vergeblich, und ift, so weit die Balkanhalbinsel in Frage kommt, noch bis heute nicht wieder durchgesett worden. In Sachen aber des byzantinischen Patriarchats operirten Bardas und Photios mit schmählicher List. Das Concil, welches im Mai 861 am Chrysoferas in der Apostelkirche zusammentrat (318 Bischöfe), war der Hauptsache nach ganz für die Machthaber gewonnen. Aber die letteren wußten auch die pähstlichen Legaten durch Mittel jeder Art für ihre Sache einzunehmen, und brachten sie dahin, gegen alle Vorschriften des Pabstes sich an einem höchst tumultuarischen und parteiischen Verfahren zu betheiligen, in Folge dessen mit ihrer Zustimmung Ignatios (der übrigens jetzt im Palast seiner Neutter unbehelligt wohnen durfte,) nunmehr formell degradirt wurde. Ms aber Pabst Nikolaus den Sachverhalt durch die Gegenpartei kennen lernte, und auch sonst für seine anderen Forderungen in Byzanz nur taube Thren fand, da hielt er in Rom 863 eine eigene Synode, auf welcher der Bann und die Absehung über Photios verhängt, alle bisher durch ihn er-Wilten Weihen für ungiltig erklärt, Ignatios als allein rechtmäßiger Patriarch antannt wurde. Da Bardas und Michael III. den Photios jedoch nicht Fallen ließen, sondern nun ihrerseits heftig gegen Rom auftraten, so war Icht der offene Krieg zwischen der pabstlichen und der anatolischen Riche erklärt.

Die kirchliche Spaltung zwischen Rom und Constantinopel sollte sich bald Etheblich erweitern. Einerseits nämlich wußte Photios seine persönlichen Ingelegenheiten mit den allgemeinen Interessen seiner Kirche eng zu verflechten, \* Idem er mehrere auf nationalem Grunde beruhende Verschiedenheiten in Ge= Tänchen und Disciplin, wie auch tiefer gehende dogmatische Probleme beute, um den Conflikt mit der römischen Curic auf ein allgemeines Gebiet Dinüberzutreiben. Andererseits aber verstand es die Curie, durch ihre Benischen Anmaßungen und durch ihre Eroberungslust das Nationalgefühl Der Griechen und den Stolz wie die Interessen der Rhomäer sehr empfindlich 34 berleten und dem Photios immer wieder neue Bundesgenossen zuzuführen. war namentlich die bulgarische Frage, wodurch dieser Streit momentan Mi das äußerste erhitzt wurde. Der Khan ober König "Michael" Bogoris nämlich war über die Folgen der Christianisirung seines Volkes bedenklich ge= vorden; er fürchtete, durch die geistliche Herrschaft des byzantinischen Pa= triarchats die politische Unabhängigkeit der Bulgaren gefährdet zu sehen. Taher beschloß er, sich mit Rom in Verbindung zu setzen. Im August des herpberg, Bngantiner und Domanen. 10

Jahres 866 erschienen die bulgarischen Botschafter mit einer Masse vor Fragen, die die verschiedensten Interessen des neu christianisirten Bolkes be trasen, bei Pabst Nikolaus. Dieser war ganz der Mann, ihnen eifri entgegenzukommen. In dieser Zeit, wo das mächtig aufstrebende Pabstthm durch die Pseudo-Psidorischen Dekretalien neue und dis dahin unerhörte Ge rechtsame sich zu erkämpsen suchte; wo bereits die ersten Glaubensboten aus im sernen skandinavischen Norden die Herrschaft der römischen Kirche be gründeten, war es eine neue brillante Chance, nun auch die verhaßte "Griechen" auf der Balkanhalbinsel selbst zu überslügeln. Schon im Novembe 866 erschienen zwei römische Bischöfe in Bulgarien, die nun den lateinische Ritus einführten; die griechischen Priester wurden durch Bogoris ver trieben.

Ueber biese Wendung war man am Bosporus natürlich höchst un zufrieden, und Photios kam in die Lage, gegen Rom einen folgenschwere Schlag zu führen. Er hatte nämlich eine Synobe nach Constantinopel be rufen, die i. J. 867 zusammentrat, und in seinem Einladungsschreiben an bi Prälaten der anatolischen Kirche neben anderen, disciplinarischen, "Repercien der Lateiner nun auch die römische Theorie angefochten, welche (zuerft au ber Synobe von Toledo i. J. 589 in dieser Gestalt formulirt, seit 809 abe in der abendländischen Kirche allgemein üblich) "den heiligen Geist nich allein vom Bater, sonbern auch vom Sohne ausgehen lasse, und so burd Unnahme einer doppelten Ursache bie Einheit der Gottheit in eine Zweihei auflöse". Durch Michael III. und bessen neuen "Cäsar" Basilios geleite proklamirte die Synobe wirklich die Absetzung des Pabstes Nikolaus un sprach wider ihn und seine Anhänger den Bann aus. So war der Kamp in voller Gluth. Aber die wiederholt wechselnde Politik der Höfe der Rho mäer und der Bulgaren und der wiederholte Wechsel der Personen auf ber pähstlichen Stuhle machte das schließliche Ergebniß noch für längere Zei höchst unabsehbar.

Zunächst nämlich versor Photios seinen stärtsten Rüchalt plötlich durt den jähen Wechsel der Dynastie in Constantinopel. Kaiser Michael III hatte seit längerer Zeit seine volle Gunst dem Manne geschenkt, der schließlic wider ihn die mörderische Hand erheben sollte, dem eben genannten Basilios Dieser lettere war gegen 813 als der Sohn einer gräcisirten Slawensamili in einem Dorse bei Adrianopel geboren und in frühester Jugend (S. 125 durch die wilden Schaaren des Khans Krum mit seinen Angehörigen nac Bulgarien geschleppt worden. Erst 837 oder 838 nach seiner Heimath zurück gesehrt, war er, jetzt ein schöner Jüngling von imposanter Gestalt und riesige Stärke, zuerst in die Dienste des makedonischen Strategen Tzanzes getreter später aber nach der Residenz gezogen, um dort, wie so viele seit Justins i unvergessenem Borbild, irgendwie sein Glück zu suchen. Bald sand er bei einer

Berwandten und Hofbeamten des Kaisers Theophilos, dem Theophilizes, dem er nich als trefflicher Reiter burch seine Kunst, wilde Pferde zu zähmen, empfahl, eine Stellung als Stallmeister. So war er an den Hof gekommen, den der gewandte, thätige, intelligente Mensch nicht wieder verlassen sollte. Später zog Basilios durch seine allbewunderte Kraft und durch seine Kunst als Pferde= bandiger die Gunst des jungen Kaisers auf sich, der ihn etwa 855 in seine Leibwache und in den Dienst in seinem Marstall aufnahm. Zuerst Stallmeister, nachher Oberstallmeister, und lange zu allen Thorheiten und Ausschweifungen Michaels als Theilnehmer zugezogen, wurde Basilios endlich 865 Oberkammer= herr, nun aber freilich auch durch den Kaiser genöthigt, sich von seiner Frau zu trennen und Michaels Maitresse Eudokia Ingerina zu heirathen. Bereits aber bestand die heftigste Gifersucht zwischen dem Günstling des Raisers und dem Cajar Barbas. Michael selbst war neuerdings über die Politit des Cheims bedenklich geworden, der endlich ausgetobt hatte und durch eine bessere Haltung in seiner mächtigen Stellung, durch Aufmerksamkeit auf solide Justiz, und Abstellung mancher Mißbräuche, bei dem thörichten Fürsten den Verdacht erweckte, als trachte er nach noch höheren Zielen. So wurde es dem Bajilios, der alle Gegner des Cäsars, namentlich den Reichspostmeister Symbatios, der zwar Schwiegersohn des Bardas, aber zur Zeit mit diesem zerfallen war, auf seiner Seite hatte, endlich möglich, von dem durch ihre Einflüsterungen tief megten Kaiser die Bustimmung zur Ermordung seines Oheims zu erlangen. Bischios und Symbatios erschlugen den mit tückischer List umgarnten Cäsar im Mtte Michaels, als sich alle auf einem angeblich gegen Kreta zu dirigirenden Me zu Repos an der karischen Küste befanden (21. April 866). Dann wurde Imbatios bei Seite geschoben, Basilios aber zum Patricius und Präfekten der Residenz, am 26. Mai 866 endlich zum Cäsar und Mitregenten ernannt, eine Empörung, die Symbatios und der alte General Peganes in Bithynien gen den "Stallfnecht", den flawischen Parvenu versuchten, schnell gedämpft, die Gunst aber der schrofferen Elemente des Klerus, die noch immer über des Ignatios Absetzung durch Bardas grollten, durch öffentliche Beschimpfung und Berbrennung der Leichen der großen Bilderfeinde Kopronymos und Johannes des Grammatikers gewonnen.

Vann aber trennten sich die Wege des Basilios von denen Michaels. Bar er disher knietief durch Schmutz und Blut gewatet, jest als Cäsar ihüttelte er die wüste Vergangenheit entschlossen ab und begann, nicht mehr der Genosse der Tollheiten seines Freundes, ein verständiges Regiment zu sühren. Darüber aber erwachte Michaels Unwillen und Mißtrauen. Und als Basilios merkte, daß seine persönliche Sicherheit bedroht war, scheute er sich micht, nun auch noch das schwärzeste seiner Verbrechen zu begehen. Nach des Bardas Tode hatte sich die Raiserin-Wittwe Theodora ihrem Sohne wieder genähert und verkehrte in Freundschaft mit ihm. Und als sie nun ihre Sommerfrische abhielt in dem Anthemianischen Palast auf der asiatischen Seite des Bosporus, da benutzte Basilios die Gelegenheit eines Festes in

durch einige ihm ergebene fremde Söldner niederhauen zu lassen. Dann kehrter er sosort nach Constantinopel zurück, nahm das Kaiserschloß in Besitz, und wurde überall ohne Schwierigkeit als Alleinherrscher anerkannt. So begannt in die zweihundertsährige Herrschaft der neuen Dynastie, die die Griechen die zweischen dem Strymongebiet im Besten und östlich weit über den Hebro spilanden, die Hena "Wakedonien wis die Andschafter und wistlich weit über den Hebro spilanden, die Hena "Wakedonien wir ausmachten.

Basilive, der doch die Gewissensgit über seine lette Blutthat nie == e= mals ganz überwunden hat, war viel zu klug, um nicht zu erkennen, dans aß der kaiserliche Purpur allein die Erinnerung an seine Vergangenheit nickent würde verdecken können. Es galt daher, die dusteren Schatten seines Borleben ======== durch eine tüchtige und fraftvolle Regierung zu sühnen. Und im Ganzen 💳 ist das ihm auch gelungen. Freilich war Basilios ein Mann ohne höhere Bi dung, dem Aberglauben seiner Zeit ergeben; gegen Ende seiner Herrschammest fehlten auch nicht einige Züge despotischer Grausamkeit. Aber er besaß und ermüdliche Thätigkeit und bedeutende Regententalente. Bei großer Klugheit und einer glücklichen Gabe, die jedesmalige Stimmung der entscheidende Elemente unter den Rhomäern, der kirchlichen Parteien, der Armee, der Bolkes, zu erkennen und sich ihr anzubequemen, zeigte er einen scharfen Bestand und eine ungewöhnliche Intelligenz. Bei dem Bolke wurde er bamme sehr populär, indem er, selbst aus den ärmeren Schichten emporgekommen. und mi. deren Juteressen wohl vertraut, eben sowohl persönlich human und gemäßigt auftrat, wie andrerseits mit Energie bahin arbeitete, in allen Zweige der Verwaltung eine strenge Ordnung herzustellen, und Uebergriffen de Beamten zu wehren. Und während der Kaiser auf tüchtige und unvarteiisch Rechtspflege hielt, war er mit Eiser und Erfolg bemüht, jede neue finanzielle Belastung des Volkes zu vermeiden. Er wußte den durch Michaels thöricht Verschwendung erschöpften Reichsschatz ohne Beschwerung der Steuerzahle wieder zu füllen und verstand es, bei weiser Sparsamkeit als kluger Haus halter stets die nöthigen Mittel sich zu sichern, die es ihm möglich machten I, die Ordnung des öffentlichen Dienstes zu erhalten und auf die Wehrtraff des Reiches, wie auf stattliche und nüpliche Bauten ausreichende Summer =n zu verwenden.

Die kluge und kraftvolle Staatsleitung dieses "makedonischen" Slawen I, der aber mindestens ebenso vollständig zum Rhomäer geworden war, wie einst der Bandale Stiliko zum Römer, hat dann weiter auch die aus wärtige Stellung des Reiches wieder ganz erheblich verbessert. Ganz besonsters schwierig war es, die gefährlichen Conflikte mit Rom auszugleichen, und auf dieser Seite kamen dem Kaiser erst später mehrere schwere Mißzgriffe der pähstlichen Politik zu Hilfe. Orthodox wie er war, wollte Basilios aus politischen wie aus kirchlichen Motiven womöglich den Frieden mit der



Allegoriiche Darftellung des Ofterfestes.

Miniature in der fur Raifer Baftlius den Matedonier angefertigten Sandidrift ber Predigten des billigm Gregor von Nazian; (griechticher Kirchenvater 328-340) (Paris, National=Bibliothef.)



Curie wiederherstellen. Er begann baher mit einer ungeheuren Concession, indem er schon am 23. November 867 den Photios, — der theils wegen seiner früheren nahen Beziehungen zu dem verachteten alten Hofe, theils wegen jeiner überlegenen Bildung und seiner geistig freien Persönlichkeit in Constantinopel in allen Ständen viele Gegner hatte, — zur Resignation und zur Zurückziehung in ein Kloster bestimmte, ohne jedoch mit ihm schroff zu Ignatios nahm den Sit des Patriarchen wieder ein; dann aber wurde das Recht des Pabstes auf die letzte Entscheidung in der Patriarchen= Frage laut anerkannt, die endgültige Ordnung der hier zur Zeit obschwe= Benden Verhältnisse seiner Entscheidung vorbehalten. Nun war Nikolaus Bereits am 13. November 867 gestorben, und sein Nachfolger Hadrian II. Konnte erst im Sommer 869 drei Legaten nach Constantinopel senden. Dieser aber gefiel sich gegenüber allen Mächten der Balkanhalbinsel in einer Schroff= heit, die sich nachher schwer gerächt hat. Trop der Bitten des Kaisers Bestand Hadrian mit Energie auf formelle Absehung des Photios und aller von diesem Geweihten. Alles andere sollte unter dem Vorsitz der pabstlichen Legaten auf einem neuen Concil zu Constantinopel geordnet werden; das= Telbe sollte aber nur die durch eine Versammlung der römischen Geistlichkeit in der Peterskirche bereits gefaßten Beschlüsse weiter ausführen. Concil, welches die Lateiner als das achte ökumenische bezeichneten, bestand nur aus 102 Bischöfen; es waren entweder nur Gegner des Photios, oder überhaupt nur solche, die nicht er bereits geweiht hatte. Die Thätigkeit des Concils, die vom 5. Oftober 869 bis zum 28. Februar 870 währte, bedeutete einen großen Sieg des Pabstes über die anatolische Kirche. Die glänzende Rehabilitirung des Ignatios; die Kassirung aller Schritte des Photios; der Ausspruch des Bannfluches über letteren und seine Anhänger, — alle diese zu St. Sophia vollzogenen Beschlüsse drückten die Kirche des Ostens zu einer bisher unbekannten Abhängigkeit von der Curie herab. Aber schon die letzten Scenen des Concils zeigten, daß Rom zu weit gegangen war, um nicht binnen turzem die scharfe Reaktion des verletzten Stolzes der Rhomäer befürchten zu müssen.

Der Bulgarenkönig Michael hatte bei seiner Zuwendung (S. 146) zu den Römern auch die Gründung eines eigenen erzbischöflichen Sitzes gesfordert; die Eurie aber wollte weder den von ihm erbetenen Bischof Formosus von Portus, noch auch (869) den Diakonus Marinus mit dieser Stellung betrauen; den von Rom aus bestimmten Erzbischof Sylvester wies Michael zurück. Ohnehin von Constantinopel aus wieder mit Mißtrauen gegen den neuen lateinischen Ritus erfüllt, setzte sich Michael nach Abbruch der Vershandlungen mit Rom sogleich (zu Ansang des Jahres 870) mit dem Concil zu St. Sophia in Verbindung, und trot aller Einreden der päpstlichen Legaten machten die Rhomäer, den Kaiser und Ignatios nicht ausgenommen, die älteren Anrechte ihrer Kirche auf das neu bekehrte bulgarische Volk mit unbeugsamer Zähigkeit geltend. Ignatios weihte nun seinerseits für die

Bulgaren den Erzbischof Joseph; zugleich wurden für sie zehn Bisthümen gegründet. Die lateinischen Priester räumten das Land, Michael aber sandt seinen jüngeren Sohn Symeon nach dem Bosporus, um ihn daselbst ir griechischer Weise ausbilden zu lassen.

Unter solchen Umständen schieden die pähftlichen Legaten doch ziemlich verstimmt von Constantinopel. Basilios aber erkannte bald, daß seine Nach giebigkeit gegen die Curie nur den inneren Unfrieden in seinem Reiche nährte Klerus und Volk der Rhomäer fühlten sich durch die Anerkennung des römischer Primats gedemüthigt, und immer höher stieg jest das Ansehen des Photios ber durch ruhige Würde und maßvolle Haltung bei und nach seiner Ab setzung, und während des Aufenthaltes in dem Kloster Stepes (etwa bis 876 große Sympathie erwarb, wie seiner Anhänger, die jede Unterwerfung unter das pähftliche Primat entschieden zurückwiesen. Namentlich Asien hielt be stimmt zu Photios. Dieser Stimmung beschloß der kluge Kaiser Rechnung zu tragen, und zauderte darum auch nicht, nach des alten Ignatios Tob (23. Oktober 878) den Photios einfach wieder auf den Patriarchensitz zu Der seit Hadrians II. Tode regierende Pabst Johannes VIII (872—882) befand sich in jener Zeit durch die schauberhaften Raubzüge be afrikanischen und sicilischen Muselmanen gegen die kampanische, lateinisch und tuskische Küste in solcher Bedrängniß, daß er die Hilse der Byzantine gar sehr nöthig hatte, und darum gern auf den Borschlag des Basilios ein ging, Legaten nach Constantinopel zu schicken, die unter bestimmten Bedin gungen auf einem neuen Concil die Anerkennung des Photios ausspreche und den kirchlichen Frieden herstellen sollten. Das letztere ist nun abe Wohl arbeitete das von 383 Bischöfen besuchte Conci nicht gelungen. welches die orthodore Kirche ihrerseits das achte ökumenische nannte, energisc vom November 879 bis zum 13. März 880. Aber die feine Diplomatie be Photivs, der die Synode vollständig beherrschte, trug den vollständigste Sieg davon; die pabstlichen Legaten, theils geschickt bearbeitet, theils bupir zogen überall den Kürzeren. Persönlich erzielte der schlaue priesterliche Staats mann, daß die römische Politik eigentlich gar nichts gewann, daß vielmek seine nun endlich erfolgte Anerkennung als Patriarch beinahe wie eine En schuldigung der Curic wegen ihres früheren Berhaltens erscheinen konnte. 3 der neu aufglühenden dogmatischen Streitfrage dagegen brachte Photios : dahin, daß nach Kassirung der Beschlüsse d. J. 869 das Concil sich in Sache des heiligen Geistes (S. 146) die spezifisch anatolische Glaubensformel ur umwunden aneignete. Endlich wurde ziemlich deutlich dem Pabste nur bo abendländische Primat zugestanden.

Unter diesen Umständen konnte es nicht ausbleiben, daß nach kurzi Zeit der Bruch zwischen der Eurie und der anatolischen Kirch offen in die Erscheinung trat: formell vollzogen durch den Cardinal-Legate Marinus, der auch in Constantinopel die Aushebung der Kirchengemeinscha mit Photios verkündigte, welchen letzteren Johann VIII. für abgesetzt erklär und mit dem Anathema belegte. Auch die Nachfolger dieses Pabstes hielten dieselbe Linie inne, und nun nahm der dogmatische Streit rüstig seinen Fortgang. Jum Stehen kam indessen der Kampf noch einmal für ein volles Jahrhundert, als des Kaisers Basilios Nachfolger Leo VI. nicht lange nach Antritt seiner Regierung (886) den berühmten Patriarchen bestimmte, seine Stellung, die des Kaisers Bruder Stesan erhielt, zu räumen und sich in ein armenisches Kloster zurückzuziehen, wo Photios dann 891 gestorben ist.

Für einen politischen Gewinn sah Basilios selbst es wohl schwerlich an, daß die seit langer Zeit schrittweise erwachsenen kirchlichen und die natio= nalen Gegenfätze zwischen Rhomäern und Romanen gerade unter seiner Regierung bis zu der Einleitung einer Verfeindung von weltgeschichtlicher Bebeutung zwischen den beiden Kirchen gereift waren. Wohl aber hat er als feiner Diplomat es dabei verstanden, aus den wechselnden Beziehungen zum Abendland wiederholt erhebliche politische Vortheile für das Reich zu ziehen, dessen Kraft damals noch groß genug war, um immer wieder halbverlorene Gebietstheile selbst des Westens zurückzugewinnen. Gleich zu Anfang seiner Regierung folgte der ersten Kaltstellung des Photios der Abschluß einer Allianz mit dem fränkischerömischen Kaiser Ludwig II. (855-875), Lothars I. Sohne, um gemeinsam die gefährliche Macht ber Araber in Unteritalien zu Nur daß die byzantinische Schlauheit dann die abendländischen Ver= brechen. bündeten sowohl in Italien wie in Dalmatien gar sehr zu überflügeln ver= standen hat. Die 869 begonnene Belagerung der arabischen Hauptsestung Bari, in deren Nähe die Griechen damals nur noch Otranto behaupteten, wurde auch durch griechische Kriegsschiffe unterstützt. Aber die Beraubung ber von dem byzantinischen Concil (S. 149) i. J. 870 nach Italien heim= kehrenden pähstlichen Legaten durch Narentanische Corsaren wurde durch Basilios I. schlau benutt, um nunmehr den Sechelden Niketas Orpphas triegerisch gegen die Küsten-Serben in Dalmatien vorgehen zu lassen. Einsprache, welche Kaiser Ludwig nach der Einnahme von Bari (zu Anfang bes Februar 871) wegen der Angriffe auf seine slawischen Unterthanen in Constantinopel erhob, blieb um so wirkungsloser, je mehr er selbst, überdem wegen Führung des Titels "Imperator Augustus" mit Basilios in Conflikt gekommen, nachher in Unteritalien in lästige Differenzen mit den lokalen Machthabern dieses Landes gerieth, und je weniger nach seinem frühen Tode (875) sein Nachfolger, der westfränkische Karl der Kahle, die Kraft hatte, sich ernstlich um Unteritalien zu kümmern. Unter diesen Umständen trug es in und an der Adria die kraftvolle Leitung der griechischen Politik um so sicherer davon, je mehr man hier seit dreißig Jahren durch arabische und flawische Corsaren geplagt worden war. Namentlich die afrikanischen Araber, die zuerst 840 Budua, Rossa und Cattaro geplündert, Ragusa 15 Monate lang belagert, 841 Bari und Tarent offupirt hatten, waren für alles Küstenland nordwärts bis nach Benedig ebenso gefährliche Feinde gewesen wie die Küsten= flawen, und die Benetianer, durch die Regierung Theodoras und Michaels III.

nur wenig unterstützt, hatten nur eine schwache Defensive zu behaupten ver Die Romanen dieser Gegenden, auch die Dalmatiner, waren unt Michael III. faktisch vom Reiche gelöst. Je schwächer jetzt aber das frankisch Kaiserthum sich zeigte; je mehr die Gefahr für die Adria sich steigerte, als se 872 die fretischen Araber anfingen, an die Stelle der Corsaren von Bari g treten, und 875 sogar Grado (bei Aquileja) angriffen und Comacchio plünderte während gleichzeitig die Narentaner Istrien heimsuchten und ebenfalls Grat angriffen, um so geneigter wurde Alles in diesen Gegenden, sich wieder näh an die Rhomäer anzuschließen, denen sich 875 Bari bereits in die Urme g worfen hatte. Schon hatte der venetianische Doge Ursus Participatius b Grado 875 die Narentaner zerschmetternd zur See geschlagen, dann den bish mit biefem Bolke geduldeten, schmachvollen Sklavenhandel feinen Bürgern ve boten, und weiter 876 mit den dalmatinischen Kroaten Frieden geschlossen. Rr aber, wo Basilios mit Kraft den byzantinischen Ginfluß auf der flawisc italisch=fränkischen Grenze herstellte, wurde nicht nur der Doge durch Berle hung der stolzen Würde eines Protospathars eng an den Hof von Consta tinopel geknüpft, es gelang auch (877), das ganze kroatische Dalmatie den Franken zu entziehen und wieder für das Reich zu gewinnen. Der tro tische Großzupan Domagoi (865—876) war nämlich gestorben, und e Nachkomme Tirpimirs, Sebeslav, hatte 877 dessen Söhne vertrieben ut mit Zustimmung bes Volkes sich ber höchsten Gewalt bemächtigt. Dieser zu jest nach dem Bosporus und ließ sich durch Kaiser Basilios die herzoglie Würde bestätigen. Mit ihm unterwarfen sich die Häuptlinge der Narentan der Zachlumer und der anderen Südserben der Hoheit des Kaisers u nahmen die Taufe an. Gleichzeitig wurde die alte Verbindung der rom nischen Küstenstädte, deren Bischöfe, wie die kroatischen Priester sich unter b Patriarchen stellten, mit Byzanz wieder erneuert, dann Seitens bes Raise deren Verhältniß zu dem Strategen in Zara und zu den Fürsten ihrer flan schen Nachbarn in verständiger Weise geordnet.

Damit hatte zugleich die anatolische Kirche hier gegenüber der r mischen wieder neuen Boden gewonnen. Die letztere war dagegen geschmeil genug gewesen, schon im Jahre 868 den Brüdern Methodios und Constan (S. 140), die von Mähren aus nach Rom sich gewendet hatten, nicht n die slawische Bibelübersetung zu billigen, sondern sogar, gegen den Wun der fränkischen Geistlichen, das Recht zu sichern, die von ihnen für die christ nisirten Slaven des Südwestens eingesührte und schnell populär geworde Liturgie in der slowenischen Landessprache abzuhalten. Constantin-Kyril ist am 14. Februar 869 in Rom gestorben. Methodios dagegen wu auf Bitte des slowenischen Fürsten Kozel in Pannonien (dem man, durch t Abfall der Bulgaren (S. 150) gewarnt, in Rom nun gern entgegenkan 870 zum Erzbischof des neuen mährisch-syrmisch-pannonischen Sprengels nannt und hatte seinen Sit an Kozels Hose zu Blatno oder Szalav (Moseburg, Moosburg) am Einsluß des Szala in den Plattensce. Bon h

and ist der thätige Grieche noch einmal 874 für längere Zeit missionirend und verwaltend an den Hof des seit 871 mächtig aufstrebenden, wilden und kriegerischen Mährerherzogs Suatopluk gezogen. Nur daß seine sittliche und disciplinarische Strenge und in der neuen dogmatischen Streitfrage seine Anhänglichkeit an die Photianische Richtung ihn hier allmählich vor ben Angriffen der fränkischen Aleriker den Boden verlieren ließen. Sein Tod aber (6. April 885), die Vertreibung seiner Schüler, die nachher in Butgarien ihre Zuflucht fanden, und der schon bei seinen Lebzeiten nicht auf= Butaltende Berfall der flawischen Liturgie bei den Mährern, gab auf seinem bisherigen Arbeitsfelbe wieder den abendländischen firchlichen Ginflüssen das 11e bergewicht, während tiefer im Süben, im froatischen Dalmatien, die römische Curie unablässig bemüht war, die Beziehungen des dortigen Klerus bem Patriarchen wieder zu durchkreuzen und Roms kirchliche Autorität zu zu erneuern. Bei den Romanen auf der Küste hatte das zunächst keinen Erfolg. Dagegen knüpfte schon 879 des Herzogs Sedeslav Mörder und Nach= Folger Branimir gute Beziehungen zu der Curic an, die erst dann wieder zerrissen wurden, als auch dieser gewaltsam gestürzt und Tirpimirs jüngerer Sohn Muncimir zum Herzog erhoben war, der nun (892) wieder den Italienern den Rücken kehrte- und speziell die kirchliche Befreundung mit Salonä pflegte.

Der Rückgang der fräntischen Macht in Unteritation hat daneben seit 875 die Heersührer des Kaisers Basilios, namentlich den tapfern Nikephoros Phokas, in den Stand gesetzt, einerseits die Araber aus Calabrien zu versdrängen, andererseits das neue unteritalische Thema "Langobardia" zu bilden, zu dessen diedern auch Orte wie Amalfi, Sorrento, Neapel und Gasta geshörten, die freilich mit dem Reiche nicht viel sester zusammenhingen, als ienseits der Abria die kroatischen Häuptlinge. Dagegen war nicht zu verschindern, daß das wichtige Sprakus im Jahre 878 nach langer, tapferer Gegenwehr durch die sicilischen und afrikanischen Araber erobert wurde und damit endlich auch (mit Ausnahme von Taormina) der Rest der blühenden Insel den Rhomäern verloren ging, die nach ihrer Art dieses Land jedoch kei neswegs für immer aufzugeben gedachten.

Slücklicher waren die Heerführer dieses Kaisers auf anderen Punkten in der Abwehr der arabischen Corsarenslotten, die in seiner und der nächstsolgenden Zeit zu ewiger Beunruhigung der Küsten des Reiches nicht mehr bloß von Sicilien, Afrika und Kreta, sondern auch von den Hasenpläßen Kilikiens und Spriens ausliesen. Die gefährlichen Seezüge der Araber unter dem Emir Eman von Tarsos gegen Chalkis (880) und der mit einer afrikanischen Raubstotte zusammenwirkenden Kreter unter dem Kenegaten Photios (881) gegen den Peloponnes wurden, jener durch den Strategen Deniates, dieser durch die Admirale Oryphas und Nasar, mit durchschlagendem Erfolg abgewehrt. Nicht bloß jedoch für die Barbarei des Zeitalters, sondern noch mehr für die surchtdare Erbitterung des Volkes, wie in Italien, so in Griechenland, über

die durch die arabischen Piraten herbeigeführte Noth spricht die schauerliche Grausamteit, mit welcher nach solchen Siegen die muselmanischen Gefangenen, namentlich die Renegaten, ermordet wurden.

Während die Nordgrenze des Reiches zur Zeit ruhig blieb, hatte Basilios nun auch noch die schlimme asiatische Erbschaft übernehmen müssen die dem Reiche früher aus der thörichten Verfolgung der Paulicianer (S. 137) erwachsen war. Unter ihrem damaligen Chef Chrysocheir war bie Gemeinschaft dieser tapfern und schwer gereizten Feinde des Reiches auf eineohnehin stark bedrohten Grenze, war dieses Aspl zahlloser anderer Flüchtling für die Rhomäer eine sehr ernsthafte Gefahr geworden; zumal seit es be Gelegenheit einer erfolglosen Friedensverhandlung, die Basilios versucht hatta zu Tage gekommen war, daß sie sich sehr ernsthaft um eine feste Allianz mi den Bulgaren bemühten. So galt es denn, auch abgesehen von Bafilios orthodoren Reigungen, die gefährlichen paulicianischen Raubschaaren mit Waffen gewalt endlich zu vernichten. Der 871 eröffnete Krieg in Kleinasien gestaltes sich aber ebenso schwierig als wechselvoll. Erst nach Eroberung mehrere ihrer Festungen, nach Besiegung des Emirs von Melitene, und namentlic nach dem Untergange des Chrysocheir in einer Schlacht (873), fielen di letten paulicianischen Schlösser, nämlich Tephrike und Katabatala. aber entwichen die feindlichen Schaaren theils nach Armenien, theils auc traten sie über in den kaiserlichen Dienst. Auch gegenüber den Grenztrupper des Rhalifats von Bagdad gewannen in der mehr schleichend geführter Grenzfehde die Rhomäer allmählich das Uebergewicht. Die Abbasiden warer den Byzantinern nicht mehr gefährlich; denn während der schlechten Regierung des Khalifen Almutawaktil (847—861) hatten bereits auf vielen Stellen Abfall und unruhige Bewegungen sich gezeigt. Und nach seiner Ermordung begann der offene Verfall. Die musten Bustande am Hofe zu Bagbab die alle dunklen Thaten, wie sie doch auch das Kaiserschloß am Bosporus ir Menge kannte, tief in Schatten stellten; das Uebergewicht der türkischen Garden zu Bagdad, deren Chef, (der Emir=al=Omra, Alumara, wie zuerfl seit etwa 907 der General Munis förmlich genannt wurde), allmählich eine Machtstellung gewann, wie einst die prätorianischen Präfekten der Römer; zunächst aber fünf Thronwechsel binnen zehn Jahren (861-870) und bie wachsende Schwierigkeit, der Ablösung der Provinzen und der Selbstherrlich: keit der Statthalter zu begegnen, — das Alles lähmte die Kraft des arabi: schen Reiches gegenüber ben Rhomäern, die sich jett wesentlich nur noch durch die muselmanischen Machthaber auf den Küsten und Inseln des Mittel: meeres ernstlich bedroht fanden.

Für die inneren Verhältnisse des byzantinischen Reiches wurde naments lich der Eifer bedeutungsvoll, mit welchem Basilios sich der Christianisierung der noch heidnisch gebliebenen Elemente innerhalb der Reichsgrenzen annahm. Wie die vorher erwähnten Narentaner, so wurden nun namentlich auch die noch heidnischen Peloponnesier nach dieser Seite stärker angesaßt.

Rur die wilden Slawen im und am Tangetos hielten noch tief im zehnten Jahrhundert tropig an ihren alten Kulten fest. Dagegen wurde sonst überall die äußerliche Bekehrung der slawischen Einwanderer zu Ende geführt, und gleichzeitig auch der Rest lakonischer Hellenen im südlichsten Theile des Tangetos (süblich von Malewri), die damals noch ungemischten Maniaten, zur hingabe ihres antiken Kultus und zu endlicher Annahme der Taufe be-Wie aber überhaupt vorzugsweise seit dieser Zeit in dem aller Orten mit neuen griechischen Missionsstationen besetzten Griechenland Kirchen und Klöster in Menge entstanden, so begann auch in dieser Epoche die Besetzung bes bis auf unsere Tage für die weitere Geschichte des griechischen Airchenthums so bedeutungsvoll gewordenen Berges Athos mit festen mönchi= ichen Ansiedlungen. Die ersten kaiserlichen Akte zu Gunsten dieser neuen Gestaltungen sind einerseits (885) die Verfügung, durch welche Basilios I. Die feste Grenze zog zwischen dem Gebiet des Städtchens Hierissos und den Ansiedlungen der Eremiten des Athos, und andererseits das Dekret des Raisers Leo VI. (911), welcher diese Mönche völlig selbständig stellte und auch ihre Abhängigkeit von dem älteren Kloster des h. Johannes Kolobos bei Hierissos aufhob.

Leo VI., der Sohn des Basilios, der seinem Bater als Kaiser folgte, als dieser am 29. August 886 in Folge eines auf der Jagd erlittenen Unfalls Ploklich starb, vollendete noch ein anderes Werk von großer und bleibender Bedeutung, nämlich die (S. 102) zuerst durch den großen Reformer Leo III. energisch in Angriff genommene Revision, Ergänzung, Umarbeitung und Neber= fehung bes seit Justinian I. und auf Grund seines Corpus Juris theils gültigen, theils neu entwickelten Rechtes. Nach längerer Unterlassung hatte Kaiser Pheophilos die hierauf bezüglichen Arbeiten wieder aufgenommen, die der Casar Bardas mit mehreren Rechtsgelehrten erheblich weiter förderte. Unter den Auspicien des Kaisers Basilios wurde dann 870 die unter dem Namen "Procheiron" bekannte Sammlung publicirt, die etwa Justinians "Institutios nen" entspricht. Dieselbe wurde nachher noch einmal in revidirter Gestalt als "Epanagoge" herausgegeben. Das Hauptwerk, der neue griechische Codex, die "Basilika", erschien im Jahre 884. Kaiser Lev VI. ließ dasselbe noch ein= mal burch eine Commission bearbeiten, und dann, als das ausschließlich gültige **veltliche Gesetz** buch, neben welchem das Justinianeische Recht nur noch einige Beit lang als wissenschaftliches Hilfsmittel fortbestand, in 60 Büchern publi= ciren (887-893). Mit diesen Arbeiten hing aber auch zusammen die Boll= endung der byzantinischen Centralisation und der Machtstellung des Kaisers. Die Basiliden steigerten staatsrechtlich den rhomäischen Absolutismus zum Despotismus. Auch die legislative Gewalt wurde jest in die Hand des Kaisers gelegt, der byzantinische Senat, der das Recht auf die Mitwirkung bei der Gesetzgebung verlor, zu einem bloßen höchsten Verwaltungsrath herab= Krückt. Auch die Reste der alten und die Anfänge neu entwickelter muni= tipaler Autonomie, gegen die schon Theophilos sich feindlich verhalten hatte, sollten, — soweit das praktisch überhaupt möglich war, — entwerthet, municipalen Machtelemente der Krone gegenüber ebenso machtlos und abhän werden, wie das mit dem Episkopat allerdings jetzt immer bestimmter schehen ist.

Dieser llebergang zum Despotismus wurde nun aber auch für ! Reich höchst bedenklich, da es nach wie vor an jeder Garantie dafür feh daß nun auch immer ein Kaiser an die Spite trat, wie ihn die Zeitl gerade nothwendig forderte. Allerdings hat das byzantinische Reich währ der zweiten Hälfte des zehnten, und während des ersten Drittels des eils Jahrhunderts noch einmal eine wahrhaft imposante Kraft entwickelt. bis dahin ist es wieder gar sehr von der Höhe herabgesunken, zu ber Basilios I. geführt hatte. Und gerade Leo VI., der Theoretiker des voll beten Despotismus, und seine nächsten Nachfolger waren als Regenten ei jo schwer zu leitenden Reiches nichts weniger als glänzende Erscheinung Leo VI. (886 — 912), der Schüler des Photios, war ein sehr gelehr Herr, den man den "Philosophen" genannt hat, theils wegen seines unle baren Eifers für das Studium und den Betrieb der Wissenschaften, th weil ihm die Menge eine tiefe Kenntniß der Aftrologie zuschrieb. Aber war auch ein rudfichtsloser und verschwenderischer Despot, und ein Sklave Sinnlichkeit, und scheute sich nach dieser Seite nicht, seine eigenen und Gesetze der Kirche zu durchbrechen und nach einander vier Chen zu schlief Dabei stand er an Herrscherkraft, an fürstlicher Sorgsamkeit für das Wohl Landes, und an Regierungstalent weit unter seinem Borganger. er (11. Mai) 912 starb, dauerte es noch nahezu ein halbes Jahrhundert, die besseren Traditionen des Reiches, daß der feste Organismus und die i Schulung des Heeres, zusammt einer feinen Diplomatie, wieder für mangelnde Kraft der Regenten eintreten mußten. Leos unmündiger S von der schönen Boë Karbonopsina, einer Großnichte des Geschichtschreit Theophanes, der kaum siebenjährige Constantin VII. Porphyrogennet stand nach des Vaters Tode ein Jahr lang unter der Leitung seines Ohe Alexander, der zum Glück schon nach Jahresfrist starb (6. Juni 913). D dieser unfähige und lasterhafte Regent hatte die gefährliche Neigung sei Bruders, wider das uralte Herkommen die Verwaltungsämter nach Gutbur und oft mit wenig befähigten Günstlingen zu besetzen, in höchst bebenkli Weise auf die Spiße getrieben. Nach Alexanders Ableben trat eine Rege schaft von sechs Mitgliedern unter Vorsitz des Patriarchen Nikolaos an Spite der Geschäfte. Als aber kurz nachher der Versuch des ehrgeizi Garbegenerals Constantin Dukas, sich durch einen Putsch der Krone zu mächtigen, unter Strömen Blutes an den Pforten des Kaiserschlosses scheitert war, riß 914 die Kaiserin=Mutter Zoe die Gewalt an sich. L ihre Regentschaft war von solchen Unfällen, namentlich gegenüber den A garen, begleitet, daß endlich ber mächtige Großabmiral Romanos Letape: (armenischer Abkunft), aus solchen Zuständen heraus unter allgemeiner

stimmung sich der Reichsgewalt mit List und Gewalt bemächtigte. Nachdem er (25. März 919) das Commando über die Garden und die fremden Truppen erlangt hatte, gewann er durch die Vermählung seiner schönen Tochter Helena mit Constantin den hohen Rang des "Basileopator" ("Vater des Kaisers") 27. April 919, verbannte dann Zoë nach einem Kloster und ließ sich durch seinen Schwiegersohn zum Cäsar ernennen (im September 920), um endlich am 17. December 920 als Mitregent gefrönt zu werden.

Seit dieser Wendung ist für lange Jahre von Constantin VII. nicht mehr die Rede. Schwach und gutmüthig, dabei mit höchstem Interesse den Studien ergeben, ist er der kaiserliche Gelehrte und Schriftsteller dieses Reiches Par excellence geworden. Dem ersten römischen Claudius nicht unähnlich (nur ohne bessen lächerliche und gefährliche Züge, aber wie dieser auch den Tafelgenüssen nicht sremd,) suchte Constantin seine Freude in der Beschäf= tigung mit Literatur und Kunst, und überließ die Ausübung der Herrschaft seinem Schwiegervater und dessen Söhnen, die anfangs Mühe genug hatten, wiederholter Verschwörungen gegen ihre Machtstellung, (die alle Constantins Befreiung von ihrer Uebermacht zum Programm nahmen,) Meister zu werden. Schließlich wandte sich der gewissenlose Ehrgeiz zweier der jungen Prinzen, Stefanos und Constantin, den übrigens nach einer Wendung der Ueberlieferung der seiner schattenhaften Stellung und seiner Zurücksetzung endlich dech überdrüssige Kaiser Constantin VII. mit byzantinischer List zu seinen Persönlichen Zwecken benutt haben soll, gegen den eigenen Bater. Der alte Romanos, freilich selbst der wenig glücklichen Regierung satt, wurde verhaftet und (16. December 944) nach einem Inselkloster auf Prote in der Propontis abgeführt, wo er 948 gestorben ist. Nachher wurde es des Kaisers Conkantin Freunden nicht schwer, zu allgemeiner Freude des Volkes, welches des Recht des milden, persönlich ebenso ehrenhaften als liebenswürdigen, wie all beliebten Mannes hergestellt sehen wollte, die Söhne des Romanos zu Kürzen; am 27. Januar 945 mußten auch fie als Mönche in die Verbannung diehen. Nun stand allerdings der kaiserliche Historiker nominell an der Spitze des Reiches; aber nun zog er es vor, mit Hilfe seiner Tochter Agathe auch Deiter mit Vorliebe den Studien zu huldigen und in der Regel die praktische Last der Regierung thatsächlich in die stärkeren Hände seiner Gemahlin terd seiner, nicht immer tadelfreien, Minister zu legen, bis endlich der milde freundliche Herrscher, (der jedoch von der Härte und Heftigkeit seines Seichlechts keineswegs ganz frei war,) am 9. November 959 starb und die Rome auf seinen Sohn Romanos II. vererbte.

Während dieser langen Zeit, die wir hier in kurzen Zügen skizzirt den, war aber das Reich nur selten in der Lage, sich des Friedens und der Sicherheit zu erfreuen. Für mehrere Jahrzehnte sind die Bulgaren und die kretischen Corsaren in einer Weise den Rhomäern surchtbar geworden, wie noch nie zuvor. Der bulgarische König Michael-Boris allerdings hatte sich die zu Ende seiner Regierung in freundschaftlichen Beziehungen zu den

Rhomäern verhalten. Sein Volk begann sich merklich zu civilisiren und wurd mehr und mehr ein vermittelndes Glied bei dem Handel, der von Conftan tinopel aus zu Lande mit asiatischen Waaren und mit den Erzeugnissen be byzantinischen Industrie nach dem slawischen und germanischen Norden un Nordwesten getrieben wurde. Nun aber zog sich 888 der alte Herrscher, be später die Reihe der bulgarischen Nationalheiligen eröffnen sollte, in ei Kloster zurück, (wo er am 2. Mai 907 gestorben ist,) und übergab bie Regu rung seinem ältesten Sohne Bladimir. Die wüste Birthschaft aber, die diese Mann trieb, veranlaßte den Alten, nach vier Jahren den unwürdigen Soh wieder abzusetzen, zu blenden und in ein Kloster zu sperren. der jüngere Sohn, der in Constantinopel erzogene Symeon (893—907 die bulgarische Krone: der bedeutenoste Regent, den dieses Volk hervo: gebracht hat. Dieser nun sollte durch Leos VI. Schuld nur allzuschnell de gefährlichste Feind ber Rhomäer werden, deren Rünfte, aber auch beren Schwäche der kluge Bulgare seiner Zeit nur allzu gut kennen gelernt hatte. Für diese Zeitalter eine nicht allzu häufige Erscheinung, — so waren es merkanti Streitigkeiten, welche zum Bruch zwischen ben Höfen von Preslav und Byzar führten. Durch die Vermittlung eines der mächtigsten Höflinge hatten zw. griechische Kaufleute von Kaiser Leo ein Monopol für den bulgarische Handel ausgewirkt und zugleich den Hauptmarkt dieses Handelszweiges vo der Residenz nach Thessalonich verlegt, weiter auch von den bulgarische Raufleuten drückende Gefälle erhoben. Da Kaiser Leo gegen alle biple matischen Vorstellungen des Khans Wladimir taub blieb, so erklärte diese endlich den Krieg, der nun für viele Jahre in unheilvoller Weise auf der griechischen Reiche lastete. Wenn nicht vielleicht bieser ganze Krieg mit seine nächsten Folgen überhaupt erst dem Jahre 893 angehört, so griffen die Bul garen im Jahre 889 unter Wladimir und Symeon zu den Waffen un erfochten einen vollständigen Sieg über die Byzantiner. Symeon aber, obwohl er Christ hieß, obwohl er griechische Civilisation, Pracht und Geleh samkeit sich angeeignet hatte, obwohl er nachher als Herrscher den kräftige Austoß gab zum Aufblühen einer bulgarischen Litteratur, — war doch, f scheint es, Barbar geblieben. Er hielt es nämlich für erlaubt, nach seiner Siege die byzantinischen Kriegsgefangenen mit abgeschnittenen Nasen nach Hauf zu schicken; mindestens hat er diese schmachvolle That nicht gehindert, fall dieselbe etwa durch Wladimir befohlen gewesen ist.

Unter solchen Umständen suchte sich Leo VI. durch fremde Hilfe de Bulgaren, denen Thrakien ossen lag, zu erwehren. Das Zeitalter bis zu de kolossalen Siegen des zweiten Basilios ist eines von jenen, wo die diple matische Kunst der Rhomäer, mit den Nachbarn gefährlicher Nachbar nüpliche Allianzen zu schließen, namentlich aber halbbarbarische Gegner m Hilfe ganz roher Barbaren in die Enge zu treiben, zu höchster Vollendur entwickelt erscheint. Die Völker des ungeheuren Gebietes zwischen dem Rasp Meere und den Karpathen sind damals mehr denn je die Objekte dieser am Chr

soteras ausgebildeten Diplomatie gewesen. Die Macht der langjährigen Freunde des griechischen Hofes, der Khazaren, war zu jener Zeit im Sinken begriffen. Bährend der Mitte des siebenten, im Laufe des achten und im Anfang des neunten Jahrhunderts übermächtig vom Kaukasus und Kaspi bis zur Oka, und westwärts bis zum Dnjepr ausgebreitet, bei vielen barbarischen Zügen doch ber Entwicklung zur Kultur nicht unfähig, war ihr großes Reich während der weiten Hälfte des neunten Jahrhunderts bereits erheblich beeinträchtigt, und erscheint im zehnten wesentlich auf das Gebiet zwischen Kaukasus, Kaspi und Don zurückgedrängt, doch noch immer mit der Suprematie über Völker westlich des Don und nordwärts bis zur Kama. Die Hauptgegner der Rhazaren waren die neu auftretenden Russen, und namentlich die Petschenegen. Die letteren (S. 131), die anfangs in ihren älteren Sitzen am Jaik und an der oberen Wolga durch die Khazaren und Uzen sich bedroht gefunden hatten, waren endlich im neunten Jahrhundert westwärts vorgedrungen und hatten nd auf Kosten der Khazaren und aller Nachbarvölker in dem Gebiet des mittlern uud untern Dnjepr selbständig festgesett: eine Stellung, in welcher das surchtbar wilde, zahlreiche und erstaunlich triegerische Volk, — dessen acht Stämme zu gleichen Theilen diesseits und jenseits des Onjepr ausgebreitet hielten, — viele Jahre lang ein Gegenstand des Schreckens für die umwohnenden wilden und halbwilden Völker und seit Leos VI. Zeit ein neuer, überaus wichtiger Faktor in den Berechnungen der byzantinischen Staatskunst geworden ist. Nicht sogleich aber nach der letzten Niederlage burch die Bulgaren wandte sich Leo VI. an die petschenegischen Bogenschützen Im Hilfe. Zunächst wurde ein anderes, schauberhaft wildes, damals noch aller Kultur feindliches Volk gegen die alten Reichsfeinde mobil gemacht, näm= lich die Magnaren. Soweit sich erkennen läßt, war dieses Volk, — von Slawen und Deutschen bamals Ungern genannt, — ein Glied der finnisch= uralischen Familie (dessen nächst verwandte Glieder an der oberen Wolga, am Ob und Irtysch zu suchen sind), wahrscheinlich durch andere Bölker in seinem Rücken nach Südwesten gedrängt worden und hatte sich zunächst (un= bekannt in welchen Sitzen) eng an das Reich der Khazaren angeschlossen, denen sie Heeresfolge leisteten, und unter deren Oberhoheit sich ihre sieben Stamme zu festerer Einheit verbanden. Der Druck nun, den die Petschenegen im Lause des neunten Jahrhunderts auf die Magnaren ausübten, hatte diese allmählich immer weiter nach Südwesten geschoben; zugleich waren sie von dem Reiche der Khazaren losgerissen worden, von denen ein mit abgesprengter Stamm, die Kabaren, mit ihnen gänzlich verschmolz. Schon 837, noch als Anwohner des Dnjepr, den Griechen bekannt geworden und seitdem wieder= polt in deren Gesichtskreis getreten, wohnten die Magyaren zu Leos VI. Zeit nunmehr in den pontischen Landschaften zwischen den Mündungöstrecken des Onjepr und ber Donau, und landeinwärts zwischen den Flüssen Bug und Erreth. Bon hier aus haben sie nun ihre für Europa so verderbliche Rolle Mipielen begonnen. Nach den neueren Forschungen ist es bekanntlich sehr

zweifelhaft, ob jene magnarischen Reitergeschwader, die im Jahre 892 deutschen König Arnulf in dem Kampfe gegen Snatopluks großmährise Reich unterstützten und sich als unerreichte Meister in der Kunst, ein L zu verwüsten, bewährten, durch Arnulf unmittelbar zu Hilfe gerufen f Dagegen steht es sicher, daß Raiser Leo VI. gegen die verhaßten Bulga burch den Patricius Niketas Skleros jest die Magyaren unter Arpad : Kursan ins Feld rief, deren ungestüme Tapferkeit und gefährliche Rei angriffe dann auch die bulgarische Kraft eine Zeit lang ausreichend schäftigten. Den Höhepunkt erreichten diese Kämpfe im Jahre 893, wo Byzantiner auf ihrer Flotte große Massen der Magyaren über die Doi setzten, die nun die Bulgaren überall schlugen und selbst beren Hauptst Preslav verheerten. Obwohl nun die Rhomäer abermals eine Schlacht Bulgarophygos verloren, fam es doch einstweilen zwischen ihnen und Symzum Frieden, weil der bulgarische Herrscher nun mit aller Energie bar ausging, sich an den Magyaren zu rächen. Und diese Wendung sei Politik wurde auf lange hinaus für Europa bebeutungsvoll. Denn Symei Diplomatie bestimmte 895 die Petschenegen, sich mit ihm gegen Magyaren zu verbünden. Der furchtbare Stoß gelang vollständig. Magnaren wurden durch die östlichen Barbaren vollkommen ihrer pontisch Site beraubt und, zugleich durch die Bulgaren geschlagen, westwärts n Europa gedrängt. Während die Petschenegen sich bis zum Delta ber Dor ausbreiteten, so faßten die Magnaren nunmehr zwischen den altrömisch Ländern Dakien und Pannonien, im Gebiet der Ströme Temes, Mar Körös und Theiß, also in der Mitte des heute von ihren Nachkommen herrschten Landes, festen Fuß, — mitten zwischen den Reichen der Bulga und der Mährer, und bald für alle Welt hoch gefährlich. Für den Wes besonders, als erst nach Snatopluks Tode (894) das durch innere Zwietra zerrissene und von Tschechen und Bayern mit Krieg überzogene großmährij Reich (seit 898) aufgehört hatte, eine Vormauer für Deutschland und Ital Die Darstellung und politische Würdigung der historischen E wickelung, Dank welcher die Magnaren allmählich in immer breiterer Me keilartig sich zwischen Oft-, Nord- und Südslawen festgesetzt haben, und Geschichte ihrer furchtbaren Raubzüge gegen das Abendland bis zu 1 schweren Niederlagen in Thüringen und am Lech, die ihnen die großen sä sischen Liudolfinger bereiteten, fällt weit jenseits der Linien der byzantis schen Geschichte. Der Hof nun am Chrusokeras war einstweilen zufriel damit, daß jest auf der Nordseite des bulgarischen Reiches ein wil Volk lagerte, welches gegen diese Macht jeden Augenblick losgelassen wer Die Kunde von den Raubzügen der wilden Reiter, die sch 899 ganz Oberitalien in der schrecklichsten Weise heimsuchten und am 29. Juni 900 bei Rialto von dem venetianischen Dogen Petrus See geschlagen wurden, erregte freilich auch in Constantinopel ein tie Grauen; nichtsbestoweniger sah man es gern, daß sie boch immer

gesährlichen bulgarischen Nachbarn an der vollen Entfaltung ihrer Kraft hinderten.

Tropbem zeigte sich Symeon bald wieder als ein überaus lästiger Gegner. Bis zu Leos VI. Tobe allerdings blieben friedliche Verhältnisse bestehen; aber während dieser Zeit, welche der intelligente Führer der Bul= garen zu erheblicher Förderung seines Volkes zu benutzen verstand, hatte Symeon auch unter den Sübslawen des Nordwestens guten Fuß ge= faßt. Die Kroaten allerdings, jest durch die erobernde Ausbreitung der Magyaren über das früher fränkische Pannonien und über das Duab der Drawe und Sawe, und durch die Raubzüge dieses Volkes schwer bedroht, dabei wieder durch den Zuzug vieler flüchtiger Mährer verstärkt, hielten treu Byzanz; so namentlich ihr für 914 speziell erwähnter Großzupan ober "Sonig" Tamislav (aus Tirpimirs Hause), dem auch der rhomäische Hof die "Consul":Würde feierlich verlieh. Auch das innere Serbien, wo nach Puntimirs Tode (um 891) seines früher vertriebenen Bruders Goinit Sohn Beter, aus Kroatien einrückend, schon nach Jahresfrist seine Vettern, Mun= timirs Söhne, von der Herrschaft verdrängt und nun die Alleinherrschaft er= worben hatte, die er energisch wider mehrfache Erhebungen behauptete, hielt treu zu Leo VI., dessen Oberhoheit anerkannt wurde. Aber der Hof von Desniza suchte doch auch Symeons Freundschaft, und Herzog Peter hob selbst bessen Sohn aus der Taufe. Und sehr werthvoll für die bulgarische Politik burde es nun, daß der südserbische, freie Häuptling von Zachlumia, Fürst Michael (912-926), mit dem Hofe von Preslav in eine treue und that= kaftige Allianz trat, deren Bedeutung sich bald zeigen sollte.

Außer anderen schlimmen Thorheiten hatte nun Kaiser Alexander vahrend seiner kurzen Regentschaft (912/13) sehr zur Unzeit durch seine sinn= Die Politik wieder den Bruch mit den Bulgaren veranlaßt. Und seine Nach= folger hatten die Folgen solcher Mißgriffe zu tragen. Die thrakischen Bezirke bis dicht vor die Riesenmauern von Constantinopel hatten seit dem Sommer 913 unter Symeons verheerenden Einfällen schwer zu leiden, und erst nach langerer Zeit glaubte die Regentin Zoë (S. 156) im Stande zu sein, einen Proßen Schlag gegen Symeon wagen zu können. Derselbe war diplomatisch militärisch gut vorbereitet. Im J. 914 hatte bereits der Patricius 3 hannes Bogas die Allianz mit den Petschenegen für das Reich ab-Nun wurde auch wieder mit den Magnaren verhandelt. Die durch den Dyrrhachiner Strategen Leo Rhabduchos im J. 917 mit Herzog Beter von Serbien in aller Stille geführten Verabredungen sollten den Bulgaren einen dritten Gegner schaffen. Durch Abschluß endlich einer Waffen= The mit den Arabern im Osten wurde es möglich, im J. 917 unter Leo Photas bedeutende Streitkräfte aus Kleinasien nach der bulgarischen Grenze bu führen. Aber an der Eifersucht der griechischen Führer auf einander, die viel mehr auf die persönliche Gewinnung der Herrschaft in Constantinopel als auf die Vernichtung der Bulgaren dachten, scheiterte Alles.

kehrte das Hilfsheer der Petschenegen, welches Bogas nach der Donau gerusei hatte, verstimmt wieder um, weil sich der Patricius mit dem zu ihrer Ueber fahrt bestimmten Admiral Romanos Lekapenos überwarf. Die große Schlach aber, welche Leo Phokas am 20. August 917 nördlich von Anchialos, an Flusse Acheloos, gegen Symeon versuchte, endigte nach anfänglich besserei Aussichten mit einer schweren Rieberlage, weil der Feldherr zur Unzeit seiner Posten verließ, um sich über die Bewegungen des Admirals zu orientiren den er schon damals auf dem Wege zur Krone nach Constantinopel unter wegs glaubte. Gleichzeitig aber hatte Fürst Michael von Zachlumia die Bulgarer von den Unterhandlungen des serbischen Herzogs Peter unterrichtet. Nu konnte der furchtbare Sieger nach allen Seiten gefährlich ausgreifen. De serbische Herzog wurde sofort durch List in bulgarische Gefangenschaft gelock und ermordet, und ein bulgarisches Heer setzte Muntimirs Enkel Pauluals Herzog in Desniza ein. Symeon persönlich zog wieder unter gewaltige-Verheerungen bis vor die Thore der byzantinischen Residenz.

Das hat sich nun mehrere Jahre lang unaufhörlich wiederholt; bi byzantinischen Truppen wurden stets geschlagen, die Grenzen des bulga rischen Reiches in Thrakien und Makedonien wurden allmählich bis übe Mesembria, Adrianopel und Wodena ausgedehnt, und im Westen erreichs Symeons Reich einen Theil der albanesischen Ruste. Symeons hochfahrende und sanguinischer Geist trieb ihn jest dahin, den Schritt zu wagen, den er mehrere Jahrhunderte später der viel größere serbische Stefan Duschan mi Aussicht auf Erfolg wagen konnte: er nahm den Kaisertitel an als "Cza (Casar) der Bulgaren und Autokrator der Rhomäer", und machte den Erz bischof von Preslav zum "Patriarchen" von Bulgarien, mit bem Sit in Drfte ober Dristra (Silistria). Damit war allerdings den Griechen ber Kamp auf Leben und Tod erklärt. Aber der Uebermuth des Bulgaren sollte e: nicht davontragen. Freilich hatte sich Kaiser Romanos I. am 9. Septembe 924 unter den Mauern seiner Residenz vor Symeons Hochmuth persönlic demüthigen mussen, um nur erst einen halben Frieden mit dem Czaren vor gestern einzuleiten. Aber die Bersuche, mit den seemächtigen Arabern vor Kairwan sich gegen Constantinopel zu alliren, scheiterten. Und die byzan tinische Politik wirkte fühlbar mit bei ber flawischen Bewegung, die zu Symeons schnellem Untergange führte. Nicht nur daß es gelang, Michae von Zachlumia zu gewinnen: seit 920 hatte Romanos den serbischen Brinzer Bacharias als Prätenbenten gegen seinen Better Paulus aufgestellt. fangs geschlagen und in die Hände der Bulgaren gefallen, wurde er 928 von Symeon mit Erfolg gegen Paulus ausgeschickt, als biefer Reigung zu wirklicher Selbständigkeit zeigte. Nun aber trat der neue Herzog Zacharias sofort als treuer Freund der Byzantiner auf, und schlug die bulgarischen Heerführer Marmais und Theodor Sigriti aufs Haupt. Und als bann bod 924 die bulgarische Uebermacht Serbien grausam heimsuchte, da floh Zacharia nach Kroatien; nun griff König Tamislaw in den Kampf ein, vor beffe Kriegern die Bulgaren nicht Stand hielten. Die große Niederlage des buls garischen Feldherrn Alogobotur im J. 927 und gleich nachher (27. Mai) Symeons Tod bezeichneten die erste Hauptetappe des Niederganges der bulgarischen Macht.

Symeons Nachfolger, sein erster Sohn aus einer zweiten Ehe, Czar Peter, der den friegerischen Geist seines Baters nicht geerbt hatte und sich durch Kroaten, Magyaren und Petschenegen von Außen, durch dynastische Gegner im Inneren bedroht sah, war sehr geneigt, mit den Rhomäern festen und dauernden Frieden zu schließen. Ein nur zum Schein eröffneter Feld= zug in Makedonien schloß schon nach kurzer Frist durch einen Friedensvertrag, den Peters Oheim Georg Sursubul vermittelte. Mehr aber, zur Bekräftigung der neuen Freundschaft heirathete Czar Peter am 8. September 927 in Constantinopel des Kaisers Romanos Enkelin Maria (Frene). Damit öffnete sich endlich für die Provinzen der Rhomäer auf der Balkanhalbinsel die Aussicht, die surchtbaren Wunden, welche Symeon ihnen geschlagen hatte, heilen zu Noch freilich waren mehrere Stürme zu bestehen. Als eine revol= tirende bulgarische Partei unter Michael, Peters Stiefbruder, sich im Lande nicht halten konnte, wich sie (929) unter argen Räubereien in Makedonien, Dessalien und Epirus nach Nikopolis aus, wo sie erst später zur Unterwerfung genöthigt werden konnte. Dann aber zeigte es sich, daß das bulgarische Reich jett zu schwach war, um als sichere Barrière gegen die Magyaren dienen. Daß die Serben unter Führung des Prinzen Tzeslav, der eben= falls aus Wlastimirs Hause stammte, gegen 934 sich wieder unabhängig machten and sofort ihren Anhalt an Byzantion suchten, galt natürlich am Bosporus als sehr erwünscht. Aber mit Schrecken nahm man wahr, daß die Magnaren (beren wilde Geschwader etwa 936 und 948 auch in Unteritalien in die Rahe der byzantinischen Besitzungen gelangten) nicht nur den transdanubi= Iden Theil des bulgarischen Reiches zertrümmerten, sondern auch Peters innere Provinzen durchritten und weiter den alten Weg der Hunnen und Avaren nach dem Rayon der Reichshauptstadt am Chrysokeras und nach Thessalonich fanden. Die leicht gepanzerten Rosse, die Säbel, die langen Lanzen, der Lasso und die gefürchteten Bogen der Magnaren erregten hier denselben Schrecken, wie bisher überall, ehe der deutsche König Heinrich I. bei Riade 933 die Kunst, auch sie zu überwinden, fand. Wirklich thaten bei den Broßen Einbrüchen der Magyaren in das Reich 934 und 943 zu ihrer Abwehr und Beschwichtigung das Gold, die kostbaren Geschenke und die feine Diplomatie des Patricius Theophanes das Beste. Als aber die wilden Reiter später die kolossale Schlacht auf dem Lechfelde gegen Otto I. (955) berloren hatten, wurde auch der Widerstand der Rhomäer, die 948 die Betschenegen (beren einige 934 die Magharen begleitet hatten) zu Hilfe hatten rufen müssen, erfolgreich. Und 958, 961 und 962 wurden die ge= sährlichen Raubschaaren durch die Generale Pothos Arghyros und Maria= nos mit gutem Erfolge zurückgeworfen. Schon seit 943 aber hatten die

Rhomäer ernsthaft an die innere Herstellung ihrer Länder auf der Nordhäl der Balkanhalbinsel gehen können. Und es ist wohl wahrscheinlich, d Kaiser Constantin VII., als 944/45 Kaiser Romanos I. und dessen Sol von der Herrschaft verdrängt waren, den Frieden mit den Bulgaren v Preslav, ihren Berwandten, dadurch sicherte, daß er nun auch formell d Czaren Peter den Titel "Basileus" zugestand. Der Tribut aber, den schmeons Siegen das Reich der Rhomäer an den bulgarischen Hof entricht mußte, wurde nach wie vor weiter bezahlt.

Die schweren Gefahren, in welche die unbesonnene Politik Leos ! "Weisen" und Alexanders das Reich auf der bulgarischen Seite gestühatte, nahmen aber die Kräfte der Rhomäer in der Art in Anspruch, d sie für längere Zeit auf der ganzen Seefronte gegenüber den arabisch Machthabern des Südens entschieden und wiederholt in der bedenklichst Weise den Kürzeren zogen; selbst abgesehen von der durch Leos VI. Schla heit und Kraftlosigkeit verschuldeten Vernachlässigung der Flotte. Auf t Insel Sicilien gingen im Jahre 902 mit der Eroberung von Taormi: durch den Aghlabiten Ibrahim = Ibn = Ahmed (der dann aber vor Cosenza Calabrien starb) die letten Reste des damaligen griechischen Besitzes verlor Und der Uebergang der Führung der afrikanisch ssicilischen Muselmanen a der Hand der Aghlabiten in die des schiitischen Hauses der höchst energisch Obeibiten ober Fatimiden (909 — 912) verstärkte nur die Kraft t Muselmanen auf dieser Seite, namentlich seit die Fatimiden sich endlich at in den Besitz Aegyptens gesetzt hatten (969). Auch nach dieser Seite erschei das Reich unter Romanos I. tributär. Doch gelang es diesem Kaiser, t Bedrängniß der italischen Besitzungen von Seiten einerseits der Arab andrerseits der langobardischen Fürsten von Benevent und Salerno du einen Frieden (930) mit dem Fatimiden Obeid-al-Mahdi und (935) dur ein Bündniß mit dem König Hugo von Italien ein Ende zu machen u seinen Besitzstand zu behaupten.

Während indessen die Gesahr für Unteritalien weniger drohend austre waren die kretischen Korsaren mit ihren sprischen Bundesgenossen unt Leo VI. im Stande, dem Reiche in einer bis dahin noch nicht erhörten Bei die schwersten Schläge beizubringen. Nicht sowohl der Emir Zerkun, als viemehr die Anführer der kretischen Kaubslotten, wilde und erbitterte Kergaten, gaben gegen Ende des neunten und zu Anfang des zehnten Jakhunderts dem arabischen Seekriege einen furchtbar zerstörenden Charakter und bereiteten den Griechen im ägäischen Weere eine Reihe schrecklicher Verlus Besonders gefürchtet war der kühne Admiral Leo von Tripolis (aus Attalagebürtig), der 889 Samos eroberte und die Kykladen und Sporaden bis na Nazos von den Kretern abhängig machte und seine Kreuzer bis tief in l Propontis gehen ließ. Im J. 896 eroberte und plünderte der Keneg Damianos von Thros die blühende Handelsstadt Demetrias am pagasäisch Golse; ein Schicksla, welches Leo 900 dann der Insel Lemnos bereitete. T

byzantinische Admiral Himerios war den Renegaten weder an Gewandtheit, noch an Rühnheit und Thatkraft gewachsen, und das Mißlingen einer im 3. 902 von ihm gegen die Insel Kreta gerichteten Unternehmung bestimmte ben Leo von Tripolis, im J. 904 das kolossale Wagniß eines Angriffs auf Thessalonich zu versuchen: auf die zweite Stadt des Reiches, die mit ihren 200,000 Einwohnern, mit ihrer reichen und tapfern Bevölkerung, in Erinnerung an die früheren ruhmvoll bestandenen Belagerungen für unüber= windlich galt. Nichtsbestoweniger wurde es bei der Feigheit des Himerios, bei ber unzeitigen Zuversicht auf neue Wunderthaten des St. Demetrios, und bei ber Confusion in der Leitung und Organisirung der Abwehr, dem fühnen Renegaten möglich, mit 54 Schiffen, deren jedes 200 erprobte Banditen, meistens Mohren und Neger trug, trot wüthender Gegenwehr die auf der Seeseite schlecht armirte Stadt zu erstürmen. Am 29. Juli 904 war Leo vor Thessalonich erschienen, und am 31. drang er in die Stadt, aus welcher er dann nach blutigem Gemețel massenhafte Beute und sehr zahlreiche Ge= jangene (22,000 Menschen) fortschleppte, die theils in Tarsos zur Auswechse= lung gegen gefangene Muselmanen aufgestapelt werden, theils als Pfänder für reiche Lösegelber, theils als Handelsartikel für die Sklavenmärkte im inneren Drient dienen sollten. Die ungeheure Schmach ist erst mehrere Jahrzehnte später von den Griechen vollgültig gerächt worden. Vorläufig war Leo VI. nur lehr unvollkommen im Stande, weiteres Unheil abzuwehren. Ein Sieg, den Dimerios endlich einmal 908 erfocht, blieb ohne Folgen. Auch Romanos Lekapenos vermochte als Admiral der wilden Renegaten nur unvollkommen Meister zu werden. Erst im Jahre 924 gelang es dem tapfern Johannes Radinos, den gefürchteten Leo von Tripolis bei Lemnos zu überfallen, und seine Flotte bis auf ein einziges Schiff zu zerstören, so daß seit dieser Zeit wenigstens die schwerste Belästigung der griechischen Inseln und Küsten ein Ende nahm, obwohl die meisten der Inseln des ägäischen Meeres für lange ein überaus klägliches Bild gewährten.

Wirklich glänzend erschien die Wassenkraft des Reiches dis in die Zeit des selbständigen Regimentes des Constantin VII. nur im Osten, auf der Lands grenze gegen die Araber des Khalisats. Hier hütete zuerst der tapsere Nikephoros Photos (S. 153) die Grenzen ebenso tüchtig als glücklich; und nachher stand seit des Romanos I. Thronbesteigung der ausgezeichnete armenische General Inandseit des Kurtuas 22 Jahre lang (920—942) an der Spise des Hecres. Dier gelang es, unter andauernden Kämpsen die Marken des Reiches vom Salps wieder dis zum Eusrat und Tigris vorzuschieben. Schon im Jahre 901 waren die byzantinischen Truppen wieder tief in Sprien eingedrungen und hatten dis vor den Mauern von Haled zahlreiche Gesangene sortgeschleppt; Büge, denen bald ähnliche solgten, die freilich dann auch die vorher genannten mostemitischen Korsarensührer Leo von Tripolis und Damianos durch ihre Kaubsahrten wettzumachen strebten. Aber unter des Kurtuas Führung gewannen die Rhomäer ein surchtbares Uebergewicht über die Mostims. Die

Bahl ber moslemitischen Gefangenen wuchs in gewaltigen Dimensionen; Armenien verlor das Khalifat jeden Einfluß, und wurde der Islam 1 hinter den Wan=See und Bitlis zurückgedrängt. Und 942, wo Kurkuas b starke Nisibis eroberte, zwang er auch zum Entzücken seiner christlichen Lant leute die Bürger von Edessa, ihm eine kostbare Reliquie, einen alten Be bes Hauses Abgaros auszuliefern, nämlich bas berühmte "Schweißtuch Chrif mit dem Bild des Erlösers. Der grobe Undank, mit welchem Romanos dem tapfern Kurknas lohnte, änderte wenig zu Gunsten der Araber; benn b Rhalifat von Bagdad war unaufhaltsam in Niedergang und Auflösung 1 Bereits war die Macht vollständig in den Händen der türkisch Gardeoffiziere, neben denen sich aber seit etwa 934 in Persien (in Farsistan) 1 Söhne bes Deilemitischen Häuptlings Bujeh, bas Haus ber Bujiben, erhobe Und im J. 946 wurde der lette nach alter Art herrschende Abbaside Musta in Bagdad, der aber schon in Mesopotamien durch die Familie der Hamt niden in Mossul sich begrenzt fand, durch den Bujiden Muiz-Addawlat gestür Der Sieger nahm den neuen Titel "Sultan" an und riß die weltliche Maan sich, und der neu erhobene Abbaside Abulkasim-Almuti-Billahi (946-97: ein Gegner ber Türken, wurde auf die geistliche Stellung als Stellvertres des Propheten reduzirt.

Constantin VII. hatte das Glud, daß zur Zeit seiner Alleinherrscha also seit Anfang des Jahres 945, die momentan schwierigsten Kämpfe au gefochten waren, daß wirklich große Kalamitäten unter seiner Regierung be Reich nicht betrafen: auch eines ber Motive, die ihm in Byzanz ein freun liches Andenken gesichert haben. In Asien war anfangs der Gener Bardas Phokas im Kampfe gegen den Hambaniden Seif-Addaulah, ber a Emir von Haleb ben Jslam rustig genug vertrat, nicht sehr glücklich; um ruhmvoller war dann die Thätigkeit seines ausgezeichneten Sohnes Nikephori Die Kraft der Kreter war seit der Niederlage (S. 165) des Leo von Ti polis gebrochen; allerdings waren sie noch immer stark genug, um 949 ein schlecht geleiteten Angriff des Patricius Constantin Gongylas abwehren können. Bulgarien war ungefährlich geworden. Die mächtige Gegnersche aber der römischen Curie, vor ber seiner Zeit selbst ein Mann n Photios das Feld zu halten nicht vermocht hatte, war zur Zeit vollkomm gelähmt. Dem gewaltigen Machtaufschwung ber Curie bes neunten Jak hunderts war bekanntlich ein Zeitalter gefolgt, wo parallel mit der vo ständigen politischen Berrüttung Italiens auch das Pabstthum für länge Jahre eine nichts weniger als rühmliche Rolle spielte, und in Rom niema an den Kampf mit den Patriarchen am Chrysokeras bachte. Diese fell freilich waren gar sehr in die politischen Intriguen der Zeit verflochten, u einer von ihnen, des Kaisers Romanos I. jüngster Sohn, Prinz Theopt laktos (2. Februar 933—956) zeigte sich burch sein durchaus ungeistlich Leben, durch seine theatralische Art der Repräsentation, und namentlich du seine exorbitante Liebhaberei für Pferbe, für den Stall und die Jagd, sein Collegen an der Tiber von Theodorens und Maroziens Inaden nicht ganz unähnlich. Soweit aber reichte weder die politische Kühnheit noch die milistärische Kraft der damaligen Byzantiner, um die zerrüttete Lage Italiens abermals im großen Styl zum Vortheil ihres Reiches ausnuhen zu können; sie mußten es daher auch zulassen, daß endlich seit 951 der gewaltige sächssische Liudolfinger Otto I. entscheidend in die Zustände der Halbinsel jenseits der Adria eingriff und (2. Februar 962) das abendländische Kaiserthum mit starter Hand wieder mit der deutschen Krone verband. In Unteritalien, wo es seit 948 zu Conslitten mit den Fatimiden gekommen war, die sich dis 961 hinschleppten, wurde der alte Besitzstand behauptet, der Tribut freilich nicht abgestreift, aber doch im Ganzen noch immer das Reich zussammen gehalten.

Wirklich bedeutungsvoll dagegen gestalteten sich (freilich mehr noch in den Augen der modernen Beobachter, als in denen der Zeitgenossen Constantins VII.) Die Beziehungen zu den Russen. Der glückliche Umstand, daß die grimmen Betschenegen die unteren Dnjeprlandschaften beherrschten, und dadurch die Ver= bindung der Russen und ihrer standinavischen Führer mit dem schwarzen Meere bedeutend zu erschweren vermochten, hielt diese neuen gefährlichen Raubschaaren längere Zeit ab, Angriffe ähnlicher Art wie unter Michael III. gegen das Reich der Rhomäer zu versuchen. An Beziehungen aber zwischen dem griechischen Hofe und den Russen hat es darum keineswegs gefehlt. Einerseits traten jetzt auch sie in die Reihe der Völker, unter denen die Bhantiner bis zu der Katastrophe des lateinischen Kreuzzuges wiederholt Soldner für ihre Kriege geworben haben. Die riesigen skandinavischen Ge= stalten (denn an diese ist damals zu denken) mit ihren eisernen Helmkappen, gewaltigen Schilden und Panzern, mit ihren starken Lanzen, wuchtigen Streitärten und zweischneidigen Schwertern, und mit ihrer zähen Tapferkeit spielen schon eine Rolle in den Kriegen der Byzantiner, ehe noch die Welt des hohen Nordens ganze Regimenter von Nordgermanen nach dem Bosporus Midte. Andererseits aber war bei den flawischen Elementen der eigenthüm= lich russische Sinn für Handelsverkehr und die Liebhaberei für die aus Constantinopel zu beziehenden Waaren so entschieden entwickelt, daß zwischen ihnen, den Inhabern der belebten Handelsstraße, die den Dnjepr hinauf nörd= lich nach Nowgorod und dem Ilmensee lief, und den Rhomäern ein äußerst lebhafter Handel sich ausgebildet hatte, und russische Kaufleute, wie die Bulgaren und die Vertreter anderer Handelsvölker, am Bosporus ein eigenes Quartier in der Borstadt St. Mamas bewohnten. Nur daß das tiefe poli= tische Mißtrauen der Rhomäer, welche den kühnen Geist dieser Gastfreunde und die Gier der nordischen Völker nach den in ihrer Phantasie tausendfach übertriebenen Schätzen der Kaiserstadt — des "Tsarigrad" der Slawen fürchteten, diesen Verkehr am Bosporus und in Cherson in ähnlicher Weise einengte und überwachte, wie die Römer der Kaiserzeit in ihren glänzenden Tagen in Augsburg und Köln den Verkehr mit den Germanen. Wiederholt

aber gab es für die Russen Anstöße zur Entfaltung ihrer ungestümen Kriegs furie. So unternahm vor Allen der Großfürst Jgor im Jahre 941 m mehr als tausend Schiffen und etwa 40,000 Mann seinen berühmten Zu gegen Constantinopel, ber wieder durch unerhörte Greuelthaten auf de bithynischen und thrakischen Rüfte besudelt war, und verdientermaßen zu Lanl an der Gewandtheit und Tapferkeit der rhomäischen Heerführer (namentlibes Kurkuas), zu Wasser zuerst bei Hierion an der durch den mehrerwähnte Patricius Theophanes glücklich verwendeten Zerstörungskraft des Seefeuers vollständig als möglich scheiterte. Vier Jahre später, so scheint es, wur' zwischen ben Griechen und ben Ruffen von Riew ein Vertrag geschloffen, b namentlich die kommerziellen Verhältnisse regelte. Als bald nachher Igor weg seiner Grausamkeit durch seine eigenen Leute erschlagen wurde (gegen En bes Jahres 945), übernahm seine Wittwe Olga für ihren Sohn Swiätosla ober Swätoslaw die Regentschaft. Diese Dame nun war es, die — t erste auswärtige Fürstin, die zu solchem Schritt sich entschloß — im Jah 956 ober 957 dem byzantinischen Hofe einen Besuch machte. Nicht nu daß hier für ihren Empfang ganz neue Ceremonien erfunden werden mußte die Hauptsache war, daß die alte Dame das Christenthum annahm und si in Constantinopel taufen ließ. Der Kaiser Constantin vertrat selbst Pathenstel und Olgas Gefolge, ihre Frauen und Diener, und 44 russische Kaufleute folgt ihrem Beispiel. Die schon früher, aber nur erst mit geringen Erfolgen, v Byzanz aus unter den Russen begonnene Mission gewann durch die Tar ber Großfürstin mehr Halt und Einfluß. Noch lange freilich widerstar ihren Sohn an der Spite, das Volk der Christianisirung; aber der Weg w gebahnt, der nachmals die Russen dahin geführt hat, mehr und vollständig als irgend ein anderes Nachbarvolk sich den Byzantinismus in Kirche, Staal wesen und diplomatischer Kunst anzueignen.

Als Constantin VII. am 9. November 959 starb, folgte ihm ot irgend welche Schwierigkeiten als Kaiser sein Sohn, der nur erst 21 jähr Romanos II. (geb. 938), ein schöner, durch die liebenswürdige Art seir Auftretens bei dem Bolke der Hauptstadt sehr beliebter Mann, der freil burch seine große Vorliebe für die Jagb und andere Vergnügungen ni nur seine Zeit, sonbern auch seine jugenbliche Kraft vorschnell vergeubete, al dabei doch Sinn für energische Thätigkeit besaß. Während die Leitung ! Reichsgeschäfte in den Händen des hochbegabten und thatkräftigen, sch seinem Bater sehr werthen Patricius Joseph Bringas lag, begannen un diesem Kaiser die gewaltigen Kriegszüge, die noch einmal für 70 Jahre d Reiche der Rhomäer einen wahrhaft imponirenden Ruf gewannen und gleich nach zwei Seiten hin die gefährlichsten Lücken in der Umgrenzung Reiches wieder schlossen. Die Zeit nämlich war endlich gekommen, wo Byzantiner die Kraft gewonnen hatten, mit den Arabern auf der Insel Kr ein für allemal aufzuräumen. Mit dieser Aufgabe wurde der beste Feldh betraut, welchen das Reich damals besaß. Nikephoros Phokas (S. 16

ber tüchtigste Mann seines kappabokischen Helbengeschlechts, erhielt ben Besehl über eine große, vortrefflich ausgerüstete Expedition. 1000 Dromonen, 2000 Chelandien (kleinere, sehr bewegliche Fahrzeuge mit Vorrichtungen zum Gebrauch des Seefeuers) und 360 Transportschiffe führten einen guten Theil der besten Truppen des Reiches und zahlreiche neugeworbene armenische, Hawische und russische Söldner im Juli 960 nach Süden. Von dem Hafen Phygela bei Ephesos stieß man scharf gegen Kreta vor, erzwang im Nu die Landung und wandte sich bann gegen die feste Hauptstadt Chandag (S. 129). Die Bersuche ber Inselbevölkerung, die Linien zu durchbrechen, mit welchen Rikephoros ihre Hauptstadt eingeschlossen hatte, scheiterten vollständig. Die drückenbsten Schwierigkeiten der Verpflegung vermochten die Ausdauer bes tapfern Feldherrn nicht zu erschüttern und am 7. Mai (wenn nicht schon im März) 961 wurde Chandax unter furchtbarem Blutvergießen mit Sturm Benommen, dann bis auf den letten Stein zerstört und durch das neue See-Ich Loß Temenos ersett. Der lette andalusische Emir, Abdul-aziz-el-Dortobi, beschloß als Pensionär des Hofes sein Leben in Constantinopel, sein Sohn Anemas trat in die Dienste des Kaisers, die muselmanischen Bewohner aber von Kreta verließen entweder die Insel oder sie wurden hörige Leute, und Die Priester der anatolischen Kirche, an ihrer Spite der berühmteste Missionär Dieses Zeitalters, der kleinasiatische Mönch St. Nikon, gingen mit ungestümer Energie an das Werk, die Insel wieder von Grund aus zu christianisiren. Die unverwüstliche Tüchtigkeit der byzantinischen Armee, die anscheinend un= Ermübliche Zähigkeit der byzantinischen Politik hatte sich durch diese brillante Sassenthat wieder einmal glanzvoll bewährt. Der moralische Eindruck dieses Schlages auf die Hebung des politischen Bewußtseins der Rhomäer war gewaltig; materiell aber war mit der Wiedergewinnung von Kreta, in dessen Besitz das Reich bis zum lateinischen Kreuzzug blieb, — war mit der Stopfung der breiten Bresche auf der griechischen Südfronte die militärische Lage des Reiches, vor Allem seiner europäischen Seeprovinzen, außerordentlich verbessert.

Gleich nach seiner siegreichen Rücksehr nach der Residenz erhielt Held Rikephoros das Generalkommando über die in Asien aufgestellten Truppen und eröffnete im Jahre 962 mit 100,000 Mann den Kampf gegen die Hamsdaniden (S. 166) in Syrien. Auch hier blieb das Glück seinen Fahnen treu; eine Reihe wichtiger Eroberungen im Tauros und im nördlichen Syrien, ein Sieg über den Emir Seif=Abdaulah bei Haled und die Ausstaubung dieser reichen Stadt waren die Ergebnisse dieses Jahres. Da wandten die Dinge in der Residenz sich dahin, daß Nikephoros die Chancen sand, das Schwert des Feldherrn mit dem Scepter zu vertauschen.

Kaiser Romanos II. war Dank der Nachgiebigkeit seines Vaters (nicht sehr lange vor dem Jahre 957) mit einer jungen Griechin verheirathet, die, eines Schenkwirths Tochter, durch eine so siegreiche Schönheit aufsiel, daß die Zeitgenossen sie als "eine wahre Lakonierin", das heißt als eine neue

Helena, — sie meinten des "blonden Menelaos" Gattin, — priesen. Aber die Gunst ihrer Zeitgenossen hat Anastasia, ober Theophano, wie sie rein als Schwiegertochter bes Kaisers Constantin genannt wurde, darum nicht ae Ganz im Gegentheil schreibt ihr die Tradition eine grauenhafte Neigung zu politischen Mordthaten zu. Sollte sie doch schon (unwahrschein: lich genug) das Ableben ihres Schwiegervaters verschuldet haben. Nun aber wollte man wissen (ebenfalls schwerlich mit Recht), daß die Krankheit, welche ihr junger, rasch lebender Gatte neuerdings verfallen war, ebenfalls durch Gift von ihrer Hand verschuldet sei. Sicher ist nur, daß Romanos II. schon am 15. März 963 in der Blüthe seiner Jahre starb. Seine schöne Wittwe führte zunächst die Regentschaft für ihre unmündigen Söhne Basi: lios II. (geb. 957) und Constantin VIII. (geb. 961). Romanos hatte mit Bedauern gesehen, daß sein ausgezeichneter Kabinetsminister Bringas gegen den unentbehrlichen Heerführer Nikephoros eine übergroße Eifersucht nährte, und daher noch vor seinem Ableben bestimmt verfügt, daß das große asiatische Commando dauernd in des Nikephoros Hand bleiben solle. Nichts: bestoweniger sah ober fühlte sich nach des jungen Kaisers Tobe der Feldherr in der Art durch die Intriguen des Bringas bedroht, daß er endlich (anscheinend im stillen Einverständniß mit der Regentin) die asiatische Armee aus Kappadokien nach Chrysopolis führte und durch sein Erscheinen ben Rücktritt des Bringas erzwang, der bei seiner Strenge und seinem miß trauischen Naturell es mit der Popularität des gefeierten Helden nicht auf nehmen konnte.

Unter diesen Umständen wurde Nikephoros (II.) am 16. August S63 durch den Patriarchen als Kaiser gekrönt. Er selbst, ein ernster und gewischen hafter Mann, reichte dann der schönen Theophano die Hand; aber thatsächlich sch er sich nur als Bormund und Vertreter der minorennen Söhne se ine Vorgängers an, deren Rechte auf den Thron vorbehalten blieben. Seine Regierung gehört zu den glänzendsten, welche die Rhomäer jemals geschen haben. Nikephoros entsaltete eine Krast und sesselte das Glück in einer Weise an die griechischen Wassen, wie es seit den beiden ersten großen Ikonokla sten nicht mehr geschehen war. Er war ein Kaiser, wie ihn das Reich dam als nöthig hatte: ganz Pslichtgesühl, ganz der Arbeit geweiht, und bei schlichter Frömmigkeit allem Prunke, allen materiellen Genüssen abgewandt, nüchtern, streng und einsach, dis zur Askese. Alle Krast galt der Aufgabe, die alte imposante Stellung des Reiches herzustellen, welches in der That damals neben dem Reiche der deutschen Liudolsinger wieder die glänzendste Wacht der civilisierten Welt geworden ist.

Alle Gegner der Rhomäer mußten es empfinden, daß die alte expansive Kraft des Reiches wieder erwacht war. Zuerst sielen wieder auf die Araber des Ostens gewaltige Schläge. Die Feldzüge der Jahre 964 und 965 brachten die wichtigen kilikischen Festungen Adana, Mopsueste und Tarsos wieder an das Reich, während der Patricius Niketas Chalkuses die Insel Cypern eroberte.

Und als nach einer Pause von zwei Jahren der Krieg im Osten wieder ersneuert wurde, gelang es 968 und 969 die nördliche Hälfte Spriens, Städte wie Laodikeia, Hierapolis, Haleb, Arka, Emesa, zu erobern, endlich sogar das hochwichtige militärische Hauptbollwerk dieses Landes, Antiochia, den erschreckten Muselmanen abzugewinnen. Zur geistigen Physiognomie dieses Zeitalters aber gehört es, daß den Byzantinern sast noch werthvoller die Zurücksührung vieler kirchlichen Heiligthümer und Reliquien erschien, die früher an die Unsgläubigen verloren gegangen waren. Aber auch Muhammeds Schwert sollen die Griechen damals erbeutet haben.

Ein Mann wie Nikephoros nahm begreislicherweise die nächste Geslegenheit wahr, die verschiedenen Tributzahlungen abzuschütteln, zu denen seine Borgänger sich hatten verpslichten müssen. Das geschah einerseits gegensüber den Fatimiden; der seit dem Herbst 964 eingeleitete Versuch freilich, durch Niketas, den Eroberer von Chpern, auch Sicilien zurückzuerobern, scheiterte. Ritetas wurde gefangen genommen und mußte durch die Zurückgabe von Ruhammeds Schwert losgekauft werden.

Dagegen leitete die Einstellung der Tributzahlungen an den Hof von Preslav die Reihe großer Ereignisse ein, die nach 55 Jahren in der voll= Randigen Vernichtung der bulgarischen Macht ihren Abschluß gefunden haben. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Höfen von Byzanz und Preslav, Die Romanos I. hergestellt hatte, waren nicht im Stande gewesen, weder am Bosporus die Erinnerung an Symeons Schreckenszeit zu verwischen, noch in Bulgarien die weitverbreitete griechenfeindliche Gesinnung großer Massen des Bolkes und des Adels zu beseitigen. Zu den Idealen der byzantinischen Politik gehörte nach wie vor der Gedanke, womöglich in ähnlicher Weise mit ben Bulgaren aufzuräumen, wie das einst der Römerheld Trajan mit den Datern gethan hatte. Und gerade die Verhältnisse, die sich unter Czar Peter entwidelt hatten, ebneten jett den Rhomäern die Wege. Gin mächtiger Führer ber vielen Gegner Peters, der Häuptling (Woiwode) Schischman von Ter= novo an der Jantra (am Nordabhange des Balkan) erhob 963 einen großen Aufstand. Und wenn er auch den Basileus nicht zu stürzen vermochte, so riß er boch die westlichen Besitzungen der Bulgaren in Makedonien und Ilhrien von Beters Reiche los. Die Schwäche aber bes Czaren Peter, der die wieder= holten Durchzüge der raubgierigen Magyaren nach Thrakien nicht hindern bunte, ja selbst zu einem Vertrage mit benselben sich hatte entschließen müssen, sab den Rhomäern nun jederzeit den etwa gewünschten Anlaß zu einem Kriege. Rach der siegreichen Rücktehr des Kaisers Nikephoros (965) aus dem kilikischen Beldzuge wurde die Fortsetzung der Tributzahlung nach Preslav in der schroffsten Beise abgelehnt. Und als nun der Bruch unvermeidlich wurde, bedachte sich Rikphoros nicht, gegen die Bulgaren und deren zu erwartende magyarische Berbündete die Hilfe des damals zu einem gefürchteten Helden erwachsenen russischen Großfürsten Swätoslaw für 1500 Pfund Gold zu erkaufen. Die Ruffen erschienen auch mit gewaltiger Macht im Sommer 967 an der

Donau und warfen den Widerstand der Bulgaren, welche Drster (Silistria) urb mehrere andere Städte verloren, bald über ben Haufen. Run aber war es durchaus nicht die Absicht des Kaisers, die Russen als bleibende Besitzer bes bulgarischen Donaulandes zu sehen. Er schloß im J. 968 mit Czar Peter Frieden und Bündniß, versprach ihm, die Russen wieder zurückzudrängen. Boris und Roman, des Czaren Söhne, begaben sich selbst nach dem Bosporus. Die Sache schien sich sehr glatt und bequem für die Interessen der Rhom Ger abwickeln zu sollen, als einerseits am 30. Januar 969 Peter starb, anderseits gleich nachher die Russen das bulgarische Land räumten, um einem Angriff ber Petschenegen auf ihr heimathliches Riew zu begegnen. Und als jest des Härrpt= lings Schischman Sohn David die Erbschaft Peters an sich reißen wollte, halfen die Truppen des Nikephoros dem jungen Basileus Boris II., sich auf seines Vaters Throne zu behaupten. Aber es dauerte nicht lange, so erschien gegen diesen ein viel stärkerer Gegner im Felde. Es war der Russe Swätoslaw, der jett, durch des treulosen, auf eine Prätendentschaft abzielenden, griechischen Gesandten Kalokpres Rath gefördert, mit der bestimmten Absicht kam, bas schöne Donaubulgarien für fich zu erobern.

Den schweren Krieg, der aus dieser Wendung der Berhältnisse sich entwickelte, sollte jedoch nicht mehr Nikephoros zu bestehen haben. Die äußeren Schwierigkeiten würden diesen gewaltigen Menschen nicht leicht ermüdet haben. Hatte er doch ziemlich in derselben Zeit, wo die Dinge an der Donau immer bunter sich gestalteten, mit Energie die Reichsinteressen in Unteritalien gegenüber dem großen Liudolfinger Otto wahrgenommen. Gar nicht abgeneigt, in die Verheirathung einer Prinzessin der "makedonischen" Kaiserfamilie mit Ottos I. Sohne zu willigen, war der Kaiser doch weder in der Etikettenfrage, und noch weit weniger in Sachen der Grenzstreitigkeiten in Unteritalien zu Concessioren Namentlich wollte er nicht zulassen, daß die dortigen an Otto bereit. langobardischen Fürsten von Benevent und Capua die byzantinische Su3e ränetät mit der deutscherömischen vertauschten. Die einem erfolglosen Ang viss der Deutschen und Italiener auf Bari (zu Anfang des Jahres 968) folgere De, litterarisch berühmte Gesandtschaft bes Bischofs Liudprand von Cremona, (Der nachher durch eine überaus bissige Schilderung des Kaisers und der Griechen bitter gerächt hat,) scheiterte. Und so kam es denn im Spätjahre 968 u sid 969 in Apulien und Calabrien zu erbitterten Kämpfen, die bei oft wechsels dem Glücke doch für die Abendländer hätten sehr gefährlich werden könne wenn Nikephoros, der nach Einnahme von Antiochia (S. 171) die Hände im Orient frei hatte, die Möglichkeit fand, ernstlich sich der italienischen Frage anzunehmen. Da trat wieder einmal die byzantinische Praxis des Raisermordes bestimmend bazwischen.

Der siegreiche Held Nikephoros war als Kaiser trot seiner glänzenden Verdienste und trot seiner Richtung auf strenge und unparteiische Rechtspflege durchaus unpopulär geworden. Die Persönlichkeit dieses Mannes, — Bischof Liudprand schildert ihn als klein und breitschultrig, von dunkter

Gesichtsfarbe, starkem Haar und tiefliegenden, dunklen, überbuschten Augen mit finsterem Ausdruck, — hatte wenig sympathisches. Das Volk war freilich mit der energischen Zügelung ber Richter und Beamten zufrieden, nicht aber mit der starken Anspannung der finanziellen Kräfte, deren der Kaiser bedurfte, um die Armee möglichst achtunggebietend und innerlich zuverlässig disciplinirt zu erhalten. Leider ist damals aber auch die Ausgabe einer schlechten Credit= filbermunze nicht unterblieben. Der Klerus, den beschränkten Mönch Polyeuktos als Patriarch an seiner Spitze, achtete die strenge Frömmigkeit des Kaisers für nichts, weil berselbe auch die geistlichen Güter stark besteuerte, und weiter die Bermehrung der in Ueberfülle vorhandenen Klöster durch neue untersagte, dazu auch durch ein Gesetz der kolossalen Anhäufung des Grundeigenthums in "tobter Hand" entgegentrat. Konnte also Nikephoros in der Residenz durchaus auf keinerlei Sympathie zählen, so hatte seine herbe und strenge, suweilen wenig dankbare Art ihm einerseits manchen persönlichen Gegner geichaffen, andrerseits aber seine schöne und üppige Gemahlin entfremdet, für die er bei Abschluß der Ehe mit seinen 50 Jahren ohnehin zu alt war. Und serade Theophano ist es gewesen, die zulet die Dolche der Mörder geichlissen hat. Bu den unzufriedensten Großen des Reiches gehörte ein aus= sezeichneter Feldherr, des Kaisers armenischer Neffe oder Better, Johannes Tzimiskes (aus Hierapolis am Eufrat bei Amida), der einst die Erhebung des Nikephoros wesentlich unterstütt, neuerdings aber die Ungunst des Kaisers chahren hatte. Bei ungebändigtem Ehrgeiz außer Stande, ruhmlosen Müßig= sang zu ertragen, war er gar sehr bereit, die Wünsche der Theophano zu Afüllen, die ihm ihre Liebe und die Krone des Reiches als Lohn für die Ermordung des Kaisers antrug. Und mit ihrer Hilse drang Tzimiskes sammt andern Genossen, lauter persönlichen Feinden des Nikephoros, in einer schnee= reichen, finsteren Dezembernacht (10./11. Dezember 969) in die wohlverwahrte Dofburg, um hier das Opfer ihrer Rache grausam zu ermorden.

Wie die Dinge damals lagen, so fand die Thronbesteigung des Mörders als Kaiser Johannes I. durchaus keine Schwierigkeit. Der heitere und genußsüchtige Charakter und die gewinnende Persönlichkeit des neuen Regenten machte ihn bei den Byzantinern, die des herben Nikephoros überdrüssis waren, rasch populär. Aber zum Glück für das Reich war dieser Mann der rechte Erbe der Talente seines ermordeten Berwandten. Bon kleiner Gestalt, aber riesenstart und seurigen Geistes, ein kühner Soldat, ein ausgezeichneter Versührer, ein gewandter Diplomat, dabei gern mild und freigebig, — so gedachte er die schändliche That, die ihn auf den Thron gesührt hatte, durch ein tüchtiges Regiment zu sühnen. Die eigentlichen Helser bei dem Untersange des Nikephoros erhielten bösen Lohn. Das herbe Auftreten des Patriarchen Polheuktos bewirkte, daß die Männer, welche die eigentliche Blutzarbeit ausgesührt hatten, in die Verbannung geschickt, die KaiserinzWittwe Theophano dagegen zu ihrer bittersten Enttäusschung nach einem armenischen Kloster geführt wurde, aus welchem sie erst unter der Regierung ihres Sohnes

Basilios II. zurücksehren konnte. Raiser Johannes aber überwies na seiner Krönung die Hälfte seines Privatvermögens den armen Bauern dempagna von Constantinopel, und schuf mit der andern ein Hospital seprosen: andere Beweise kluger Freigebigkeit sehlten nicht. Mit großen Klugheit reichte dann der neue Kaiser, der die Rechte der Prinzen Basilios II und Constantin VIII. ebenso entschieden, ja noch bestimmter, wie sein Borgänger betonte, im November 971 der Prinzessin Theodora, einer Tochter ses Porphyrogenneten, die Hand zur Ehe. Prinz Basilios, ein Bastard des Kaisens Momanos I., Oberkammerherr und Eunuch, den schon Nikephoros für seiner Mitwirkung bei dem Sturze des Bringas (S. 170) zum Präsidenten des Staasstrathes ernannt hatte, wurde an die Spize der gesammten Civilverwaltung gestellt; die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten nahm der Kaiser in seine eigene Hand.

Lange durfte Johannes I. allerdings nicht säumen, benn die Russ machten in Bulgarien höchst gefährliche Fortschritte. Das Jahr 970 I sich furchtbar drohend an. Der Großfürst Swätoslaw drang mit 60,000 ER. unwiderstehlich in Bulgarien vor, verstärkte sein Beer durch eine Allien mit den Petschenegen und den Magharen, nahm den Czar Boris II. se bft gefangen, erstürmte die bulgarische Residenz Preslav, überschritt den Balman und eroberte Philippopolis, wo 20,000 Einwohner in Stude gehauen (batton 2000 gepfählt) wurden. Mit derselben Leichtigkeit hoffte der Russe, Zer mit dem Sanguinismus seines Stammes bereits den Traum träumte, Er noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht zur Wahrheit worden ist, Thrakien überrennen und womöglich Byzantion selber gewinr zu können, zumal Kaiser Johannes zur Zeit durch einen Aufstand === tapfern Bardas Phokas, (Neffe des ermordeten Nikephoros,) im östlichen Af sehr ernsthaft beschäftigt war. Unter diesen Umständen konnten die Russelle mit ihren Verbündeten wirklich bis nach Arkadiopolis vordringen. aber stellte sich ihnen einer ber besten rhomäischen Heerführer, Bardas Stler entgegen und brachte ihnen einen schweren Schlag bei, in Folge dessen nordischen Wilden den Rückzug über den Balkan antreten mußten.

Nun rief ber Kaiser seinen Feldherrn nach Asien, um bort mit Phokauszuräumen, der dann auch bald zur Ergebung genöthigt und dahin begnadigt wurde, daß er auf der Insel Chios als Mönch leben durfte. Megewaltiger Energie wurde nun gegen die Russen gerüstet. Im Frühlin 971 eröffnete Kaiser Johannes den Feldzug. Eine Flotte von 300 größeren und vielen kleineren Kriegsschiffen sollte in die Donau einlausen und die Küdsugslinie der Kussen bedrohen. Das Landheer, 15,000 M. zu Fuß, 13,000 Reiter, dazu eine außerlesene Garde und eine tüchtige Artillerie, führte der Kaiser gegen Ostern in Person über den undesetzten östlichsten Hauptpaß des Balkan, schlug die Kussen vor den Mauern von Pressav aufs Haupt, und erstürmte dann die bulgarische Hauptstadt und ihr Schloß unter furchtbaren Berlusten der Feinde. Boris II. und seine Familie sielen hier wieder in seine

Sande. Nach der Feier des Ofterfestes ging es (23. April) gegen Swätos= aw selbst, der in Silistria stand und sich bald genug zu Wasser durch die riechische Flotte, zu Lande durch den Kaiser eingeschlossen sah. Die ausgezeich= :ete Taktik des Kaisers, die Tapferkeit der in zahllosen Kämpfen geschulten Byzantiner, und die Gewandtheit, mit welcher die Angriffe der schweren fresanterie, der Lanzenreiter, der Schützen und Schleuberer einander unter= sten, zeigten sich ber zähen Ausdauer der viel zahlreicheren Russen weit Nach vielen kleineren Kämpfen fiel eine lette Ausfallsschlacht so erderblich für die Russen aus, daß Swätoslaw nach mehr als zweimonat= icher Blokade sich entschloß, wegen des Friedens zu unterhandeln, den ihm Paiser Johannes, im Hinblick auf die noch immer 22,000 Mann beragende Stärke bes tapfern Gegners auch nicht verweigerte. Gegen Ende Juli 971 wurden die alten Verträge zwischen Russen und Rhomäern wieder ergestellt, und Swätoslaw erhielt freien Abzug nach seiner Heimath, wo er achher (972) an den Stromschnellen des Dnjepr von den Petschenegen über= Men und erschlagen worden ist. Der Hauptgewinn des Krieges für die Ahomäer bagegen war, daß Johannes die Donau wieder zur Nord= irenze bes Reichs machen konnte. Der Czar Boris II. mußte sammt einem Bruder mit nach Constantinopel ziehen, wo er in den Reichsadel ufgenommen wurde. Donau=Bulgarien aber, dessen Krone der Kaiser ils kostbare Beute zu St. Sophia beponirte, wurde griechische Provinz, das ulgarische Patriarchat aufgehoben. Nur die Bulgaren des Westens hielten ich selbständig. Hier hat von Schischmans vier Söhnen endlich der jüngste, Stefan) Samuel, als zwei der Brüder im Gefechte gefallen, der dritte Ren seiner griechischen Sympathien auf Samuels Befehl als Verräther aus Em Wege geräumt war, als "Czar" die Herrschaft geführt, ist aber während es gefürchteten Tzimiskes Regierung den Rhomäern noch nicht gefährlich eworden.

Sleichzeitig aber mit den glänzenden Erfolgen der byzantinischen Wassen n der bulgarischen Donau gelang es der Diplomatie des Kaisers Johannes, en schwebenden Conslikt mit dem abendländischen Kaiserhum auszugleichen. Die Lage des Reiches erschien ihm doch zu schwierig, um auch in Unterstalien mit einem so gewaltigen Manne wie Otto I. einen langwierigen Krieg iortbrennen zu lassen, der unter allen Umständen für einen sehr zweiselhasten Besit kostdare Opfer in Anspruch nahm. Einer der namhastesten deutschen Kusten des italischen Südens, Herzog Pandulf "der Eisenkopf" von Benesten, der als Kriegsgesangener in griechische Hände gesallen war, wurde im Ihre 970 von Byzanz nach Bari und weiter an Otto geschick, um den Frieden Premitteln. Der Kampf in Apulien kam dann sosort zur Ruhe, und die im Jahre 971 nach Constantinopel deputirte deutsche Gesandtschaft, Erzbischos Eins von Köln an der Spize, die als kostdares Ehrengeschenk den Leid des St. Pantaleon, eines Diokletianischen Märthrers aus Nikomedia, erhielt, führte die Berhandlungen zu Ende. In der That wurde damals die verwandt s

schaftliche Verbindung zwischen den beiden großen Weltmächten dieses Zealters hergestellt; nur daß die modernste Forschung in der schönen, edlen wegen ihrer hohen Bildung und wegen der seltenen Trefflichkeit ihr Wandels und Charakters geseierten Theophano, welche am 14. April 9 mit des Kaisers Otto I. gleichnamigem Sohne zu Rom vermählt wurde, ni mehr die Schwester des jungen Kaisers Basilios II., sondern eine and Nichte des Tzimiskes erblicken will. Daß ein Vertrag dieser Vermählu und Seite ging, ist nicht ansdrücklich bezeugt, aber mit voller Vestimmth anzunehmen, und zwar in dem Sinne, daß Benevent und Capua unter de scher Oberhoheit blieben, Apulien aber mit Calabrien, Salerno und Nea den Griechen deutscherseits nicht weiter streitig gemacht wurden.

Nicht minder glücklich als gegen die Russen war Raiser Johannes gegen die Araber in Sprien. Die neue Ueberlegenheit der byzantinische Waffen und der Fall von Antiochia hatte die verschiedenen muselmanische Fürsten so sehr aufgeregt, daß sie eine Allianz schlossen, um die spri 🛣 🚅 Hauptstadt wieder zu erobern. Aber dasselbe Glück wie bei Silistria stenne fast in berselben Zeit 972 dem griechischen General Nikolaos zur Seite, De die Araber aufs Haupt schlug. Und nun setzten sich die griechischen Erso 19 bald noch weiter fort. Nach einigen Unfällen seiner Heerführer im Jahre Da. unternahm Johannes 974 und 975 zwei glänzende Feldzüge in Mesopotanu ie und Sprien, die nicht nur reiche Beute an Reliquien, sondern auch ber Reiche den Wiedergewinn von Amida, Marthropolis, Nisibis, Apan = CC Edessa und Berntos einbrachten. Die glänzende Erhebung allerdings De Fatimiden zu Khalisen in Kahira, die auf die Stärkung der muselmanische: Widerstandstraft im südlichen Syrien bedeutend einwirkte, war sehr geeigze weiteren Eroberungen der Rhomäer Hindernisse in den Weg zu legen. 125 in den neu eroberten Provinzen war es viel schwerer, als auf Kreta DE Chpern, das christlicherhomäische Wesen auch sozial wiederherzustellen. At noch einmal sollte doch das Rhomäerthum zu höchster Großartigkeit sich Nicht mehr freilich unter Kaiser Johannes I. Wie es scheint, war dieser mit dem großen Reichsminister Basilios zerfallen, und erhielt der Rückreise von der Armee nach Constantinopel Gift, das ihm ein Ag=1 desselben beigebracht hatte. Genug, der Kaiser kehrte bereits schwer erkrat nach der Residenz zurück, um hier schon am 10. Januar 976 nur erst 51 Jahr alt zu sterben. Nun war die Zeit der Regentschaft zu Ende, und der Reich minister sorgte dafür, daß die legitimen Prinzen jetzt als Kaiser Basilios 1 🎜 und Constantin VIII. in den Vordergrund traten.

In der Geschichte dieses Reiches ist bis zum Jahre 1025 nur vostställios II. die Rede. Aber es hat lange gedauert, bis dieser kolossalste Meusch der makedonischen Dynastie zur vollen Entwicklung seiner gewaltigen Kraft zu gelangen vermochte. Zunächst nämlich verfolgte der mächtige Großwessir Basilios den Plan, die jungen Kaiser so lange als möglich von der wirksamen Theilnahme an der Regierung abzulenken, indem er



Enbenntafel, vorbere Salfte eines Diptichons ober eines Buchbedels, mit allegorischer Reliefdarftellung ber heirath bes abendlanbischen Kallees Orto II. mit Theophano, Richte bes Tzimistes. Wie Figuren find burch Inschritten bezeichnet, auch ber unter ben Fufen bes Kalfers liegende Donator

In figuren find burch Inichtlien bezeichnet, auch ber unter ben Fußen bes Kalfers liegende Donator bier Tafet. "herr, ichne Guren Biener Johannes Ch...". Bnzantinifcke Arbeit bes 10. Jahrh. (Baris, Mufenm Clunt.)

sie durch den Genuß der rein äußerlichen Reize der fürstlichen Stellt und durch die Freude an den Vergnügungen und Ausschweifungen, wie ihnen in Menge sich boten, zu beschäftigen gedachte. Bei Constantin das allerdings gelungen. Der 20 jährige Basilios II. aber, der ein seisen und energischen Charakter und scharfen Verstand besaß, war auf Dauer in solcher Weise nicht hinzuhalten; um so weniger, als schinach einander politische Erschütterungen eintraten, die ihn aus dem behlichen Hosseben erweckten und zugleich gegen die Absichten seines Grivessirs allmählich mißtrauisch machten.

Gleich von Anfang an nämlich wirkten innere und äußere Verwickelung zum Schaben des Reiches verberblich zusammen. Die selbstherrliche Stellu des Reichsministers, der auch durch seine Habsucht mehrfachen Anstoß ge erregte schnell genug die Eifersucht anderer mächtiger Männer. Und als i mißtrauische Chef ber Berwaltung den damals allbeliebten General Bard Skleros von seiner Stellung an der Spite der asiatischen Armee zum Sta halter im Thema "Mesopotamien" degradirte, so erhob sich dieser auf der fern Dstgrenze des Reiches als Gegenkaiser. Es gelang ihm wirklich, so viele Rries an sich zu ziehen, daß er die Reichstruppen in Asien wiederholt aus be Felde schlagen, endlich Abybos und Nikaa erobern, und selbst in Thraki Fuß fassen konnte. Da rehabilitirte der Reichsminister den alten, no einem Kloster auf Chios (S. 174) verwiesenen General Barbas Photi und stellte diesen glänzenden Heerführer seinem alten Gegner gegenüb Anfangs freilich zog Phokas in zwei großen Gefechten in Kleinasien b Kürzeren und mußte sogar nach Georgien am Kaukasus ausweichen. Hi aber konnte er wieder Truppen genug sammeln, um mit dem Skleros no einmal am Halys in der Ebene von Pankalia sich zu messen. entschied ein Zweikampf zwischen beiben Feldherren, ber für Skleros übel au lief, die bedenklich schwankende Schlacht zu Gunsten des Phokas (im Somm 979). Skleros mußte auf das Gebiet der Araber übertreten, wo er a Befehl des Rhalifenhofes als Gefangener festgehalten wurde.

Während in solcher unnühen Weise die besten Kräfte des Reiches Asien sich verzehrten, war auf zwei sehr gefährlichen Stellen ebenfalls i Jahre 976 der auswärtige Feind thätig. Auf der einen Seite nämli hatte der fatimidische Khalif von Kahira, Al-Aziz, Muizs Sohn (975—996 den auf Sicilien kommandirenden Emir Abulkasem im Frühling 976 geg Italien losgelassen. Wieder einmal durchzogen die arabischen Raubschaar Calabrien und Apulien verheerend, plündernd, mordend, und drangen b tief in die langodardischen Herzogthümer ein, und wiederholten nun die Raubzüge mehrere Jahre lang. Die Abwehr war um so schwieriger, witrot der Befreundung zwischen dem griechischen und dem sächsischen Hose dgriechische und die deutsche Partei in Unteritalien einander überall schrund seindlich gegenüberstanden. Als dann aber der junge Kaiser Otto I Theophanos Gemahl, 981 sich anschiefte, ganz Unteritalien und Sicilien si

das beutscherömische Reich zu erobern, da eilte der Hof von Constantinopel, sich nicht nur mit den unteritalischen Gegnern des Liudolsingers, sondern selbst mit den Arabern gegen die Ausbreitung der deutschen Macht zu verbünden. Pun eroberte Otto II. zwar im Frühjahr 982 Bari und Tarent, zertrümsmerte auch bei dem calabrischen Cotrone das Heer Abulkasems; aber seit dem unglücklichen Gesecht des 13. Juli 982, süblich von derselben Stadt, trat ein für die Deutschen höchst nachtheiliger Umschwung ein. Vortheil hatten nur die Griechen, denen es sofort gelang, Calabrien und Apulien zurückzugewinnen, während Ottos II. Stellung in ganz Unteritalien ihren Salt verlor, die Araber aber auf Sicilien, deren Emir Abulkasem bei der Rieger selbst den Tod gefunden hatte, durch Unfrieden unter einander sich gelähmt sahen.

Biel mehr Sorge freilich als die italisch-sicilischen Schwierigkeiten bereiteten der Politik der Rhomäer die Bulgaren, für welche der unerwartete Tob des Tzimiskes das Signal zu einer großen, nun durch den kleinasiatischen Bürgerfrieg und die apulisch-calabrischen Nöthe geförderten Erhebung gewesen war. Czar Boris II. freilich, der sofort die griechische Reichshauptstadt verlassen und den Weg nach seinem alten Gebiet genommen hatte, ist den Rhomäern nicht weiter gefährlich geworden; er fand schnell genug den Tod durch Mörderhand. Dafür aber riß Samuel, der Führer der makedonischen Bulgaren (S. 175), mit Macht die Leitung der Bewegung an sich. Es dauerte nicht lange, so war Donau=Bulgarien für die Griechen fast ganz wieder verloren. Nun aber war der Wille des kühnen Mannes, der trotz seiner häuslichen Blutthaten, bei leiner jugendlichen Kühnheit, Kraft und Feldherrntüchtigkeit der nationale Delb seines Volkes wurde, Symeons Plane wieder aufzunehmen und auf Apsten der Griechen das Slawenthum zur herrschenden Macht auf der Maltanhalbinsel zu machen. Prespa an einem dem See von Achrida (Lychni= bos) benachbarten Binnensee auf der Westgrenze des alten Makedoniens gegen Burien, westwärts von dem Gebirge Barnos, wurde seine glänzende Haupt-Madt, mit welcher auch das sofort erneuerte bulgarische Patriarchat verbunden war. Auf einer Insel des Sees stand das Residenzschloß Samuels, der auch über mehrere Kastelle bei dem benachbarten Achrida verfügte. Während die Elite der mobilen byzantinischen Armee im Kampfe gegen Bardas Skleros stand, riß Samuel alle noch nicht gräcisirten slowenischen Elemente im Inneren der Balkanhalbinsel von dem griechischen Reiche los. Die Byzantiner Sahen sich wieder auf die engsten Grenzen des Themas von Thessalonich be= ichränkt: und hinter der bulgarischen Festungslinie von Melnik, Moglena, Bobena, Oftrowo, Werria, Servia, Kastoria, lagen andere starke Plätze, wie neben ben Centralsitzen der neuen Herrschaft das uralte Devol, und Prilep; an dem wilden und reißenden obern Bardar (Axios) Skopje, in desien Gebiet (Stob) Stobi an der Ryla; am obern Strymon dann Belbuzd. (jest Köstendil), am s. g. Amselfelde das starke Prischtina. Triadiza (j. Sofia) und Pernik mit 35 Kastellen stellten den militärischen Zusammenhang her

mit Donaubulgarien, wo Nisch und Belgrab die Hauptplätze Samuels war Weiter aber auch in dem Oberlande der Stämme mächtig basirt, die mehr Jahrhunderte später als Schtypetaren aufgetreten sind, und in unmittelba Beziehung zu ben Bulgaren in dem griechischen Thema Nikopolis (S. 16 nutte er die ihm bleibende Zeit, um in Gestalt eines Krieges in groß Style die Griechen sich zu unterwerfen. Wiederholt erschienen die bulg rischen Geschwader in Thrakien und vor den Mauern von Thessalonich. Ci Samuel persönlich zog erobernd burch alle griechischen Lande bis zum Isthm An vielen Stellen hatte er Erfolg. Namentlich eroberte er die thessalis Hauptstadt Larissa, wo er nicht nur eine schöne griechische Braut durch b Schwert gewann, sondern auch für sein Prespa die Reliquien des all Bischofs St. Achillios raubte, ber zu Constantins d. Gr. Zeiten auf bem Con zu Nikaa ein Hauptführer der Orthodoxie gewesen war. Die Gefahr f das Griechenthum wurde akut, als Samuel endlich auch Korinth angri ber Fall dieser Stadt hätte leicht das langsam absterbende Slawenthum i Peloponnes noch einmal zu gefährlichem Leben wieder erwecken könne Hier aber hielt ber tapfere Stratege Basilios Apokaukos mannhaft Star Und (981) da war es nun Kaiser Basilios II. persönlich, der — du: die Noth des Reiches in die Bahn unermüdlicher Arbeit und opfervol Thätigkeit getrieben, — burch einen gewaltigen, wohlberechneten Borft gegen das centrale Bulgarien, namentlich gegen Triadiga, die Heerfaul Samuels wieder von Griechenland abzulassen zwang.

Mehr freilich erreichte ber junge Kaiser damals nicht, vielmehr muser ein schweres Lehrgeld bei seinem ersten Versuche als Feldherr zahle Als er nach zwanzigtägiger erfolgloser Arbeit die Belagerung von Triadiausgeben mußte und den Rückmarsch nach Thrakien angetreten hatte, stier in höchst ungünstiger Situation zwischen Ichtiman und Samokov bei Stonion (Stiponje) auf das Heer des bulgarischen Czars, der ihm hier ex derbe Niederlage beibrachte und ihn zu raschem, verlustvollem Rückzug no Philippopolis zwang. Seit dieser Zeit wurde es des Basilios Lebensausgal die bulgarische Macht unter allen Umständen in Trümmer zu schlagen. Ab fünszehn Jahre verstrichen, dis der Kaiser den Vernichtungskrieg eröffn konnte. Bis dahin war für ihn entsetzlich viel zu thun. Die Arm mußte kräftig reorganisirt werden. Dann aber galt es, erst noch mit ander auswärtigen Gegnern die Wassen. Dann aber galt es, erst noch mit ander auswärtigen Gegnern die Wassen, und weiter noch einmal n einem Kronprätendenten gründlich aufzuräumen.

Friede war natürlich mit Czar Samuel nicht geschlossen worden; ab die Feindseligkeiten trugen für lange nur noch den Charakter von Grer sehden kleineren Styles. Wirklich bedeutsam aber wurde der Krieg, den sowätoslaws, der seit 980 nach Ueberwältigung des gewaltthätigen älter Bruders Jaropolk die Alleinherrschaft führte) auf der Krim gegen die taps Hellenenstadt Cherson unternahm. Der Verrath des Priesters Anastasios, i

es ben Russen möglich machte, der blokirten Stadt das Wasser abzuschneiben, gab sie endlich in Bladimirs Bande. Dann aber kam es zu einer vollständigen Ausgleichung zwischen seinen und ben Interessen ber Byzantiner. Der griechische Sof gewann burch die Vermählung der Prinzessin Unna (geb. am 13. März 963), der Schwester des jungen Kaisers, mit Wladimir die Allianz des mäch= tigen und hochstrebenden russischen Herrschers. Wladimir selbst trat jest zum Christenthum über; in ber Kirche der Panagia zu Cherson wurde er ge= tauft und mit Anna vermählt. Dann räumte er die Stadt, nachdem er noch Die Erbauung einer neuen Kirche veranlaßt hatte, und blieb seit dieser Zeit für die Rhomäer ein werthvoller Verbündeter. Nicht nur daß er, mehrfach an Peter ben Großen uns erinnernd, kräftig für die Civilisirung seines Bolkes bemüht war: ber Großfürst sah es als seine Hauptaufgabe an, nun= mehr mit Hülfe zahlreicher griechischer Priester das Christenthum überall unter den Russen zur Herrschaft zu bringen. Die "orthodore" Kirche machte damals — bedeutungsvoll bis auf diesen Tag — ihre kolossalste Erobe= rung, und "Tsarigrab" wurde für die Russen eine heilige Stadt. Metropolit von Kiew (es war jener Anastasios von Cherson) stand unter der geiftlichen Gerichtsbarkeit des byzantinischen Patriarchen. Die Bibel aber in slowenischer Uebersetzung wurde das Lehrbuch für die Religion.

Materiellen Vortheil gewann Kaiser Basilios II. durch die Ver= Kowägerung mit Wladimir schon im Jahre 989. Sein Reichsminister, die hohen Beamten und die Generale erkannten allmählich, daß sie die Be= Sabung und die Herrscherkraft dieses jungen Löwen lange gar sehr unter= Thätt hatten. Die autokratische Art, die Strenge, mit welcher der Kaiser anfing, die Beamten zu überwachen, nicht minder seine militärischen Nei= Bungen erweckten allmählich die unbehagliche Besorgniß der großen Macht= haber, unter benen die Richtung auf oligarchische Selbstherrlichkeit und Ansammlung großer Güter, wahrer Latifundien, damals in bedenklicher Beise um sich griff. Namentlich aber der Reichsminister Basilios und der General Bardas Phokas — der seit 979 die Grenzhut auf der arabischen Seite mit Erfolg wahrgenommen hatte — waren höchst unzufrieden. Und geschah es, daß Photas, anscheinend mit dem schlauen Minister im Ein= verständniß, aber mit viel weiter gehenden persönlichen Plänen, mit Hülfe Dieler asiatischer Abelsfamilien sich endlich pronuncirte. Am 15. August 987 wurde er in dem Thema Charfiana (dem obern Gebiet des Halys) als egenkaiser proklamirt. Die Fortschritte des Empörers wurden zunächst **daburch** aufgehalten, daß plötzlich Bardas Skleros, der (S. 177) in Bag= das einem Gefangenen zum ruhmreichen Chef einer Abtheilung christlicher Blüchtlinge gemacht worden war, in Kleinasien erschien und seinerseits als Brätenbent gegen Phokas auftrat. Erst als der letztere den alten Gegner durch Berrätherei in seine Gewalt gebracht hatte, kam der Krieg gegen Kaiser Basilios II. in Fluß. Und unter den russischen Schwierigkeiten konnte Photas im Jahre 988 den größten Theil von Kleinasien für sich erobern.

Da wandte sich aber das Ariegsglück. Während Photas sich umsonst 1 mühte, die tapfer vertheidigte Festung Abydos am Hellespont zur Ueberga zu nöthigen, war zu Ansang des Jahres 989 ein startes russisches Hülkorps zu Basilios II. gestoßen, und der gänzlichen Niederlage einer geg den Bosporus operirenden Abtheilung der Empörer war die Hinrichtu ihres Führers durch Pfählung gesolgt. Nun führte der Kaiser seine Strekräfte rasch zu Wasser nach der Ebene von Abydos, und hier sollte es April 989 zur entscheidenden Schlacht kommen: da sank plöplich Bardas Plas, als er eben hoch zu Roß den Kaiser zum Zweikamps suchte, vor dungen beider Heere, vom Schlage getrossen, todt nieder. Da nun au Bardas Stleros, der sosort wieder die Freiheit gewann, mit Basilios II. sein Frieden machte, so war wenigstens für Asien die Ruhe gesichert.

Und nun konnte Kaiser Basilios II., der jett den alten, intrigant Reichsminister Basilios kurz und bündig in härtester Form seiner Aemt enthob, ihn in die Verbannung schickte, seine Güter konfiscirte und be Volke in der Residenz die Plünderung seines Palastes erlaubte, wirklich c Selbstherrscher auftreten. Unzweifelhaft war Basilios II. der bedeutend aller byzantinischen Kaiser dieser Zeit bis auf Alexios I. Komnenos: ne byzantinischem Maße gemessen einer der größten Kaiser, aber freilich ei wahrscheinlich nur wenig sympathische Natur. Um ganz gerecht zu sein, m man sagen, daß bieser Raiser in einer Reihe rangirt mit den kolossal JUpriern, die nach der Schreckenszeit des Gallienus das sinkende Römerre wieber aufrichteten. Die Zerrüttung bes Reiches, die schweren Kriegsnöt die Wildheit des Zeitalters und der Feinde, mit denen Basilios unaufhörl zu kämpfen hatte, erklären allerdings manches in den schrecklichen Büg dieses Regenten. Unleugbar hat sich Basilios höchst bedeutende Verdien um das griechische Reich erworben. Er war unermüdlich thätig; se Leben ging vollständig in seinen Pflichten auf, und in noch weit höhere Grade als Nikephoros war dieser Kaiser allem Lebensgenuß abgewandt, eri und asketisch, nur bei ben Geschäften bes Staates und bes Krieges zu finbe so sehr, daß der Ernst seiner Aufgabe ihn auch, anders als sonst die Männ seines Hauses, gegen Wissenschaft und Kunft gleichgültig machte. Im Fel hat er sich nicht nur zu einem tapfern Kriegsmann, sondern auch zu eine Feldherrn ersten Ranges ausgebildet. Daneben erscheint mancher finste Zug, der indessen (wie bei Aurelian und Valentinian I.) durch die Be funkenheit seiner Beitgenoffen und die Wildheit der Feinde wenigstens klärt werden mag, mit benen er schlug. Auch Basilios II., ber kaum mals die Zeit friedlicher Ruhe finden mochte, spannte für die großen Reich interessen die finanziellen Kräfte seiner Bolfer auf das Aeußerste an; al doch schonte er die Steuerkraft der Massen und zog viel mehr die Groß bes Reiches heran, gegen beren gefährliche oligarchische Richtung er — t lette Kaiser vor den besseren der Komnenen — noch einmal mit aller Kr sich aufbäumte. Die Strenge bieses Kaisers wurde wiederholt zu barbarisch

Forumpirten und selbstsüchtigen Geschlecht, und er erzog doch dadurch in seiner Umgebung mehrere ausgezeichnete Männer, wie namentlich den Ahnherrn der Ppnastie der Komnenen. Seine Justiz gegen Empörer war unter Umständen schwerlich grausam; die wilden Bulgaren suchte er durch potenzirte Grausamkeit zu schrecken, — wie denn seit Alters die Barbarei der Umgebungen unheilvoll auf die Rhomäer zurückgewirkt hat. Und doch sehlte es dem harten Manne weder an Bügen einer wohlbemessenen Großmuth, noch gehörte er zu den gemeinen und niederträchtigen Naturen, die an unnüßen Quälereien ihre Freude haben.

Erst als die asiatische Rebellion niedergeworfen war, konnte Basilios II. Tich wieder gegen die Bulgaren wenden. Juzwischen war Samuels Macht= steMung eine gewaltige geworden. Er hatte seine Basis erheblich verstärkt, und wenn ihm die Bässe bes Balkan und die Donaufestungen im alten Bulgarien fehlten, so hatte er sich bafür in den Gebirgsländern der Schtypetaren immer Tester gesetzt, das adriatische Küstenland mit zahlreichen bulgarischen Ansiedelungen Durchsett, endlich auch Dyrrhachion gewonnen. Die Centralstellung von Prespa und Achrida war vortrefflich zu Vorstößen gegen die sein Reich im Halb-Treise umgebenden griechischen Landschaften geeignet. Und wie Samuel die Runst besaß, die albanesischen und slawischen Bölker für seine Herrschaft zu interessiren, so hatte er auch den Takt und die Geschicklichkeit gehabt, durch tolerante Haltung die zahlreichen Bogomilen in seinem Reiche zu seinen Eifrigen Freunden zu machen. Die Bogomilen (in Bosnien Patarener ge= nannt) beren Geschichte sich für mehrere Jahrhunderte innig mit jener ber lüdslawischen Bölker verschlungen hat, von denen aus sie auch nach Italien **und Frankreich sich verbreitet haben, waren die Anhänger der Theorien des** Priesters Bogomil oder Jeremias, der (zwischen 927 und 950) zur Zeit des bulgarischen Czaren Peter als Reformator des alten Systems der Paulicianer aufgetreten war und neben einer neuen Organisation ihrer Gemeinschaft die dualistischen Elemente ihrer Theologie dem Christenthum wieder näher geführt Auf dem Gebiet der Rhomäer hatten die Paulicianer namentlich in der Gegend von Philippopel und Moglena durch Johannes Tzimiskes neue Berstärkungen erhalten durch verwandte Häretiker, welche dieser Kaiser zum Grenzschut aus Asien nach dieser Gegend übersiedelte. In Samuels Reiche Dagegen war der Hauptsitz der Bogomilen in Makedonien zu suchen, wo sie Melenik, bei Prilep, in den mittleren Stromgebieten des Strymon und des Bardar, besonders stark verbreitet waren. Trot der heftigen Gegnerschaft Des Priesters Kosmas fand die Richtung der Bogomilen, die auch wieder je rach der milderen oder schärferen Ausbildung des Dualismus sich in Gruppen Beilten, bei der sittlichen, ja asketischen Haltung und der äußeren Schmieg= samkeit ihrer Vertreter, und wegen des phantastischen, ja düsteren Zuges ihrer Lehre, als eine Art Reaktion gegen das griechische Kirchenthum, unter dem bulgarischen Volke erhebliche Verbreitung, — eine Thatsache, mit welcher Far Samuel zu rechnen verstand.

Kaiser Basilios II. nun konnte erst seit 989 wieder ernsthaft an Bul- I garien benten. Noch hatte Samuel auch auf ber Nordwestseite seines Reiches Seiches den serbischen Fürsten der Dukljaner (S. 46 fg.), Johannes Wladimir, zur seinem Basallen gemacht, während der kroatische König, sei es Kresimir III. I sei es Dirzislav, in den Besitz der dalmatinischen Kustenstädte und Inselra Is gelangt war. Auf dieser Seite war für die Rhomäer zunächst noch nichts der Dagegen galt es, wenigstens ben immer weiter auf Burud I brängung bes Griechenthums im Often gerichteten Anstrengungen Samuele Iund seinen Raubzügen Einhalt zu thun, und namentlich die Linie Philippoca co polis, Mospnopolis (am östlichen Rande bes untern Restosgebietes, bei ber = == jetigen Gümüldschina) und Thessalonike zu behaupten. Noch nahmen dra arabischen Verhältnisse die persönliche Arbeit des Kaisers in Anspructe aber dafür stellte er nun 990 unter dem Befehl des armenischen General Gregor Taronites zu Thessalonike ein starkes Heer auf, welches für de ü Jahre lang wirklich den bulgarischen Vorstößen gegen die griechischen Ufe landschaften des ägäischen Meeres und nach dem Hebros Einhalt zu thie hu Inzwischen hatte der Kaiser auf der fernsten Nordostgrenze der bei Reiches im Jahre 991 die Verhältnisse zu den Iberiern ober Georgiern no ander regulirt; damals trat ein Theil dieser Bölker am Sübfuße bes Raukasus den unmittelbaren Reichsverband ein. Nachher machten die arabisches en Schwierigkeiten erhebliche Kämpfe nöthig. Eine Niederlage der Rhomäer am am Drontes im Jahre 994 sühnte Basilios persönlich in glänzendster Weise is Jahre 995; damals nämlich drang der Kaiser siegreich noch einmal tief -Sprien ein und unterwarf alles Land bis zu den Marken von Tyros ur = = 111 Damastus. Nur Tripolis vermochte er nicht zu erobern, und die Wiede gewinnung von Haleb durch die Generale der Fatimiden nach seiner Rücket = \*\* nach Constantinopel blieb ungerächt, weil jest der bulgarische Krieg un die Kämpfe in Unteritalien mit ganzer Bucht in den Vordergrund traten.

in

Auf dem bulgarischen Kriegsschauplatze nämlich war die Gefahr füsse T Der tapfere Grego das Reich im Jahre 996 plötzlich akut geworden. Taronites hatte in der Nähe von Thessalonich eine schwere Niederlage er litten und selbst das Leben verloren. Und nun wandte sich Czar Samus 1 in voller Siegestrunkenheit südwärts und drang unter furchtbaren Verheerunger = 🖴 durch die hellenischen Länder bis nach dem inneren Peloponnes vor. Es sollts ihm zum Unheil gebeihen. Der tapfere General Vestes Nikephoros Uranos 😂 🕶 den Basilios sofort mit dem Oberbefehl auf der Balkanhalbinsel betraut hatten eilte in Gewaltmärschen von Thessalonich den Bulgaren nach. Nun wandte sich Samuel wieder zum Rückzuge und langte mit seinen beutebeladenen Schaarens in demselben Augenblicke auf dem südlichen Ufer des Spercheios an, wor Uranos das nördliche Gestade erreicht hatte. Der wilde Gebirgsstrom war eben damals durch furchtbare herbstliche Regengüsse in den sein Thalgebiet begleitenden Hochlandschaften ganz ungewöhnlich stark angeschwollen, so daß sich die Bulgaren einer falschen Sicherheit hingaben. Uranos aber wußte

eine selbst damals gangbare Furth zu entbeden und überfiel in der nächsten Racht die Bulgaren, um ihnen eine wahrhaft zerschmetternde Niederlage bei= Samuel selbst und sein Sohn Gabriel (Romanos) entrannen 311 bringen. mur mit Mühe dem Untergange. Damit begann der entschiedene Nieder= gang bes Bulgarenthums, bem unter allen Umständen das Schicksal ber alten Dater zu bereiten Basilios jett fest entschlossen war. Schon 997 gerieth Pyrrhachion burch Berrath wieder in griechische Hände. Der Kaiser aber perjönlich griff mit furchtbarem Nachdruck und unerschütterlicher Ausbauer zu. Soweit es nur immer die unteritalischen und die sprischen Schwierigkeiten er laubten, unternahm Basilios nunmehr fast alljährlich kraftvolle Borstöße gegen die centralen Theile des bulgarischen Reiches. Seine Operationen Tichteten sich mehrere Jahre hindurch theils gegen Triadiga und Samuels Eitungen in Donaubulgarien, theils auf die Wiedereroberung des inneren Sandes von Makedonien. Die Verbindung von planmäßiger, zäher Art des Tystematischen Vordringens mit überlegener Stoßkraft seitens der Rhomäer trug ihre Früchte. Und als Samuel im Jahre 1002 mit wilder Energie Begen Abrianopel operirte, und am 15. August diese Stadt wirklich über= raschte und ausplünderte, während Basilios an der Donau die Stadt Bidyna Der Bon (jest Widdin, in der Gegend des antiken Ratiaria) eroberte, ge= Iang es dem Kaiser schnell genug, durch einfachen Vormarsch nach Süden Die Bulgaren zum Rückzug zu zwingen, und dann nach dem Siege über Samuel den ungemein wichtigen Plat Skopje (Skupi) am oberen Vardar 34 erobern.

Seit diesem Erfolge sette die Energie, mit welcher die Rhomäer ihre Argriffe gegen die verhaßten Bulgaren richteten, für mehrere Jahre aus. ahrscheinlich nahm die bedrohliche Lage Italiens die Streitkräfte und die Lismerksamkeit des Kaisers damals allzu dringend in Anspruch. Seit 991 bereits hatte sich hier die Lage sehr bedenklich gestaltet. Damals war der Feilische Emir Abulfotuh Jussuf, dessen Oheim am ägyptischen Khalifen= **Hofe bei Al-Aziz** und seinem Sohne Hakem Biamrillah (996—1021) in 5ochstem Ansehen stand, wieder über die Meerenge von Messina gegangen batte das griechische Gebiet angegriffen. Trop der Unterstützung der Ingobardischen Herzöge verloren die Griechen bei Tarent eine Hauptschlacht, nun wiederholten sich die arabischen Raubzüge alljährlich, seit 998 unter Susiufs Sohn Dschafar, dem der Khalif Hakem unter dem Titel eines "'Aid= =Daulet' (Oberfeldherrn) ungewöhnliche Vollmachten ertheilte. Die dringende Sesahr, in welcher namentlich Bari schwebte, bestimmte den Kaiser Basilios, Den General Trachamotis unter dem neuen Titel eines "Katapan" mit fast Dictatorischer Gewalt an die Spitze der italienischen Provinzen zu stellen und In durch alle entbehrlichen Streitkräfte zu verstärken. Aber darum wurde doch die Gefahr nicht geringer. Namentlich wurde im Jahre 1003 die grie= Dische Hauptfestung Bari fünf Monate lang durch die Araber wüthend bestürmt, zuletzt hauptsächlich durch die kräftige Hilfe der Venetianer gerettet. Sechs Jahre später fiel die calabrische Hauptsestung Cosenza in die Härrd der Moslemen, die auch Salerno tributär machten. Und nun tried die unauschörliche arabische Noth, die den byzantinischen Steuerdruck endlich garzunderechtigt erscheinen ließ, zwei mächtige Bürger von Bari, Melus urriseinen Schwager Dattus, im Jahre 1010 zu dem kühnen Entschluß, den Rhomäern den Gehorsam aufzukündigen. Bari und Apulien sielen wirklich ab. Da galt es große Anstrengungen zu machen, die denn auch im Jahre 1011 den Katapan Basilios in den Stand setzten, Bari zurückzuerobern und die kühnen italienischen Führer zur Flucht nach Benevent zu zwingen.

Gegenüber diesen und den asiatischen Schwierigkeiten ließ Basilios II. es zu, daß der Krieg gegen die Bulgaren, die jest auf das westliche Mate: bonien und einige angrenzende Bezirke beschränkt maren, längere Zeit nur schlaff geführt wurde; rieb doch die unaufhörliche Defensive auch die Kräfte Samuels unaufhaltsam auf. Erst im Jahre 1014 gewann ber Krieg wieber einen großartigen Charakter. Kaiser Basilios gedachte mit starker Macht Die Landschaft am oberen Strymon zu unterwerfen. Inzwischen waren Samuel und sein Feldherr Nestoripes mit einem großen Heere vor Thessalonich erschienen. Hier durch den tapferen Strategen Theophylaktos Botoniates zurückgeworfen, eilte Samuel, nunmehr den Marsch des Kaisers aufzuhalten. In der That fand Basilios es unmöglich, die verschanzten Pässe von Kleidion und Kimbalongon (Kimpulong), j. von Demirhissar, mit Sturm zu nehmen. Da ließ er benn durch den Commandanten von Philippopolis, Nikephoros Xiphias, ein starkes Corps um den Berg Valathista, südlich von den Pässen, führen, um die Bulgaren zu umgehen. Am 29. Juli 1014 konnten die Bulgaren zu gleicher Beit in der Front und vom Rücken her angegriffen werden und erlitten eine ungeheure Niederlage. Mit genauer Noth entrann Samuel nach Prilep, gleich nachher zu erfahren, daß sein Gegner ben großen Sieg burch Basilios nämlich nahm entsetzlichste That seines Lebens geschändet hatte. hier, — wir wissen nicht, durch welches Motiv noch besonders bestiment, — die Gelegenheit, für die vieljährigen Leiden, welche die Bulgaren seit Krum über die Rhomäer gebracht hatten, eine schauerliche Rache zu voll? ziehen, die zugleich den letten Widerstand durch Schrecken brechen sollte. Wie es heißt, so ließ er 15,000 bulgarischen Gefangenen die Augen ausstechen; je hundert behielten allemal einen Einäugigen als Führer, der sie ihrem Czaren wieder zuführen sollte. Diesem ungeheuren Frevel, ben die Bulgaren niemals vergessen und zur Zeit des lateinischen Kaiserthums entsetzlich gerächt haben, verdankte der Kaiser den blutigen Beinamen des "Bulgarenschlächters". Unmittelbar rächten sie ihn durch die Vernichtung der Abtheilung des tapferen Theophylaktos, der auf dem Marsche gegen Strumpiza durch ein anderes bulgarisches Corps den Untergang fand. Dieser unerwartete Mißerfolg nöthigte ben Kaiser, die Ausbeutung des Sieges von Kimbalongon zu unterbrechen. Aber als er nach Einnahme des Schlosses Melnik (Melenikon) in der Rhodope auf dem Rückmarsch Mosnnopolis am 24. Oktober erreicht hatte, erhielt

er die Botschaft, daß Czar Samuel vor Entsetzen über den Anblick seiner geblendeten Soldaten einen jähen Tod (15. September) gefunden hatte. Diese Chance durste nicht unbenut bleiben; sosort wurde ein glänzender Herbstz und Winterseldzug unternommen. In starken Märschen führte der Kaiser seine Heersäulen über Thessalonike zuerst nach Wodena und drang dann nordzwestwärts in das Herz des seindlichen Reiches, in die alte Landschaft Pelagonia ein. Das bulgarische Schloß Bitol wurde zerstört, detachirte Corps eroberten Stobi und Prilep, und die Hauptarmee, welche die Tscherna (Erigon) überzschitt, tras am 9. Januar 1015 wieder in Thessalonike ein.

Gerade aber die Grausamkeit des Kaisers verlängerte den Todeskampf Bulgariens noch um mehrere Jahre, zumal Basilios wiederholt fortfuhr, bulgarische Gefangene blenden zu lassen. Samuels und seiner larissäischen Frau tapferer Sohn Gabriel, den die Slawen Radomir nannten, setzte den Krieg mit zäher Tapferkeit fort, bis ihn im Jahre 1015 der Dolch eines Mörders Dieser Mörder war sein eigener Better, Samuels Neffe Johannes Dieser Bluthund, ber auch Radomirs Gattin aus dem Wege Wladislaw. räumte, Gabriels Sohn blenden und den den Schischmaniden verschwägerten Dukljanerfürsten Wladimir ermorden ließ, riß mit jener dämonischen Herrsch= sucht, die uns so oft im Verlaufe der Sterbestunden versinkender Völker bei beren letzten Führern begegnet, die Krone an sich und organisirte noch einmal einen wahrhaft wüthenden Widerstand. Allerdings ist es ihm und seinen Feldherren gelungen, den Rhomäern noch mehrere empfindliche Schläge zu versetzen. Aber die furchtbare Energie und die systematische Art, mit welcher Basilios, der auch russische Truppen an seiner Seite hatte, Schritt sür Schritt eine feste Stellung der Bulgaren nach der anderen eroberte und in feste byzan= tinische Positionen umschuf, weiter aber Massen bulgarischer und slawischer Gefangener nach Armenien verpflanzte, und dafür armenische und griechische Colonien in Bulgarien ansiedelte, zermalmte allmählich die letzte Widerstandsfraft seiner Gegner, die noch im Jahre 1017 vergeblich die Hilse der Petschenegen zu gewinnen suchten. Als endlich Wladislaw nach einer Niederlage zu Ende bes Jahres 1017, verzweiflungsvoll zu Anfang bes Jahres 1018 Dyrrhachion angriff, fand er den Tod. Und nun fielen die Bulgaren auseinander. Die Czarin-Wittwe Maria, der Patriarch David, und der General Bogdan standen an der Spitze der Friedenspartei, und ihren Geboten folgend ergab sich jetzt das ganze Land dem Kaiser Basilios, als dieser von Adrianopel aus nach Achrida marschirte. Vor dieser Stadt übergab ihm die Czarin Maria die Schlüssel der Residenz und den reichen bulgarischen Kronschatz. Widerstand, den einige Söhne des Wladimir und zwei alte bulgarische Offiziere noch länger in den Hochlandschaften Albaniens am Gebirge Tomor versuchten, wurde bald gebrochen. Dann huldigten auch die alten illyrisch=epi= rotischen ober schknpetarischen Häuptlinge bieser Gegenden, wie Elemag von Belograda (Berat) dem gewaltigen Sieger, der nun auch durch seine Feld= herren die volle Autorität des Reiches bis zur Sawe und Drawe herstellen

ließ. Während eine Flotte in der Adria die balmatinischen Küsten gewann, huldigten die Fürsten der Serben und der Kroaten der Hoheit des Kaisers, und 1019 gewann der kaiserliche General Constantin Diogenes durch einen Handstreich auch wieder den unmittelbaren Besitz der alten Stadt Sirmium.

Nach dem vollen Siege wurden die besiegten Bulgaren klug und groß= müthig behandelt. Maria und ihre Töchter nahmen ihren Sit in Constan= tinopel; die bulgarischen Großen wurden in den Reichsadel der Rhomäer auf= genommen und mehrsach mit dem Patriciat bedacht; das eroberte Land namentlich im Westen mit Festungen durchsetzt, das Volk aber nicht weiter bebrückt, sondern die Steuern auf dem durch Czar Samuel eingeführten Fuße belassen. Basilios persönlich durchzog im Laufe des Jahres 1018 nach der Einnahme von Achrida die südlichen Landschaften, überall inspicirend und organisirend, und kam endlich nach Athen. Hier wurde in dem Dom ber Panagia ein großes firchliches Siegesfest gefeiert; große Geschenke an die herrliche Kathedrale 1), deren Marmorwände jetzt auch mit Darstellungen der Hauptscenen des Bulgarenfrieges bemalt wurden, galten dem Danke, den der Kaiser der Panagia spenden wollte. Dann kehrte er (1019) nach der Reichs= hauptstadt zurück, um hier einen prachtvollen Triumpheinzug zu feiern. durfte sich rühmen, den bis dahin furchtbarsten Feind des Reiches gänzlich überwältigt, die Macht aber der Rhomäer auf der Balkanhalbinsel in einer Stärke hergestellt zu haben, wie man sie seit der Mitte des fünften Jahrhunderts, seit Markian und Leo I. nicht mehr gekannt hatte.

Parallel mit den letten großen Schlägen des bulgarischen Vernichtungs= krieges waren neue Kämpfe in Unteritalien gegangen, die ebenfalls den griechischen Waffen nur förderlich aussielen. Der seit 1012 regierende Papst Benedict VIII., ein Graf von Tusculum, der sich der Abkunft nicht nur von bem stolzen Geschlecht des Römers Alberich, sondern sogar von den Cäsaren bes julischen Raiserhauses berühmte, hatte nicht nur wieder ein starkes papales Bewußtsein: er war auch ein bedeutender Staatsmann, und ganz von der Idee erfüllt, Araber und Griechen endlich aus der Halbinsel der Apenninen Aber das Glück, mit dem er das arabische Corsarenvolk zu verdrängen. mit Hilfe der Pisaner und Genuesen befehdete, stand ihm doch gegen die von ihm sehr zur Unzeit gering geschätzten Rhomäer nicht zur Seite. nahm er sich ber flüchtigen Bariner Melus und Dattus kräftig an, half dazu, daß sie langobardische Hilfe und die Unterstützung einer großen Anzahl französischer Ritter aus der Normandie erhielten, die ursprünglich für Salerno ins Feld gezogen waren. Aber die Bortheile, die Melus im Jahre 1017 am Fortore und in der Gegend von Trani über die griechischen Generale Leo Pacianus und Andronikos davontrug, bestimmten den Kaiser, im Jahre 1018 den Katapan Andronikos durch Basilios Bugianos zu ersetzen, der

<sup>1)</sup> Darunter eine silberne Taube, die (ein Symbol des h. Geistes) über dem Altare schwebte und in beständiger Bewegung auf und nieder glitt.

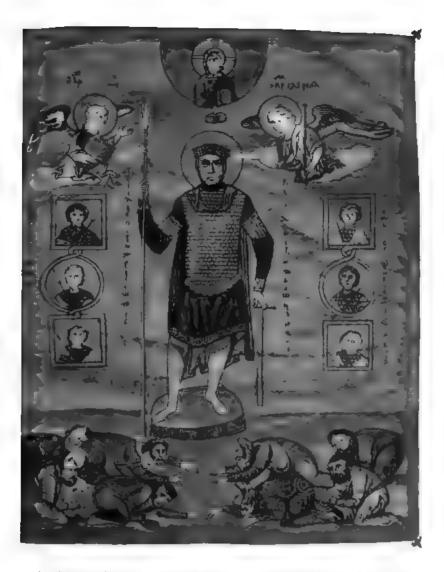

**Las Bebicationsbild aus bem Bjatter Bastinos' II., den gewappneten Kaifer darftellenb.** Miniature vom Ende des to Jahrh. (Benedig, St. Marcus Bibliotvet)

nun mit russischen und standinavischen Warägern in zwei Schlachten die italienischen und normännischen Krieger des Melus auf dem alten Siegessche Hannibals bei Cannä und bei Salerno dis zur Vernichtung schlug. Jett war das Uebergewicht der Griechen so entschieden, daß sie auch die Hoheit über Salerno und Capua wiedergewannen, und 1021 bereits am Garigliano erschienen, wo sie nun das päpstliche Gebiet angriffen, und 1022 bereits in das alte Marserland am See von Celano eindrangen. Nur der mächtige Vorstoß des sächsischen Kaisers Heinrich II., der jetzt dem Papst zu Hilfe kam, und nicht nur die griechische Festung Troja eroberte, sondern auch Capua, Reapel und Amalsi (1022) wieder für das Reich des Abendslandes gewann, zog hier den Erfolgen der Griechen ihre Grenzen.

Weithin gefürchtet, im Jahre 1016 in Verbindung mit seines Schwagers Wladimir Russen auch gegen Georg Tsul, den Khagan der Khazaren, entschieden glüdlich, im Jahre 1022 noch einmal in iberisch-armenischen Grenzetämpsen siegreich, unpopulär nur bei den Großen des Reiches, deren Steuerstraft start angespannt und deren ausgreisende Neigungen start gezügelt wurden, gedachte Basilios II. sein thatenreiches Leben noch durch die Vertreibung der Araber aus Sicilien zu krönen. Aber es war ihm nicht beschieden, die Macht des Reiches noch höher zu steigern. Mitten unter gewaltigen Rüstungen ist er, 68 Jahre alt, einer Krankheit versallen, der der alte Held im Dezems der des Jahres 1025 erlag. Der Leichenzug, der seine Asch der Evangelistenkirche im Hebdomon führte, bedeutete, daß auch Glück und Glanz des Reiches der Rhomäer sur volle 55 Jahre in die Grust versenkt worden waren.

Das griechische Reich hatte unter und durch Basilios II. den höchsten Grad der Macht und des Glanzes erreicht, den mit seinen Mitteln zu ge= winnen noch möglich war. Während die ungeheure Kraftfülle des Khalisats von Bagdad nunmehr vergeudet erschien; während nur noch das Khalifat von Kahira in Ufrika einen Theil bes alten Glanzes der Muselmanen behauptete, in Asien aber die Zeit gekommen war, wo die türkischen Bölker ihre Herrenrolle zu spielen begannen, hatte die unverwüstliche Lebenstraft des Rhomäerthums sich noch einmal in wahrhaft staunenswerther Weise entfaltet, und die Völker bieses Reiches wieder mit einem Gefühle des Stolzes und der Sicherheit erfüllt, welches den Zeitgenossen der letzten Herakliden und wieder den Vorgängern des Theophilos so gut wie abhanden gekommen war. Es ist gar nicht zu verkennen: der gesammten asiatischen, turanischen, flawischen und germanischeromanischen Völkerwelt, deren mächtige Glieber das alte Reich der Constantiner und der "makedonischen" Kaiser, der Basiliden, in ungeheurem Kreise rings umgaben, erschien das Reich der Selbst: herrscher von Constantinopel noch immer, und zwar seit Nikephoros Phokas in erhöhtem Grade, als das leuchtende Centrum alles Glanzes, alles Reichthums, aller Schönheit, aller höheren Bildung und einer unvergleich= lichen Kultur. Noch immer waren jett, wie vor Jahrhunderten, zuletzt alle Bölter und Staaten aufgerieben worden und verfallen, die sich gegen die Rhomäer versucht hatten. Die fanatischen Massen der tapferen Araber, die tisemen Regimenter der Bulgaren, die Corsarenflotten von Kreta, selbst die Dunen der deutschen Bölkerwelt, selbst die geistlichen Waffen des großen Briesters an der Tiber, hatten zulett bei der unheimlichen Berührung mit en geseiten Waffen, mit dem Seefeuer, mit der Diplomatie der Rhomäer en Kürzeren gezogen. Ueberall fast in der damaligen Welt, — mochte tan die Byzantiner hassen oder lieben, mochte man als schlauer Staats= ram ober als naiver Natursohn, ober mit den wilden Instinkten der Steppen= ölse ihnen und den Schätzen, die ihre Krieger und Flotten hüteten, gegen= berstehen, — fühlte man die Bedeutung dieses Reiches als des Centrums Er Kulturwelt dieser Jahrhunderte. Die Arbeit der byzantinischen Diplo= atie wurde überall empfunden. In Bagdad und Kahira, in Kairwan und Alermo, in Cordova und an allen Höfen Unteritaliens —, und wieder an Dösen der deutschen Kaiser, der neu emporkommenden slawischen Macht= tber in Kroatien, in Desniza, bei ben Magnaren, in den Zelten des roßthans ber Petschenegen, bei Russen, Khazaren und Türken arbeiteten das Dib und die geschmeidige Klugheit der griechischen Agenten, der Zauber der staren Produkte des griechischen Südens und des asiatischen Ostens, in weiten Lande zwischen den Karpathen und den Wiesengeländen des Don un auch die stille Macht der anatolischen Kirche, nach allen Richtungen fühl= r für die Interessen des alten Kaiserthums der Rhomäer. Dieses selbst er hatte die alte Römerkunft, die gesammte Welt für sich auszunuten, und f seine festen Fundamente gestemmt seine Volkskraft durch immer neue Forbirung fremder Bölker zu erfrischen und zu ergänzen, seine Schlachten t bem besten Blut der kräftigsten Rassen ringsum zu schlagen, zu immer berer Vollendung gesteigert.

Neußerlich muß die Physiognomie des Byzantinerthums damals ne überaus bunte gewesen sein. Uns erinnert sie vielsach an das Aussehen so Osmanenthums im 17. Jahrhundert, wo Albanesen und Südslawen unter em Turban fast den alten Stamm der Asiaten numerisch überboten; vielleicht och mehr an die Zeit des Kömerthums im Jahrhundert der Constantiner. Bas damals für das Reich der Constantiner die Germanen bedeuteten, waren iett die Slawen. Nur daß die Slawen in noch weit größeren Massen in das Rhomäerthum eingeschmolzen worden sind, als einst die Germanen; nur daß auf der Balkanhalbinsel und in Theilen Kleinasiens sich eine wirklich priechisch redende Mischrace ausdilden konnte, dei der dann im Verlauf der Jahrhunderte der griechische Blutstropsen überall siegreich durchdrang; nur aß neben den relativ reineren Gruppen der Griechen diesseits und jenseits es ägäischen Meeres und neben den gräcisirten Slawen und Bulgaren, auch r Orient sein gewaltiges Contingent stellte zu den Menschen, welche die chicksies Bestimmten. Wir wissen, wie gewaltig das Gewicht

war, was die Armenier hier einzusetzen hatten; und neben ihnen sind tleineren Schaaren der Araber und der Perser nicht zu vergessen, die erst Taufe des 11. Jahrhunderts durch die ungezählten Tausende der Warase der Nordgermanen mit Einschluß der Isländer, und zuletzt vor Allem deutschen, d. h. der angelsächsischen Engländer, mehr in den Hintergrund schoben werden.

Es ist in der That kaum zu bestreiten, daß alle Opfer an Kraft und Blut, welche die alte Bölkerwelt sür die Erhaltung des römischen Kaisen thums gebracht hat, weit zurückleiben hinter der riesigen Fülle fremder Kraste elemente, hinter der kolossalen Transsussion fremden Blutes, mit welcher das Rhomäerthum seine Existenz von Jahrhundert zu Jahrhundert behauptet, und zugleich seine Kultur und seine Civilisation gerettet und vertheidigt hat, die andere Mächte den historischen Beruf aufnahmen, die welthistorischen Kämpse auszusechten, die — zulet im Gegensat zu dem Islam unter türkischen Heereszeichen — der urewige Gegensat zwischen Orient und Abendland immer wieder emporgetrieben hat.

Umsonst freilich verwandelte sich der Staat der Byzantiner nicht für lange Jahrhunderte in ein Kriegslager. Aeußerlich allerdings setzte sich die Physiognomie ihrer Civilisation von Geschlecht zu Geschlecht ziemlich unverändert fort. Die Arbeit ihrer Künstler, Kunsthandwerker, Fabrikanten jeder Art folgte den altgewohnten Bahnen; die vielbeliebten und doch so geschnrack losen Münzen änderten nur bei höchst zweifelhafter Aehnlichkeit die Bortxats und die Umschriften der Kaiser; der Dienst der Geistlichkeit erhielt mil die da eine Aenderung, wo es unter fremden Völkern zu missioniren und Sitten der Neubekehrten langsam umzuschmelzen galt; die Beamten - ler Gattung häuften in ihren Büreaus immer neue Berge schätzbarer Aften; einheimischen wie die geworbenen Truppen übten und vervollständigten 🗢 hie Unterlaß ihre bewährten Exercitien. Mit derselben jubelnden Lust samu elte sich das Volk zu seinen heitern Lustbarkeiten, zu den Spielen des Hippodrom, und zu den grandiosen Festlichkeiten der Kirche, wie vor Jahrhunderten; 21nd die junge gebildete Welt pflegte andauernd ihre bald feineren und eleganten, bald derberen und bedenklichen Amusements. Aber die Art des Rhomäer: thums zeigte auch gefährliche Züge, die nicht nur durch bas "Altern" bes Reiches erklärt werden. Die unaufhörlichen Kämpfe, bei benen die diplomatische Kunst so oft die Hauptrolle spielte, wirkten gefährlich zuruck auch nach Innen. Nicht zu allen Zeiten stand die Sittlichkeit im engeren Sinne gleich; es lassen sich hier recht wohl Zeiträume bald niederer, bald höherer Tonart unterscheiden. Aber die Neigung zu Verrätherei, zu unergründlicher Treulosigkeit, zum biabolischen Spiel ber Intriguen, womit man gegenüber den Fremben jeden Augenblick bei der Hand war, beherrschte, namentlich unter den Großen bes Reiches, gar sehr auch die Verhältnisse im Inneren. Byzantinische Falschheit ist sprüchwörtlich geworden. Und neben der wilden, durch die Greuel frember Wilden reichlich nen angeregten Barbarei bei Hinrichtungen war in diesen

byzantinischen Jahrhunderten ein schändlicher Gebrauch eingerissen, den man offendar aus dem Orient übernommen, und wieder den Osmanen überliesert hat: nämlich die, sagen wir es schonend, "Herstellung" zahlloser Eunuchen. Richt nur daß es Mode geworden war, bei Anwendung politischer Vorsichtse maßregeln die scheußliche Blendung durch Verwandlung eventuell gefährlicher Jünglinge in Eunuchen zu ersetzen, so nahm dieser Brauch auch da übers hand, wo von solchen Motiven die Rede nicht war. Im Staatsdienst, in der Armee, selbst in der Kirche ist der Eunuche in den bisher geschilderten Zeiten eine ständige Erscheinung.

Glücklicherweise zeigt aber die byzantinische Civilisation auch noch andere und darunter manche bessere Züge in Menge. Intelligente Ausländer, namentlich gebildete "Franken", (wie die Griechen schon im 10. Jahrhundert die Bölker des Westens, Lateiner und Deutsche, zu nennen pflegten,) haben manches von großem Interesse beobachtet. Es ist ihnen freilich sehr schwer geworden, der fremdartigen Weise der Rhomäer gerecht zu werden, zumal der ewige Kriegszustand nach Außen die letzteren gar sehr in hartes und oft unangenehm ausgeprägtes Mißtrauen gegen die meisten Ausländer sich hüllen ließ. Aber wenn ihnen auch die griechische Kost, der Gebrauch des Dels und die vielseitige Anwendung der Fischsauce, selbst bei dem damals wie heute volksbeliebten Hammelbraten, und der seit Plutarchs Zeit bekannte Ge= brauch, den edlen Wein als "Resinat" zu trinken, Spott und Aerger abnothigte, und wenn namentlich Bischof Liudprand (S. 172), der auch sonst den Garakter der "Griechen" möglichst dunkel färbt, mit Staunen findet, daß and griechische Kirchenfeste durch theatralische Aufführungen belebt wurden: imponirt hat ihnen doch der imposante Stolz, mit welchem diese Erben des **Nomerthums sich als das Kulturvolk par excellence fühlten. Darum trach**: teten alle Bölker ringsum, sobald sie nur erst durch das Christenthum eine gemeinsame sittliche Basis mit den Griechen gewonnen hatten, für ihre Höfe Beirathsverbindungen mit Prinzessinnen des kaiserlichen Hofes zu er= Denn nicht nur, daß die Erziehung und Ausbildung dieser Damen in der That mustergiltig war, so galten diese Heirathen weitaus als die vornehmsten. Freilich war man in Constantinopel auch nach dieser Richtung bor den Zeiten der späteren Paläologen sehr vorsichtig und spröde, und hielt mit diesem Exportartikel sehr schlau Haus. Da indessen die griehis Politik wiederholt durch solche Chebündnisse ganz erheblich gefördert wurde, so gab man doch hier noch viel eher nach als in den entscheidenden Momenten der fürstlichen Etikette, die allerdings gerade in der Zeit der Bafiliden zu ähnlicher Vollendung und steifer Würde oder vielmehr Grandezza ausgebildet mar, wie später das Ceremoniell des spanischen Hofes. Für diese Dinge war der Geist des Bolkes in allen Klassen ebenso erfinderisch, die Tem= peratur am Bosporus vielleicht ebenso günstig, wie später die zu Madrid in den Unbendsten Beiten des weltbekannten spanischen Hoflebens oder einst in der steifsten Epoche der Pharaonen des Hofes von Theben. Die Kaiser persönlich, selbst

so berbe Solbaten wie Basilios II. nicht ausgenommen, hielten mit besonde Zähigkeit auf gewisse Privilegien in dem Staatskostum. Noch unter den Pallogen wurde Prätendenten oder verwandten Höfen feine Concession be näckiger verweigert, als die der Anlegung der nur für die geheiligte Ber des Selbstherrschers der Rhomäer vorbehaltenen — Rothen Schuhe. E Allen entsprach der immer kunstvollere Ausbau der Titulaturen im Civil=, E und Heerdienst, die seit des großen Constantins Zeiten am Bosporus r eigentlich zu Hause waren. Wie wir schon früher einmal fanden, so erh durch die Gräcisirung ober halbe Umschmelzung mancher altrömischen T dieser Zweig der griechischen Civilisation ein seltsam groteskes Ansehen, 1 wohl nicht nur Liudprand, sondern auch mancher andere gebildete Lateis mag gelächelt haben, wenn beispielsweise er in dem Kabinet der Kaiser net einem Oberkammerherrn oder Parakoimomenos auf einen "Proto a sekreti nämlich auf den ersten Staatssetretär, und auf einen "Protovestiarius" nämlauf den Obergarderobemeister, stieß. An die Stellen der alten "Grafen", b römischen Comites, eigentlich ber Wirklichen Geheimen Räthe, waren in b Zeit der Basiliden die "Magister" getreten, und neben dem Patriciat un dem "Prokonsulat" wurde gerade diese Würde gern als besondere Auszeichnu verliehen, während die Würden des Cafars, des Nobilissimus, und des Balat marschalls ober Kuropalaten in der Regel den Mitgliedern des Kaiserhausvorbehalten blieben. In der Armee, deren an die Themen sich knupfen! Organisation wir früher kennen lernten, waren neben den Drongarien ob Abmirälen der Flotten neuerdings namentlich zwei Stellungen bedeutsam g worden: der Commandeur der kaiserlichen Haustruppen, der Domestiks und (an altmakedonische Formen anklingend) der Hetäriarch, nämlich 🕨 Commandeur der in immer größeren Massen auftretenden frem den Trupps im Reiche.

Neben diesen "spezifisch" byzantinischen Zügen wird aber die Physiognous der Zeiten, die wir bisher historisch durchschritten haben, noch in ganz 41 derer Weise, und zwar manchmal ganz ansprechend belebt. Leben nämlich war lebhaft angeregt. Es ist ganz unverkennbar, daß b Erziehung, wie sie damals ben Söhnen und den Töchtern der "guter Familien zu Theil wurde, eine vortreffliche war. Verderblich wirkte natürlie auf viele der jungen Männer höheren Standes, sobald sie in die Welt trate der Geist der Unwahrheit, der Corruption, der Hab= und Herrschgier ei ber in den politischen Kreisen weithin dominirte und in den ethischen Ei flüssen der Kirche oft nur ein ungenügendes Gegengewicht fand. Aber if Vorbildung zur öffentlichen Thätigkeit war eine solide und vielseitige. werden wiederholt bei den Details dieser Geschichte an die älteren Beiten ! Römer erinnert, wenn wir nicht wenige dieser Byzantiner finden, die nicht r als Staatsbeamte und Diplomaten, sondern auch als Offiziere sehr Beb tendes leisten. Litterarisch aber waren sie mit seltenen Ausnahmen i ganz besonders gut geschult. Die wilde Epoche des Bilberfrieges hatte fi erkwürdige Folgen hinterlassen. Wie der große kirchliche Kampf auf der nen Seite dem Mönchthum einen neuen Aufschwung gegeben hatte; wie iher und später nicht wenige Raiser inmitten eines prunkenden Hofes pernlich asketisch gelebt haben, so war durch den kirchlichen Kampf der Geist und die ethobe der litterarischen Polemik in ungemeiner Stärke neu geweckt und belebt rben. Und als die eigentlichen Stürme ausgetobt hatten, war seit Theophilos, b vor Allem durch die Basiliden, namentlich wieder durch Constantin VII. 1 ganz neuer Eifer in das Studium der alten Litteratur und in die ne litterarische Produktion gekommen. Es ist das um so interessanter, 3 bereits vor dieser Zeit, nämlich seit ber letten Hälfte bes achten Jahr= inderts, die litterarische Erbschaft des klassischen Alterthums, welche die hantiner hüteten, die erste ihrer großen Eroberungen zu machen begonnen tte, ber bann später die zweite, im Zeitalter der Renaissance, im Abend= nde folgen sollte. Durch Vermittelung nämlich ber Syrer brang die antike Bissenschaft auch bei den Arabern ein, bei denen sie ungemein günstig Ifgenommen und unter Uebersetzung der griechischen Originale allmählich in sientalische Form umgewandelt wurde. Es war freilich nur ein beschränkter Beil der antiken Litteratur, welcher nun auch an den Höfen der Khalifen n Bagdad und Cordova Bürgerrecht gewann, nämlich die Dialektik und eratten Wissenschaften. Aristoteles und ein kleiner Theil der platonischen Griften, die medizinischen und die mathematischen Klassiker der Griechen thes, die seit jener Zeit auch den arabischen Geist neu angeregt haben.

Die Kaiser nun der makedonischen Dynastie sanden einerseits die großetige Schöpfung des Cäsars Bardas (S. 143) vor; andererseits stand den iden ersten Basiliden der kolossale Photios zur Seite, dessen bester Ruhm win gipfelte, daß sein riesiges Wissen wie ein leuchtender Fanal das Niveau iner Zeitgenossen diesseits und jenseits aller Grenzen des Reiches weit überstahlte. Ein Mann von Geschmack, so weit es seiner Zeit möglich war, und der berständigem Urtheil, wurde er als einsichtiger Kritiker der griechischen interatur, als eifriger Psleger der kirchlichen Schriftstellerei, als Ordner des kirchenrechts, und als Sammler bedeutungsvoll. In letzterer Beziehung bestiebe er auch die Zeit vor, welche durch die Thätigkeit des litterarischen keisers Constantin VII. ihre auszeichnende Physiognomie erhalten hat.

Der Porphyrogennet hatte, wie wir wissen, bis 945 sich ganz und gar is die Studien und die Künste angewiesen gesehen, während dieser Zeit is sein bekanntes Werk über die Themen, also über die Provinzen des Keiches versaßt. Als das Haus Romanos (S. 157) endlich gefallen und er selbst wirklich Kaiser geworden war, ist er überaus eifrig bemüht gewesen, munchr wesentlich zu praktischen, wissenschaftlich die Sache angesehen encyklosidischen, Zwecken die Wissenschaft und deren Betried zu fördern. Ganz dem üchternen, eines eigentlich idealen Strebens entbehrenden Charakter des Ihomäerthums entsprechend, hat es sich dabei überwiegend um Sammsungen und Kompilationen gehandelt, die (mit Ausschluß der propädeutischen

Fächer) alle Zweige des praktischen und berufsmäßigen Wissens umfaßten. Seine Absicht aber suchte Constantin VII. auf einem dreifachen Bege zu erreichen. Auf der einen Seite beeilte sich der Raiser, die große Bardas= Universität in der Residenz, die durch die Nachlässigkeit des Romanos I. arg in Verfall gerathen war, glänzend zu erneuern. Er bemühte sich, tüchtige Lehrer zu gewinnen, die freigebig mit Geld und äußeren Ehren bedacht wurden; den Studenten zeigte er dieselbe Fürsorge und Freigebigkeit, zog sie an seine Tafel und in seine Nähe, gewährte ihnen die Mittel zum Unterhalt und sorgte nach Beendigung ihrer Studien für ihre Unterbringung in staatlichen und firchlichen Aemtern. Weiter aber wirkte der Raiser theils durch eigene, umfassende litterarische Thätigkeit, theils durch Anregung und För= berung anderer Gelehrter. Von des Raisers eigenen zahlreichen Schriften sind namentlich erhalten (bei allen schriftstellerischen Mängeln für die moderne Forschung von speciellem Werthe) die zwischen 949 und 952 abgefaßte, zur politischen Unterweisung seines Sohnes hergestellte, Arbeit "de administrando imperio"; ferner das zur Erkenntniß des byzantinischen Absolutismus und bes Hoftones dieser Zeit unschätbare, in dieser Richtung (aber auch nur in dieser) wahrhaft klassische Ceremonienhandbuch des byzantinischen Hofes, und endlich die Biographie des hier als fürstliches Ideal geschilderten Kaisers Basilios I.

Die Anregungen aber des Kaisers ließen nun, wie gesagt, auch sehr zahlreiche andere kompilatorische Werke entstehen: Arbeiten eines Kreises von Gelehrten, welche dieser Basilide um sich versammelt hatte, Compendien des für die Männer verschiedener Fächer Wissenswürdigsten, Handbücher verschies bener Wiffenschaften, aus Excerpten älterer Werke zusammengestellt. "Geoponika", ein Lehrbuch der Landwirthschaft; die "Hippiatrika", ein analog gearbeitetes Werk über die Thierarzneikunde; das durch Theophanes Nonnos hergestellte Handbuch der Pathologie und Pharmakologie; weiter eine große Sammlung historischer Excerpte von Polybios bis Theophylaktos in 53 Büchern ober Aubriken, von denen uns aber nur noch drei vollständig erhalten sind. Endlich die ungeheure, bei den Byzantinern überaus hoch geschätte Samm= lung der Heiligengeschichten, welche Symeon Metaphrastes, ein reicher. mächtiger, hochgestellter Reichsbeamter bamals zusammengestellt hat. Rach ber historischen Seite entstanden unmittelbar auf Constantins Veranlassung zwei Bearbeitungen der neueren byzantinischen Reichsgeschichte: die Kaisergeschichte des Joseph Genesius (von Leos V. Antritt bis zu Basilios' I. Tode) und die (unter Nikephoros Phokas vollendete) sogenannte Fortsetzung der Chronik bes Theophanes (S. 134), eine Sammlung von Biographien ber Kaiser seit dem armenischen Leo V., 813 bis 961 n. Chr. Die letztere ist also erst längere Zeit nach des Kaisers Tode vollendet, und enthält auch noch die Lebens= beschreibungen Constantins selber und seines Sohnes Romanos II. benutt erscheint in diesen historischen Werken, wie auch in der (unter Nike: phoros Phokas geschriebenen) Chronik des Symeon Magister (812-963) die

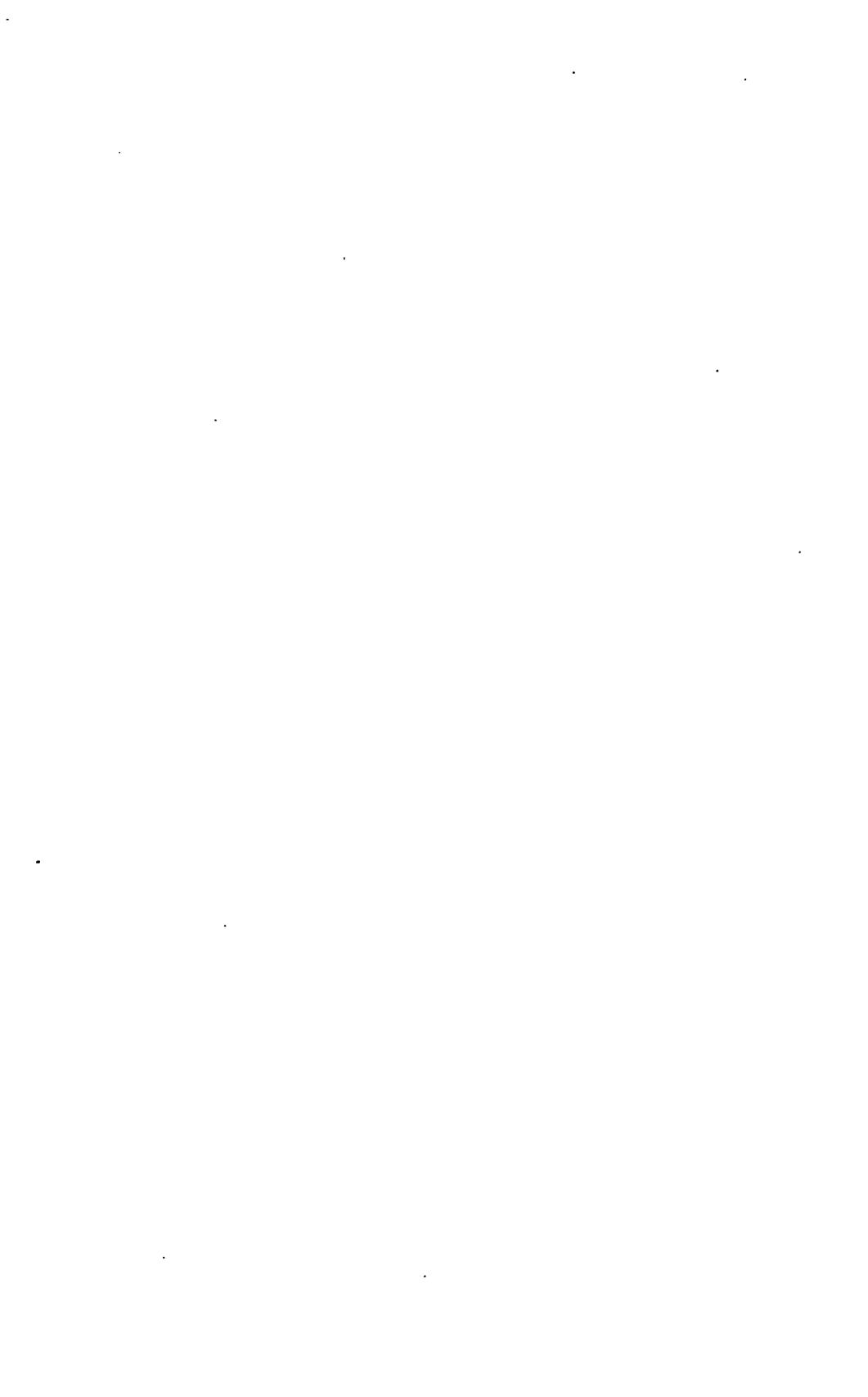

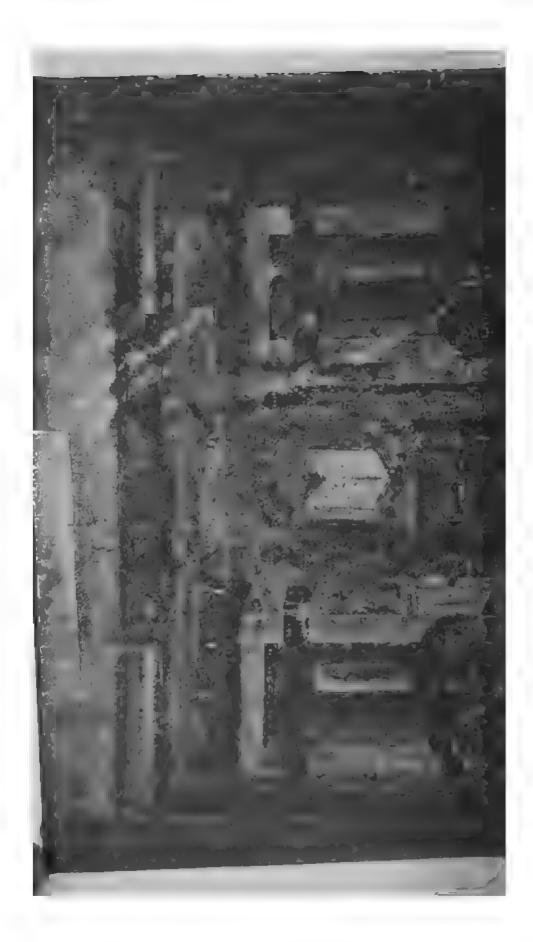

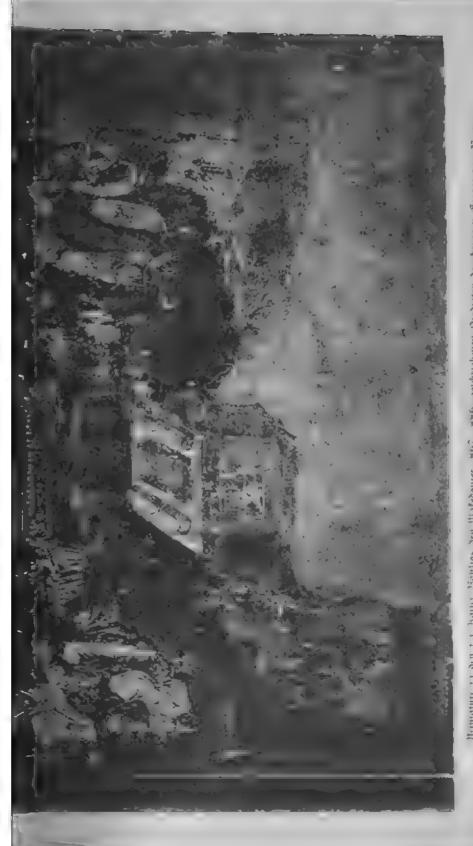

Hennigure ei den bin Ralbies ben Mafedoner 862. 386. geforiebenen Piediaten des beingen Giegor von Ragians barnellend das zweite Con. if ju Confiantinopel, Jan. Paris, Mattenalbibliothet.

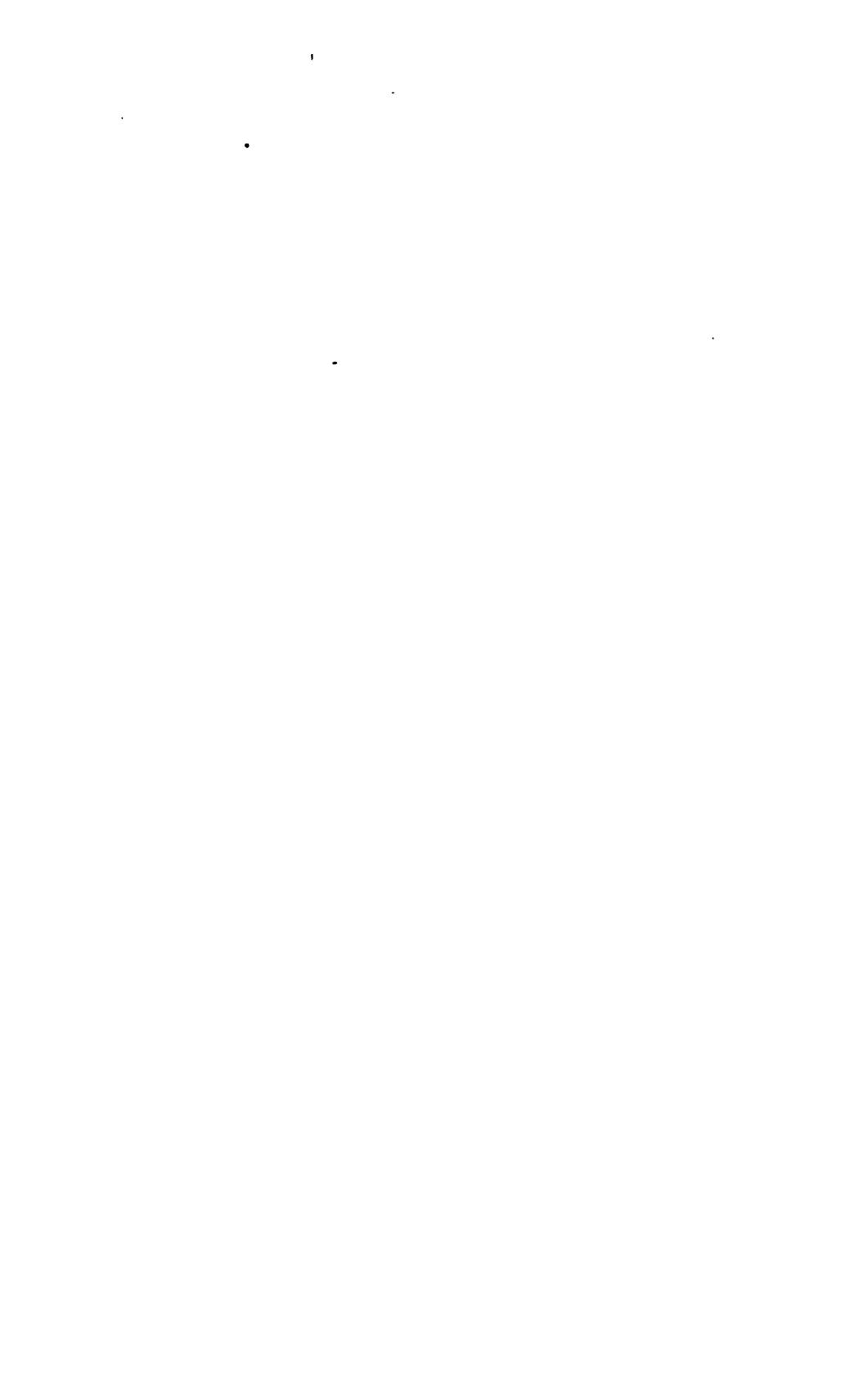

7

etwas ältere Chronik des "Georgios Monachos (des sogenannten Hamar: tolos)", die aber ersichtlich nicht unter Constantins VII. Einfluß geschrieben ift, vielmehr gegen ihn selbst und gegen seine Vorfahren eine entschieden feindliche Stimmung verräth. Die Sache ganz genau zu bestimmen, so ist die eigentliche Weltchronik des Mönches Georg, die von Erschaffung der Welt bis 842 n. Chr. reicht, bis 813 nur als Compilation, für 813 bis 842 aber als selbständige Arbeit erscheint, schon unter Michael III. verfaßt. Die daran sich schließende "Fortsetzung" bis zum Jahre 948 dagegen ist den historischen Arbeiten eines vornehmen weltlichen Staatsbeamten entnommen, der sein Werk zu Anfang der Regierung des Nikephoros Phokas abschloß. 3m Ganzen erhebt sich freilich diese Schriftstellerei Constantins VII. und seiner litterarischen Paladine in Styl und geistigem Vermögen nicht über die Mittel= Die Zeit war gekommen, wo auch die reich gespendete kaiserliche mäßigkeit. Gunst den lebendigen Sinn für sprachliche Reinheit, für gute Wortbildung, für korrekte Struktur nicht mehr festhalten, und das aus der Mischung mit massenhaften flawischen Elementen in Leben und Blut der Rhomäer ein= gedrungene Moment nicht mehr verbergen konnte.

Für die letzten Jahrzehnte der Basiliden nach des Porphyrogenneten Ausgang sind nur noch wenige Namen hervorzuheben. Die gelehrten Kenner ber byzantinischen Litteratur dieses Zeitalters wollen auch in den Arbeiten ber Grammatiker die Spuren des wachsenden Verfalls der Sprache erkennen; derart daß diese Gelehrten bereits wesentlich gegen Fehler in Orthographie und Aussprache aus verfälschter Bokalisation zu kämpfen hatten. aber zeigte sich ber byzantinische Fleiß in dem Riesenwerke des Lexikographen Es war ein gewaltiges enchklopäbisches Reallexikon, in welchem Die "weitläufigen Schichten der Glossare, die Blüthenlese der Commentare, der litterarischen Register und Constantinischen Auszüge, zu einem umfassen= ben Repertorium für das Studium der Klassiker und der Bibel, für Welt= und Kirchengeschichte verbunden," und neben den Worterklärungen und Er= cerpten der älteren Grammatiker, Scholiasten und Lexikographen auch viele historische Notizen, namentlich Nachrichten über die berühmtesten Schriftsteller und Auszüge aus ihren Werken enthalten waren. Die Kunstpoesie leistete nach wie vor nichts Erhebliches; dagegen begann bereits die Zeit, wo die Bolksdichtung sich der Thaten der rhomäischen Helden auf der asiatischen Seite gegen die Muselmanen in einer Beise bemächtigte, wie das viele Jahr= hunderte später wieder in den älteren Blüthetagen der hellenischen Klephturie geschehen ist. Die Historiographie bagegen zeigt in der Weltchronik des Gramma= tikers Leo, die bis 948 n. Chr. herabgeht und im Jahre 1013 vollendet wurde, wesentlich eine Nachbildung der stark ausgeschriebenen Chronik des Monches Georg, wie deren viele entstanden. Dagegen erhob sich Leo Dia= tonus, Begleiter bes Kaisers Basilios II. im bulgarischen Kriege, und Berfasser einer Geschichte ber Jahre 959-975 in zehn Büchern, nicht nur burch massenhafteres Detail, sonbern auch durch reicheren Styl, größere Lebhaftigkeit und Frische, und durch freieres Urtheil zu seinem Bortheil überseine Borgänger. Daneben ging nun bei den Rhomäern andauernd nament = lich im 10. und 11. Jahrhundert die Ansammlung und Herstellung sorg istiger Handschriften, wie auch die Ansage namhafter Klosterbibliotheken; se auf Chpern und Chios, so in dem Kloster St. Trinitas auf der Insel Chalkens in der Residenz in Klöstern wie St. Lazarus, Petrium, und namentlicht. Maria Benefactrix.

Die später in dieser Richtung besonders berühmte Klosterwelt freilis i auf dem Athos war in jener Zeit nur erst interessant als ein besonder bebeutsames Stud der dominirenden geistlichen Sinnesweise der Rhomac Ein durch Kaiser Nikephoros Phokas begünstigter Asket aus Trapezur-Auramios, als Mönch Athanasios genannt, gründete gegen 963 am sü lichen Rande der Halbinsel des Athos die berühmte Abtei Laura, samme = auch und organisirte neu die bisher vorhandenen Eremiten. Die 969 fe ==== gestellte Regel des Klosters wurde durch Kaiser Tzimiskes bestätigt, die Be-C bindung mehrerer Mönchssitze zu einem größeren Ganzen ins Auge gefast = der "Protos" der verschiedenen Hegumenen sollte von dem Patriarchen 🖛 Hauptstadt abhängig sein, der auch die letzteren einsetzte, der Flecken Karnaber der Verwaltungsmittelpunkt der mönchischen Gemeinschaft sein. S der Zeit des Tzimiskes, wo nur erst 58 Mönchswohnungen sich fanden, nahm diese Ansiedelungen schnell zu. Bu den griechischen Mönchen aller Art geselle I sich iberische oder georgische, bald auch bulgarische und russische. Gegen 9:  $\bigcirc$ gründete des Athanasios Freund Johannes das iberische Kloster ("Iwiron" dazu trat dann Batopedion, später die reichste und glänzendste aller Abter = bes heiligen Berges, und (zu Anfang des zweiten Drittels des 11. Jal = hunderts, seit 1034) das Kloster Esphigmenu. Seit 1037 dann Dochiar seit 1046 Philotheu, seit 1070 Karakallu. Im Jahre 1045 zählte 🗷 Mönchswelt der damals zuerst als "Hagion-Dros" bezeichneten Halbinsel schred 180 Wohnungen mit 700 Mönchen, die sich damals unter Zuziehung d Patriarchen ein neues, 1046 durch die Staatsregierung bestätigtes, Genera-Dasselbe betraf hauptsächlich die ökonomischen Verhältnisse statut schufen. die Gebietstheilung und die (heute noch bis zur äußersten Beinlichkeit, d: selbst Hühner und Katen ausschließt, gesteigerte) Fernhaltung aller weit lichen Wesen. Die 1060 dem Kloster Laura verliehene Abgabenfreiheit eröffnete die Reihe der großartigen kaiserlichen Gunstbeweise späterer Zeiter

In unverminderter Stärke endlich lebten gerade in diesen äußerlich schänzenden Zeiten zwei der stärksten Züge der byzantinischen Civilisation fort, nämlich der Aunstbetrieb und der Handelsverkehr. In Sachen des griechischen Kunsthandwerks und der Aunst höherer Art dürsen wir uns hier der Hauptsache nach auf das zurückeziehen, was über diese Seite des rhomäischen Lebens früher (S. 81 ff.) ausgeführt worden ist, wie auf die gelegentlichen Mittheislungen über die anregende Thätigkeit verschiedener Kaiser. Unter diesen, die sonst mit Vorliebe der Architektur huldigten, war, dem Theophilos analog,

merkwürdige Folgen hinterlassen. Wie der große kirchliche Kampf auf der einen Seite bem Mönchthum einen neuen Aufschwung gegeben hatte; wie früher und später nicht wenige Kaiser inmitten eines prunkenden Hofes per= sönlich asketisch gelebt haben, so war durch den kirchlichen Kampf der Geist und die Methode der litterarischen Polemik in ungemeiner Stärke neu geweckt und belebt worden. Und als die eigentlichen Stürme ausgetobt hatten, war seit Theophilos, und vor Allem durch die Basiliden, namentlich wieder durch Constantin VII. ein ganz neuer Eifer in das Studium der alten Litteratur und in die neue litterarische Produktion gekommen. Es ist das um so interessanter, als bereits vor dieser Zeit, nämlich seit der letzten Hälfte des achten Jahr= hunderts, die litterarische Erbschaft des klassischen Alterthums, welche die Byzantiner hüteten, die erste ihrer großen Eroberungen zu machen begonnen hatte, der dann später die zweite, im Beitalter der Renaissance, im Abend= lande folgen sollte. Durch Vermittelung nämlich der Syrer drang die antike Wissenschaft auch bei den Arabern ein, bei benen sie ungemein günstig aufgenommen und unter Uebersetzung der griechischen Originale allmählich in orientalische Form umgewandelt wurde. Es war freilich nur ein beschränkter Theil der antiken Litteratur, welcher nun auch an den Höfen der Khalifen von Bagdad und Cordova Bürgerrecht gewann, nämlich die Dialektik und die exakten Wissenschaften. Aristoteles und ein kleiner Theil der platonischen Schriften, die medizinischen und die mathematischen Klassiker ber Griechen sind es, die seit jener Zeit auch den arabischen Geist neu angeregt haben.

Die Raiser nun der makedonischen Dynastie sanden einerseits die große artige Schöpfung des Cäsars Bardas (S. 143) vor; andererseits stand den beiden ersten Basiliden der kolossale Photios zur Seite, dessen bester Ruhm darin gipselte, daß sein riesiges Wissen wie ein leuchtender Fanal das Niveau seiner Zeitgenossen diesseits und jenseits aller Grenzen des Reiches weit übersstrahlte. Ein Mann von Geschmack, so weit es seiner Zeit möglich war, und von verständigem Urtheil, wurde er als einsichtiger Kritiker der griechischen Litteratur, als eisriger Psleger der kirchlichen Schriststellerei, als Ordner des Kirchenrechts, und als Sammler bedeutungsvoll. In letzterer Beziehung bezreitete er auch die Zeit vor, welche durch die Thätigkeit des litterarischen Kaisers Constantin VII. ihre auszeichnende Physiognomie erhalten hat.

Der Porphyrogennet hatte, wie wir wissen, bis 945 sich ganz und gar auf die Studien und die Künste angewiesen gesehen, während dieser Zeit auch sein bekanntes Werk über die Themen, also über die Provinzen des Reiches versaßt. Als das Haus Romanos (S. 157) endlich gefallen und er selbst wirklich Kaiser geworden war, ist er überaus eifrig bemüht gewesen, nunmehr wesentlich zu praktischen, wissenschaftlich die Sache angesehen encyklopädischen, Zwecken die Wissenschaft und deren Betried zu fördern. Ganz dem nüchternen, eines eigentlich idealen Strebens entbehrenden Charakter des Rhomäerthums entsprechend, hat es sich dabei überwiegend um Sammslungen und Kompilationen gehandelt, die (mit Ausschluß der propädeutischen

Fächer) alle Zweige des praktischen und berufsmäßigen Wissens umfaßten. Seine Absicht aber suchte Constantin VII. auf einem breifachen Wege zu Auf der einen Seite beeilte sich der Kaiser, die große Bardas= Universität in der Residenz, die durch die Nachlässigkeit des Romanos I. arg in Verfall gerathen war, glänzend zu erneuern. Er bemühte sich, tüchtige Lehrer zu gewinnen, die freigebig mit Geld und äußeren Ehren bedacht wurden; den Studenten zeigte er dieselbe Fürsorge und Freigebigkeit, zog sie an seine Tafel und in seine Nähe, gewährte ihnen die Mittel zum Unterhalt und sorgte nach Beenbigung ihrer Studien für ihre Unterbringung in staat= lichen und firchlichen Aemtern. Weiter aber wirkte der Kaiser theils durch eigene, umfassende litterarische Thätigkeit, theils durch Anregung und För= derung anderer Gelehrter. Von des Kaisers eigenen zahlreichen Schriften sind namentlich erhalten (bei allen schriftstellerischen Mängeln für die moderne Forschung von speciellem Werthe) die zwischen 949 und 952 abgefaßte, zur politischen Unterweisung seines Sohnes hergestellte, Arbeit "de administrando imperio"; ferner das zur Erkenntniß des byzantinischen Absolutismus und bes Hoftones dieser Zeit unschätbare, in dieser Richtung (aber auch nur in dieser) wahrhaft klassische Ceremonienhandbuch des byzantinischen Hoses, und endlich die Biographie des hier als fürstliches Ideal geschilderten Kaisers Basilios I.

Die Anregungen aber des Kaisers ließen nun, wie gesagt, auch sehr zahlreiche andere kompilatorische Werke entstehen: Arbeiten eines Kreises von Gelehrten, welche dieser Basilide um sich versammelt hatte, Compendien des für die Männer verschiedener Fächer Wissenswürdigsten, Handbücher verschies bener Wissenschaften, aus Excerpten älterer Werke zusammengestellt. So die "Geoponika", ein Lehrbuch der Landwirthschaft; die "Hippiatrika", ein analog gearbeitetes Werk über die Thierarzneikunde; das durch Theophanes Nonnos hergestellte Handbuch der Pathologie und Pharmakologie; weiter eine große Sammlung historischer Excerpte von Polybios bis Theophylaktos in 53 Büchern ober Rubriken, von denen uns aber nur noch drei vollständig erhalten sind. Endlich die ungeheure, bei den Byzantinern überaus hoch geschätzte Samm= lung der Heiligengeschichten, welche Symeon Metaphrastes, ein reicher, mächtiger, hochgestellter Reichsbeamter damals zusammengestellt hat. Nach der historischen Seite entstanden unmittelbar auf Constantins Veranlassung zwei Bearbeitungen der neueren byzantinischen Reichsgeschichte: die Kaisergeschichte des Joseph Genesios (von Leos V. Antritt bis zu Basilios' I. Tode) und die (unter Nikephoros Phokas vollendete) sogenannte Fortsetzung der Chronik des Theophanes (S. 134), eine Sammlung von Biographien der Kaiser seit dem armenischen Leo V., 813 bis 961 n. Chr. Die lettere ist also erst längere Zeit nach des Kaisers Tobe vollendet, und enthält auch noch die Lebensbeschreibungen Constantins selber und seines Sohnes Romanos II. benutt erscheint in diesen historischen Werken, wie auch in der (unter Nike= phoros Phokas geschriebenen) Chronik des Symeon Magister (812—963) die

getragene Schalen, zur Erhellung bes heiligen Raumes. Man gab anberen Leuchtgeräthen die Gestalt von Delphinen, Schissen, Hörnern, Kronen ober Kreuzen. Man bekleibete, wie in der Sophienkirche zu Constantinopel, den Altar, seine Umgebungen, selbst die Pforten, mit kostbaren Metallen, indem man dessen Stüde durch eingegrabenes, oder, wo es erlaubt war, durch gestriebenes Bildwert schmidte.

Seit ber Beilegung endlich ber Bilberstreitigkeiten wurden auch die mufivischen Arbeiten wieder mit neuer Energie ausgenommen. In dieser Richtung sind von Interesse die jüngeren Mosaitbilder in der Sophienkirche zu Constantinopel. Namentlich die an dem westlichen Tragebogen der Haupt: kuppel, die einer unter Kaiser Basilios I. ersolgten Herstellung zugehören.



Sagia Theotolos ju Conftantinopel.

hier sind altere Motive noch einmal aufgenommen worden, und in dem im Haudtpunkte bes Bogens befindlichen Kopfe der Mabonna gelang noch eine mal eine glückliche Ibealbildung. Die mangelhaften Mosaiken bagegen des biklichen Tragebogens gehören erst dem vierzehnten Jahrhundert an.

Die alte Prachtliebe ber Byzantiner, und ber Wunsch einen Ersat zu finden für die Plastik, führte weiter zur Ausbildung mancher eigenthümlicher Arten der Technik. Namentlich in der Metallarbeit und in der Herstellung bildicher (eingeschmolzener) Darstellungen auf der Metallsläche. Es sind theils sogenannte Niellen, gravirte Zeichnungen zumeist auf Silber, deren verziefte Umrisse mit schwarzem oder sarbigem Email ausgesüllt sind, theils hunte Emailmalereien zumeist auf Gold, derart daß Goldsäden die Farben von einander sondern und zugleich seine Goldnurrisse bilden, während Lichter

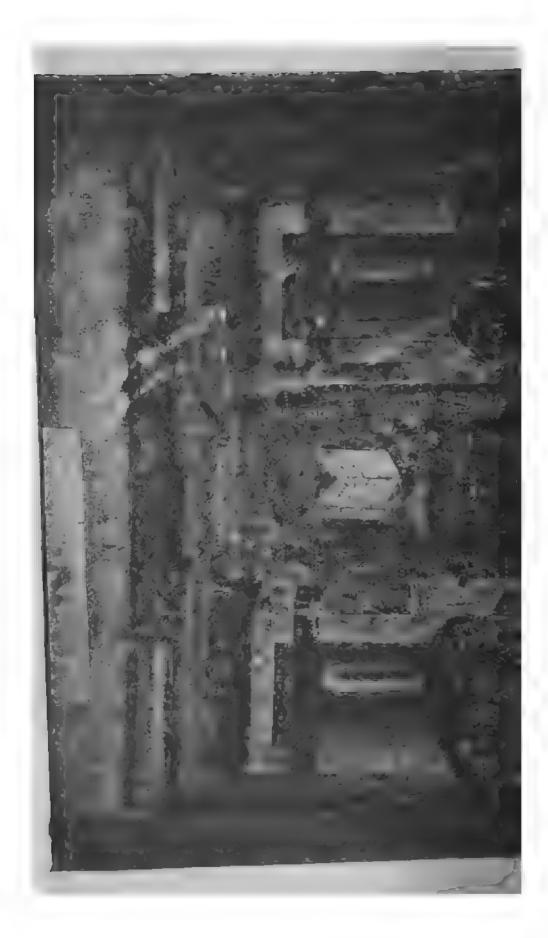

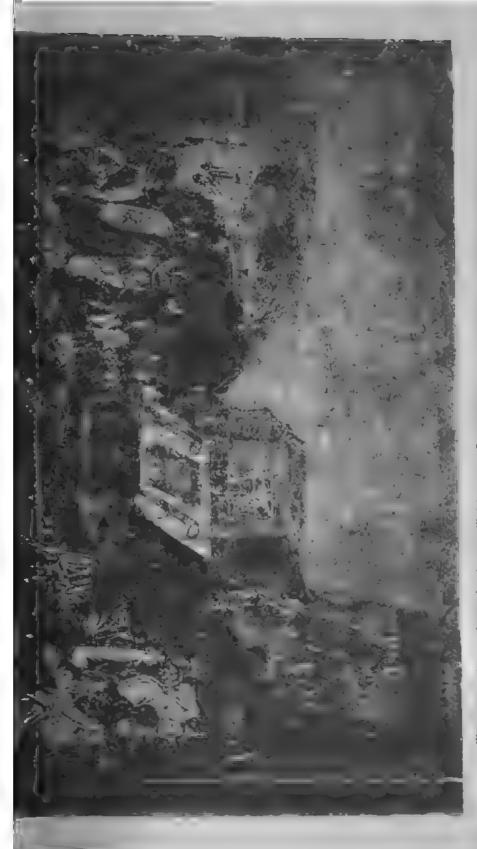

Minicature in den ert kather Saptico- den Maledonier Ab. 300 gefcherbenen Piedigten des beiligen Gregor von Magian, darftellend das gwerte Concel gu Conftuntinopel, 555, Parts, Mattonalbibliothet.,

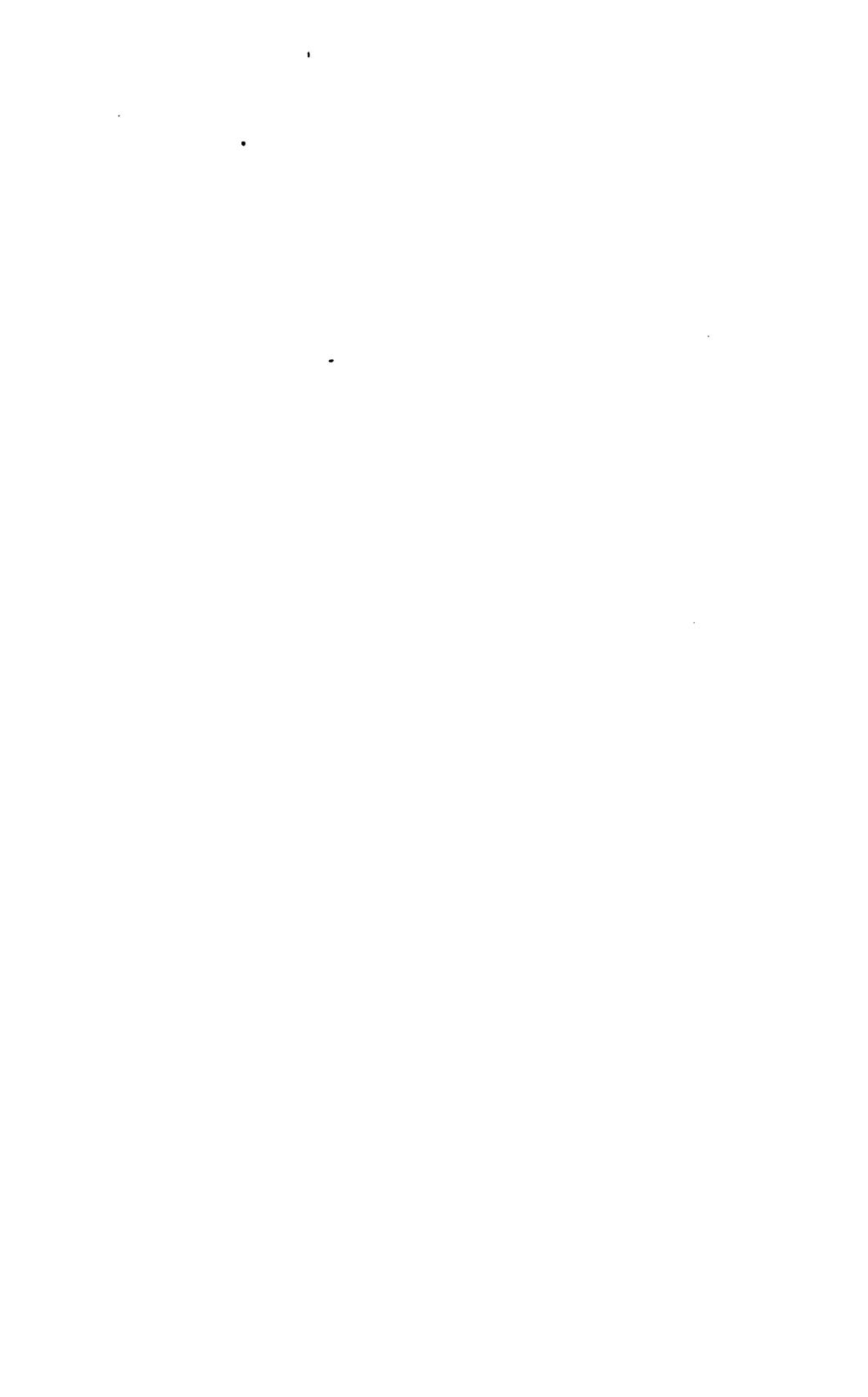

÷

j

etwas ältere Chronik bes "Georgios Monachos (bes sogenannten Hamartolos)", die aber ersichtlich nicht unter Constantins VII. Einfluß geschrieben ift, vielmehr gegen ihn selbst und gegen seine Borfahren eine entschieden feindliche Stimmung verräth. Die Sache ganz genau zu bestimmen, so ist die eigentliche Weltchronik des Mönches Georg, die von Erschaffung der Welt bis 842 n. Chr. reicht, bis 813 nur als Compilation, für 813 bis 842 aber als selbständige Arbeit erscheint, schon unter Michael III. verfaßt. Die daran sich schließende "Fortsetzung" bis zum Jahre 948 dagegen ist den historischen Arbeiten eines vornehmen weltlichen Staatsbeamten entnommen, der sein Werk zu Anfang der Regierung des Nikephoros Phokas abschloß. 3m Ganzen erhebt sich freilich diese Schriftstellerei Constantins VII. und seiner litterarischen Paladine in Styl und geistigem Vermögen nicht über die Mittel= mäßigkeit. Die Zeit war gekommen, wo auch die reich gespendete kaiserliche Gunft den lebendigen Sinn für sprachliche Reinheit, für gute Wortbildung, für korrekte Struktur nicht mehr festhalten, und das aus der Mischung mit massenhaften slawischen Elementen in Leben und Blut der Rhomäer ein= aedrungene Moment nicht mehr verbergen konnte.

Für die letten Jahrzehnte der Basiliden nach des Porphyrogenneten Ausgang sind nur noch wenige Namen hervorzuheben. Die gelehrten Kenner der byzantinischen Litteratur dieses Zeitalters wollen auch in den Arbeiten ber Grammatiker die Spuren des wachsenden Verfalls der Sprache erkennen; verart daß diese Gelehrten bereits wesentlich gegen Fehler in Orthographie und Aussprache aus verfälschter Vokalisation zu kämpfen hatten. aber zeigte sich der byzantinische Fleiß in dem Riesenwerke des Lexikographen Es war ein gewaltiges enchklopädisches Reallezikon, in welchem die "weitläufigen Schichten der Glossare, die Blüthenlese der Commentare, ber litterarischen Register und Constantinischen Auszüge, zu einem umfassen= ben Repertorium für das Studium der Klassiker und der Bibel, für Welt= und Kirchengeschichte verbunden," und neben den Worterklärungen und Excerpten der älteren Grammatiker, Scholiasten und Lexikographen auch viele historische Notizen, namentlich Nachrichten über die berühmtesten Schriftsteller und Auszüge aus ihren Werken enthalten waren. Die Kunstpoesie leistete nach wie vor nichts Erhebliches; dagegen begann bereits die Zeit, wo die Wolfsdichtung sich der Thaten der rhomäischen Helden auf der asiatischen Scite gegen die Muselmanen in einer Beise bemächtigte, wie bas viele Jahr= hunderte später wieder in den älteren Blüthetagen der hellenischen Klephturie aeschen ist. Die Historiographie bagegen zeigt in der Weltchronik des Gramma= tikers Leo, die bis 948 n. Chr. herabgeht und im Jahre 1013 vollendet wurde, wesentlich eine Nachbildung der stark ausgeschriebenen Chronik des Mönches Georg, wie beren viele entstanden. Dagegen erhob sich Leo Dia= fonus, Begleiter des Kaisers Basilios II. im bulgarischen Kriege, und Berfaffer einer Geschichte ber Jahre 959-975 in zehn Büchern, nicht nur durch massenhafteres Detail, sondern auch durch reicheren Styl, größere Leb=

haftigkeit und Frische, und durch freieres Urtheil zu seinem Bortheil über seine Borgänger. Daneben ging nun bei den Rhomäern andauernd namentslich im 10. und 11. Jahrhundert die Ansammlung und Herstellung sorgsfältiger Handschriften, wie auch die Ansage namhafter Alosterbibliotheken; so auf Chpern und Chios, so in dem Aloster St. Trinitas auf der Insel Chalke, so in der Residenz in Alöstern wie St. Lazarus, Petrium, und namentlich St. Waria Benefactrix.

Die später in dieser Richtung besonders berühmte Klosterwelt freilich auf dem Athos war in jener Zeit nur erst interessant als ein besonders bedeutsames Stuck der dominirenden geistlichen Sinnesweise der Rhomäer. Ein durch Kaiser Nikephoros Phokas begünstigter Asket aus Trapezunt, Auramios, als Mönch Athanasios genannt, gründete gegen 963 am süd= lichen Rande der Halbinsel des Athos die berühmte Abtei Laura, sammelte auch und organisirte neu die bisher vorhandenen Cremiten. Die 969 fest= gestellte Regel des Klosters wurde durch Kaiser Tzimiskes bestätigt, die Verbindung mehrerer Mönchssitze zu einem größeren Ganzen ins Auge gefaßt; der "Protos" der verschiedenen Hegumenen sollte von dem Patriarchen der Hauptstadt abhängig sein, der auch die letzteren einsetzte, der Flecken Karnäs aber ber Verwaltungsmittelpunkt ber mönchischen Gemeinschaft sein. der Zeit des Tzimiskes, wo nur erft 58 Mönchswohnungen sich fanden, nahmen diese Ansiedelungen schnell zu. Zu den griechischen Mönchen aller Art gesellten sich iberische oder georgische, bald auch bulgarische und russische. Gegen 980 gründete des Athanasios Freund Johannes das iberische Kloster ("Iwiron"); dazu trat dann Batopedion, später die reichste und glänzendste aller Abteien bes heiligen Berges, und (zu Anfang bes zweiten Drittels bes 11. Jahr= hunderts, seit 1034) das Kloster Esphigmenu. Seit 1037 dann Dochiariu, seit 1046 Philotheu, seit 1070 Karakallu. Im Jahre 1045 zählte die Mönchswelt der damals zuerst als "Hagion-Dros" bezeichneten Halbinsel schon 180 Wohnungen mit 700 Mönchen, die sich damals unter Zuziehung des Patriarchen ein neues, 1046 burch die Staatsregierung bestätigtes, General= statut schufen. Dasselbe betraf hauptsächlich die ökonomischen Verhältnisse, die Gebietstheilung und die (heute noch bis zur äußersten Peinlichkeit, die selbst Hühner und Kapen ausschließt, gesteigerte) Fernhaltung aller weib= Die 1060 dem Kloster Laura verliehene Abgabenfreiheit er= öffnete die Reihe der großartigen kaiserlichen Gunstbeweise späterer Zeiten.

In unverminderter Stärke endlich lebten gerade in diesen äußerlich so glänzenden Zeiten zwei der stärksten Züge der byzantinischen Civilisation fort, nämlich der Kunstbetrieb und der Handelsverkehr. In Sachen des griechischen Kunsthandwerks und der Kunst höherer Art dürsen wir uns hier der Hauptsache nach auf das zurückeziehen, was über diese Seite des rhomäischen Lebens früher (S. 81 ff.) ausgeführt worden ist, wie auf die gelegentlichen Mittheislungen über die anregende Thätigkeit verschiedener Kaiser. Unter diesen, die sonst mit Vorliebe der Architektur huldigten, war, dem Theophilos analog,

er auch ganz vortreffliche Kenntnisse in der Technik mehrerer Zweige bes unfthandwerks sich angeeignet hatte.

In Sachen nun ber Architektur hatte zuerst wieder ber oft erwähnte Difer Theophilos die Stadt und den Rahon von Constantinopel mit Inen Prachtbauten geschmudt. Die Mittheilungen über seinen Palast, der weiner größern Anzahl zum Theil phantastisch gearteter Bauwerke bestend, erinnern an die bunten und malerischen Anlagen der Paläste bes



In Elfenbein geichniste Altarichraulthur, Tripthonn, fpatere bygantinische Arbeit, wielleicht 13. Jahrh. (Baris, Rationalbibliothet)

Drients, wie diese sich schon seit den frühesten Zeiten durch Ktima, Sitten und vollsthümliche Neigungen ergeben hatten. Theophilos wünschte mit den Schöpsungen der Abbasiden zu Bagdad zu wetteisern. Ein erhaltener Rest des Palastes "Hebdomon", der sogenannte Saalban, der (S. 18ss.) seiner Leit zugeschrieben wird, ist ein Gebände in mehreren Geschossen, ebenso sehr dehr die tüchtigen, kräftig konstruktiven Formen ausgezeichnet, wie durch die Dekoration des Aeußern, welches aus mannigkachem Wechsel verschieben furdiger Steine und in anderer Art angeordneter zierlicher Muster besteht, wie zeugt von einer Aneignung des arabischen Geschmades in dessen erster

eigenthümlicher Ausprägung. Andererseits hatten die Araber bei ihren Baute in Sprien sich vielfach an die dort vorgefundenen byzantinischen Werke angelehn

Dagegen zeigt ber Kirchenbau bei ben Byzantinern etwa seit ber Ende des neunten Jahrhunderts gewisse charakteristische Modifikationen. Da Gebäube hat in der Regel eine, von der Vorhalle abgesehen, dem Quadra mehr oder weniger sich annähernde Form, mit einem quadratischen Hauptthe in der Mitte, über dessen vier Stützen der Rundbau eines hohen, tuppe gewölbten, sogenannten Tambours emporgeführt ist. Die Gallerien be Inneren fallen jett fort; die großen Bögen bes Mittelquadrats stehen ben gemäß auf allen vier Seiten mit entsprechenden Hochräumen in Verbindung so daß sich das Innere in den Haupttheilen als ein zumeist gleicharm ges griechisches Kreuz (mit der hohen Kuppel über der Mitte) gestalte während in den Ecen niedere Seitenräume angelegt sind, an der Altarfeit die Haupttribuna und die üblichen Seitennischen vortreten, und an der Eir gangsseite sich die (oft eine boppelte) Halle des Narther vorlegt. Ein reichere Glieberung des Baues kennt der byzantinische Styl nicht. Drien talischer Einfluß zeigt sich jest in dem bunten Schmuck des Aeußerer theils in der Wahl verschiedenfarbigen Gesteins, theils in einem Aufput mit plastischen, nicht selten von älteren Gebäuden entnommenen Architektur Im Inneren dominirt überall bie nach einem gleichmäßig fef gehaltenen Plane durchgeführte Bemalung der Wände. Außer anderen ge hört hierhin namentlich die Kirche der Hagia Theotokos zu Constan tinopel, vom Ende des neunten oder vom Anfang des zehnten Jahrhunderts Diese ist, wie so viele Kirchen des Drients, von relativ kleinem Umfange, un zeigt neben der Hauptkuppel mehrere Nebenkuppeln. Die Apsis ist im Biele Aus dem zehnten und eilften Jahrhundert haben sich in Thessa lonike mehrere imposante kirchliche Kuppelbauten erhalten. Der Styl dagegs einiger christlicher Monumente zu Trapezunt aus dem Anfang des dre zehnten Jahrhunderts verräth schon den Uebergang aus der eigentlich byzatinischen in armenische Umbildungen. In Griechenland hat sich eine Anzo fleiner und in fünstlerischem Belange nur unbedeutender Kirchen aus der Sps zeit des byzantinischen Styles erhalten.

Nach Seiten der bilden den Künste hatte zur Zeit des Bilderstret die Entscheidung der Synode des Jahres 842, welche die malerische Distellung in der Kirche zugab, die plastische dagegen verpönte, fühlbare Folg Desto eisriger wandte man sich der dekorativen Kunst zu, der Ausstatt der heiligen Käume durch Prachtgeräthe und Prachtstoffe. Unter Nachahmsdes schon durch den ersten Justinian gegebenen Vorbilds war man vor Aus auf die Ausstattung des Altars und seiner Geräthe bedacht. Man bot Ausgritungen zu erzielen. Das heilige Brod des Altars verschloß man in ein Goldgehäuse mit Säulen und Bögen, das auf dem Altar stand, oder darüber hängenden goldenen Tauben. Wan baute "Leuchtthürme", säule

getragene Schalen, zur Erhellung bes heitigen Raumes. Man gab anderen Leuchigerathen die Gestalt von Delphinen, Schissen, Honnern, Kronen ober Kreuzen. Man belleibete, wie in der Sophienkirche zu Constantinopel, den Altar, seine Umgebungen, selbst die Pforten, mit tostbaren Metallen, indem man dessen Stüde durch eingegrabenes, oder, wo es erlaubt war, durch gestriebenes Bildwerk schmüdte.

Seit der Beilegung endlich der Bilberstreitigkeiten wurden auch die mus i vischen Arbeiten wieder mit neuer Energie ausgenommen. In dieser Richtung sind von Interesse die jüngeren Mosaikbilder in der Sophienlirche zu Constantinopel. Ramentlich die an dem westlichen Tragebogen der Haupt-kuppel, die einer unter Kaiser Basilios I. ersolgten Herstellung zugehören.



Sagia Theotolos gu Conftantinopel.

Sier find altere Motive noch einmal aufgenommen worden, und in dem im Sauptpunkte des Bogens befindlichen Kopfe der Madonna gelang noch einsmal eine glückliche Idealbildung. Die mangelhaften Mojaiken dagegen des öftlichen Tragebogens gehören erst dem vierzehnten Jahrhundert an.

Die alte Prachtliebe der Byzantiner, und der Bunich einen Ersatz zu Kusbildung mancher eigenthümlicher Teten ber Technik. Namentlich in der Metallarbeit und in der Herstellung bildicher (eingeschmolzener) Darstellungen auf der Metallsläche. Es sind theils Benannte Niellen, gravirte Zeichnungen zumeist auf Silber, deren verstehte Umrisse mit schwarzem oder farbigem Email ausgefüllt sind, theils der Emailmalereien zumeist auf Gold, derart daß Goldsäden die Farben den einander sondern und zugleich seine Goldumrisse bilden, während Lichter

und Gewandsalten auf den Farben selbst durch zarteste Goldschraffirung c gegeben sind. Im eilsten Jahrhundert war ferner zu Constantinopel t Verfahren üblich, in der Art des "Niello" eherne Portalflügel zu schmück man entwarf Zeichnungen, deren Umrisse durch eingelegte Silberdrähte ( nackten Theile durch Silberplättchen) gebildet wurden. Freilich erscheinen h die Formen schwerfällig und roh.

Ganz besonders endlich kultivirten die Byzantiner die Pflege der D niaturen der Bilderhandschriften, wobei man einige Zeit lang nicht ol Erfolg zurückging auf die Nachahmung der antiken Darstellungsweise und der frühesten driftlichen Zeit, die sich aus der letzteren herausgebildet ha Dabei macht sich allerdings die Vorliebe der Byzantiner für Darstellung grausiger Märthrerscenen bemerkbar. Erst in den Miniaturen des eilf Jahrhunderts verlieren sich die antiken Elemente. Die in den Klöstern u von den Mönchen gepflegte Kunstübung gewann hier das Uebergewic eine Anweisung für Maler, die in der vorliegenden Gestalt wahrscheinl erst gegen Ende des Mittelalters redigirt wurde, das "Malerbuch vom Bei Athos", besitzt auch für frühere Jahrhunderte in dieser Richtung volle G tung. Die dogmatische Tendenz stimmte nicht mehr zu dem reineren Forme sinne und der größeren Naturfrische, die noch in den Werken der altchri lichen Kunst waltete. "Der persönliche Antheil der Künstler verringerte si und mußte immer mehr sinken, je lehrhafter die Darstellungen wurden, je eng sie mit dogmatischen Beziehungen verknüpft werden mußten. Die kirchlie Vorschrift trat an die Stelle der freien künstlerischen Erwägung." Die C stalten wurden steif, burr und hager, die Geberden unnatürlich starr u hart, der Ausdruck unlebendig, die Färbung greller, die Umrißzeichnung n schwarzen Linien markirt. Doch lieferte noch dieses und das dreizehnte Jal hundert manches Beachtenswerthe. Erst seit der Katastrophe von 1204 sin auch der Kunstwerth in diesen Arbeiten merklich, und bald erscheinen ! Schöpfungen dieser Art "völlig todt, vertrodnet und geistlos".

Die Tafelmalerei beginnt in nennenswerther Weise erst in d späteren Zeiten der byzantinischen Kunst. Aber im Allgemeinen haben die Bilder einen schweren und dunklen Ton in der Farbe, sie sind gewöhnl ohne Geist ausgeführt und mit allerlei Goldputz verbrämt. Bei Weitem i meisten der byzantinischen Taselgemälde gewähren nichts, als die trauri Darlegung eines knechtisch gebundenen Sinnes. Die Wandmalerei, die den späteren byzantinischen Kirchen reichlich zur Anwendung kam, wiederho eine Anzahl rituell gewordener Motive und Compositionen.

Höchst bedeutsam ist endlich für das Zeitalter, welches wir disher schildert haben, der byzantinische Handelsverkehr. Auch hier könn wir uns mehrsach (S. 92 ff.) auf das früher Gesagte zurückbeziehen. Rimmer beherrschte das byzantinische Münzwesen, nur das Reich der östlick Khalisen zum Theil ausgenommen, die damalige Welt, und die Rhomi versorgten die Länder des Abendlandes mit den nöthigen Goldmünzen,

## Byzantinische Münztypen.

- 1. Goldmünze: Solidus. Kaiser Leo II. und Zeno. Auf der Borderseite sind beide genannt, Leo allein ist dargestellt. Auf der Kehrseite thronen sie beide; Leo, der durch seine Mutter Ariadne Nachfolger ihres Baters Leo I. war, hat die Ehrenstelle zur Rechten seines Baters Zeno. CONOB bedeutet die Währung von CONstantinopel, nach welcher OB (72) Solidi aus dem Pfunde geprägt wurden.
- 2. Goldmünze: Solidus des Dominus Noster ANASTASIVS PerPetuus AVGustus.
- 3. Silbermünze des Ostgothen-Königs Theoderich mit dem Kopf des Kaisers Justinus I. Das Monogramm enthält den Namen THEODORICVS; das E, vorn am R, ist hier zufällig nicht deutlich.
- 4. Rupfermünze des Justinian I., im XVIIII (19.) Regierungsjahre, in Kyzicus gesprägt. M ist die Werthzahl 40 und bezeichnet den Follis.
- 5. Kupfermünze des Justinus II. und seiner Gemahlin Sophia. Im 4. Regierungs= jahr in Constantinopel geprägt. Follis.
- 6. Kupfermünze des Kaisers Mauricius, seiner Gemahlin Constantina und seines Sohns Theodosius, in Cherson geprägt. H ist die Werthzahl 8.
- 7. Heraclius und Heraclius Constantin. Silbermunze, 1/48 Pfund, Miliaresion. Rückseite: deus adiuta Romanis.
- 8. Conftans II. und sein Sohn Constantin Pogonat. Silbermunze, Miliaresion.
- 9. Justinianus II. Rhinotmetus und sein Sohn Tiberius. Solidus. DN-IVSTINIANVS ET TIBERIVS PP A. Rehrseite: IhS ChS REX REGNANTIVM Brustbild Christi mit kreuzförmigem Nimbus, er hält das Evangelienbuch. Dies ist das früheste Bild Christi auf Münzen.
- 10. Constantin VI. als Knabe und seine Mutter Frene. Gold. CONSTANTINOS C' (kal) EIR. Kehrseite: CONST AFVSTI ET EIRI; die Ahnen des Kaisers: Leo III., Constantin V. und Leo IV. (der Bater Constantins VI.).
- 11. Michael III. als Knabe, seine Mutter Theodora und seine Schwester Thecla. Auf der Vorderseite MIXAHL S (και) ΘΕCLA. Auf der Kehrseite die Regentin ΘΕΟΘΟΚΑ &SPVNA. Griechische und sateinische Buchstaben gemischt.
- 12. Basilios I. Kupfer.
- 13. Constantin XII. Monomachos. Silber. Maria MP ΘΥ (μήτηρ δεού) ΔΕCΠΟΙ-NA CWZOIC EYCEBH MONOMAXON, der Kaiser, die Linke auf das Schwert stützend.
- 14. Romanos IV. Diogenes. Silber. Maria mit dem Christkinde M Θ. + MAPOENE COI ΠΟΛΥΑΙΝΕ ΟΚ ΗΛΠΙΚΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΟΡΘΟΙ der stehende Kaiser. Die beiden Umschriften bilden einen Hegameter.
- 15. Michael VII. Dufas Parapinates. Gold. + ΜΙΧΑΗΛ ΒΑCIΛ (Ο ΔΟΥΚΑC) Rehrseite: IC XC.
- 16. Alerios Ι. Romnenos. + ΚΕ (κύριε) ROHΘΕΙ (βοήθει) ΑΛΕΞΙω ΔΕCΠΟΤΗ Τω ΚΟΜΝΗΝω.
- 17. Theodor II. (Vataţeś Dukaś) Laścariś, Raiser in Nikaca. Silber. Neben dem Heiligen steht (hier zufällig nicht sichtbar) O AΓΙΟΚ. ΔΜΗΤΡΟΚ (Δημήτριοκ). Die Buchstaben IC AK auf der Rehrseite sind noch nicht genügend erklärt.
- 18. Michael VIII. Paläologos. Gold. Der Raiser kniet vor Christus, der Erzengel Michael steht hinter dem Kaiser. Rehrseite: Maria, umgeben von den Stadtmauern von Constantinopel.
- 19. Alexios II. Komnenos, Kaiser in Trapezunt. Silber. Der Kaiser und der h. Eugenius zu Pferde.

und Gewandfalten auf den Farben selbst durch zarteste Goldschraffirung ans gegeben sind. Im eilsten Jahrhundert war ferner zu Constantinopel das Verfahren üblich, in der Art des "Niello" eherne Portalflügel zu schmücken: man entwarf Zeichnungen, deren Umrisse durch eingelegte Silberdrähte (die nackten Theile durch Silberplättchen) gebildet wurden. Freilich erscheinen hier die Formen schwerfällig und roh.

Ganz besonders endlich kultivirten die Byzantiner die Pflege der Mi= niaturen der Bilderhandschriften, wobei man einige Zeit lang nicht ohne Erfolg zurückging auf die Nachahmung der antiken Darstellungsweise und der der frühesten driftlichen Zeit, die sich aus der letzteren herausgebildet hatte. Dabei macht sich allerdings die Vorliebe der Byzantiner für Darstellungen grausiger Märthrerscenen bemerkbar. Erst in den Miniaturen des eilften Jahrhunderts verlieren sich die antiken Elemente. Die in den Klöstern und von den Mönchen gepflegte Kunstübung gewann hier das Uebergewicht; eine Anweisung für Maler, die in der vorliegenden Gestalt wahrscheinlich erst gegen Ende des Mittelalters redigirt wurde, das "Malerbuch vom Berge Athos", besitzt auch für frühere Jahrhunderte in dieser Richtung volle Gel= tung. Die dogmatische Tendenz stimmte nicht mehr zu dem reineren Formen= sinne und der größeren Naturfrische, die noch in den Werken der altchrist= lichen Kunst waltete. "Der persönliche Antheil der Künstler verringerte sich, und mußte immer mehr sinken, je lehrhafter die Darstellungen wurden, je enger sie mit dogmatischen Beziehungen verknüpft werden mußten. Die kirchliche Vorschrift trat an die Stelle der freien künstlerischen Erwägung." Die Ge= stalten wurden steif, dürr und hager, die Geberden unnatürlich starr und hart, der Ausdruck unlebendig, die Färbung greller, die Umrißzeichnung mit schwarzen Linien markirt. Doch lieferte noch dieses und das dreizehnte Jahr= hundert manches Beachtenswerthe. Erst seit der Katastrophe von 1204 sinkt auch der Kunstwerth in diesen Arbeiten merklich, und bald erscheinen die Schöpfungen dieser Art "völlig todt, vertrocknet und geistlos".

Die Tafelmalerei beginnt in nennenswerther Weise erst in den späteren Zeiten der byzantinischen Kunst. Aber im Allgemeinen haben diese Bilder einen schweren und dunklen Ton in der Farbe, sie sind gewöhnlich ohne Geist ausgeführt und mit allerlei Goldputz verbrämt. Bei Weitem die meisten der byzantinischen Taselgemälde gewähren nichts, als die traurige Darlegung eines knechtisch gebundenen Sinnes. Die Wandmalerei, die in den späteren byzantinischen Kirchen reichlich zur Anwendung kam, wiederholte eine Anzahl rituell gewordener Motive und Compositionen.

Halisen zum Theil ausgenommen, die damalige Welt, und die Rhomäer versorgten die Länder des Abendlandes mit den nöthigen Goldmünzen, die

## Byzantinische Münztypen.

- 1. Goldmünze: Solidus. Kaiser Leo II. und Zeno. Auf der Vorderseite sind beide genannt, Leo allein ist dargestellt. Auf der Kehrseite thronen sie beide; Leo, der durch seine Mutter Ariadne Nachfolger ihres Vaters Leo I. war, hat die Ehrenstelle zur Rechten seines Vaters Zeno. CONOB bedeutet die Währung von CONstantinopel, nach welcher OB (72) Solidi aus dem Pfunde geprägt wurden.
- 2. Goldmünze: Solidus des Dominus Noster ANASTASIVS PerPetuus AVGustus.
- 3. Silbermünze des Oftgothen-Königs Theoderich mit dem Kopf des Kaisers Justinus I. Das Monogramm enthält den Namen THEODORICVS; das E, vorn am R, ist hier zufällig nicht deutlich.
- 4. Rupfermünze des Justinian I., im XVIIII (19.) Regierungsjahre, in Kyzicus gesprägt. M ist die Werthzahl 40 und bezeichnet den Follis.
- 5. Kupfermünze des Justinus II. und seiner Gemahlin Sophia. Im 4. Regierungs= jahr in Constantinopel geprägt. Follis.
- 6. Kupfermünze des Kaisers Mauricius, seiner Gemahlin Constantina und seines Sohns Theodosius, in Cherson geprägt. II ist die Werthzahl 8.
- 7. Heraclius und Heraclius Constantin. Silbermünze, 1/48 Pfund, Miliaresion. Rückseite: deus adiuta Romanis.
- 8. Conftans II. und sein Sohn Constantin Pogonat. Silbermunze, Miliaresion.
- 9. Justinianus II. Rhinotmetus und sein Sohn Tiberius. Solidus. DN IVSTINIANVS ET TIBERIVS PP A. Rehrseite: IhS ChS REX REGNANTIVM Brustbild Christi mit kreuzsörmigem Nimbus, er hält das Evangelienbuch. Dies ist das früheste Bild Christi auf Münzen.
- 10. Constantin VI. als Knabe und seine Mutter Jrene. Gold. CONSTANTINOS C' (kal) ElR. Kehrseite: CONST AFVSTI ET EIRI; die Ahnen des Kaisers: Leo III., Constantin V. und Leo IV. (der Later Constanting VI.).
- 11. Michael III. als Knabe, seine Mutter Theodora und seine Schwester Thecla. Auf der Borderseite MIXAHL S (καl) ΘΕCLA. Auf der Kehrseite die Regentin ΘΕΟΘΟΚΑ δΕSPVNA. Griechische und sateinische Buchstaben gemischt.
- 12. Basilios I. Kupfer.
- 13. Constantin XII. Monomachos. Silber. Maria MP ΘΥ (μήτηρ δεοῦ) ΔΕCΠΟΙ-NA CWZOIC EYCEBH MONOMAXON, der Kaiser, die Linke auf das Schwert stützend.
- 14. Romanos IV. Diogenes. Silber. Maria mit dem Christkinde M Θ. + ΠΑΡΘΕΝΕ COI ΠΟΛΥΑΙΝΕ ΟΚ ΗΛΠΙΚΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΟΡΘΟΙ der stehende Kaiser. Die beiden Umschriften bilden einen Herameter.
- 15. Michael VII. Dukas Parapinakes. Gold. + MIXAHA BACIA (Ο ΔΟΥΚΑC) Rehrseite: IC XC.
- 16. Μιεχίος Ι. Κοππεπος. + ΚΕ (κύριε) ROHΘΕΙ (βοήθει) ΑΛΕΞΙω ΔΕCΠΘΤΗ Τω ΚΟΜΝΗΝω.
- 17. Theodor II. (Vataţeš Dukaŝ) Lašcaris, Kaiser in Nikaea. Silber. Neben dem Heiligen steht (hier zufällig nicht sichtbar) Ο AΓΙΟΚ. ΔΜΗΤΡΟΚ (Δημήτριοκ). Die Buchstaben IC AK auf der Kehrseite sind noch nicht genügend erklärt.
- 18. Michael VIII. Paläologos. Gold. Der Raiser kniet vor Christus, der Erzengel Michael steht hinter dem Raiser. Rehrseite: Maria, umgeben von den Stadtmauern von Constantinopel.
- 19. Alexios II. Komnenos, Kaiser in Trapezunt. Silber. Der Kaiser und der h. Eugenius zu Pferde.





hier während mehrerer Jahrhunderte cirkulirten. Das Gold der Rhomäer behauptete andauernd seinen alten guten Ruf; die zuweilen doch vorkommenden Schwankungen, Beränderungen und Experimente vollzogen sich nur an den Silber: und Kupfermünzen. Unter den Basiliden war das Keration zu 41 Gr. Gewicht (der 24. Theil des goldenen Solidus) die beliebteste Silbermünze. Für das Kupfergeld wirkte namentlich Basilios I. reformirend. Die große Bronzemunze (M) mit dem Brustbilde Christi (Follis) führte er auf das ana= stafianische Gewicht zurück und prägte sie zu 260 bis 276 Gr.; ben Obolos bagegen mit dem Kaiserbilde zu 118, 125, 140 Gr. und darüber. Interessant ist die Beobachtung, daß man 1024 zur Anwendung concaver Münzen über= Zum vorherrschenden Typus der Gold-, Silber- und Kupfermünzen ging. wurde diese Form jedoch erst zu Ende des eilften Jahrhunderts. Mit dem Gewicht und Werth des Gold- und Silbergeldes wurde dabei keine Beränderung vorgenommen. Größe und Gewicht aber der Kupfermünzen wurde erheblich herabgesetzt. Der "Follis" und der "Obolos" scheinen in der Regel concav gewesen zu sein, ihre Bruchtheile dagegen von der gewöhnlichen Form. Die griechischen Inschriften (S. 97) erscheinen seit der Mitte des neunten Jahrhunderts auf dem Revers verschiedener Münzen. Unter der Basilianischen Dynastie stehen griechische Inschriften auf der Kehrseite sowohl des Silber= als des Kupfergeldes, wogegen der Revers der Goldmunzen meistens das Brustbild Christi zeigt, mit der Umschrift "Jesus Christus Rex Regnantium". Diese lateinische Inschrift erhielt sich auf dem goldenen Solidus bis gegen Ende des eilften Jahrhunderts.

Das Reich der Rhomäer war trot der unaufhörlichen Kriege und trot vieler mangelhafter wirthschaftlicher Einrichtungen, wie einzelner Monopole, Binnenzölle, Ausfuhrzölle, theilweiser Beschränkung in der Aussuhr gewisser Stoffe, noch immer der bedeutenoste Handelsstaat jener Zeiten; und neben Cherjon und Thessalonich, denen zahlreiche kleinere Handelsplätze zur Seite standen, war Constantinopel als Handelsplat von so eminenter Wichtigkeit, wie heutzutage etwa London und Neuhork. Gerade nach Seiten des Handels= verkehrs kam den Rhomäern neben den enormen Kapitalien in den Händen ihrer Kanfleute bis zu dem Ausgang der Basiliden manches in hohem Grade 3u Gute. Auf der einen Seite hatten sie in Sachen des ostasiatischen Handels die Araber vollständig überflügelt, die ohnehin durch das willkür= liche Regiment ihrer Khalifen und durch die unaufhörlichen inneren Ariege unvergleichlich schlechter gestellt waren, als die Rhomäer mit ihrer wohl geordneten Verwaltung und Justiz. Nun hatte der Khalif Mansur seit 767 durch die Sperrung des Kanals zwischen Nil und Rothem Meere nicht nur die Länder an dessen Küsten erheblich geschädigt: er hat auch mit dahin gewirkt, daß die alte Handelsstraße von Dstasien über Alegypten verödete. So geschah es, daß die Rhomäer, zu denen alle indischen und chinesischen Waaren auf der centralasiatischen Karawanenstraße, und weiter durch das Land der Khazaren tamen, mehr und mehr fast die ausschließlichen Vermittler dieses Verkehrs

nach den Ländern des Westens und Nordens wurden. Weiter aber ist es für die Byzantiner ungemein lange höchst vortheilhaft gewesen, daß die flawi= schen, deutschen und romanischen Bölker allmählich sich immer mehr civilisirten und daher immer eifrigere Abnehmer der Waaren und der industriellen Er = zeugnisse wurden, die ihnen noch immer nur erst das byzantinische Reic liefern konnte, — während sie selbst noch nicht daran denken konnten, al gefährliche Rivalen der Rhomäer aufzutreten. Denn die kühnen russisches Handelsleute, die bis nach Sprien sich wagten, fielen doch nur erst went ins Gewicht; und nur die Italiener, sowohl die befreundeten Amalfitan 🛥 und Benetianer, wie die ganz selbständigen Pisaner und Genuesen, wur? gegen Ende dieses Zeitraums allmählich bedenkliche Conkurrenten. dentung aber der Kaiserstadt am Bosporus als Centralsitz des Welthande jener Tage geht auch baraus deutlich hervor, daß die Annalen des neuntund zehnten Jahrhunderts uns bereits ganze Handelskolonien fremder Böl unter ihren Mauern angesiedelt zeigen: so namentlich der Russen, der Bulgarund verschiedener Italiener, zu denen später (im 11. Jahrhundert, un-König Stefan, der in Constantinopel eine prachtvolle Kirche bauen ließ,) som Magyaren, und weiter Araber getreten sind. Aber schon sonst hatte Gegnerschaft, die zwischen den Khalifaten von Bagdad und Cordova bestamm die spanischen Muselmanen veranlaßt, ihre Handelsbeziehungen in Constannopel zu suchen. Ein Zug freilich in der Geschichte dieses durch die Intem= genz der meisten griechischen Kaiser gehegten und geschützten, und trot mand Fehlgriffe wesentlich geförderten Verkehrs erinnert uns wieder daran, wel 3 eine Fülle von Barbarci auch hinter der üppigen Civilisation dieses Reiche lag: nämlich der leidige Umstand, daß ein Haupttheil der dabei in Betras = kommenden "Waaren" aus Menschenfleisch bestand. Mit anderen Wortesaus der Erbschaft der Antike hatte die griechische, flawische, romanisco Staatenwelt auch die abscheuliche Prazis des Sklavenhandels beibehalte Rhomäer, Venetianer, Neapolitaner schämten sich nicht, Massen europäisch-Sklaven an die Moslemen in Afrika, Aegypten und Syrien zu verhandels

Der grichische Handel hatte bereits seit jener Zeit eine wesentliche weiterung erhalten, als die Bulgaren anfingen, zu civilisirteren Lebensforme—iberzugehen und selbst als Kauflente aufzutreten. Weit ausgedehnter abewist der Homäer und noch mehr der Vertried ihrer Waarers geworden, als erst die von Anfang an handelseifrigen und für den Handel ungemein begabten Russen mit ihnen die oben mehrsach geschilderten näheren Beziehungen angeknüpst, und namentlich Zollfreiheit erlangt hatten. Die Russen tauschten lange vorzugsweise Pelzwerk, Honig, Wachs und kriegsgesangene Stlaven aus gegen die verschiedensten Luzuswaaren; dahin gehörten namentzlich Silberz und Goldbrokat, kostbare Seidenstoffe, Wein, edle Früchte aller Art, orientalische Spezereien und ganz besonders Psessen, edle Früchte aller urt, orientalische Spezereien und nach "Tsarigrad" oder "Wiklagard" am Boszporus kamen, zogen wohl die griechischen Kaussente auf der großen Haupt=

hier während mehrerer Jahrhunderte cirkulirten. Das Gold der Rhomäer behauptete andauernd seinen alten guten Ruf; die zuweilen doch vorkommenden Schwankungen, Veränderungen und Experimente vollzogen sich nur an den Silber: und Kupfermünzen. Unter ben Basiliden war das Keration zu 41 Gr. Gewicht (ber 24. Theil des goldenen Solidus) die beliebteste Silbermünze. Für das Kupfergeld wirkte namentlich Basilios I. reformirend. Die große Bronzemünze (M) mit dem Brustbilde Christi (Follis) führte er auf das ana= stasianische Gewicht zurück und prägte sie zu 260 bis 276 Gr.; den Obolos dagegen mit dem Kaiserbilde zu 118, 125, 140 Gr. und darüber. Interessant ist die Beobachtung, daß man 1024 zur Anwendung concaver Münzen über= Zum vorherrschenden Typus der Gold-, Silber- und Kupfermünzen wurde diese Form jedoch erst zu Ende des eilften Jahrhunderts. Mit dem Gewicht und Werth des Gold: und Silbergeldes wurde dabei keine Ver= änderung vorgenommen. Größe und Gewicht aber der Aupfermünzen wurde erheblich herabgesett. Der "Follis" und der "Obolos" scheinen in der Regel concav gewesen zu sein, ihre Bruchtheile dagegen von der gewöhnlichen Form. Die griechischen Inschriften (S. 97) erscheinen seit der Mitte des neunten Jahrhunderts auf dem Revers verschiedener Münzen. Unter der Basilianischen Dynastie stehen griechische Juschriften auf der Kehrseite sowohl des Silberals des Aupfergeldes, wogegen der Revers der Goldmünzen meistens das Brustbild Christi zeigt, mit der Umschrift "Jesus Christus Rex Regnantium". Diese lateinische Inschrift erhielt sich auf dem goldenen Solidus bis gegen Ende des eilften Jahrhunderts.

Das Reich der Rhomäer war trot der unaufhörlichen Kriege und trot vieler mangelhafter wirthschaftlicher Einrichtungen, wie einzelner Monopole, Binnenzölle, Ausfuhrzölle, theilweiser Beschränkung in der Aussuhr gewisser Stoffe, noch immer der bedeutendste Handelsstaat jener Zeiten; und neben Cherson und Thessalonich, benen zahlreiche kleinere Handelspläte zur Seite standen, war Constantinopel als Handelsplat von so eminenter Wichtigkeit, wie heutzutage etwa London und Neuhork. Gerade nach Seiten des Handels= verkehrs kam den Rhomäern neben den enormen Kapitalien in den Händen ihrer Kaufleute bis zu dem Ausgang der Basiliden manches in hohem Grade zu Gute. Auf der einen Seite hatten sie in Sachen des ostasiatischen Handels die Araber vollständig überflügelt, die ohnehin durch das willkür= liche Regiment ihrer Phalifen und durch die unaufhörlichen inneren Kriege unvergleichlich schlechter gestellt waren, als die Rhomäer mit ihrer wohl ge= ordneten Berwaltung und Justiz. Nun hatte der Khalif Mansur seit 767 durch die Sperrung des Kanals zwischen Nil und Rothem Meere nicht nur die Länder an dessen Küsten erheblich geschädigt: er hat auch mit dahin gewirkt, daß die alte Handelsstraße von Ostasien über Aegypten verödete. So geschah cs, daß die Rhomäer, zu denen alle indischen und chinesischen Waaren auf der centralasiatischen Karawanenstraße, und weiter durch das Land der Khazaren kamen, mehr und mehr fast die ausschließlichen Vermittler dieses Verkehrs

nach den Ländern des Westens und Nordens wurden. Weiter aber ist für die Byzantiner ungemein lange höchst vortheilhaft gewesen, daß die slat schen, deutschen und romanischen Bölker allmählich sich immer mehr civilisirt und daher immer eifrigere Abnehmer der Waaren und der industriellen C zeugnisse wurden, die ihnen noch immer nur erst das byzantinische Re liefern konnte, — während sie selbst noch nicht daran denken konnten, gefährliche Rivalen der Rhomäer aufzutreten. Denn die kühnen russisch Handelsleute, die bis nach Sprien sich wagten, fielen doch nur erst wer ins Gewicht; und nur die Italiener, sowohl die befreundeten Amalsitar und Benetianer, wie die ganz selbständigen Pisaner und Genuesen, wur gegen Ende dieses Zeitraums allmählich bedenkliche Conkurrenten. Die B deutung aber der Kaiserstadt am Bosporus als Centralsitz des Welthande jener Tage geht auch daraus deutlich hervor, daß die Annalen des neunts und zehnten Jahrhunderts uns bereits ganze Handelskolonien fremder Boll unter ihren Mauern angesiedelt zeigen: so namentlich der Russen, der Bulgare und verschiedener Italiener, zu denen später (im 11. Jahrhundert, unt König Stefan, der in Constantinopel eine prachtvolle Kirche bauen ließ,) sog Magyaren, und weiter Araber getreten sind. Aber schon sonst hatte 1 Gegnerschaft, die zwischen den Khalifaten von Bagdad und Cordova bestan die spanischen Muselmanen veranlaßt, ihre Handelsbeziehungen in Constan nopel zu suchen. Ein Bug freilich in ber Geschichte bieses burch bie Intel genz der meisten griechischen Kaiser gehegten und geschützten, und trot manck Fehlgriffe wesentlich geförderten Verkehrs erinnert uns wieder daran, wel eine Fülle von Barbarei auch hinter der üppigen Civilisation dieses Reich lag: nämlich der leidige Umstand, daß ein Haupttheil der dabei in Betrai kommenden "Waaren" aus Menschenfleisch bestand. Mit anderen Worte aus der Erbschaft der Antike hatte die griechische, slawische, romanisc Staatenwelt auch die abscheuliche Prazis des Sklavenhandels beibehalte Rhomäer, Benetianer, Neapolitaner schämten sich nicht, Massen europäisch Sklaven an die Moslemen in Afrika, Aegypten und Syrien zu verhandel

Der griechische Handel hatte bereits seit jener Zeit eine wesentliche C weiterung erhalten, als die Bulgaren anfingen, zu civilisirteren Lebensform überzugehen und selbst als Kausseute aufzutreten. Weit ausgedehnter al ist der Handelsverkehr der Rhomäer und noch mehr der Vertrieb ihrer Waar geworden, als erst die von Ansang an handelseifrigen und für den Hand ungemein begabten Russen mit ihnen die oben mehrsach geschilderten näher Beziehungen angeknüpft, und namentlich Zollfreiheit erlangt hatten. Die Russtausschungen aus gegen die verschiedensten Luzuswaaren; dahin gehörten names lich Silber= und Goldbrokat, kostbare Seidenstoffe, Wein, edle Früchte al Art, orientalische Spezereien und ganz besonders Pfesser. Soweit die Russnicht selbst nach Cherson und nach "Tsarigrad" oder "Miklagard" am Beporus kamen, zogen wohl die griechischen Kausseute auf der größen Haus

handelsstraße am Onjepr hinauf (S. 167) bis nach Kiew, seit 882 Hauptsstadt des russischen Reiches. Ein bedeutender Stapelplatz griechischer Waaren wurde dann aber auch Nowgorod, wo nun wieder die standinavischen Kaufsleute erschienen, diese kostbaren Waaren für sich zu erstehen. Damals wurde es im Norden vielsach üblich, Rußland mit "Griechenland" zu konfundiren; und Grekaland, Girkland, das Ziel vieler nordischer "Griechenlandsahrer" ist nicht in Südeuropa zu suchen. Wirklich bis nach Constantinopel ist in jener Zeit, so viel bekannt, von skandinavischen Kaufsahrern nur Gris Sämingsson gelangt, der um das Jahr 1000 lebte. Die kirchlichen Beziehungen skärkten ebenfalls den russischen Versehr mit Byzanz; denn von dort aus erhielten nun die russischen Geistlichen ihre Weihen, die Kirchen ihren Altarschmuck und ihre Ausstattung.

Ueber Rußland gelangten die griechischen Waaren weiter auch zu west lichen Slawen, namentlich des Nordens von Mitteleuropa, theils über Riew, theils über Nowgorod; sie spielten eine bedeutende Rolle auf den Märkten der berühmten slawischen See- und Handelsstadt Jumne auf der pommersichen Küste, wohin sie theils slawische Ostsecsahrer, theils "griechische" Kaufeleute brachten, d. h. Russen, als Leute, die sich zur griechischen Kirche hielten. Für das damalige Deutschland machten namentlich Mainzer Größhändler Geschäfte dis nach Constantinopel. Die nach Mainz bestimmten griechischen Waaren nahmen den Weg über Benedig; von der glänzenden Bischosssstadt am Mittelrhein aus wurden sie dann rheinabwärts dis nach England geführt. Andrerseits brachten wieder Könige und geistliche Würdenträger dieses Inselslandes nicht selten aus Kom byzantinische Seidenzeuge mit.

Ganz besonders bedeutsam aber war der Vertrieb aller möglicher byzan= tinischen Waaren nach dem civilisirtesten aller christlichen Nachbarländer des Reiches, nämlich nach Italien. Von Anfang an verbrauchte das bischöf= liche Rom gewaltige Vorräthe asiatischer Spezereien, namentlich kostbarer Arome, und ein reiches Maß seidener und purpurner Stoffe für Pracht= gewänder, Decken, und für den kirchlichen Dienst, — Dinge, die ganz vor= wiegend die Erzeugnisse griechischer Arbeit waren, und nach dem Muster der kirchlichen Hauptstadt des Abendlandes dann auch über Rom nach vielen anderen Ländern des Westens und Nordens bezogen wurden. Die maritime Berbindung aber mit der Levante, und zunächst vor Allem mit den griechischen Bafen, namentlich Constantinopel, stellten die Schiffe mehrerer der Städte im griechischen Unteritalien her, unter benen neben Bari, Trani, Brindisi und Tarent, ganz vorzugsweise Amalfi in Betracht kommt. Die Amalfitaner, die schon im 9. und 10. Jahrhundert auch zu den Arabern in Afrika und Alegypten gute Be= ziehungen hatten, betrieben, — bis 1073 der griechischen Oberhoheit im Ganzen treu, — den lebhaftesten Verkehr mit dem Reiche der Rhomäer, führten wett= eifernd mit den Venetianern griechische Waaren in das Abendland, und selbst jene Purpurseidenstoffe, deren Ausfuhr eigentlich verboten war, wußten sie doch in den Handel zu bringen. Wie ihrer viele in der griechischen Armee dienten,

und Gewandfalten auf den Farben selbst durch zarteste Goldschraffirung e gegeben sind. Im eilsten Jahrhundert war ferner zu Constantinopel t Berfahren üblich, in der Art des "Niello" eherne Portalflügel zu schmück man entwarf Zeichnungen, deren Umrisse durch eingelegte Silberdrähte (nackten Theile durch Silberplättchen) gebildet wurden. Freilich erscheinen h die Formen schwerfällig und roh.

Ganz besonders endlich kultivirten die Byzantiner die Pslege der W niaturen der Bilderhandschriften, wobei man einige Zeit lang nicht of Erfolg zurückging auf die Nachahmung der antiken Darstellungsweise und 1 der frühesten dristlichen Zeit, die sich aus der letzteren herausgebildet hat Dabei macht sich allerdings die Vorliebe der Byzantiner für Darstellung grausiger Märthrerscenen bemerkbar. Erst in den Miniaturen des eilfi Jahrhunderts verlieren sich die antiken Elemente. Die in den Klöstern u von den Mönchen gepflegte Kunstübung gewann hier das Uebergewid eine Anweisung für Maler, die in der vorliegenden Gestalt wahrscheinl erst gegen Ende des Mittelalters redigirt wurde, das "Malerbuch vom Bei Athos", besitzt auch für frühere Jahrhunderte in dieser Richtung volle G tung. Die dogmatische Tendenz stimmte nicht mehr zu dem reineren Forme sinne und der größeren Naturfrische, die noch in den Werken der altchri lichen Kunst waltete. "Der persönliche Antheil der Künstler verringerte si und mußte immer mehr sinken, je lehrhafter die Darstellungen wurden, je eng sie mit dogmatischen Beziehungen verknüpft werden mußten. Vorschrift trat an die Stelle der freien künstlerischen Erwägung." Die C stalten wurden steif, durr und hager, die Geberden unnatürlich starr u hart, der Ausdruck unlebendig, die Färbung greller, die Umrißzeichnung n schwarzen Linien markirt. Doch lieferte noch dieses und das dreizehnte Jak hundert manches Beachtenswerthe. Erst seit der Katastrophe von 1204 sin auch der Kunstwerth in diesen Arbeiten merklich, und bald erscheinen 1 Schöpfungen dieser Art "völlig todt, vertrocknet und geistlos".

Die Tafelmalerei beginnt in nennenswerther Weise erst in d späteren Zeiten der byzantinischen Kunst. Aber im Allgemeinen haben die Bilder einen schweren und dunklen Ton in der Farbe, sie sind gewöhnl ohne Geist ausgeführt und mit allerlei Goldputz verbrämt. Bei Weitem 1 meisten der byzantinischen Taselgemälde gewähren nichts, als die trauri Darlegung eines knechtisch gebundenen Sinnes. Die Wandmalerei, die den späteren byzantinischen Kirchen reichlich zur Anwendung kam, wiederho eine Anzahl rituell gewordener Motive und Compositionen.

Höchst bedeutsam ist endlich für das Zeitalter, welches wir bisher schildert haben, der byzantinische Handelsverkehr. Auch hier könn wir uns mehrsach (S. 92 ff.) auf das früher Gesagte zurückbeziehen. Riimmer beherrschte das byzantinische Münzwesen, nur das Reich der östlich Khalisen zum Theil ausgenommen, die damalige Welt, und die Rhome versorgten die Länder des Abendlandes mit den nöthigen Goldmünzen, i

## Byzantinische Münztypen.

- 1. Goldmünze: Solidus. Kaiser Leo II. und Zeno. Auf der Borderseite sind beide genannt, Leo allein ist dargestellt. Auf der Kehrseite thronen sie beide; Leo, der durch seine Mutter Ariadne Nachfolger ihres Vaters Leo I. war, hat die Ehrenstelle zur Rechten seines Vaters Zeno. CONOB bedeutet die Währung von CONstantinopel, nach welcher OB (72) Solidi aus dem Pfunde geprägt wurden.
- 2. Goldmünze: Solidus des Dominus Noster ANASTASIVS PerPetuus AVGustus.
- 3. Silbermünze des Oftgothen-Königs Theoderich mit dem Kopf des Kaisers Justinus I. Das Monogramm enthält den Namen THEODORICVS; das E, vorn am R, ist hier zufällig nicht deutlich.
- 4. Rupfermunze des Justinian I., im XVIIII (19.) Regierungsjahre, in Kyzicus gesprägt. M ist die Werthzahl 40 und bezeichnet den Follis.
- 5. Kupfermünze bes Justinus II. und seiner Gemahlin Sophia. Im 4. Regierungs= jahr in Constantinopel geprägt. Follis.
- 6. Kupfermünze des Kaisers Mauricius, seiner Gemahlin Constantina und seines Sohns Theodosius, in Cherson geprägt. H ist die Werthzahl 8.
- 7. Heraclius und Heraclius Constantin. Silbermünze, 1/48 Pfund, Miliaresion. Rückseite: deus adiuta Romanis.
- 8. Conftans II. und sein Sohn Constantin Pogonat. Silbermunze, Miliaresion.
- 9. Justinianus II. Rhinotmetus und sein Sohn Tiberius. Solidus. DN IVSTINIANVS ET TIBERIVS PP A. Rehrseite: IhS ChS REX REGNANTIVM Brustbild Christi mit kreuzförmigem Nimbus, er hält das Evangelienbuch. Dies ist das früheste Bild Christi auf Münzen.
- 10. Constantin VI. als Knabe und seine Mutter Jrene. Gold. CONSTANTINOS C' (kai) ElR. Kehrseite: CONST AFVSTI ET EIRI; die Ahnen des Kaisers: Leo III., Constantin V. und Leo IV. (der Later Constanting VI.).
- 11. Michael III. als Knabe, seine Mutter Theodora und seine Schwester Thecla. Auf ber Borderseite MIXAHL S (και) ΘΕCLA. Auf der Kehrseite die Regentin ΘΕΟΘΟΚΑ ΘΕSPVNA. Griechische und sateinische Buchstaben gemischt.
- 12. Basilios I. Kupfer.
- 13. Constantin XII. Monomachos. Silber. Maria MP ΘΥ (μήτηρ Θεού) ΔΕCΠΟΙ-NA CWZOIC EYCEBH MONOMAXON, der Kaiser, die Linke auf das Schwert stützend.
- 14. Romanos IV. Diogenes. Silber. Maria mit dem Christkinde Μ Θ. + ΠΑΡΘΕΝΕ COI ΠΟΛΥΑΙΝΕ ΟΓ ΗΛΠΙΚΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΟΡΘΟΙ der stehende Kaiser. Die beiden Umschriften bilden einen Hegameter.
- 15. Michael VII. Dutas Parapinates. Golb. + ΜΙΧΑΗΛ ΒΑCIΛ (Ο ΔΟΥΚΑC) Rehrseite: IC XC.
- 17. Theodor II. (Bataşes Dukas) Lascaris, Kaiser in Nikaea. Silber. Neben dem Heiligen steht (hier zufällig nicht sichtbar) Ο AΓΙΟΚ. ΔΜΗΤΡΟΚ (Δημήτριοκ). Die Buchstaben IC AK auf der Kehrseite sind noch nicht genügend erklärt.
- 18. Michael VIII. Paläologos. Gold. Der Raiser kniet vor Christus, der Erzengel Michael steht hinter dem Kaiser. Rehrseite: Maria, umgeben von den Stadtmauern von Constantinopel.
- 19. Alexios II. Komnenos, Kaiser in Trapezunt. Silber. Der Kaiser und der h. Eugenius zu Pferde.



Byzantinifche Mangtypen; (Oci

Dazu tritt ferner der gewichtige Umstand, daß die lange Zeit der Schwäche der fürstlichen Centralgewalt, die als neue Stütze ihrer Stellung boch nur die neuen nordeuropäischen Garderegimenter zu gewinnen ver= mocht hat, einem historisch höchst interessanten Element das mächtige Empor= kommen und Durchdringen ermöglicht hat, welches von Innen heraus die cen= tralisirenden und zusammenhaltenden Kräfte des Reiches zu zersetzen strebte: es war die neu erwachsende Aristokratie, deren Zunahme uns auch äußerlich durch das Aufkommen bestimmter Familiennamen in diesem Reiche signalisirt wird. Es war natürlich, daß in einem Reiche, wie das der Rhomäer, parallel mit der Entwickelung und tieferen Fundirung der monarchischen Ge= walt auch die Versuche der größeren Grundherren, und überhaupt aller ein= heimischen Machtelemente liefen, sich zu einer Art von Abel zu entwickeln, wie ihn auch die letten Zeiten des römischen Kaiserthums gekannt hatten. Die griechischen Städte haben im Laufe der halbdunkeln Jahrhunderte, die mit den Existenzkämpfen gegen die slawische Ueberfluthung ausgefüllt sind, allmählich in ihren Municipalitäten ein "Archontat" entstehen sehen, welches in seiner Haltung, leider auch nach Seiten der Rauflust und der Parteiwuth in inneren Angelegenheiten, stark an die italienische municipale Nobilität er= Aber in vielen Provinzen, namentlich im Peloponnes und in Kleinasien, war wirklich eine große und reiche territoriale Aristokratie erwachsen, die den Kaisern nach verschiedenen Richtungen hin erhebliche Besorgnisse einflößte. Seitdem (zulett im neunten Jahrhundert) das unfinnige System der gegenseitigen Berantwortlichkeit der Grundbesitzer für den Gesammtbetrag der Grundsteuer ihrer Bezirke endlich völlig aufgegeben war, hatte sich die materielle Kraft der großen provinziellen Grundherren freier ent= wickeln können. Aber nun war auch der Trieb wieder erwacht, gewaltige Lati= fundien zu schaffen; und der große Grundadel fand nicht nur in den europäischen Ländern mit höriger slawischer ober gräkoslawischer Bevölkerung sondern auch in Asien viele Mittel, bald eine Art von Patronage über die freie bäuerliche Einwohnerschaft sich zu schaffen, bald — oft mit Gewalt ober materiellem Drucke verschiedenster Art, seine Besitzthümer zu erweitern. Die Kaiser hatten niemals aufgehört, unter starker Sympathie der übrigen Volksklassen, durch drakonische Bestimmungen dieser den kleineren Grundeigenthümern höchst nachtheiligen Richtung entgegenzuarbeiten. Noch Justi= nian I. hatte gegen diese Reigung gekämpft, die in Italien und Gallien dem ausgehenden abendländischen Reiche so gefährlich geworden war. die neue Art dieses Adels hatten Theophilos und Romanos I. den Kampf aufgenommen. Constantin VII. hatte 947 gesetzlich verfügt, daß Ländereien armer Leute (namentlich Soldatengüter), die reiche Grundherren seit seiner Thronbesteigung "erworben", benselben wieder entzogen und ohne Ersat des Kaufgeldes den Vorbesitzern zurückerstattet werden sollten. hatte unablässig gegen die Uebermacht der Latifundienbesitzer gekämpft; wie später Alexios I., stütte auch er sich babei entschieden auf den Klerus, gab

daher selbst den Kampf des Nikephoros Phokas gegen die Ansammlung vo Grundstücken in "todter Hand" wieder auf. Aber auch abgesehen von der ge fährlichen wirthschaftlichen und für die innere Kraft und militärische Leistung! fähigkeit der Provinzen bedenklichen Verschiebung der Besitzverhältnisse, wi den Kaisern das Emporkommen dieses territorialen Abels sehr unerwünscht. C lag doch auf der Hand, daß diese Aristokratie, je stärker sie einwurzelte, a die Dauer nicht sehr geneigt sein würde, die schrankenlose Alleinherrschaft desp tischer Regenten zu ertragen. Das Ringen vieler dieser Granden nach dem b herrschenden Einfluß auf die Regierung unter schwachen ober minderjährige Regenten und die Explosion großer Bürgerkriege in dem zu solchen Episode seit Alters neigenden Reiche war für jeden irgend kraftvollen Selbstherrsch ein bebenkliches Sympton. Das übelste endlich für bas Reich ist es ab geworden, daß diese Aristokratie, — die mit den feudalen Neigungen ur den gern übernommenen ritterlichen Gewohnheiten des abendländische Abels, zu denen auch der Zweikampf gehörte, — nach Art der großen Feuda herren in Deutschland und Frankreich sehr starke partikularistische Reigung zeigte, die sie später auch nach dieser Seite, namentlich auf europäische Boben, einfach in die Reihe der fränkischen Barone treten ließen. Nur de diese griechischen Barone den abendländischen noch lange eben so sehr Bildung überlegen waren, wie sie ihrerseits hinter ben Franken an wirklich Ritterlichkeit zurüchlieben. Neben den armenischen und später den flawisch und bulgarischen Abelsfamilien des Reiches treten nun, namentlich während 🗠 zehnten Jahrhunderts immer mehr griechische hervor, und zu Anfang des elft find bereits die meisten der Geschlechter namhaft, die seitdem bis zum Untgange bes Reiches immer wieder auf der historischen Bühne erscheinen. Nam wie Dukas, Komnenos, Paläologos, Melissenos, Kamateros, Dalassenos u.: viele andere begleiten die Geschichte der Rhomäer seitdem bis zur Ster stunde des letten Paläologen. Wie sehr nun das machtvolle Emporkomms dieser Aristokratie nach des zweiten Basilios Ableben die stramme Centra: sation und das so kunstvoll ausgearbeitete System der byzantinischen Be waltung erschüttert, endlich durchbrochen und zersetzt hat, wird uns die wa tere Darstellung zeigen. Tief verdrossen aber, wie die großen Geschlecht: längst waren über die gerade unter den Basiliden immer allgemeiner & wordene Verwendung der Eunuchen zu den wichtigsten Staats= und Kriege ämtern, fanden sie ihr Vordringen nach des gewaltigen Kaisers Ablebe wesentlich erleichtert durch die Thorheit, mit welcher Basils Nachfolger wieden holt die wichtigsten Plätze mit Leuten besetzten, die ihrer Aufgabe nicht g wachsen waren.

Gleich Basils erster Nachfolger, sein Bruder Constantin VIII., leite die Regierung in durchaus schädliche Bahnen. Persönlich eine stattlich und kraftvolle Erscheinung war dieser Kaiser seinem gewaltigen Brud nur im Aeußeren ähnlich und theilte mit ihm nur die Fehler; aber von sein Thätigkeit, Energie, Tapferkeit und Regententüchtigkeit fand sich bei diese

fläglichen Raiserpuppe teine Spur. Hatte Basil II. bas persönliche Regiment und den byzantinischen Absolutismus mit staunenswerther Kraft und Rührig= Keit zur Geltung gebracht: jett erlebte bas Reich die traurige Kehrseite dieser Gricheinung. Constantin VIII. nämlich hatte nur noch Interesse für die Ge= reuffe, in benen er seit Jahren geschwelgt, während sein Bruder die Last ber Reichsgeschäfte und seiner endlosen, schweren Kriege trug. Die Amusements, Die ihm der Palast bot, die Jagd, der Hippodrom füllten seine Mußestunden aus, — und diese begannen für ihn schon mit Tagesanbruch. Böllig unkriege= risch wie er war, betrachtete er die Armee nur nit stillem Mißtrauen. Ein feiger, argwöhnischer Thrann, neigte er natürlich zur Grausamkeit, und wurde mun dem Reiche sofort ganz besonders dadurch schädlich, daß er, — in schlimmer Rachahmung der alten Cäsaren Roms, welche die wichtigsten Reichsämter einst mit ihren Freigelassenen besetzt hatten, — in mißtrauischer Scheu vor allen sonst bedeutenden und einflußreichen Männern der Residenz, gegen alles Serkommen und in höchst bebenklicher Durchbrechung der uralten Praxis der Reichs: und Heeresverwaltung die angesehensten Stellungen im Staate und am hofe mit Eunuchen seines Haushaltes besetzte, die nicht einmal die Talente und die geschäftliche Erfahrung der seiner Zeit weltberühmten "Lakaien" des alten Imperators Claudius besaßen. Noch bedenklicher war es, daß er aus Demselben Material mehrere der wichtigsten Vertrauensposten in der Armee besetze: den Plat an der Spitze der fremden Truppen, und die schwierigen • ommandeurstellen in Iberien und in Antiochia. Daneben wurden die Steuern Diel härter und rücksichtsloser eingetrieben, als unter seinem Vorgänger; aber mit Unwillen sahen die Rhomäer, daß die Mittel der Reichskassen nur der Rutlosen Verschwendung des Thoren dienten, der berufen schien, den raschen Berfall der kolossalen Schöpfungen seines Bruders einzuleiten. Die zum Glück Mur sehr kurze Regierung dieses Basiliden mit ihren großen Mißgriffen und mit manchem blutigen und häßlichen Detail macht es recht verständlich, wie Später die viel längere furchtbare Mißregierung des Hauses Angelos das stolze Reich der Byzantiner gegenüber den Angriffen der Lateiner zum Entsetzen Howach und wehrlos hat erscheinen lassen können. Zunächst freilich war der Narke Bau des zweiten Basilios so leicht nicht zu erschüttern. Noch lebte trot der schlechten Leitung der Centralgewalt der alte Geist in der Armee und der Flotte; so konnte Constantin Diogenes als Gouverneur von Bul-Barien im Jahre 1027 ein Heer ber Petschenegen siegreich über die Donau durüdwerfen, und die Commandanten von Chios und Samos eine Flotte afrikanischer Sarazenen mit bemselben Erfolg aus bem ägäischen Meere vertreiben.

Unter allen Umständen war es ein Glück für das Reich, daß dieses Regiment, welches schließlich in ausgiebigster Weise durch Blendung nicht veniger namhafter Männer von Verdienst und jetzt von fühlbarer Unzufriedens heit sich zu halten versucht hatte, schon am 21. November 1028 zu Ende ging. Nun kam eine Zeit, wo der Besitz des Thrones der Rhomäer für

lange durch die Töchter des letzten Basiliden bestimmt wurde. Constantin VII hatte keinen Sohn, wohl aber drei Töchter, alle schon in reiferen Jahren, un unvermählt. Eudozia, die älteste berselben, hatte ben Schleier genommen. S sollte zunächst die Krone mit der Hand einer der jüngeren vergeben werden. Unte dem Einfluß Simeons, des Chefs der Leibwache, designirte Constantin VII turz vor seinem Tode einen Berwandten des kaiserlichen Hauses, den begabte und hochgebildeten Patricius Romanos Arghyros, zu seinem Nachfolger. Diese selbst ein Mann von bereits 60 Jahren, mußte sich von seiner Gattin scheiber die sich in ein Kloster zurückzog. Und weil nun des Kaisers jüngste Tochte die charaktervolle Theodora, es ablehnte, unter solchen Umständen die Ge mahlin bes Romanos zu werden, so wurde dieser (19. November 1028) m. Constantins zweiter Tochter vermählt. Es war die Prinzessin Zoe, damabereits 48 Jahre alt; freilich durch die Blattern in ihrer früheren Schönhs geschmälert, aber stattlich und kraftvoll, wie alle Nachkommen der schön Theophano (S. 170), und zu allen Zeiten als eine berb sinnliche Natur ber Residenz bekannt.

Zwei Tage später also, als Constantin das Zeitliche segnete, ergweine Boes Gemahl als Romanos III. die Zügel der Regierung, und es begaeine Periode von nahezu 30 Jahren, während welcher für die Zustände E Hoses, der jetzt stärker als sonst in den Bordergrund der Geschichte träalle Folgen des Frauenregiments, eine bunte Fülle von Intriguen, launschafte persönliche Politik, das Treiben von Günstlingen, und nach alter byzetinischer Praxis auch Verschwörungen, jeden Augenblick zur Erscheinung komm Wir zeigen hernach, wie Dank der ungeheuren Arbeit des zweiten Basilsbas Reich, an dessen Grenzen allmählich dunkle Wetterwolken sich austhürm nach Außen noch geraume Zeit sich imposant zu erhalten vermochte, und vesolgen zunächst die innere Geschichte bis zum Ausleden der letzten Basilid

Romanos III., der sehr wohl fühlte, daß er nicht um seiner perse lichen Verdienste willen mit dem Perlendiadem geschmückt worden war, t Alles, um die verschiedensten Klassen der Rhomäer für sich zu gewinnen. Rc der neuen Herrschaft die seltene Gunst des Himmels zu Gute, welche Jahre 1028 dem Reiche eine Ernte an Oliven und Getreide in einer se Menschengebenken unbekannten Fülle gewährte, so erregte ber neue Raise allgemeine Freude durch Freikaufung der letthin durch die Petschenegen übe die Donau geschleppten Gefangenen, und durch Abstellung aller Berfolgungen und Härten, welche die argwöhnische Politik seines Vorgängers eingeleitel hatte; nicht minder durch Erlaß aller Stenerschulden an die Reichskassen und durch Bezahlung der Privatschulden aller Schuldgefangenen. Die Aristofratie sah mit Entzücken, daß Romanos eine der schroffsten Verfügungen aufhob durch welche einst Basilios II. ihre ausgreifenden Neigungen zu bandigen versucht hatte: nämlich das sogenannte Allelengyon, die durch jenen Raiser ein: geführte Berantwortlichkeit ber großen Grundherren für die Steuern ber ärmeren Landbesitzer ihrer Bezirke. Zu Gunsten des Klerus der St. Sophien:

firche wurde ein großartiges jährliches Geschenk ausgeworfen. Auch sonst entfaltete Romanos theils aus Frömmigkeit, theils aus Baulust große Freigebigkeit nach Seiten der Kirche; freilich bis zu dem Grade der Verschwens dung, daß zulett selbst die Kleriker es bedenklich fanden, die kirchlichen Interessen in so maßloser Weise auf Kosten der Steuerzahler des Reiches zu begünstigen. Berühmt vor Allem war die durch ihn erbaute Marienkirche des von ihm neu gegründeten und überreich dotirten Klosters Semneion, und bie neue ornamentale Ausstattung der Kirchen von St. Sophia und Blachernä, wo unter Anderem die Kapitäler der Säulen stark vergoldet wurden. aber erzielte er durch Unterhandlungen mit dem Khalifen Daher von Kahira die Erlaubniß, die durch den fanatischen Hakem-Aziz im Jahre 1010 zer= störte Kirche des h. Grabes in Jerusalem wiederherstellen zu dürfen; der Bau selbst wurde nachher verschleppt, und erst unter Constantin IX. Monomachos im Jahre 1048 zu Ende geführt. Auf der anderen Seite gab Romanos, obwohl er persönlich keinerlei Feldherrntalent besaß, das thörichte System seines Vorgängers gegenüber der Armee sofort auf, und hatte auch das Glück, unter den jüngeren Besehlshabern seiner asiatischen Truppen in Georg Maniakes einen Mann zu finden, der berufen war, den Waffenruhm der Rhomäer noch einmal in glänzender Weise herzustellen.

Die wohlwollende Art des neuen Herrschers konnte natürlich nicht verhindern, daß mehrere Theile Kleinasiens wiederholt durch zerstörende Erd= beben, Heuschreckenzüge und Seuchen schwer heimgesucht wurden. eigentlichen Schattenseiten seiner Regierung sind am Hofe zu suchen, wo die persönlichen Stimmungen und Verstimmungen besonders scharf zur Erscheis nung kamen. Die Vorgeschichte der Erhebung und der Heirath des Romanos hatte bei ihm wie bei Zoë eine zähe Abneigung und Eifersucht gegen die reich begabte Prinzessin Theodora zurückgelassen, die sich in häßlichen Intriguen gegen diese jüngste Tochter Constantins Luft machten. ernannte einen der früheren Minister Basils II., Johannes mit Namen, zum Oberaufseher über Theodorens Hofhaltung; er sollte in Wahrheit als Kund= schafter fungiren. Dann wurde gegen sie die Beschuldigung erhoben, sie unter= halte zum Zwecke ihrer eigenen Thronbesteigung verrätherische Beziehungen zu einer dem Kaiser ohnehin verhaßten Persönlichkeit. Es war dieses Prinz Prujian, ein Sohn des letten Bulgarenkönigs Wladislaw, — zur Zeit byzan= tinischer "Magister" (S. 194) und Chef des kleinasiatischen (bithynisch:gala= tijchen) Themas Bukellarion (zwischen dem pontischen Heraklea und Ankyra), ber unter Constantin VIII. mit Romanos' Schwager Basilios Skleros (Enkel des alten Bardas, S. 177) in tiefe Verfeindung gerathen war und ein Duell ausgefochten hatte. Skleros war nachher geblendet worden, weil er den Versuch machte, ber Haft sich zu entziehen, die wegen dieses Zweikampfes über ihn verhängt war, hatte aber nunmehr durch seinen Schwager seine alte Stellung am Hofe wieder erhalten. Jest wurde Prusian, von dem wir nicht wissen, ob die Anklage auf Hochverrath begründet war ober nicht, so=

fort geblendet, und seine königliche Mutter nach dem Aloster Mantineia in dem Thema Bukellarion verwiesen. Durch solche Maßregeln wurde aber in dieser Zeit der Geist der Meuterei unter den Großen des Reiches nicht mehr gezähmt, die theils in Theodorens, theils in ihrem persönlichen Interesse conspirirten. Nicht lange nach der Katastrophe des Prusian wurde ent= bect, daß der gefeierte, mit einer Nichte bes Kaisers verheirathete und zum Befehlshaber in Thessalonich bestimmmte General Constantin Diogenes in verbächtigen Beziehungen zu bulgarischen und slawischen Häuptlingen stand. Erst als man ihn nach dem Thema Thrakesion (d. i. das lydischekarische Binnenland von Thyatira und Sardes bis Kibyra) versetzt hatte, wagte man ihn Seitens der Regierung zu verhaften, und fand ihn nun einer Conspiration gegen Romanos schuldig. Er wurde genöthigt, als Mönch in das Kloster Studion (S. 121) sich sperren zu lassen. In seinen Sturz aber wurden zahlreiche hochstehende Männer, unter ihnen der neue Chef von Theodorens Hofhaltung, verwickelt; sie alle versielen der öffentlichen Auspeitschung und der Verbannung, während der blinde Prusian jett nachträglich noch in ein Rloster gesteckt wurde. Nun aber wurde auch Theodora verhaftet, nach dem Kloster Petrion (an der Spite des Hafens) abgeführt, und dann durch ihre Schwester Zoë gezwungen, den Nonnenschleier zu nehmen. Der ungluckliche Diogenes endlich, den der Erzbischof von Thessalonich der Absicht beschuldigte, er wolle nach Albanien entweichen und bort als Prätendent auf= treten, tödtete sich durch einen Sturz aus dem Fenster, um der Blendung und Auspeitschung zu entgehen.

Weit wirrer noch gestalteten sich die Dinge am byzantinischen Hofe, als Romanos III. nach längerer Krankheit am 11. April 1034 starb. Der nächste Schritt der Kaiserin-Wittwe war nur zu sehr geeignet, an diesem Hofe, wo dunkle Verbrechen, schleichende Intriguen, böswillige Verleumdung und tückischer Klatsch seit Alters als gewöhnliche Dinge auftraten, ihr und ihrer Umgebung die allerschlimmste Nachrebe zuzuziehen. Kaum nämlich war ihr alternder Gatte gestorben, so erhob sie einen jungen Kammerdiener des Romanos, einen Jüngling von seltener Schönheit, Anmuth und eleganter Grazie zu ihrem neuen Gemahl und zum Kaiser. Es war Michael aus Paphlagonien, ein Bruder des Mönches Johannes, eines Eunuchen, der früher in dem Haushalt bes Romanos angestellt gewesen, und nach dessen Thronbesteigung mit der obersten Direktion aller milden Stiftungen des Reiches betraut worden war. Die jähe Erhebung Michaels auf den Thron gab jett den Byzantinern den Anlaß, die pikantesten Geschichten von der Lüsternheit der nicht mehr gerade jugendlichen Kaiserin und von dem schleichenden Gift zu verbreiten, welches Johannes dem Raiser, seinem Wohlthäter, beigebracht haben soll.

Die neue Regierung hätte recht wohlthätig werden können; denn Michael IV. der sich trot aller schlechten Witze des Adels über seine Vorgeschichte und trot der epileptischen Zufälle, die ihn (in den Augen des Volkes als eine göttliche Strafe für die Frevel, die seiner Erhebung vorausgegangen) zeit=

weise schwer mitnahmen, ohne Schwierigkeit auf dem Throne der Basiliden behauptete, war ein wohlmeinender, rechtliebender und verständiger Mensch. Aber während er, ähnlich wie Romanos, die gesammte Geistlichkeit mit Gesichenken überhäufte, war seine Hauptstütze sein Bruder Johannes, den er zum Premierminister und Chef des Staatsrathes ernannt hatte, zwar ein überaus thätiger und geschickter Verwaltungschef, aber auch ein Mann von durchaus despotischem Naturell, und von dem Geiste harter siskalischer Raubgier erfüllt, so daß die Völker des Reiches unter der Last der nach seinem Gutdünken erhöhten Steuern und unter den Uebergriffen der unterzgeordneten Finanzbeamten seufzten, und auf verschiedenen Punkten, namentlich in Sprien, Unruhen ausbrachen, die wieder mit blutiger Härte gedämpst wurden. In diesen Zuständen lagen auch die Motive des furchtbaren Bulzgarenausstandes begründet, dessen wir später noch ausführlich zu gedenken haben.

Dabei war der stolze Reichsminister nun aber klug genug, alle möglichen Vertrauensposten im Staate und im Staatsrath mit seinen und seiner Familie Unhängern zu besetzen; dazu hatte er das Glück, in seiner Familie mehrere durchaus fähige Persönlichkeiten zu besitzen, die nun ganz nahe an den Thron herangezogen wurden. Des Ministers Bruder Constantin zumal (freilich auch ein Eunuche), fungirte als "Groß-Domestikus" (S. 194), und Stefan, der Gemahl seiner Schwester Maria, ursprünglich ein Schiffsbaumeister, erhielt die Führung der Flotte, und später ein hohes Commando auf der Insel Sicilien. Stefans Sohn Michael wurde durch ben Einfluß des allmächtigen Dheims mit dem hohen und zukunftsreichen Range eines "Casars" ausgezeichnet. Man muß gestehen, der Hof der Kaiserin Zoë näherte sich durch die phantastische Weise der Erhebung von Leuten einfacher Lebenslage zu glänzenden. Stellungen immer mehr ben Höfen des Drients, wie sie das Abendland aus "Tausend und eine Nacht" kennt. Noch immer blieb dem Adel des Reiches nichts übrig, als seinem Mißvergnügen durch beißenden Spott Luft zu machen. Man verfehlte auch nicht, dem neuen Cäsar im Hinblick auf das frühere Geschäft seines Vaters den Spottnamen "Kalaphates" d. i. der Kalsaterer, anzuhängen, — etwa eben so freundlich gemeint, wie der Name des "Gerbers". den einst der attische Adel dem verhaßten Fabrikanten Kleon zugetheilt hatte.

Die kraftvolle Leitung bes Reiches durch Johannes und seine Verwandten ließ aber keine der Verschwörungen, an denen es natürlich nicht fehlte, und der meuterischen Bewegungen, namentlich unter asiatischen Truppen, ernstelich gefährlich werden für das Parasitengeschlecht, welches unter Zoss Regime emporgekommen war. Die Gunst freilich des Volkes unter Zoss Regime Prichael IV. niemals zu gewinnen. Hagelschlag und Erdbeben, welche das Reich heimsuchten, Seuchen, selbst der Fall von Weteorsteinen, selbst die sehr irdische Steuerlast, mit welcher sein Bruder das Volk beschwert hatte, galten als Zeichen der Ungunst des Himmels, die auf seiner Regierung ruhe. Und als Wichael aus dem neuen Bulgarenkriege, während dessen er, obwohl durch die Wassersucht bereits gefährlich am Leben bedroht, eine unerwartete Energie

an den Tag gelegt hatte, gänzlich erschöpft nach der Residenz zurückehr und bald darauf, — im Kloster St. Anarghpros, wohin der gebrochene Mar sich reuevoll zurückgezogen hatte, — am 10. December 1041 ins Grab san da erst glaubten die Rhomäer den Schatten des Romanos gesühnt.

Boë, die nun die Regierung allein zu führen versuchte, erkannte bal daß die Last der Geschäfte und die uralte Abneigung der Rhomäer geg ausschließlich weibliches Regime für sie zu drückend war; sie beschloß je einen neuen Kaiser zu erheben, der nur als Sohn neben ihr stehen soll Ungewarnt durch Michaels IV. Abneigung gegen den bedenklichen Charak seines energischen und begabten Neffen, jenes Casars Michael Ralaphat machte sie diesen jungen Mann wirklich zum Nachfolger seines kaiserlich Oheims. Aber Michael V. täuschte alle Erwartungen seiner Wohlthäter Anstatt sie von der zulett drudend empfundenen Uebermacht seines Obei Johannes und der andern Glieder dieses Hauses zu befreien, wie er v sprochen hatte, überhäufte er bieselben mit allen möglichen Auszeichnung stütte sich namentlich auf den zum "Nobilissimus" (S. 194) beförderten Ce stantin, und frönte endlich seine Unverschämtheit gegen die alte Raiserin=Witt damit, daß er (18. April 1042) sie zwang, sich in ein Kloster auf der 1 muthigen Propontisinsel Prinkipos zurückzuziehen. Als er aber diese Wendu durch eine Proklamation dem Volke der Reichshauptstadt mitgetheilt ha da geriethen die Massen über dieses Uebermaß roher Undankbarkeit von Sei eines armseligen Emporkömmlings in wilbe Aufregung, und im Ru gewc die Revolution in Constantinopel den Sieg. In der großen Kirche St. Sop sammelten sich die einflußreichsten Bürger; die Prinzessin Theodora wu aus dem Kloster Petrion herbeigeholt und als Augusta neben ihrer Schwe' ausgerufen. Nun war es umsonst, daß Michael V. in aller Gile die L wieder nach dem Kaiserschlosse führte und sie bewog, sich auf einem Bal am Hippodrom dem Volke zu zeigen. Seine Erscheinung entflammte Wuth der Bürger von Neuem; und am folgenden Tage wurde trot tapferen Widerstandes des Nobilissimus Constantin und des Generals Ratak das Schloß vom Volke erstürmt. 3000 Menschen waren bei diesen wil Auftritten ums Leben gekommen. Nun plünderten die Massen das Schloß, gaben ben Beschlüssen bes Reichssenats Nachbruck, welcher jett burchse daß Theodora neben Boë die Regierung führen sollte, und daß Michae und Constantin, die sich nach dem Kloster Studion gerettet hatten, geble und als Mönche nach dem Kloster Elegmos verbannt wurden. Michae! hatte vier Monate und fünf Tage die Krone getragen.

Noch aber waren die wunderlichen Beränderungen der Scene, die an das Frauenregiment der letzten Basiliden knüpften, nicht zu Ende. am 21. April 1042 beginnende Herrschaft der beiden Kaiserinnen ließ zwar gut an; zweckmäßige Verordnungen sollten dem Aemterverkauf weiter den Erpressungen der siskalischen Beamten wehren, — Uebeln, die z der Herrschaft der mächtigen Eunuchen seit Basils II. Tode start um

gegriffen hatten. Dagegen konnte nur ein Theil der großen Summen wieder beigetrieben werden, die sich manche dieser Männer, (namentlich auch Constantin während der letten Monate,) widerrechtlich aus Staatsgeldern an= geeignet hatten. Bald aber trat die alte Eifersucht der Kaiserin Zoë auf ihre viel besser zur Regierung befähigte Schwester Theodora wieder in den Vordergrund. Und so kam die 62 jährige Fürstin auf den Einfall, trot ihrer hohen Jahre zu einer neuen Che zu schreiten, um der mit unauslöschlicher Abneigung betrachteten Schwester das Heft der Regierung wieder aus den Händen zu winden. Sie richtete ihren Blick auf einen ihrer früheren Be= wunderer, auf den Constantin Monomachos, einen Verwandten des kaiserlichen Hauses, der einst durch die Eisersucht Michaels IV. nach der Insel Lesbos verbannt, aber nach Michaels V. Sturze von den Kaiserinnen zum Oberrichter des Thema Hellas (S. 100) ernannt worden war. Ein Schnells segler führte ihn nach dem Chrysokeras zurück, und am 11. Juni 1042 wurde die neue Che geschlossen, die dem Palast eine neue Schmach bereitete und dem Reiche einen schlechten Regenten zuführte.

Constantin IX. war schon zum zweiten Male verwittwet gewesen; zur Zeit aber befand sich an seiner Seite als Maitresse eine schöne junge Wittwe, Sklerakna, eine Urenkelin des alten Generals Bardas Skleros, und die Tochter jenes (S. 213) Schwagers des Kaisers Romanos III., und dies Dame führte der neue Kaiser jetzt ganz ungenirt in den Palast ein. Dank der Nachgiedigkeit der alten Zoe, die sich schnell in dieses Verhältniß fand, und dem sansten Charakter der Sklerakna gab diese unerhörte Situation nun zwar innerhalb des Schlosses keinen weiteren Anlaß zu Conslikten. Aber das Volk wurde bald höchst unzufrieden, als man fand, daß der neue Kaiser, der überhaupt zu einer maßlosen Verschwendung neigte, die schöne Nebensugusta mit den Schäßen des Reiches geradezu überschüttete.

So sinnlos war Constantin IX. nun freilich nicht, nur lediglich in solchen Affairen aufzugehen. Wie mehrere seiner nächsten Vorgänger belebte auch ihn eine große Baulust, die theils seiner Frömmigkeit, theils seinem Wunsche diente, nach Art des Mittelalters eine Sühne für seine Sünden zu finden. Gute Beziehungen zu dem Khalifenhofe der Fatimiden machten es ihm möglich (S. 213), den Neubau der heiligen Grabeskirche in Jerusalem zu vollenden. Parallel mit einer immer reicheren Ausstattung des Kultus in der St. Sophienkirche ging nicht nur die Anlage neuer Klöster und kirchlicher Bauten, sondern (was in unsern Augen das achtbarste) die Schöpfung von Zufluchtsstätten für bejahrte, und von Hospitälern für ärmere Bürger des Reiches. Daneben hatte er Sinn für die Pflege der Wissen= schaft. Man hat noch neuerdings gefunden, daß dieser Raiser den gelehrten Johannes Xiphilinos von Trapezunt, (der später 1066—1075 Patriarch von Constantinopel gewesen ist,) an die Spite einer Lehranstalt für die Kenntniß des römischen Rechtes gestellt hat. Persönlich unterhielt er nahe Beziehungen zu dem Manne, der damals als der universellste und litterarisch thätigste Gelehrte der Residenz galt, nämlich zu Michael Constantin Psellos; damalsbegann auch die politische Laufbahn dieses merkwürdigen Mannes, den wir noch später, zur Zeit der Kaiserin Eudokia Makrembolitissa, näher zu charaketerisiren haben werden.

Leiber aber entschädigte nun dieser Kaiser das Reich für seine ver schwenderischen Neigungen, mit benen natürlich gefährliche Finanzmaßregelm Hand in Hand gingen, keineswegs durch überlegene militärische Fähigkeiter ober durch andere politische Eigenschaften, wie sie gerade in dieser Zeit, we bie auswärtige Lage bes Reiches sich anfing höchst schwierig zu gestalter für einen Selbstherrscher ber Rhomäer so sehr nöthig gewesen wären. Unz ganz besonders schlimm war es, daß theils die Zustände unter Michael IV und V., und nun wieder unter seiner Regierung, theils gerade die Art seine eigenen Emporkommens, wiederholt den Anlaß boten zu höchst gefährliche Aufständen unzufriedener Großer in verschiedenen Theilen des noch imme = weitgebehnten Reiches. Und wenn dieselben ohne Ausnahme ihren Zwoverfehlten, so lag das nicht sowohl an den geschickten Gegenmaßregeln od gar an der Popularität des Kaisers, sondern weit mehr an der noch imm unerschütterten Widerstandstraft der alten- Organisation und an der ADE neigung der Bölker des Reiches gegen waghalsige Abenteuer und geg 🛌 neue Bürgerkriege, die erfahrungsmäßig in neun Fällen unter zehn nich als ungeheures Unheil über Bürger und Bauern gebracht hatten. scheiterte der Aufstand, den der cyprische Statthalter Theophilos Grotik unmittelbar nach Michaels V. Sturze versuchte, einfach an der eisigen Gleic i gültigkeit der Provinz, die ihn gegenüber Constantins Truppen völlig wehr los machte. Der viel gefährlichere Aufstand, den der gefeierte Feldhe Maniakes, wie wir noch später näher ausführen, auf Grund eines persö 🍜 lichen Conflittes mit Romanos Stleros, dem Bruder der kaiserlichen Mastresse Skleraina, noch im J. 1042 in Unteritalien versuchte, scheiterte wid alles Erwarten, indem der kühne Prätendent, — der im Februar 1043 Dyrrhachion landete und unaufhaltsam nach Makedonien vordrang, in einer Gefecht bei Oftrowo (nordwestlich von Berrhöa) durch den Pfeilschuß ein unbekannten kaiserlichen Soldaten den Tod fand. Und als der Eunus Stefan, unter bessen Commando bieser selbst taktisch gar nicht verdiente Er= folg sich vollzogen hatte, aus Unwillen über die undankbare Haltung bes Raisers nun seinerseits gegen den Hof zu Gunsten des Statthalters Leo von Melitene konspirirte: da wurde es bem Kaiser nicht schwer, burch Blendung Leos und Einsperrung Stefans in ein Kloster der neuen Gefahr zu be-Als später eine neue Revolution, welche ein durch bes Raisers Eifersucht bedrohter Verwandter desselben, der General Leo Tornifios, im 3. 1047 von Abrianopel aus unternommen hatte, unter ben Mauern ber Reichshauptstadt gescheitert, und der verwegene Prätendent nach der alten schauberhaften Pragis dieses Hofes der Blendung verfallen war, verpuffte die noch vorhandene Neigung zu Prätendentschaften einstweilen in Hoftomplotten.

beren ber Kaiser noch leichter Meister zu werden vermochte. Eine wirklich bedeutungsvolle Revolution sollte erst den vereinigten Kräften des großen Reichsadels gelingen; diese kam jedoch erst nach dem Ausleben der Basiliden zum Ausbruche. Kaiser Constantin IX. konnte noch nach dem Tode der alten siedzigjährigen Kaiserin Zoë (1050) gegen vier Jahre lang ungestört in seiner Beise das Scepter sühren. Als er im J. 1054 sein Ende nahen sühlte, ließ er sich nach dem einst von ihm erbauten Kloster Mangana brinzen, um hier den Tod zu erwarten. Auf den Kath seiner Minister dachte er daran, das Recht seiner alten Schwägerin Theodora abermals zu beugen und dem in Makedonien kommandirenden General Nikephoros Bryennios die Herrschaft zuzuwenden. Aber die trot ihrer hohen Jahre noch immer krastvolle und energische Prinzessin kam ihm zuvor, setzte sich noch vor dem Abeleben ihres intriganten Schwagers mit dem Reichssenat und der Garde in Berbindung, und wurde unter allgemeinem Jubel nunmehr als Kaiserin begrüßt.

Nun endlich kam der Chrgeiz der letten Dame des alten makedonischen Raiserhauses zu seiner Befriedigung. Theodora war die echte Nichte des harten Bezwingers der Bulgaren. Milbe lag nicht gerade in ihrer Natur, und wie sie einst nach dem Sturze Michaels V. und seines Hauses es dahin gebracht hatte, daß auch ihr alter Feind, der Reichsminister Johannes (S. 216), noch nach seiner bamals erfolgten Verbannung nach Marykatos ge= blendet wurde, so rächte sie unmittelbar nach ihrer Thronbesteigung den Bersuch der Minister Constantins, sie zu verdrängen, durch Verbannung der= selben und des Bryennios, und durch Confiskation ihrer Besitzungen. Sonst aber entfaltete sie eine fast männliche Kraft, Thätigkeit und Einsicht als Regentin, und hinterließ in der That den Ruhm, während der kurzen Lebens= frist, die der Greisin noch vergönnt war, das Reich vortrefflich und glücklich geleitet zu haben. Freilich hielt auch sie an dem System der letzten Basi= liden fest, die bedeutsamsten Stellungen der Verwaltung mit Eunuchen ihres Haushaltes zu besetzen. Und das seit Constantin VII. und Basilios II. so scharf heraustretende Mißtrauen gegen die hohe Reichsaristokratie, welches sie veranlaßte, selbst ben mächtigen General Isaak Komnenos an ber Spite einer damals an der Oftgrenze gegen die seldschutischen Türken aufgestellten Urmee burch einen Eunuchen zu ersetzen, sollte gleich nach ihrem Tobe zu ganz un= erwarteten Folgen führen. Das geschah, als der alte General und Senator Michael VI. Stratiotikos die Herrschaft angetreten hatte, welche ihm die 76jährige Kaiserin nur wenige Stunden vor ihrem Ableben (30. August 1056) verlieh.

Die bunte Physiognomie des Hoses und der ethnographischen Zusammenssetzung des Volkes der Reichshauptstadt war, — noch neben der gerade in jener Zeit immer wachsenden Fülle gekaufter Sklaven und Sklavinnen aus allen Bölkern der damaligen Welt, — zur Zeit der letzten Basiliden noch mehr gesteigert worden durch die bestimmtere Formirung eines neuen Gardes

korps, welches in der denkbar großartigsten Gestalt die alten deutschen Garden wieder erneuerte, die in der älteren Zeit des Casarenthums in Rom eine so interessante Rolle gespielt hatten; es sind die sogenannten Barangen Die byzantinische Kaisergarde nemlich, die bis zur Mitte des sechsten Jahr hunderts der Hauptsache nach aus föderirten beutschen Kriegern von den Nordgrenzen bes Reiches, nachher aus einem bunten Mosaik von Kriegern alle möglichen, den Rhomäern damals bekannten Bölker bestanden hatte, nahm seit Ausgang des neunten und während des zehnten Jahrhunderts wiede überwiegend einen germanischen Charafter an, diesmal aber (und so ist bis zum Untergange bes Reiches geblieben) ben nordgermanischen. 🧲 war dieses eine Folge der großen politischen Bewegungen, welche damals dem weiten Gebiet der nordgermanischen Bölker sich vollzogen, und 는 Wanberungen, welche bamals die Dänen und Normannen weit über die Grenz ihrer Heimathländer hinaus führten. Die uns bereits bekannten skandi vischen "Russen" erschienen nicht blos als für einen oder mehrere Feldzen geworbene Söldner, sondern in wachsender Masse auch als Krieger der byz tinischen Kaisergarde. Das nahm fühlbar zu seit der Regierung des 💳 sischen (S. 180) Großfürsten Wladimir, welcher (981 bis 1015) sich sein Reich von dem Drucke der skandinavischen Kriegerkaste zu entlasten strebt war, und daher deren Auswanderung förderte, die sich dann ham == sächlich nach Constantinopel richtete. Neben diesen erschienen aber auch zahlreiche Dänen und Normannen aller Art. Abenteuerlust, Raubgier, wohl bittere Noth trieb bekanntlich während des neunten Jahrhunderts Ma 📑 aus biesen Stämmen auf bas Meer; bazu traten bie einheimischen Bürgertra die seit Harald I. Haarfager, der das Land Norwegen zu Einem Reiche sammenzwang, auf ihnen lasteten. Die Geschichte des Abendlandes erz uns, welchen furchtbaren Jammer die Raubzüge dieser Bölker über Rüsten des nordwestlichen und des westlichen Europa gebracht, und wie dann weiter auf einem breiten Theile ber Nordfüste Frankreichs, auf Anselwelt nördlich von Schottland, und endlich zwischen der Welt der Bultund der Gletscher auf Island neue, bedeutsame Ansiedlungen sich geschaffe Aber die Geschichte der Rhomäer weiß nun, wie gar viele dieser rüstigen Krieger ihren Weg nach ber golbenen Stadt am Bosporus fanden, die für diese Abenteurer Alles bot, was ihre kühnste Phantasie ihnen nur immer vorzauberte: rothes Gold in Fülle, schöne Mädchen, prächtige Baffen, ein frisches und fröhliches Kriegsleben, und "Händel von der besten Sorte". Um die Mitte bereits des zehnten Jahrhunderts war das nordgermanische Ele: ment zu Byzantion in der überwiegenden Mehrheit. Diese Krieger, die sich Warangen (ober Waräger, in der nordischen Form "Bäringjar" nannten, bie Uebersetzung von "Föberaten"), die eigentliche Leib: und Palastwachtmannschaft der griechischen Kaiser, standen längere Zeit unter griechischen Obersten. Aber mit der Erkenntniß ihrer soldatischen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit und mit ihrer stets wachsenden Zahl erhielten sie immer größere Rechte unt

Brivilegien. Der Name Warangen, der dann auch wohl für solche Abheilungen der Garde gebraucht worden ist, die nicht aus Germanen bestanden, ft seit der Zeit des Kaisers Constantin Monomachos ganz vorherrschend. Sutscheibend für ihre Machtstellung ist es gewesen, daß sie zu Anfang des ·ilften Jahrhunderts das Recht erhielten, durch Befehlshaber aus ihrer igenen Mitte geführt zu werden. Die Geschichte bis zu der Eroberung der Reichshauptstadt durch die Benetianer und die französischen Ritter des vierten Ereuzzuges zeigt uns wiederholt die Bedeutung dieser rustigen Kriegsleute Denn namentlich seit Conzantin VIII. wurden diese blondgelockten, blauäugigen, rothwangigen Riesen= estalten bes fernen Nordens, die die furchtbare zweischneidige Streitagt mit erberblicher Sicherheit zu führen verstanden, immer häufiger auch zur See, wid auf größeren Feldzügen diesseits und jenseits der griechischen Gewässer Die guten, wie die gefährlichen Eigenschaften dieser nordischen Eeden haben die Byzantiner ausreichend kennen gelernt. Vor allem imponirte Tesem Geschlecht, das sonst gar hochmüthig auf alle fremden "Barbaren" herab= Lidte, die zähe Treue dieser Söldner, deren furchtbare Leidenschaft zu wecken man sich freilich hüten mußte. Auch ihre eigenthümlichen Sitten erregten nicht etten das Staunen der Griechen. Aus der Regierung Michaels IV. erzählt Der historiker Redrenos einen interessanten Zug. Die Warangen lagen einmal in dem lydisch=karischen Thema Thrakesion in Winterquartieren vertheilt. Einer der Krieger wollte eine Frau dieser Gegend gewaltsam entehren; sie aber riß ihm sein Schwert von der Seite und verwundete ihn tödtlich. Und nun sahen die Rhomäer zu ihrem unbegrenzten Erstaunen, daß dessen Kameraben, als sie den wahren Berlauf der Geschichte vernommen hatten, nicht etwa die tapfere Bertheidigerin ihrer Ehre ermordeten, sondern ihre Tapferkeit Priesen, ihr als Sühnegeld den Nachlaß des Erschlagenen überwiesen, und dessen Leiche unbestattet liegen ließen. Nicht alle Warangen sind nach Ablauf ihrer Dienstzeit mit reichen Schätzen nach ihrer nordischen Heimath zurückgekehrt; namentlich wurde das später den vielen aus Britannien ausgewanberten Engländern wohl schwer möglich. Viele, so scheint es, heiratheten, blieben in Constantinopel und gründeten unter den Rhomäern ihr eigenes Namentlich auch gab es manche ihrer Führer, die sich mit der griechischen Aristokratie verschwägerten, und deren Nachkommen sich und ihre Ramen vollständig gräcisirt haben; wie unter anderen später der Name des französischen (apulischen) Normannen Pierre d'Aulps in Petraliphas um= seichmolzen worden ist.

Für das eilste und zwölfte Jahrhundert nun, wo die Warangen ihre größte Bedeutung erlangt hatten, ist mehrsach ein Wechsel in dem numerischen Nebergewicht der verschiedenen nordgermanischen Krieger zu bemerken. Zuerst noch dominirten in "Wiklagard" die skandinavischen Russen aus "Holmgard" ober "Grikland"; (erst bei genauerer Erkenntniß aller geographischen und ethnozgraphischen Verhältnisse unterschieden auch die nordischen Völker das byzanz

tinische Grikland von dem russischen "Grikia" oder "Gardariki"). Aber wäh rend des ersten Drittels des eilften Jahrhunderts richtete sich der Bug de-Abenteurer von der fernsten Insel des Nordmeeres, von Island, nach den Golbenen Horn, die nun für einige Zeit hier bas Uebergewicht gewanner-So erschien der Recke Gest Thorhallsson, dahin verfolgt von seinem Tot feind Thorstein Styrisson. Der Isländer Kolskegg verheirathete sich in Cor stantinopel und erhielt das Commando über alle Warangen; in derselben Stelung ist ihm Bolle Bolleson gefolgt. Den glänzendsten Namen aber gewarder gewaltige Held, der für längere Jahre das Uebergewicht der eigentlich Norweger in Constantinopel begründet hat. Es war der riesige Pri Harald der Lange oder Harald (III.) Haardraade, Sigurds Sohn, der n dem gewaltsamen Tobe seines Brubers, des Königs Dlaf II. des Heilig (1030), in der Schlacht bei Sticklestad, wo er selbst verwundet wurde, n 🗪 in sehr jugendlichem Alter seine, damals ber dänischen Herrschaft unt worfene, Heimath verließ und mit seinem Freunde Haldor Snorreson nach dem Süden Zog. Ueber Rußland und Apulien tam er an den Hof der Raiserin Zoë, die damals mit Romanos III. vermählt war. Seinen Namen, feine fürstliche Abkunft, und seine Verschwägerung mit Jaroslaw von Rugland verschwieg er; theils wohl aus Stolz, theils weil die Politik der Rhonz Ter Männer in seiner Stellung nicht in ihren Diensten gebulbet hätte. Aber "Nordbrikt" (Norbert), wie er sich nannte, gewann durch seine imposante Kraft bald solches Ansehen unter den nordischen Söldnern, daß ihn Zoe zum Oberbefehlshaber sämmtlicher Warangen ernannte; unter ihm standen auch anderen Abtheilungen, die aus europäischen und asiatischen Söldnern gebi Thet waren. Von 1033 bis 1043 hat Harald, dessen griechische Abenteuer Fald genug immer reicher und sagenhafter ausgemalt worden sind, als ein & eer führer ersten Ranges mit großem Erfolge in solcher Stellung gebient, später in Rußland Jaroslaws Tochter Elisabeth zu heirathen und dann stach seines Neffen Magnus' Tobe (1047) als König von Norwegen für la 11ge Jahre ber Schrecken ber Dänen zu werben.

Alls erst, wie wir balb sehen werben, die französischen Normannen in Unteritalien festen Fuß faßten, erschienen auch von dieser Gruppe ehemaliger, jett romanisirter, Nordgermanen nicht wenige Arieger in byzantinischen Ariegebiensten. Eine andere Tonart aber des Germanenthums kam in der griechtischen Kaisergarde zur Vorherrschaft, als in der zweiten Hälfte des 11. Jahrehunderts die französischen Normannen England erobert hatten. Auch den Rhomäern wird es nicht unbekannt geblieden sein, daß i. J. 1066 der dez rühmte angelsächsische König Harald von zwei Seiten her furchtbar bedroht wurde. Mit lleberraschung werden sie es vernommen haben, daß ihr alter Held Norbert, jetzt also König Harald Haardrade, der mit einer großen Flotte die Empörung des Engländers Tostig gegen seinen königlichen Bruder untersstützte, im September desselben Jahres in der mörderischen Schlacht bei Stamsordbridge am Dervent durch den Pseilschuß eines englischen Bogens

Fchützen, ber ihm die Rehle zerschnitt, den Tod gefunden hatte. Aber die ntscheidende Niederlage, die nur achtzehn Tage später am 14. Oktober 1066 Wilhelm der Eroberer bei Hastings den tapsern Engländern beibrachte, wirkte nach auf das Reich der Rhomäer fühlbar zurück. Denn seit dieser gewaltigen datastrophe, die auf Britanniens Geschichte den für lange Jahrhunderte entscheidenden Einsluß ausgeübt hat, sind unablässig immer neue Tausende freier eutscheider Engländer und Dänen, denen der Druck, die Gewaltthaten und Veruel, und die tiesgehenden, mit Einsührung des französsisch-normännischen echenswesens verbundenen, Beränderungen aller Eigenthumsrechte die alte dehenswesens verbundenen, Beränderungen aller Eigenthumsrechte die alte deimath für immer verleideten, aus dem Vaterlande über das Meer gezogen ind haben ihren Lebensberuf als Gardesoldaten der griechischen Kaiser gefunden. In Lause des zwölften Jahrhunderts sind auch noch Inseldänen in größerer Renge nach dem Bosporus gewandert. Und die letzten Kämpse gegen die delben des vierten Kreuzzuges haben vorzugsweise englische und dänische Gardesegimenter zu bestehen gehabt.

Sehen wir so, daß die Beziehungen der Byzantiner zum Abendland toch über die oben stizzirte Grenzlinie (S. 191) hinaus sich bis zum Nieder= sange ihrer Herrlichkeit nun immer kenntlicher auch in den Hochthälern bei Drontheim und in Seelands Buchenhainen, am Isafjord, und auf zahllosen Derrensiten zwischen ben Wälbern Northumberlands und den Kirchenhallen von Winchester fühlbar machten, so finden wir andererseits, daß den Rho= maern, die seit des zweiten Bafilios Ableben gegenüber immer neuen Gefahren von außen her gar sehr einer kraftvollen Centralgewalt entbehrten, dieser machtige Zusluß frischer nordischer Naturkraft von höchstem Werthe sein mußte. Für eine Reihe von Jahren allerdings hatte auch das Regiment der Damen, der Parvenus, und der Eunuchen in der Hofburg nur mit alten bekannten Gegnern des Reiches zu thun, denen man noch lange mehr als Bewachsen blieb. Nur war es ein schlimmer Uebelstand, daß nicht gar selten die schlechte Auswahl begünstigter Heerführer ohne Noth Nachtheile herbei= führte ober die Ausbeutung guter Erfolge lähmte. Gleich nach des arm= seligen Constantin VIII. Ableben zeigte es sich, daß dieser sich mit der Er= nennung des Eunuchen Spondyles zum Statthalter von Antiochia erheblich bergriffen hatte. Ein Versuch dieses Mannes, die Unbotmäßigkeit einiger benachbarter arabischer Emirs zu strafen, führte zu einer erheblichen Nieder= lage der griechischen Waffen am 31. Oktober 1029. Als daraufhin die feind= lichen Emirs von Aleppo und Tripolis ihre Raubzüge gegen die kaiserlichen Besitzungen in Sprien wieder erneuerten und sich sogar des dicht bei Antiochia aufgeführten Kastells Menik bemächtigten, ba wurde allerdings Spondyles durch des Kaisers Romanos III. Schwager Constantin Karantenos ersetzt. Feldzug aber, den der Kaiser persönlich im Sommer 1030 gegen die Araber von Aleppo unternahm, endigte durch seine Unfähigkeit als Feldherr, ohne recht erhebliche Rämpfe, nach einer derben Schlappe bei Azaz mit einem verlust: vollen Rückzug nach Antiochia. Dagegen zeigte sich der General Theoktistes sehr wohl im Stande, den Emir von Tripolis für die Rhomäer zu gewinn und das Schloß Menik wieder einzunehmen.

Ganz besonders werthvoll aber für das Reich wurde es damals, d einerseits (S. 222) noch unter Romanos III. jener hochbegabte Norweg Harald in griechische Dienste trat, und daß andrerseits (S. 213) bei b Kämpfen auf der Oftseite bes Reiches das Feldherrngenie des Georg M niakes zuerst in glänzender Weise sich entfaltete. Dieser Abkömmling ein reichen, in Kleinasien begüterten, aristokratischen Familie, die seit Michaels I Zeit in den Vordergrund getreten war, stand damals als Commandant Teluch, und wußte durch eine erstaunliche Verbindung von Rühnheit, Schla heit und Geistesgegenwart eine starke arabische Streifschaar, die nach t Raisers schmählichem Rückzuge ihn bedrohte, bis zur Vernichtung zu schlage und einen erheblichen Theil der dem kaiserlichen Heere abgenommenen Be zurückzuerobern. Zum Dank für diese That gab ihm Romanos sofort großes Commando zu Samosata; und von hier aus wußte Maniates J. 1032 sich in den Besitz des wichtigen Edessa zu setzen, auch diese Festz: gegen die Erhebung der moslemitischen Einwohner und ihres bisheris Herrn, des Emirs von Miarfekin (Martyropolis) mit Erfolg zu behaups In Constantinopel erschien allerdings fast noch werthvoller, als die Baff that des jungen Helden, die ihm damals gelungene Erbeutung einer unw gleichlich kostbaren Reliquie, nämlich bes altberühmten legendarischen Brief ben ber Erlöser persönlich an seinen Zeitgenossen, den Abgaros von Ebe geschrieben haben sollte. Politisch aber hatte die ausgiebige Kraftentfalts: der Rhomäer trot des faiserlichen Mißerfolges die sehr nütliche Wirtz daß verschiedene arabische Emirs auf ber Oftgrenze aus Widerwillen ges die wüsten Zustände in Bagdad, gegen die Türkenherrschaft am alten Rhalif hofe, und gegen die Herrschsucht der neuen Machthaber in Kahira sich ur den Schutz des Romanos stellten. Selbst der Emir von Aleppo machte seis Frieden und zahlte Tribut nach dem Bosporus. Auch die späteren, zuweil höchst schlau angelegten Angriffe ber Araber auf Ebessa wurden 1036 bis: Michaels IV. Bruder Conftantin und 1038 durch ben georgischen Comma banten Barasvates mit Glück abgewehrt.

Und so stark war damals noch das Selbstbewußtsein am Hofe zu Corstantinopel, daß man, gestützt auf die Feldherrngröße des Maniakes ur nun auch seit 1033 auf den norwegischen Helden Harald, den afrikan schen und sicilischen Mohamedanern ernsthaft zu Leibe zu gehen beschlobie nicht aufhörten, die Seefronten des Reiches durch ihre Korsarenzüzu belästigen. Ein Angriff allerdings, der schon 1031 auf die Insel Sielien versucht worden war, deren Wiedergewinnung die Rhomäer damals ne immer sest im Auge behielten, hatte keinen Ersolg gehabt. Nun aber gelates im Jahre 1032 dem Strategen von Naupaktos, Nikephoros Karantene Sohn, mit Hilse der Bürger von Ragusa eine starke Flotte der sieilisch Moslemen sast ganz zu vernichten, welche die dalmatisch=epirotische Küste u

die Insel Korsu plünderte. Und als nun die Afrikaner und Sicilianer mit erhöhter Wuth ihre Angriffe nach dem ägäischen Meere und nach dem südzwestlichen Kleinasien richteten; als sie 1034 die Kykladen und das lykische Myra plünderten, und 1035 zwei neue Flotten nach diesen Gegenden schickten: da griffen zwei griechische Strategen, der des Themas Thrakesion, und namentzlich Constantin Chages, der des Kibyrrhäotischen Themas (der Küste von Karien die Famphylien) kraftvoll zu und vertilgten die feindlichen Geschwader. Die Gesangenen wurden einsach als Käuber behandelt und mit für solchen Fall bewährter Grausamkeit auf der Küste Asiens von Adramyttion dis Strozbilos theils ausgeknüpst, theils gepfählt. Gleichzeitig und nachher wurde Held Harald für mehrere Jahre mit seinen Norwegern der Schrecken dieser Kaubsfahrer, die er selbst in Ufrika siegreich aussuchte.

Nun sollte durch die Eroberung von Sicilien dieser Korsarenplage mög= lichst gründlich ein Ende gemacht werden. Die Chancen, die schöne Insel wirklich wieder zu erobern, wie einst Kreta, waren damals ziemlich günstig. Die sicilischen Emirs hatten sich von den Fatimiden losgesagt, dann aber ihre Kräfte durch gegenseitige Befehdungen aufgerieben. Der Versuch der Zeiriben von Tunis, (namentlich des Sultans Moezz-ibn-Babis,) die sich ebenfalls (wie ihre Geschlechtsgenossen in Kairwan und Fez) der Hoheit der Rhalifen von Kahira entzogen hatten, auf Sicilien festen Fuß zu fassen, hatte seit 1035 die Verwirrung erhöht. Schon der Emir Ahmed-Akhal, der durch des Sultans Sohn Abdallah in Palermo blokirt, dann durch Meuchelmörder beseitigt wurde, hatte byzantinische Hilfe angerufen. Nun war wieder zwi= schen dem Emir Abulaphar und seinem Bruder Abukab ein Krieg ausge= brochen, und der Emir hatte die Hilfe der Rhomäer nachgesucht. Die Byzantiner hatten solche Erfolge errungen, daß die beiden arabischen Brüder er= schreckt mit einander sich verglichen und ihre Waffen vereinigt gegen die Krieger Michaels IV. richteten. Da also erhielt der seither zu Lande wie au Wasser bewährte Held, der Patricius Maniakes im J. 1038 in Italien den Oberbefehl und den Auftrag, mit Wucht sich auf Sicilien zu stürzen. Der byzantinische Hof suchte zugleich mit Erfolg gute Berhältnisse zu dem abendländischen Reiche herzustellen, um auf dieser Seite während des sicilischen Krieges möglichst gedeckt zu sein. Des Kaisers Schwager Stefan (S. 215) führte eine starke Flotte nach dem Faro. Ma= niakes aber sammelte in Calabrien ein bedeutendes Heer, zu dem auch noch Langobarden von Salerno und 300 in Italien frisch geworbene französische Normannen unter Wilhelm dem Gisernen, die Truppen des Katapan Mis chael Dokeanos, und Haralds Warangen stießen. Maniakes persönlich war ein ausgezeichneter Feldherr. Allerdings gehörte eine gewisse Reigung zur Intrigue, gehörte hoch aristokratischer Stolz, stark ausgeprägtes Selbstgefühl, und eine Eifersucht, die ihn wiederholt mit Harald in Streit gerathen ließ, zu seinen minder angenehmen Eigenschaften. Aber als Heerführer hatte er unter ben Rhomäern damals keinen seines Gleichen. Seine Kunst, seine Truppen

zur kühnsten That zu entflammen, seine Feldzüge und seine Aktionen kunst = voll vorzubereiten, den Erfolg der Waffen womöglich durch Kriegslisten jede Art zu steigern, war allgemein bewundert; und im Kampfe, wo er selbst groß persönliche Tapferkeit entwickelte, warf sein Ansturm jeden Gegner unwider stehlich nieder. Seine Fahnen waren denn auch im J. 1038 von erstaunliche Glück begleitet. Der glänzende Feldzug begann mit der Erstürmung von Ein starkes arabisches Heer, welches den sicilischen Moslemen a Afrika zu Hilfe kam, wurde bei Remata (Rametta) vollständig geschlage Nun fiel der größere Theil der Insel in die Hände der Rhomäer, derkluger Führer auf allen wichtigen Punkten neue starke Festungen aufrich Bis auf unsere Tage haben sich unter dem Namen "Schloß Maniakes" die starken Mauern und die massiven Rundthürme der Citad er erhalten, welche er damals zu Sprakus erbauen ließ. Als die erschreckte. Afrikaner im Frühling 1040 eine neue Armee über das Meer führten um seinen Fortschritten Einhalt zu gebieten, da brachte ihnen Maniakes in ber Schlacht bei Dragina (Traina) wieder eine zerschmetternde Niederlage Leider aber ging nun durch die rein persönliche Politik des Hofes in Constantinopel der große Gewinn, den Maniakes eingebracht hatte, so aut wie vollständig wieder verloren. Der Admiral Stefan war ungeschickt ober leichtsinnig genug gewesen, die Trümmer der geschlagenen arabischen Armee zur See nach Afrika entkommen zu lassen. Darüber kam es zu einer heftigen Scene mit Maniakes, ber in voller Wuth endlich sich hinreißen ließ, den verachteten Parvenü ins Gesicht zu schlagen. Nun führte der Admiral bittere Beschwerde bei seinem damals allmächtigen Schwager, dem Reichs: minister Johannes und verdächtigte zugleich seinen Gegner verrätherischer Genug, die Reichsregierung beging die unverantwortliche Thorheit, Pläne. den genialen, allzu heftigen General verhaften und nach der Residenz zurud: führen zu lassen, und erhöhte die Wirkungen dieses bedenklichen Schrittes durch die noch viel größere Thorheit, den Admiral Stefan jetzt als Chef an bie Spitze Siciliens zu stellen. Nur allzuschnell ging unter bessen unglucklicher Leitung der ganze Gewinn des Maniakes wieder verloren. Messina wurde durch die Tapferkeit eines Mannes behauptet, der seines früheren Chefs vollkommen würdig war, nämlich des tapfern Generals Ratakolon.

Gleichzeitig mit dem jähen Umschwung des Kriegsglückes auf der sicilischen Seite brachen aber auch auf der Balkanhalbinsel schwere Unglücksfälle herein. Noch während der Seekämpse mit den afrikanischen Corsaren hatten sich an der Donan die Petschenegen wieder gerührt, und hatten, — jett lediglich wilde und grausame Feinde des Reiches, — im Laufe der Jahre 1035 und 1036 die makedonischen und thrakischen Landschaften raubend, brennend und mordend durchzogen, und viele Gefangene mit über die Donau geschleppt. Bei ihrem ersten Einbruch war selbst die große Centralstadt Thessalonike ernsthaft alarmirt worden. Viel gefährlicher indessen als diese vorübergehenden Heimsuchungen

döstlichen Hälfte der Balkanhalbinsel wurde den Rhomäern drei Jahre der Abfall ihrer slawischen Unterthanen.

dir haben gesehen, wie wenig die Nachfolger des gewaltigen Basilios II. jen großen Erwerbungen anzufangen wußten. Bunächst mit ben Ein= gen des großen Kaisers zufrieden, dachten sie nicht daran oder veri fie nicht, die theilweise veröbeten bulgarischen Provinzen bes 3 und des Nordens mit einer zuverlässigen griechischen, gräcisirten ober en Colonialbevölkerung planmäßig zu durchsetzen, die ihnen mehr als satung hätte ersparen können. Große Striche blieben wüst liegen, bis ich eine neue nomadische Hirtenbevölkerung sich auszubreiten aufing, die für die Geschichte der Balkanhalbinsel im Mittelalter sehr bedeutungs= vorden ift, nämlich die sogenannten Wlachen (wie sie bei den Slawen, bei ben Serben hießen). Es waren die Nachkommen der Reste alter isirter Bewohner der Landschaften zwischen der Donau und dem ägäis Reere, die seit den furchtbaren Zeiten der avarischen, flawischen und schen Ueberfluthungen bes Landes endlich nur noch als nomadische und nabische Hirten in den höheren Gebirgen der Halbinsel ihre Existenz zu vermochten. Seit der Niederwürgung der Bulgaren durch Basilios II. r diesen Theil der alten Einwohnerschaft allerdings eine bessere Zeit en; sie fingen nunmehr an, mächtig an Zahl zuzunehmen, und sich in denen Theilen der Balkanhalbinsel weiter auszubreiten. Es war nun nur natürlich, daß sowohl die Bulgaren, die noch immer ihre alte und Herrlichkeit nicht vergessen konnten, wie die viel weniger schlimm mmenen Serben nur widerwillig in die ihnen aufgedrungene Fremd= ift sich fügten. Wirklich zur Empörung aber wurden diese Bölker erst ben rudfichtslosen fiskalischen Druck getrieben, welchen ber harte ninister Johannes (S. 215) in Anwendung brachte. h rebende Bevölkerung der alten Provinzen der Balkanhalbinsel bie Verstimmung über die harte siskalische Belastung. ren wurden zur Wuth gereizt, als der unbesonnene Verwaltungschef stantinopel den Befehl ausgab, daß die altherkömmlichen Natural= t burch eine schwere, in baarem Gelbe zu entrichtende Steuer erset sollten.

ie große Erschütterung nun des byzantinischen Machtspstems auf der halbinsel ging von Serbien aus. Das Zeichen zur Empörung gab Frühling des Jahres 1040 Stefan Bogislaw (Vojslav) aus St. tirs Familie, Häuptling von Zeta und Travunia, der eine Enkelin des lulgarenkönigs Samuel zur Frau hatte, und nun mit Einem Auch den nischen Strategen Theophilos Erotikos aus dem Lande verjagte. Ein hin ausgeschicktes Heer der Rhomäer scheiterte unter schweren Verlusten ungriff auf die Hochlandschaften, in denen der serbische Heerführer Hauptsitz hatte.

er erfolgreiche Aufstand ber Serben brachte nun auch bei ben Bul=

garen die Lawine ins Rollen. Rasch nach einander erfolgten auf zwei ber schiedenen Punkten des weiten Landes die gefährlichen Erhebungen. erschien im Norden bei Nisch im Sommer 1040 von Constantinopel her be fühne Peter Deleanos (Deljan), der (es ist zweifelhaft, mit welchem Rechte als ein Sohn des unglücklichen Czaren Gabriel (S. 187), also als Samuele Enkel, galt, und rief bas Bolk zum Freiheitskriege mit ungeheurem Erfolg auf. Enthusiastisch als Czar begrüßt, führte er die rasch anschwellende Masse der Bulgaren siegreich nach Stopje, dem militärischen Mittelpunkte des Landes. Der griechische Stratege von Dyrrhachion, Basilios Synabenos, der wider ihr ausrückte, erreichte nur das albanische Dibra. Hier wurde er auf Befehl au Constantinopel durch den General Michael Dermokaites ersetzt, der seine Sturz burch Intriguen veranlaßt hatte. Dessen unzeitig hartes und rau gieriges Auftreten aber rief im ganzen Westen ben Geist der Empörung mac überall fiel das slawische Bolk und selbst ein Theil der flawischen Regiment Einer ihrer Führer, Tichomir mit Namen, wurde hier als Czar au gerufen. Umsonst hofften die Rhomäer, daß nun die beiden Prätendent einander bekämpfen sollten. Als die beiden mit ihren Schaaren zusamme: trafen, wußte der schlaue Deleanos das Bolk so geschickt zu behandeln, da bie Massen in wilder Aufwallung den Tichomir auf der Stelle steinigtes Nun führte Deleanos seine Sturmkolonnen direkt gegen Thessalonich, wo sezur Zeit Kaiser Michael IV. selbst aufhielt. Momentan zu schwach, um etwa Ernsthaftes ausrichten zu können, eilte dieser nach Constantinopel. Darübe gingen nun aber verschiedene namhafte Bulgaren aus bem Dienste bes Raiser! zu ihren Landsleuten über; zuerst ber Kämmerer Manuel Ibates mit bet fürstlichen Kassen. Nun konnte Deleanos planmäßig operiren und auch bis hellenischen Provinzen, die selbst verdrossen und schwach besett waren, burck seine Generale heimsuchen lassen. Im Spätsommer 1040 eroberte ber bub garische Woiwobe Kaukan bas starke Dyrrhachion; in dem Thema Rikopolis empörte sich das slawische Bolk, ermordete den kaiserlichen Steuerbird Johannes Kutomytes, — nur Naupaktos behaupteten die Truppen der Reich regierung. Der Bulgare Anthimos aber brang bis tief nach Mittelgriechen land vor, und brachte dem Strategen Allakasseus und bessen griechischen Milizen unter den Mauern der damals blühenden Fabrifstadt Theben ein schwere Niederlage bei. Ja, wenn die Auneninschrift auf dem Rücken be antiken Löwen vom Piräeus, der jett die Pforte des Arsenals von Benedi hütet, wirklich richtig gedeutet wird, so hatten die Rhomäer damals momenta auch den Hafen von Athen verloren, den dann erst die furchtbaren Norwege des Prinzen Harald wieder erstürmen mußten.

Nichtsbestoweniger scheiterte die gefährliche Empörung der Bulgaren i einem Augenblicke, wo bereits ihre Schale sich entschieden zu senken schied Im September 1040 erschien im Lager des Deleanos bei Ostrowo der bu garische Prinz Alusian, ein Bruder des letzten Czaren Wladislaw, der bish in Armenien ein hohes Commando geführt, nun aber auf Grund blutig

Beleidigungen von Seiten bes Ministers Johannes die Sache seiner Landskute ergriffen hatte. Deseanos nahm seinen Berwandten mit Freuden auf, und stellte ihn an die Spise eines Heeres von 40,000 M., mit denen Alusian die Stadt Thessald nite angriff. Hier aber wurde das Blüd den Bulgaren miteu; diesmal trug es wieder St Demetrios davon. Sechs Tage lang wiederholten die Krieger Alusians vergeblich ihre wüthenden Sturmangriffe. Da (26. Oktober) machten die Bürger und die Besatung der tapseren Stadt tinen so wuchtigen Ausfall, daß die Bulgaren auss Haupt geschlagen wurden und mit einem Verlust von vollen 15,000 M. die Flucht ergreisen mußten.



Sowen am Eingange bes Arienals gu Benebig

Seit diesem Unglückstage war die Zuversicht und die Einigkeit unter den Ansständischen dahin. Während Kaiser Michael IV. energisch rüstete, erreichten die Conslikte unter ihren Führern eine solche Höhe, daß endlich Alusian mit tückischer List den "Czaren" Beter Deleanos dei einem Gastsmable berauschte und sich dann seiner Person bemächtigte, um ihn (3. Juli 1041) denden zu lassen. Unter den Bulgaren freilich konnte er sich darum doch nicht behaupten, und zog es daher vor, noch dei Zeiten mit Kaiser Richael IV., der nun wieder Rospnopolis erreicht hatte, seinen Frieden zu machen.

Run tonnte ber Raifer, ber eine bebeutenbe Armee bei Theffalonich

vereinigt hatte, das Feuer schnell und sicher austreten. Der blinde Deleanos und nach einem Kampse bei Prilep auch Manuel Ibages fielen in seine Hände. Der Marsch der rhomäischen Heersäulen stellte bis gegen Anfang December 1041 auf der ganzen Halbinsel die äußere Ruhe wieder her; nur bei Tria= biga und in Albanien war es noch zu einigen Gefechten gekommen. waren die Bulgaren allerdings wieder zur Ruhe gebracht, und mußten sich wieder in das Joch der Fremdherrschaft fügen. Zum Unheil für die Rhomäer jener alten (wie wieder für die modernen Griechen unserer) Zeit war dieses Volk zu zahlreich und zu zähe, um so einfach, wie die meisten peloponnesischen Slawen seine Nationalität aufzugeben und in Masse gräcisirt zu werden. Auch auf kirchlichem Wege kam man hier nicht so schnell vorwärts. Basilios II. hatte allerdings das Patriarchat von Achrida abgeschafft; aber die bulgarische Kirche war doch autonom geblieben, die "autokephalen Erzbischöfe" von Achrida regierten ein bedeutendes Gebiet zwischen den Sprengeln der von Constantinopel abhängigen Metropoliten von Dyrrhachion und von Drster (mit fünf Suffraganen) an der Donau. Nun ließ aber die byzantinische Politik diesen wichtigen geistlichen Sit keineswegs in bulgarischen Händen. Im Gegentheil, wie kluger Weise Achrida, andauernd eine lebhafte Handelsstadt, ein Bollwerk und Ausgangspunkt der Gräcisirung der Umlande werden sollte, so wurde auch nach dem Ableben des 1019 durch Basilios II. zum Erzbischof ernannten Abtes Johannes von Dibra dieser Plat durch die Selbstherrscher am Bosporus nur an griechische Kleriker verliehen, unter denen in der Folgezeit namentlich der auch litterarisch thätige Euböer Theophylaktos (1085 ober 1088—1107) mehrfach bedeutsam geworden ist. Gegenüber aber der kirchlichen Propaganda der Griechen erhielten die Bulgaren ihre nationale Eigenthümlichkeit an vielen Stellen durch immer zahlreichere Uebertritte zu ber früher mehrfach erwähnten Sekte ber Bogomilen.

Die Bulgaren also waren durch die Heere der Rhomäer wieder unterworfen worden. Dagegen scheiterte ein neuer Bersuch, der zu Ansang der Herrschaft Constantins IX. gemacht wurde, von Dyrrhachion aus nun auch die Serben zu überwältigen, so vollständig, daß deren Unabhängigkeit für längere Jahre nicht weiter angesochten werden konnte. Michael, der Sohn des Stesan Bogislaw, regierte (1050—1084) als völlig freier "Krali" oder als "König" seines Bolkes, knüpste auch nach der alten instinktmäßigen Politik dieser slawischen Gegner der Rhomäer Verbindungen mit Kom an und gewann bei dem Papst Gregor VII. die Anerkennung seiner Königswürde.

Nichtsdestoweniger mußte es für das Reich als ein großes Glück bestrachtet werden, daß die furchtbare bulgarische Gesahr hatte beschworen werden können, ehe noch die nunmehr auf zwei Seiten vordringenden neuen gefährlichen Feinde des Reiches in Italien und im Orient ihre Kraft recht zu entfalten begannen. Es waren die französischen Normannen, die zuerst die Löwentate in Apulien gegen die Rhomäer erhoben. Seit der Zeit (S. 188) des "Herzogs Melus" waren kriegerische Männer dieses wegen seiner

stürmischen Tapferkeit und ungestümen, fast unwiderstehlichen Verwegenheit überall gefürchteten Stammes französirter Skandinavier immer zahlreicher als Pilger, Abenteurer und Söldner in Unteritalien erschienen und hatten zulett eine große Rolle gespielt bei den endlosen Fehden zwischen den kleinen lango= bardischen Machthabern in Unteritalien auf der Linie, wo die Politik der Griechen und Araber, ber Päpste und der deutschen Kaiser einander unablässig Endlich hatte ber Herzog Sergius von Neapel zum Danke für die ihm gegen den wüsten Unhold Pandulf IV. von Capua gewährte Unterstützung den normännischen Ritter Rainulf mit seiner Schwester vermählt, und ihm als Mitgift einen fruchtbaren Landstrich in Campanien geschenkt zwischen Reapel und Capua, in bessen Mitte die Normannen (1030) die Burg Aversa anlegten. Die "Grafschaft Aversa" (mit welcher 1038 der Kaiser Konrad II. den Rainulf in aller Form belehnte, um ihn so in die Zahl der Reichs= fürsten Italiens aufzunehmen,) das erste eigene Territorium, welches die nordischen Abenteurer in Italien gewannen, wurde nun schnell genug das Ziel immer neuer normännischer Pilger, Flüchtlinge und Abenteurer aus ihrer Beimath am Aermelsund, und bald fanden die kühnen Krieger ihre Grenzen Nun hatte es der stolze Maniakes während seines glücklichen ficilischen Krieges (S. 226) nicht verstanden, die Gunst seiner normännischen Berbündeten zu behaupten; im Gegentheil fühlten sie sich namentlich in Sachen der Beute wiederholt durch die Rhomäer beeinträchtigt. So war es nicht weiter wunderbar, daß nach des gefürchteten Maniakes Abberufung die wilden Rrieger von Aversa, jetzt namentlich durch die Söhne des Grafen Tancred Don Hauteville, (jenen Wilhelm den Eisernen und seine neun Brüder,) verstärkt, sich nicht bedachten, auf den Antrieb eines erbitterten italienischen Schners der Griechen zu Anfang des Jahres 1041 in das Gebiet der Rho= mäer in Apulien einzubrechen. Melfi fiel durch Berrath in ihre Hände, und ber Katapan Dokeanos der Jüngere wurde trotz der Ueberzahl seiner russischen und asiatischen Truppen am 17. März 1041 am Olivento bei Benosa aufs Haupt geschlagen. Eine zweite Niederlage, welche derselbe Ka= tapan am 4. Mai 1041 gegen die verbündeten Normannen und Beneventiner am Dfanto erlitt, veranlaßte den Raiser Michael IV., ihn durch einen Sohn ienes Bafilios Bugianos zu ersetzen, der einst (1018) glücklich gegen die Nor= mannen gefochten hatte. Nun wurde zwar auch dieser bei Monte Peloso Richlagen, und fiel selbst in die Gefangenschaft des Fürsten von Benevent; biefer aber benutte bas nur, um sich burch bessen Freilassung die Gunft bes Hoses von Byzanz zu erwerben. Bon Benevent also verlassen, verbündeten fich im Februar 1042 die Normannen mit dem Griechen Arghyros von Bari, einem Sohn des alten Melus, mit bessen Hilse sie nun rasche und bedeutende Fortschritte machten.

Unter diesen Umständen hatte Michaels IV. Nachfolger (S. 216), der "Kalfaterer", den Helden Maniakes auf freien Fuß gesetzt und auf der Stelle wieder nach Italien geschickt, wo für den Augenblick nur noch Brin-

bisi, Otranto und Tarent sichere Stützpunkte der griechischen Macht geblieben Die Ankunft des gefürchteten Siegers von Dragina (April 1042) in Tarent schien Alles wieder zu Gunsten der Rhomäer wenden zu sollen. Der Eroberung von Matera folgte ein blutiger Sieg bei Monopoli über die Normannen, und nun fiel die Rache des Griechen schwer auf die insurgirte Bevölkerung des Landes. Aber (S. 217) die Erhebung des neuen Kaisers Constantin Monomachos und der Skleraina zur höchsten Gewalt in Constan= tinopel lähmte mit Einem Male die weitere Thätigkeit des Maniakes. Da bieser Grund hatte, von dem neuen Hofe die höchste Ungunst zu erwarten, so empörte er sich im Spätsommer 1042, ließ sich selbst zum Kaiser aus: rufen, und verstärkte sein Heer durch geworbene Normannen, Franzosen und Italiener. Dafür gelang es dem Hofe von Byzanz, ben Arghyros, ber zum Patricius und Katapan erhoben wurde, zu erkaufen und dadurch den größten Theil Apuliens noch einmal zu retten. Ein Angriff bagegen ber Byzantiner auf das Heer des Maniakes scheiterte ebenso, wie wieder dessen Versuch im Oktober 1042 auf Bari. Und nun schiffte sich Maniakes zu Otranto ein und landete im Februar 1043 in Dyrrhachion, um direkt auf die Reichs: hauptstadt zu marschiren, vielleicht auch die kaum besiegten Bulgaren wieder zu insurgiren. Wir wissen bereits, daß der gefährliche Prätendent, bessen Sieg und Thronbesteigung bem Reiche wahrscheinlich viel nütlicher gewesen sein würde, als das jämmerliche Regiment des Monomachos, nicht lange nachher in einem Gesecht bei Ostrowo ganz unerwartet erschossen wurde. Seine Söldner traten in den Dienst des Kaisers über und blieben noch längere Zeit unter dem Namen der Maniakaten als eigenes Corps verbunden.

Die erste große Gefahr von Seiten ber Normannen war nun aller= dings durch die Verrätherei des Arghyros abgewendet, und für die nächsten Jahre sind die grimmen Krieger durch andere Gefahren in Italien so ausreichend beschäftigt gewesen, daß sie an neue großartige Kämpfe mit den Rho= mäern nicht sofort wieder dachten. Der Führer der Eroberer Apuliens, jener Wilhelm von Hauteville ber Eiserne, war von ihnen im September 1042 zum Grafen von Apulien ernannt, und von Rainulf von Aversa, dem Lehnsherrn der Normannen, als solcher zu Melfi installirt worden. hatte noch einmal 1044 mit den Griechen in Apulien und Calabrien die Waffen gekreuzt. Nach seinem Tobe (1046) wurde sein Bruder Drogo sein Nachfolger in Apulien, und als solcher 1047, — ein fühlbarer Uebergriff bes abendländischen Reiches in den Rechtskreis der Rhomäer, — auch burch Kaiser Heinrich III. in aller Form belehnt. Dagegen trieb wieder die Furcht vor den Normannen die Fürsten von Benevent momentan zum. innigsten An= schluß an das griechische Reich. Als aber zu Ende d. J. 1050 die Bürger dieser Stadt ihre Fürsten vertrieben und sich unter die Hoheit des Pabstes Leo IX. gestellt, die apulischen Normannen aber nach Ermordung bes Grafen Drogo burch einen von den Rhomäern angestifteten Mörder (zu Monte Allegro) am 10. August 1051, mit jenen blutigen Haber begonnen hatten: da schleuderte der Pabst den Bann gegen die gewaltthätigen und herrsch= juchtigen Normannen und erklärte ihnen den Krieg, wobei er sich sogar mit dem griechischen Statthalter Arghyros in Bari verständigte. Und nun erhob sich überall das griechisch-italische Bolk voller Haß im Aufstande gegen die verabscheuten Fremdlinge. Aber die Schlacht bei Civitate (einst Teanum Apulum) am Fortore (18. Juni 1053) entschied den vollständigen Sieg ber unter Drogos Bruder Humfred fechtenden Normannen über die pabstliche Armec. Klug und bigott, wie sie waren, huldigten aber die Sieger demüthig dem gefangenen Oberhaupte der Kirche, erlangten die Lösung von seinem Bann= fluche, und erzielten endlich, — nachdem sie auch den Arghyros bei Siponto geschlagen hatten, — unter bem Eindruck des heillosen neuen, kirchlichen Kampfes, den damals (s. unten) der byzantinische Patriarch Michael Keru= larios gegen Rom entzündet hatte, nach Leos Tode (19. April 1054) voll= kommene Sicherheit auf der römischen Seite; (der formelle Friede mit Pabst Biktor wurde jedoch erst 1057 geschlossen). Dieselbe wurde auch dadurch nicht gestört, daß nach des Kaisers Monomachos Tode die Kaiserin Theodora noch i. J. 1054 mit Heinrich III. ein wesentlich gegen die Normannen ge= richtetes Freundschaftsbündniß schloß. Die wahre tödtliche Gefahr aber für die während der Herrschaft der Basiliden möglichst eifrig gräcisirten Länder Italiens, und weiter für das eigentliche griechische Reich sollte erst sich entfalten, als (1057) nach Humfreds Tode bessen Stiefbruder, der kolossale Robert Guistard, Graf von Apulien wurde, der schon 1055 Otranto crobert hatte.

Friedliche Ruhe war dabei den Rhomäern weder auf der Balkanhalb: insel, noch in Asien wieder gegönnt. Und sie hatten Grund genug zu bedauern, daß sie seit 1043 über Heerführer, wie Maniakes und Harald gewesen waren, nicht mehr zu verfügen hatten. Gerade die Balkanhalbinsel gerieth damals momentan wieder in eine Lage, wie einst zur Zeit der großen bulgarischen und magnarischen Einbrüche von Norden her. Zuerst machten sich noch im Jahre 1043 wider alles Erwarten die Russen der Residenz noch einmal gefährlich. Der Aufenthalt sehr zahlreicher russischer Kaufleute am Chry= soleras und der Verbrauch so vieler russischer Söldner in kaiserlichen Diensten hatte unter Umständen auch seine Schattenseiten. Die kecken Bewohner von Kiew und Nowgorod lernten die Schwäche der Byzantiner unter so schlechten Regenten, wie Monomachos einer war, und die wiederholt höchst schwierige Lage bes Reiches nur zu gut kennen, um nicht unter Umständen zu höchst verwegenen Handstreichen sich gelockt zu fühlen. Ein vornehmer Russe hatte zu Ansang d. J. 1043 bei einem Straßenauflauf in Constantinopel den Tod ge= funden. Bergeblich bot der Kaiser dem Großfürsten Jaroslaw von Kiew alle erbenkliche Sühne. Man träumte wieder einmal an dem Hofe von Kiew von ähnlichen sieghaften Abenteuern, wie deren die standinavischen Bölker seit Menschengebenken so viele bestanden hatte. Des Großfürsten Sohn Wladimir und der Feldherr Bychata führten in der That eine starke Macht skandina=

vischer und slawischer Russen über bas schwarze Meer birekt nach dem Bosporus. Als der Friede, den der Kaiser noch einmal anbot, an den maßslosen Forderungen der Russen sich zerschlug, mußte ernstlich auf Abwehr gesdacht werden. Bereits hatte der Kaiser alle russischen Kausseute und Soldaten im Reiche sestnehmen und unter Bewachung stellen lassen. Jetzt wurden alle im Hasen anwesenden Kriegsschiffe armirt und mit Feuerschlünden besetzt; und nach einem ersten unentschiedenen Seetreffen gelang es dem "Magister" Basilios Theodorotanon, die russischen Klotte wieder einmal recht gründlich zuschlagen. Ein Sturm vollendete ihre Niederlage, und auf der Rücksahrt gab ihr bei Barna ein zweiter den Rest. Die Russen hatten nach ihrer eigenen Angabe 15,000 Mann ohne jeden Ersolg verloren. Die Gefangenen wurden Seitens der Rhomäer theils geblendet, theils hieb man ihnen die rechte Hand ab. Drei Jahre später wurde Frieden geschlossen, und die für beide Bölker unentbehrliche Handelsverbindung wieder auf altem Fuße hergestellt.

Nicht so schnell gelang es, die einige Jahre später mit großer Energie wieder aufgenommenen Raubzüge der Petschenegen abzuwehren. In ihren Sigen zwischen bem Dnjepr und bem Delta ber Donau neuerdings durch die Russen und ihre alten asiatischen Gegner, die ihnen nunmehr nachgerückten Uzen mehrfach belästigt, war neuerdings unter ihnen selbst Hader entstanden. Die Eifersucht ihres Großchans Tirach auf den wegen seiner Kriegsthaten gefeierten Häuptling Regen hatte letteren genöthigt, bei den Rhomäern Schut zu suchen. Constantin IX. nahm ihn mit Freuden auf, und nun trat Regen mit 20,000 seiner Leute in den kaiserlichen Dienst über, ließ sich taufen, und erhielt den Rang eines Patricius. Die Raubzüge aber, welche die neue Durchlaucht nunmehr von den Donaufestungen aus gegen die alten Stammesgenossen unternahm, erregten Tirachs wilde Wuth. Er überschritt in dem harten Winter d. J. 1048 die gefrorene Donau mit gewaltiger Macht und begann die Donaulandschaften schrecklich zu verheeren. Bald aber räumten Seuchen, Hunger, und die Waffen der Rhomäer und der Krieger des Patricius Regen berart unter ihnen auf, daß sie, auch taktisch matt gesetzt, insgesammt die Waffen streden und sich ohne Bedingungen ergeben mußten. Rath des rachgierigen und blutdürstigen Kegen schenkten die Rhomäer ben Gefangenen das Leben und siedelten dieselben als Colonisten bei Nisch und Triadiga an. Der Chan Tirach aber und mehrere Häuptlinge wurden nach der Residenz gebracht, wo sie nach Annahme der Taufe ähnlich wohlwollend behandelt worden sind, wie früher so viele der bulgarischen Großen.

Inzwischen drohte dem Reiche, wie wir demnächst sehen werden, ein gesfährlicher Angriff von Seiten der seldschutischen Türken. Zur Verstärkung der griechischen Armee in Armenien ließ daher der Kaiser aus den petschenes gischen neuen Ansiedlern 15,000 der tüchtigsten Männer als Soldaten auscheben, die in vier von Chefs aus ihrer Mitte besehligte Abtheilungen gruppirt und von dem Patricius Constantin Artovalan geführt wurden. Als aber (1049) diese Heerhausen die Stadt Chrysopolis und den waldigen Berg Damatrys (jest

Bulgurlu) hinter sich hatten, riß einer ber petschenegischen Führer, Kataleim mit Namen, den ein anderer, Selté, fraftig unterstützte, seine Landsleute zu bem verwegenen Unternehmen fort, hier zu meutern und sich nach der alten Beimat durchzuschlagen. Es glückte den kühnen Männern wirklich, den Ueber= gang über den Bosporus möglich zu machen, und bann in stürmischen Märschen Triadiga zu erreichen, wo sie nun das ganze Volk der Ansiedler zur Empörung entflammten. Dann wählten die Petschenegen zwei starke Stellungen aus, die eine an der Donau und der Mündung des Flusses (Doma) Asamos (gegenüber der Alutamündung), die andere mehr landein= wärts und bem schwarzen Meere näher, und plünderten von hier aus das innere Land. Diese gefährlichen Unruhen, denen sich wahrscheinlich (1049) auch ein Theil der Donaubulgaren anschloß, erschreckten die Rhomäer in hohem Grade; aber der bedenkliche Mißgriff, zuerst auf falschen Verdacht hin den Regen zu verhaften, trieb dessen Krieger zum Uebergange zu ihren Landsleuten, die unter wilden Verheerungen bereits bis Adrianopel streiften. Tirach aber, ber jett den Frieden herstellen sollte, brach seine Schwüre gegen den Kaiser und stellte sich wieder an die Spitze der furchtbaren Raubschaaren. wurden starke Streithaufen gegen sie in Bewegung gesetzt. Aber (1050) zwei Deere, das eine unter Konstantin Arianites, das andere aus asiatischen Regi= mentern gebildet, zogen den Kürzern, und verloren zuletzt (8. Juni 1050) trop ihrer Vereinigung in der Nähe von Adrianopel eine Hauptschlacht. Erst i. J. 1051 gelang es den Generalen Nikephoros Bryennios und Michael Akoluthos, an der Spitze französischer und skandinavischer Söldner und auserlesener asiatischer Reiterabtheilungen die furchtbaren Gegner bei Goloe, Topliyon und Chariupolis gründlich zu schlagen und aus Thrakien und Makedonien zu verdrängen. Kegen freilich, der wieder in Gunst stand und nun Frieden herstellen sollte, wurde verrätherisch ermordet. Als aber die Rhomäer nach neuen Schwankungen bes Waffenglückes 1054 ihren ganzen Stoß gegen das bei Preslav stehende Hauptlager der Feinde richteten, da schloß der Khan Tirach endlich mit dem Hofe von Byzantion einen Frieden auf 30 Jahre, der denn auch für längere Zeit gehalten worden ist.

Das Detail der bisher stizzirten Kämpse auf der West: und Nordseite des großen Reiches läßt bereits erkennen, daß trotz vieler tüchtiger Kriegs: thaten der basilianische Geist aus der byzantinischen Armee doch allmählich zu entweichen ansing. Das war aber sehr schlimm, weil wieder einmal eine Zeit angebrochen war, die uns das Reich, ähnlich wie schon mehrmals im Lause der älteren Jahrhunderte, als ein ungeheures, allseitig beranntes, verschanztes Lager erscheinen läßt. Die Rolle aber der Angreiser auf der asiatischen Seite hatte jetzt ein neuer Gegner übernommen, der an Furchtbarkeit die alten persischen und arabischen Feinde vielleicht noch übertras: es waren die selbschutischen Türken. Der große westliche Zweig der uns früher schon mehrsach entgegentretenden Türken zwischen Jagartes und Ozus, die Oghusen, hatte nach langen Fehden mit den persischen Samaniden endlich so sehr das

militärische Uebergewicht gewonnen, daß ihr Führer Boghna= ober Bogra=Rhan= Harun i. J. 999 Buchara erobern, und einer seiner Nachfolger 1018 bas ganze Land jenseits des Drus unterwerfen konnte. Von ihnen gliederte sich gegen Ende des zehnten Jahrhunderts eine eng verwandte, zur Zeit numerisch noch schwache, aber friegerisch tapfere Nomadenhorde ab. Seldschuk, von welchem der neue Stamm den Namen erhalten hat, der Sohn Jakaks, hatte sich dem Dienste eines Häuptlings, unter bem sein Bater gestanden, entzogen, und war mit seinen Stammesgenossen nach der Gegend von Buchara gezogen, wo er sich zu Nur=Buchara festsetzte und durch den Ruf seiner Tapferkeit viele Türken der verwandten Stämme an sich zog. Anfangs lebte er in gutem Einvernehmen mit dem ihm persönlich verwandten Herrschergeschlechte der Oghusen. Später gerieth er mit bemselben in Zwistigkeiten und zog sich von Buchara nach Jond zurück, schuf nun aber seinem Hause die Anfänge zu einer neuen mächtigen Herrschaft, die sich bald über den größten Theil von Persien erstreckte. Ihre Größe erbaute die Familie Seldschuks auf Kosten des Reiches der (selbst türkischen) Ghasnaviden, die von Chorasan aus seit 962 ihre Herrschaft über ben größten Theil von Fran ausgedehnt hatten. Längere Zeit mit diesen in gutem Einvernehmen und Bundesgenoffen in beren Rriegen, waren sie in den dreißiger Jahren des 11. Jahrhunderts den Ghasnaviden durch ihre Raubzüge in Chorasan und im inneren Iran schon sehr lästig ge= worden, als sie 1037 durch die Versuche des Statthalters von Tus, der sie aus Chorasan zu vertreiben strebte, zur Wuth sich gereizt fühlten. Arslan, der dritte Sohn des greisen Seldschuk, (der um 1030 im Alter von 107 Jahren gestorben war,) eroberte schnell die Städte Tus, Nischabur und Herat, und brachte dem Sultan Masud (1030—1042), des großen Mahmub Nach= folger, i. J. 1039 die entscheidende Niederlage bei, welche es möglich machte, daß nun die "Seldschuken", schon unter dem alten Chef des neuen Stammes zulett 200,000 Reiter stark, von Chorasan aus ihre Herrschaft nach Nordwesten, Westen und Süden unaufhaltsam immer weiter ausdehnten. lettere geschah besonders durch Arslans friegerischen Neffen Toghrulbeg, (ben Sohn des Mithail, des Erstgeborenen Seldschuts), der von seinem Stamme selbst als erster Großchan der Seldschuken anerkannt wurde und seinen Thron zuerst zu Nischabur aufrichtete.

Ein hochbegabter Herrscher, von der Art wie der Drient sie liebt, und wie sie der türkische Stamm bis auf Suleiman den Prächtigen wiederholt hervorgebracht hat, und ein eifriger rechtgläubiger Mohamedaner: so gewann die neue Macht Toghrulbegs, — der 1051 bereits den Bujiden (S. 166) die persische Hauptstadt Isfahan entriß und zu seiner Residenz machte, — ihre volle Höhe erst durch seine Verbindung mit dem Khalifat von Bagdad. Der damals am Tigris als Khalif sungirende Al-Raim-Beamrillah (1031—1075), rief ihn 1055 um Hilfe an. Der schwache Abaside fühlte sich unter der Suprematie der Bujiden um so schwache Abbaside fühlte sich unter der Sührer dieses Geschlechtes, Abu Manßur in Schiras und Abu Nast Almalit

Arrahim in Bagdab (seit 1048), wie ihr ganzes Haus, einerseits eine unverfennbare Hinneigung zu der den Sunniten so tief verhaßten schittschen Häresie verriethen, andrerseits aber mit einander in stetem Hader lagen, und die innere wie die äußere Sicherheit des arg reducirten Reiches in immer hoffnungssloseren Berfall gerathen ließen. Nun erschien 1055 Held Toghrulbeg mit seinen türkischen Massen vor Bagdad, machte mit leichter Mühe der Herrschaft der Bujiden sür immer ein Ende, warf dann auch andere Rebellen nieder, hielt die Einmischung der Khalifen von Kahira ab, und wurde nun 1057 durch den Khalisen Alsaim, dem er klüglich eine größere Summe an Macht, Selbständigkeit und Einkommen gewährte, als es die Bujiden gethan, — zum Sultan und Emir Alumara ernannt, und mit dem Ehrentitel "König des Cstens und Westens" geschmückt. Zugleich belehnte der Khalif den türkischen helden in aller Form mit den bisher von ihm unterworsenen Landschaften Asiens, und vermählte ihn endlich i. J. 1063 auch mit seiner Tochter.

Das war die neue Macht im inneren Orient, die nunmehr für die Rho= mäer so sehr gefährlich werden sollte. Zum ersten Male stießen die Heer= jäulen ber Seldschuken mit den byzantinischen Regimentern Constantins IX. i. J. 1048 zusammen. Da ist es nun für die Folgezeit sehr nachtheilig ge= worden, daß dieser Kaiser kurz vorher auf der Ostgrenze seines Reiches zwei Beränderungen durchgesetzt hatte, die sich jetzt als sehr bedenklich für die Biderstandskraft der Rhomäer zeigten. Einmal nemlich hatte er i. J. 1045 einen (1022 erzielten) Vertrag des alten Basilios II. von sehr zweiselhaftem Berthe zur Ausführung gebracht, und durch die Annexion des armenischen Eiches Ani den Haupttheil des noch unabhängigen Armeniens unmittelbar dem byzantinischen Reiche geschlagen. Der letzte Bagratibe, König Gagik, Inde durch große Besitzungen in Kappadokien entschädigt, die Verpflanzung 🏲 🕿 armenischen Patriarchats nach Constantinopel eingeleitet. Aber die neue werbung legte den Rhomäern die schwere Pflicht auf, eine weit ausgedehntere IIId schwierigere Grenze als bisher zu vertheidigen. Und während bisher die Tiegerischen Hochländer der armenischen Alpenländer ihre Heimath selbst mit Broker Tapferkeit geschützt hatten, hing die Bertheidigung dieser gefährlichen Stelle jett ganz überwiegend von der Einsicht, der Kraft und den Mitteln der Reichsgewalt in Constantinopel ab.

Unmittelbar schädlich aber wirkte es, daß Constantin IX. bei seiner schimmen Reigung zu sinanzieller Plusmacherei den schweren Fehler begangen hatte, den Einwohnern der östlichen Grenzprovinzen, die bis dahin von der Jahlung direkter Steuern nach Byzanz frei gewesen waren, und den kleinen bisher tributfreien Basallenfürsten auf der Ost= und Nordostgrenze Geldzahlungen an seinen Schatz auferlegt und sie dafür von der früher sie beslastenden Berpflichtung befreit hatte, stets mobile Kriegerschaaren zum Schutze der Grenzen zu unterhalten. In Folge so thörichter Bersügungen waren nahezu 50,000 M. iberischer und armenischer Lokalmilizen entlassen, der Centralgewalt der Rhomäer aber eine weitere schwere Berpflichtung auferlegt worden, der

sie nun leider nur unvollständig nachzukommen vermochte. Zum Glück waren wenigstens die starken Festungswerke und ihre Armirung noch wohl erhalten, die Kaiser Basilios II. seit 1021 zum Schutz der armenischen Provinz Baspa=rukan (östlich vom Wan=See) gegen die schon 1016 anhebenden Vorstöße türkischer Schwärme angelegt hatte.

Als nun i. J. 1048 die seldschukischen Reiter Toghrulbegs unter bes Khans Better Kutulmisch und unter Hassan zum ersten Male die Grenze ber Provinz Basparukan als Feinde zu überschreiten versuchten, da wurden biese allerdings durch den alten General Katakolon, damals Statthalter in Ani, und den bulgarischen Prinzen Aaron (Sohn des Wladislaw) an dem Flusse Stragna geschlagen. Die Hauptarmee ber Selbschuken bagegen unter bes Khans Neffen Ibrahim Inal konnte, weil die rhomäischen Heerführer zu lange mit ihrer Hilfeleistung zauderten, in die nicht verschanzte, reiche und dicht bevölkerte Handelsstadt Arzen eindringen, und legte dieselbe, nachdem die tapferen Ein= wohner sich sechs Tage in wüthenden Straßenkämpfen vertheidigt hatten, mit der brutalen Roheit ihres Stammes in Asche. Eine ungeheure Zahl der Einwohner war durch Feuer und Schwert umgekommen, und viele tausende wurden als Sklaven fortgeschleppt. Die mörderische Schlacht, welche die durch zahlreiche iberische Truppen nunmehr verstärkten Rhomäer am 18. Septem= ber 1048 den Seldschuken bei Rapetron lieferten, rächte die Zerstörung von Arzen nur unvollkommen; doch wichen die Türken einstweilen nach Fran zurud. Dagegen scheiterten die Angriffe, die nun Toghrulbeg persönlich fortsetzte, noch für längere Zeit an der unbezwinglichen Stärke der wichtigen, mit einer tüchtigen Artillerie armirten Festung Mantikert (Malazkerd, Melasgerd) nördlich vom Wan-See, und an der Entschlossenheit und Gewandtheit, mit welcher (1050) byzantinische Truppen, französische und skandinavische Söldner sie vertheidigten. Auch zwei Jahre später zeigte sich der griechische Festungs= gürtel noch einmal unzerstörbar.

Während in solcher Weise auf der Oftgrenze die Nachwirkungen einer besseren Zeit noch einmal für Constantin IX. arbeiteten, vollzog sich dagegen unter seinen Augen am Bosporus eine Wendung in der kirchlichen Pozitik, die nachher für die Rhomäer zu überaus unheilvollen Folgen führen sollte: nemlich die Bollendung des "Schisma" zwischen der anatolischen und der pähstlichen Kirche. Es ist bekannt, daß alle Politiker und Kleriker, die jemals mit der römischen Curie in ernsthafte Constikte gerathen sind, von Seiten der vatikanischen Publicistik mit einer durch keine Entsernung der Zeiten gemilderten Erbitterung und ungerechten Einseitigkeit in den dunkelsten Farben geschildert zu werden pslegen. Aber auch eine rein objektive Beodachtung kann nicht umhin, einen wesentlichen Theil der Schuld bei dem Einkritt des unsversöhnlichen Bruches zwischen beiden Kirchen dem Manne zuzutheilen, der damals als Patriarch am Bosporus regierte. Diese persönliche Schuld wird auch dadurch nicht gemindert, daß unleugbar die politische, nationale und kirchliche Entsremdung zwischen Rhomäern und "Lateinern" seit der Beit des

Photios in steter Zunahme begriffen war; und daß schließlich die ganze Sinnes: weise und Lebensrichtung der Rhomäer so vollständig anders als jene der abendländischen Bölker, zunächst ber Italiener, sich gestaltet hatte, daß man pulett cher noch nach neuen Gründen suchte, um die endliche kirchliche Trennung recht scharf ausprägen zu können. Der äußere Streit zwischen ben großen Kirchenfürsten am Chrysokeras und am Lateran hatte freilich seit dem letten Rücktritt des Photios von den Geschäften geruht. Aber die innere Scheidung wurde nicht wieder ausgeglichen, obwohl die Patriarchen erst seit 995 die dogmatischen und disciplinarischen Gegensätze wieder offiziell schärfer Der verständige Gedanke eines so bedeutenden Staatsmannes wie Basilios II., und des Patriarchen Gustathios, eine friedliche Auseinandersetzung zu erzielen, indem die Rhomäer den Pabst als den ersten Bischof der Christen= heit anerkennen und eine finanzielle Zahlung nach Rom leisten, der Pabst aber ber anatolischen Kirche das Recht zugestehen sollte, unter Leitung ihres Batriarchen sich selbst nach ihren eigenen Formen und Gewohnheiten zu regieren, -icheiterte an den hochgespannten, die Herrschaft über die gesammte christliche Welt umfassenden Ansprüchen der Curie. Der lette Bruch nun vollzog sich unter bem nach so vielen Seiten hin schädlichen Regiment des Constantin IX. Bald nach Antritt seiner Regierung starb der Patriarch Alexios, und nun wurde auf seinen Sitz erhoben Michael Kerularios. Ursprünglich ein an= Gesehener Laie von unruhigem, intrigantem Naturell, hatte er 1040 an einer Beschwörung gegen Michael IV. theilgenommen, und war der Ahnbung für Dieses Bergehen durch Eintritt in ein Kloster ausgewichen. Seit dem 25. März 1043 stand nun in seiner Person ein leidenschaftlicher und gewaltthätiger Bo= Litiler, zugleich ein fanatischer Gegner des Pabstthums und des lateinischen Besens an der Spitze der anatolischen Kirche. Und zehn Jahre später (1053) 9ab ihm Pabst Leo IX., — ein Kirchenfürst, der seinerseits die großartigsten Anschauungen nährte von der universellen Bedeutung des römischen Bisthums, der auch auf Grund der falschen Schenkungsurkunde Constantins die Ueberliefe= rung der angeblich durch dieselbe an Rom geschenkten Länder Unteritaliens von den Byzantinern forderte, — durch sein Eingreifen in die kirchlichen Verhältnisse Unteritaliens den Anlaß zu dem entscheidenden Kampfe. Der Patriarch und sein Freund, der Erzbischof Leo von Achrida, richteten an den Bischof Justus bon Trani einen ausführlichen Erlaß, der aber zugleich die gesammte Christen= heit ins Auge faßte. Mehrere vermeintliche Ketzereien der abendländischen Kirche wurden verdammt und in der rücksichtslosesten Weise kritisirt; namentlich wurde den Lateinern zum Vorwurf gemacht, daß sie das Abendmahl mit un= sesäuertem Brode begingen. Noch leidenschaftlicher war eine Schmähschrift des Mönchs Niketas Pektoratos. Es kam dazu, daß der ehrgeizige Michael nach gleichen Ehren mit dem Pabste strebte, Ansprüche auf den Namen eines "allgemeinen Bischofs" offen an den Tag legte, und in Feuer und Flammen gerieth, als die asiatischen und afrikanischen Kirchen Miene machten, sich näher an Rom anzuschließen. Nun strich Michael ben Namen des Pabstes aus ben

Diptychen seiner Kirche, schloß die Kirchen und Klöster der Lateiner in Constantinopel, erklärte die Priesterweihe und Taufe der abendländischen Kirche für ungiltig, und alle Anhänger des Pabstes für Ketzer.

Nun ließ es Leo IX. an fräftiger Gegenrebe nicht fehlen. Ein Send: schreiben an Leo von Achrida wies den Vorwurf der Reterei sehr entschieden zurück, hob energisch die Privilegien hervor, welche die Kirche des h. Petrus durch göttliche und menschliche Autorität erworben haben wollte, und bestrit dem byzantinischen Patriarchen durchaus das Recht, sich als allgemeinen Bischo zu bezeichnen, so wie jeden spezifischen Vorrang vor den andern Patriarchen des Oftens. Ebenso griffen mehrere Cardinale zur Feder. Inzwischen machter die schwierigen Verhältnisse beider streitenden Parteien zu den Normaner (S. 233) ben Rhomäern es wünschenswerth, sich womöglich mit Rom zu ver gleichen. Es kam noch einmal zu einem friedlicheren Briefwechsel zwischer Michael und Leo IX., und im Frühling 1054 ging eine römische Gesandt schaft nach Constantinopel, die neben politischen Berabredungen auch die kirch: lichen Streitigkeiten ausgleichen sollte. Aber diese Gesandten, namentlich ihr Führer, Cardinal Humbert, waren gerade die Männer, welche die Feder gegen Michael geführt hatten. Sie kamen Anfang Juni in Constantinopel an. Unt nun zeigte bei den Disputationen Humbert nicht nur eine entschiebene theo: logische Ueberlegenheit, sondern auch eine solche Schärfe und Schroffheit, und machte die römische Superiorität so bestimmt geltend, daß gegen Mitte Juli 1054 der Patriarch allen Verkehr mit den pähftlichen Gesandten abbrach. Diese ihrerseits verließen am 18. Juli die Kaiserstadt, nachdem sie am 16. Juli in der Sophienkirche unter den verlegendsten Formen über den Patriarchen die Exfommunikation ausgesprochen und zugleich jeden mit dem Banne be: broht hatten, welcher das Abendmahl "von einem das römische Opfer tabelnben' Griechen nehmen würde. Damit war benn, jest durch die gemeinsame Schuld beider Parteien, die Spaltung vollendet: sie ist bis heute nich wieder ausgeglichen. Die normännische, die türkische, die römische "Frage": das war die politische Erbschaft, welche der neunte Constantin seinen Rach: folgern hinterließ.

Die Erben des zweiten Basilios hatten politisch "abgewirthschaftet". Mit andern Worten, die Fehler namentlich in der inneren Politik waren so groß gewesen, daß die Anhänglichkeit der Rhomäer an das alte Haus der Basilider nicht mehr stark genug war, um dem (S. 219) durch Theodora ernannter Kaiser Michael VI. die Krone zu sichern. Obwohl schon ein alter Herr und nicht gerade überreich begabt, konnte es dem neuen Kaiser doch nicht ent gehen, daß die Abneigung der großen Aristokratie des Reiches gegen das Regiment der Eunuchen, so begabt und geschickt viele derselben immerhin sein mochten, in starkem Steigen begriffen war. Aber während er sonst verständiregierte und namentlich die Gunst der zu Constantinopel dominirenden Macht elemente zu gewinnen verstand, machte er in der Behandlung mehrerer nam

hafter Heerführer gefährliche Fehler, — zu seinem Unheil gerade in einer Beit, wo bereits mehrere der mächtigsten und reichsten kleinasiatischen Grundherren des Reiches, Ffaat Komnenos (S. 219), Romanos Stleros, Michael Burges und Nikephoros Botaniates, einen Aufstand vorbereiteten. Nament= lich der in der Armee vorzugsweise beliebte General Katakolon, der auf Grund angeblicher Unredlichkeiten in der Verwaltung von seinem Commando Antiochia abberufen und durch des Kaisers Neffen Michael Uranos ersetzt wurde, trat, ähnlich wie andere Offiziere von Rang, nun in Verbindung mit ben Berschworenen, die endlich dahin übereinkamen, den Isaak Komnenos als Gegenkaiser aufzustellen. Als diese endlich die Maske abwarfen und, zu= erft in dem paphlagonischen Kastamona (jett Kastamuni) westlich vom untern halps und südwestlich von Sinope, dem Herrenschloß der Komnenen, versammelt, am 8. Juni 1057 auf der Ebene von Gunavia den alten Isaak als neuen Kaiser proklamirten, eilte Katakolon nach den pontischen Land= schaften und riß bort bei Nikopolis fünf Legionen (zwei abendländische, eine russische und zwei pontische) zur Empörung fort, um sie bann bem Präten= benten zuzuführen, ber bereits ein starkes Heer gesammelt hatte. Nun brachte Isaak seine Gattin Katharina, des bulgarischen Königs Wladislaw Tochter, und seine Schätze in dem Schlosse Pemolissa am Halys in Sicherheit und marschirte ohne Aufenthalt westwärts, um endlich Nitäa zu erobern.

Kaiser Michael bot sosort die asiatischen Truppen gegen Isaak auf, die unter dem Commando des Eunuchen Theodor, den er zum Domestikus des Ostens ernannt hatte, und des mit seinem Schwager verseindeten bulgarischen Prinzen Aaron standen. Bald näherte sich die kaiserliche Armee dem Lager des Prätendenten bei Nikäa, und es kam zur Schlacht, in welcher die Partei der Komnenen den Sieg davontrug. Nun rücken die Sieger nach Rikomedia, dann nach Damatrys vor. Die Unterhandlungen, durch welche Richael VI. sich noch zu retten versuchte, scheiterten; bereits griff die Neigung zum Absall auch in Constantinopel, namentlich in den höheren Kreisen, unsaushaltsam um sich. Als die Armee des Prätendenten am Bosporus erschien, nothigten die höchsten Beamten, der Staatsrath und der Patriarch den alten kaiser zur Abdankung. Isaak wurde als Kaiser ausgerusen. Michael VI. kehrte am 31. August 1057 als Privatmann in sein eigenes Haus zurück, wo er unbelästigt die zu seinem Tode sich aushalten durste, der zwei Jahre später ersolgte.

Am 2. September 1057 wurde Isaak Komnenos in der Sophienstiche als neuer Raiser gekrönt. Damit war der erste große Sieg der grieschischen Aristokratie über das centralisirende, absolutistische Raiserthum ersochten, und es begann das Zeitalter, wo auf der einen Seite das Raiserthum viel bestimmter und bewußter, denn bisher, einen griechischen Charakter zur Schau trug, wo auf der andern die neue Aristokratie, namentlich seit sie unmittelbar mit dem Feudalismus des Abendlandes in Berührung kam, immer ersolgreicher mit der absolutistischen Centralgewalt rivalisirte. Der Absolus

tismus selbst, der immer wieder zu der Praxis der basilianischen Spoche zurückgriff, hatte seinerseits wesentlich an nachhaltiger Kraft verloren. Das alte bewährte System der früheren Zeiten, alle Aemter nur mit einer systematisch wohlgeschulten und hochgebildeten Bureaufratie zu besetzen, war durch die Gewohnheit, die Beamten des kaiserlichen Haushaltes und deren Anhang, namentlich die politisch ungefährlichen Eunuchen mit Vorliebe zu verwenden, bereits start erschüttert und konnte in seiner alten Reinheit nicht wieder herzgestellt werden.

Für das Reich wurde es zunächst sehr schädlich, daß der neue Kaiser Jjaak, unleugbar ein fehr bedeutender Mann, der die Grundschäden des damaligen Zustandes sehr wohl kannte, nur sehr kurze Zeit an der Spite der Rhomäer geblieben ist. Es sollten eben noch mehr denn zwanzig ver= hängnißvolle Jahre verstreichen, bis das edle Geschlecht der Komnenen auf dem Throne der Constantiner und der Basiliden wirklich festen Fuß fassen konnte. Dieses ausgezeichnete abelige Geschlecht war seit ber Zeit bes zweiten Basilios in die Geschichte eingetreten. Manuel Erotikos Komnenos, ein von diesem Kaiser lebhaft begünstigter Offizier, hatte (S. 181) Nikaa gegen Barbas Stleros vertheidigt. Bei seinem Tode übernahm jener Kaiser persönlich die Vormundschaft über seine noch minderjährigen Söhne Isaak und Johannes, die nun in dem Kloster Studion trefflich ausgebildet wurden. Isaak für seine Person begann bann seine öffentliche Laufbahn in der kaiserlichen Leib= garde und wurde hier in der strengen und unermüdlichen Art der militä= rischen und geschäftlichen Thätigkeit Basils geschult. Seine Verheirathung mit Katharina, des letzten Bulgarenkönigs Wladislaw Tochter, brachte ihm eine überreiche Mitgift. Die spätere Geschichte der Basiliden kennt ihn bis zu seiner Absetzung durch die Kaiserin Theodora (S. 219) als tüchtigen Heer= führer und als großen Gutsbesitzer im Thema Paphlagonien. Raiser, wußte Jsaak seine aristokratischen Freunde durch Ertheilung wichtiger Stellungen in den Provinzen zugleich zu belohnen und aus der Residenz zu entfernen, so daß er in Constantinopel völlig freie Hand behielt; unterstütt durch seinen Bruder Johannes, der als Palastmarschall und Großdomestitus ihm zur Seite blieb. Die erste große Sorge des verständigen Reformers war es, die Reichsfinanzen wiederherzustellen und mit Strenge der furcht= baren Verschwendung ein Ende zu machen, mit welcher die Raiser seit Bafils II. Tode fürstliche Domänen an Günstlinge verschleubert, unnüte Bauten auf= geführt, für Massen von Mönchen in zahlreichen neuen Klöstern überreiche Pensionen gestiftet, den Hofhalt übermäßig kostspielig gestaltet, und zahllose Sinekuren geschaffen hatten. Unbekummert um die Unpopularität, die sich an solche Reformen zu knüpfen pflegt, rottete Isaak mit sicherer Hand biese Diß= bräuche aus, und scheute sich auch nicht, ben unruhigen Michael Kerularios nach der Insel Prokonnesos abführen zu lassen, als der intrigante Patriarch auf Grund seiner Mitwirfung bei Michaels VI. Sturze immer maßlosere Forderungen stellte und in seinem Größenwahnsinn endlich jede Rucksicht gegen

ben Kaiser hintansetzte. Als er bald nachher starb, wurde Constantin Leichubes seinem Nachfolger gewählt, der unter Monomachos Präsident des Staats= rathes gewesen war. Auch sonst geschah manches im Sinne der Hebung der Me mee und der Reichsverwaltung. Zu allem Unglück aber traf den treff= li Den Mann im Herbst 1059, als er von einem glücklichen Donaufeldzug ge gen magyarische und petschenegische Raubschaaren nach ber Residenz zurück= ge Tehrt war, eine schwere Krankheit, die ihn, der sein Ende nahe glaubte, zu be var Entschluß bestimmte, sich als Mönch in das Kloster Studion zurückzuziehen, we er dann — als Pförtner — zwei Jahre später sein Leben beschloß. se Trem Rücktritt brachte der alte Isaak ein großes Opfer. Anstatt seinem trefflichen Bruder Johannes und dessen Kindern die Thronfolge zu sichern, wandte er die Krone einem seiner Freunde und Minister zu, den er für einen tüchtigen Staatsmann und ausgezeichneten Verwalter der Finanzen halten zu dir sen glaubte. Aber leider hatte er sich schwer getäuscht; sein Minister hatte nur unter Isaaks tüchtiger Oberleitung seinen Platz gut ausgefüllt. Con= fic mtin X. Dukas (eigentlich Dukipes), der durch Frauen von der alten Familie Du kas abstammte, hatte den historischen Beruf, durch seine Mißgriffe den Grund Berlusten des Reiches zu legen, die nicht wieder gut gemacht werden JIE Dieser Dukas war ein eitler Schönredner, ein gelehrter Pedant, tore riten. und mach Seiten ber Staatswirthschaft ein Repräsentant schlimmer Fiskalität ured höchst unzeitiger Knauserei, die ihn zu den schlimmsten politischen Fehlern verführte. Das durch ihn kultivirte System der Steuererhebung durch Steuer= på chter zeigte auch diesmal wieder seine ganze Schädlichkeit für die Bevölkerung. Aber die Praxis des Kaisers, nur die ihm persönlich ergebene Garde der Warangen in Constantinopel glänzend zu dotiren, dagegen in den Pro= vinzen mit einer geradezu selbstmörderischen Sparsamkeit die numerische Stärke einheimischen Truppen zu reduciren, mit der Soldzahlung zu kargen, die Borräthe an Waffen, Artillerie, und Kriegsmaterial nicht zu ergänzen, und die Reparaturen der Grenzfestungen zu unterlassen, — das mußte traurige Früchte bringen.

Noch war die normannische Gefahr nicht wieder afut geworden. Dagegen ruhten die seldschutischen Türken nicht mit ihren Angriffen auf die christlichen Länder des westlichen Asiens. Namentlich die Kaukasusländer und die noch unabhängigen Armenier wurden von ihren scheußlichen Raubzügen so konsequent heimgesucht, daß ein entschiedenes Eingreisen der Rhomäer geboten schien. Die Sache wurde noch übler, als der georgische König Ivane, der momentan mit Byzanz zerfallen war, sich mit den Türken versbündete und ihnen den Weg nach den armenischen Fürstenthümern Kars und Lorhi öffnete. In dieser Zeit sah nun Constantin X. diesem Unwesen ruhig zu. Da diese Länder noch immer der durch ihn seidenschaftlich erstrebten Verseinigung der anatolischen und armenischen Kirche widerstrebten, so schien es diesem klugen Politiker nach allen Seiten nützlich, Abel und Klerus der Arsweiter durch die Türken möglichst plagen zu lassen. Auch der Angriff der

Selbschuken auf Edessa (1060) und andere Gewaltstöße gegen die mesopota: mischen Grenzburgen bes Reiches machten den Kaiser nicht unruhig. Da wurde die Sache nun sehr ernsthaft, als 1063 der alte Sultan Toghrulbeg starb, unt an seine Stelle ein türkischer Helb ersten Ranges trat, sein hochbegabter Reffe Alp Arslan, bisher Statthalter in Chorafan. Dieser neue Herrscher, bei Rei im nördlichen Persien zu seiner Residenz machte, hat nach Seiten des moslemitischen Drients seine Macht auf Kosten einzelner Emire und ber Fatimiden von Kahira bis nach Palästina ausgebehnt und überall die sunnitische Orthodoxie auf Rosten der Schiiten wieder zur Suprematie gebracht. weber seine Rechtgläubigkeit, noch sein ritterlicher Sinn als Kriegsmann hin berte ihn gegenüber den Ländern bes dristlichen Asiens an systematischer Pslege des schändlichen Verfahrens, durch welches diese Türken die kultivirten Landschaften, welche sie zu unterjochen gedachten, auf das roheste ver wüsteten und entvölkerten. Die seit jener Zeit durch die fluchbeladene Hant ber türkischen Steppenreiter eingeleitete, hoffnungslose Bernichtung ber uralter Blüthe ber asiatischen Länder westlich vom iranischen Hochland begann schor 1063 mit der Verheerung des reichen und gewerbsleißigen Iberiens und ber armenischen Landschaft Lorhi. Dann aber wandte ber seldschukische Sultar seine ganze Kraft gegen die Hauptstadt des byzantinischen Armenien, geger das feste Ani (zwischen Kars und Eriwan, nördlich vom Ararat). Und der schlaffe Selbstherrscher in Byzanz sah ruhig zu, wie dieses mächtige Bollwer nach langer ritterlicher Vertheibigung ber Besatzung endlich am 6. Juni 1064 durch die Türken erstürmt wurde. Parallel mit diesen Kämpsen hatten be reits andere seldschukische Streifschaaren begonnen, und setzten auch nachbei das Geschäft fort, die byzantinischen Grenzländer an der Eufratlinie in ihre niederträchtigen Weise heimzusuchen; das soll sagen, sie plünderten das offen Land, schlugen die waffenfähigen Leute tobt, schleppten Weiber und Kinde als Sklaven fort, vernichteten jede Spur der Kultur auf dem offenen Land und suchten diese Gegenden dadurch auf alle Beise für die künftige schöne Zei vorzubereiten, wo wieder nomadische Hirtenstämme hier ihr Wesen treiben sollten Ein Zusammentreffen mit stärkeren Heerschaaren ber Rhomäer wußten sie babe stets zu vermeiden.

Es war eine sehr kärgliche Entschädigung für den Verlust des wichtiger Ani, für die Durchbrechung der Schukwerke des Ostens, daß nunmehr auch die Armenier von Kars ihr Land unmittelbar an den Kaiser der Rhomäe abtraten. Die seit jener Zeit eintretende massenhafte Uebersiedlung von Armeniern nach den nächsten kleinasiatischen Provinzen führte dagegen später zu Entstehung eines neuen (des Rupenianischen) Königthums der Armenier is den kilikischen Gebirgen, welches in der Zeit der ersten Kreuzzüge ein interessante Rolle gespielt hat.

Nicht in Assen allein erlitt das Reich durch die Schlafsheit und di thörichte Politik des Dukas erhebliche Einbuße. Um dieselbe Zeit, wo An an die Seldschuken verloren ging, entrissen die Magharen den Rhomäer

porübergehend die wichtige Donaufestung Belgrad. Biel unheilvoller aber irfte es, daß i. J. 1065 noch einmal ein wilbes turanisches Bolt die Schreckma Tie ber längst vergangenen avarischen Zeit über die inneren Landschaften Der Balkanhalbinsel bis nach Griechenland hinein brachte. Die türkischen II zen (etwa die "Freien",) ein Zweig der Oghusen, — als "Polowzer" le rigere Beit in Rußland gefürchtet —, die alten Gegner der Petschenegen, berten sie nun wieder auf dem Nacken saßen, sahen sich neuerdings durch bie Russen bedrängt, und hatten sich den Weg durch das Gebiet der Petsche= negen nach der Donau gebahnt, um in das Reich der Rhomäer ein= Brechen. Das wilde Volk, welches in drei Stämmen 60,000 Krieger ja blte, erzwang trot ber Gegenwehr, welche die Generale Basilios Apokapes ured Rikephoros Botaniates versuchten, den Uebergang über den mächtigen Strom und breitete sich nun unter gewaltigen Verheerungen über die Kan= wre der Balkanhalbinsel aus. Eine starke Colonne drang südwärts bis über Thessalonich hinaus vor, und schickte ihre Streifschaaren bis tief nach der alten hellenischen Ländern. Dieser Theil freilich erlitt allmählich durch eixxeißende Seuchen und durch die Gegenwehr der Griechen und Bulgaren er hebliche Verluste. Die Hauptmacht dagegen wurde bei Anbruch des Bimters in die Gebirgslandschaften des Balkan gedrängt und gerieth all= mahlich in große Noth, weil mit und ohne Mitwirkung der griechischen Diplomatie von allen Seiten starke Feinde sich wider sie erhoben. Nun ge= de Sonstantin X., selbst jest noch immer zur Unzeit sparsam, sie durch ma Bige Geldzahlungen zum Abzug zu bestimmen. Aber die Sache verlief noch besser für die Rhomäer, als die klägliche Politik des Kaisers es verdient hatte. Ein bis Tzurulon vorgerückter Haufe der Uzen wurde durch die Linien= trasppen des Reiches aufgerieben. Die größere Masse derselben dagegen wurde in den Donauländern durch die aufgebotenen bulgarischen Milizen mit Hilfe Der Petschenegen zusammengehauen. Der Kaiser persönlich, der endlich unter Drucke der über seine Feigheit erbitterten öffentlichen Meinung der Resi= derz hatte ausmarschiren müssen, konnte unter diesen Umständen bald wieder mit günstigen Botschaften nach Constantinopel zurückfehren. Ganz im Sinne ber byzantinischen Staatskunst war es dann, daß die Reste der uzischen Macht, die sich ergeben hatten, auf den Staatsdomänen in Makedonien als Colonisten angesiedelt und getauft, wie auch daß mehrere ihrer Führer in den Reichsadel und den Reichsdienst übernommen wurden.

Nicht lange nach diesen Ereignissen machte der Tod des 60jährigen Constantin (1067) dieser ruhmlosen Regierung ein Ende. Noch aber sollte eine gefährlich lange Zeit verstreichen, die endlich wieder ein großer Mann es versuchen durste, der immer höher anschwellenden Fluth des Verderbens trastvoll zu begegnen. Constantin X. hatte schon in ziemlich reisen Jahren sich in zweiter She mit der schönen, seingebildeten, und ungewöhnlich gut unterrichteten Eudokia Makrembolitissa, (der Tochter des unter Mischael IV. einflußreichen Johannes Makrembolites,) vermählt, die von ihm

Dichael, Andronisos und Constantin die Herrschaft zu sichern, hatte die Bormundschaft und die Regentschaft; aber sie mußte ein schriftliches, bie Hände des (S. 217) Patriarchen Johannes Kiphilinos (1066—107 = gelegtes, Bersprechen ausstellen, niemals wieder heirathen zu wollen, ungleichzeitig wurde der Staatsrath veranlaßt, zu beschwören, daß er niemane einen andern Kaiser als die Söhne des Dukas dei deren Ledzeiten anstennen werde. Nichtschestoweniger wurden alle diese Vorsichtsmaßregeln daufgeworfen.

Die Regentin Eudotia nahm sich allerdings der Regierungsgeschä wit Eiser an, sand aber bald, daß ihre Kräfte der durch die Intriguen beehrgeizigen Großen an ihrer Seite und die stets lastende selbschutische Gesa böchst schwierigen Lage nicht gewachsen waren. Auch das Volk der Reside wünschte eine Wiederverheirathung der Regentin, welche letztere sich mit der Gedanken vertraut machte, auf diesem Wege wieder eine Lage zu schassen wie sie das Reich während der Minderjährigkeit des zweiten Basilios stannt hatte. Endlich entschied bei der schönen Frau, die, trotzdem sie dierzigste Lebensjahr schon erheblich überschritten hatte, noch immer anmuth und von sehr lebhastem Temperament war, unter durchaus romantischen Und ständen die Stimme ihres Herzens.

In Triadiga führte bei dem Tobe Constantins X. ein kappadotische Ritter den Befehl; es war der jest dreißigjährige Romanos Diogene der Sohn jenes unglücklichen Constantin Diogenes, der (S. 214) unter 921 manos III. ein so trauriges Ende genommen hatte. Bon seinem Bater has er die prachtvolle Helbengestalt, die stürmische Tapferkeit, die unbesonne Leidenschaft, und den heißen Ehrgeiz geerbt, und war nicht lange nach E dokias Antritt eines Complotts gegen die neue Ordnung der Dinge übs wiesen und als Hochverräther nach der Residenz geführt worden. Hier at wo die Regentin ihn sah, verliebte sie sich leidenschaftlich in ihn, und scher ihm zur Freude ber einheimischen Truppen, bei benen er höchst beliebt r volle Verzeihung. Noch mochte die Residenz glauben, bas sei nur gesche um in der Zeit eines furchtbaren Einbruches der Seldschuken in Rappab das Reich nicht eines tüchtigen Heerführers zu berauben. Da erfuhr alle Welt eine merkwürdige lleberraschung. Mit weiblicher Lift hatte Er ben Patriarchen Liphilinos unter bem Vorgeben, sie wünsche einem nächsten Angehörigen ihre Hand zu reichen, bestimmt, ihr jenes schriftlich sprechen zurückzugeben und ben Staatsrath zu Gunsten ihrer Plane winnen, dann aber der Residenz und der Armee (in den letten Tag Jahres 1067) verkündigt, daß ihre Wahl auf Romanos gefallen fe

Begreislicherweise war die Stellung des neuen Kaisers Romar eine außerordentlich schwierige. Er sah sich von mächtigen Gegnerr



Spantinifde Elfenbeinfdnigerei bes eiften Jahrhunberts mit ben Figuren bes Kullers Momanos IV, und ber Kulferin Cabolia. (Paris, Antionalbibliothet.)

Hauptstadt umgeben. Die minorennen Söhne der Kaiserin blicken nur m Mißtrauen auf den Stiefvater, und in ihrem Interesse zeigte die Gart der Warangen, eisersüchtig auf die Popularität des Romanos bei den Natii naltruppen, eine meuterische Haltung, welche Sudokia nur mit Mühe bi schwichtigen konnte. Viel schlimmer war die stille, aber erbitterte Gegnei schaft des Cäsars Johannes Dukas, der als Bruder des verstorbene Kaisers und als Bater zweier erwachsener Söhne im Staatsrath starke Einfluß ausübte. Der überlistete Patriarch war sein natürlicher Feind. Ur besonders gehässig stand ihm Michael Psellos gegenüber, der Führer di Staatsrathes, — trop seiner Gelehrsamkeit und seiner litterarischen Betriel samkeit ein charakterloser, geschmeidiger, bösartiger Intrigant.

Unter solchen Umständen hielt es Romanos IV., nachbem er zw Monate lang in ber Residenz zugebracht, und die ersten Schwierigkeiten ein Mesormarbeit kennen gelernt hatte, für wohlgethan, sich die wahre Herrsche weihe erst in Rämpfen mit ben Selbschuken zu erwerben, die eben dama die östlichen Provinzen bes Reiches immer entsetlicher heimsuchten. triegerische Sultan Alp Arslan hatte im J. 1067 seine Schaaren in b südöstlichen Landschaften des byzantinischen Asiens einbrechen lassen. türkischen Reiter entwickelten in der früher skizzirten Runft der systemat schen Verwüstung der kultivirten Besitzungen der verhatten Christen ein schreckliche Birtuosität. Mesopotamien, Melitene, Sprien, Kilikien, und en lich auch Kappadokien litten entsetzlich; in letterer Provinz war felbst be starke Casarea in ihre Hände gefallen und mit Mord und Raub schauderha heimgesucht worden. Es galt jest das Reich vor den Einfällen der Barbari zu schützen und ihnen die Wiederkehr gründlich zu verleiden. Unglückliche weise fehlten aber bem jungen Kaiser mehrere Eigenschaften, beren er bebur hätte, um seinen Zweck wirklich zu erreichen. Romanos IV. war nicht ni eine ritterliche Natur, ein Held von gewaltiger Kraft und staunenswerth Tapferkeit, sondern auch ein sehr geschickter Heerführer; aber er war zu un gestüm und neigte zu einer Unterschätzung des Feindes, gegen den er ir Feld rückte. Und boch wäre bamals zunächst kluge Borsicht gar sehr g Die schlimmen Folgen des bisher durch Constantin X. ve boten gewesen. folgten Systems traten erst jett recht ans Licht. Neben manchen materielle Schäben hatte basselbe begreiflicherweise die alte Disciplin ber Armee gi fährlich erschüttert. Es kam dazu, daß in Folge der Anwerbung immer stät ferer Massen fremder Söldner verschiedener Nationalität das Hecr, welche ber Kaiser in dem Thema Anatolikon (in den Landschaften zwischen Synnat und Amorion im Norden und Nordwesten, und Itonion im Suboften) gi sammenzog, eine nach Ethnographie, Bewaffnung und Kampfesweise sei buntscheckige Physiognomie zeigte. Es blieb immer sehr gewagt, mit solche Truppen, mochte das "Material" immerhin sehr brauchbar sein, fich an größere Feldzüge einzulassen, ehe man sie genügend zusammengeschweißt ur einheitlich organisirt hatte. Romanos IV. indessen, ber nicht die Gebu! und Ausdauer bes Heraklius besaß; der wahrscheinlich auch die Leiden seiner heimathlichen Provinz rächen und die Söldner durch Ruhm und Beute an sich sessen wolkte, eilte sein Heer an den Feind zu bringen. Der nächste Stoß sollte den Moslemen von Aleppo gelten, die unter türkische Hoheit gestreten und gegen Antiochia vorgegangen waren. Auf dem Marsche ersuhr der Raiser, daß ein seldschukisches Heer in die pontischen Länder eingefallen war und die Gegend von Neokäsareia (Niksar) plünderte. Mit Ungestüm wandte der Kaiser sich nordwärts, warf die Raubschaaren siegreich über den Hausen und gewann ihnen die Beute ab, um nachher dann doch über Germasnikeia nach Sprien zu ziehen, wo Hierapolis (Membibsch) erobert und verschanzt und den Moslemen von Aleppo kräftig die Spize geboten wurde. Aber bei der Rücksehr nach Kleinasien im Spätjahr 1068 ersuhr der Raiser, daß inzwischen neue Schaaren türkischer Steppenreiter die östliche Festungskette umritten und im Herzen der schönen Halbinsel die Stadt Amorion geplündert hatten.

Zu Anfang des Jahres 1069 wurde der Ausmarsch nach der Oftgrenze sehr unangenehm aufgehalten durch die leidige Nothwendigkeit, den Abfall eines normännischen Ritters und seiner Leute zu strafen. Inzwischen miß= handelten die Seldschucken in ihrer schlimmen Weise wieder das innere Rappa= dokien. Es wurde sehr schwer, die schnellen, leichten Geschwader der Türken zu fassen und zum Gefecht zu stellen. Es half auch nichts zur größeren Be= schleunigung, daß der Kaiser in seinem bitteren Unmuth anfing, gefangene Türken als Straßenräuber zu behandeln. Als endlich Kappadokien und Me= litene doch wieder gesäubert waren, überschritt Romanos den Eufrat, um durch Begnahme von Akhlat am Wan-See einen großen Schlag zu führen. in seinem Rücken ließ sich ber mit dem Schutze Mesopotamiens betraute General Philaretos schlagen, und nun ritten die türkischen Räuber und Mord= brenner im Nu wieder bis vor die Mauern von Ikonion. Mit höchster Ge= schicklichkeit suchte ihnen da der Kaiser mit Hilfe der kilikischen Armenier und bes Commandeurs von Antiochia den Rückweg zu verlegen; aber durch Preis= gebung ihrer Beute entkamen die türkischen Reiter doch über die kilikischen Gebirge nach Aleppo (im Herbst 1069).

Die damals wieder bedenklicher sich gestaltende Lage von Unteritalien hielt i. J. 1070 den Kaiser in Europa zurück. Der statt seiner in Usien mit dem Oberbesehl betraute Prinz Manuel Komnenos, der ältere Messe des alten Ssack I., wurde nun zwar in der Gegend von Sebaste (j. Siwas) durch den Türken Chrysoskrul geschlagen und selbst gefangen genommen, und die türkischen Reiter erreichten diesmal bereits das phrygische Chonä (Kolossä), wo die sanatischen Mohamedaner namentlich die Hauptkirche zu St. Michael schänzbeten und rein ausraubten. Inzwischen gelang es dem gefangenen Manuel, den mit seinem Sultan zersallenen Chrysoskrul zu offenem Absall von Alp Arslan zu bestimmen. Nun aber erschien der Sultan selbst auf dem Kriegsschauplatz und eroberte die hochwichtige armenische Grenzsestung Mantikert (S. 238), um dann nach Fran zurückzusehren.

Da mußte Romanos IV. wieder persönlich eingreifen. Schon im Früh: jahr 1071 zog er mit einem ungewöhnlich starken Heere von mehr als 100,000 Kriegern von bem Centrum bes Reiches nach ber Oftgrenze, um seinem be: rühmten Gegner womöglich einen entscheibenben Schlag zu versetzen. Als er Theodosiopolis (j. Erzerum) erreicht hatte, theilte er sein Heer. Gine Colonne uzische (S. 245) Krieger und abendländische, leider mehrfach als raubsüchtig und meuterisch erprobte Söldner unter dem Franzosen Dursel Bailleul, sollte durch das Corps des Trachaniotes unterstützt, die Festung Athlat (an bei nordwestlichen Ede des Wan=Sees) erobern. Der Kaiser persönlich gewann Mantikert (nördlich von diesem See) zurück. Als nun Alp Arslan mit seinen Geschwadern sich näherte und einige Reitergefechte zu Ungunften ber Rhomäer aussielen, rief ber Kaiser die gegen Akhlat betachirten Corps zurud Diese jedoch ließen sich durch türkische Truppen von der Bereinigung abdrängen und wichen westwärts nach dem Thema "Mesopotamien" aus, während eine uzische Abtheilung aus dem Lager des Kaisers zu ihren türkischen Stammes: genossen besertirte. Der Friedensschluß, den nichtsbestoweniger Alp Arslan anbot, scheiterte an den stolzen Bedingungen des Kaisers Romanos. So kam es benn zu einer gewaltigen Schlacht, in welcher beibe Parteien einen vollen Tag lang helbenmüthig, aber ohne Entscheibung mit einander rangen. Endlich machte der Befehl des Raisers, der einen Theil der Truppen zur Decung bes Lagers zurückgehen ließ, dem mit der Führung der Reserven betrauten Prinzen Andronikos Dukas, dem Sohne des Casars, es möglich, in offenbar verräthe: rischer Absicht ebenfalls ben Rückzug anzutreten. Die ganze Armee gerieth darüber in Berwirrung. Nun hieb die türkische Reiterei mit Ungestüm ein, und Romanos, der mit Löwenmuth die Schlacht herzustellen suchte, gerieth ver: wundet in Gefangenschaft, als sein Pferd ihm unter dem Leibe getöbtet wurde.

Alp Arslan zeigte gegen seinen erlauchten Gefangenen eine damals seltene Ritterlichkeit. Freilich ersparte er ihm im ersten Moment nicht die alte asiatische Demüthigung, vermöge welcher der Sieger in der Versammlung seiner Großen dem besiegten und vor ihm niedergestreckten Gesangenen den Fuß auf den Nacken setze, dann aber hob er den Kaiser auf, sorgte für die Pflege seiner Wunden, und behandelte ihn in ehrenvollster und humanster Weise. Dem Sultan lag damals viel daran, seine Herrschaft über die transvoranischen Länder auszudehnen. Unter diesen Umständen mochte er den byzanztinischen Krieg nicht sortsetzen, sondern schloß mit Romanos, der nach acht Tagen seine Freiheit wieder erhielt, einen Frieden, durch welchen der Kaiser zur unentgeltlichen Freilassung aller seldschutischen Gefangenen im griechischen Reiche und zur Zahlung einer Willion Byzantiner an den Sultan sich ver: pflichtete.

Der unglückliche Romanos ging ahnungslos einem schauberhaften Schicks entgegen. Als die Kunde von seiner Gesangennahme nach Constantinope brang, hielten ihn Freunde und Gegner für hoffnungslos verloren. Trennach deutscher Art gegen ihre Herrscher lag nach der ganzen Weise ihre

Thronbesetzung, zumal wenn es gerade keine leidlich festgewurzelte Dynastie gab, eben nicht in der Natur der Byzantiner. Nun hatte Romanos auch durch seine eifrige Sorge für das öffentliche Wohl, durch seine Einschränkung der Berschwendung am Hofe und bei den Amusements der Residenz, wie burch seine Abneigung gegen den Unterschleif und die Erpressungen der hohen Provinzialbeamten sich viele Gegner gemacht, während das Bolk gar keine Mittel hatte, ihn ober seine Sache jest zu unterstützen. So wurde es bem alten Schleicher Psellos sehr leicht, den Vorschlag durchzusetzen, daß bei solchem Landesunglück Eudokia und ihr ältester Sohn Michael sofort als ver= einte Regenten gefrönt werden sollten. Als nun aber ein eigenhändiger Brief des Romanos der Kaiserin seine nahe Rücksehr anmeldete und darüber Alles am Hofe in Aufregung gerieth: da griff ber Casar Dukas, ber jest ber wirkliche Regent zu werden hoffte, kräftig zu und machte nicht nur seinem alten Hasse gegen Diogenes Luft, sondern erhob auch die Teufelstralle gegen Eudokia, die bisher ihn für ihren Freund gehalten hatte. Unterstützt durch Psellos und bessen Anhänger in dem Staatsrath forderte er von Eudokia, sie sollte den Romanos als Ueberbringer schmählicher Bedingungen der Krone für verlustig erklären. Als die Raiserin das ablehnte, ließ er sie verhaften, übernahm mit seinem jüngeren Sohne das Commando der Garde und der Besatung der Residenz, ließ Michael VII. öffentlich als Kaiser ausrufen, die Saiserin aber bei anbrechender Nacht zu Wasser nach dem von ihr erbauten Marienkloster am Bosporus bringen, wo sie in der brutalsten Weise behandelt wurde und ben Schleier nehmen mußte. Im Namen aber seines kaiserlichen Reffen verbreitete er im Reiche den Befehl, den Romanos, der nur bis zu feines Stiefsohnes Bolljährigkeit und Thronbesteigung die Regentschaft zu führen gehabt habe, nirgends mehr als Herrscher auzuerkennen.

Darüber entbrannte ein Bürgerkrieg. Romanos wurde durch die Truppen des Hauses Dukas bei Dokeia (jetzt Tosineh am Devrek) auf der Linie von Amasia nach Constantinopel geschlagen und wich zurück nach dem kilikischen Adana, wo Katchadur, der Commandant von Antiochia, ihm zu Hilfe kam. Als auch dieser dem Prinzen Andronikos, des Casars Sohn, dem Verräther bon Mantikert, unterlag, mußte Romanos kapituliren. Er dankte in aller Form ab und versprach, sich in ein Kloster zurückzuziehen; dafür sagte ihm An= bronikos persönliche Sicherheit zu, welche durch die Eidschwüre der Erzbischöfe bon Chalkedon, Herakleia und Koloneia noch ausdrücklich garantirt wurde. Aber ber Casar Dukas, anscheinend ein Mensch von ungewöhnlicher Niederträchtig= teit und persönlicher Rohheit, ließ sich durch seinen Haß zu einer selbst in Constantinopel seltenen Bestialität hinreißen. Als nämlich Andronikos seinen Gesangenen unter unwürdigen Formen bis nach Phrygien geführt hatte, er= schien ein Befehl bes Casars, ben Romanos zu bleuben. trop der Einreden der schrecklich kompromittirten Bischöfe dieser beliebte byzantinische Frevel mit Hilfe glühender Zeltstangen in ungewöhnlich grausamer Art vollzogen wurde: Dutas hatte auch verfügt, daß bas Opfer seiner in= samen Schandthat ohne jede Hilse für seine entsetzlichen Wunden gelass werden sollte. Wenige Tage später erlag Romanos auf der Propontisin Prote in einem von ihm gegründeten Kloster dem an ihm verübten Verbrech Eudokia durfte ihrem ermordeten Gatten ein prächtiges Grabmal erricht

Unter solchen Umständen begann die Regierung des Kaisers Michael VI einer der verächtlichsten Persönlichkeiten auf dem Throne der Rhomäer, 1 alle schlechten Eigenschaften seines Baters Constantin wieder zur Erscheinu brachte, und unter bessen kurzer Regierung ber Niedergang bes Reiches bie u heimlichsten Fortschritte machte. Während Alp Arslan zur Rache für 1 Rassirung des mit Romanos geschlossenen Bertrags seine Räuberschwärme no alter Art verheerend in die östlichen Provinzen einbrechen ließ, war ber jun Raiser, ber Zögling bes Psellos, beschäftigt, mit biesem und nach ben Bo schriften dieses unheilvollen Pedanten Rhetorik zu treiben und griechische Ber zu machen. Dabei zeigte ber schwache und argwöhnische Jüngling, der Spie ball seiner Umgebungen, nach keiner Seite eine höhere fürstliche Begabun Soweit nicht sein nichtsnutiger Oheim das Terrain beherrschte, dominirte a leitender Staatsmann der vom Dikastes von Hellas zum Generalpostmeist beförderte Nikephoriges, ein Eunuche aus der Zeit des Monomachos, e rühriger und begabter Politiker, — leider von durchaus schlechtem Charatt der eine überaus verschwenderische Wirthschaft einführte und dabei sowohl sei Privatkasse wie die seiner Anhänger bereicherte. Die Folgen dieses Systen ließen nicht auf sich warten. Während die Großbeamten des Reiches ho Gehälter bezogen und die Pracht des Hofes, wie der öffentlichen Vergnügung in der Residenz unverändert gepflegt wurde, vernachlässigte die niederträchti Regierung aller Orten die Linientruppen, die Flotte, die Straßen und Brude die Häfen und die Festungen bes Reiches in durchaus gewissenloser Bei Dagegen nahmen die fistalischen Erpressungen einen immer abscheulicher Charafter an. Und das schmachvolle System dieses Ministers und bes Raise selbst, bei einbrechendem großem Nothstand bes Bolkes ben Kornhandel zu Monopol zu machen, und aus den kaiserlichen Magazinen zu Rhäbestos der Propontis den Weizen zu Wucherpreisen zu verkaufen, zog Michael Vl seinen historischen Schimpfnamen zu: "Parapinakes" b. i. Viertelsdieb. Der der Hohn und Grimm des erbitterten Bolkes machte sich in der Anschuldigu Luft, die kaiserlichen Commis betrögen die Räufer allemal um ein voll Viertel des Scheffels!

Unter einer so elenden Regierung wurde begreiflicherweise der inne Zusammenhang des Reiches gefährlich erschüttert: zwanzig Jahre einer solch Mißwirthschaft hätten vielleicht schon damals Zustände herbeigeführt, wie die Rhomäer erst 100 Jahre später unter den Kaisern des Hauses Angel kennen lernten. Diesmal wurden dafür die auswärtigen Feinde immer sährlicher. In Unteritalien hatten die Normannen seit 1057 ihre Herrsch immer solider begründet, ihr eine immer breitere Basis geschaffen. Ramentl die langobardischen Herzogthümer des Südens, — so lange ein Ob

bes Streites zwischen ber beutschen und ber byzantinischen Politik, — fielen aUmählich in ihre Hände. So zuerst 1058 Capua, mit welchem nun die Grafschaft Aversa (S. 231) verschmolzen wurde. Damals wurde nun auch die intime Allianz zwischen ben Normannen und der Curie in Rom geknüpft, die mit erprobter diplomatischer Schlauheit sich aus diesen gewaltigen Kriegern eine leidenschaftlich ergebene Kirchenmiliz zu schaffen verstand, — zuerst zum Schut gegen ben römischen Abel, bann aber gegen ben Ginfluß des beutschen Kaiserthums. Der in den letzten Tagen des Jahres 1058 neu gewählte Pabst Rikolaus II. schloß durch den Cardinal=Subdiakonen Hildebrand im Frühjahr 1059 eine Allianz mit Richard von Aversa, (Schwager Robert Guiskards, Reffe und seit 1047 auch Nachfolger Rainulfs,) und erkannte ihn als Fürsten von Capua an, während Richard nun in ein bestimmtes Vasallenverhältniß zum pähstlichen Stuhle trat, Schutherr und Vogt der römischen Kirche wurde. hilbebrand gewann bann auch ben noch viel bedeutenderen (S. 233) Robert Guistard für Rom, der von Apulien aus seine Macht bereits über Calabrien bis zum Faro ausgedehnt hatte, — freilich, um die Normannen durch seine listige Staatskunst unter Umständen auch wieder in ihrer für Roms Interessen allzu großen Machtentfaltung hinterrücks aufzuhalten. Robert Guiskard nun, der in der schönen und heldenmüthigen, langobardischen Prinzessin Sigel= gaita von Salerno eine ebenbürtige Gattin gewonnen hatte, reduzirte zunächst unter herzlicher Zustimmung der Curie die griechische Macht in Italien täglich mehr. Raum hatte er dann durch Eroberung von Reggio und Squillace die Unterwerfung Calabriens vollendet und in Apulien das feste Troja (1060) eingenommen, so sandte er, unterstütt durch den wüthenden Hader zwischen ben arabischen Machthabern auf Sicilien, 1061 seine Brüder Goffred Ridell und Roger nach dieser Insel, wo nunmehr, sobald er selbst denselben gefolgt war, mit ber Eroberung von Messina ein neuer Siegeslauf der normännischen Baffen begann. Nach einem siebenjährigen Kampfe konnte die Macht ber Araber auf der schönen Insel bereits als gebrochen gelten; am 10. Januar 1072 ist nachher auch die arabische Hauptstadt Palermo, 1085 Syrakus, bis 1090 der Rest der Insel in die Hände der Normannen gefallen.

Die Politit ber Rhomäer war inzwischen, lediglich die kurze Zeit des Kaisers Jsaak I. ausgenommen, zu schlecht geleitet, oder aber auf anderen Bunkten zu stark in Anspruch genommen gewesen, um dem gewaltigen Herzog den Apulien nachhaltig entgegenwirken zu können. Indessen wenn die Griechen auch seit 1061 jede Hoffnung für immer schwinden sahen, die Insel des Atma jemals wieder für ihr Reich und für ihre Kirche gewinnen zu können, so benutzten sie doch die Abwesenheit Robert Guiskards in Sicilien und wieders holte Differenzen unter den Normanen selbst, um in Apulien immer wieder aus Kosten der standinavischen Franzosen sich auszubreiten. Namentlich 1065 hatten die Rhomäer das wichtige Otranto zurückgewonnen, und das halbverslorene Bari wieder sest an sich gezogen. Dieses Ausgreisen aber der Griechen veranlaßte Robert Guiskard zu einem entscheidenden Schlage. Er hat endlich

1068 Otranto zum zweiten Male erobert, und nun auch Bari eingeschlosse bas lette Bollwerk der griechischen Macht in Italien. Der Kampf dauer sehr lange und wurde von den Byzantinern mit alter Zähigkeit geführt; a aber auch die Flotte zertrümmert war, die Romanos IV. 1070 zum Entsa gerüstet hatte, da kapitulirte endlich die tapfere Besatzung am 16. April 107 am Sonnabend vor Palmsonntag. Damit war der lette Rest der alten C oberungen der griechischen Helben Belisar und Narses dem Reiche verlore Und Michael VII., der unter solchen Auspicien zur Herrschaft gelangt war, u nun auch die letten Anhänger bes Reiches in Italien, so namentlich 10' die Amalfitaner, unter die Herrschaft des furchtbaren Herzogs von Apuli treten sah, war nur noch durch die politischen Kämpfe Guiskards in Itali vor unmittelbaren Angriffen der Normannen auf den Kern seines Reiches g schützt. Die Beziehungen aber, in die er nicht lange nachher selbst zu Gui kard getreten ist, sollten erst recht für den furchtbaren Eroberer den Anst geben, gegen bas so tief gesunkene Reich ber Constantiner seine Flotte lenken.

Ruhe fand freilich auch das Kernland des griechischen Reiches dieser kläglichen Zeit nicht mehr. Die wüsten Erpressungen der kaiserlich Finanzbeamten hatten die bulgarischen Unterthanen wieder einmal z höchsten Wuth gereizt. Im Jahre 1073 brach eine gefährliche Empöru aus, und die Insurgenten unter Führung bes Hänptlings Georg Bortach (Bojtech) säumten nicht, sich an ben König Michael von Serbien (108 bis 1084) um Hilfe zu wenden. In der That erschien der serbische Pri Konstantin Bodin, Michaels Sohn, mit 300 Mann in Prischtina, wo il die Bulgaren als ihren Czar ausriefen, der nun den Namen Peter annah Als aber der neue Chef den griechischen General Damianos Dalassenc der von Skopje ausrückte, geschlagen hatte, theilten die Insurgenten ih Bodin zog gegen Nisch, der serbische Heerführer Petril gegen di Macht. makedonische Kastoria. Nun aber stellten die Rhomäer starke Massen der scher und normännischer Söldner ins Feld. Petril wurde aufs Haupt g schlagen; die Sieger zerstörten voll Hohn den alten bulgarischen Königspale zu Prespa und plünderten die Kirche des St. Achillios. Bobin aber wurt als er ihnen von Nisch her entgegeneilte, im December 1073 bei Taonie geschlagen und als Gefangener nach Antiochia abgeführt, von wo er e später durch die Hilfe venetianischer Kaufleute wieder nach Desniza entfa

Solcher Empörungen, zu denen sich damals wieder ein flüchtiger Ei bruch der Petschenegen gesellte, vermochte das Reich jedoch damals noch imm leicht Meister zu werden. Aber so gut wie unheilbar sollten die Wund werden, welche während dieser jämmerlichen Regierung die Seldschut den östlichen Provinzen schlugen. Allerdings hatte der gefürchtete Sult Alp Arslan im Herbste des Jahres 1072 in Transozanien den Tod du Mörderhand gefunden. Aber sein Sohn Malekschah (1072—92) übert ihn noch an Regententüchtigkeit und Kraft und hob das Reich der Seldschu

zu erstaunlicher Macht und Ausbehnung. Während aber dieser Sultan per= sonlich die türkischen Heere vorzugsweise nach den östlichen und nordöstlichen Grenzlanden führte, und mehrere seiner Feldherren den größten Theil von Sprien zu seinem Reiche brachten, übergab Maletschah die Führung des Krieges gegen die Byzantiner einem seiner Bettern, bem tapfern Suleiman, bem Sohn eines Enkels Selbschuks (S. 238), des Kutulmisch. Suleiman erhielt den Oberbefehl über alle in Rleinasien operirenden Schaaren und das Recht, nich hier eine selbständige Macht zu gründen, die nur durch ein loses Band der Klientel mit dem großen türkischen Reiche verbunden blieb. Der neue Eroberer sicherte, sobald die rohen Verwüstungen aufhörten, seine bleibende Herrschaft durch eine sehr schlaue Verfügung. In Folge der Entstehung der aristokratischen Latifundien (S. 209) im Reiche der Rhomäer war, wie wir wissen, ein großer Theil der freien Bauern in Abhängigkeit von den großen Grundherren gerathen; große Theile aber dieser Güter wurden auch, je nach der Lage der Provinzen, durch wlachische und slawische Hörige oder durch moslemitische Sklaven landwirthschaftlich angebaut. Alle diese Leute erklärte Suleiman für freie Eigenthümer, forberte von ihnen nur die Zahlung eines Tributes, und knüpfte so ihre materiellen Interessen auf Rosten der griechi= ichen Barone an seine Herrschaft. Die gefährlichen Fortschritte, welche die Türken 1073 in Kleinasien machten, nöthigten endlich den byzantinischen Hof du größeren Anstrengungen. Aber der neue Oberfeldherr, ein Reffe des alten Raisers Jsaak I., Isaak Komnenos, wurde zunächst durch eine Menterei der normännischen Söldner, die sich unter Dursel in Sebaste festsetzten, stark ge= ichwächt, dann aber bei Casarea von den Türken geschlagen und gefangen genommen. Nun übernahm ber Casar Dukas bas Commando und wandte hich zuerst über Doryläon gegen Dursel, der bis zum Sangarios vorgerückt war, wurde aber an der Brücke von Zompi geschlagen und sammt seinem Sohne Andronikos gefangen genommen. Dann aber ließ sich ber völlig gewissenlose Mann leicht durch seinen normännischen Besieger überreden, an der Spite der meuterischen, bis nach Chrysopolis vorgerückten Söldner als Kronprätendent gegen seinen kaiserlichen Neffen aufzutreten. schwierigen Umständen wußten Michael VII. und sein Premierminister nichts Klügeres zu thun, als die Hilfe — der Türken anzurufen. Und nun (1074) wurde wirklich unter Malekschafs Zustimmung jener Vertrag mit Suleiman geschlossen, der für die ganze Zukunft des Reiches der Rhomäer, und noch mehr für die des griechischen Stammes in Kleinasien, geradezu verhängnißvoll werden sollte. Die Seldschufen versprachen dem Kaiser eine starke Hiljsmacht zu stellen. Dafür aber übertrug Michael VII. auf Suleiman die Regierung der rhomäischen Provinzen, welche sich zur Zeit in den Händen ber Selbschuten befanden; zu deutsch gesagt, er trat damals thatsächlich ein erhebliches Gebiet ab, welches nicht lange nachher die Grundlage eines, durch bie Rhomäer niemals wieder ganglich zu zertrummernden, turkischen Reiches im inneren Kleinasien geworben ist.

Bunächst allerdings stürzten sich jett die seldschukischen Reiter mit U: gestüm auf Dursels Truppen und nahmen ihn und ben Dukas gefangen; de lettere wurde nach Constantinopel ausgeliefert und mußte sich entschließe Mönch zu werden. Den Kapitan Dursel dagegen kaufte seine Gattin fr und nun wich er mit seinen Truppen schnell über ben unteren Halps zurü um in dem pontischen Thema "Armeniakon" (zwischen dem untern Lauf d Flüsse Halys und Fris) frische Truppen zu sammeln. Gegen diese neue Gefal bot der Hof einen der besten Offiziere der Armee auf, der wenige Jah später ber Retter bes Reiches werben sollte, nämlich ben Alexios Romneno Dieser ausgezeichnete Mann, ebenfalls ein Reffe bes alten Isaak I., war be Johannes Komnenos i. J. 1048 von Anna Dalassena geboren worden. Di britte Sohn seines Baters, ber bebeutenbste Mann seines Hauses, und al Staatsmann wie als Offizier gleich hervorragend befähigt, sollte er die Grof seines Geschlechtes recht eigentlich begründen. Trefflich erzogen, hatte er bereit eine ersahrungsreiche Jugend hinter sich. Die Gunst bes Kaisers Romanos II hatte bei bessen Untergange ihn und seine Familie den Feindseligkeiten de Hauses Dukas blosgestellt. Anna und ihre brei Söhne, von denen Manu noch 1071 starb, waren damals sogar vorübergehend nach einer Insel d Propontis verbannt worden. Später hatte indessen eine Aussöhnung mit be Dukas stattgefunden, mit denen Isaak (und nachmals auch Alexios) sich soge verschwägerten. Im J. 1074 nun gelang es dem Alexios, durch seine G wandtheit und die Hilfe eines türkischen Heerführers den gefährlichen Normanne endlich matt zu setzen und gefangen nach Constantinopel zu bringen. Dam war nun freilich der offene Kampf zu Ende; aber die Noth der Kleis asiaten dauerte fort, denn die Seldschuken fuhren jest fort, innerhalb b schönen Halbinsel bald nur plündernd bald durch Annexion sich immer weit auszubreiten. Die Lage des byzantinischen Reiches war also jetzt so kläglie wie nur je in der Nothzeit vor des dritten Leo glanzvoller Erhebung.

Es gab in dieser Zeit neben den Fortwirkungen der alten Civilisatic nur wenig, was die Rhomäer über ihre politische Wisere hätte trösten könner selbst ihr Handel ersuhr jetzt, wie wir dald sinden werden, von Italien ar eine überaus gefährliche Confurrenz. Auch die Litteratur, sonst so oft dS etolz und der Trost der Byzantiner, war fühlbar im Sinken. Allerdin hat das Zeitalter des Niederganges der byzantinischen Macht, noch vor de neuen politischen und litterarischen Ausschwung unter der Dynastie der Konnenen, wenigstens einen nicht unbedeutenden Historiker hervorgebracht. Ewar der Chronist Johannes Skylizes, ein Sohn des Themas Thrakes in Kleinasien, welcher die hohen Hosämter des Protovestiarius, des Comma deurs der Leidwache, und des Palastmarschalls bekleidete, und außer mehrer juristischen Schriften eine mit 812 beginnende byzantinische Kaisergeschid (für die ältere Zeit auf Grund der Fortsehung des Theophanes, des Consider, des Leo Diakonus, und anderer Quellen) verfaßt hat, die die in 1078 anhebende Regierung des Nikephoros Botaniates herabreichte. Al

bas Werk selbst ist erst unter Alexios Komnenos geschrieben und konnte noch nicht den litterarischen Glanz der Zeit Michaels VII. erhöhen. Für bie ganze bisher geschilderte Periode blühte eigentlich nur eine recht unfrucht= bare Gelehrsamkeit. Wir denken dabei nicht sowohl an das etwa in der erften Hälfte bes 11. Jahrhunderts entstandene "Etymologicum Magnum", welches ein tüchtiger Renner dieser Litteratur als einen unmittelbar aus guten grammatischen Quellenschriften gezogenen Schatz für Sprach: und Sachgelehr= jamkeit des Alterthums bezeichnet. Aber der Glanz wissenschaftlichen Gifers, der sich an das kaiserliche Haus Dukas heftete, war, wie wir schon bemerken tonnten, doch in Wahrheit ein falscher. Nur im Vorbeigehen sei erwähnt, daß die neueste Forschung der schönen und geistvollen Kaiserin Eudokia (und ihrer Zeit) das ihr so lange zugeschriebene Werk "Jonia" oder "Biolarium" (Beilchengarten), ein berühmtes historisch=mythologisches Wörterbuch, jetzt ganz entschieden abspricht. Der vielgepriesene gelehrte Hofmann und höfische Gelehrte dieses Hauses, der schon wiederholt erwähnte Michael Psellos (geb. 1018), ber wahrscheinlich noch vor dem Sturze des von ihm zu einem so jammervollen Regenten erzogenen Michael VII. (1078) sich in ein Kloster zurückzog, war allerdings neben seiner Stellung als politischer Intrigant und neben seiner staunenswerthen Eitelkeit und geschmeidigen Schmeichelei ein Gelehrter ersten Ranges im Geschmack seiner Zeitgenossen; aber seine Bedeutung gipfelt in dem Ruhme, daß er ein "Polyhistor" gewesen, wie Byzanz deren wenige gefannt hat. Dieser in seiner und der nächstfolgenden Zeit vielbewunderte Rhetor und Vorsteher der Philosophenschule, dieser sogenannte "erste der Philos sophen", Commentator und Bewunderer des Plato und Aristoteles, und Ver= ioffer einer wortreichen, unzuverlässigen und schroff tendenziösen Geschichte seiner Zeit, stand als Mann der Wissenschaft doch auf einem wenig hohen Fabe Allegorien, thörichte philosophische Probleme, werthlose lexi= talische Sammlungen, poetische Spielereien, mehr bot er dem Hofe nicht, ethob sich überhaupt trot seiner Kenntnisse nicht über die Mittelmäßigkeit, namentlich in Metaphysik und Naturwissenschaften. Neben ihm galt sein Schüler und späterer Nebenbuhler Johannes Italus ("zwar nur ein Barbar" und arm an allgemeiner Bildung, aber ein tüchtiger Aristoteliker) als ein Meister spissindigen dialektischen Scharssinns, und als fleißiger Schriftsteller über Logik und Rhetorik. Das für die spätere Zeit Werthvollste vielleicht, was der ge= lehrte Raiser Michael VII. angeregt hat, war der Auszug aus des Cassius Dio großer römischer Geschichte, den des früher erwähnten Batriarchen Xiphi= linos Neffe Johannes damals hergestellt hat.

Bum Glück für das byzantinische Reich dauerte die Regierung Michaels VII. nur wenige Jahre. Aber freilich wurde der Uebergang zu einer besseren Zeit und zu einem neuen Aufschwung durch surchtbare innere und äußere Erschütterungen und Verluste erkauft, wie sie dieses Reich lange nicht mehr gekannt hatte. Im Jahre 1077/8 kamen zwei Generale des Kaisers, beide nur kraftsvoller, aber persönlich wenig achtbarer als Michael VII., ziemlich gleichzeitig

auf den Gedanken, die Schwäche des Kaisers und die allgemeine Mißstim mung zu einem Versuche zu benutzen, die Herrschaft an sich zu reißen. Zuers erschien seit dem Oktober 1077 der dyrrhachinische Stratege Nikephoros Bryennios mit einem aus thrakischen Bulgaren und makedonischen Slawen aus uzischen, italienischen, normännischen und griechischen Kriegern gebildeten Heere vor der Reichshauptstadt. Aber die Zuchtlosigkeit seiner Solbaten, di rücksichtslos die Borstädte plünderten und niederbrannten, erregte den Bor ber Bürger in solchem Grabe, daß die kaiserlichen Truppen den Bryennios zurud werfen und zum Abzug nach Thrakien zwingen konnten. Inzwischen aber hatte ir Kleinasien der General Nikephoros Botaniates sich pronuncirt, und durc Eintritt in den durch ihn noch erweiterten seldschukischen Vertrag (S. 255) Suleimans Allianz und ben Zuzug türkischer Truppen erkauft. fiel ihm jest Alles voller Freude zu, und als er Nitäa erreicht hatte, erhol sich (Ende März 1078) in Constantinopel die Bürgerschaft, der Klerus uni der Staatsrath gegen das Haus Dufas. Michael VII. mußte abdanken uni mit dem Range eines Bischofs von Ephejos sich als Mönch mit seinem Sohn Constantin in das Kloster Studion zurückziehen.

Dhne Widerstand bestieg (3. April) der alte Botaniates als Kaiser Rike phoros III. den erledigten Thron; aber an Ruhe war nicht mehr zu benken denn die revolutionäre Stimmung wirkte jest nach allen Richtungen weiten Nicht nur daß in Thrakien Paulicianer und Bogomilen sich empörten und früher Verfolgungen durch arge Grausamkeiten rächten, so mußte ber neue Raiser eim Reihe von Prätendenten befämpfen, gegen die ihm nun Alexios Romneno an der Spipe asiatischer, türkischer und normännischer Truppen die besten Dieus leistete. Zuerst wurde jener Bruennios trop seiner großen taktischen Talen in einer Schlacht bei Kalavrya am Flusse Almyros in Thrakien vollskändig üben wunden. Kaum war in dieser Weise das Land bis über Adrianopel hinaus paci ficirt, so fand sich ein neuer Prätendent in dem General Basilates vo-Dyrrhachion, der sich in Thessalonich festgesetzt und aus normännischen, slawischealbanesischen und griechischen Soldaten ein starkes Heer gebildet hatte. 2be trot seiner Tapferkeit und Gewandtheit unterlag auch dieser Prätenbent is einer Schlacht am Axios der höheren Begabung des Komnenen, und wurddaraufhin von seinen eigenen Leuten an der Vertheidigung von Theffalonic gehindert und an Nikephoros III. ausgeliefert. Dasselbe Schickal hatte nich: lange nachher des entthronten Michael VII. Bruder Constantin Dukas, ben die eigenen Truppen, von denen er als Gegenkaiser aufgestellt worden, wegen seiner absoluten Unfähigkeit bald wieder fallen ließen.

Weit erheblicheren Schaben aber als alle diese vergleichsweise schnell zu Ende gebrachten dynastischen Kriege veranlaßte 1079 der Ausstand des Rikes phoros Melissenos. Bon Ansang an ein Gegner der Erhebung des Boztaniates auf den Thron; persönlich sehr reich, unter dem griechischen Abel hoch angesehen, und mit einer Schwester des Alexios Komnenos verheirathet, — so begann er seinen Ausstand. Aber er war ein noch größerer Schurke und noch

\*ÝTOVEŽHÁKTÚNÍNYKMÍDCHIMÁŘ: TŘÍCHACHÁROEÁ XMÍTŘÍCÉKAČÍ?
RETTÍNYV XÉNTEÁNOH THÁLXÁBANKÉM: COŘOKÉTACBÁB (V CXÍMALIAS CÁM)

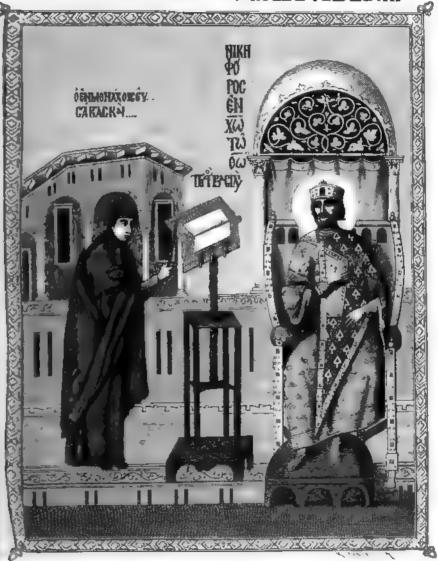

Ens ber vier Zebitationebalber aus ber fur ben Raifer Rifephoros Botanitates gefchriebeuen Auswahl ens ben Berten bes Johannes Chriffonmos (Airdienvater 347-107).
(Paris, Nationalbibliofret)

furzsichtigerer Politiker, als alle Machthaber, die seit der Ermordung des Rom nos Diogenes auf der "berstenden Eisscholle", die noch immer das Reich t Rhomäer hieß, um die kaiserlichen Purpurstieseln sich geschlagen und d Land darüber ruinirt hatten. Melissenos nämlich schloß mit dem Selschuken Suleiman den schmählichen Vertrag, demzusolge die Türken geg Stellung von Hilfstruppen die Hälfte der Städte und Provinzen behalt sollten, die man im Kriege gegen Botaniates erobern würde. So kom Melissenos allerdings dis nach der Propontis vordringen; aber darüber siel endlich auch Städte wie Kyzikos und selbst Nikäa (zu Ansang des Jahr 1081) in die Hände der Türken! Alexios mochte nicht die Wassen geg seinen Schwager führen, und der statt seiner nach Usien geschickte Protot stiarius Johannes, ein Eunuche, zog vor Nikäa den Kürzeren.

So standen zu Anfang b. J. 1081 die Dinge für Nikephoros I höchst bedenklich; und dazu traten nun die Folgen mehrerer anderer gefäh licher politischer Fehler, die jest über ihn hereinbrachen. Der neue Rais hatte sich von Anfang an völlig unfähig gezeigt, das zerrüttete Reich inne lich wieder zu heben. Die Genufssucht des alten Mannes, seine Berschwe dung der öffentlichen Gelder, und endlich das schmähliche System, selbst t Goldmünze des Reiches mit unerlaubt starker Legirung auszugeben, mach ihn bald weithin verhaßt. Seine beiden Lieblingsminister, die Slaw Borilas und Germanos, ursprünglich zwei Leute seines Haushaltes, besaß weder das Talent, noch das Ansehen, um die große Verwaltung im richtig Gange zu erhalten, geschweige ben wirklichen Reichsinteressen zu biene Ganz unheilvoll aber wirkte in Sachen der auswärtigen Politik ein brutal Mißgriff des alten Botaniates selbst. Kaiser Michael VII. hatte seiner B nach dem Verlust der apulischen Länder an die Normannen es für eine we Politik erachtet, eventuellen Absichten Robert Guiskards auf bie n burch das ionische Meer und die Abria von seinem neuen Reiche getrennte reichen Provinzen der Balkanhalbinsel und Griechenlands durch freundschaliches Entgegenkommen bei Zeiten die Spite abzubrechen. Es war zu eine Briefwechsel zwischen dem griechischen und dem apulischen Hofe gekomme enblich (nachdem anfangs des Kaisers Bruder Constantin Dukas in Fra gestanden hatte,) neben erheblichen Geldzahlungen Michaels nach Apulien t Berlobung von Guistards noch unmündiger Tochter Helena mit Michae Sohn Constantin erzielt worden. Die junge Prinzessin war bereits n einer ihrer Schwestern nach Constantinopel gekommen, um bort bis zur g ihrer späteren Verheirathung griechisch erzogen zu werden. Als nun Bot niates im April 1078 zur Herrschaft gelangte, wußte er nichts befferes thun, als die Töchter des gefährlichen apulischen Herzogs zu verhaften u in einem Kloster als Gefangene festzuhalten. Damit erbitterte er aber t stolzen Guiskard auf das äußerste, und gab dem kühnen Normannen! bequemfte Handhabe zur Ausführung seiner Plane, die nominell auf Buri führung des Hauses Dufas auf den Thron, in Wahrheit aber auf die C

Derung von Constantinopel für die Normannen hinausliesen. Guis= Faxd hielt freilich das Reich der Rhomäer für noch haltloser, als es that= fachlich war.

Einstweilen noch durch einen 1078 entbrannten Aufstand seiner nor= meannischen Basallen in Apulien beschäftigt, war Guiskard erst im Jahre 1 080 in der Lage, zu einer solchen Unternehmung mit vollem Nachdruck politisch und militärisch ruften zu können. Mit Hilbebrand, seit 1073 Pabst Sregor VII., mit welchem ber Herzog von Apulien neuerdings auf höchst gespanntem Fuße gestanden hatte, fand im Juni 1080 zu Ceprano, wo Guistard sich als Basall der Curic bekannte, eine vollständige Aussöhnung statt. Der Pabst, der schon 1078 gegen Botaniates wegen seiner Ver= heirathung mit Michaels VII. Gattin (s. unten) den Bannfluch geschleubert hatte, unterstützte die gegen die Byzantiner gerichteten Pläne Roberts nunmehr mit aller Energie; hoffte er doch davon Bedeutendes auch für die Demuthigung ber anatolischen Kirche, und später für einen Kampf gegen die Roslemen, welche die heiligen Stätten inne hatten. Guiskard aber nahm einen griechischen Abenteurer, der sich für den entthronten Michael VII. ausgab, in Salerno mit bemonstrativer Gunst auf. Dann ging sein Gesandter Raoul Pelle di Lupo mit dem Ultimatum nach Constantinopel: Wiederein= setzung Michaels ober Krieg! Da Botaniates die Gesandtschaft einfach damit abfertigte, daß er ihr den echten Michael zeigte, so war der Bruch sofort entschieden.

Bährend in dieser Weise eine ungeheure Gefahr für die Rhomäer von Apulien heraufzog; während hinter den unaufhaltsam vordringenden Sturm= haufen des Melissenos und der Türken nun auch die Führer der Armenier in Rappadotien und Kilikien (1080) abfielen und unter Rupens Leitung ein neues armenisches Königthum herstellten, kam es endlich auch zum Bruche zwischen Botaniates und seinem besten Feldherrn, nemlich Alexios Komnenos. Die gewaltige geistige Ueberlegenheit dieses Mannes, sein Ansehen bei den Truppen, und seine ausgedehnten Verbindungen mit den Abelsgeschlechtern, die damals dem Thron am nächsten standen, hatten ihn allmählich dem Kaiser und dessen Nawischen Ministern verdächtig gemacht. Schon 1071 hatte sich sein Bruder Isaat mit der iberischen Prinzessin Irene vermählt, einer Consine von **Nichaels** VII. Gattin Maria. Alexios selbst hatte 1077 sich mit Jrene Dukäna betheirathet, einer Tochter bes mehrerwähnten Andronikos Dukas und der bul= garischen Prinzessin Maria, (einer Tochter Trojans, eines Sohnes des alten Rinigs Samuel). Schon 1080 hatte die Weigerung des Alexios, die Waffen gegen seinen Schwager Melissenos zu führen, ihn am Hofe in sehr zweidentigem Lichte erscheinen lassen; selbst Guiskard meinte ihn gewinnen zu können. Da wurde das Verhältniß zu Nikephoros III. durch einen Schachzug der Gattin besselben unhaltbar. Der alte Kaiser hatte i. J. 1078 nach Mi= chaels VII. Sturze anfangs mit Eudotia Makrembolitissa, die ihren Sturz noch volle 25 Jahre überlebte, wegen einer Berbindung mit ihrer Tochter

Box (von Constantin X.) unterhandelt. Dann aber sesselten ihn die Reize t schönsten Frau jener Zeit, nemlich der Kaiserin Maria, der iberischen Fürste tochter, deren Schönheit und Anmuth die Prinzessin Anna Komnena vglühenden Farben und schildert. Und obwohl deren entthronter Gemahl Wich noch lebte, vollzog er doch zum höchsten Unwillen der Residenz und des Kler mit ihr die Ehe, unbekümmert um den Bannstrahl, den Gregor VII. das gegen ihn schleuderte. Die schöne Frau hatte sich zu dieser Verbindung n entschlossen, um ihrem Sohne von Wichael die Krone, sür sich eventu eine künstige Regentschaft zu retten. Als nun aber (1080/81) Rikephoros I nicht mehr verhehlte, daß er seinen Ressen Synadenos zu seinem Rachsole bestimmt habe, da schloß sich die tief erbitterte Waria eng an das Haus tKomnenen an, und adoptirte (zu Ansang d. J. 1081) den Alexios.

Nun arbeitete das Spiel der Intriguen am Hofe zu Byzanz mit Hodruck; die Freunde und die Gegner des Alexios wirkten gegen einand Allmählich kam es dahin, daß die flawischen Minister dem Kaiser riethe nach bewährter Praxis den gefährlichen General verhaften und blenden lassen. Da entwich Alexios nach Tzurulon (westlich von Selymbric wo ein neues Heer zur Abwehr ber immer gefährlicheren Fortschritte b Melissenos und der Türken gesammelt wurde. Um ihn schaarten sich sei Freunde und Verwandten, unter ihnen der alte Johannes Dukas, und b Gatte der Schwägerin des Alexios, der kühne Georgios Paläologos, u mehrere ausgezeichnete Offiziere. Dann marschirte bas Heer nach Schiz ber Rath der Offiziere ging hinweg über die Erbrechte des gefangenen Prinz Constantin, Michaels Sohn, und proklamirte einfach den Alexios Romn nos als Gegenkaiser, und nun ging es gegen Constantinopel, in best Nähe das Heer einen strategisch wohlgelegenen Punkt, Aretas mit Rame wo Romanos IV. eine Billa erbaut hatte, (anscheinend in der Gegend b heutigen Daoud-Pascha,) besetzte. Die Lage war aufs äußerste gespannt. 2 ber asiatischen Seite war Melissenos ganz nahe und schlug dem alten L taniates eine Theilung der Trümmer des Reiches vor, und die Minister der Residenz waren wirklich geneigt, auf diesen Antrag einzugehen, um da die Truppen des Alexios mit Uebermacht angreifen zu können. Mit Stu die Riesenmauern der Residenz zu nehmen, war für Alexios unmöglich. gelang es dem Paläologos, einen deutschen Söldnerhauptmann zu erkauf ber mit seiner Schaar die Schanzen bei ben Blachernen vertheibigte. In 1 Nacht zum 1. April 1081 brangen mit Hilfe bieses Verräthers die Angrei burch bas Charsianische Thor (j. Egri-Rapu) in die Residenz, die nun von t bulgarischen, slawischen und griechischen Truppen ber großen abeligen Füh in schrecklicher Beise wie eine mit Sturm genommmene Stadt behandelt, 1 Raub und Mord schwer heimgesucht wurde, während Paläologos eilte, Flotte im Hafen auf die Seite des Alexios zu ziehen. Noch waren Warangen und einige nationale Truppen, die auf dem Markt bes Constan in Schlachtordnung hielten, völlig bereit, die Osthälfte der Stadt und ! Da verlor aber Nikephoros III. ben Wetheibigen. Da verlor aber Nikephoros III. ben With. Er flüchtete in die Sophienkirche und entschloß sich, der Krone zu thagen und Mönch zu werden. Alexios konnte am 1. April 1081 das Schloß in Besitz nehmen, während die Plünderung noch den ganzen Tag Fortbauerte, und wurde am folgenden Tage in der Sophienkirche als neuer Raiser gekrönt.

Die Revolution mar zu Enbe, und eine neue Dynastie faßte auf bem Throne der Constantiner festen Fuß. Zum Glück für das Reich war diesmal ber Gewinner in dem blutigen Würfelspiel mehr, als ein Abenteurer und Glüdsjoldat. Es war, seit mehr als 50 Jahren wieder zum ersten Male, ein großer Mann, der jett die Zügel der Regierung ergriff, und mit ebensoviel Energie und Tapferkeit, wie staatsmännischer Feinheit und biplo= matischer Kunst die entsetzliche Aufgabe anfaßte, das zertrümmerte Reich kraft= voll wiederherzustellen. Die Lage des Reiches in diesem Augenblicke war in der That furchtbar; sie war vielleicht noch schwieriger, als einst bei Leos III. Regierungsantritt. Von den herrlichen asiatischen Besitzungen hielten die Rhomäer zur Zeit nur noch den Küstenrand Kleinasiens. Von den Inseln abgesehen, so war Alexios zur Zeit auf die Balkanhalbinsel beschränkt. Asien war in der Gewalt theils einer Rebellion, theils der Türken. Und von Italien ber drohte unaufhaltsam die normännische Gefahr, die durch die unverzügliche Freilassung der Prinzessin Helena natürlich nicht mehr beschworen werden konnte. Nicht geringer waren die inneren Verlegenheiten. Die langjährige Nifregierung, die unglücklichen Kriege, der Verlust von halb Kleinasien an die Türken, die Raubfahrten der nordischen Bölker nach der Balkanhalbinsel, hatten die Steuerkraft der Provinzen stark reduzirt. Die Zucht im Volke und in der Armee war tief zerrüttet, die Verwaltung desorganisirt, der innere Busammenhang vieler Landschaften des Reiches mit dem Centrum bedenklich gelodert; endlich aber war unter bem Einbruck ber Greignisse seit Bous Berheirathung mit Romanos III. bei dem Adel des Reiches die Neigung zu Griffen nach der Krone zu einer wahren Epidemie geworden. Und der Um= stand, daß Alexios selbst zulett einer glücklichen Empörung das Perlen= biadem verdankte, machte seine Lage sicherlich nicht bequemer.

Zum Glück für das Reich besaß dieser Alexios Komnenos mehrere der bedeutendsten Eigenschaften, wie sie als die auszeichnenden Eigenthümlichsteiten der großen Männer von Byzanz gepriesen werden dürsen. An unersmüdlicher Thätigkeit, an einer durch kein Mißgeschick zu beugenden Ausdauer und Zähigkeit durste er mit Leo III. und Basilios II. verglichen werden. Und weiter zeichnete ihn vor vielen seiner Vorgänger das energische Staatssseschland ein stolzes "historisches Bewußtsein" von der alten Größe des Reiches aus, die wiederherzustellen er mit der vollen Kraft seines starken Billens unternahm. Es war doch ein Zug echt antiker, römischskaiserlicher Größe, der ihn — in dem Moment, wo er nur noch die Balkanhalbinsel, die

Bollwerke von Constantinopel und Thessalonich, und ein aus Landsknechte einer halben Welt bunt gemischtes Heer besaß — zu dem allezeit entschlosse festgehaltenen Vorsatze trieb (wie seine Tochter Anna von ihm sagt) "hier de Enfrat, dort die Adria unter allen Umständen wieder zu erreichen".

Gleich die ersten Schritte des neuen Kaisers gaben Zeugniß von seine ungemeinen Klugheit und Gewandtheit. Alexios eilte, der weiteren Plur berung in Constantinopel Einhalt zu thun und burch namhafte Geldopfer di Ordnung unter ben Truppen herzustellen. Die tiefe Erbitterung ber Bürge von Constantinopel beschwichtigte er mit Hilfe der Kirche; das heißt, er unter warf sich einer schweren persönlichen Buße, die auf seinen Wunsch der Pc triarch und die lokale Synode über ihn verhängten. Die vornehmen Gehilfer benen Alexios den Thron verdankte, mußten allerdings reichlich belohnt werden doch suchte der neue Kaiser mehr ihre Eitelkeit zu befriedigen, als ihnen Recht zu gewähren, die ihm später hätten gefährlich werden können. Während m Rücksicht auf den drohenden normännischen Krieg der treue und tüchtige Geor Paläologos sofort das Commando in Dyrrhachion erhielt, durfte die Gun bes Hauses Dukas nicht verscherzt werden. Der gefährliche alte Johanne erhielt seinen Rang als Casar zurück. Der junge Konstantin, ber Soh ber Kaiserin Maria, wurde als Kaiser und Mitregent des Alexios anerkann nachher auch mit des letzteren Tochter Anna (geb. 1083) verlobt, die dan seit ihrem achten Lebensjahre am Hofe der schönen Kaiserin erzogen wurd Die letztere hielt ihren Hof in dem, dem Hause Dukas zugetheilten Palaf Mangana (in der Richtung der heutigen Serai-Landspipe). Die Komnene bewohnten den oberen Theil des Schloßbezirkes, die seit Kaiser Nikephoro Photas stark verschanzten Räume nach dem Hippodrom und dem Hafen Bi koleon zu. Bur Befriedigung der Gitelkeit vieler Großen wurde der Tit Sebastos, in vier Abstufungen gegliedert (Sebastos, Protosebastos, Panhyper sebastos und Sebastokrator), mehrfach verliehen, bazu auch andere neue Tit und Auszeichnungen erfunden, und vielfach mit Pensionen verbunden. Empörung des Melissenos, der bereits an der Ueberfahrtsstelle nach Cor stantinopel bei Damalis (nördlich von Chalkebon) stand, hörte auf, als biese Prätendent seinen Schwager auf dem Throne sah; er nahm den Rang eine Cäsars an.

- Nun aber galt es, ben Normannen die Spitze zu bieten, die im Mai 108 bei Otranto und Brindisi 30,000 Mann (barunter 1300 normännische Ritten und 150 Schiffe gesammelt hatten. Gegenüber dieser ungeheuren Gesahr hausterioß (wie wiederholt auch in anderen Fällen) ganz verzweiselte Wittel ar gewendet, dazu einen Auswand diplomatischer List, die bei solchen Schriftsteller denen die entsetzliche Lage der Rhomäer für nichts gilt, mehrsach zu ein ungebührlichen Herabsetung von Alexioß' Charakter geführt hat. Dank derevelhasten Empörung des Melissenoß stand namentlich in Asien die Sach so, daß Alexioß, um nur dis auf bessere Zeiten die bis zur Propontis vogerückten Seldschuken nicht als offene Feinde im Rücken zu haben, sich en

im Besitz ihrer gegenwärtigen Erwerbungen beließ, zu benen namentlich Nikaa gehörte. Alexios konnte jetzt aus seinem Palast die Berge sehen, die nunmehr den Türken gehörten. Auf der asiatischen Seite des Bosporus rettete er damals nur das Gebiet die zu der Mündung des Sangarios und der Spitze des Golses von Nikomedia. An der Propontis bildete das Flüßchen Drakon die Grenze, westlich von Prusias. Nun erst konnte Alexios mit aller Kraft gegen die Normannen sich wenden; nicht nur mit Küstungen, sondern zus zeich mit der diplomatischen Kunst, durch welche er sich selbst Verbündete, jeren dagegen gesährliche Gegner zu erwecken bemüht war. Für die ganze Zukunst des bnzantinischen Reiches verhängnisvoll wurden namentlich die Mittel, durch welche damals Alexios die thatztästige Hilse der venetianischen Flotte gegen Robert Guiskard erkauft hat.

Gerade während der für die Rhomäer so schwierigen Zeit seit Basilios' II. Musgang hatte sich die Republik Benedig immer bedeutsamer entwickelt. Das ieit den stürmischen Zeiten der germanischen Bölkerwanderung zwischen den Lagunen auf seinen Inseln zusammengebrängte venetische Scevolk hatte nach bem Ausleben des abendländischen Römerreiches im Gegensatz zu dem kontinentalen Italien allmählich eine eigenartige Gestaltung seines politischen und iozialen Lebens gewonnen. Im Ganzen hatte gegenüber den Bemühungen der im Lause der Zeit einander ablösenden Beherrscher von Oberitalien, auf den venetischen Inseln doch immer die Partei die Oberhand behauptet, welche die Berbindung mit dem byzantinischen Reiche festzuhalten wünschte. Die Ent= fernung von Constantinopel und die Furcht, die Venetianer durch bespotischen Druck in die Arme der jeweiligen Beherrscher Italiens zu treiben, hinderte die Rhomäer an wirklicher Vergewaltigung dieses Gemeinwesens. Im Ganzen war längere Zeit mehr nur die Richtung der auswärtigen Politik Benedigs durch die Berbindung mit Byzanz bestimmt. In die innere Verwaltung dagegen mischten sich die Rhomäer je länger je weniger. Die Dogen, die um 700 n. Chr. an Stelle der früheren byzantinischen Befehlshaber an die Spitze dieses Gemeinwesens traten, seit unter dem Einfluß des Patriarchen von Grado 697 n. Chr. die Vereinigung der bisher patriarchalisch durch Tribunen regierten Laguneninseln stattgefunden hatte, wurden von Anfang an durch die Bürger frei gewählt; nur unterlag ihre Wahl noch längere Zeit der Bestä= tigung durch die byzantinischen Kaiser. So machte der junge Inselstaat immer weitere Fortschritte auf der Bahn zu voller Autonomie, namentlich seit 810, mo Rialto Regierungssitz wurde, und eilte in dieser Richtung den übrigen Städten Italiens weit voraus. Eben so glücklich gediehen bei der geogra-Phischen und der politischen Lage die kommerziellen Verhältnisse, unter deren Ansichwung zugleich die maritimen Streitkräfte der Benetianer, wie wir schon wiederholt fanden, fortschreitend an Stärke zunahmen. Dabei war ce die Tendenz der Benetianer gewesen, neben ihrem blühenden Handel mit den

Rhomäern, den wir schon früher kennen lernten, und mit dem Abendland auch den kommerziellen Verkehr mit den moslemitischen Ländern so weit ; pflegen, als das ohne direkte Collision mit der griechischen Reichspolitik ni irgend geschehen konnte. Im Laufe nun des eilften Jahrhunderts war b Entwickelung ber venetianischen Marine bereits so weit gebieben, baß : dem Moment, wo der apulische Sturm losbrach, Alexios bei dem verfa lenen Zustande der griechischen Flotte die Küsten der Adria nur durch d Hilfe der venetianischen Schiffe ernsthaft schützen konnte. Die Stimmung Benedig war den Normannen entschieden feindlich; nicht nur war der me kantile Flor der Republik aufs schwerste bedroht, wenn Guiskard das griechisch Reich ruinirte, oder auch nur neben Apulien die griechischen Rusten der Abr und bes ionischen Meeres eroberte, — die Normannen hatten sogar schi 1075 es versucht, sich auf der dalmatinischen Küste fest zu setzen, wo zwi seit dem Verfall der Rhomäerkraft der venetianische Einfluß vorherrscht jett aber Sympathien für Guiskard sich bemerkbar machten. Fiel aber ge Constantinopel in Guiskards Hände, so war auch ber Untergang ber venetie nischen Selbständigkeit vorauszusehen. Nichtsbestoweniger war die Republi als Alexios um ihre Allianz warb und nach seiner Gewohnheit in so schwirigen Lagen mit brillanten Versprechungen nicht kargte, wie wir sehen werbe keinesweges blöbe mit ihren Gegenforderungen, welche eine nach Constantinop abgeordnete Gesandtschaft zu stellen hatte. Doch half sie dem Raiser vo Anfang an mit großem Nachbruck.

Der Krieg der Normannen war seit Ende Mai 1081 in volle Robert Guiskard, der breitschultrige Held mit blonden Haare und feurigem Blick, mit seiner Riesengestalt und seiner wohlgeschulten phys schen Kraft, Unerschrockenheit und Waffentüchtigkeit, wie mit seinem grenzer losen Chrgeiz und seiner Schlauheit, mit seinen glänzenden Eigenschaften al Heerführer und Politiker, wie mit seiner zuweilen bis zur Grausamkeit g steigerten Härte, Gewaltsamkeit und Habsucht ber Idealtypus ber Normanne seiner Zeit, erschien bamals mit Sigelgaita und dem Pseudo : Michael i Da heftige Stürme den Plan unausführbar machten, die Flot direkt nach Nikopolis und Naupaktos zu führen, so sollte die kurzere Jah von Brindisi nach Nord-Epirus genommen und der erste starte Stoß gege Dyrrhachion gerichtet werden, jest bas hauptbollwert ber Rhomäer a ber Abria, der Schlüssel des griechischen Reiches auf seiner Westgrenz Zuerst erreichte Guiskards Sohn aus einer früheren Che, ber schlanke, schon politisch höchst gewandte, friegerisch ausgezeichnete Boemund, damals no ein Held voll frischer Jugendlichkeit und Glafticität, Epirus, eroberte Drito Valona und Kanina. Und nun erschien Guiskard mit der Hauptmacht i Drikos und Balona, und eroberte rasch auch die Hauptfestungen auf Korf Dann theilte er sein Heer, welches theils zu Lande, theils zur See (nic ohne starke Havarie bei dem Cap Glossa ober Linguetta) gegen Dyrrhachis geführt und durch eine Flotte aus Ragusa verstärkt wurde, wo nun Geo Paläologos mit einer byzantinisch=albanesischen Besatzung und mit den tapfern Bürgern ihm mit Löwenmuth sich entgegenstellte.

Guiskard, der am 17. Juni 1081 den Angriff eröffnete, mußte bald finden, daß die Rhomäer weit gefährlichere Gegner waren, als er gemeint hatte. Auf der Landseite ruckte er nicht vorwärts; und nun erschien im Juli die venetianische Flotte unter dem Dogen Domenico Selvo, (der schon 1075 die Normannen aus Dalmatien vertrieben hatte,) erkämpfte in gewaltigen Schlägen, sekundirt durch einen Ausfall des Paläologos, einen großen Sieg, vereinigte sich bann mit der griechischen Flotte unter Maurikios, und schnitt den Normannen allen Verkehr mit Apulien ab. Nun brachen auch Noth und Seuchen aus, welche das apulische Heer schrecklich becimirten. Trop= dem hielt Robert Guiskard tapfer aus. Und nun gedieh es ihm zum Ge= winn, daß Kaiser Alexios, der ein gewaltiges Heer von 70,000 Mann, darunter massenhafte Warangen, namentlich Angelsachsen und Dänen aus Eng= land, heranführte, trop des klugen Rathes des Paläologos am 18. Oktober auf dem alten Schlachtfelde Casars und Pompejus' sofort eine Hauptschlacht wagte. Trot seiner Tapferkeit und tüchtigen Führung, trot ber wüthenden Hitze der Engländer, trug es die Taktik Guiskards, die Tapferkeit seiner Frau und Bosmunds, und der Stoß der normännischen Ritterschaft davon.

Alexios, der 6000 Mann verloren hatte, entkam mit Mühe nach Devol, sammelte dann mit Paläologos in Thessalonich die Trümmer des Heeres und stellte neue Küstungen an. Guiskard aber, der ohne Bedauern den Pseudos Wichael hatte fallen sehen, setzte die Angriffe auf Dyrrhachion sort, wo nun der Albanese Komiskortis kommandirte und die venetianischen Ansiedler die Citadelle vertheidigten. Als aber der Winter die Flotte des Dogen zum Abzug genöthigt hatte, da verrieth die Privatmalice des venetianischen Ritters Dominico den Normannen einen Hauptthurm der Festung. Am 14. Februar 1082 drangen diese mit stürmender Hand in die Stadt ein, die aber erst in dreitägigem Straßenkampse wirklich genommen werden konnte.

Nun brang Guistard mit Ungestüm in das Innere der Balkanhaldsinsel vor. Als er aber im südwestlichen Makedonien das wichtige Kastoria erobert hatte und sich schon auf dem Marsche gegen Thessalonich besand, da riesen ihn böse Nachrichten aus Italien über die Adria zurück. Die Diplosmatie und das Gold des Alexios hatten inzwischen in seinem Kücken mächtig gewirkt. Während seine Gesandten in Deutschland um die Allianz des Kaisers Heinrichs IV. warben, des heftigen Gegners Gregors VII. und Guiskards, hatte der schlane Komnene die gegen letzteren erbitterten italienischen Einwohner von Apulien und Calabrien, und viele mit dem Herzog zersallene Normannen zu einer Empörung angestachelt, die im Frühjahr 1082 ausbrach und den Herzog nöthigte, für seine Person im April nach Unteritalien zurückzukehren.

Bosmund, der jetzt den Oberbefehl erhielt, gab einstweilen den Marsch nach Thessalonich auf, und suchte dagegen durch die vollständige Unterwerfung der epirotischen Länder von Ohrrhachion bis nach Arta der normänni=

schen Herrschaft auf dem Boden der Balkanhalbinsel erst die rechte militärisc Basis zu schaffen. Johannina wurde ber Ausgangspunkt seiner Bewegunge wie seiner Raubzüge. Darüber fand Alexios die Zeit, diplomatisch n militärisch weiter zu rüften. Die Beziehungen zu Benedig erhielten ih Sanktion durch den berühmten Vertrag vom Mai 1082. Ein Chrhsobi des Kaisers verlieh den Venetianern in seinem Reiche die werthvollsten Br theile. Allerdings hießen die in dem griechischen Reiche wohnenden Benetian "die Diener" des Kaisers. Dafür aber erhielten die venetianischen Kaufler das Recht, in dem gesammten Reiche Waaren frei zu verkaufen und kaufen, ohne daß irgend ein kaiserlicher Boll-, Hafen- ober Steuerbeamter t Waaren visitiren, und von ihnen irgend welche Abgaben im Namen des Staaterheben durfte. In Constantinopel, am Hafen von Pera, erhielten sie e bestimmtes, genau abgegrenztes Quartier, zunächst bes Judenviertels, wo ni eine förmliche venetianische Colonie, gleichsam ein Staat im Staate, si entwickelte. Das neue Quartier enthielt massenhafte Wohnungen, Speich und Kirchen, unter denen die des h. Akindynos wohl schon früher von di am Chrysokeras weilenden Benetianern benutzt war. Auch für Dyrrhachi wurde ihnen die Andreastirche und ein bestimmter Stadtbezirk verbrieft. D gegen war Amalfi (S. 254) seit seinem Uebergang an die Normannen je jo feindlich angesehen, daß die noch im Reiche verkehrenden Amalfitaner ; Gunften Benedigs mit einer Steuer beschwert wurden. Weiter erhielten b Kirchen ber Lagunenstadt und der Doge glänzende Geschenke. Es waren je kommerziellen Privilegien, welche nunmehr die Ausbreitung der Benetian im griechischen Reiche und bes venetianischen Levantehandels so gewaltig g fördert, in weiterer Entwicklung aber auch in den späteren Jahrzehnten sch der Komnenen zu den verderblichsten politischen Conflitten zwischen der R publik und ben Rhomäern Anlaß gegeben haben.

Andrerseits blieb es Hauptaufgabe, Guiskard in Italien festzuhalte und die Absendungen von Nachschub für Boömund zu hintertreiben. Dah wurde, als der apulische Aufstand zu erlöschen begann, die deutsche Allian eifriger kultivirt, und im Sommer 1083 neben prachtvollen Geschenken deinrich in Summe von 144,000 Denaren in vollwichtigen Silbermünzen an Heinrich I' gezahlt, (und noch größere Subsidien in Aussicht gestellt,) um die deutsche Streitkräfte gegen Guiskard mobil zu machen. Die Hauptanstrengung freili Heinrichs IV. war und blieb seit 1081 auf den Krieg gegen Gregor VI und die Gewinnung der Stadt Kom gerichtet.

Bei der schwierigen Lage seines Reiches und bei den engen Grenzen, at die es zur Zeit beschräuft war, sand Alexios die größten Schwierigkeits bei der Arbeit neuer Rüstungen und mußte selbst die Schätze der reicht Kirchen und Klöster in Anspruch nehmen. Nichtsdestoweniger wurde daiser noch im Jahre 1083 mit seiner neuen Armee zweimal, im Frühlig bei Johannina, im Spätsommer bei Arta schwer geschlagen und mußte eins weilen, nach Constantinopel zurückgekehrt, das beste von der Widerstandskreiten.

ber Festungen Thessaliens und Makedoniens erwarten, gegen welche die Normannen jest ihre Angriffe richteten. Ihre Heerfaulen überzogen zuerst die makedonischen Länder bis zum Bardar. Ihre Schaaren drangen sieg= reich bis nach Stupi (Stopje) vor. Dagegen scheiterten Bosmunds Angriffe auf die Burg von Achrida, wie nachher auf die von Oftrovo, und auf Da wandte er sich über Wodena nach Moglena, welches ver= Als er nun aber drei Monate lang in der festen Stellung schanzt wurde. bei Asprä Ekklesia am untern Bardar liegen blieb, fing das Gold und die Diplomatie der Komnenen unter seinen mit dem wenig ergiebigen Herbst= feldzuge unzufriedenen Offizieren so gefährlich zu wirken an, daß verschiedene derselben zu den Griechen übergingen, und Boemund sich entschließen mußte, über Kastoria nach Thessalien zu marschiren. Hier eroberte er Trikkala und Tziviskos und wollte nun das reiche, von Leo Kephalas vertheidigte Larissa besetzen, um hier in die Winterquartiere zu gehen. Da stieß er aber auf so zähen Widerstand, daß er volle sechs Monate mit vergeblichen Angriffen verbringen mußte. Und das gedieh ihm zum Verderben. Die Aus= dauer des Rephalas schuf dem Raiser Alexios die Chance zu erneuten starken Rüstungen. Diesmal gewann der unermüdliche Komnene sogar vom Sultan Suleiman 7000 leichte türkische Reiter, die ihm hernach sehr nützlich wurden. Im Juni 1084 konnte er endlich vom Ossa her in der Nähe von Larissa erscheinen; und als er in Trikkala erfuhr, daß die ausgehungerte Stadt sich nicht lange mehr werde halten können, lockte er durch die feinste Strategie die Normannen endlich in eine Stellung, wo er sie mit Erfolg an= greifen konnte. Unterstützt durch ein Corps von Schützen, welche die Pferde der gefürchteten normännischen Ritter niederschossen, trug er einen erheblichen Erfolg davon und entsetzte Larissa. Nun wich Boëmund nach Kastoria zurück und eilte, als bei dem Mißgeschick seine Leute meuterten und trotig ihren rückständigen Sold forderten, nach Balona, um von seinem Bater Geld und frische Truppen zu gewinnen. Aber in seiner Abwesenheit wirkten die Waffen des Kaisers, und das Gold und die Diplomatie der griechischen Agenten auf sein Heer so zersetzend, daß Kastoria und andere feste Plätze im Inneren wieder in Alexios' Hände fielen und deren Besatzungen größtentheils in ben griechischen Dienst übertraten.

Als Boëmund in Salerno mit seinem Vater zusammentraf und ihm die klägliche Kunde bringen mußte, daß nur noch die Häfen an der Adria von den Normannen behauptet würden, hatte Guiskard soeben einen neuen blutigen Lorbeer erkämpft. Heinrich IV., durch neue griechische Geldsendungen untersstützt, hatte allerdings im Februar 1084 den Angriff auf Apulien eingeleitet, war dann aber wieder gegen Kom vorgerückt, hatte hier seit dem 21. März den größten Theil der alten Welthauptstadt erobert, den Pabst Gregor VII. auf die Engelsburg und ein anderes Castell beschränkt, einen Gegenpabst einzgesetzt und am 31. März die Krönung als Kaiser in aller Form erlangt. Während er aber noch mit Gregor VII. im Kampfe lag, zog auf dieses Pabstes Hilses

ruf Gnistard mit 6000 Reitern und 30,000 Mann nach der Tider. An den Kampf mit einer solchen Macht nicht vorbereitet, wich Heinrich VI. nach der Lombardei, dann über die Alpen zurück. So konnte denn Gniskard an 28. Mai in Rom eindringen und unter gewaltigen Mordbrennereien den Pad entsehen. Den Tod eines vom Bolke erschlagenen vornehmen Normannen rächt Guiskard dann, indem er die Stadt einer scheußlichen Plünderung und eine neuen Brandlegung preisgab, die alle Schrecknisse der gothischen und vanda lischen Eroberungen in Alarichs und Geiserichs Tagen weit übertraf. Nachhe führte er den in Kom unmöglich gewordenen Gregor VII. von den rauchende Ruinen mit sich nach Salerno, wo dieser am 25. Mai 1085 gestorben ist.

Im September 1084 hatte nun der große apulische Mordbrenner endlic wieder Zeit, mit seinen Söhnen Bosmund, Roger und Guido das bei Tarer gesammelte neue Heer von Brindisi mit 120 Kriegsschiffen nach Balon überzuseten. Inzwischen war wieder der Doge Domenico Selvo mit der ven tianischen Flotte ausgelaufen, hatte die Unterstadt Dyrrhachion besetzt, ur zusammen mit einem griechischen Geschwaber auch Korfu mit Ausnahme b. Burg der Hauptstadt erobert. Als nun Guiskard in Balona erschienen we und auch Butrinto gewonnen hatte, begannen im November 1084 die Kämp zwischen Normannen, Griechen und Benetianern um den Besitz der Insel Korf Zweimal siegten Griechen und Benetianer zu Wasser über ihre Gegner; bar spielte in einer britten Seeschlacht ber Verrath eines Venetianers den Nomannen den Sieg über den Sohn des Dogen in die Hände. Run fiel aus ganz Korfu wieder in Guisfards Hand. Damit aber erreichten die Erfols bes letzteren ihren Zielpunkt. Das in Epirus bis nach dem akarnanischa Bundicia (Vonitsa) in Winterquartiere verlegte Landheer wurde durch Seuchs und Mangel so schwer mitgenommen, daß binnen drei Monaten 10,000 Max und 500 Ritter starben. Daneben warb Alexivs mit neuem Eifer um Ben digs Hilfe. Der an Selvos Stelle nen gewählte Doge Vitale Falieri = hielt nicht nur den Rang eines (S. 264) Protosebastos, sondern auch, (w≤ politisch die — momentan gemeinte — Aufopferung der griechischen Her schaft im Nordwesten der Balkanhalbinsel bedeutete) den Titel eines "Herzoe von Dalmatien und Kroatien". Das Jahr 1085 brachte bann bie Kats strophe. Griechen und Venetianer schlugen die feindliche Flotte zwische Korfu und Butrinto. Als nicht lange nachher die Kunde von Gregors VII Tobe neue Verwicklungen in Italien in Aussicht stellte, so gedachte Guis kard zunächst nur erst das ionische Meer als Basis für künftige Unter nehmungen gegen Constantinopel sich vollständig zu sichern. Sein und Sigel gaitas Sohn Roger sollte die Insel Rephallenia besetzen. Als diese Unter nehmung auf Schwierigkeiten stieß, so griff der alte Herzog persönlich zu Nun aber zog ihm die Gluthhitze bes Sommers ein Fieber zu, bem be etwas über siebzigjährige Guiskard am 17. Juli 1085 in dem noch heut nach ihm benannten kephallenischen Hafen Porto Viscardo ober Guiscardo er Damit sah sich Raiser Alexios von einer ungeheuren Gefahr befrei lag.

Nun erst konnte er aufathmen und an die neue und wirksame Consolidirung des byzantinischen Reiches denken. Roger räumte Rephallenia sofort, und während in Italien zwischen ihm und seinem Stiefbruder Bosmund bitterer Sader ausdrach, der endlich zur Absindung des letzteren mit Tarent, Otranto und Bari führte, gingen die Burg von Dyrrhachion, die andern epirotischen Seeplätze, und Korfu leicht in die Hände des Komnenen über, der ihnen die lockendsten Bedingungen stellte.

Die innere Politif des Alexios war dieselbe, die alle Wiederhersteller des byzantinischen Reiches seit Alters verfolgt haben. Niemals ist es möglich Aeworden, zwischen den Interessen des großen Abels und dieser Krone eine rtliche, dem Reiche nütliche Ausgleichung zu schaffen. Der Abel selbst zeigte, bald es möglich war, viel zu sehr partikularistische, centrifugale, später auch Regesprochen feubale Neigungen, um auch nur seinen Ehrgeiz nach altrömischer eise auf die Vorherrschaft in Constantinopel zu concentriren und systematisch et be zu erzielendes aristokratisches Regierungssystem ins Auge zu fassen. Auf Der anderen Seite war Alexios nicht gewillt, oder vielleicht auch nicht in Der Lage, an eine Reform in der Art wie einst Leo III. zu denken. So Eebte er viel mehr dahin, die altbewährte Centralisation wieder her= de Ftellen, die Verbindung der Provinzen mit der Centralregierung wieder zu tarten, und Justiz und Polizei wieder sicher zu organisiren, zugleich auch Die Kriegszucht wieder herzustellen und neben der Armee auch der Flotte Dieber mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Auch er fand für die stärkere, ret tenbe Zusammenfassung bes aus den Jugen fallenden Reiches kein besseres Deittel, als einen intelligenten und thatkräftigen Absolutismus, — aller= Dirigs nicht mit der Härte und Rücksichtslosigkeit der bedeutendsten Basiliden. Seinen stärksten Rückhalt suchte er in dem möglichst gut gefüllten Schape, in der Emee, und in der sicheren Befreundung mit dem Klerus. Da er persönlich bedeutende theologische Kenntnisse und Interessen besaß, und durchaus ortho-Der Gesinnungen nährte und mit glühendem Eifer vertrat, so stand er sich utit dem Klerus um so besser, als berselbe ihm einerseits ein Gegengewicht bieten konnte gegen die Uebermacht des Adels, anderseits aber über bedeutende Reichthumer verfügte, welche er diesem kirchen= und klosterfreundlichen Raiser, treilich nur in Gestalt von Anleihen, leichter zur Verfügung gestellt hat, als vielen andern. Alexios hat sich endlich auch keineswegs bedacht, diplomatisch brauchbare Kleriker zu Gesandtschaften zu verwenden.

Ungestört freilich durfte Alexios seinen kirchlichen Reigungen noch lange nicht solgen, denn die wilden Petschenegen und andere nordische Barsbaren wurden nicht lange nach Guiskards Ableben dem von den Angriffen der Rormannen unberührt gebliebenen Theile der Balkanhalbinsel im höchsten Grade gefährlich, und nöthigten den Kaiser zu einem zeitweise höchst bedenkslichen Kriege. Wie die Rhomäer so oft seit dem Abzuge der Ostgothen nach Italien es gesehen haben, so waren damals freilich auch die Petschenegen in ihren Sizen zwischen der untern Donau, den Karpathen und dem asowschen

Meere durch ein noch barbarischeres Volk bedrängt, nämlich durch die Ru: Dieses türkische Bolk, welches ihnen und den Uzen namentlich sprachlich sehr nahe stand, und seit seinem Vormarsche nach Südwesten nur für lange Zeit sich mit der Geschichte auch der Rhomäer verschlingt, war noch in sehr primitiven Verhältnissen, ein rechter Thpus der Steppenvölker dieser Tage. Kriegerische Nomaden, mit Vorliebe dem Genuß bes Pferdefleisches ergeben, waren sie ganz ausgezeichnete, gerabezu unverwüstliche Reiter Ihr Haupt war kahl geschoren, ihr Anzug bestand aus Schaffellen, ihre furcht bare Lieblingswaffe war ber Bogen. Als Feinde ebenso grausam und räuberisc nach dem Siege, als furchtbar im Gefecht, griffen sie ihre Gegner mit be täubendem Geschrei an, und verwirrten dieselben durch gewaltige Pfei salven, welche sie in raschem Wechsel von Anprall und Rückzug unaufhörli erneuerten. Ihre Sitten waren so wild, daß sie unter anderem noch 124 als Verbündete der Lateiner in Constantinopel, bei der Bestattung ein . ihrer dort verstorbenen Führer an dessen Grabhügel 8 Waffenträger um 26 Pferde opferten.

Während des normännischen Krieges hatten die Kumanen den Petsch negen viel zu schaffen gemacht. Aber bald sollten auch die Rhomäer kennen lernen. Kaiser Alexivs war als orthodoger Grieche schon an fein Freund der Paulicianer und Bogomilen. Es kam nun dazu, daß (S. 25 4 in den 1078 anhebenden unruhigen Zeiten Paulicianer unter Lekas bei Tra dita, und Bogomilen unter Dobromir bei Mesembria sich höchst gefährla gezeigt, daß ferner 1081 ein paulicianisches Corps nach der Schlacht E Dyrrhachion ohne Weiteres den Dienst des Kaisers verlassen hatte. Als 105 ber Krieg mit Guiskard zu Ende gegangen war, hielt Alexios ein Strafgeri für nöthig und vertrieb die kompromittirten Paulicianer von Haus und H= Das veranlaßte einen ihrer fühnsten Männer, Traulos mit Namen, 🗁 einen hohen militärischen Rang unter den Rhomäern bekleidete, zu seinen alt Landsleuten zurückzukehren und bas Schloß Beljatowo bei Philippopolis zum Mittelpunkt eines Aufstandes zu machen. Die Sache wurde 1086 sehr 📂 denklich, als nun auch die Bulgaren bei Drster an der Donau sich emporte und weiter dichte Haufen von Petschenegen und Kumanen die Donau übeschritten und nun mit Bulgaren und Paulicianern das nördliche Thrakie Die Niederlage der griechischen Heerführer Pakuvian un überschwemmten. Branas steigerte den Uebermuth der Gegner so sehr, daß 1087 Tzelgu:Chat mit 80,000 Petschenegen und Kumanen die Donau überschritt. Die Rieber lage, welche der Grieche Nikolaus Mauro-Katakolon ihnen beibrachte, wa nicht durchgreifend; daher überschritt Alexivs selbst im Jahre 1088 bei Balkan, um Donaubulgarien gründlich von den wilden Feinden zu fäubern Diesmal aber hatte er entschiedenes Unglück; denn bei Orster verlor er ein Hauptschlacht so gründlich, daß die griechische Armee vorläufig das offen Feld nicht mehr halten konnte. Mehr noch, die Petschenegen und Rumane überschritten wieder den Balkan und drangen bis in die Nähe des ägäische

Reeres vor. Sie nahmen ihre Winterquartiere bei Kypsela und Taurokomon, nur noch sieben ober acht Stunden von der Mündung des Hebros (jett von den bulgarischen Ansiedlern Maripa genannt) entfernt. Für zwei Jahre erneuerten sich nun noch einmal die alten Schrecknisse der Zeiten Krums und Symeons. Alexios, der alle Mittel der Strategie und der Diplomatie aufbot, um der wilden Raubschaaren endlich Meister zu werden, konnte doch während der nächsten beiden Jahre die Barbaren nicht aus dem südöstlichen Thrakien verdrängen, wo sie nun wiederholt die Umgebungen der großen Dauptplätze Adrianopel und Constantinopel durch Raub, Mord und Zerstörung Brausam heimsuchten. Wohl gelang es der Gewandtheit des kaiserlichen Feld= bern, mit seinen allmählich wieder verstärkten Truppen den Petschenegen in exxer Menge kleinerer Gefechte ganz erheblichen Abbruch zu thun. Aber erst tare Jahre 1091 konnte der große Bernichtungsschlag gegen die Petschenegen Beführt werden. Dem Gold und der Diplomatie des Kaisers war es endlich Be Lungen, die Kumanen auf seine Seite zu ziehen. 40,000 kumanische Krieger 30 gen im Frühling 1091 der Armee des Alexios zu, welche durch die Auf= Be bote des thrakischen und makedonischen Landvolkes verstärkt (unter dem jett and die Wlachen hervortreten), bei Ainos sich sammelte. Von zwei Seiten Der gefaßt, erlitten die Petschenegen in der mörderischen Schlacht bei Lebu= n in Mündungsgebiet der Marika am 29. April 1091 die vernichtende Detederlage, welche das wilde Volk für lange unschädlich machte und als der Sochluß der gegen die Balkanhalbinsel gerichteten pontischen Wanderungen Bill. Die Petschenegen wurden in großen Massen zusammengehauen; der Rest, Der sich ergeben mußte, wurde bei dem makedonischen Moglena kolonisirt, ure dem Reiche neue Bauern und Refruten zu liefern.

Damit waren nun allerdings in Europa die Grenzen des Reiches, wie nach dem Verluft von Apulien, Dalmatien und Serbien noch energisch behauptet wurde, wieder hergestellt. Tropdem war die Lage des Alexios Personlich, wie die der Rhomäer noch immer entsetzlich schwierig. Der Geist der Prätendentschaften war noch immer nicht erloschen; es machte sich in gefährlicher Weise fühlbar, daß die vielen Thronwechsel seit Romanos III. bei nicht wenigen Mitgliedern der verschiedenen Familien, die nach einander den Thron inne gehabt, Ansprüche auf die Herrschaft zurückgelassen hatten, Die wiederholt zu höchst gewissenlosen Verschwörungen und Aufständen gegen Alexios führten. Diese frivolen Abenteurer, darunter wiederholt nahe Anverwandte des Kaisers, kümmerten sich dabei keineswegs um die wieder= holt unerhört kritische Lage des Reiches; ja, unter Umständen verschlangen ich solche Bewegungen auch mit den Einbrüchen fremder Bölker. Johre 1094 führte ein Abenteurer, der sich für Constantin, den vor Jahren in Sprien unter Michael VII. gefallenen Sohn des Romanos Diogenes (aus bessen erster Ehe) ausgab, die Kumanen über die Donau und griff Adrianopel an, bis endlich eine Schlacht bei Taurokomon dieser neuen Gefahr ein Ende machte. Buweilen freilich schöpften diese immer wieder=

kehrenden Aufstände ihre Nahrung aus der für längere Jahre furchtbar schwere sozialen Lage der verschiedenen Bölker des Reiches. Die inneren und außere Kämpfe vor Alexios' Antritt, der langwierige Normannenkrieg, dann der en setliche Kampf mit den Petschenegen zerstörten nicht nur in weitem Umfang den Wohlstand ausgedehnter Provinzen, lähmten Handel und Berkehr: di unaufhörlichen Existenztämpfe zwangen auch ben Raiser, alle Kräfte be Reiches bis auf das Aeußerste anzuspannen, und namentlich für ein zah reiches, gutbesoldetes Heer und für die Arbeit seiner Diplomatie ganz enorn Geldmittel aufzubringen. Das nöthigte ihn aber zur Anwendung eines seh starken Steuerbruckes, welcher ben Raiser Alexios um so verhaßter macht je weniger, wie wir wissen, in diesem Reiche "Bolf und Staat einander becten d. h. je weniger große Massen, namentlich unter den unterworfenen Bulgare und Slawen, Grund hatten, gerade für dieses Reich aus patriotischer Sinneweise heraus bereitwillig schwere Opfer an Gut und Blut zu bringen. C kam bazu, daß die bringende Geldnoth ben Kaiser zu den verzweifeltsten si kalischen Maßregeln veranlaßte. Nicht nur daß zum Besten des Fiskus be System der Monopole eifrig kultivirt wurde: Alexios betrieb nur allzu lan das verhaßte System, die Münzen unterwerthig auszuprägen, selbst das Gol stück in großem Umfange mit Kupfer zu legiren, und ging in dieser schlimm Praxis viel weiter, als bisher irgend einer seiner byzantinischen Vorgange An die unheilvollste Zeit des dritten Jahrhunderts der römischen Imper toren aber erinnerte das Verfahren, die Staatszahlungen in neuen unte werthigen Münzen zu leisten, die Steuern aber womöglich nur in gut älteren Münzsorten anzunehmen.

Nichtsbestoweniger war mit Ueberwältigung der Petschenegen und nacht der Kumanen die schwerste und verzweifeltste Noth des Reiches überwunde Reibungen mit den Serben nahmen nicht mehr einen so gefährlichen Charakt Nun aber trat an Alexios die schwere Aufgabe heran, die türkisch Fluth einzudämmen, und allmählich die Wiedergewinnung der herrlichen asi= tischen Provinzen zu versuchen, die so lange zu den werthvollsten Theilen b byzantinischen Reiches gehört hatten. Hier war aber seit 1081 die Lage für be Griechenthum immer bebenklicher geworben. Suleiman, wegen seiner Be wandtschaft mit seinem Suzerän Malekschah ebenfalls Sultan genannt, has Nifäa zur Hauptstadt der türkischen Besitzungen in Kleinasien gemacht, so be jest für den Rest des nordwestlichen griechischen Asiens das 1086/7 wiedergewon uene Nikomedia Hauptort wurde. Unter Suleimans Herrschaft bereits konsolidir sich die neue Ordnung der Dinge in einer für die Griechen sehr drückenden Ar Die Türken faßten im Inneren der schönen Halbinsel in so gewaltigen Masse festen Fuß, daß sie im Laufe eines Menschenalters in den alten Landschafte Kappadokien, Phrygien und Galatien die große Mehrheit der Bevölkerun ausmachten, und aus diesem Centrum nachher niemals wieder vertrieben werbe konnten. Daneben unterlagen die dristlichen Unterthanen allen ben Plackereier wie sie die fanatischen Mohamedaner türkischer Race in ihrer Robbei

bamals über die Gegner ihres Profeten und über deren Kultus zu verhängen Dazu kam endlich, daß trot des Friedens von 1081 die Seld= ichnten nicht unterließen, ihre Grenzen auf Kosten der Rhomäer gelegent= Besonders übel war es, daß die verrätherische Haltung lich zu erweitern. ber Familie Philaretos 1085 auch Antiochia den Seldschuken in die Hände ipielte. Als darüber Suleiman mit dem Emir von Aleppo und mit Malekichahs Bruder Tutusch in Conflikt gerieth und den Untergang fand (1086), wußte allerdings Alexios durch sein schlaues diplomatisches Intriguenspiel, mit welchem er sich zu Suleimans Stellvertreter in Nikaa, Abulkassim, der kich unabhängig zu machen strebte, und zu dem Großsultan Maletschah verhielt, neben Nikomedia mehrere wichtige Seeplätze Asiens, namentlich Sinope, zurückdugewinnen. Aber als 1092 nach Abulkassims Untergang des alten Suleiman Sohn Kilibsch : Arslan (1092—1106) Sultan von "Rum" (Romanien), wie die Türken dieses Reich nannten, geworden war, fand Alexios in dessen Schwieger= bater, dem Emir Tzachas, einen gefährlichen Gegner. Ginst Gefangener ber Rho= mäer, bann unter Botaniates griechischer Stabsoffizier, hatte dieser dem Kaiser Alexios den Dienst aufgesagt, mit 40 Schiffen als kühner Corsarenführer die Städte Klazomenä, Phofäa und Chios erobert, seit 1090 der faiserlichen Flotte mit Glück die Spitze geboten, Lesbos, Samos, Rhodos, und 1092 auch Smyrna, nun seine Hauptstadt, gewonnen. Als Beherrscher der Sporaden nahm er jetzt sogar den Titel und die Insignien eines "Kaisers der Rhomäer" an. Die Erfolge, die jetzt Alexios' Schwager Johannes Dukas gegen ihn erkämpfte, blieben nutlos, weil Dufas sich genöthigt sah, mit ber Flotte nach Areta und Cypern sich zu wenden und hier Aufstände zu unterdrücken, die der schwere Steuerdruck hervorgerufen hatte. So konnte Tzachas noch einmal 1093 Abydos angreifen, und wurde erst unschädlich, als die List des Paisers seinen eigenen Schwiegersohn in Nikaa dahin brachte, den alten Emir bei einem Gastmahl zu ermorden.

Die ewig brüdende türkische Gefahr und der lebhaste Wunsch, durch Biedergewinnung Kleinasiens, — die mit den Mitteln der erschöpften Balkanhaldinsel allein nicht zu erzielen war, — das Reich wieder recht lebenssähig zu machen, war es nun, was den Kaiser Alexios bestimmt hat, die Hilfe des Abendlandes in Anspruch zu nehmen, und zwar auf dem Wege über Rom. Trot der kirchlichen Katastrophe des Michael Kerularios hatte sich der Haß zwischen Ost und West damals noch nicht so tief eingefressen, daß nicht die Politik des Hoses der Rhomäer daran hätte denken können, in Sachen eines Kampses gegen die Seldschuken, die viel härtere Gegner des Christenthums waren als die Araber, mit Kom Anknüpsung zu versuchen. Ein Bersuch Michaels VII. in dieser Richtung hatte bei dem (seit 1073 regierenden) Pabst Gregor VII. um so eher Anklang gefunden, als der geschweidige Rhomäer die Möglichseit einer Wiedervereinigung der anatolischen kirche mit der pähstlichen dabei hatte auf der Scene erscheinen lassen. Aber die 1074 von diesem Pabst mit gewaltiger Phantasie in großem Style in Ans

griff genommene Rustung hatte zu nichts geführt; italienische und deutsche C flikte waren damals zwingend dazwischen getreten. Jest aber traf der Hilfe des Kaisers Alexios zusammen mit der in vielen Theilen des Abendlan' erwachten Stimmung großer Massen aller Stände, die auf eine mächtige tr gerische Zurückwerfung bes Islams hindrängte, wie dieselbe ben Norman auf der Insel Sicilien bereits gelungen war. Gewaltige religiöse Begeistern die auf die Vertreibung der seit 1076 im Besit Jerusalems befindlichen Tür vom Grabe des Erlösers hinwies; daneben aber auch starke soziale, politis und merkantile Motive aller Art bereiteten seit längerer Zeit die Tempera vor, die endlich die unter dem Namen der "Kreuzzüge" bekannte, we historisch gewordene religiös-kriegerische Bölkerwanderung des Abendlandes n der Levante hervorgerufen hat. Als Alexios im Frühling des Jahres 10 ben (seit dem 12. März 1088 regierenden) Pabst Urban II. durch se Gesandten auf dem Concil von Piacenza um die Bermittelung einer ausgiebig abendländischen Unterstützung gegen die Türken anging und ber feurige fran sische Pabst, der die geistlich-friegerische Richtung seiner abeligen Landele vollkommen theilte, bereitwillig auf diese Idee einging, war der griechis Raiser allerdings nicht ber Meinung, daß eine Bölkerlawine gegen ben Ori entfesselt werden sollte. Bald aber mußte er erkennen, daß das Heranwog ganzer Bölkerfluthen nach dem Bosporus seiner Politik ganz neue Aufgal stellte. Mit Staunen und nicht ohne Besorgniß hörte er von der ungeheu. Bewegung, die seit dem Sommer 1095, zuerst Dank dem Auftreten des Pabsi durch einen immer größeren Theil der abendländischen Nationen sich verbreit Die ersten regellosen Massen nun, meist niederer Leute, die bis zum Otto 1096 am Bosporus erschienen und großentheils schon in den ersten Gefech mit ben Seldschuken zu Grunde gingen, waren für sein Reich im Gan nicht sonderlich gefährlich. Aber ganz anders nahm sich die Sache aus. seit dem Herbst 1096 die durch normännische, französische, flandrische t lothringische Fürsten und Ritter geleitete soldatische Kernkraft des Beste sich in Marsch gesetzt und theils von der magyarischen Donau und von Dyrrhach her, theils endlich auch von Apulien aus zu Wasser, die Richtung auf Co stantinopel genommen hatte. Pabst Urban hat damals dem griechischen Rai gemelbet, daß nicht weniger benn 300,000 Kreuzfahrer in Bereitschaft ftanb zum Kampf gegen die "Ungläubigen" auszuziehen. In dieser Gestaltung Dinge lag unzweifelhaft die nahe Möglichkeit einer erheblichen Gefahr das Reich der Rhomäer. Bon einem begeisterten Anschluß an die Kreuzfah konnte bei Alexios, ber trop seiner Kirchlichkeit ein nüchterner, kuhl ber nender Staatsmann war, keine Rebe sein. Die bose Erinnerung an Rob Guisfard und an Boemund, der jest als ber feinste Bolitiker bes Rre heeres ebenfalls in Constantinopel erschien, schärfte bas uralte berbe De trauen bes griechischen Hofes gegen die Fremben. So war bes Raise Politik andauernd darauf gerichtet, einerseits den Gefahren die Sp abzubrechen, welche ber Durchmarsch und noch mehr die eventuelle Festsetz

abendländischer Massen auf griechischem Gebiet für das Reich nach sich ziehen tonnte, andrerseits aber die Ereignisse so zu leiten, daß aus den Waffen= thaten ber Helden des Westens für das griechische Reich der möglichst erheb= liche politische und materielle Gewinn hervorging. Wenn man bei Beurthei= lung dieser Berhältnisse, wie billig, die Stellung des Alexios zu seinen Reichsinteressen recht ins Auge faßt, so wird ihm an sich aus dieser Haltung ein Borwurf nicht zu machen sein. Zu seinem und der Rhomäer großem Schaden aber hat Alexios bei Durchführung seiner Absicht zuerst ein über= großes Maß byzantinischer Schlauheit und Pfiffigkeit in Anwendung gebracht; berart daß zusammen mit der Unverträglichkeit der griechischen und frankischen nationalen und firchlichen Eigenthümlichkeiten, — zusammen mit vielen unvermeiblichen Zusammenstößen zwischen ben wilderen Elementen der Kreuzfahrer und den Rhomäern, und mit der Neigung der Kreuzfahrer, durch eigene Schuld veranlaßte Unfälle auf "griechischen Berrath" zu schieben, die Antipathie der Abendländer gegen das ihnen vielfach so fremdartige Griechenthum gerade seit diesem ersten Kreuzzuge immer größere Dimensionen angenommen hat. Beiter aber ist für den politischen und materiellen Gewinn für das Reich burch die Waffen des Abendlandes den Rhomäern diesmal gerade die bei Alexios so stark ausgeprägte Zähigkeit des Stammes und sein stolzes histo= risches Bewußtsein, und die Energie nachtheilig geworden, mit welcher er an der Idee festhielt, die alte Größe des Reiches herzustellen. Der kluge Staats= mann, der jett in so schwerer Krisis das griechische Staatsruder führte, über-Pannte, so scheint es, diesmal sein Ziel. Seine Hauptaufgabe war es jeden= falls, ganz Kleinasien bis zum sprisch-kilikischen Amanos wieder zu gewinnen, und namentlich die türkische Herrschaft auf der Halbinsel noch gründlicher zu Dernichten, als das Basilios dem Zweiten mit dem Bulgarenreiche von Achrida Belungen war. Sehr bedenklich dagegen mußte der Gedanke erscheinen, auch Die etwa in Sprien neu zu gründenden fränkischen Feudalstaaten unter seine Deheit beugen zu wollen. Und nun wurde bald genug der Umstand für alle Deile verhängnißvoll, daß gerade jener Franke, den Alexios unversöhnlich haßte, daß Boëmund gerade den einzigen Theil Spriens zur Basis eines Tatischen Normannenstaates auf der Südostecke des griechischen Reiches zu machen gebachte, ben allein die Rhomäer seit Wiederaufschwung ihrer Macht unter ben Bafiliden mit aller Kraft bis vor zehn Jahren festgehalten hatten, nāmlich Antiochia.

Dieses war die düstere Kehrseite der Politik, die Alexios seit dem Serbst 1096 mit erstaunlicher Feinheit und vielem Ersolg betrieben hat. Borläufig stand ihm das Glück, bei zuweilen überaus gewagtem Spiele, zur Seite. Es ist ihm wirklich gelungen, zum Theil selbst unter Anwendung von Bassengewalt, — die verschiedenen fränkischen Machthaber, die während des Herbstes 1096 und im Winter und Frühling 1097 mit ihren Heerhausen vor Constantinopel eintrasen und hier längere Zeit liegen blieben, zur Leistung des Lehnseides zu bestimmen für die zu erobernden sprischen Länder, welche

nach seinem Plane durch die Formen des abendländischen Lehenswesens das griechische Reich geknüpft werden sollten. Der für Alexios zunächst we vollste Theil des seit dem Mai 1097 in Kleinasien anhebenden Krieges g die Muhamedaner, nemlich der Zerstörungskampf gegen das Reich der Si schuken von Rum, begann unter günstigen Umständen. Der große Su Malekschah war 1192 zu Bagdad gestorben. Sein ältester Sohn Barkij vermochte das ungeheure Türkenreich nicht mehr zusammenzuhalten, dessen sammenhang vielmehr durch einen wüthenden Bruderkrieg zerrissen wurde. östlichen wie die westlichen Provinzen lösten sich unter selbständigen Herrsc Rilidsch-Arslan in Rum hatte sich ebenfalls unabhängig geme aber neben ihm hatten sich auf der Halbinsel, namentlich in den Küstengebie mehrere Emirs ihrerseits ebenfalls als selbständige Fürsten festgesett. nun gegen Mitte Mai 1097 die Kreuzfahrer zuerst das hochwichtige Ri angriffen, wurde Kilidsch-Arslan selbst (17. Mai) in einer Hauptschlacht gri lich geschlagen. Als aber nach längerer Belagerung (19/20. Juni) ein gemeiner Sturm im Anzuge war, bestimmte Alexios die Türken, in i Gile ihm die Stadt zu übergeben. Freilich war für ihn Nikaa unentbehr aber die Kreuzsahrer, die er pfiffig überlistet hatte, statt sich für solche oberungen mit ihnen von Anfang an offen zu vereinbaren, verziehen ihm 1 Art politischer Manöver niemals, und waren unmittelbar nur durch re Geschenke an Stelle ber ihnen entgangenen Beute einigermaßen zu beschwichti Die siegreiche Schlacht bei Dorhlävn (1. Juli), in welcher die Hauptm der Türken aufs Haupt geschlagen wurde, brachte die westliche Hälfte inneren Kleinasiens wieder in die Hände der Byzantiner. Während dann weiter vorrückenden Kreuzfahrer sich mit den christlichen Armeniern in Kili und in Edessa berührten, um bann ihre Angriffe auf Sprien und Palast zuerst (21. Oktober 1097) auf Antiochia zu eröffnen, begann für Alex die Zeit, wo er mit seinen Streitkräften die Vernichtung des Reiches Rum, bessen Centralpunkt nunmehr Ikonion geworden war, weiter setzen konntc. Das ist nun auch längere Zeit mit gutem Erfolg durchgef worden. Im Laufe noch des Jahres 1097 wurden eine Menge höchst we voller Städte im westlichen Aleinasien, unter ihnen namentlich bas p gische Laodikeia, Philadelphia, Sardes, Smyrna, Ephesos, wieder für Rhomäer erobert; der Kampf in dieser Richtung ist auch niemals ausge worden. Allmählich aber ist es zu gefährlichen Reibungen mit den Kr fahrern gekommen. Diese ihrerseits warfen es dem Raiser vor, daß er wäh ihrer Kämpfe um Antiochia während des Jahres 1098 wohl für sich in R! asien sich weiter ausgebehnt, namentlich (im Juni) das phrygische Philome erobert, dagegen keinerlei nachdrückliche Diversion zu ihren Gunsten gen hatte. Noch stärker wurde die Spannung auf Grund von mancherlei ( flikten, die nun i. J. 1100 und 1101 mit den neuen gewaltigen Die lombardischer, deutscher und französischer Kreuzfahrer ausbrachen, welche in Bewegung setten, (übrigens ben Griechen im Sommer 1101 An

eroberten,) um die seit Eroberung auch Jerusalems (15. Juli 1099) über sprische Küste ausgespannte junge frankische Macht zu stärken und zu Da ist es endlich allen Theilen zum Unheil gediehen, daß erweitern. Bosmund 1098 sich zum selbständigen Herrn von Antiochia gemacht hatte, und daß Kaiser Alexios die breite Basirung der verhaßten Normannen auf bieser für die Rhomäer, wie für die frankischen Ritterstaaten gleich wichtigen Stelle durchaus nicht dulben wollte. Leider behandelte der Raiser von jest ab für längere Zeit die Austreibung der Türken aus dem östlichen Kleinasien nur noch als Nebensache, und ließ sich seit Frühling 1099 auf einen Kampf mit Boemund ein, der die Reihe der verderblichen Kriege des zwölften Jahrhunderts zwischen den Griechen, den Normannen und den Kreuzheeren eröffnete, und schnell genug zu einem großen Brande sich erweitern sollte. Die griechischen Truppen vermochten damals in Kilikien nichts auszurichten, jondern nur Germanikeia (Merasch) wieder zu gewinnen, und hernach mit Hilfe einer Partei unter ben Kreuzsahrern selbst, unter Mitwirkung der Flotte das syrische Laodikeia zu erlangen und zu behaupten. Darüber aber hatte Boë= mund werthvolle italienische Bundesgenossen gefunden. Unabhängig zu= nächst nemlich von ihm war die ungeheure Bevorzugung der Venetianer im griechischen Reiche, zu welcher (S. 268) Allegios sich vor 17 Jahren ent= ichlossen, für andere Handelsstädte Italiens, die bisher mehr im westlichen Mittelmeer ihre Flaggen gezeigt, nun aber ebenfalls im Kielwasser der Kreuzfahrer den Weg nach der Levante gefunden hatten, ein Motiv zu bitterer merkantiler Eifersucht geworden, die sich nun wiederholt und immer entschiedener in Gewaltthaten auch gegen die Byzantiner Luft machte. Zuerst traten in bieser Beise die Pisaner auf, die i. J. 1099 bei ihrer mit 120 Schiffen unternommenen Kreuzsahrt in Conflikt mit den Griechen des ionischen Meeres geriethen, die Injeln Leukadia und Kephallenia ausplünderten, und nunmehr in der Levante die Verbündeten der Normannen wurden. Sie haben sich nachher in Palästina in Jaffa eine größere Colonie geschaffen. Ernsthafter wurde der schlimme Hader jedoch erst einige Jahre später. Der tapfere Boë= mund, der sein neues Reich eifrig auszudehnen versuchte, fiel auf einem Zuge dur Unterstützung der Armenier von Melitene im Sommer 1100 in die Ge= fangenschaft des türkischen Emirs Ibn Danischmend von Siwas (Sebaste). Dieser überlieferte ihn nun freilich nicht, wie Alexios es erstrebte, in die Hände der Rhomäer, sondern begnügte sich (im Sommer 1103) mit schwerem Löse= gelb. Aber während seiner Haft drangen die Griechen wieder in Kilikien bor, wo sie dann auf die Gegenwehr seines Reffen Tancred stießen. nach achtzehnmonatlicher Belagerung i. J. 1103 durch letteren erzielte Er= oberung des sprischen Laodikeia trieb dann sowohl die Rhomäer, wie den provençalischen Gegner der Normannen, Raimund von Toulouse, der die Eroberung von Tripolis erstrebte, zu stärkeren Rüstungen gegen die Ritter von Antiochia. Und als nun der wieder frei gewordene Boemund zu Anfang d. J. 1104 in dem noch i. J. 1103 begonnenen Bersuche, das wichtige meso=

potamische Haran (Karrhä) den Türken zu entreißen, gescheitert war, 1 1104 nur mit Mühe dem Vordringen der verschiedenen Gegner, der R mäer, der Provençalen und der Türken wehren konnte: da entschloß sich tühne Mann, seinem Neffen einstweilen die Regierung zu überlassen und 1 Italien zu eilen, — bamals noch in der klugen Absicht, starke Massen ben Krieg im nördlichen Sprien zu gewinnen. Seine Rustungen hatten heblichen Erfolg. Der seit 1099 regierende Pabst Paschalis II. trat ei für ihn ein; seine Vermählung mit Constanze, der Tochter des Kön Philipp I. von Frankreich, fesselte die Franzosen an seine Sache; Kriegs brängte sich in Masse zu seinem Dienst, so daß er endlich im Herbst 1 in Apulien an der Spite eines Heeres von 34,000 Mann (barunter 50 Ritter) und einer Flotte von 30 Kriegs= und 200 Lastschiffen stand. nun sehr wahrscheinlich, daß diese trefflichen Streitfräfte, wenn sie nach tiochia geführt worden wären, die normännische Macht im nördlichen Sy höchst solide hätten sicher stellen können. Statt dessen hatte es aber bei B mund entweder die Rachgier, ober der alte Geift wilber Abenteuerei ba getragen, und ihn auf ben Gebanken geführt, seine prächtigen Streitkt zuerst in Europa gegen das Reich bes Alexios zu leiten. follte er nun in überraschender Weise gänzlich scheitern. Ueberraschen ko Boemund bei aller Schlauheit die vorsichtigen Griechen nicht. Zwar ha die 1103 wieder gegen die ionischen Inseln gerichteten Raubzüge der Bisa sich letthin nicht wiederholt; auch die Freundschaft der Genuesen für L mund trat noch nicht provocirend in den Vordergrund. Aber die polit Rüstung Boemunds in Rom und am französischen Hofe erschien ben I mäern so verdächtig, daß Alexios schon im Herbst 1105 bei Thessalo ein Heer aufstellte und durch seinen Neffen Alexios Dyrrhachion auf solideste armiren ließ, während ber Abmiral Isaak Kontostephanos in westlichen Gewässern freuzte.

Nun gelang es freilich bem Fürsten von Antiochia, die Wachsamkeit griechischen Kreuzer zu täuschen und ungehindert sein Heer am 9. Oktober 1 zu Balona ans Land zu setzen. Aber Alexios hatte jett die Mittel reichend erprobt, um ber Normannen Meister zu werben. **Bah** Boemund vor Dyrrhachion erschien und hier auf unüberwindlichen Wi stand stieß, konnte Alexios am Barbar eine gewaltige Beeresmacht samn die dann nach dem adriatischen Küstengebiet geführt wurde. störte Boëmund im Frühjahr seine Flotte, um Holz zu furchtbaren Belageru maschinen zu gewinnen: das griechische Feuer der Dyrrhachiner wurde selben immer wieder Meister. Alexios aber, ber zu Deabolis (De sein Hauptquartier genommen hatte, vermied diesmal jede größere Schl zog dagegen durch Sperrung aller Pässe den Feuerfreis schrittweise in enger um bas normännische Heer, welches — burch bie griechische Flotte Italien abgeschnitten, — allmählich in solche Noth gerieth, daß bei Führern nun auch die griechische Diplomatie ihre zersetzende Kraft wieder

Erfolg bewähren konnte. Endlich war Held Bosmund so vollständig matt gesetzt, daß er im September 1108 zu Devol einen Frieden schließen mußte, der seine stolzen Hossnungen für immer begrub. Er mußte alle Ansprüche auf Laodikeia und Kilikien fallen lassen. Für das Fürstenthum Antiochia mußte er dem Kaiser und dessen präsumtivem Nachfolger Johannes den Lehnszeid leisten; nach seinem Tode sollte dasselbe an die Rhomäer fallen. Für die Abtretung einiger asiatischer Distrikte wurde er durch eine Pension von 14,400 guten alten Goldskücken entschädigt. Dann kehrte der schwer gezdemüthigte Fürst nach Apulien zurück, während seine Soldaten, dis zum Frühjahr 1109 durch Alexios verpslegt, theils nach Palästina zogen, theils in griechische Dienste übertraten.

Da Boëmund schon im Februar 1111 starb, so hatte das griechische Reich für lange Zeit wieder Sicherheit vor apulischen Angriffen gewonnen. Freilich war durch die Ereignisse dieser letten Jahre die Aussicht für immer vereitelt, am Orontes ein gewaltiges Bollwerk ber frankischen Macht ent= stehen zu sehen; nur daß auch die Rhomäer nach Boemunds Tode sich in Antiochia nicht wieder als Herren geltend zu machen vermochten. Dagegen ge= lang es der klugen Politik des Raisers, der mit Unbehagen die Pisaner als zähe Berbündete der Normannen, (denen sie das 1104 verlorene Laodikeia 1108 wiedergewinnen halfen,) auftreten, und noch i. J. 1111 pisanische Corsaren im ägäischen Meere plündern sah, (wie 1112 die Genueser bei Abydos,) auch Dieses italienische Seevolk auf seine Seite zu ziehen. Es war das um so wünschenswerther, als dadurch das für die Griechen bereits sehr lästig ge= wordene merkantile Monopol der Benetianer bedeutend beschränkt wurde, und die Stellung der byzantinischen Politik gegenüber den italienischen See= mächten wieder erheblich freier sich gestaltete. Im Oktober 1111 wurde der durch den griechischen Gesandten, den Palastmarschall Basilios Mesimerios im April dieses Jahres angebahnte Friede und ein Handelsvertrag mit den, nun= mehr gern zur Entschädigung für die Räubereien ihrer Flotte geneigten, Pi= sanern abgeschlossen. Die Pisaner sollten von jetzt an im griechischen Reiche überall ihre Waaren ungehindert ausschiffen und verkaufen dürfen. Von im= portirtem Silber ober Gold sollten sie keinen Boll, von andern eingeführten Baaren bagegen vier Prozent entrichten. Bei Waaren, die sie innerhalb des Reiches kaufen und nach andern griechischen Städten bringen würden, follten sie hinsichtlich der Abgaben den Griechen gleichgestellt sein. In Con= stantinopel erhielten sie eine "Skala" ober Landungsstätte, und ein passen= des Quartier, wo sie später ihre eigenen Consuln wählen durften. Auch in andern Städten des Reiches sollten sie solche Faktoreien anlegen dürfen. End= lich erhielten ihre Raufleute in der Reichshauptstadt bei dem Gottesdienst in ber Sophienkirche, und im Hippodrom bei den öffentlichen Schauspielen einen bestimmten Plat angewiesen.

Die Politik des Alexios, die in solcher Weise auch den neuen Ent= wicklungen des romanischen Abendlandes sich anzuschmiegen verstand, nahm

weiter aber in ihrem zähen Festhalten an den uralten byzantinischen Pri sionen auch einen Anlauf gegen das abendländische Kaiserthum; eine Richt die nachher unter den beiden nächsten großen Komnenen noch bestimmte den Vordergrund getreten ist. Die 1112 auf der Höhe der Investiturstre keiten, als das Concil zu Bienne den deutschen Kaiser Heinrich V. mit Bann belegt hatte, — mit Pabst Paschalis II. angeknüpften Berh lungen, die theils um die Union der Kirchen des Oftens und Westens, t um die Empfehlung des faiserlichen Prinzen Johannes für die abendlant Krone sich drehten, zeigen das recht verständlich. Die allen Komnenen ei thümliche Ueberspannung ihrer Pläne rächte sich aber schon unter Ale Er nußte noch erfahren, daß es ein derber Jehler gewesen war, den S schuken von Rum eine viel zu lange Ruhe zu gewähren. Der Su Kilibsch-Arslan freilich war den Rhomäern seit 1098 nicht wieder fährlich geworden. Als er aber 1107 unter Kämpfen mit feindlichen tr manischen Emirs umgekommen war, gewannen die Seldschuken an sei ältesten Sohne Malekschah einen kühnen Führer, der seit 1110, durch st Buzüge aus dem Dften unterstütt, die griechischen Grenzen wieder übersch Dieser neue türkische Krieg war für die Griechen höchst gefahrvoll. Türken, die immer neue Massen gegen den Westen wälzten, drangen bis Mbsien und Bithynien unter schrecklichen Verheerungen vor. Namentlich Länder an der Propontis und die paphlagonische Küste wurden wieder schwer mitgenommen, und zeitweise waren die Griechen, obwohl sie sich offenen Felde tapfer genug schlugen, auf die Bertheidigung der festen B! des Landes beschränkt. Erst 1116 wandte sich die Sache entschieden zu Gun der Waffen des Kaisers. Alexios wußte, daß sein Gegner, durch Tü von Aleppo unterstütt, einen gewaltigen Vorstoß gegen den Bosporus richten gedachte. Es galt, den Türken keine Zeit bis zur Vollendung il Rüstungen zu lassen. Nach einem glücklichen Gefecht bei Lopadion am Rt datos führte der Kaiser sein Heer rasch über Doryläon nach Santabaris, basselbe in drei Colonnen getheilt wurde. Die eine unter Stypiotes f mit den von Südosten, von Amorion her kommenden Türken zusammen, eine derbe Niederlage erlitten. Das zweite Corps unter Kaninges rückte schnellen Märschen direkt südwärts vor nach Polybotos (Bulawadyn) trieb die hier gesammelten Gegner auseinander. Das Hauptheer endlich u Kaiser Alexios erreichte das phrygische Philomelion (jett Af:Sche nordöstlich von dem pisibischen Alpensee Egerdir : Göl (nahe ber Grenze alten Lykaonien,) und eroberte diese Stadt, die zunächst die lette griech Besitzung in dieser Richtung bleiben sollte. Ein gewaltiger Anprall ber i schukischen Hauptmassen wurde in der Ebene von Polybotos brillant zu Da auch die übrigen Angriffe der Türken insgesammt scheiter gewiesen. so entschloß sich Sultan Malekschah, bei Akrornon mit Alexios Frieden machen. Im J. 1117 hatte das Reich auf seiner Oftseite nun wieder we stens "lebensfähige" Grenzen gewonnen. Die gesammten Rustenlanber El

Hens am schwarzen und am mittelländischen Meere in ziemlicher Tiese waren ieber gesichert; und von dem ionischen Strande aus dehnte sich das Reich to oftwärts wieder bis zu der Linie Sinope, Amorion, Philomelion, so at der noch immer werthvollste Theil der schönen Halbinsel wieder als teichsland gelten konnte.

Damit schloß die riefenhafte Restaurationsarbeit dieses Komnenen, ie dem Reiche der Rhomäer noch einmal für ein Jahrhundert das Leben perettet hat. Großen Dank freilich hat dem alten Kaiser die rastlose Arbeit inner 37jährigen Regententhätigkeit nicht eingebracht. Das unvermeidlich schwer gedrückte Bolt der Steuerzahler war unter der Last der Abgaben nur selten in der Stimmung, über einem slüchtigen Siegesrausche die Noth der schwiesigen Zeitlage zu vergessen. Und es war gerade die letzte und für uns zugleich



derwärtigfte That des Alegios, die Berbrennung des Mönches Basilios, damaligen Chefs der Bogomilen in der Baltanhalbinsel, (1118) dippodrom, die ihm die befondere Gunst der bigotten Byzantiner einschte. Die vornehmen Abenteurer und Berschwörer aber pausirten nur etwa I Jahre mit ihrer unterirdischen Arbeit: während der großen Krisis, die Entstehung der sprischen Kitterstaaten führte, galt freilich Alegios als tinzige Staatsmann, der diesen Schwierigkeiten wirklich gewachsen sei. seit 1106 begannen die Berschwörungen verschiedener Art den jungen t der Romnenen wieder zu bedrohen, ohne freilich die Stellung des sernsthaft erschüttern zu können. Am meisten mußte sich Alegios doch auf die Armee und unter den Ständen des Reiches auf den Klerus n, den er andauernd gesegt und gesördert hat. Rach dieser Seite Eunst des Kaisers besonders für zwei Stiftungen von bleibenzuthe geworden. Einmal für die Klosterwelt des Athos. Schon

Botaniates hatte die Klöster Iwiron und Dochiariu mit großen Besitzun neu botirt, und der Großadmiral Stefanos i. J. 1083 das Kloster Xeno hergestellt. Alexios aber erklärte das System des "heiligen Berges" unabhängig von dem Patriarchen, und stellte ihn (unter Belassung e rein formellen Zusammenhanges mit dem Bisthum Hierissos) unmitte! unter den Schutz der Krone, befreite die Mönche von jeder weltlichen geistlichen Abgabenpflicht und bestätigte die Gerichtsbarkeit des "Protos" Oberabtes über die Brüder. Der Athos war somit zu einem Reichstle ersten Ranges erhoben worden, wo nun neben der Land = und Gartenwi schaft auch der Betrieb von mancherlei gelehrten Arbeiten einen regen ? schwung nahm. Auf der anderen Seite förderte und bestätigte (1088) der Ro namentlich die neue Schöpfung des Mönches Christodulos, der auf der J Patmos das Kloster des Evangelisten Johannes zu einer wahren Mus anstalt ausbildete; das Kloster sollte dauernd den Besitz seiner Felseninsel halten, vollkommen eximirt bleiben und durch kaiserliche Beamte und Solbe niemals belästigt werben. Bon sich aus hat Alexios in seinen letten Sat in Constantinopel noch ein prächtiges Hospital und ein großes Waisen hergestellt, in welchem auch fremde Kinder neben einheimischen einen Elen tarunterricht erhielten.

Gichtbrüchig wie Alexios geworden war, und bei hohen Jahren i Tobe rasch entgegenwankend, sah er noch seine letten Tage durch Zwist seinem engsten Familienkreise getrübt. Der Kaiser hatte schon seit 26 Jah seinen trefflichen Sohn Johannes zu seinem Nachfolger bestimmt: ei Prinzen, der zwar klein und unansehnlich von Gestalt und von dunkler sichtsfarbe war, aber ausgezeichnete fürstliche Eigenschaften besaß, und we seines zuverlässigen und redlichen Charakters allgemein verehrt wurde. 9 aber mißfielen seiner thörichten Mutter Frene sowohl die ungunstige auf Erscheinung, wie die guten Eigenschaften des Sohnes, und mit ihrer schol geistvollen und schriftstellerisch gewandten, aber auch intriganten und nach ihres Stammes der Gewaltthat und Härte keineswegs abgeneigten Tod Anna suchte sie ben Kaiser zu bestimmen, ben Casar Nikephoros Bryenn des alten blinden Empörers (S. 258) Enkel, mit welchem nach ihres Br tigams Constantin (S. 264) frühem Tobe Anna jett vermählt war, j Kaiser zu ernennen. Ihre bis zur Aufhetzung der englischen Garde sich gernben Intriguen scheiterten aber theils an der Abneigung des Raisers, Thronfolge zu verändern, theils an der ruhigen Entschlossenheit und Sic heit, mit welcher Johannes im entscheidenden Moment unter herzlicher stimmung der Bürger sich des Reichsschapes, der Armee und der Flotte, ent auch des Schlosses in Constantinopel zu versichern wußte, ohne boch ei offenen Bruch mit seiner Mutter zu veranlassen.

Als der 70jährige Alexios I. endlich am 15. August 1118 starb, kon Johannes II. Komnenos nunmehr ohne Hinderniß die Zügel der Regier in seine Hände nehmen: der Antoninus Pius von Byzanz, der edelste Ka

Griechen sehr ungünstig zurückwirken müssen. Und als auch das überwunden war, fanden diese ihr Reich aller Orten mit venetianischen und pisanischen Kausleuten besetzt, die nun auch allmählich in Besitz größerer Kapitalien gestommen waren. Die Griechen, die, noch immer auf große Reichthümer und alte Handelsverbindungen sich stügend, nur allzu lange die italienischen Kaussleute ähnlich ansahen, wie ein altbegründetes Handelshaus einen jungen kaussmännischen Ansahen, wie ein altbegründetes Handelshaus einen jungen kaussmännischen Ansahen, mußten bei ihrer bequemen Ruhe zuletzt zu ihrer schlimmen Ueberraschung es empfinden, daß die Italiener sie auf den verschiedensten Punkten sehr ernsthaft zu überslügeln begonnen hatten. Zunächst aber trat schon dem Kaiser Johannes einerseits die erbitterte Rivalität zwischen den verschiedenen Handelsvölkern Italiens in seinem Reiche, und andererseits die Entschlossenheit namentlich der Benetianer entgegen, sich die seit 1082 im Reiche gewonnene Stellung nicht wieder entreißen zu lassen.

Raiser Johannes hatte nicht lange nach seinem Regierungsantritt mit Kraft und Glück begonnen, die kleinasiatischen Türken systematisch zurück= zudrängen, und ihnen einerseits eine Reihe von Pläten abzunehmen, die sie noch immer jenseits der früher (S. 283) bezeichneten Linie inne hatten, andererseits ihre umherschweifenden Horben aus dem griechischen Gebiet zu vertreiben. Zwei glückliche Feldzüge 1120 und 1121 machten es ihm möglich, bas Land zwischen dem Mäander und Attalia vollkommen von Türken zu fäubern, das phrygische Laodikeia (S. 278) abermals, und ferner Sozopolis zu erobern; von hier aus südwärts vordringend gewann er noch eine Menge pisibischer und pamphylischer Plätze. Da riefen ihn andere Gefahren 1122 nach Europa zurück. Im Norden nämlich regten sich die Reste der Petsche= negen noch einmal. Im Herbst dieses Jahres überschritten sie in Masse die Donau. Da sperrte ihnen der Kaiser von dem thrakischen Beröa aus die Balkanpässe, und schlug sie im nächsten Frühjahr dann so gründlich, daß das Volk seit dieser Zeit aus der Geschichte für immer verschwindet. Gefangenen wurden theils als Rekruten in die Armee eingestellt, theils als Stlaven verkauft, theils als Ansiedler über die Länder der Balkanhalbinsel vertheilt. Ihre früheren Site jenseits der Donau nahmen die Kumanen ein.

Viel bedenklicher war der Bruch, der damals zwischen Griechen und Venetianern eintrat, und bereits die böse Zukunft ankündigte, die achtzig Jahre später die Söhne des h. Markus dem Reiche der Byzantiner bereiten sollten. Die venetianischen Kausleute und Seefahrer waren sehr wenig erfreut gewesen über die Vortheile, die Alexios I. auch den Pisanern einzgeräumt hatte. Obwohl sie nun noch lange ihr Uebergewicht behaupteten, so hatte es doch an seindlichen Zusammenstößen nicht gesehlt. Und aus solchen Verhältnissen heraus war auch zwischen Venedig und Constantinopel eine sühlbare Erkaltung entstanden; dazu singen die Rhomäer aller Stände an, den Uebermuth der Venetianer sehr lästig zu empfinden. Unter diesen Umsständen hatte Kaiser Johannes, der bei aller Milde seines Wesens doch auch sehr leidenschaftlich auftreten konnte, sich nach seinem Regierungsantritt

sehr erklärliche, darum aber nicht minder verberbliche Grundsehler ber Byza tiner gewesen, die gefährliche Bedeutung dieser Beränderung viel zu lan stark zu unterschätzen. So oft auch ihr Reich burch bynastische Revolution erschüttert wurde: der Grundzug und die Sinnesweise ihres gesellschaftlich Lebens war wesentlich konservativ. Das will hier sagen: die Bucht einer u alten und vielfach grandiosen Vorgeschichte machte sich in voller Kraft gelten Die Rhomäer, die in ihren abendländischen Nachbarn kirchlich nur Häretike sozial noch immer nur "Barbaren" erblickten, waren noch immer von ihr Ueberlegenheit über alle ihre Nachbarn nur allzu sehr überzeugt. führerisch genug wirkte allerdings die Wiederherstellung des Reiches dun Alexios Komnenos. Selbst die wilden Selbschuken, selbst die stählerne Ritte schaft des Westens, selbst die Schlauheit und stürmische Tapferkeit der Nu mannen hatten gegenüber den Rhomäern schließlich doch den Kürzeren 🖪 zogen. Die persönliche Berührung mit rohen Massen des Westens, wie se mit vielen der Führer hatte den Griechen nicht gerade den Glauben einflös können, daß sie diesen irgendwie, außer etwa in stürmischen Reiterthaten, no ständen. Der verwöhnte Bnzantiner spöttelte über Leute, für welche "gekoch Rinderrücken und gar gepökeltes Schweinefleisch mit Bohnen ein Hochgeru war"; und die lärmende, unruhige, derbe Art der französischen und ne männischen Ritter erschien ber ceremoniosen Art und ber steifen Grande; ber Rhomäer als bäuerisch. Da die Griechen noch keine Männer wie spis Enrico Dandolo und Innocenz III. kennen gelernt hatten; da ihr Re wirklich eine unsterbliche Lebenskrast zu besitzen schien; da sie in Kunft, Han werk, Litteratur und nicht minder an Reichthum noch immer die Nachbarvöx unendlich weit übertrafen, so glaubten sie auch ihre alten Einrichtungen ber That als unübertrefflich ansehen zu dürfen, — obwohl seit Basilios auf vielen Stellen die Tüchtigkeit des alten Organismus bebenklich erschüt worden war. In ihrer falschen Sicherheit hatten sie keine Augen für die unle I bar fortschreitende Civilisirung der abendländischen Bölker, und auch die b = großen Komnenen haben nicht baran gedacht, (so scheint es,) auf Mizu sinnen, um die innere Kraft ihrer Bölker zu erneuen und zu stär Und boch vollzog sich gerade in diesem Zeitalter auf einem Hauptpuntte wesentlicher, für die Griechen allmählich sehr empfindlicher Umschwung, nämt auf Seiten ber merkantilen Berhältnisse. Hier waren es bie Italiene die bereits anfingen, den Griechen ben Rang abzulaufen. Die bereits is eilften Jahrhundert recht bemerkbar gewordene Rührigkeit der Amalfitane Venetianer, Pisaner und Genuesen war natürlich durch die Entstehung be französischen Ritterstaaten auf der sprischen Kuste ganz erheblich gesteige worden. Daneben aber hatte die furchtbare Noth ber Zeiten von Romanos' II Untergang bis zum Abströmen ber Fluthen bes ersten Kreuzzuges bie mo terielle Kraft der Rhomäer für längere Zeit fühlbar geschwächt. Namentli bas System ber Münzverschlechterung, wie es Alexios I. so lange betriebe hatte geraume Zeit auf ben Credit und ben selbständigen Berkehrsbetrieb b Griechen sehr ungünstig zurüdwirken müssen. Und als auch das überwunden war, sanden diese ihr Reich aller Orten mit venetianischen und pisanischen Kausleuten besetz, die nun auch allmählich in Besitz größerer Kapitalien gestommen waren. Die Griechen, die, noch immer auf große Reichthümer und alte Handelsverbindungen sich stügend, nur allzu lange die italienischen Kaussleute ähnlich ansahen, wie ein altbegründetes Handelshaus einen jungen kaussleute ähnlich ansahen, wie ein altbegründetes Handelshaus einen jungen kaussleute ührer schlimmen Unfänger, mußten bei ihrer bequemen Ruhe zuletzt zu ihrer schlimmen Ueberraschung es empfinden, daß die Italiener sie auf den versichiedensten Punkten sehr ernsthaft zu überslügeln begonnen hatten. Zunächst aber trat schon dem Kaiser Johannes einerseits die erbitterte Rivalität zwischen den verschiedenen Handelsvölkern Italiens in seinem Reiche, und andererseits die Entschlossenheit namentlich der Benetianer entgegen, sich die seit 1082 im Reiche gewonnene Stellung nicht wieder entreißen zu lassen.

Raiser Johannes hatte nicht lange nach seinem Regierungsantritt mit Kraft und Glück begonnen, die kleinasiatischen Türken systematisch zurück= dudrängen, und ihnen einerseits eine Reihe von Plätzen abzunehmen, die sie noch immer jenseits der früher (S. 283) bezeichneten Linie inne hatten, andererseits ihre umherschweifenden Horden aus dem griechischen Gebiet zu bertreiben. Zwei glückliche Feldzüge 1120 und 1121 machten es ihm möglich, das Land zwischen dem Mäander und Attalia vollkommen von Türken zu faubern, das phrygische Laodikeia (S. 278) abermals, und ferner Sozopolis du erobern; von hier aus südwärts vordringend gewann er noch eine Menge Pisisischer und pamphylischer Plätze. Da riefen ihn andere Gefahren 1122 nach Europa zurud. Im Norben nämlich regten sich die Reste ber Petsche= negen noch einmal. Im Herbst dieses Jahres überschritten sie in Masse die Donau. Da sperrte ihnen der Raiser von dem thrakischen Beröa aus Die Balkanpässe, und schlug sie im nächsten Frühjahr dann so gründlich, daß das Bolk seit dieser Zeit aus der Geschichte für immer verschwindet. Die Gefangenen wurden theils als Rekruten in die Armee eingestellt, theils als Staven verkauft, theils als Ansiedler über die Länder der Balkanhalbinsel vertheilt. Ihre früheren Sitze jenseits der Donau nahmen die Kumanen ein.

Biel bedenklicher war der Bruch, der damals zwischen Griechen und Benetianern eintrat, und bereits die bose Zukunft ankündigte, die achtzig Jahre später die Söhne des h. Markus dem Reiche der Byzantiner bereiten sollten. Die venetianischen Kausseute und Seefahrer waren sehr wenig ersteut gewesen über die Bortheile, die Alexios I. auch den Pisanern eins krünmt hatte. Obwohl sie nun noch lange ihr Uebergewicht behaupteten, so hatte es doch an seindlichen Zusammenstößen nicht gesehlt. Und aus solchen Kerhältnissen heraus war auch zwischen Benedig und Constantinopel eine sühlbare Erkaltung entstanden; dazu singen die Rhomäer aller Stände an, den Uebermuth der Benetianer sehr lästig zu empfinden. Unter diesen Umskänden hatte Kaiser Johannes, der bei aller Milde seines Wesens doch auch sehr leidenschaftlich auftreten konnte, sich nach seinem Regierungsantritt

geweigert, die durch den Dogen Domenico Michieli beantragte Erneueru = ober Bestätigung ihrer merkantilen Privilegien im griechischen Reiche zu währen. Das nahmen die Venetianer sehr übel auf. Und die Flotte, sie im Herbst 1122 auslaufen ließen, um den sprischen Franzosen gegen D. Ungläubigen zu Hilfe zu kommen, erhielt auch ben Auftrag, ben Griechen bi Erneuerung der alten Rechte abzutropen. Man warf sich sofort auf Kor F21 Noch gaben sie Belagerung im Frühjahr 1123 auf, weil sie bringens nach Palästina gerufen wurden. Als sie aber bei Astalon eine ägyptische Flotte geschlagen und nachher auch Thros ben Moslemen abgewonnen hatten. geriethen sie im Herbst 1124 auf der Rücksahrt im Hafen von Rhobos wieder mit den Griechen in Streit. Run wurde die Insel überrannt und geplündert; bann besetzten die Benetianer Chios, wo fie überwinterten, um im J. 1125 Samos, Lesbos, Paros und Andros zu brandschapen und auf der Heimfahrt nach der Adria auch das peloponnesische Mothone auszuplunbern. Raiser Johannes war bei ber Schwäche seiner Marine außer Stanbe, den venetianischen Kaperfahrten zu wehren. Die 1123 verfügte Ausweisung der venetianischen Kaufleute aus dem Reiche hatte in den Lagunen nur noch mehr erbittert. Als aber im Frühling 1126 der Doge eine neue Flotte auslaufen ließ, welche Kephallenia besetzte, entschloß sich Johannes zur Nachgiebigkeit. Die Vermittelung der römischen Curie, mit welcher der Kaiser neuer: dings wieder wegen einer firchlichen Union unterhandelte, und die Unentbehrlichkeit des griechischen Handels für Benedig wirkten wesentlich mit zum Abschluß des im August 1126 vereinbarten Friedens, welcher die alten Privis legien der Republik wieder herstellte. Die Benetianer erschienen nun wieder in großen Massen als kaufmännische Ansiedler in Constantinopel und auf anderen Punkten des Reiches; jetzt namentlich auch auf der Insel Lemnos und in dem neuerdings zu üppiger Blüthe gebeihenden Handelsplate Halmpros am pagafäischen Golfe.

Abgesehen von der Schwäche seiner Flotte war Kaiser Johannes auch badurch an einer nachdrücklichen Bekämpfung der Benetianer gehindert worden, daß ihn gleichzeitig schwere Kriege an der Nordgrenze beschäftigten. Gleich nach der Besiegung der Petschenegen mußte er sich der Einfälle der Serben erwehren, die allerdings gründlich geschlagen wurden. Gesährlicher war der Krieg mit einem Bolke, dessen Geschichte dis zum Sturze des Hauses Angelos sich jeht mit der der Rhomäer verschlingt, nämlich mit den Magyaren-Kaiser Alexios Komnenos hatte seiner Zeit mit der über dieses Nachbarvoll gebietenden Dynastie Berbindungen angeknüpft, und sein Sohn, eben der spätere Kaiser Johannes, war, nur erst 16 Jahre alt, im Jahre 1104 mit Pyrista (von den Griechen Irene genannt) vermählt worden, der um 1088 geborenen Tochter des magyarischen Königs Ladislas (1077—1095). Obwohl die inneren Bustände bei den Magyaren noch sehr lange den Charakter einer primitiven Wildheit behalten haben, so hatten sie doch gegenüber den rohen Petschenegen und Rumanen damals schon sehr erhebliche Fortschritte in der Kultur gemacht

die namentlich ihren Herrschern zu verdanken waren, und ihre Politik war ebenfalls schon merkbar entwickelt. Sie ging damals wesentlich darauf hinaus, auf Rosten ber Unabhängigkeit ber Sübslawen sich ben Weg nach ben balma= tinischen Küstenplätzen zu bahnen: eine Richtung, die die Magharen allerdings bald genug in einen Gegensatz zu Benedig getrieben hat. Der 1077 in Ungarn mr Herrschaft gelangte, sehr bebeutenbe König Labislas I. (wegen seiner energischen Thätigkeit für die vollständige Christianisirung seines Reiches "ber Beilige" genannt) hatte nach verschiebenen Seiten hin ruftig gearbeitet. Die wilden Rumanen waren wiederholt schwer geschlagen, ein Theil derselben gefangen und im alten Jazygenlande an der Theiß kolonisirt worden. Wich= tiger aber wurden eben doch die sübslawischen Beziehungen. Längere Zeit hatten die Serben das Uebergewicht ausgeübt über einen Theil der binnen= ländischen Kroaten, namentlich in Bosnien. Noch des 1084 verstorbenen Königs Michael Sohn, der uns bereits bekannte Bodin (S. 254), und nach ihm Dobroslaw II. (Bogislaw) hatten die Hoheit über das lettere Gebiet traftig wahrgenommen. Die balmatinischen Kroaten bagegen unter Zvojnimir hatten unter dem letzten Dukas die längst fadenscheinig gewordene Berbin= dung mit Constantinopel auch formell zerrissen und nach alter Prazis dieser Bölker Beziehungen zu Rom angeknüpft. Im Jahre 1076 hatte Zvojnimir von Gregor VII. den königlichen Titel erworben, nachher aber Helene, des magyarischen Königs Ladislas Schwester, geheirathet. Während nun Benedig seine Macht über die Küstenstädte Dalmatiens ausdehnte, hatte Zvojnimirs tyrannisches Regiment so große Unzufriedenheit erweckt, daß nach seinem Tode (1089) seine Wittwe sich gegen die Feinde ihres Gatten nicht behaupten bunte. Auf ihren Hilferuf erschien ihr Bruder Ladislas mit starker Macht, und unterwarf nun bis 1091 Kroatien und Dalmatien vollständig der ungarischen Krone. Dann setzte er seines Vorgängers und älteren Bruders Geza I. (Gerja) Sohn Almus als Statthalter der neugewonnenen Länder ein. Als aber der siegreiche König 1195 gestorben und die magyarische Herrschaft auf seinen andern Neffen Koloman übergegangen war, erhob sich gegen diesen kin Bruder Almus als Prätendent. Das mißlang nun zwar, und der ener= gische Koloman konnte auch die später sogenannte Herzegowina erobern und sich die Hoheit über Bosnien aneignen. Nun aber führte eine neue Ver= ihwörung des Brinzen Almus 1112 den König dahin, diesen seinen Bruder and bessen Sohn Bela blenden und in ein Kloster einsperren zu lassen. Das seschah namentlich, um in seinem Reiche, wo das Erbrecht unter den Arpaden ichwankend war und man sehr gern den Bruder statt des jungen Sohnes des jeweiligen Königs zum Nachfolger erkor, die Herrschaft seinem Sohne Stefan II. m sichern, der 1114 mit 13 Jahren dann auch den Thron bestieg.

Die zwischen den Familien der Komnenen und der Arpaden neu entswicklen verwandtschaftlichen Beziehungen nun waren es, welche den Kaiser Johannes dahin brachten, sich der Rechte des geblendeten Prinzen Bela anzunehmen. Darüber ist etwa 1124 ein Krieg ausgebrochen, welchen Stefan II.

begabte Persönlichkeit, die — freilich in anderer Beise als sein trefflick Vater — auch den Franken gewaltig imponirt hat. Manuel war von schör und fraftvoller Gestalt, das Antlit tief gebräunt, mit gewinnendem Ausbr bes Anges, und ben Zeitgenossen zumeist als ein rüstiger, helbenhafter Strei I bekannt, bessen Riesenkraft selbst jene bes gefürchteten "frankischen Herkule 🚅 des Fürsten Raimund von Antiochia übertraf. Wie sein Vater eine lieber würdige Natur und ein charaktervoller Mann von rastloser, energische Arbeitskraft, und wie dieser bei leidenschaftlichem Temperament doch auch Stande, sich selbst zu beherrschen, vereinigte er bagegen in einer bis ba nicht gekannten Weise manche ber Eigenschaften eines byzantinischen Fürft. mit benen eines fränkischen Ritters. Als ein echter Komnene besaß er ci vortreffliche Bildung, und erstannliche theologische Kenntnisse. Bei bogene tischen, von ihm sehr geliebten Diskussionen setzte er seine Umgebungen bin r die Schärfe seines Verstandes und durch die Kraft seiner Rebe in Staurte: Auch als Staatsmann fehlte es bem jungen Kaiser keineswegs an Schax finn, noch weniger an großen Ideen. Leider aber lag gerade hier seine schwack Seite, leider hatte er gerade auf diesem Punkte nur zu viel Aehnlichkeit zui manchen fränkischen Rittern seiner Zeit. Nicht bas ist den Rhomäern schließ lich verderblich geworden, daß dieser glänzende Komnenenheld in Tagen Der Friedens sich gang in die üppigen Genusse seiner Resideng zu versenken ver mochte, noch auch daß er an seinem tief verdorbenen Hofe auch seinerseits unter Umständen "verbotener Liebe" huldigte. Wohl aber, daß neben be-Bulassung recht gehässiger Mittel aus dem alten Arsenal der bezantinischer Diplomatie bieser Raiser bem gefährlichen Zuge seines Geschlechtes 3111 Grenzenlosen in einer Weise nachgab, wie nur immer eine der phantastischer Rittergestalten seiner und der eben ausklingenden Epoche. Dazu trat re-111 Manuel, der seine eigenen Soldaten durch Di ein anderer Uebelstand. Rücksichtslosigkeit bezauberte, mit der er im Felde alle Anstrengungen 1211 Entbehrungen des Lagers mit ihnen theilte, und im Gefecht wie ein horse rischer Held sich einzelne Gegner zum Kampfe suchte, gefiel auch den Late! nern durch seine Freude an ihren Turnieren und an ihrer Art zu fechten Aber war es schon übel, daß er (was nicht einmal seine türkischen Zeitgenossen in Ikonion thaten) sich persönlich über Gebühr den Gefahren ber Schlachten (wie ber Jagd) aussette, so entsprach leider sein Talent als Feldherr durchaus nicht seiner helbenhaften Art als Ritter, und auf biesem Punkte setzte dailn auch die tief beklagenswerthe Ratastrophe ein, die noch vor seinem Ableben ben jähen Niebergang ber Machtstellung bieses Reiches ein= leitete.

Nichtsdestoweniger war nach lleberwindung einer Reihe sehr erheblicher Schwierigkeiten Manuels Regierung für eine lange Reihe von Jahren von bedeutenden Erfolgen begleitet. Kaiser Johannes hinterließ seinem Sohne eine trefflich geschulte Armee und einen wohlgefüllten Schatz, und gleich die ersten Schläge, welche Manuel führte, sielen durchaus glücklich aus. Kaum

war nämlich Johannes gestorben, so erhielt Manuel (S. 291) noch im Lager in Kilikien von dem feurigen Tollkops Raimund von Antiochia die Aufsorderung, alles von den Rhomäern besetzte antiochenische Gediet zu räumen. Manuel aber, der zuerst nur eine stolze Antwort ertheilt hatte, schickte, als er auf der Krönungsreise nach Constantinopel vernahm, daß Raimund wirklich in Kilikien erobernd eingedrungen war, eine Flotte und ein Landheer gegen die Franken aus, und zwar unter Führung der besten Offiziere seines Baters, wie namentlich des Prosuch, eines geborenen Türken. Troß einzelner Ersfolge sah sich Fürst Raimund bald derart in die Enge getrieben, daß er das persönliche Eingreisen Manuels in den Krieg nicht abwarten mochte, sondern nach dem Bosporus eilte (1144), um mit Manuel seinen Frieden zu machen. Raimund mußte sich entschließen, bei dem Grabmal des Kaisers Johannes um Berzeihung zu bitten und seinen Lehenseid als Basal des griechischen Reiches zu erneuern.

Demnächst versolgte Manuel die ganz verständige Politik, in Kleinsasien die Seldschuken immer weiter zurückzudrängen, so daß dieselben nach mehreren empfindlichen Schlägen allmählich auf den von Jkonion aus besberrschten Osten der Halbinsel beschränkt wurden. Diese Thätigkeit wurde aber nach kurzer Zeit in höchst nachtheiliger Weise unterbrochen, einerseits durch die neuen Conflikte des Kaisers mit den sizilischen Normannen, andersseits durch die riesenhasten Bewegungen des zweiten Kreuzzuges.

Die Macht der Normannen war seit 1127 gewaltig gewachsen. Mis damals die Nachkommen Robert Guiskards ausstarben, griff Roger II. von Sicilien, (ber Sohn von Guiskards einst, S. 253, zuerst nach dieser Insel Beschicktem Bruber,) krästig zu und riß die Herrschaft über die unteritalischen Länder der Normannen und Langobarden, wie über Amalfi und Gaëta an sich, und wurde am 25. December 1130 in Palermo, seiner Residenz, von Pabst Anaklet II. als König von Neapel und Sicilien gekrönt. In dieser neuen Machtstellung behauptete er sich auch unter manchen Schwankungen bes Kriegsglückes gegenüber der Feindschaft von Anaklets Gegenpabst Innocenz II. und des deutschen Kaisers Lothar. Seit 1139 in seinem neuen Reiche, dem er in der That ein durchaus tüchtiger Regent geworden ist, sicher basirt, hat auch die Araber von Malta und Nordafrika die Gewalt seiner Waffen ichwer empfinden lassen. Leider aber sollte sich zum großen Schaden nicht beiber feindlicher Mächte, sondern auch der großen Interessen der burch den Islam schwer bedrängten dristlichen Welt in Sprien, jetzt ein neuer Kampf entzünden zwischen Normannen und Komnenen. König Roger hatte anfangs mit Kaiser Manuel in gutem Einvernehmen gestanden, und 3mlett für seinen Sohn Wilhelm um die Hand einer byzantinischen Prinzessin Beworben. Aber die Concessionen, welche der kaiserliche Botschafter in Pa= Iermo machte, mißfielen Manuel aufs äußerste; er glaubte, der Gesandte habe sich durch den normännischen König bestechen lassen, ließ ihn in wildem Borne sogar hinrichten, und erbitterte dadurch den König Roger bis zu dem

Grade, daß er auf der Stelle mit den afrikanischen Moslemen Frieden schaff. und eine starke Flotte rüftete, um an den Rhomäern schwere Rache altnormännischen Räuber-Style zu nehmen. Im Sommer 1147 führte fe in Admiral Georg, Christodulos' Sohn, von Antiochien, der Abkömmling exxer griechischen Familie, 60 Schiffe von Brindisi zuerst gegen Korfu, wo ber fiskalische Druck bes Hofes die Einwohner bestimmte, auf ber Stelle in offere er Empörung sich ben Normannen anzuschließen. Ein Angriff freilich ber fici: lischen Flotte auf die gewaltige peloponnesische Inselfestung Monembaf Ta scheiterte vollständig. Nun aber plünderte Georg die Küsten von Arta Bis zu ben ätolischen Lagunen, lief bann in ben korinthischen Golf ein und warf an ber Stala von Salona ein starkes Heer ans Land. Und rezun begann für die Normannen die Zeit müheloser Räuberei in großen Direcu: Ohne Hinderniß erreichten sie das innere Bootien, eroberten The ben, damals wie Korinth eine durch ihre Seibenwebereien überaus reiche Handels= und Fabrikstadt, und plünderten dieses Centrum von Mittelgriechen land in ebenso systematischer wie roher Weise vollständig aus. "Civilisation" aber dieser Räuber ist es höchst charakteristisch, daß sie and noch zahlreiche Arbeiter und beren Frauen, die in der Runst ber Seiden: weberei geübt waren, als Gefangene fortschleppten. Dasselbe Schickfal traf gleich nachher auch die Unterstadt Korinth; aber auch die vor der Erfindung bes modernen Geschützfeuers als unbezwinglich geltende Festung Atroforingth lieferte ihnen die unerhörte Feigheit des Commandanten in die Hände. Daren führte Georg die gewaltige Beute aus dem Hafen Lechaon triumphirend nach Palermo, wo er nachher aus seinem Antheil an dem Raube die noch heute nach ihm "Ponte dell' Ammiraglio" genannte Brücke erbaute. Auch die von ihm dort gegründete Kirche la Martorana wurde wohl eben daher dotirt. griechischen Seidenweber aber siedelte König Roger in Palermo an und Ließ durch sie ihre bisher durch die Rhomäer geheim gehaltene Kunst in Sicilien verbreiten. Bald konnten seine Webereien mit dem Orient in Wettbetzieb treten, zumal der griechische Hof bei Abschluß des Friedens 1158 diese fangenen nicht zurückgeforbert hat.

Die schmähliche Ausraubung mehrerer reicher griechischer Städte hatte Normannen nur darum ungehindert glücken können, weil in derselben sit die ganze Ausmerksamkeit Manuels und seiner Armee darauf gerichtet noie geradezu riesenhasten Massen der deutschen und französischen Krezischen zu überwachen, die damals der zweite Kreuzzug durch die kanhalbinsel nach Asien führte. Die Eroberung des für die sprischen Christianhochwichtigen mesopotamischen Seessa durch den mächtigen Emir Imaded Benki von Mosul im December 1144, und die Hilferuse der nordsprischen Christen hatten in Frankreich, wo Bernhard von Clairvaux 1146 im krage des Pabstes Eugenius III. den Enthusiasmus neu belebte, und Deutschland, wo Bernhard ebenfalls Alles mit sich fortriß, den Entschluß Reise gebracht, die Türken mit ganz ungewöhnlich starken Streitkräften

Mehr als 900,000 Menschen sollen in Bewegung nach dem Drient gerathen sein; außer großen Massen schlimmen Gesindels und zucht= loser Waffenknechte führte von guten Truppen allein an Rittern der deutsche Raiser Konrad III. 70,000 Mann, und der französische König Ludwig VII. nicht viel weniger. Solche Massen sah nun Kaiser Manuel nur mit höch= ster Beforgniß seiner Nordgrenze sich nähern. Nur die deutschen Kreuz= fahrer schienen ihm minder bebenklich; benn die Deutschen waren Gegner ber Rormannen und er selbst war Dank der Politik seines Baters Johannes mit Kaiser Konrad III. befreundet und seit Anfang bes Jahres 1146 mit bessen Schwägerin, der trefflichen Gräfin Bertha von Sulzbach, (des Grafen Gerhard Tochter,) vermählt, (welche in Constantinopel natürlich nach beliebter Prazis "Frene" genannt wurde). Dagegen haßten die Franzosen, als Freunde ber Normannen, in Manuel ben Bedränger Raimunds von Antiochia. Troß= bem würden die Kreuzfahrer für Manuel und er wieder für diese in dem Priege gegen die Türken in Kleinasien, bei Ebessa und in Sprien sehr nützlich haben werben können, wenn nicht der frevelhafte Angriff Rogers in höchst tritischer Stunde der Politik des griechischen Kaisers eine gänzlich an= bere Richtung gegeben hätte.

Unter biesen Umständen ging Manuels Politik wesentlich nur darauf hinaus, die schlimmsten Gefahren zu pariren, welche der Kreuzzug seinem Reiche zu bereiten brohte. Das aber war sehr schwer. Auch die deutschen Arieger, benen, wie gesagt, sehr viele bedenkliche Elemente sich angeschlossen hatten, waren nicht eben leicht zu behandeln. Als sich im Anfang bes Juni 1147 bas beutsche Kreuzheer der magnarischen Grenze näherte, schickte Ma= nuel seinem Schwager zwei Botschafter entgegen, die mit Konrad III. im Thale der Morawa zusammentrasen und mit ihm die nöthigen Verabredun= gen für den Durchmarsch durch die Balkanhalbinsel trafen. Manuel versprach den Deutschen den Zug so viel als möglich zu erleichtern, namentlich durch Lieferung von Lebensmitteln; dagegen sollten die Kreuzfahrer Land und Leute der Rhomäer in keiner Weise schädigen. Das war jedoch schwer durchzu= führen. Reibungen zwischen den raublustigen Elementen der Kreuzfahrer und bem bulgarischen und griechischen Landvolk in dem blühenden Thrakien blieben nicht aus, mehrfach kam es zu blutigen Raufereien, und Manuel mußte seinen General Prosuch mit einer Abtheilung der Armee ausschicken, um den Zug der Kreuzfahrer zu überwachen. Im Ganzen glückte es jedoch, Frieden leidlich zu erhalten; nur daß die Abneigung zwischen den Böl= Tern durch solche Berührungen immer mehr Nahrung erhielt. Als endlich trot bes Wunsches bes Kaisers Manuel, ber die Kreuzfahrer nicht in Con-Nantinopel, sondern bei Abydos nach Asien übergehen zu sehen wünschte, die Deutschen gegen Mitte des Septembers Pera erreicht hatten, hinderten aller= dings die Etikettenstreitigkeiten um den Vorrang eine persönliche Zusam= menkunft der beiden verschwägerten Kaiser. Doch sollten sich die Bezie= hungen zwischen ihnen keineswegs unfreundlich gestalten; um so mehr als

**.** .

Manuel allen Grund hatte, ber nahen Ankunft ber französischen Arme et mit höchster Besorgniß entgegenzusehen. Diese nämlich war gegen die Gr & e. chen sehr erbittert. Das Land war durch die deutschen Massen ausgeze to t das Bolk seit den Reibungen mit denselben gegen alle Kreuzfahrer feind I d Dazu trat nicht nur der Umstand, daß die griechische Politif von diesen für ihre eventuellen Eroberungen benselben Lehenseid, ben einift Alexios I. erzwungen hatte, zu fordern gedachte, sondern noch mehr die bop: pelte Kunde, daß auf der einen Seite (S. 294) Rogers Normannen glücklichen Raubkrieg in Griechenland eröffnet, auf der andern aber Die Rhomäer zur Abwehr dieses Angriffes mit den Seldschuken von Itorion einen Waffenstillstand auf zwölf Jahre abgeschlossen hatten. Das deutsche Heer und die den Franzosen vorangehenden Lothringer hatten zu Ende bes Septembers den Bosporus überschritten. Wenige Tage nachher (4. Oftober) erschien König Ludwig VII. nur wenige Kilometer vor den Mauern Reichshauptstadt, und nun loberte in seinem Stabe die volle Buth ber französischen Ritterschaft gegen die Rhomäer auf. Man erwog sehr ernsthaft, ob es nicht besser sei, sich in Thrakien festzusetzen, den Normannen die Sand zu bieten, und mit diesen als ersten Schritt zu soliber Bekampfung ber gläubigen das Reich ber Schismatiker, der Feinde der Antiochener, zu zer= trümmern, was ohne besondere Mühe durch die Erstürmung von Son: stantinopel werbe geschehen können. noa Der feurige Bischof Gottfried Langres, der diesen Gedanken mit besonderer Energie vertrat, sprach hier pez schon das Programm aus, welches 57 Jahre später durch die Politiker ben vierten Kreuzzuges realisirt wurde. Alle Feinheit, mit welcher Manuel in dem Lustschloß und Park Philopation auf der Westseite der Ref beng einquartierten französischen König behandelte, hätte diesmal eine solche Ezeplo: ein: sion kaum verhindern können, wäre nicht bei Ludwig VII. und andern flußreichen Führern noch immer die Rücksicht auf den Babst und auf ihmer ur: chen. sprüngliches Ziel doch stärker gewesen, als der Groll gegen die Grie non Dagegen war es die altbewährte byzantinische List, diesmal in Gestalt **Ritte** derber Verlogenheit, was die Franzosen endlich bestimmte, schon nach I des Oktobers 1147 den Bosporus zu überschreiten. Die Rhomäer verbrei —teten -hen nämlich gern geglaubte Gerüchte von großen Siegen, welche bie Deuts über die Türken erkämpft haben sollten, und hatten damit natürlich bas mals wie heute unfehlbare Mittel gefunden, um die Kampfluft und Neid der Franzosen von sich abzulenken.

Am 26. Oktober war der Vertrag endlich geschlossen worden, wester und die Franzosen zu dem von Manuel geforderten Lehnseid verpflichtete, Leider aber waren alle **N** sie konnten nun in Asien weiter vordringen. richten über angebliche deutsche Siege in Kleinasien eitel Lügen gewesen. deutsche Kriegsheer war am 15. Oktober von Nikaa ausmarschirt, um Det Doryläon den Marsch nach Ikonion zu nehmen. Aber gerade am 26. Otterber hatte die in jeder Hinsicht schlecht geleitete Armee bei Doryläon eine st

ba:

den

rlage durch die Reiterschwärme der Seldschuken erlitten. Der fluchtartige ig nach Nitaa vollendete die militärische Auflösung des Heeres, und bei , wo man auf die Franzosen traf, sind noch 30,000 Mann durch Noth, er und Strapazen zu Grunde gegangen. Eine Abtheilung von 15,000 i, bie subwärts gezogen waren, fand zu Ende des Jahres 1147 in einer cht bei Laodikeia am Lykos, der Rest im Februar 1148 in Pamphylien den gang. Konrad III., ber mit einer nicht großen Bahl seiner Ritter nun ranzosen auf dem Wege von Nifaa nach Smyrna solgte, erkrankte gegen rachten zu Ephesos so bedenklich, daß er gern einer freundlichen Gin= g Manuels nach Constantinopel Gehör gab. Auch bas französische ift nach anfänglich besseren Erfolgen im Frühjahr 1148 auf dem Marsche Laodifeia nach Pamphylien von den Türken im Kampfe schrecklich zu= tet, und nachher von ben Griechen in einer Weise ausgebeutet worden, ie wüthenbste Erinnerung gegenüber dem ganzen anatolischen Bolke bei franken zurückgelassen hat. So wurde es unmöglich, die Ruinen von sa, welche nach Zenkis Tode (September 1146) von den Christen zwar r genommen, aber gleich nachher durch Zenkis friegerischen Sohn eddin von Haleb zerstört worden waren, wiederzugewinnen. Die erfolglosen ife, welche mit den Trümmern ihrer Heere Konrad III. und Ludwig VII. h boch noch 1148 und 1149 in Sprien versucht haben, berühren uns weiter. Wir haben nur zu betonen, daß Ludwig VII. im Sommer in bitterer Feindschaft gegen die Rhomäer nach Europa zurückehrte. :ab III., beffen Bruder Heinrich von Desterreich in Byzanz eine ber vielen en Manuels, Theodora, geheirathet hatte, war am 7. März 1148 von dort Balaftina abgezogen, und hatte biefes Land am 8. September besselben es wieder verlassen, um auf der Rückreise in Thessalonike sich nochmals Raiser Manuel zu treffen, die bereits bestehende Allianz gegen die cannen noch fester zu knüpfen und noch bis zum Frühjahr 1149 in Connopel zu verweilen.

Inzwischen bot der Kaiser der Rhomäer gegen König Roger alle seine irische und diplomatische Kraft aus. Schon 1148 hatte Manuel sür en und Korinth schwere Rache nehmen wollen. Aber einerseits hielten ihn züge transdanubischer Völker an der Donau auf, anderseits schien es nothwendig, vor Einleitung ernster Angrisse auf das normännische Reich allen Seiten um Bundesgenossen gegen Roger zu werben. Schon 1147 n die alten Freunde in Venedig, die auch ihrerseits allen Grund hatten, n Roger erbittert zu sein, angegangen worden, ihre Flotte gegen die sizie in See stechen zu lassen. Und als es 1148 dazu kam, daß zuerst in angegrissen werden sollte, wurde der Eiser der Venetianer durch erheb-Ausdehnung ihrer alten Privilegien aufgefrischt. Die "Bulle" vom März verlieh ihnen ein größeres Quartier am Chrysokeras, und die Urfunde Ottober desselben Jahres sügte die bisher noch nicht ausdrücklich stipuBollfreiheit für Venedig auf den Inseln Kreta und Eppern hinzu.

Die von Griechen und Benetianern eingeleitete Belagerung aber von Ko zog sich in die Länge; daher führte Manuel 1149 persönlich griechi Truppen nach diesem Kampsplatze. Der Kamps war bei der Stärke der kor tischen Festungswerke und der Tapserkeit der Normannen langwierig zoschischen Festungswerke und der Tapserkeit der Normannen langwierig dehr schwierig. Und die Schrecknisse der Zukunst kündigten sich bereits als die tropigen Benetianer nicht nur auf Grund eines Streites sich in offende Kamps mit der griechischen Marine einließen, sondern selbst die Unverschütze heit hatten, vor des Kaisers Augen zur Berhöhnung des "nicht allzublonde Manuel" einen Mohren als Kaiser drapirt auf einem ihm weggenommen Schisse demonstrativ mit allen Gebräuchen des griechischen Hoses zu Gegrüßen. Manuel war aber geübt, seinen Zorn zu beherrschen. Er versöhnzte endlich die Benetianer wieder und zwang nach Besiegung einer sizilischen Flotze doch die tapsere Besatung, ihm gegen Ende August 1149 Korfu zu übergebern.

Dieser neue Erfolg wurde aber ber Ausgangspunkt einer Reihe neuer politischer Schachzüge Manuels, die recht deutlich zeigen, daß dieser Komnerce nach Ueberwindung der Kreuzzugsgefahr und der normännischen Noth mehr und mehr auf rein phantastische Pläne gerathen ist, die endlich in der Idee gipselten, auf Kosten der seit Karl dem Großen entwickelten Macht des Abendlandes in allem Ernste dem römischen Kaiserthum deutscher Nation die Spize zu diesen und das verschollene "alleinige Recht der Rhomäer" auf das Kaiserthun energisch wieder geltend zu machen.

Für einen Angenblick sah es bemnächst so aus, als sollte an de In Kampfe zwischen Manuel und Roger ein europäischer Krieg sich entzünden. Denn namentlich die Franzosen, die 1149 wüthend aus Syrien nach Ham Fe zurückehrten und mit Schmerz gehört hatten, daß am 29. Juni bieses Jahres der tapfere Raimund von Antiochia im Kampfe gegen Nureddin gefallen was, bachten jetzt alles Ernstes baran, durch einen neuen und glücklicher geleitetes Kreuzzug zugleich die Normannen zu unterstützen, die Rhomäer zu zerschmetter und endlich die sprischen Franken vor den Türken sicher zu stellen. Es hatte games das Aussehen, als sollte es darüber zwischen ihnen und Manuels deutsche Verbündeten Konrad III. zum Kriege kommen. Doch ging auch dieses drohen De Ungewitter unschädlich vorüber, als sich mit dem Ableben von Ludwigs VII. einflußreichstem Minister, nämlich mit dem Tobe des Abtes Sugerius von St. Denys (13. Januar 1151), die Franzosen wieder beruhigten. Dagegen traf in eben dieser Zeit das Schwert Manuels sehr schwer die südslawischen Verbündeten, welche Roger gegen die Griechen gewonnen hatte, nämlich bie serbischen Häuptlinge. Gegen diese Feinde führte der triegerische Komnene 1151 eine stattliche Armee ins Felb und erfocht auch wirklich in einer Haupt: schlacht an der Mündung des Drin in die Sawe über Bachin, den durch stark magharische Hülfsvölker unterstützten Heerführer des serbischen Königs Pri mislam, in heißem Kampfe einen vollständigen Sieg, ber die bisher abhängigen Serben zwang, Basallen der Byzantiner zu werben, und in Rries fällen für Manuel stets ein startes Hilfstontingent ins Feld zu schiden.

Soweit war seiner Zeit auch Basilios II. gegangen. Aber Manuel griff sowohl auf der italischen, wie auf der transdanubischen Seite viel weiter, als die Kräfte seines Reiches in Wahrheit ohne Ueberspannung aushalten Dahin gehört zunächst die Eröffnung (1152) eines langwierigen Krieges gegen das Königreich Ungarn, ber auf die Eroberung eines als Handelsweg wichtigen, zwischen Sawe und Donau sich behnenden Theiles dieses Reiches und auf die Ausdehnung des bestimmenden griechischen Einflusses bis zur deutsche magnarischen Grenze berechnet war. In Ungarn hatte König Stephan II. sich 1129 mit dem blinden Bela (II.) versöhnt, der als sein Schwiegersohn 1131 sein Nachfolger (S. 289) wurde. Dessen Sohn und Nachfolger nun, Geza II. (1141-1161), hatte seine in Serbien und Bosnien regierenden Verwandten (ber König von Serbien war sein mütterlicher Dheim) gegen die Rhomäer unterstützt, und bas gab nun Manuel die Hand= habe, um 1152 in Ungarn einzubrechen, während Geza sich auf einem Feld= zuge in Rußland befand. Der Krieg begann mit der Einnahme von Zeugmin (S. 290) durch die Griechen und setzte sich, 1154 durch einen kurzen Frieden unterbrochen, bis 1156 fort, wo nach starker Verheerung der magyarischen Grenzländer ein für die Rhomäer trot einer letten Niederlage nicht gerade ungünstiger Frieden geschlossen ward.

Dieses geschah wesentlich, weil Manuel bamals ein stärkeres Gewicht auf bie Festsetzung in Italien legte. Das allerdings war ganz sachgemäß gewesen, daß nach der Wiedergewinnung von Korfu die Griechen sich anschickten, ben normannischen König in seinem eigenen Lande zu beunruhigen. Allein als die griechische Flotte gegen Sicilien und Apulien nichts erhebliches aus= richtete, (ähnlich wie freilich auch die der Normannen, die einmal im Sommer 1149 bis unter die Mauern von Constantinopel sich gewagt und einige Häuser in Damalis am asiatischen Ufer des Sundes geplündert hatte,) suchte Manuel auch in Italien wieder festen Fuß zu fassen. Es galt babei nicht nur ber Gewinnung einer Basis gegen die Normannen, sondern fast noch mehr einer Wiederaufrichtung der griechischen Herrschaft nach Art des alten Exarchats. Besonders bedeutsam erschien auf dieser Seite die (bamals allerdings noch nicht dauernde) Besetzung von Unkona (etwa 1150/51), die nun aber auch zwei bisher befreundeten Mächten des Westens, nämlich den Benetianern und später auch den Deutschen, die neue auf das Abendland ge= richtete Offensive Manuels ziemlich beutlich enthüllte. Kaiser Konrad III. war wider seinen Wunsch nicht im Stande gewesen, aktiv gegen Roger vor= zugehen; aber seine Treue gegen Manuel hatte boch die aktive Berbindung ber Franzosen mit ben Normannen verhindert. Die Lage Italiens hatte den Griechen die Festsetzung in Ankona möglich gemacht, die von vornherein trot aller diplomatischen Verschleierungskunft der Griechen einen Schatten auf ihr Berhältniß zu Konrad, und als bieser Staufer am 15. Februar 1152 ge= storben war, zu seinem großen Nachfolger Friedrich I. warf. Weit un= mittelbarer aber sah sich Venedig bedroht, dessen kluge Bürger es doch em=

pfanden, daß trot ihrer Interessen in der Levante auf die Dauer ein Br mit Manuel nicht ausbleiben werbe. Der Kaiser hatte bereits in sein Reiche dahin gearbeitet, die erstaunlich zahlreichen italienischen Hande kolonisten als "Burgesier" (Burgenses) zur Garantie für ihre Treue und Gegenleiftungen für die ihnen überlassenen Grundstude und Häuser zu nöthig (namentlich wohl zu Geldzahlungen und Kriegsdiensten). Das Unbeha aber der Benetianer über die versuchte Festsetzung Manuels in Ankona stimmte sie, als am 26. Februar 1154 Roger von Sicilien starb, mit bej Sohn Wilhelm einen Friedens= und Freundschaftsvertrag zu schließen, a thatsächlich ihr Bundesverhältniß zu Manuel zu lösen. Darauf antwort der griechische, durch eine Niederlage, welche 1154 die Normannen seiner Fle bereiteten, noch mehr gereizte Kaiser, indem er im Jahre 1155, (als bie stärt Aktion von der Same wieder nach Italien verlegt werden sollte,) einen sein besten Offiziere, den Admiral Michael Paläologos, und mehrere and Unterhändler mit vielseitigen wichtigen Aufträgen nach Italien schickte. L ber einen Seite nämlich sollte mit einer Anzahl bem König Wilhelm feir licher Großen in Unteritalien wegen eines fräftigen Stoßes gegen die sicilisch Normannen verhandelt, anderseits selbst Kaiser Friedrich 1., der am 18. Ju 1155 in Rom gekrönt worden war, im August 1155 in einer Zusammenku bei Ankona zur Theilnahme an dem Kriege gegen König Wilhelm gewonn werben. Die griechische Schlauheit ging noch immer barauf aus, dieselb Mächte, die man später zurückzudrängen hoffte, einstweilen als Bundesgenoff gegen die unmittelbar zu bekämpfenden Gegner zu benuten. seinerseits, dem damals die Hand von Manuels schöner Nichte Maria ans boten wurde, der aber doch mit der Curie schon seit 1153 darüber ein war, eine neue Festsetzung ber Griechen in Italien nicht zu dulben, schwan über den einzuschlagenden Weg. Aber jeder Zweifel wurde ihm durch 1 Abneigung der deutschen Fürsten seines Heeres gegen einen apulischen Feldz Blieb es also damals nur ganz allgemein bei noch imm abgeschnitten. äußerlich freundschaftlichen Verhältnissen zwischen Deutschen und Byzantiner so wurde desto bedeutsamer die durch die griechischen Gesandten neu erziel Allianz mit Genua. Zunächst nur erft ein Freundschaftsvertrag, (ber i Oktober 1155 zu Stande kam,) sicherte dieselbe den Genuesen ein Quartier Constantinopel mit eigener Kirche, und weiter dieselbe rechtliche Stellung, w sie die Pisaner im Reiche besaßen; für den Zoll bedeutete das für fie b Herabsetzung von 10 auf 4 Prozent.

Materielle Erfolge freilich hat Manuels ausgreifende Politik jensei der Adria darum doch nicht gehabt. Wohl wurde eine Flotte in die it lischen Gewässer geschickt, und ein Heer angeworden, mit welchem der Sebast Johannes Dukas (1155/56) den apulischen Insurgenten gegen König Wilhel zu Hilfe zog. Aber die anfangs sehr erheblichen Erfolge kamen zum Stehe als der längere Zeit durch Krankheit aufgehaltene König Wilhelm im M 1156 selbst in Apulien erscheinen konnte. Die griechische Flotte wurde k

Brindisi geschlagen, auch zu Lande erlitten die Griechen schwere Verluste, Brindisi wurde am 28. Mai erobert, bald darauf auch Bari wieder eingesnormen und zerstört, und nachher Dukas im Juni 1156 selbst gesangen. Rur diese Niederlage hielt auch das Eingreisen des Kaisers Friedrich I. zurück, der ansangs Willens gewesen war, die Festsehung der Griechen in Apulien mit Gewalt zu hindern, und zugleich durch seine am 10. Juni 1156 zu Bürzburg vollzogene Heirath mit der schönen Gräsin Beatrix von Hochsburgund auf die weitere Verbindung mit dem Hause der Komnenen desinitiv verzichtet hatte. Unter solchen Umständen sand Manuel es zu schwer, den wormännischen Krieg noch lange fortzusetzen. Als neue Versuche in Apulien im Jahre 1157 gescheitert, die griechischen Streitkräste zur See im Juni 1158 noch einmal durch die sielische Flotte, die damals auch Halmyros heimsuchte, bei der Insel Eudöa geschlagen war, kam es endlich im Herbste die ses Jahres zwischen den alten Gegnern zu einem billigen Frieden.

Nichtsdestoweniger hat Kaiser Manuel seine auf Ungarn und auf die Burüddrängung der deutschen Macht gerichteten Absichten damit keineswegs mfgegeben. Bunächst aber entfaltete er mit besserem Erfolge seine Kraft mf ber Oftgrenze seines Reiches. Anfangs war auch auf dieser Seite nicht viel zu gewinnen gewesen. Die 1150 von den Franken an die Rhomäer überlassenen Reste der Grafschaft Edessa hatte man gegen Nureddin nicht behaupten können. Es war nicht gelungen, der verwittweten Fürstin Constanze bon Antiochia die Verbindung mit einem Komnenen annehmbar zu machen; sie hatte vielmehr 1153 sich mit dem Ritter Rainald von Chatillon ver= mählt, einem wüsten und gewissenlosen Abenteurer, der unter anderem 1157 einen schmählichen Raubzug gegen Cypern unternahm. Dagegen waren vor: treffliche Beziehungen zwischen ben Höfen von Constantinopel und Jerusalem hergestellt worden, und der junge König Balduin III. (1143—1162), der Sohn Fulkos und der Königin Melisende, heirathete 1157 eine Nichte Manuels, Im Jahre 1159 ist nun Manuel selbst mit starker Macht nach Sprien ausmarschirt, und hat zuerst die trotigen kilikischen Armenier und die Antiochener gründlich gedemüthigt, im Mai in Balduins III. Gegenwart in der Ritterstadt am Orontes prächtige Turniere gehalten, und dann mit dem machtigen Emir Nureddin von Haleb und Damaskus einen für die sprischen Christen günstigen Frieden hergestellt. Noch näher verband er sich mit diesen, als im Jahre 1160 die Kaiserin Bertha gestorben war. Da warb Manuel 1161 um die Hand der schönsten Französin der Levante; es war die reizende Maria von Antiochien, der Fürstin Constanze Tochter, die er am 25. Dezember dieses Jahres dann heirathete. Nur daß der rohe Graf Raimund III. von Tripolis, dessen Schwester Melusine oder Melisende der Kaiser verschmäht hatte, dafür mehrere Inseln des ägäischen Meeres in der injamsten Banditenmanier heimsuchte.

Bald aber wendete sich Manuel wieder der abendländischen Politik 311, und setzte diesmal zuerst bei Ungarn ein. Hier starb am 31. Mai 1161 König Géza II. Sofort kam es zu dynastischen Wirren. Gegen seine zwölfjährigen Sohn und Nachfolger Stefan III. erhoben sich Gézas Brübe Ladislas von Bosnien und Stefan, Herzog von Sirmien, die zulett a Flüchtlinge in Constantinopel gelebt, und von benen der zweite bes Isa Komnenos, (Manuels Bruder,) Tochter Maria geheirathet hatte. Für d Erbrecht dieser Prinzen griff nun Kaiser Manuel zum Schwert und setzte wirklich durch, daß beibe in verschiedenen Theilen Ungarns Anerkennu fanden. Als aber Ladislas nach sechs Monaten (19. Februar 1162) star und auch Stefan IV. nach einer Niederlage im Kampfe mit seines Reff Anhängern (21. Juni 1162) wieder nach Manuels Hofe geflohen war: erkannte zwar Manuel Stefan III. als König an, knüpfte aber (116 baran die Bedingung, daß bessen jüngerer Bruder Bela als fünftiger Thro erbe gelten, zur griechischen Kirche übertreten, mit bes Kaisers Tochter Mar sich verloben, in Constantinopel griechisch ausgebildet werden, und fünft die Kronen der Magyaren und der Rhomäer auf seinem Haupte vereinig sollte. Der lettere Plan und die Verlobung wurden allerdings wieder at gegeben, als die französische Maria dem Kaiser 1167 endlich einen Sohn g boren hatte. Der Krieg aber mit den Magyaren hörte nicht auf. Stefan I war mit den Plänen Manuels nicht einverstanden; dazu kamen noch ande Händel, und so nahm im Jahre 1164 ber Kampf energisch seinen Fortgat zumal Stefan III. starke beutsche, russische und namentlich czechische Hil völker gewonnen hatte. Noch einmal brachte der czechische König Wladisk bei Titel an der Theiß eine Ausgleichung zu Stande. Die Rhomäer kehrt über die Donau zurück. Weil aber Stefan IV. seine Raubzüge gegen U garn fortsetzte, so überrumpelte König Stefan III. plötlich Zeugmin u nahm seinen Oheim gefangen, der nachher im April 1165 unter verbächtig Umständen starb. Da griff Manuel mit neuer Energie zu ben Waffen, 1 lagerte und eroberte Zeugmin und Sirmien, während Johannes Dukas u Nikephoros Kalufes das ungarische Dalmatien (mit Orten wie Tr Sebenico, Spalatro, Dioklea, Skarbona) bis 1166 in Besitz nahmen. Di tostbaren neuen Erwerbungen, welche die Magyaren den Rhomäern noch ei mal ernsthaft streitig machten, wurden gesichert durch den gewaltigen Sie den des Kaisers Neffe Andronikos Kontostephanos in der Mordschlacht 1 Zeugmin am 18. Juli 1167 über bie magharische Hauptarmee bes **E** nerals Dionys davontrug. Im Jahre 1168 wurde Friede geschlossen. U als der vielgeplagte Stefan III. 1173 starb, folgte ihm wirklich Bela II (bis 1196), der jest mit Agnes (Anna) von Antiochien, Schwester der Ra serin Maria, vermählt und durchaus griechisch gebildet war. Zwei Jah noch brauchte er, um in seinem Reiche wirklich festen Fuß zu fassen, m dann griechische Kultur unter den Magyaren heimisch zu machen.

Parallel mit den magharischen, von Seiten der Griechen wegen der wiederholten Versuche der Magharen, Anlehnung an Deutschland zu finder besonders erbittert geführten Kämpfen gehen nun wiederholt auch imme

neue Reibungen der Rhomäer mit den trozigen Serben, die ihre alte Unsahängigkeit bald durch Anknüpfungen mit Manuels deutschen Gegnern, bald mit Stefan III. von Ungarn wiederzugewinnen bemüht waren. Eine Erhebung des seit 1151 zur Basallenschaft degradirten Primislav war allerdings durch dessen Entthronung gestraft worden; aber auch seine jüngern Brüder erwiesen sich nicht als zuverlässig. Und nur schlauer, nicht zuverlässiger zeigte sich den Sriechen gegenüber der seit 1159 an die Spize der Serben gestellte Häuptling von Rassa (jetzt Novibazar), Stefan I. Nemanja (geb. 1114), welcher der Stifter der seit dem Niedergang der letzten Komnenen mächtig emporstrebenden Pynastie der Remanjiden geworden ist.

Daneben war und blieb die Hauptrichtung der Politik Manuels so an= dauernd auf die Beziehungen zum Abendland gewandt, daß darüber endlich Teine und seines Reiches Kraft erschöpft und zugleich im Innern eine höchst Befährliche Erbitterung groß gezogen worden ist. Einerseits also, um zu seinem Bortheil die aufsteigende Macht der Hohenstaufen zu lähmen, andererseits um jede für die Rhomäer gefährliche Vereinigung der abendländischen Kräfte zu ver= hindern, sette Manuel mit rastlosem Gifer ben Kampf der Intriguen fort. Dft mit Erfolg; im Großen zulett boch ohne rechten Gewinn, weil nämlich Teine weitgreifende Interessenpolitik wiederholt auch die Mächte von ihm abstieß, die zeitweise wohl sein Bündniß anzunehmen geneigt waren. Dersuchte es also ber Kaiser Manuel, dem großen Staufer Schwierigkeiten du bereiten, indem er zur Zeit bes ersten großen Bruches mit ber Curie, als nach bes Pabstes Habrian IV. am 1. September 1159 erfolgten Tobe Fried= rich Barbarossa zu Gunsten seines Freundes Papst Victor VI. gegen ben foroff beutsche und kaiserfeindlichen (Roland) Alexander III. stand, und durch bas Concil zu Pavia im Februar 1160 ein langjähriger Streit ent= brannt war, — sich mit Alexander III. in Verbindung setzte, und im Früh= ling 1161 nach Abschluß der Synode von Toulouse denselben bereitwillig als allein rechtmäßigen Pabst anerkannte. Damit war Manuel in die Reihe ber Mächte eingetreten, die für Alexander gegen den Staufer Partei ergriffen hatten, England, Frankreich, Sicilien, Venedig und Ungarn. Nur daß die weiteren Bemühungen Manuels, mit Ludwig VII. von Frankreich in engere Mianz gegen Deutschland zu treten, keinerlei Erfolg hatten, vielleicht wegen ber Eifersucht, mit welcher die Franzosen auf die griechische Uebermacht in Sprien blickten. Auch die Bersuche, die Pisaner und Gennesen zu einer ernst= Iften Allianz gegen Deutschland zu gewinnen, blieben ohne Erfolg. Rigen war Manuel seit 1164 glücklicher bei seinen Bemühungen, mit den italienischen Städten, die gegen Friedrich Barbarossa im Kampfe standen, nähere Verbindungen anzuknüpfen. Griechische Subsidien wurden jest auch vieber in Benedig gern angenommen, und um 1167 wurde mit Ankona ein Bertrag geschlossen, in Folge bessen diese Stadt (ohne ihre Autonomie Matsrechtlich aufzugeben,) eine starke griechische Besatzung aufnahm, die and im Jahre 1167 parallel mit der Erhebung der Lombarden gegen

die Deutschen, zu erheblichem Nachtheil der letteren den Angriffen des Raisers Friedrich selbst unbezwungen Trop bot. Hand in Hand mit dieser Offensive gegen die Hohenstaufen war die Diplomatie Manuels bemüht ge= wesen, den Pabst Alexander III. ernsthaft auf seine Seite zu ziehen. Manuel war in seinem Ehrgeiz soweit gekommen, der römischen Curie dogmatisch sehr erhebliche Concessionen zu bieten, um die Einheit der Kirche wiederherzustellen und mit römischer Hilfe endlich doch die abend= ländische Raiserkrone zurückgewinnen zu können. Nachdem die Unterhand= lungen mit den Pähften Eugen III. und Hadrian IV. zu keinem Abschluß ge= dichen waren, wurde die Sache 1166 besonders ernsthaft betrieben. nur daß die Curie durch reiche Geldmittel gegen den Staufer unterstütt wurde, Manuel versprach auch den Pabst als das wahre Oberhaupt der ge= sammten Christenheit anzuerkennen und die gricchische Kirche der römischen unterzuordnen. Auf einer Synobe zu Constantinopel setzte er es sogar durch, daß das Dogma über das Verhältniß "des Vaters zum Sohne" im Sinne der abendländischen Lehre entschieden wurde. Nichtsdestoweniger kam der ehr= geizige Komnene auch hier nicht zum Ziele. Auf der einen Seite fand Manuel bei seinem eigenen Klerus, namentlich bei dem Patriarchen Michael Anchialis, hartnäckigen Widerstand. Auf der andern Seite war die Curie selbst nicht geneigt, diesen kühnen Schritt zu riskiren. Nicht nur baß der Gegensatz zwischen der Welt des Westens und den Rhomäern sich boch schon viel zu bestimmt ausgebildet hatte, als daß der eine Manuel die Kluft hätte dauernd überbrücken können, so mochte Pabst Alexander III. es nicht darauf ankommen lassen, durch solche Hingabe an die Griechen für immer mit Deutsch= land und einem großen Theile der Italiener und sicilischen Normannen zu brechen. Die entscheidende Ablehnung von Manuels Antrag, dem Pabst gegen Krönung mit der römischen Kaiserkrone die beiden Kirchen unter römischem Primat zu verbinden und ganz Italien dem römischen Stuhle zu unterwerfen, erfolgte gegen Ende bes Jahres 1167. Wie Manuels Geheim= sekretär Kinnamos angibt, wäre die Ablehnung in Gestalt der für Manuel unannehmbaren Forderung des Pabstes erfolgt, Manuel solle dann auch seine Residenz nach Rom verlegen! — Fortgesetzt freilich sind kirchliche Unions= verhandlungen noch bis zu Mannels Tobe. Gehindert hat das aber nicht, daß nicht auf verschiedenen Punkten der Grenzländer beider Rirchengebiete die römische Partei des Klerus zu den Gegnern Manuels zählte; so in Ungarn, wo übrigens der Kaiser eine starke Partei des Klerus unter dem Erzbischof von Caloça (Sirmien) für sich hatte, die erst 1169 gegenüber ber römischen Partei unter dem Erzbischof von Gran den Kürzern zog; so in Benedig, wo nach 1152 der Patriarch die Oberhoheit über den (statt des Spalatinischen) nun mit der Metropolitanstellung in Dalmatien betrauten Erz= bischof von Zara erhalten hatte; so im süblichen Dalmatien, wo der Erz= bischof von Ragusa zur Curie hielt, mährend seine (deshalb von Rom aus erkommunicirten) Suffragane zum griechischen Ritus neigten.

So stießen in der That bis 1167 alle Versuche Manuels, im Sinne Agehenden Chrgeizes über die Hindernisse zu siegen, welche eine mehr= undertjährige historische Entwickelung aufgerichtet hatte, auf unüberwindliche ichwierigkeiten. Es gehört zu der eigenthümlichen Tragik der byzantinischen beschichte, daß unmittelbar vor dem Falle des großen Reiches noch einmal n Mann, der einen Zug römischen Kaisergeistes in sich trug, mit un= midlicher Ausbauer um die Gunft derselben Lateiner sich bemüht hat, e 24 Jahre nach seinem Ausgange sein Reich in Scherben schlagen sollten. treicht hat Manuel nur, daß das alte Reich der Rhomäer noch einmal hierin der neuen Riesenmacht der Hohenstaufen ein ebenbürtiger Gegner - für eine Reihe von Jahren als das Centrum der damaligen eltpolitik erschien. Aber er hat das nur erreicht, indem er die Kräfte Rhomäer auf das äußerste anspannte und thatsächlich für unerreichbare iele vergeubete, und indem er durch die gesteigerte Begünstigung der "La= iner" bei der Aristokratie, wie bei den Bölkern des Reiches eine tiefe Ber= immung, endlich eine gewaltige Erbitterung zurückließ.

Ganz abgesehen von dem Prunk des Hofes und der Residenz mit ihren kgewohnten, wie mit den neuen aus der Ritterwelt des Abendlandes über= Durmenen Zügen, so machte, nur äußerlich angesehen, das Reich der Rhomäer amals noch auf die Fremden einen überaus imponirenden Eindruck. Noch nmer übertraf dasselbe an finanzieller Leistungsfähigkeit alle Länder der amals bekannten Welt. Dank der seit Alters hoch entwickelten Kunst, ausiebige Quellen für die öffentlichen Ginkunfte zu erschließen, vermochte das teich auch ohne fiskalische Gewaltmittel noch in der zweiten Hälfte dieses wölften Jahrhunderts aus der einzigen Stadt Constantinopel — alle hier intretenden Bölle und sonstigen Steuerquellen ins Auge gefaßt — jährlich Gumme von 110 Millionen Francs Einkünfte zu ziehen. Bon anderen Cheilen des Reiches zu reden, so brachte die Insel Korfu jährlich der trone 1,600,000 Francs ein, und die Einkünfte, die aus dem gesammten Reiche durch Bölle, durch directe und indirecte Abgaben aufgebracht werden tonnten, hat man auf 658 Millionen Francs berechnet. Es ist also sehr verständlich, wie auf der einen Seite die Bölker des Abendlandes immer bon Reuem (und natürlich nicht ohne lleberschätzung) die anscheinende Un= धार्किक्रिशिक्षेरिक्षेर der kaiserlichen Reichthümer anstaunen, wie auf der andern Seite dagegen die Komnenen, soweit die Macht des Goldes überhaupt reicht, noch immer eine politische Kraftentwickelung entfalten konnten, welche jener von räum= lich viel größeren Reichen dieser Zeit weit überlegen war. Dazu kam der wich= tige Umstand, daß die alte Kultur des Reiches den Rhomäern, Dank gut erhaltenen Brücken, Heerstraßen und manchen Beförderungsmitteln die Chancen m die Hand gab, die Wirksamkeit ihrer trefflichen Armee sehr erheblich zu fteigern und badurch das zu ersetzen, was die Nachbarvölker oftmals an Zahl voraus hatten.

Noch immer hatten ferner die Provinzen der Rhomäer sich wieder von Derbberg, Byzantiner und Osmanen.

den Verheerungen erholt, die so oft seit Alters über sie gekommen ware Lediglich die Länder des früheren Bulgarenreiches sind auch damals für de Reich nicht so nutbar geworden, wie es möglich gewesen wäre, hätten t Nachfolger bes zweiten Basilios mit diesem großen Gewinn etwas Recht zu machen verstanden. Dagegen waren das griechische Kleinasien, wie die viel Inseln noch immer höchst werthvolle Besitzungen bes Reiches. Und zu ga besonderer Blüthe war die sübliche Hälfte der Balkanhalbinsel diehen, wo binnen zwanzig Jahren noch einmal der Schlag überwund worden ist, den 1147 Rogers II. Ränberflotte dem Wohlstande der Hellen geschlagen hatte. Die alten wie die neuen griechischen Städte der Kuften n des Binnenlandes von Mesembria und Abrianopel bis nach Monembasia u Arkabhia in Peloponnesos waren durch Handel und Gewerbfleiß, und if Umgebungen durch Landwirthschaft reich und blühend. Nach der Reichshaus stadt war Thessalonike die wichtigste Metropole der Balkanhalbinsel, 1 namentlich zur Zeit der großen Messe des h. Demetrios (26. bis 28. C tober) Kaufleute aus aller Welt, Slawen, Romanen aller Art, namentl Italiener, Moslemen, besonders aber griechische Geschäftsleute, in erft Reihe Seidenfabrikanten aus Theben zusammenströmten. Und wenn 1 Reichshauptstadt an Lugus, an merkantiler Bebeutung, an energischem u: rentablem Betriebe der oft von uns behandelten Künste und Kunstgewer in der damaligen Welt noch immer unübertroffen dastand, so war doch Thessalonike namentlich das Handelsgewerbe in hohem Aufschwung, liefert die mit Verarbeitung von Kupfer, Gisen, Stahl, Blei und Glas beschäftigt Gewerbetreibenden gewaltige Waarenmassen für den innern Verbrauch, n für die Ausfuhr. Die alten griechischen Provinzen waren nicht bloß dur ihre Handelsplätze alter und neuer Art, und durch ihre ergiebige Lan wirthschaft höchst werthvoll. Hier hatte die Seidenindustrie die tiefft Wurzeln geschlagen. Alle andern Orte, selbst Athen, selbst Korinth, n beiläufig damals noch immer nach antiker Weise kleine Schiffe auf bem Diolh über den Isthmos gezogen wurden, hat nach dieser Richtung, trop ber nem (S. 294) sizilischen Conkurrenz Theben überboten, dessen Purpur= ur Seidenstoffe in Thessalonite, in der Residenz, und selbst an den türkisch Höfen dauernd mit spezieller Vorliebe verbraucht wurden. Auf folche Motiven beruhte der alte solibe Wohlstand der Rhomäer, der damals no immer der italienischen und der jüdischen Conkurrenz tapfer Trop bot. Inne halb des Reiches aber hatten als Unterthanen des Kaisers auch zahlreid Juben ihre Betriebsamkeit mit Erfolg entwickelt. In Smyrna, auf be Inseln, in der Residenz, in Thessalonite, in Thessalien, in Hellas und i Peloponnesos gab es ihrer sehr viele, die sich durch die Plackereien und Be brückungen von Seiten der Griechen nicht beirren ließen, zumal sie bie nicht sowohl als Kaufleute, sondern als Bauern und Gewerbetreibende auf traten. Einer ihrer Lieblingssitze mar Theben, wo in der zweiten Halft von Manuels Regierung 2000 jüdische Familien lebten, die besten Seider Welehrte, die an talmudischen Kenntnissen mit denen der Residenz wetteiserten, unter welchen letteren einer, mit Namen Salomon der Aegypter, des Kaisers Manuel Leibarzt war. Viele dieser Details verdanken wir einem berühmten jüdischen Reisenden dieser Tage, nämlich dem spanischen Rabbi Benjamin von Tudela († 1173), der etwa zwanzig Jahre nach der normännischen Raubsfahrt auf einer Reise von Saragossa nach dem Orient auch das Reich der Rhomäer besucht, und von dem Reichthum der letteren einen höchst des deutenden Eindruck gewonnen hat.

Parallel damit ging gerade in dieser Zeit eine schöne Herbstblüthe ber spezisisch byzantinischen geistigen Kultur. Im Vordergrund stand nach wie vor das tirchliche Wesen, welches ja auch, wie wir wissen, seitens des Kom= nenenhauses besonders eifrig gepflegt worden ist. Vorzugsweise bedeutsam ent= wickelte sich das Rlosterleben auf dem Athos, dessen System bereits so an= Besehen war, daß sich unter Andern so namhafte Männer, wie des Raisers Alexios I. berühmter vieljähriger Staatssekretär Johannes Zonaras, dahin durudzogen, um den Reft ihrer Tage hier dem Studium und stiller Beschau= lichkeit zu widmen. Während die Stellung des Protos mehr und mehr einen bischöflichen Charakter annahm, ohne daß darum die Autonomie der verschiebenen Klöster in Sachen ihres Vermögens darunter litt, mehrte sich die Zahl der Klöster beständig. Unter Alexios I. und Manuel entstanden die Abteien Pantokratoros und Kutlumusi. Allmählich ist aber auch hier das seit Anfang des 11. Jahrhunderts sporadisch auftretende flawische Element bis zur Schöpfung eigener Klöster erstarkt, während das lateinische sich nicht zu halten vermochte, vielmehr eine unter Alexios I. entstandene Stif= tung von Amalfi schon unter ihm mit Kloster Laura verschmolz. Dagegen er= ideint im Laufe des zwölften Jahrhunderts das (wahrscheinlich russische) Klo= fter Russikon, welches 1169 auch in Thessalonike Besitz erwarb. Die starke Fußfassung der Südslawen aber erfolgte erst nach Ablauf der Zeit Manuels, als der serbische Fürst Stefan I. Nemanja (S. 303) im März 1195 der Belt entsagte und unter Zustimmung der byzantinischen Regierung das (noch heute) slawische Kloster Chilantari gründete. Hier hat er bis zum 13. Februar 1200 als Bruder Simeon gelebt. Sein Sohn, der "heilige Sawa", der nun das Kloster übernahm, hatte 1193 zwei Einsiedeleien in Raryaes gekauft, sich selber aber in Batopädion aufgehalten, und 1198 in ähnlicher Beise für die slawischen Mönche des h. Berges eine feste Ordnung Beschaffen, wie früher Athanasios für die griechischen.

Reben solchen Erscheinungen blühte die erhebliche litterarische Thätigkeit namhafter griechischer Kleriker des zwölsten Jahrhunderts, die theils als theologische Schriftsteller auftraten, theils philosophische, grammatische und rhetvrische Studien trieben. Gerade das eigentliche alte Griechenland war damals wieder soweit entwickelt, um nun auch durch Männer dieser Art zu glänzen, wie unter andern der Bischof Nikolaos von Mothone, der (um 1150)

in der Polemik gegen den berühmten alten attischen Neuplatoniker de hunderts, Proklos, sich versuchte; wie ferner sein Zeitgenosse, ber Gregorios von Korinth, und gegen Ende des 12. Jahrhunderts bischof Euthymios von "Neo-Patra" (Hypata). Alle diese Männ freilich durch zwei Freunde in Schatten gestellt, die in der zwei des 12. Jahrhunderts als treffliche Charaktere und ausgezeichnet zu ben edelsten Zierden der anatolischen Kirche gehört haben. Es stathios, ein tüchtiger Kenner der Alten, zuerst in seiner Bater stantinopel Diakon, beliebter Lehrer der Grammatik und Rhetor rühmter Commentator des Homer, und 1160 bis 1198 Erzbischof v lonich, und ferner der edle Michael Akominatos von Chona (\$ Phrygien, der (geb. 1140, seit 1157 in Constantinopel durch ausgebildet, 1177 bis 1182 Unterstaatssekretär im Patriarchion, noch später zu zeigen haben, als Mensch, als Gelehrter, und als von Athen (seit 1182), zu ben sympathischesten Gestalten bieses gehört.

Die persönliche Geschichte aller dieser Männer zeigt uns, bat weltliche Bilbung während bes Zeitalters ber Komnenen wi besonders frischen Ausschwung genommen hatte, natürlich nach Weise, wie später wieder im 18. und 19. Jahrhundert, durch Ri ber Studien des klassischen Alterthums. Athen, Thessalonike, Allem die Reichshauptstadt sind belebte Studiensitze. Der Hof 31 Romnenen war der Pflege der Wissenschaften hold, und neben de beutenden Bildung, durch welche die drei großen Kaiser dieses & auszeichneten, wie neben vielseitigen litterarischen Anregungen, die v der fürstlichen Persönlichkeiten ausgingen, sind auch mehrere der R persönlich als Schriftsteller aufgetreten. Den glänzendsten Namer nach dieser Seite die früher mehrerwähnte Prinzessin Unna erwo Alexios Tochter. Angeregt durch ihre Mutter, die Kaiserin Fri Annas Gatte, der Cafar Bryennios (S. 284) die Geschichte des F Komnenen zu schreiben begonnen und in vier Büchern bis zur El gung bes Alexios ausgeführt. Als biefer 1137 starb, zog sich An Kloster zurück, wo sie gänzlich ben Studien huldigte und bas N Gatten in selbständiger Weise fortsetzte. Ihre "Alexias", die in 11 die Geschichte ihres Vaters von 1069-1118 erzählt, gehört nach geistiger Bebeutung und Beobachtungsgabe zu ben bebeutendsten B byzantinischen Litteratur. Freilich steht auch dieses Buch, obwol Arbeiten der übrigen Zeitgenossen noch immer erheblich übertrifft, ne des Geschmackes auf keiner sehr hohen Stufe. Auch die besseren Sc bes zwölften Jahrhunderts zeigen nach dem Urtheil der Renner viel Reigung zur Rebseligkeit, ein starker Hang zu Metaphern, affektirte Sucht zu pikanter Darstellung, zur Künstelei und zu gesuchten Umsch gelten als allgemeine Fehler auch der "lesbaren" der Schriftstell

Beitalters. Mit besonderer Borliebe wurde unter den Komnenen wieder die of ftoriographie kultivirt, theils als Weltchronik, theils als Beitgeschickte. Nach jener Seite machte sich für dieses Beitalter einen Namen der schon ersteich hinte gelehrte Staatssekretär und Chef der Leibgarde des Kaisers Alexios, I waras, der als Mönch auf dem Athos (neden kirchlichen und lezikalischen Schicken) eine allgemeine, von der ältesten Beit dis 1118 herabreichende Schichte in 18 Büchern versaßte, und für die ältere römische Kaiserzeit war wmentlich auf Cassius Dio sich stützte, ohne freilich bei der Bearbeitung



Bl. C Challe von Alegios I.: Eer bartige Kaifer im latier! Ornate, in der Linken den Globus mit dem kræmg, in der Rechten das Labarum; Umichrift: † Α.(ΕΞΙΣΕ ΔΕΣΠΟΤΗ ΤΕ ΚΟΜΝΗΝΕ (Αλεξίω του πότη τω Κομνηνώ). Auf dem Reders der thronende heiland, in der Linken ein Evangelienbuch, die Rechte auf die Bruft brüdend. Ū. Χ, — Ίτσους Χοιστος

Steibulle von Alexios I. vor der Ufurpation des Ahrones. Auf der Borderseite nur die Inschit: † KEBOH GELAAEIIL SEBARTIANAL AOMERTIKEL THE AYRELE TEL COMNHUS (Kiges hofes Alexio, ashaaro nai consarina riz diasus ro Kourgrof); auf dem Keders der heilige Demetrios mit Schild und Speer Umichrift: O. ISHMHTPI (O üyes; Aquejeges).

Steibntle von Johannes II. und Irene. Auf ber Borbericite ein heiliger und ber Kaifer, ber den Michas mit dem Kreuz in der einen, das Lebatum in der andern hand dalt, Umichrift: IN ARMI. auf dem Revers die Kaiferin Irene und ihr Sohn Alexios, zusammen ein lauges griechisches Kreuz battend. Umschrift: A.IEXIO.. FIVINH

feines guten Materials bebeutende schriftstellerische Talente zu entsalten. Bollsenbet wurde sein Werk erst während der ersten Jahre des Kaisers Manuel. Höher an innerem Werthe aber stand es als die Weltchronik des Georgios Kebrenos, die dis auf Faak Komnenos (1057) fortgesührt, aber wesentlich nur aus den älteren byzantinischen Chronisten, aus den Werken des Synkilos, Hamartolos, Theophanes und namentlich des Styliges (S. 256) kompilirt war, welcher letztere für die byzantinische Geschichte auch von Bosnaros, obwohl viel selbständiger, gut benutt worden ist. Bonaras seiners leits diente neben den älteren Byzantinern, wie namentlich Skyliges, wieder als Cuelle sür die Weltchronik des Michael Glykas, der unter Kaiser Manuel

schrieb und die Zeitgeschichte ebenfalls bis 1118 behandelte. Kri bis zur Dürftigkeit namentlich in Sachen der Kriegsgeschichte, ! Anekdoten und bei den kirchlichen Verhältnissen, oft slüchtig in der seiner Quellen, ist er wieder einer der wichtigsten Gewährsmänner weitaus jüngeren Historiker, nämlich für Constantin Manasses, Manuel auf die Anregung einer der fürstlichen Damen des Hofe bis 1081 reichende Weltchronik schrieb, für die er von der Freige Dame, der er das Buch dedicirt hatte, reichen Lohn hoffte. Da Produkt ist in Versen geschrieben und der dürftige Inhalt mit myt Reminiscenzen und einem reichen Schmuck von weitläusig ausgefü dern und Vergleichungen umhüllt.

Bon ganz anderem Werthe bagegen war die Zeitgeschichte, Staatsmann aus Manuels nächster Umgebung hinterlassen hat Johannes Kinnamos, der um 1143 geboren, frühzeitig an den Kaisers gekommen, und als solcher Augenzeuge vieler Feldzüge M wesen, später kaiserlicher Geheimsekretär geworden ist, und nach d gange des Kaisers Andronikos Komnenos ein historisches Werk Geschichte der Kaiser Johannes und Manuel Komnenos veröffen Da er über ein gutes und zuverlässiges Material zu verfügen hatt tüchtiger Bildung und schriftstellerischem Talent auch eine seine Beo gabe besaß, so ist sein Werk für die Geschichte des zwölsten Jasehr werthvoll; freilich sehlt es ihm gegenüber den Gegnern Masehr an Objektivität, und zu dessen Gunsten scheint er auch Abs von der strengen Thatsächlichkeit der Ereignisse nicht immer gemieden

Abgesehen von der Historiographie warf sich die litterarische L keit und ber Fleiß der Rhomäer dieser Zeit nach wie vor auf Sa aus antiken Hilfsmitteln. Mancherlei Compilationen, gelehrte Wörterbücher und Commentare waren in hohem Grade beliebt; bischofs Eustathios ist hier schon gedacht worden. Mit besonder wurde die Poesie ober vielmehr die dichterische Form kultivirt Gewande des "politischen Verses" auf die frembartigsten Geb tragen, nicht bloß auf bas, was man ben byzantinischen Roman pflegt. Nur daß der reine Geschmack, die Reinheit der (mehr durch das Eindringen der Sprachformen fremder, in das Rhi eingeschmolzener, namentlich flawischer Bölker veränderten) Sprache Sinn für klare, logische Diktion immer mehr abhanden kam, und fich wesentlich auf die Gestaltung eines reichen Bilberprunts tapri nannten schon die in Versen abgefaßte Chronik des Konstantin Viel bekannter aber ist Johannes Tzepes, der belesenste Byzanti Zeitalters, der freilich der Nachwelt als der eitelste dieser Gelehrte ein Mann ohne Urtheil und Geschmad gilt, — ber aber bei riefig für seine wie für spätere Zeiten seine Schriften zu einer mahren werthvoller antiquarischer Notizen gestaltet hat. Seltsam genug erf

das naive Wagniß, den Homer zu ergänzen; die nach dieser Richtung von ihm geleisteten Kommentare aber, und die in dem byzantinischen Versmaß gesarbeiteten, zu "Chiliaden" gesammelten mythologischen, historischen und antiquarischen Erzählungen, wie auch zahlreiche andere seiner Dichtungen waren recht geeignet, ihm unter seinen Zeitgenossen einen Namen zu machen. Auch Manuels deutsche Gattin, die Kaiserin Vertha, war freundlich genug, ihn zu verschiedenen Arbeiten über Homer zu ermuntern, und die Widmung seiner homerischen Allegorien anzunehmen und ihn dafür freigebig zu besschen Wanuel für seine Person war freilich kein Dichter solcher Art. Aber wie sein toller Vetter Andronikos schried auch er nicht ohne Anerkennung über theologische Fragen, und besaß daneben noch eine besondere Liedhaberei sür die Medicin, wie er denn auch sehr gute chirurgische Kenntnisse sich ans geeignet, und in Constantinopel ein großartiges Krankenhaus gestiftet hat, bei welchem sür den theoretischen Unterricht die Schriften der alten Chirurgen dienten.

Die Gesellschaft, die sich in allen solchen Formen, Genüssen, Lasten und Arbeiten bewegte, trug nun damals immer bestimmter den griechischen Charafter; nur die Massen der Bulgaren und Wlachen in ihren Gebirgslandschaften hatten sich innerlich nicht gräcisiren lassen, mochten immerhin ihre alten Bohnsitze schon längst griechische Namen erhalten haben, wie denn aus Preslav eine Johannopolis, aus Orster eine Theodoropolis, aus Prespa eine Basilis geworden war. Auch auf den Münzen, wo noch unter den Basiliden auf dem Revers der Goldmünzen das Brustbild Christi mit der Umschrift "Jesus Christus Rex Regnantinm" sich sand, war seit der Thronsbesteigung des Alexios I. das Lateinische desinitiv dem Griechischen gewichen, und die Romnenen selbst mit ihrer glänzenden Aristotratie fühlten sich trot ihrer römisch-kaiserlichen Belleitäten vollkommen als Griechen.

Rur Kaiser Manuel ließ nicht ab von seiner, nicht bloß aus politischen Bründen erwachsenen Vorliebe für die Lateiner, die ganz im Gegensatz du der bei Bolt, Klerus und Abel der Rhomäer bestehenden Abneigung bon ihm überall gehegt und gefördert worden sind. Wie er selbst nach ein= ander zwei abendländische Damen zu Frauen gehabt hat, so ging politische und persönliche Neigung dauernd bei ihm dahin, sein Geschlecht durch Hei= rathen mit abendländischen Fürstengeschlechtern zu verbinden. Er erzielte es, daß auch Balduins III. Bruder und Nachfolger, der seit 1162 in Jerusalem regierende Amalrich, 1164 eine Tochter des Komnenenhauses heirathete. Und seine und Berthas Tochter Maria, eine schöne und männlich energische Dame, die frühere Braut des magyarischen Prinzen Bela, verlobte er im März 1178 bem jungen schönen Rainerio, dem zweiten Sohne des Markgrafen Wilhelm von Montserrat (die Hochzeit erfolgte im Februar 1179), während er für seinen jugenblichen Kronprinzen Alexios des französischen Königs Ludwig VII. kindliche Tochter Agnes oder Anna zur Braut auswählte. Hatte bei der vielfach schwie= rigen Lage des Reiches zwischen Seldschuken und Abendländern, bei dem Ber=

U

schwinden der armenischen und fappadotischen Hochländer aus den faifer: lichen Regimentern und bei ber fühlbaren Erschlaffung mancher Bölker Des Reiches schon Johannes Komnenos türkische Kriegsleute in großer Zahl den Verband des griechischen Heeres aufgenommen, so förderte Manie dieses System noch mehr und bildete neben den englischen und dänischen Garberegimentern, (in benen namentlich ber junge eble Däne Endrid seinter Beit eine glänzende Rolle spielte,) immer mehr deutsche, serbische, magyarische, italienische und französische Söldnerabtheilungen. Bei der Organisation die Fer Krieger suchte er bann bas Borbild ber gefürchteten abendländischen Ritter: geschwader nachzuahmen, indem er seine schwere Söldnerreiterei in Cavaller ie: gefechten und im Kampfe mit der Lanze übte. Brauchbare Kriegsgefangene solcher Art wurden aus der Sklaverei von ihm losgekauft, und theils als Soldaten, theils als Ansiedler verwendet. Auch in den Verwaltungsbienst wurden tüchtige Abendländer mit Vorliebe aufgenommen; ihre größere Treue und Zuverlässigkeit machte sie dem Kaiser vor vielen geschmeidigen und unzuverlässigen Rhomäern werth. Die Privilegien aber, welche Manuel nach ber merkantilen Seite ben lateinischen Kaufleuten ertheilte, — namentlich ben bereits mehrsach bekannten Italienern, aber auch deutschen, französischen und ragusanischen Bürgern, — lockten so sehr, daß allein in Constantinopel zur Zeit seines Todes sich 60,000 "Lateiner" befanden.

Schließlich ist Manuels Politik boch an der Unüberwindlichkeit der zwischen Griechen und Lateinern ausgebildeten Gegensätze gescheitert. Daus ernd hat auch Manuels Huld die letteren nicht zu gewinnen vermocht. Früh genng erlebte er in seinem eigenen Reiche den Ausbruch der Unverträglich keit zwischen den handelseifersüchtigen Italienern verschiedener Städte felbst. Der alte Haß der Pisaner gegen Genua explodirte 1162 in Constantino: pel in einem blutigen Kampfe, wo die pisanischen Colonisten mit Hilfe ber Benetianer und Griechen und einer Masse von Gesindel aller Art das genuesische Quartier stürmten und die Genuesen wirklich nöthigten, den CHryso: keras zu räumen. Erst im Oktober 1169 wurde zwischen Manuel und ber ligurischen Republik ein neuer umfassender Handelsvertrag geschlossen, welcher zwei, den Genuesen erhebliche Rechte gewährte, ihnen (mit Ausnahme von für den griechischen Fischhandel wichtigen Plätzen am schwarzen Meere) alle Häfen des Reiches öffnete, und ihnen endlich auch noch (im Mai 1170) in Constantinopel ein neues Quartier anwies, wo sie freilich sofort noch eixemal Wuthausbrüche ihrer Rivalen zu erleiben hatten. Freilich hatten die Scenen des Jahres 1162 den Kaiser auch bestimmt, (obwohl nicht diese allein), bie Pisaner aus ihren alten Quartieren nach Galata ober Stutari zu foie ben, von wo sie erst 1172 nach der Altstadt wieder übersiedeln durften-

Blieben aber alle Versuche Manuels vergeblich, die begünstigten Sto liener zu konsequenter Verbindung mit ihm gegen die Hohenstaufen zu winnen, so konnte er auch die Abneigung der Griechen nicht abstump die sich, wie aus der Stimmung der nicht viel späteren Historiker sich

, mehr und mehr gegen seine dogmatische Toleranz und frankenfreund= Saltung richtete. Biele Borzüge seiner Regierung, - bie nun wiein alter Art arbeitende Berwaltung, die verständige und humane Be-Mung der (S. 302) zulett den Magharen abgewonnenen nordwestlichen bichaften, die Sorge für gute Justiz, die Reform des Prozefiganges, die ühungen für den Rechtsschutz der Armen und der Provinzialen, endlich Streben, zu verhindern daß sich arme freie Leute gegen Bezahlung in ängigkeit von reicheren Mitbürgern begaben, — wurden bei solcher Ber= nung gering geschätzt. Und neben der Abneigung gegen die latinisirende tung des Raisers empfand man immer bitterer gewisse unleugbare Lasten r Herrschaft. Das starke Söldnerheer, welches wahrscheinlich auch finanverwöhnt worden ist, die beständigen Kriege, und die ausgreifende Diplo= e bes Kaisers Manuel kosteten gewaltige Summen Gelbes. Der seiner burch Kaiser Johannes gesparte Schatz war allmählich aufgezehrt, und uste die Steuerschraube stark angezogen werden, -- ohne daß auch die lich bedeutenden Erfolge Manuels so leicht und so schnell ihren Vortheil bie Bölker des Reiches zu zeigen anfingen. Wirklich unheilvoll aber hat mtlich eine Prazis Manuels für die Folgezeit gewirkt. Theils aus ärischen, theils aus finanziellen Motiven nämlich hat der Kaiser gegen : seiner Regierung auch das Marinewesen vollständig in Constanti= l centralifirt; er veranlaßte nämlich, daß die Geldmittel, aus welchen die hischen Inseln und Handelsstädte des ägäischen Meeres bisher ihre eigenen geschiffe für ben Schutz ihrer lokalen Gemässer unterhalten hatten, in Centralkriegsschatz bes Reiches eingezahlt wurden. Damit war aber die hr unvermeiblich verbunden, daß diese Mittel unter Umständen auch zu ren Zweden verbraucht und die stets der Piraterie, jetzt namentlich der enischen, ausgesetzten griechischen Gewässer ohne Schutz gelassen wurden, t die Flotte der nun ausschießlich mit der Seepolizei betrauten Central=

Bunächst allerdings zeigte die griechische Marine unter Manuel noch al ihre Kraft. In Sprien ist es ihm doch immer noch besser als im en gelungen, die Franken zu gewinnen; und an ihrer Seite hat auch Flotte noch einmal tapfer gegen die Moslemen gestritten. Wie BalIII., so sand, wie wir sahen (S. 311), auch König Amalrich von salem an Manuel eine kräftige Stütze. Mochte immerhin die fränsie Politik höchst sehlerhaft sein, die damals die schwachen Fatimiden durch risse auf Aegypten wider ihren Bunsch zum näheren Anschluß an Nuredston Damaskus tried: als Manuel sich 1168 mit Amalrich verbündet e, schickte er 1169 eine starke Flotte von 200 Schiffen ihm zu Hilse, die keilich Dank der Unsertigkeit und Schwäche der Franken im Telta kachhaltiges ausrichtete und auf der Rücksahrt starke Havarie erlitt. Run aber war die Zeit gekommen, wo Manuel noch einmal ties und

ilt je nach Umständen auf andern Punkten stark beschäftigt, oder aber

r einer lässigen Verwaltung nicht schlagfertig war.

keineswegs glücklich in die Politik des Westens sich verstricke, das gewaltige Ansehen seiner Person im Drient, in Jerusalem, und selbst in Damaskus wohl hätte zufrieden stellen sollen. Es t mit Benedig zum Bruch. Gereizt war in den Lagunen die Sti: den letten Jahren ohnehin gar sehr. Die neue Festsetzung (S Rhomäer in Ankona, und der der neuen Ausbreitung der griechi in Dalmatien 1165 (S. 302) folgende Abfall ber Stadt Zara v zu ben Ungarn (1168) erregte in Benedig tiefen Unwillen, wä nuel gegen die Republik erbittert war, die ihm nach des Königs von Sicilien Tobe (1166) ben Abschluß einer Kriegsallianz gege mannen abgeschlagen hatte. Zulett entschlossen, einen Hauptsch Venedig zu führen, warf Manuel nach Abschluß der früher Verträge mit Genna die (vielleicht mehr noch ben wegen der bam freundlichen Haltung der Genuesen gereizten Griechen selbst Schuld eines neuen Angriffes auf die Genuesen in Constantinope! im Jahre 1170 — auf die dort lebenden Benetianer. den dabei angerichteten Schaden ersetzen. Als der Doge Vitale darauf hin den Befehl erließ, daß bis auf Weiteres kein Bene Griechenland fahren sollte, beschwichtigte ihn Manuel durch schm und neue lockende Zusagen, um dann zuletzt nach Vollendung schla Rüstungen und Vorbereitungen am 12. März 1171 gleichzeitig ganzen Reiche alle irgend erreichbaren Benetianer verhaften 1 Waaren und Schiffe Beschlag legen zu lassen. Gegenüber solchem sch rath erhob sich die Republik mit altrömischer Kraft und Entschlo Rache und rüstete eine Flotte von 100 großen Kriegsschiffen, welch persönlich Ende September 1171 in See führte. Die Benetia zuerst Dalmatien an, zerstörten Trau, nöthigten Ragusa, (besser nun, wie früher der von Zara, dem venetianischen Patriarcher wurde,) zum llebertritt unter die venetianische Hoheit, und wandte gegen Chalkis (Egribo) auf Euböa, um nachher von dem Winterlager ans mit Manuel über die Freigebung der Gefangenen zu verhan während die venetianischen Gesandten, unter ihnen Enrico Da Constantinopel nichts ausrichteten, brach in bes Dogen Lager ein burch vergiftetes Getränk erzeugte) furchtbare Seuche aus, bie bi venetianischen Flotte lähmte und sie im Frühling 1172 zu kläglich nach Benedig nöthigte, wo nun bei fortschreitender Ansteckung te Bürgern der Epidemie als Opfer sielen. Die schwere Noth der zuerst zur Ermordung des Dogen durch das wüthende Bolk (28. ! Erst als ber gewaltige Enrico Danbolo, — unerhörter Beise Tude der Rhomäer in offener Andienz am Hofe vermittelst ei spiegels geblendet, des Augenlichtes fast ganz beraubt — nach b zurückehrte, gewann die Republik durch eine Reform in der Dogi der innere Ruhe und Festigkeit. Der neue Doge Sebastiano Bi

-1178) konnte gunachst nicht birett gegen die Rhomaer wirken, die bamals (6. 312) durch bie erneuten Begiehungen ju Bifa bie Republit noch mehr erbitterten. Mis aber die Deutschen endlich fich anschidten, ben Briechen Ancong wieber zu entreißen, von wo aus Dannel alle italienischen Gegner ber Sobenstaufen unterftutte, ba folgte Benebig mit Rimini 1173 gern ben Boridlagen bes flugen beutschen Staatsmannes, bes Erzbischofes Chriftian von Maing, ber bamals bie beutiche Sache in Italien glangenb vertrat. Aber bie am 1. April 1173 von Chriftian zu Laube, von ber Flotte ber Benetianer gur See eröffnete Belagerung von Ancona icheiterte boch theile an ber Tapjerfeit ber Ginwohner, theils an bem griechischen Belbe, mit beffen Silfe im letten Moment ein ftartes lombarbifches Entichattungeheer fur Uncoma gewonnen worben war (Oftober 1173) Auch die Erhebung ber Serben, bie Benedigs Politif gegen Manuel bamals aufgewiegelt hatte, war erfolg: los geblieben. Erst als Enrico Danbolo, jest ber erbittertite Gegner ber Momaer, ein Bundniß mit Wilhelm II. von Sicilien (1166 -1189) gefolgen hatte (1175), gab Manuel nach, und nun tam ce, (in berfelben





Benettanifche Mange. Auf ber Borberfeite Enrico Landolo und ber heitige Marcus, auf ber Rudfeite ber thronenbe heilanb. (Driginalgröße)

Beit, wo auch die Berhältnisse zu Bisa in Constantinopel abschließend geschuet wurden) zu einem neuen Bertrage mit den Griechen, durch welchen die alten Rechte der Benetianer erneuert und ihnen eine Entschädigung von 1/2 Millionen Dukaten zugesagt wurde. Dagegen hatten die Benetianer nach berijkhriger Blokabe die dalmatinische Stadt Zara wieder gewonnen.

Damit endete der lette größere Bersuch Mannels, in die Politik des Bekens einzugreisen, und er wendete seinen Blick lieber nach dem Orient, wo seit 1171 in Aegypten der gewaltige Saladin als gefährlichster Gegner der Kranten sich erhoben hatte, in dessen Hand seit Nureddins Tode 1174 anch die sprischen Gebiete der Moslemen sielen. Mannels Pläne waren innächt auf das Türkenreich von Ikonion gerichtet Nach des Sultans Pajud Tode (1155) war die Herrschaft über die Selbschulen an seine Söhne sefallen, unter denen Kilidsch-Arslan II. (1156—1193) der älteste Dieser Beherrscher von Ikonion war aufangs viel zu schwach, um der gewalzigen Wacht Manuels widerstehen zu können, und hatte daher 1160 einen Bertrag geschlossen, der ihn außer andern wichtigen Concessionen zur Unterzhaltung eines Contingents für Manuels Dienste nöthigte Ja, der Sultan hatte dem Kaiser in aller Form im Jahre 1161 in Constantinopel einen

Hulbigungsbesuch gemacht, bei welchem Manuel zu seinem Schaben eine v zu geringe Meinung von den Fähigkeiten und Plänen des pfiffigen Türlsich aneignete. Während nun der griechische Kaiser lange Jahre in magt rischen, serdischen, italienischen und sprischen Kämpsen seine Kraft und se Mittel vernutzte, unterwarf Kilidsch-Arslan allmählich alle seine Brüder sein Oberhoheit, stärkte seine Macht sehr bedeutend, und wurde den Rhomäs höchst lästig, einerseits durch die vertragswidrige Zulassung des Vordrings der ihm stets nen aus dem Osten zuströmenden turkomanischen Horl in griechische Grenzdistrikte, theils durch seindliche Einfälle, bei denen es e Kaub, Brand und gelegentliche Zerstörung irgend eines griechischen Kaste abgesehen war. Mit orientalischer Schmiegsamkeit wich dabei der Sult jedesmal einer nachdrücklichen Ahndung von Seiten des Kaisers aus.

Jett aber war es mit Manuels Nachsicht zu Ende. Er beschloß, t Türken ernsthaft zu Leibe zu gehen. Die starke Verschanzung von Do läon und von Subleon (im Quellgebiet bes Mäander) leitete den Confl mit Kilidsch-Arslan ein, der sich umsonst bemühte, dem Kriege wieder at zuweichen. Da Manuel seine Unterwerfung nur in Ikonion selbst entgege nehmen, die Sache womöglich durch Einen großen Schlag zu Ende bring wollte, so hatte ber Sultan für den zu erwartenden Kampf des Jahres 11 zahlreiche türkische Krieger aus Mesopotamien zu Hilse genommen, die an Fehden mit den sprischen Franken gewöhnt waren. Und als nun Mant im September 1176 ein stattliches Heer erprobter Solbaten, durch neue fre zösische und petschenegische Abtheilungen verstärkt, mit einem starken Tre von Belagerungsmaschinen durch das südliche Phrygien führte, um ül Laodikeia, Chonä und Relänä das pisibische Antiochien und die Straße n Itonion zu gewinnen, und bei den Ruinen des Schlosses Myriokephal (östlich von Kelänä, vielleicht das jetige Subaschi) die letzten Friedensvi schläge des Sultans abgelehnt hatte: da traf ihn ein schweres Unglück. I türkischen Reiter hatten bereits begonnen, durch Wegführung aller Foure und Verschüttung der Brunnen den Marsch der Rhomäer zu erschwer Manuel nun hatte den schweren Fehler begangen, bei dem Weitermarsche t Myriokephalon mit der auf vier Wegstunden ausgedehnten Marschkolon — in deren Mitte sich die Proviantzüge und der Train befanden, — ot die nöthigen Vorsichtsmaßregeln den Weg durch ein langgestrecktes Spst von Defileen, der Paß von Tzyvritze genannt, zu nehmen, und sah plots sein Heer gleichzeitig in Fronte und Rücken zugleich angegriffen. Bahr sowohl die Vorhut mit mächtigen Stößen sich glücklich nach dem offer Felde durchschlug, wie auch der Nachtrab unter dem trefflichen Andronis Kontostesanos sich ausgezeichnet hielt, warfen sich von den Felsen auf 1 Sübseite her türkische Massen auf den (im offenen Felde sonst als recht Flügel aufziehenden) Theil des Heeres, den der Kaiserin Maria Brul Balduin führte, und brachten diesen tapferen Leuten, die bei ber Enge ! Thales ihre Kraft nicht entfalten konnten, eine blutige Riederlage bei. Da

selbe Schickfal hatte das von Manuel selbst geführte centrale Corps, welches burch den Train von den Truppen Balduins abgesperrt gewesen war, und nun ebenfalls schwere Verluste erlitt. Nur mit Mühe hieb sich Manuel zu seiner Avantgarde durch, wo sich dann auch der tapfere Kontostefanos mit ihm wieder zu vereinigen vermochte. Noch immer war jedoch die griechische Armee jo furchtbar und so drohend, daß Kilidsch-Arslan noch einmal den Frieden anbot, ber benn auch unter ber Bedingung geschlossen wurde, daß die neuen Schanzen von Subleon und Doryläon geschleift und die Türken im Besitz der von ihnen neuerdings annektirten Distrikte bleiben sollten. jedoch Manuel die Entfestigung von Dorhläon verzögerte, so erneuerten die Selbschuken 1177 den Krieg. Zwei türkische Heerhaufen drangen in das griechische Reich ein. Die nördliche Colonne, welche das bithynische Clau= Diopolis (Boli) belagerte, wurde diesmal von Manuel glücklich aus dem Felde geschlagen. Die zweite, die 24,000 Mann stark unter argen Ver= herungen im Mäanderthale nach dem ägäischen Meere vordrang, wurde auf ibrem Rückmarsche durch Johannes Komnenos Batahes gefaßt und aufs Haupt geschlagen. Nun endlich kam es zu einem billigen Frieden.

Richt zwar der Nimbus oder das "Prestige" der griechischen Waffen, Dhl aber das des Kaisers Manuel persönlich war durch die seinem Stolze hochst empfindliche Niederlage bei Myriokephalon stark erschüttert worden. Roch stärker war sein Aerger darüber, daß zugleich mit dem Scheitern seines Tralaufs in Kleinasien auch im Abendland die Dinge sich für immer zu sexen Ungunsten gewendet hatten. Zwar war sein großer Rival, der Staufer Friedrich I. ebenfalls im Jahre 1176 (am 29. Mai) in der Schlacht bei Legnano mit seiner italischen Politik gescheitert; aber der Frieden zu Benedig im Sommer 1177 machte dem langen Haber zwischen Deutschland, Italien und der Curie, auf den die Pläne Manuels bisher wesentlich benet gewesen waren, ein Ende. Und trop des Mißerfolges in Italien Dar die Machtentfaltung Deutschlands unter dem großen Hohenstaufen so in Posant, daß Manuel Mühe hatte, auch nur diplomatisch in seinem Brief= Dechsel mit Friedrich den Ausdruck des staufischen Kaiserstolzes zu pariren. Roch viel bedenklicher mußte ihm freilich erscheinen, daß nicht nur schon 1173 Saladin mit Friedrich in Verbindung getreten war, sondern auch seit 1176 Lilibsch-Arslan nähere Beziehungen zu dem großen Deutschen angeknüpft **hatte. Das um so mehr, weil am staufischen Hofe sehr bestimmt der Arg=** hn bestand, daß Herzog Heinrich der Löwe, (der 1172 auf seiner Pilger= **That nach Palästina auch die Kaiserstadt am Bosporus und den ihm bereits** befreundeten Manuel besuchte,) bei seinem Abfall von Friedrich im März 1176 nicht ohne griechischen Rückhalt gehandelt habe. Der Versuch, die nach dem Frieden von Benedig zeitweise mit Friedrich I. zerfallenen Markgrafen von Montferrat in das griechische Interesse zu ziehen, dem auch die (S. 311) Bermählung der Prinzessin Maria mit Rainerio von Montferrat diente, war der lette Versuch des Komnenen in dieser Richtung. Denn zu allem Un=

glück für die Rhomäer war Manuels Gesundheit und geistige Frische son Niederlage bei Myriokephalon in fühlbarem Niedergange begriffen. Uals er, nur erst 58 Jahre alt, am 23./24. September 1180 zu seinen Bäte versammelt wurde, ging mit ihm auch der alte Glanz und die alte Gröder Byzantiner für alle Zeiten zu Grabe.

## Zweites Kapitel.

Die Auflösung beg Byzantinischen Keicheg.

Die nach dem Ableben gerade dieses Kaisers, der der griechischen inne und äußern Politik vielfach so eigenthümliche Ziele gesteckt hatte, übera schwierige Lage des Reiches hätte nun entweder auf dem Throne oder an dess Stufen einen Staatsmann ersten Ranges nöthig gemacht, sollten nicht ung wöhnlich schlimme Gefahren hereinbrechen. Zu allem Unglück war aber b Kaisers Manuel Sohn Alexios II. damals nur erst 13 Jahre alt. T verwittwete Kaiserin Maria, die sich als Französin völlig isolirt fühlte, w in ihrem ersten Schmerze in ein Kloster gegangen, und der "Protosebasto Alexios, felber ein Prinz des Kaiserhauses (er war ein Sohn des 114 verstorbenen Andronikos, des zweiten Sohnes des Kalojohannes), der b Regierung nunmehr als leitender Staatsmann übernahm, zeigte keinerl imponirende Fähigkeiten; babei war er wegen seines anmaßenden Besei wenig beliebt, und leider auch ein weichlicher alter Ged, der seine körpe lichen Mängel durch alle möglichen Toilettenkünste zu verdecken suchte. er allen Grund hatte, die gefährlichen Intriguen der nach der Theilnahn an der Staatsleitung lüsternen Aristokratie zu fürchten, so verstärkte allerdings seine Position, indem er die schöne Kaiserin= Wittwe veransaßt wieder an die Spipe des Hofes zu treten, wo ihre Anmuth, Grazie m Liebenswürdigkeit ihr allerdings großen Einfluß sicherten. Nur daß b tückische Haß der Rhomäer gegen die Französin und die unergründliche Niede trächtigkeit der seit Alters den Hof am Bosporus charakterisirenden "Epidem der Verleumdung" nicht zauderte, der jungen Wittwe ein unlauteres Berhal niß zu ihrem Staatsminister zuzuschreiben.

Etwa anderthalb Jahre verstrichen nach Manuels Ableben unter de üblichen Hosintriguen. Dann nahm endlich (1182) die Bewegung gegen de bestehende Regierung einen sehr ernsthaften Charakter an. Zunächst suchte de jungen Kaisers energische Schwester Maria, des "Cäsars" Rainerio Gattis durch Entzündung eines Aufstandes in Constantinopel den Staatsminister zstürzen. Aber die Wassen der fremden Truppen entschieden in blutiger Straßenkampse (2. Mai) wider sie und ihre Anhänger, und ein durch der Patriarchen Theodosius erzieltes Compromiß zwischen den Parteien schuf in der gespannten Lage keine Besserung. Da wandte sich die Hossnung aller

mit Alexios und mit dem durch Manuel inaugurirten System Unzufriedenen auf einen der merkwürdigsten Männer des Komnenenhauses, nämlich auf den alten Prinzen Andronikos Komnenos.

Dieser Mensch war der im Jahre 1113 geborene zweite Sohn jenes Isaak Romnenos, der einst seinem kaiserlichen Bruder Kalojohannes so schroff gegenübergestanden hatte, also ein Better des Kaisers Manuel, — der byzan= tinische Alkibiades oder Demetrios, der berühmteste fürstliche Abenteurer dieses Jahrhunderts, dessen sich ausnimmt wie ein phantastischer Roman mit seinem bunten Schicksalswechsel und namentlich auch mit seinen zahlreichen Liebesaffären verschiedenster Art. Andronikos war in jeder Beziehung reich begabt. Den jungen Prinzen empfahl (anders als die meisten seines Haufes) eine majestätische Gestalt und männliche Schönheit; die höchst frugale Lebens= weise und die rüstige Waidmannsart, der er huldigte, erhielten ihm dabei bis ins Greisenalter eine unverwüstliche Kraft und Gesundheit. Manuel war auch Andronikos durch kolossale Stärke, verwegenen Muth und Freude an Turnieren seiner Zeit berühmt. Dazu konnte der seingebildete Brinz, wenn es ihm darum zu thun war, bei anmuthigem Wesen und wohl= Ningender Stimme eine fesselnde Liebenswürdigkeit entfalten, deren bestechen= dem Zauber namentlich die Frauen nur sehr selten widerstanden. borene Herrschernatur besaß er nicht nur namhafte Feldherrngaben und Politischen Scharsblick, sondern auch bei großer Geistesgegenwart und Ent= Ichloffenheit einen unerschöpflichen Reichthum an Auskunftsmitteln und eine **höchst gewinnende Gabe der Rede.** Trop aller dieser Vorzüge war Andronikos bei des Kaisers Manuel Tobe mit seinen damals 67 Jahren doch nichts weiter als ein Abenteurer sehr zweideutigen Rufes geworden. Schuld baran lag nicht nur in seiner von Hause aus wenig erfreulichen Stellung als Sohn eines mit Recht am Hofe übel angesehenen Prinzen. Birklich entscheidend waren zwei Momente gewesen, die den Andronikos mit damonischer Gewalt beherrschten: zügellose Frauenliebe und ein skrupelloser, herrschsüchtiger Ehrgeiz, — Mächte, vor denen bei Andronikos kein Gefühl und Gebot der Pflicht, der Dankbarkeit, der Ehre und der Religion Stand hielt. Sie sind es auch, die das Leben dieses genialen Wildlings so roman= tisch gestaltet haben, ehe er als Kaiser der Rhomäer noch weit unheimlicheren Gewalten verfallen ist.

Andronikos stand anfangs mit seinem Vetter Manuel, mit dem er gesmeinschaftlich unterrichtet worden ist, auf ganz freundschaftlichem Fuße, obwohl es später an übler, wohl nicht berechtigter Nachrede gegen Kaiser Manuel nicht Besehlt hat. Aber die politische Haltung des Prinzen mußte allmählich seinem taiserlichen Vetter verdächtig erscheinen; namentlich seit er als Statthalter von Risch, Belgrad und Branizowa 1155 mit dem magyarischen Hose höchst besenkliche, wie es hieß, geradezu hochverrätherische und auf die byzantinische Krone gerichtete Beziehungen angeknüpft hatte. Da nun Andronikos (dem freilich Kaiser Manuel bei seinem trop der Verbindung mit Vertha von

Sulzbach, andauernd fortgeführten Liebesverhältniß zu seiner Nichte Theobi des 1141 verstorbenen Andronikos Tochter, Vorwürfe zu machen nicht rechtigt war) seit längerer Zeit auch ein sträfliches Liebesverhältniß mit sei verwittweten Base Eudokia, einer Schwester dieser Theodora, unterhielt ( wohl er selbst verheirathet war und daneben, wie später immer, auch Verkehr mit Schauspielerinnen und Tänzerinnen pflegte) und dadurch bittersten Haß der Verwandten Eudokias auf sich gezogen hatte: so ließ Manuel endlich verhaften und hielt ihn in einem Thurme des Kaiserschl längere Jahre hindurch gefangen. Als er endlich aus dieser Haft entkom und unter den seltsamsten Abenteuern über die Donau gelangt war, er (1164) bei dem russischen Großfürsten Jaroslaw von Halitsch (Galiz nicht nur eine höchst freundschaftliche Aufnahme, sondern gewann auch bessen Politik einen so bedeutenden Einfluß, daß Manuel unter den damal Schwierigkeiten mit Ungarn (S. 302) es vorzog, sich mit ihm auszusöh und sich im magharischen Kriege, wo Andronikos namentlich bei den Käm um Zeugmin (1165) großen Ruhm erwarb, seiner Dienste wieder zu bedie Bald aber gab es, angeblich wegen Andronikos' Widerspruch gegen die mals noch in Aussicht genommene Erhebung des magharischen Prinzen! zum byzantinischen Thronfolger, am Hofe neue Conflikte und Andror wurde als kommandirender General nach Kilikien geschickt. Hier aber er sich in seinem Unwillen über die Entfernung aus Constantinopel in ei Kampfe gegen die Armenier so gewissenlos, daß ihm nichts übrig blieb, nach Antiochien zu gehen (1166). Hier gewann er seine erste G war todt) die Liebe und die Hand der schönen und leichtsinnigen G Philippa, einer Schwester der Kaiserin Maria, wurde aber bald ber C überdrüssig und wandte sich mit seinem Gefolge 1167 nach Jerusal wo er die Gunst des Königs Amalrich und mit derselben die Stadt Ber gewann. Seiner alten Praxis getreu, verführte er in Palästina eine fürstliche Dame, diesmal wieder eine Komnenentochter, nämlich bes Ro Balduin III. schöne Wittwe Theodora (S. 301, die Tochter Jsaaks, des ält Bruders des Kaisers Manuel), die ihm nach einiger Zeit verrieth, daß zürnender kaiserlicher Better seinen Ginfluß in Sprien eingeset habe, den Frevler verhaften und blenden zu lassen, — und ihn nun in treuer S auf seiner Flucht und auf mehrjährigem Wanderleben unter den Mosle begleitete. Denn nun verweilte Andronikos, der früher als Gefangener Selbschuken in Ikonion sich die türkische Sprache angeeignet hatte, lär Zeit an den Höfen von Damaskus und Bagdad, um endlich über 36 sich nach Ikonion zu begeben, wo Kilidsch-Arslan II. ihm ähnliche Guns wies, wie sein Bruder Johannes (S. 291) sie früher bei Sultan M gefunden hatte. Von dem Schlosse Roloneia in Chaldia aus (fübwe von Trapezunt) unternahm er nun mit einer Freischaar, die aus Tk Renegaten und Flüchtlingen bestand, wiederholte Raubzüge in das G ber Rhomäer, und überließ die dabei gemachten Gefangenen seinem Su

als Stlaven. Es war umsonst, daß wegen dieser schmählichen Thaten und wegen der Buhlschaft mit seines Betters Tochter der Klerus von Constantinopel ihn exfommunicirte. Erst als Nikephoros Paläologos, der Statthalter von Trapezunt, die Prinzessin Theodora und deren Kinder von Andronikos gesangen genommen und nach Constantinopel geschickt hatte, entschloß sich Andronikos, der an dieser letzten seiner Geliebten mit überraschender Zärtzlichkeit hing, mit Manuel seinen Frieden zu machen. Ein ebenso vollendeter Heuchler, wie gewandter Schauspieler wußte er bei seiner Ankunft in Constantinopel durch eine selbstgewählte überraschende Demüthigung vor dem ganzen Hofe nicht nur die Gnade seines Betters zu gewinnen, sondern auch alle Belt glauben zu machen, daß er ernstlich entschlossen sein, sondern auch alle Belt glauben. Er erhielt die Stadt Denäon in Paphlagonien mit reichen Einztunsten als Wohnsitz angewiesen, nachdem er die Verpslichtung übernommen hatte, nach seinen Kräften Alles abzuwenden, was zum Schaden Wanuels und des jungen Kronprinzen Allezios, wie auch des Reiches gereichen könnte.

Dieses Versprechen gab nun dem ehrgeizigen Greise nach Manuels Tode die Möglichkeit, in das Spiel der Intriguen siegreich einzugreifen, welches gegen die Regentschaft der jungen Kaiserin-Wittwe Maria, wie wir sahen, in Gang gekommen war. Während der letten Jahre waren in der Residenz die Frevel des Andronikos halb in Vergessenheit gerathen. Er hatte nicht allein in seinem Sitz zu Denäon sich still verhalten, sondern auch seine starke Sympathie für die Orthodoxie und seine Abneigung gegen die Franken im Reiche hervortreten lassen. Seine Bildung hatte ihn sogar befähigt, als theologischer Schriftsteller aufzutreten. Und als nun die Regierung des Staats= ministers Alexios immer unpopulärer wurde, zumal sie die Franken, die Freunde der jetigen Regentin begünstigte, — da säumte Andronikos nicht, durch erbaulich gehaltene Briefe an den jungen Kaiser, an den Patriarchen und andere hochstehende Männer der Residenz, in welchen er sich über die Gefahren der Lage des Reiches sehr bedenklich aussprach, sich passend in Erinnerung zu bringen. Die Prinzessin Maria (S. 318), die in ihrem Daß gegen die französische Stiefmutter keine Rücksichten der Klugheit kannte, hatte auch ihrerseits sich brieflich mit Andronikos, und persönlich mit seinen Sohnen in Constantinopel (zwei aus der ersten Ehe, der dritte von Theodora) in Berbindung gesetzt. Und als am 2. Mai 1182 der Aufstand ihrer An= hänger blutig niedergeworfen war: als die schmähliche Sage verbreitet wurde, die Regentin gedenke ihrem Minister mit ihrer Hand die Krone zuzuwenden, und nun der von wildem Haß gegen die Französin erfüllte Klerus der Residenz und alle schroff national gesinnten Elemente des Adels und der Maffen den alten, aber noch immer überaus kraftvollen Andronikos für den berufenen Retter des griechischen Reiches erklärten: da verließ dieser, durch seine Tochter Maria persönlich über die Zustände in der Residenz unterrichtet, endlich Denäon, gewann in Bithynien zahlreiche Anhänger, zu denen zuletzt auch der Statthalter dieser Provinz, Andronikos Angelos trat, bery berg, Byzantiner und Comanen. 21

und schlug endlich, als auch mehrere Truppenabtheilungen sich ihm anschlossen hatten, bei Chalkedon am Bosporus ein Lager auf. Er komz hieß es, um den jungen Kaiser von seinen schlechten Rathgebern zu befrei

Bei der Stimmung der Residenz wurde die Stellung des Protosebast Alexios sofort unhaltbar, zumal sein Gegner zunächst nur seinen und 1 Regentin Rücktritt forberte. Die in solchen Situationen seit Alters am Br porus übliche Neigung zu allgemeiner Verrätherei zeigte sich auf ber Ste in ihrer unheilvollen, zersetzenden Wirkung. Und als nun die massenhaft Lateiner in der Reichshauptstadt ihre Hilfe dem Alexios zur Verfügu stellten, hatte das nur die Wirkung, daß der beste General des Reiches, t bethörte alte Held Andronikos Kontostefanos, mit der zum Schut der Sta bestimmten Flotte zu Andronikos Komnenos überging. Nun schneute 1 Schale der Erben Manuels jäh empor. Die Partei des "Befreiers" gewal sofort in Constantinopel das volle Uebergewicht; der Protosebastos Alexi wurde verhaftet, über den Sund nach dem Lager des Andronikos geführ und hier nach dem Beschluß der mächtigsten Anhänger des "Befreiers" sofo geblendet. Die Vertreibung der letzten fremden Truppen, welche der Regent noch anhingen, aus Byzanz leitete aber jest die Reihe der Greuelthate ein, die ihren entsetzlichen Abschluß in der 22 Jahre später erfolgenden Be störung der halben Residenz durch die Lateiner finden sollten. Die griechische Massen nämlich, unter welche das tückische Wort geschleubert war, ber Prot sebastos habe die herrliche Stadt seinen lateinischen Freunden zur Plünderu: überlassen wollen, fielen mit aller Wuth, wie sie kirchlicher, nationaler, me kantiler und sozialer Haß seit Alters unter ihnen erzeugt hatte, über b Quartiere der Italiener her und verübten hier mit altbewährter gra samer Mordlust an Geistlichen, Mönchen, Weibern, Kindern und Greise ja selbst an den Kranken im Johanneshospital, die infamsten Schandthate denen natürlich umfassende Plünderungen und Brandlegungen zur Seite ginge Es war dieses ungeheure Verbrechen, welches die unversöhnliche Feindsch namentlich der Italiener gegen die mordbefleckten Rhomäer entzündet h Die Rache begann in der That auf der Stelle. Denn während die gri chischen Banditen theils im Blute der Wehrlosen sich berauscht, theils sog viele der dabei gefangenen als Sklaven an die Türken verschachert habe eröffneten alle waffenfähigen Italiener, die auf ihren Schiffen entkomm waren, den Piratenkrieg und plünderten die Kusten bis nach Thessaloni hin, verbrannten Kirchen und Klöster, und verübten Blutthaten, wo sie n konnten, bis brei Jahre später die Normannen die Arbeit ber Rache in ih eiserne Hand nahmen.

Andronikos konnte nun als leitender Staatsmann und Vormund in jungen Kaisers die Zügel der Regierung in seine Hände nehmen, und be sollte die griechische hohe Beamtung und Aristokratie erkennen, welchen verantwortlichen Mißgriff sie begangen, indem sie die sem entsetzlichen Mensetz die höchste Gewalt in die Hand gespielt hatten. Sobald Andronikos T

ent seine Machtstellung der Hauptsache nach als gesichert ansehen konnte, zeigte er, daß die Zeit des Unglücks und der Ruhe ihn nicht gebessert hatte. Aus dem graziösen Abenteurer mit seiner fascinirenden Liebenswürdig= keit und aus dem glatten Heuchler mit seinen frommen und patriotischen Phrasen wurde ein Bluthund, der von seinen alten Eigenschaften nur noch den schneidenden Wit und den schonungslosen Hohn behalten zu haben schien, und nun in wilden Thaten bösartiger und kleinlicher Rachsucht schwelgte, während grimmige Verachtung der Menschen immer furchtbarer sein Thun be= stimmte. Der Grundton seiner inneren Politik wurde eine systematische Ber= folgung Aller, die ihm bisher widerstrebt hatten, und derer, die ihm irgendwie gefährlich oder verdächtig erschienen. Verhaftungen, Blendungen, Hinrichtungen und Confiskationen waren an der Tagesordnung, und die höheren Klassen des Reiches merkten bald, daß Andronikos zugleich mehr und mehr dahin trieb, sich wesentlich auf die Massen zu stützen und die ihm altverhaßte Aristo= katie womöglich zu entwurzeln. Der Widerstand, den in Assen der aus= gezeichnete Statthalter von Philadelphia, Johannes Vatages Komnenos (S. 317) bersuchte, erlosch, als der tapfere Feldherr plötzlich starb. Der Rücktritt des tapfern Patriarchen Theodosius, der dem Heuchler nie getraut hatte, machte rs möglich, ben geschmeibigen, völlig widerstandsunfähigen Basilios Kama= teros an die Spize der Kirche zu stellen. Mit Hilfe eines zu allen Freveln bereitwilligen Eunuchen räumte Andronikos (1183) den Cäsar Rainerio und dessen stolze Gemahlin Maria durch Gift aus dem Wege. Alexios II. wurde War in feierlichster Weise gekrönt; dann aber begannen die schändlichsten In= triguen gegen die bereits aus dem Schlosse verdrängte frühere Regentin Maria, die endlich auf Grund eines Briefwechsels mit ihrem Schwager, König Bela III. bon Ungarn, des Hochverrathes angeklagt wurde.

Anfangs scheiterte ber Versuch, Manuels Wittwe in rein frivoler Rachsgier zu verderben, an der Tapferkeit, mit welcher die bestellten Richter dem Trevel widerstrebten. Als nun aber mehrere der schrecklich enttäuschten Großsbeamten des Reiches, namentlich Andronikos Kontostesanos und Andronikos Angelos, denen der neue Regent seine ersten Ersolge hauptsächlich verdankte, sich wider ihn verschworen hatten und nach vorzeitiger Entdeckung theils, wie Angelos, zur Flucht genöthigt, theils wie Kontostesanos geblendet waren, da ließ der Regent durch ein fügsameres Gericht die ungläckliche französische Maria als "Hochverrätherin" simpel zum Tode verurtheilen. Als dann des Bluthunds edler Sohn erster Ehe, Manuel, das Urtheil, welches er vollskieden sollte, saut für frevelhaftes Unrecht erklärte, mußte ein Gardeossizier mit hilfe des schon erwähnten Ennuchen die junge Fürstin kurz und bündig in Gestalt offenen Mordes aus dem Wege räumen.

Die Nachricht, daß gleich nachher die Söhne des entflohenen Angelos in Prusa und Nikäa gegen Andronikos Unruhen vorbereiteten, bestimmte letteren, nunmehr durch seine Anhänger und Werkzeuge die Massen dahin bearbeiten zu lassen, daß sie laut auf die Erhebung des Regenten zum Mit=

taiser brängten. Auch dieses vollzog sich natürlich ohne Schwierigkeit, u nach der vollzogenen Krönung (im Oktober 1183) ging der alte Berbred ganz sachgemäß weiter. Er ließ endlich im September 1184 den ungli lichen zweiten Alexios zum Tode verurtheilen und dann in der Na durch denselben Offizier, der die Regentin ermordet hatte, mit Hilse zwe zuverlässiger Henker, (Stesan Hagiochristosorites, Borsteher der Häscher, u Theodor Dadibrenos), mit der Sehne eines Bogens erdrosseln. Aber sel die Byzantiner erstaunten, als nun der alte Fürst die eilsiährige fra zösische Braut des jungen ermordeten Kaisers, Agnes, — deren Hand i edle Manuel ebenfalls abgewiesen hatte, — zu seiner Gemahlin erhob, oh darum die Verdindung mit der Königin-Wittwe von Jerusalem etwa abz brechen. Zur Sicherung seiner neuen Stellung erhob er dann auch den ein seiner Söhne erster Ehe, Johannes, zum Cäsar. Der treffliche (ältere) Wanuel wurde, — was später zum Heile seiner Nachkommenschaft gedeihen soll — dieser Ehre nicht für würdig gehalten.

Soviel sich erkennen läßt, war ber Raiser Andronikos nun aber bi noch etwas mehr, als nur ein wüster Blutmensch. Seine Verwaltu zeigte wenigstens, daß er nicht bloß ein bedeutendes Regierungstalent bes sondern auch mit der Erkenntniß der Krebsschäden des damaligen Staa wesens den Willen verband, dieselben abzustellen, und durch verständige Ma regeln die materiellen Interessen und das Wohl der Bevölkerung zu forde Andronikos, der die Güter des durch ihn decimirten Abels in Massen e zog, war ein sparsamer Regent. Er beschränkte die Verschwendung des Ho und den Aufwand bei lärmenden Festen; er war nicht ohne Erfolg bemu die Lasten des Volkes zu erleichtern und fiskalische Reformen einzuführen; k System des Aemter= und Stellenverkaufes wurde beseitigt. Und währe er sich höchst achtbare Mühe gab, das durch die Komnenen mit Recht 💌 urtheilte "Strandrecht", nämlich die auch bei den Rhomäern herkömmle Barbarei, die Ladungen an ihren Küsten gescheiterter Schiffe zu plünde nachbrücklich abzustellen, war es sein Bestreben, soweit nicht seine Leibe schaften (wie in Sachen ber Kaiserin Maria) in Betracht kamen, für Besetzu der Richterstellen durch tüchtige und sittlich saubere Männer zu sorgen. U mit einer bei den Rhomäern ganz unerhörten Strenge und Energie hinde und strafte Andronikos ohne Ansehn der Berson (und der Stellung sel in seiner Umgebung) die beliebten Uebergriffe und Willfürlichkeiten ber L amten, und die Neigung der habsüchtigen und gewissenlosen Boll= und Steu erheber zu Erpressungen auf Rosten des Volkes, während zur Entfernung t Versuchung die Beamten überall reichlich honorirt wurden. Kaiser auch für den geringsten Mann aus dem Volke zugänglich, und in Regel bereit, den Klagen der Armen abzuhelfen oder doch durch Geschen ihre nächste Noth zu lindern.

Bei längerer Herrschaft würde Andronikos durch dieses Berfahnamentlich in den Provinzen sich eine sichere Popularität geschaffen hab Run aber wurde ihm die frivole und durch nichts zu rechtfertigende Ermor= dung des jungen Kaisers Alexios II. verderblich. Denn auf diesen Frevel antworteten namentlich die Asiaten burch Anschluß an die bereits in Bithy= nien begonnene Erhebung der Familie Angelos, und nur die mit List ins Berk gesetzte Verhaftung und Blendung eines der besten Heerführer des Reiches, des Andronikos Lapardas, der von der magyarischen Grenze nach Aleinasien geeilt war, zu Abrampttion, entzog den Insurgenten einen tuch= tigen Beistand. Tropdem wurde mährend des Winters auf 1185 der asia= tische Aufstand so gefährlich, daß Andronikos, nachdem ein Theil der Donautruppen unter Alexios Branas bereits Lopadion wiedergewonnen hatte, im Frühjahr 1185 persönlich ins Feld rücken mußte. Es gelang ihm benn auch, Nitäa, welches burch Isaak Angelos, und Prusa, welches burch Theodor Angelos, Lachanas und Synesios vertheidigt wurde, wieder zu er= obern. Beide Male rächte sich ber Sieger durch Verübung ebenso zahlreicher wie raffinirter Grausamkeiten; nur Isaak Angelos persönlich wurde geschont, Theodor geblendet nach dem Lande der Türken verwiesen.

Inzwischen begann aber in sehr verschiedener Beise von zwei Seiten her die für das Reich hoch verderbliche Reaktion gegen das Schreckens= regiment des Andronikos. Einerseits nämlich war ein gewisser Isaak Komnenos (der Sohn einer Tochter von Manuels Bruder Jsaak, und von baterlicher Seite dem Hause Dukas entsprossen), der in der Gefangenschaft der kilikischen Armenier sich befunden hatte, durch den Kaiser autorisirt worden, aus den Einkünften der Insel Cypern eine große Summe zu er= beben, die er den Armeniern als Lösegeld zahlen sollte. Das benutzte aber dieser Mensch, um sich zuerst als Statthalter auf der Insel festzusetzen und nach Anwerbung einer Armee sich vom Reiche loszureißen und (noch 1184) als selbständiger Kaiser zu pronunciren. Persönlich weit weniger begabt als Andronikos, und ein noch viel grausamerer Tyrann als selbst der schreckliche Selbstherrscher am Bosporus, ist dieser Isaak im Jahre 1191 der Rache des Königs Richard I. von England verfallen, und seine Insel, — die nun nicht wieder in die Hände der Rhomäer zurückkehrte, — wurde ein lateinischer Ritterstaat, der 1192—1489 in den Händen des Hauses Lusignan blieb. Damit also begann der klägliche historische Prozeß der Auf= lösung des griechischen Reiches.

Raiser Andronikos hatte zunächst keine Flotte, um den enprischen Usurpator wieder zu unterwerfen. Dann hinderte ihn der asiatische Krieg, und seit dem Sommer 1185 nahm ihn die Besorgniß vor einem neuen surchtsbaren Normannenkriege ganz in Anspruch. Der Haß und die Rachsucht begenüber den Rhomäern erfüllte begreiflicherweise seit 1182 ganz Italien; aber an ernsthaften Krieg dachte man nur in Palermo, am Hose des Königs Bilhelm II., (1166—1189), wo man den grimmigen Haß des griechischen Abels gegen Andronikos kannte und wo nun die Erinnerungen an Guiskards Pläne wieder aussehen, als Alexios, einer der Enkel eines der Brüder des

Raisers Manuel, vor den Verfolgungen des Kaisers nach Sicilien flüchte und die Hilfe des Königs Wilhelm anrief. Im Juni 1185 erfuhr t Raiser zu seinem Schrecken, daß 200 sicilische Kriegsschiffe unter den Befehl des berühmten Seehelden Margaritone und des Prinzen Tancred, Wilhelt Neffen, gegen Dyrrhachion im Anzuge waren. Während die Truppen t Rhomäer unter dem Casar Johannes in Makedonien sich sammelten, kam schnell heillose Unglücksnachrichten nach Byzantion. Vor der gewaltigen si lischen Armee von 60-80,000 Mann, die bei Dyrrhachion landete, hielt die Griechen unter Johannes Branas im Felde nicht Stand. Und bei b Verstimmung der Dyrrhachiner gegen des Kaisers harten Schwiegersohn u Statthalter Romanos wurde es den Normannen unter den Grafen Alboi und Richard von Acerra nicht schwer, die feste Stadt, die diesmal kei venetianische Hilfe fand, am 24. Juni mit Sturm zu nehmen. Run theilt sich die sicilischen Streitkräfte. Das Landheer drang unaufhaltsam bis n Thessalonike vor, und erschien am 6. August unter den Mauern der groß Hafenstadt. Um 15. August lief ihre Flotte in den Hafen ein. Zu all Unglück zeigte sich ber Commandant, David Komnenos, der Lage durcha nicht gewachsen, und die Truppen des Cäsars Johannes waren noch in P lippopolis, und ruckten nur langsam vor. In der Stadt selbst zeigten fich Lateiner, die Juden und die Armenier durchaus unzuverlässig. Nur die a dem Peloponnes zu Hilfe gerufenen Truppen, die georgische Besatzung, Griechen mit Einschluß der Weiber, und die Mönche unter dem Erzbisch Eustathios schlugen sich mit großer Tapferkeit. Als aber die Avantgarde 1 Casars Johannes zurückgeschlagen war, nahmen die Normannen am Sor tag den 24. August die Unterstadt mit Sturm. Und nun verübten die Ro mannen in Thessalouife die ärgsten Schandthaten, die wieder die Griech zu unversöhnlicher Feindschaft gegen die Lateiner treiben mußten. Umfasser Niedermetzelung der Einwohner und Entehrung der Frauen, wie auch re Plünderung war nichts Neues. Aber die viehische Roheit der Normanr gegen das Volk und die unsagbar infame Besudelung der griechischen Rird und aller Dinge, die den Griechen heilig waren, haben die Rhomäer 1 Lateinern niemals verziehen und vergessen. Erst als das Schlimmste vorü war, vermochte der Erzbischof Eustathios durch seinen Einfluß bei b Grafen Alboino das Schicksal der Stadt erträglicher zu gestalten. Als nach die sicilischen Heerführer mit zwei Drittheilen ihrer Armee ostwärts wei vorrückten, und nach Gewinnung von Serrä und Amphipolis bis Mospn polis vordrangen, stießen sie auf starken Widerstand. Aber es war nicht m ber alte Andronikos, ber ben Kampf gegen die Lateiner bestehen soll

Die Stimmung in Constantinopel hatte sich während des Jahr 1185 allmählich sehr entschieden gegen den alten Bluthund gewendet. A dronikos hatte durch sein entsetzliches Wüthen allmählich alle Welt entsremdet. In seinem Zorne über den Absall des exprischen Isaak hatte zwei von dessen Verwandten, die bisher zu seinen eigenen grausamsten hilfen gehörten, am Himmelsahrtstage 1185 in dem Parke von Philopation zuerst steinigen, endlich spießen lassen. Seit dieser Zeit war unter einem Theile seiner Umgedung eine höchst bedenkliche Stimmung eingerissen, die nicht besser wurde, als auf Grund einer Verschwörung gegen sein Leben mehrere höhere Beamte unter schauberhaften Grausamkeiten, zu denen Kreuzisgung und Verbrennung im Hippodrom gehörten, ihr Ende gefunden hatten. Aber auch das Volk, welches sonst an solchen gegen hohe Herren verübten Greueln seine Freude hatte, war mißgestimmt, weil der Kaiser in seiner nüchternen und strengen Art nicht in der bei den Massen beliebten Weise die öffentlichen Spiele förderte und durch seine Gegenwart ehrte. Und als erst die schrecklichen Nachrichten aus Thessolonike und Amphipolis die Residenz erreichten, ohne daß der Kaiser nachdrücklich rüstete, da schlug die Stimmung gegen ihn in höchst gefährlicher Weise um.

Bu seinem Verberben hatte Andronikos, der sich damals mit seiner kindlichen Gemahlin und seinen Maitressen in der Regel fern von der Residenz in dem Palast Meludion auf der Ostküste des Bosporus aufhielt, diesen un= beilverkündenden Umschwung in der Stimmung der Massen nicht genügend Er nahm auch keine Rücksicht barauf, daß die Erbitterung furcht= bar sich steigerte, als Volk und Abel erfuhren, daß der Gedanke, die nun doch und verkennbare Aufregung burch Hinrichtung aller als verdächtig Eingezogenen bu bampfen, nur vorläufig auf Grund tapferen Widerstandes des Prinzen Manuel durüdgestellt war. Da führte ein eigenmächtiger Streich des blutigen Schergen Dagiochristoforites unerwartet zu einer über alles Maß fürchterlichen 🗪 atastrophe. Ustrologische Weissagungen hatten ihm und mehreren anderen An= hängern des Kaisers den neuerdings (S. 325) in Nikaa besiegten Isaak An= Belos als besonders verdächtig erscheinen lassen. Andronikos, der gerade Diesen Aristokraten für feige, kraftlos und unschädlich hielt, wollte ihn schonen. Run aber griff der mordgewohnte Henker auf eigene Verantwortung zu und wollte am 11. September 1185 den Angelos verhaften. Da gab die Todesangst dem sonst unentschlossenen und wenig muthvollen Manne die wilde Energie der Berzweiflung. Als nämlich am Abend des 11. September der gefürchtete Agent bes Raisers mit einigen seiner Leute in den Hof des Palastes ein= brang, den Angelos in der Nähe des Klosters Peribleptos an der die Stadt gegen die Propontis schützenden Ringmauer bewohnte: da bestieg Jaak ein Roß, warf sich mit gezogenem Schwerte auf die Feinde, schlug den Agenten nieder, überritt seine Begleiter und suchte bann in der Sofienkirche ein Aspl. Hier sammelten sich sofort immer dichtere Massen aufgeregter Männer aus allen Schichten ber Einwohnerschaft um Jaak, und da zur Zeit Niemand da war, der der Bewegung Einhalt gethan hätte, so wurde am Morgen des 12. September 1185 Psaak Angelos als Kaiser proklamirt. Die gesammte Stadt bewaffnete sich, alle Gefangenen wurden befreit und ebenfalls bewaffnet, und endlich setzte sich Alles, den zur Theilnahme gezwungenen Patriarchen an der Spite, in Marsch, um nun auch das Schloß in Besitz zu nehmen.

Andronikos war erst unmittelbar vor dieser letten Wendu Meludion nach der Hofburg gekommen. Er mußte sofort erkennen, da Sache verloren war. Die wenigen Truppen im Schlosse zeigten sich I unentschlossen gegenüber der elementaren Bolkswuth. Die Bersuche b bronikos, sich irgendwie mit der Revolution zu verständigen, scheiterte als endlich die Masse das Thor Karea aufgebrochen hatte und in die Räume brang, blieb ihm nur übrig, in aller Eile nach Ablegung all signien ber kaiserlichen Würbe und Aussetzung eines russischen Hu-Hofburg der vollständigen Plünderung zu überlassen und nach M zurückzukehren. Während dann Isaak bas Schloß besetzte, (um nach Beit seinen Sit in bem Palast ber Blachernen aufzuschlagen,) flüchte bronikos mit der jungen Kaiserin und mit seiner Lieblingsmaitres einigen Begleitern nach bem bithynischen Chele, um von hier aus ül schwarze Meer nach Rußland zu entweichen. Als aber widrige Wii nach Chele zurücktrieben, fiel er in die Hände ber von Isaak Angeli geschickten Verfolger, die ihn nun gefesselt nach der Reichshauptstadt brachten. Die zahllosen Feinde, die er sich geschaffen hatte, lechzt hungrige Wölfe nach seinem Blute, und Isaak Angelos, auch seinerse tief gemeine Natur, war nicht der Mann, ihm irgend welche Todesc ersparen. Als Andronikos in Ketten aus seiner Haft vor den neuen geführt worden war, erlaubte ber lettere, daß in seiner Gegenwa alten Verbrecher alle erdenkliche Schmach und Mißhandlung angethan Dann ließ ihm Isaak die rechte Hand abhauen, ihn in seinen Kerker führen, und nach einigen jämmerlichen Tagen ihm ein Auge ausstechen. wurde Andronikos endlich auf ein Kameel gefetzt und durch die Stra führt, wo die Wuth des Abels, die Wildheit der griechischen Megar Hohn ber Landsknechte, und die Henkerphantasie des seit Alters als g bewährten und durch die Henkerthaten des Andronikos selbst noch gru geschulten Böbels nun mehrere Stunden lang den halbtodten Mann denkbar scheußlichsten Weise zu Tode martern durfte. Zulest hing n auf dem Hippodrom in der Nähe einer, Wölfin und Hnäne darstellende gruppe an zwei Säulen mit den Beinen auf, wo er endlich feinen Gi gab. Der harte Mann hatte aber doch seine Henker besiegt. Die sch Marter konnte ihm keinen Schrei entlocken, nur die berühmten Bo er stets wiederholt: "Herr, erbarme dich meiner; warum zerbrecht zerknicktes Rohr!" Die Leiche wurde nach einigen Tagen abgenom ein Gewölbe der Rennbahn geworfen, endlich neben dem Klofter ( beigesett.

Die Herrschaft des alten Geschlechtes der Komnenen war also denkbar entsetzlichsten Weise zu Ende gegangen. Die unter Blut und (eröffnete Regierung des Hauses Angelos sollte binnen erstaunlich

Beit auch das alte Reich der Rhomäer in hoffnungsloses Verderben treiben. Die neue Dynastie, deren dermalige Repräsentanten hinter den Komnenen an Geift und Kraft unendlich weit zurückblieben, hing mit der Familie des großen Alexios I. nicht nur durch Heirathen in neuerer Zeit, sondern auch genea= logisch nahe zusammen. Der Ahnherr dieser neuen Familie des hohen Reichs= abels war ein Ebelmann aus dem kleinasiatischen Philadelphia, Constantin Angelos, den Alexios I. mit seiner Tochter Theodora vermählt hatte. Entel dieses Angelos war nun eben der neue Kaiser Isaak, der schnell genug ben Rhomäern zeigte, daß er wahrlich nicht zum Retter des sinkenden Reiches von der Geschichte berufen war. Der neue Kaiser, der bei seiner Thron= besteigung etwa 30 Jahre zählte, besaß freilich die Bildung des hohen griechischen Abels und war auch den stolzen Traditionen des Komnenenhauses keineswegs fremd. Aber nur die alte Kunst ihrer Diplomatie, leider in ihrer häßlichsten Gestalt, wußte er zu handhaben, und von der stolzen Kraft und Ritterlichkeit seiner Vorgänger war auf diesen schwachen, mittelmäßig be= gabten und dabei doch hochmüthigen Menschen nichts übergegangen. nächst allerdings nach dem Austoben der Revolution war Alles froh, der furchtbaren Herrschaft des Andronikos entledigt zu sein, und noch froher, als einem General des neuen Kaisers gelang, den furchtbaren Stoß der Nor= mannen unschädlich zu machen, beren Geschwader bereits in ben Gewässern bon Constantinopel mit gewohnter Kecheit ihre Flagge entfalteten.

Raiser Isaak war verständig genug, dem besten Offizier, den das Reich damals befaß, dem General Alexios Branas, den Oberbefehl über die driften ber Residenz und dem Thal der Marita vertheilten Heerhaufen zu übertragen. Und dieser verstand es vortrefflich, die Fehler der Rormannen benuten, die nicht nur durch ihre Ausschweifungen in Thessalonich demoralifirt und durch eine aus dem Genuß massenhafter Weintrauben entstandene Lagerseuche decimirt, sondern auch von sehr unzeitiger Verachtung der Wehr= traft des Reiches erfüllt waren. Ein rascher Vorstoß gegen die sorglosen Borposten des Feindes bei Mospnopolis brachte ihm den ersten Sieg ein. Und am 7. November 1185 kam es in der Nähe von Amphipolis bei Demetrita zu einer entscheibenden Schlacht, in welcher das Hauptheer der Rormannen vollständig geschlagen, der Prätendent Alexios, die Grafen Aldoino und Acerra und 4000 Mann gefangen genommen wurden, welche letztere dum Theil griechische Dienste nahmen, zum Theil durch die gewissenlose Rachsucht Faaks dem Hungertode preisgegeben worden sind. Der Rest des sicilischen Heeres wich in wilder Flucht nach Thessalonich zurück. Da auch Diese Stadt nicht mehr zu halten war, so flüchteten die völlig entmuthigten Solbaten theils auf dem Landwege nach Dyrrhachion, theils auf die schnell aus der Propontis zurückgekehrte Flotte. Im Frühjahr 1186 befanden sich nur noch Operhachion und die ionischen Inseln in sicilischen Händen und zwar als Lehen des Admirals Margaritone. Auch Dyrrhachion und (bis 1191) auch Korfu hat der lettere freiwillig wieder aufgegeben, und nur die Inseln Rephallenia und Zaknuthos (sammt den kleineren Gilanden) be es war dieses neben Cypern das zweite Stück des Reiches, welch wieder in den Besit der griechischen Kaiser zurückgekehrt ist.

Sehr unheilvolle Früchte bagegen entwickelten sich durch Isaak heit aus dem sonst glücklichen Versuch, auf einer anderen Stelle des drohenden Verlusten zu steuern. König Bela III. von Ungarn nämlich (hatte die schlimmen Zustände des Reiches nach Manuels Tode zu Vortheil benutt. Als er (1183) vernahm, daß seine Schwägerin, die SWittwe Maria, auf Andronikos' Besehl so schändlich ermordet word schlug er los, eroberte das griechische Dalmatien, das er auch ge Venetianer zu behaupten wußte, und drang dann in Bulgarien dis Ivor. Der Tod des Andronikos machte es möglich, hier schneil zum zu kommen, den Isaak durch die Vermählung mit der erst zehnjährigen Belas, der Prinzessin Margaretha, besiegelte. Aber gerade diese sollte wider Erwarten den Anlaß zu einer schweren, für die Rhomäer gefährlichen Katastrophe geben.

Für Kaiser Jsaak ist neben anbern schlimmen Eigenschaften namen charakteristisch gewesen, daß er seine fürstliche Stellung ganz wesentlich eine bequeme Handhabe zu Amusements jeder Art betrachtete und m liebe nur dem repräsentirenden Theile der kaiserlichen Aufgabe sich 1 Jsaak liebte trot seiner Bigotterie ein üppiges und lustiges Hofleber sich gern öffentlich in prachtvollen Staatskleidern, und war von einer Bauwuth erfüllt, die sich leider viel weniger in der Anlage von Hos und ähnlichen milben Stiftungen, als in der Errichtung ganz unnütz Prunkbauten in Constantinopel austobte. Darunter mußten nun bi vinzen schwer leiben. Es war nicht das Schlimmste, daß Isaak nach ' römischer Machthaber verschiedene Theile des Reiches, namentlich Gr land, altberühmter, namentlich kirchlicher Kunstwerke, besonders ber ! und der Gemälde beraubte, um damit die Residenz neu zu schmücker er aber Alles, was unter Kaiser Manuel im Staatswesen mangell wesen war, ungehemmt wieder weiterwuchern und die nüplichen Ginric bes Andronikos eingehen ließ, so verbrauchte er ganz ungeheure Gel Und wie Isaak auf der einen Seite wieder anfing, die Reichsmünze schlechtern, so steigerte er auf ber andern bie Last ber Steuern ; bis dahin unbekannten Höhe. Da er natürlich auch der Unverschämt fiskalischen und der übrigen Reichsbeamten wieder freien Lauf ließ, ! jest für die Rhomäer ein jammervolles Zeitalter an, welches den Na Hauses Angelos in ihrer Geschichte für immer mit Schmach und bebeckt erscheinen läßt. Vor Allem wurde die Stimmung groß unter welcher selbst die alten Bölker des Reiches gegen eine Zertrun desselben und gegen Auflösung in selbständige Staaten, sei es felb fremder Herrschaft, nicht mehr viel einzuwenden hatten.

Und doch war Kaiser Jsaak schon 1186 durch eine schreckli

Zeit auch bas alte Reich ber Rhomäer in hoffnungsloses Verberben treiben. Die neue Dynastie, deren dermalige Repräsentanten hinter den Komnenen an Geist und Kraft unendlich weit zurücklieben, hing mit der Familie des großen Alexios I. nicht nur durch Heirathen in neuerer Zeit, sondern auch genea= logisch nahe zusammen. Der Ahnherr dieser neuen Familie des hohen Reichs= abels war ein Ebelmann aus dem kleinasiatischen Philadelphia, Constantin Angelos, den Alexios I. mit seiner Tochter Theodora vermählt hatte. Enkel dieses Angelos war nun eben der neue Raiser Isaak, der schnell genug den Rhomäern zeigte, daß er wahrlich nicht zum Retter des sinkenden Reiches von der Geschichte berufen war. Der neue Kaiser, der bei seiner Thron= besteigung etwa 30 Jahre zählte, besaß freilich die Bildung des hohen griechischen Abels und war auch den stolzen Traditionen des Komnenenhauses keineswegs fremb. Aber nur die alte Kunst ihrer Diplomatie, leider in ihrer häßlichsten Gestalt, wußte er zu handhaben, und von der stolzen Kraft und Ritterlichkeit seiner Vorgänger war auf diesen schwachen, mittelmäßig begabten und dabei doch hochmüthigen Menschen nichts übergegangen. nächst allerdings nach dem Austoben der Revolution war Alles froh, der furchtbaren Herrschaft des Andronikos entledigt zu sein, und noch froher, als es einem General des neuen Kaisers gelang, den furchtbaren Stoß der Nor= mannen unschädlich zu machen, beren Geschwader bereits in ben Gewässern von Constantinopel mit gewohnter Keckheit ihre Flagge entfalteten.

Raiser Isaak war verständig genug, dem besten Offizier, den das Reich damals besaß, dem General Alexios Branas, den Oberbefehl über die zwischen der Residenz und dem Thal der Marita vertheilten Heerhaufen zu übertragen. Und dieser verstand es vortrefflich, die Fehler der Normannen zu benuten, die nicht nur durch ihre Ausschweifungen in Thessalonich demoralisirt und durch eine aus dem Genuß massenhafter Weintrauben entstandene Lagerseuche becimirt, sondern auch von sehr unzeitiger Berachtung der Wehr= kraft des Reiches erfüllt waren. Ein rascher Vorstoß gegen die sorglosen Vorposten des Feindes bei Mospnopolis brachte ihm den ersten Sieg ein. Und am 7. November 1185 kam es in der Nähe von Amphipolis bei Demetrita zu einer entscheibenden Schlacht, in welcher das Hauptheer der Normannen vollständig geschlagen, der Prätendent Alexios, die Grafen Alboino und Acerra und 4000 Mann gefangen genommen wurden, welche letztere zum Theil griechische Dienste nahmen, zum Theil durch die gewissenlose Rachsucht Isaaks dem Hungertode preisgegeben worden sind. Der Rest des sicilischen Heeres wich in wilder Flucht nach Thessalonich zurück. diese Stadt nicht mehr zu halten war, so flüchteten die völlig entmuthigten Soldaten theils auf dem Landwege nach Dyrrhachion, theils auf die schnell aus der Propontis zurückgekehrte Flotte. Im Frühjahr 1186 befanden sich nur noch Dyrrhachion und die ionischen Juseln in sicilischen Händen und zwar als Lehen des Admirals Margaritone. Auch Dyrrhachion und (bis 1191) auch Korfu hat der lettere freiwillig wieder aufgegeben, und nur die Infeln

fähigen Kantakuzenos ersett und dieser den Kürzeren im Kampfe gez hatte, wurde der Held Alexios Branas an die Spipe der Rhomäer Mit gewaltigen Schlägen warf dieser die Bulgaren, Wlachen Rumanen nieder, ließ dann aber plötlich von diesen ab und ließ sich, ohnehin vermählt mit einer Nichte des Kaisers Manuel, — zu Abrian als Gegenkaiser ausrufen, während seine Anhänger sich ber Flotte mächtigten. Es schien wirklich, als sollte noch zu rechter Zeit wieber t einen tüchtigen Mann der unheilvollen Herrschaft dieses Angelos, der sich Repräsentant der göttlichen Allmacht, dem zu thun Alles erlaubt sei", se ließ, ein wohlverdientes Ende gemacht werden. Leider aber fand R Isaak eine völlig unverdiente Hilfe von Seiten eines jungen ausgezeichn italienischen Ritters aus dem Hause ber Markgrafen von Montferrat. alte Markgraf Wilhelm (VI.) II. "der Alte" hatte von Julitta von Dester (einer Stiefschwester des Staufers Konrad III.) vier Söhne. Rainerio (S. ? war in Constantinopel umgekommen, aber ber älteste Sohn Wilhelm III. ! nach Amalrichs von Jerusalem Tode (1173) sich zu Ende d. J. 1176 dem schwer bedrohten Palästina begeben, um als Gemahl der Prinz Sibylle beren jungem Bruder, Amalrichs Sohn Balduin IV. (1173—11 kräftig zur Seite zu stehen. Leiber war er nach wenigen Monaten gestor Alls aber der gefürchtete Held Saladin von Aegypten 1187 sich zu vernich dem Schlage gegen Guido von Lusignan, der als zweiter Gemahl Sibyl König von Jerusalem geworden war, anschickte, stand außer anderen auch alte Markgraf Wilhelm II. ihm gegenüber, der 1183 nach Palästina gezi Auch bessen helbenmüthiger Sohn Konrad hatte später die Reise der Levante angetreten, so daß die Herrschaft über Montferrat damals in Händen des letten Bruders, des ausgezeichneten Bonifacio II. blieb. Mart Konrad nun war in Constantinopel angelangt, hatte sich hier einige aufgehalten und sofort mit Isaaks schöner Schwester Theodora vermählt den Titel eines Casars erhalten. Dieser fühne Held rettete jest seinen ! lichen Schwager. Mit seinen italienischen Rittern, mit einem Warangenbatai und mit einer Anzahl rhomäischer, türkischer und georgischer Krieger rückt gegen Alexios Branas aus und hatte das unheilvolle Glück, bei bem er Busammentreffen den griechischen Feldherrn im Zweikampfe zu erlegen, wo die Gegner Isaaks natürlich sofort auseinanderstoben.

Da inzwischen in Constantinopel die Schreckenskunde eintraf, daß Sali in der Mordschlacht von Hattin am 5. Juli 1187 die sprischen Christen nichtend geschlagen, Konrads Vater gefangen genommen, und dann zu nischrecklichen Schlägen ausgeholt hatte, so eilte Konrad, der ohnehin mit Jerfallen war, nach Tyrus und zu neuen Heldenthaten, denen erst der Deines Assassinen (28. April 1192) ein Ziel steckte. Kaiser Isaak war 1. glücklich genug, die Gemahlin des bulgarischen "Czaren" gefangen nehmen dadurch die Bulgaren zum Abschlüß eines Wassenstellschaften zu kön

Unmittelbar nachher aber wurde die byzantinische Politik wieder

bas stärkte in Anspruch genommen burch ben neuen gewaltigen, biesmal vortresslich geseiteten Krenzzug, ben jett ber große beutsche Kaiser Friedrich Barbarossa zur Wiedergewinnung bes Reiches von Jerusalem nach der Levante zu sühren sich entschlossen hatte. Das gab zu höchst seltsamen politischen Comsbinationen Beranlassung. Wohl hatte Kaiser Friedrich im Dezember 1188 in Kürnberg mit einer griechischen Gesandtschaft in freundschaftlicher Weise zwedmäßige Beradredungen über den friedlichen Durchmarsch durch das Reich der Rhomäer getrossen, und dann zur Ueberwachung der Griechen eine Gesandtsschlichen Bischof, mehrere Grasen und hundert Ritter) nach Constantinopel vorausgeschickt. Inzwischen war doch das Wistrauen des griechischen Hoses gegen die Absichten der Abendländer seit 1182 so gewaltig, daß — während Klidsch-Arslan von Ikonion aus Furcht vor Saladin auf Seite Friedrichs stand, Isaat im Frühjahr 1189, als eben die Deutschen, 80,000 Mann Kern-



Bracteat mit bem Reiterbilbnif, bon Friebrich Barbaroffa

Appen, der griechischen Greuze sich näherten, ein förmliches Bündniß mit Saladin schloß, in welchem er den Moslemen eine Moschee in Constans stuppel einräumte und dem Marsch der Kreuzsahrer alle möglichen Hindernisse in bereiten versprach.

Bare nun Kaiser Friedrich ein Mann von dem Schlage Robert Guiskrobs, und nicht sest entschlossen gewesen, den Krieg gegen Saladin nicht ans
den Augen zu verlieren, so hätte dieser hochbedenkliche Schachzug Jaaks, der
in seiner albernen Ueberhebung noch dazu dem stolzen Stanser nur den Titel
eines "Großfürsten von Deutschland" zugestehen wollte, den Rhomäern höchst
eines "Großfürsten von Deutschland" zugestehen wollte, den Rhomäern höchst
eines "Großfürsten von Deutschland" zugestehen wollte, den Rhomäern höchst
eines "Großfürsten von Deutschland" zugestehen wollte, den Rhomäern höchst
eines "Großfürsten von Deutschland"
priedlich werden können. Friedrich aber, der bei seiner Antunft in Philiptepel (26. August 1189) durch armenische Kaussente ansereichend über die
keilde innere Lage des Reiches unterrichtet wurde, und nur zuzugreisen kauchte, num auf der Stelle die ihm angetragene Allianz der Serben und
dulgaren zu erhalten, beschränkte sich darauf, sich der unverhohlenen, aber
nicht einmal durch militärische Kraft und Energie genügend unterstützten Feind-

seligkeiten der Rhomäer schneidig zu erwehren, und nach einem siegreichen Geset bei Philippopel sich für den Winter in dem inneren Thrakien mit dem Haup quartier bei Adrianopel wie in einem eroberten Lande sestzusetzen. Energische militärischer und diplomatischer Druck auf Kaiser Isaak von Seiten de Deutschen erzielte endlich zu Anfang Februar 1190 den Abschluß eines Bertrages, der diesen endlich (22. bis 28. März 1190) den ungehinderte llebergang über den Hellespont bei Kallipolis (Gallipoli) ermöglichte. Nadaß seit dieser Zeit im Abendlande der Gedanke immer tieser Burzel schludaß ein großer Krieg zwischen Franken und Griechen ganz unausdleiblich sur daß auch jetzt noch die Griechen fortsuhren, den Deutschen hinterrügus dem Marsche über Philadelphia nach dem Seldschukenlande alle möglich hindernisse zu bereiten. Und doch sollte gerade die deutsche Krast den Griecken damals recht nützlich werden.

Die Schwäche bes Reiches seit Andronikos' Tode und die Roth, well der neue bulgarische Krieg den Rhomäern bereitete, war von den Sem schuken nicht unbenutzt geblieben. Kilidsch=Arzlan hatte namentlich 🖿 Thema "Thrakesion" arg ausrauben und nur durch Zahlung eines jährlice Tributes sich zum Frieden bestimmen lassen; was jedoch die Seldschum gar nicht abhielt, unter Umständen Prätendenten gegen Isaak ihre Unstützung zu leihen. Als aber 1190 Kaiser Friedrich Barbarossa ihr Gem betrat, fand er, daß sein Freund Kilidsch-Arslan II. († 1193) der Hen schaft entsagt und sein Reich unter seine zehn Söhne vertheilt hatte, = denen damals Autbeddin in Ikonion herrschte. Dieser aber hatte sich wie der Sache aller Moslemen zugewandt, eine Tochter Saladins geheirat und sofort den Krieg gegen die Deutschen eröffnet. Diese nun schlatmit furchtbarer Kraft zu, trieben die Selbschuken überall siegreich auseinan T eroberten am 7. Mai Philomelion, und haben bekanntlich am 18. Mai 12 die seldschukische Hauptmacht vor Ikonion aufs Haupt geschlagen und türkische Residenz mit Sturm genommen. Der Kreuzzug selbst freilich f auseinander, als nachher am 10. Juni Held Barbarossa in dem kilikische Flusse Sales bei Selenkia ertrank. Das erregte auch in Byzanz große Denn nun folgte auf Friedrich I. sein kühner, von ausgreifender Eroberungsplänen erfüllter Sohn Heinrich VI., der noch dazu seit 1184 mit der Erbin des sicilischen Normannenreiches, Prinzessin Constanz verlobt, und seit 1189, wo König Wilhelm II. starb, nun auch Erbe, wie Apuliens und Siciliens, so ber griechenfeindlichen Plane bes Hauses Saute ville geworden war. Dagegen sah man sich in Byzanz allerdings burch be deutschen Sieg bei Ikonion und durch die stete Uneinigkeit unter Rilibse Arslans Söhnen vorläufig auf dieser Seite außer bringender Gefahr.

So gehässig die Stellung Isaaks zu den Deutschen gewesen war, t klug ist er doch gewesen, sich mit den italienischen Kaufleuten wied auszusöhnen und nach Möglichkeit den fortglühenden Groll über die Blu scenen des Jahres 1182 zu beschwichtigen. Die schwierige Lage des Reich bas stärkste in Anspruch genommen durch den neuen gewaltigen, diesmal vortresslich geseiteten Kreuzzug, den jett der große deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa zur Wiedergewinnung des Reiches von Jerusalem nach der Levante zu führen sich entschlossen hatte. Das gab zu höchst seltsamen politischen Combinationen Beranlassung. Wohl hatte Kaiser Friedrich im Dezember 1188 in Rürnberg mit einer griechischen Gesandtschaft in freundschaftlicher Weise zwedmäßige Beradredungen über den friedlichen Durchmarsch durch das Reich der Rhomäer getrossen, und danu zur Ueberwachung der Griechen eine Gesandtschaft (einen Bischof, mehrers Grasen und hundert Kitter) nach Constantinopel vorausgeschickt. Inzwischen war doch das Mißtrauen des griechischen Hoses gegen die Absichten der Abendländer seit 1182 so gewaltig, daß — während Kilisschaft und Frühsahr 1189, als eben die Deutschen, 80,000 Mann Kerns



Bracteat mit bem Reiterbildnig bon Friebrich Barbaroffa.

truppen, der griechischen Grenze sich näherten, ein förmliches Bundniß mit Saladin schloß, in welchem er ben Moslemen eine Mojchee in Constanztinopel einraumte und dem Marsch der Kreuzsahrer alle möglichen hindernisse zu bereiten versprach

Wäre nun Kaiser Friedrich ein Mann von dem Schlage Robert Guistards, und nicht fest entschlossen gewesen, den Arieg gegen Saladin nicht aus den Augen zu verlieren, so hätte dieser hochbebenkliche Schachzug Isaats, der in seiner albernen Ueberhebung noch dazu dem stolzen Stauser nur den Titel eines "Großfürsten von Deutschland" zugestehen wollte, den Rhomäern höchst gefährlich werden können. Friedrich aber, der bei seiner Ankunft in Khilippopel (26. August 1189) durch armenische Kaussente ausreichend über die heillose innere Lage des Reiches unterrichtet wurde, und nur zuzugreisen brauchte, um auf der Stelle die ihm angetragene Allianz der Gerben und Bulgaren zu erhalten, beschränkte sich darauf, sich der unverhohlenen, aber nicht einmal durch militärische Kraft und Energie genügend unterstützten Feinds

seligkeiten der Rhomäer schneidig zu erwehren, und nach einem siegreichen Gest Bhilippopel sich für den Winter in dem inneren Thrakien mit dem Hau quartier bei Adrianopel wie in einem eroberten Lande sestzusezen. Energisc militärischer und diplomatischer Druck auf Kaiser Isaak von Seiten Deutschen erzielte endlich zu Ansang Februar 1190 den Abschluß eines Btrages, der diesen endlich (22. bis 28. März 1190) den ungehinder lebergang über den Helespont bei Kallipolis (Gallipoli) ermöglichte. Fdaß seit dieser Zeit im Abendlande der Gedanke immer tieser Wurzel schl daß ein großer Krieg zwischen Franken und Griechen ganz unausdleiblich Nur daß auch jeht noch die Griechen fortsuhren, den Deutschen hinterräauf dem Marsche über Philadelphia nach dem Seldschukenlande alle möglich hindernisse zu bereiten. Und doch sollte gerade die deutsche Kraft den Griespanals recht nützlich werden.

Die Schwäche des Reiches seit Andronikos' Tode und die Noth, we der neue bulgarische Krieg den Rhomäern bereitete, war von den Se schuken nicht unbenutzt geblieben. Kilibsch=Arglan hatte namentlich Thema "Thrakesion" arg ausrauben und nur durch Zahlung eines jährlä Tributes sich zum Frieden bestimmen lassen; was jedoch die Selbscha gar nicht abhielt, unter Umftänden Brätendenten gegen Isaak ihre Ux1 stützung zu leihen. Als aber 1190 Kaiser Friedrich Barbarossa ihr Ge betrat, fand er, daß sein Freund Kilidsch=Arelan II. († 1193) ber Di schaft entsagt und sein Reich unter seine zehn Söhne vertheilt hatte, t denen damals Rutbeddin in Ikonion herrschte. Dieser aber hatte sich wieb der Sache aller Moslemen zugewandt, eine Tochter Saladins geheirathe und sofort den Krieg gegen die Deutschen eröffnet. Diese nun schluge mit furchtbarer Kraft zu, trieben die Selbschuken überall siegreich auseinander eroberten am 7. Mai Philomelion, und haben bekanntlich am 18. Mai 1190 die seldschutische Hauptmacht vor Ikonion aufs Haupt geschlagen und bie türkische Residenz mit Sturm genommen. Der Kreuzzug selbst freilich sie auseinander, als nachher am 10. Juni Held Barbarossa in dem kilikischen Flusse Sales bei Seleukia ertrank. Das erregte auch in Byzanz großen Schrecken. Denn nun folgte auf Friedrich I. sein kühner, von ausgreifenber Eroberungsplänen erfüllter Sohn Heinrich VI., der noch dazu seit 1184 mit der Erbin des sicilischen Normannenreiches, Prinzessin Constant verlobt, und seit 1189, wo König Wilhelm II. starb, nun auch Erbe, wi Apuliens und Siciliens, so ber griechenfeindlichen Plane bes Hauses bout ville geworden war. Dagegen sah man sich in Byzanz allerdings durch d deutschen Sieg bei Ikonion und durch die stete Uneinigkeit unter Rilids Arslans Söhnen vorläufig auf dieser Seite außer dringender Gefahr.

So gehässig die Stellung Jsaaks zu den Deutschen gewesen war, klug ist er doch gewesen, sich mit den italienischen Kaufleuten wie auszusöhnen und nach Möglichkeit den fortglühenden Groll über die BI seinen des Jahres 1182 zu beschwichtigen. Die schwierige Lage des Rei

mb ber Umstand, daß der Admiral Margaritone im Jahre 1186 eine starke priechische Flotte, die Chpern hatte zurückerobern sollen, in Verbindung mit dem damals mit Sicilien verbündeten cyprischen (S. 325) Usurpator zerstört, daburch den Corsaren im ägäischen Meere völlig freie Fahrt geschaffen hatte, bestimmte Isaak, zuerst im Februar 1187 mit Benedig sich wieder ju vertragen. Der Kaiser bestätigte ber Republik der Lagunen alle seit 1082 von seinen Vorgängern verliehenen Rechte, volle Handelsfreiheit im ganzen Reiche, und den Besitz eines Quartiers in der Residenz. (1189 erhielt der Bertrag noch einige Ergänzungen.) Zugleich wurde mit Benedig ein förm= ice Bundniß geschlossen, welches die Republik unter bestimmten Umstäuen zu starker Flottenhilfe verpflichtete, und dem Kaiser das Recht gab, im Rothfall auch die im Bereich des Propontis und der Seestraßen (damals amentlich von den Italienern nach einer Kirche am Bosporus zusammen St. Georgs: Arm" genannt) und bis Adrianopel, Abydos, Pega (Bigha) n Myfien und Philadelphia ansässigen Venetianer mit ihren Schiffen zu Bilfe u rusen. Zur Vertretung der Rechte Venedigs weilte fortan ein Prokurator 18 Haupt ihrer Colonie in Constantinopel. Auch mit den Pisanern wurde 192 und mit den Genuesen 1193 auf Grund erneuter Bestätigung ihrer Iten Privilegien wieder Frieden geschlossen.

Unheilbar blieb dafür die Wunde, welche der bulgarisch=wlachische lufftand damals dem Reiche schlug. Wahrscheinlich schon 1190 erlitt Isaak ersönlich bei dem thrakischen Beröa eine schwere Niederlage, in Folge deren ie Bulgaren nun auch Städte wie Varna, Anchialos, Nisch, Triaditsa, theils robern, theils vorübergehend heimsuchen und plündern konnten. Noch gelang im Jahre 1193, die Bulgaren hinter die Ruinen von Triaditsa zurück= udrängen und die Serben, die Stopje geplündert hatten, an der Morawa 418 Haupt zu schlagen, und zum Frieden zu nöthigen. Aber schon 1194 rangen die Bulgaren, Wlachen und Kumanen wieder tief in Thrakien ein ub schlugen den Kaiser empfindlich bei Arkadiopolis (jetzt Tschatal=Borgas). ts war bas um so unangenehmer, als gerade jett der stolze Staufer Deinrich VI., der endlich des Widerstandes der normännischen Nationalpartei Reister, also Herr von Sicilien geworden war, und die in Palermo als Wittwe des jungen Roger (Tankreds Sohn, S. 326) angetroffene reizende Frene, **Flaats Angelos eigene Tochter, zur Gewinnung politischer Rechte auf das** richische Reich als Braut für seinen Bruder Philipp (der sie zu Pfingsten 1197 wirklich heirathete) zurückbehalten hatte, ein Hilfsgesuch um Ueberlassung dentscher Krieger zwar erfüllte, aber daran unter harter Anklage der byzan= tinischen Politik seit Manuel den Anspruch knüpfte, daß er als römischer Raiser Tribut, Heeresfolge bei einem Krenzzuge, und als Erbe Wilhelms II. das griechische Land von Dyrrhachion bis Thessalonich erhalte!

In seiner damaligen Lage antwortete Isaak ausweichend. Die Verspandlungen aber sollte er nicht zu Ende führen. Noch einmal freilich hatte er mächtig gegen die Bulgaren gerüstet, auch mit König Bela von Ungarn,

der ihn schon 1194 unterstützte, eine durch die über Widdin operirent Magharen zu sekundirende, große Operation gegen die Insurgenten v Da geschah es, daß sein leiblicher, ihm hoch zu Dank verpfli teter, älterer Bruder Alexios, der von wilder Herrschsucht erfüllt war, allgemeine Unzufriedenheit des Volkes, des Adels, der Kirche und der Trupp gegen das elende Regiment Isaaks benutzte, um die Krone an sich zu reiß Ffaak war im März 1195 mit der Armee nach dem Thale der Mari ausgerückt; das Lager stand zu Kypsela. Da benutte Alexios die Abwef heit seines Bruders auf einer Jagdpartie, um sich mit Hilse einer Angvornehmer Männer, die ihn damals noch für besser zur Herrschaft befät hielten, sich bes kaiserlichen Beltes zu bemächtigen und unter Zustimmung Armee als Kaiser proklamiren zu lassen, 10. April 1195. Isaak wie auf der Flucht in Makri (Stageiros) eingeholt und geblendet, und dann seinem damals zwölfjährigen Sohne Alexios (aus einer ersten Ehe) in C stantinopel als Staatsgefangener in dem unter dem Namen des Diplokiore bekannten Balast eingesperrt.

Der glückliche Verbrecher nahm als Kaiser ben Namen Alexios III. und schmudte sich mit bem stolzen Eponym "Komnenos", um so gleichs in aller Form von der mit Recht gering geachteten Familie Angelos Leider nur besaß auch er nichts von der Kraft und Größe 1 alten edlen Hauses von Kastamona. Dieser dritte Alexios war vielmehr sein Bruder Jjaak hauptsächlich nur in äußerlichen Dingen überlegen. stattliche und würdevolle Erscheinung, immerhin besser begabt und erzoge als Isaak, besaß er eine fesselnde Liebenswürdigkeit, die längere Zeit Bie mit seinen Schwächen versöhnt hat. Ein scharfer Beurtheiler unter seinen gri chischen Zeitgenossen rühmt ihm nach, daß er als Kaiser leicht zugänglie gewesen sei, Widerspruch ertragen, und mit Ausnahme des an Isaak ver übten Verbrechens keinerlei Gewaltthat verübt, keine Blendungen und Ber stümmlungen befohlen habe. Dagegen ließ seine Staatsleitung mehr al zu viel vermissen. Die an Isaak verübte Frevelthat, die ihn weit mehr nod im Abendlande als bei den Rhomäern zu einem Gegenstand tiefen Abschen gemacht hat, nagte doch andauernd an seinem Gewissen. Und er fand nich die Kraft, sie durch tüchtige Regierung einigermaßen zu sühnen. Rur b bald erkannten die Männer, die ihm zum Purpur verholfen hatten, ba dieser "Pseudo-Komnene" mindestens ebenso schlaff und sorglos war, wie sei Vorgänger, und daß er weder als Feldherr noch als Staatsmann der schwi rigen Zeitlage irgendwie gewachsen sich zeigte. Die Bölker aber des Reich fanden, daß der Wechsel in der Herrschaft die wüste, gedankenlose und leis sinnige Verschwendung des Hofes durchaus nicht zum Stillstand gebro Vielmehr nahm der Verfall der Wehrkraft des Reiches, die Ras gier der Statthalter und der Finanzbeamten, und nun auch die Erlahmt ber zusammenhaltenden Kräfte des Reiches in gefahrdrohender Beise to Unglücklicherweise wurden auch die Talente der schönen und rei

begabten Raiferin Cuphrofpne Dutana, welche bei ihrem ftarten Ginfluß auf Alerios die Mangel ihres Gatten fonft wohl zu erganzen vermocht hatte, durch ihr excentrisches theatralisches Wesen und ihre Thorheiten für bas Reich nuplos. Diese stolze, fühne und überaus ehrgeizige Tochter bes Hauses Kamateros war allerbings der Führung der Geschäfte recht wohl gewachsen and faumte auch nicht, in allen Staatsfragen ihren Ginfluß zur Geltung gu bringen, wobei ihr, wie es beißt, eine fascinirende Liebenswürdigkeit fehr gu Statten tam. Leider aber gahlten wirkliche hobeit ber Seele und eine wahrhaft fürftliche Auffassung ihres Berufes nicht zu ben Gigenschaften ber iconen Raiferin. Egoistifc, eitel und pruntfuchtig wie fie war, half ihr grenzenlofer Lurus zu wachsenber Bermirrung ber Finangen erfolgreich mitwirken; und biefe fubne und elegante Reiterin und Sagerin hielt leiber auch nuter Umftanden so wenig auf ihre weibliche Ehre, daß einmal selbst ber ichlaffe Alegios wuthend bazwischen schlug, einen ihrer Liebhaber töbten, Die Schuldige aber nach einem Klofter am Bosporus abführen ließ. Nur baft er fie bann boch nicht entbehren tonnte und icon nach fechemonatlicher Claufur wieder an ben Sof berief.





Wirmunge des Julul-Arslan, Jürften von Diarbelt, vom Jahre 1198, dem Todesjahre Salabins bit der Barberfeite vier Klageweiber, die Salabins Tod beweinen Auf der Rückleite nur Schrift, in kindle keht der Rame des Chalifen: "der Jman Ennafir-liddin, Jürft der Gläubigen" Am Rande der Progeherrn und das Katum: "das Schwert der Religion, der König von Diarbelt Julul-Bilden, Sohn des J. Gazi. Sohnes des Ortol. Im Jahre 589". Las Jahr 589 der Flucht entspricht dem Rahre 1193.

Bährend unter so schlassem Regiment bes Hauses Angelos bei wachsensten Bachtlosigkeit namentlich der Großen des Reiches alle Verhältnisse im Inneren täglich morscher sich gestalteten, zeigte sich die Reichepolitit auch nach ansen hin immer traftloser. Die gewaltige Gesahr freisich, die von den behenstaufen her drohte, zog ohne des Alexios Verdienst unerwartet schnell den der Wi. an Isaat Angelos gestellt hatte. Der Sturz dieses sehteren Kaisers, nicht minder der Tod des großen Saladin (am 3. März 1193) und die Schodzung des Hauses Ejjub durch die Theilung seines Reiches und den 1194 anhebenden Zwiespalt unter seinen Erben (17 Söhne und ein Bruder) seinen für einen neuen deutschen Kreuzzug, der an dem Reiche der Rhosmer nach Heinrichs Absicht nicht ebenso resativ harmlos wie der des alten

Dergberg, Bigantiner unb Demanen.

Barbarossa vorübergehen sollte, sehr günstige Aussichten zu bieten. gulirung der deutschen Geschäfte begab sich Heinrich im Herbst 1 Italien, und zu Weihnachten bieses Jahres erschienen seine Bot Constantinopel und zwangen dem erschreckten Alexios durch ihr bar treten die Genehmigung aller Forderungen ab, welche der stolze Westens an ihn stellte. Nur der auf 50 Centenarien Goldes jährliche Tribut wurde nachher durch die diplomatische Gewan griechischen Gesandten Eumathios Philokales auf 16 Centenarien Tropbem war die Lage der Griechen eine sehr gefährdete, wenn es zu einem Conflitt mit bem Staufer tam. Denn auf Bunbesgeno Allegios damals durchaus nicht mehr zählen. Ganz abgeseher Gegnerschaft der Wlachen und Bulgaren, so war Genua zur inneren Zwist und durch unglücklichen Krieg mit Pisa tief ernieb Pisaner standen seit 1190 ganz auf beutscher Seite. Was aber anging, so war hier bereits der Mann am Ruber, den die Gesc Berstörer des alten Reiches der Constantiner ausersehen hatte. 1. Januar 1193 stand ber jett 84 jährige Enrico Dandolo an der Republik der Lagunen; der größte Staatsmann seiner Bater trot seines Alters und seiner halben Blindheit noch immer voller ein energischer Soldat und ausgezeichneter Admiral, der sich se tüchtige auswärtige Politik und treffliche Regierung bas volle Zutre Mitbürger erwarb. Glückliche Kämpfe der venetianischen Flotte mi nischen im Jahre 1196, benen erst ber auf Heinrichs VI. B schlossene Friede von Rialto (1. September) ein Ende machte, h dem stolzen Staufer so sehr imponirt, daß dieser am 6. Juni Republik in höchst gewinnender Form alle Privilegien bestätigte, 1 selbe seinen Borgängern verdankte. Inzwischen hatte Kaiser Algerade den Venetianern gegenüber erhebliche politische Fehler gem Gegensate zu der klugen italienischen Politik seines Bruders hat Usurpator, der nur für Pisa persönliche Sympathien nährte, wiebe tühlen und ablehnenden Haltung gegenüber den Venetianern ge noch im Frühling b. J. 1196 nach einem großen Siege der Venet die Pisaner im St. Georgssund bei Abydos eine Zeit lang gezau die bisher von Jaak gewährten Privilegien zu bestätigen. Was wenn hernach gerade Dandolo seinerseits Anstand nahm, dem Usu Busage einer vertragsmäßigen Unterstützung (S. 335) gegen die Bei so gespannter Lage der Dinge begreift sich die wil der Rhomäer, als endlich tief im Herbst die große Botschaft nad tinopel gelangte, daß der furchtbare Deutsche, dessen Hauptarmee v her zu Wasser bereits (tief im September 1197) in Atton in eingetroffen war, am 28. September besselben Jahres, erst 32 3a! Messina das Ziel seines Lebens erreicht hatte. Ganz besonders aber war man in Constantinopel darüber, daß noch kein Golbstück b

ventschen Tributes, — den Alexios III. bei der wüthenden Erbitterung des Bolkes wegen der Aussicht auf eine neue außerordentliche Steuer, beziehentlich "freiwillige Zwangsanleihe" zu solchem Zwecke (das Alemanikon genannt) mühsam durch Plünderung der Gräber und Denkmäler früherer Kaiser sammelte, — in deutsche Hände gelangt war.

Alexios III., der sich damals nicht träumen ließ, daß troß Heinrichs Ableben nichtsdestoweniger ein Kreuzzug für ihn und für sein Reich verhängenisvoll werden sollte, vermochte aber mit seinen Mitteln nach keiner Richetung mehr das Ansehen und die Interessen seiner Khomäer wirksam zu schützen. Er mußte es stillschweigend mit ansehen, daß die Flotten der italienischen Seemächte ihre Fehden in seinen Gewässern aussochten. Hatten doch der Groß-Admiral Michael Stryphnos, der Gemahl einer Schwester der Kaisserin, und der Viceadmiral Giovanni Stirione, ein Calabrese, früher ein gesürchteter Corsax, in wirklich naiver Unverschämtheit mit den Vorräthen des großen Arsenals der kaiserlichen Marine einen schwunghaften Handel zum Vortheil ihrer Privatkasse eröffnet, und schrieb doch die erbitterte öffentsliche Meinung dem Kaiser persönlich die schmachvollste Mitschuld zu bei Viratenstreichen, deren sich kaiserliche Seeossiziere schuldig machten, während die Gewässer des Reiches von fremden Corsaren wimmelten.

Unter solchen Umständen, bei solcher Desorganisation am Hofe und in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes spielte natürlich das Reich in Asien gegenüber den Seldschuken, in Europa gegenüber den Wlachen und Bul= garen eine überaus elende Rolle. Zum Glück für das griechische Reich war damals die Kraft der kleinasiatischen Seldschuken durch die Auflösung des Reiches von Ikonion in zahlreiche, von den vielen Söhnen des zweiten Kilidsch= Arslan beherrschte Theilfürstenthümer und durch deren Zwistigkeiten wesent= lich geschwächt. Tropdem vermochte Alexios III. auch mit der schwächeren Kraft einzelner dieser Emirs nicht fertig zu werden. Der Emir Moëdbin (Mohieddin) von Angora (Ankyra), der bald nach Isaaks Sturze in Paphla= gonien eingefallen war, konnte nach achtzehnmonatlicher Kriegführung nur burch reiche Geschenke an Geld und kostbaren Seidenstoffen aus Theben, und durch die Zusage eines jährlichen Tributs i. J. 1197 zur Einstellung der Feindseligkeiten bestimmt werden. Die Fehde dagegen, welche aus sehr geringfügigen Anlässen i. J. 1198 zwischen Alexios und dem seit 1193 regierenden Sultan Gajaseddin Kaithosru I. von Ikonion sich entzündete, hatte schlimmere Folgen, als nur eine flüchtige türkische Verheerung des phrygi= ichen Mäanderthales. Der kluge Sultan nämlich siedelte zahlreiche griechische Gefangene unter so günstigen Bedingungen in Philomelion an, daß die afiatischen Rhomäer, durch den sinnlosen Steuerdruck des Hauses Angelos erschöpft und erbittert, anfingen in Massen ihre Heimath zu verlassen und unter die jett im Vergleich zu früher viel erträglicher gewordene Herrschaft der Seldschuken zu treten. Als nachher aber des Sultans Bruder, der Emir Rokneddin von Tokat, i. J. 1200 ben Sultan vertrieben und die Rhomäer zur Zahlung eines Tributs gezwungen hatte, war Alexios wer stens klug genug, dem flüchtigen Kaikhosru in Constantinopel höchst gü Aufnahme zu gewähren, seine persönliche Freundschaft zu gewinnen, und nach Rokneddins Tode (1203) in Stand zu setzen, seiner alten Herrschaft wieder zu bemächtigen.

Viel bösartigere Feinde der Rhomäer als die Seldschuken waren dage bamals die Wlachen und Bulgaren; und auf dieser Seite nahmen Schwierigkeiten des Reiches, bei dessen innerer Auflösung die bulgarise Machthaber andauernd die Hand im Spiele hatten, unablässig zu. Alexios! hatte im Jahre 1195 den durch seinen Bruder Jsaak vorbereiteten gro Feldzug (S. 336) gegen diese Feinde nicht fortgesetzt, dadurch aber t kühnen bulgarischen Czaren Asen (S. 331), der nur unter unmöglichen! dingungen Frieden schließen wollte, die Chancen in die Hand gegeben, einem bulgarischen und kumanischen Heere siegreich bis in die Gegend 1 Serrä und Amphipolis vorzudringen. Da geschah es, daß der mächtige t garische Häuptling Ivanko, ber selbst nach ber Herrschaft über die Bulga trachtete, im J. 1196 in einer Nacht ben Czaren Asen bei einem leit schaftlichen Streite im Schloß zu Ternovo niederhieb, und nun als Czar c trat. Aber vor den Angriffen des zur Rache aus seinen Besitzungen Preslav und Provaton anrudenben Peter, Ajens Bruber (S. 332), vermo Jvanko sich nicht zu behaupten. Er rettete sich zu den Rhomäern, de Hilfe er erbeten hatte, zunächst zu den Truppen des (Protostrators ob Marschalls Manuel Kamphes (Neffen des Alexios III.), und Peter erg in Ternovo die Zügel der Regierung. Und als auch dieser nach Jahresf durch Mörderhand fiel, gewann ber gefährlichste Feind, den die Griechen dem schrecklichen Krum gehabt haben, die Herrschaft. Es war der jung ber brei Schischmaniben, Johannes ober Johanischa, (auch Ralojan 1 Johannites genannt), der seit 1188 (S. 332) als Geisel in Constantino gelebt, durch Kaiser Jsaak die Stellung als Oberaufseher der kaiserlichen C stüte erhalten, neuerdings aber die Flucht nach Bulgarien ergriffen ba Dieser neue Czar der Bulgaren war ein tapferer und geschickter Solbat t schlauer Politiker, der ebensowohl die Bogomilen zu gewinnen, wie die 28 nach Rom zu finden verstand. Aber die Rhomäer wie die Lateiner lern ihn auch als einen Bluthund von der schenflichsten Sorte kennen, der 1 keiner Grausamkeit zurüchschreckte. Ein Tobseind der Griechen, hatte sich S lojan es zur Lebensaufgabe gemacht, als "Rhomäerschlächter" die furchtbar Thaten des zweiten Basilios an bessen Epigonen zu rächen. Daher schloß sich immer inniger an die mordlustigen Kumanen an, heirathete die Toch eines ihrer Häuptlinge, und zog immer größere Haufen biefes Bolkes ber zur Mitwirfung bei seinen Blutthaten, Räubereien und Mordbrennerei mit denen er nunmehr mit schrecklicher Rastlosigkeit Thrakien und Makedonheimsuchte, während er, der "frommste Czar der Bulgaren", zugleich mit Be liebe die Reliquien griechischer Heiligen stahl und nach seiner Residenz entführ

Die soldatische Kraft der Rhomäer allein war nicht mehr stark genug, um unter einem Alexios III. diesem Menschen erfolgreich widerstehen zu Jene Bulgaren aber, die mit ihnen gegen Kalojan fochten, waren oft nur sehr zweideutige und gefährliche Helfer. Jvanko, (nunmehr Alexios geheißen,) der jett reiche Geschenke und die Hand einer kaiserlichen Prinzessin, Theodora, erhalten hatte, hütete allerdings 1197 bis 1200 mit seiner Gefolgschaft von Philippopolis aus nicht ohne Erfolg bas westliche Balkan= gebiet. Dagegen fiel ein naher Berwandter des Kalojan, der Fürst Dobromir Strez ober Stregan, von den Griechen Chryses oder Chrisos genannt, der bisher den Rhomäern treu geblieben war und das Grenzkommando zu Strumiza geführt hatte, 1199 mit serbischer Hilse vom Reiche ab und bot in seiner unüberwindlichen Stellung zu (Prosek) Prosakon in den Hochlandschaften des oberen und mittleren Bardar allen Angriffen des Kaisers Alexios III. Trop. Da in derselben Zeit Czar Kalojan trop aller Anstrengungen des Generals Theodor Branas, — eines der namhaftesten griechischen Barone dieser Zeit, der auch die französische Prinzessin Agnes, die jungfräuliche Wittwe der bei= den letten Komnenen (S. 324) zur Frau genommen hatte, erobernd bis Tzurulon vordrang, so mußte der armselige Alexios sich mit Strez ver= Es geschah in einer für die Sündenwirthschaft dieser zusammen= sinkenden Gesellschaft frappant charakteristischen Weise. Nicht nur behielt Pan Strez das von ihm behauptete Gebiet als Lehen, sondern gewann auch die Dand einer vornehmen griechischen Dame, der Tochter des Marschalls Kanny= bes. Daran aber nahm die Politik dieser Tage keinen Anstoß, daß der **Pan schon eine Frau hatte, und daß auch seine neue Braut erst von einem** ersten Gatten geschieden werden mußte. Die griechischen Damen der höchsten Gesellschaft gingen eben in dieser Zeit in ähnlicher Weise von Hand zu Hand, wie einst die Töchter des römischen Adels in den letzten Jahrzehnten der Republik und unter den Juliern und Claudiern.

Das Borbild bes Pan Strez lockte gleich nachher den Prinzen Jvanko dur Rachahmung. Er erklärte sich in Philippopolis für unabhängig, bot dem Garen Kalojan die Hand, nahm den Marschall Kamykes nach einem glücklichen Gesecht gesangen, und lieserte ihn an Kalojan aus. Dann drang er in das Nestosthal ein, zog die gräcisirten Slawen von Mospnopolis bis Kantheia, vom Gebirge Pangäon bis Abdera an sich, und verübte wilde Thaten in dem Smolenischen Thema (in der Rhodope). Diesmal war es nur tücksche Arglist, oder vielmehr brutaler Eidbruch, mit dessen Hosporus gelocken Jvanko (1200) unschädlich zu machen vermochte. Gegen Kalojan blieben des Kaisers Wassen unwirksam. Dieser Machthaber war ungehindert bis zur Rhodope vorgedrungen, und erstürmte nachher am 24. März 1201 das durch die dort wohnenden Abendländer tapser vertheidigte Varna; die Gesangenen ließ der bulgarische Mörder lebendig begraben. Und schon war ein neuer Ausstand im Gange. Umsonst hatte Kamykes den kaisersichen

Oheim beschworen, ihn aus der bulgarischen Haft zu lösen; der Kaiser seiner ewigen Geldnoth hatte seines Neffen Güter bei Laodikeia okkupirt 1 scheute die Herausgabe. Da endlich zahlte der Pan Strez für Schwiegervater zwei Centner Goldes als Lösegeld, und Kamppes nach Prosakon entlassen. Alls nun aber der Kaiser sich weigerte, dieses C zu ersetzen, griffen Strez und Kamptes vereint zu den Waffen. Truppen überschwemmten Pelagonia (im westlichen Makedonien), besetzten Stadt Prilep, und drangen tief in Thessalien vor, während gleichzeitig S ridonakes, der neue Stratege des Smolenischen Themas, sich empörte. D mal aber trugen es die Waffen und die Diplomatie des Hofes davon. "Despotes" (Fürst) Alexios Paläologos, der seit dem 23. Februar 1200 mit Raisers Tochter Irene vermählt war, warf die Smolenische Empörung nie Und während Ramppes in Thessalien keine Fortschritte zu machen t mochte, ließ sich Streg durch die ihm angebotene Hand der Prinzessin Te dora, die bisher Jvankos Frau gewesen war, bestimmen, mit Alexios sei Frieden zu machen, den Kamppes fallen zu lassen, und sich auf Prosc zu beschränken.

Alexios III. glaubte aufathmen zu können, als auch der Jar Kaloj der sich seit 1200 theils durch die Magyaren unmittelbar bedroht, the seine kumanischen Verbündeten durch die Angrisse des russischen Großfür Roman von Halitsch auf die Moldau stark gesährdet sah, i. J. 1201 el salls zum Frieden entschloß. Freilich war das Reich der Rhomäer durch schwer geschädigt. Denn nunmehr gebot der blutige Bulgare von Belz dis zur unteren Marika und dis Agathopolis am Pontus; und vom Oder Donau dis zum oberen Vardar. Belgrad, Branitschewo und Nisch, auch Stopje und Velbuzd mit ihren Bisthümern gehörten zu seinem Rei

Wäre nur der schimpfliche Frieden für die Rhomäer etwas mehr wesen, als eine flüchtige Waffenruhe! Wären nur die Elemente der 3 setzung nicht unaufhörlich weiter thätig gewesen! So aber mußte die S bes Reiches, wie sie zwanzig Jahre nach Manuel Komnenos' Tobe sich t stellte, als wahrhaft entsetzlich gelten. Nicht davon zu reden, daß neben großen Empörungen, deren wir gedacht, noch mehrere andere minder deutende, namentlich in Asien, die Ruhe des Reiches und den ohnehin sc stark im Sinken begriffenen Wohlstand ber Einwohner erschütterten: so ge uns alle Berichte aus dieser Zeit nur Kunde von den furchtbaren Wirkun unaufhörlicher fiskalischer Raubwirthschaft, auch in so friedlichen Provinz wie namentlich Griechenland, wo namentlich Athen tief heruntergekomr war; und weiter von der immer stärker hervortretenden Reigung der gro! Barone oder "Archonten" des Reiches, auf Kosten der Reichseinheit mögli Die Besitzungen vieler großer Abelsfamil selbständig sich zu stellen. waren parallel mit den Gütern verschiedener Glieder des Raiserhauses wahren Latifundien nach der schlimmen Art des ausgehenden weströmisch Reiches angeschwollen. Die Güter ber Prinzessin Frene in Epirus, !

Raiserin Euphrosyne im süblichen Thessalien, die Besitzungen der Familien Branas und Kantakuzenos im Norden, der Petraliphas in Aetolien, der Meliffenos in Phokis und Messenien, der Chamaretos in Lakonien glichen tleinen Provinzen. Und während in verschiedenen, namentlich altgriechischen Städten die großen Familien der städtischen, der municipalen "Geschlechter" ober "Archonten" sich ganz nach italienischer Art unter einander befehdeten, war der Feudalismus oder das Lehnswesen nach fränkischer Art immer fühl= barer in das Reich eingebrungen und förderte, vom Hofe aus unbesonnen genug begünstigt, thatsächlich die partikularistische Zersetzung des Reiches. Auf der einen Seite nämlich hatte man nicht mehr die Kraft, dem Streben ehrgeiziger Statthalter entlegener Provinzen ernstlich zu wehren, die nach Erblickeit ihrer Stellung in ihren Familien drängten. So besonders in Trapezunt, wo selbst die Komnenen Mühe gehabt hatten, dieser Richtung mit Erfolg zu begegnen. Auf der andern Seite buldete man namentlich unter den Angelos die ausgreifende Politik großer provinzieller Machthaber, die doch nur auf die Ausbildung von Staaten im Staate abzielen konnte; für Griechenland hat vor allen die Familie Sguros zu Nauplion im Peloponnes damals eine unheilvolle Bedeutung gewonnen. In aller Form end: lich scheint unter den Angelos die Praxis des Lehnswesens nach fränkischer Beise auf der Insel Kreta Eingang gefunden zu haben.

Allen solchen heillosen Verhältnissen gegenüber stand nun der unselige Ujurpator Alexios III., der aus dem gesammten alten Arsenal byzantinischer Racht nur noch über seinen Schatz, über die immer weniger durch Kraft, Nachdruck und große Ziele geadelte List, und über einige alte gute diplo= matische Traditionen verfügte. Während er aber durch die Gicht geplagt wurde und sich wiederholt durch schweres Leiden gelähmt fand, ohne daß darum doch der ausgezeichnetste seiner Schwiegersöhne, der junge treffliche Groß= domestikos Theodor Laskaris (seit dem 23. Februar 1200 mit Prinzessin Anna vermählt,) seine reiche Kraft zum Vortheil des Reiches hätte entfalten bürsen, nahmen die Beziehungen zu dem Abendlande allmählich eine höchst bedrohliche Gestalt an. Allerios, der mit Unbehagen gesehen hatte, daß der bulgarische Czar Asen sich die Gunst der Ragusauer durch Gestattung voll= tommen freien Verkehrs in seinem Lande zu sichern wußte, hatte nur auf einem Punkte der flawischen Welt für einige Zeit nütliche Anknüpfungen gehabt, indem er (vgl. S. 307) sich zu der serbischen Dnuaftie der Neman= liben auf guten Fuß stellte. Seine schöne, üppige Tochter Eudokia wurde (S. 335) bei Gelegenheit des Friedensschlusses zwischen Kaiser Jsaak und den Serben die zweite Gemahlin des Königs Stefan I. Alls dieser (S. 307) nd 1195 auf den Athos als Mönch zurückzog, machte sein Sohn Stefan II., burch ihre Schönheit bezaubert, die jugendliche Stiefmutter zu seiner Gemahlin. Nach mehreren Jahren aber tam es zwischen Eudokia und ihrem Gemahl, der der schönen Griechin ehebrecherische Reigungen vorwarf, zu tödtlicher Verfeindung; sie wurde in rohester Weise verstoßen, und nur die Hilfe ihres Schwagers, des Herzogs Volkan (VII) von Chulm, machte es I völlig mittellosen Fürstin möglich, über Dyrrhachion nach Constantino zurückzukehren. Freilich war die serbische Allianz auch so schon sür Rhomäer werthlos geworden. Des magyarischen Königs Bela III. Sohn wild Machfolger nämlich, König Emerich (1196—1204), stellte um den Ausged des zwölsten Jahrhunderts die ältere Uebermacht der Magyaren über Serben wieder her, vertrieb den König Stefan II. und setzte dessen Won lingarn auch für den scheußlichen bulgarischen Kalojan höchst gefährt von Ungarn auch für den scheußlichen bulgarischen Kalojan höchst gefährt daher für die Rhomäer an sich sehr schwester. Aber Alexios III. persönt hatte von Emerich für sich nichts Gutes zu erwarten; denn dessen Synnythien gehörten nur seiner Schwester Margaretha, des blinden Isaak Gatt die jetzt zu einer der schönsten und anmuthigsten Frauen dieser Zeit erblüht weine jetzt zu einer der schönsten und anmuthigsten Frauen dieser Zeit erblüht weine

Die Schwäche ber hohenstaufischen Macht nach Heinrichs VI. Tol mochte Alexios III. immerhin als für sich sehr erwünscht ansehen; und gege eventuelle Ansprüche seiner Nichte Frene (S. 335), des deutschen König Philipp Gemahlin, hoffte er längere Zeit seinen Reffen Alexios, Faak Sohn (S. 336), ben er zu solchem Zwecke klüglich schonte, ausspielen zu tonnen. Bald aber sollte er zu seinem Schreden erkennen, bag gerabe jet: gegenüber der sinkenden Kraft und Leistungsfähigkeit der Rhomäer die an: scheinend unerschöpfliche Jugendfülle der romanischen und germanischen Ra: tionen immer neue Schaaren rustiger Helben in die Arena trieb, — unt was für die Rhomäer noch viel schlimmer war, daß Italien jest zwei Männer besaß, die in der Kunst der Diplomatie selbst die uralte Hochschult am Bosporus unendlich weit übertrafen. Neben dem alten Dandolo vor Benedig nämlich, der zum tiefen Unbehagen der Rhomäer noch immer nich sterben wollte, war seit dem 8. Januar 1198 in dem Kardinal Lothar Grafen von Segni, ein fühner, genialer Staatsmann mit der pabstliche Tiara geschmückt worden, der als Junocenz III. die alte Weltmacht de Römer in den Formen der damals modernen Theokratie wieder zur hart Wahrheit zu machen bemüht schien. Alexios III., der recht wohl wuk was bei der jetigen Lage der Dinge ein neuer großer Kreuzzug für Rhomäer zu bedeuten hatte, sah nur mit tiefem Unbehagen, daß der 💶 Rirchenfürst sofort wieder die mächtigen Mittel der römischen Kirche in wegung setzte, um die Welt des Westens für einen neuen großen Groberur zug nach der Levante zu entflammen. Noch fataler aber berührte Raiser, der einstweilen der Aufforderung des Pabstes, gegen die gläubigen zu ruften und ein Conzil zu Berhandlungen über bie Herstell! der "Einheit" der "Kirche" zu beschicken, auswich, (aber doch seit Ende 1 einen ständigen Gesandten des Pabstes in Constantinopel residiren ließ,) Beobachtung, daß man in Rom jett mit ganz andrer Klugheit und Ener als einst im neunten Jahrhundert, die intimen Beziehungen zu pflegen bachte, zu welchen ber bulgarische Czar bie Sand bot.

Ralojan nämlich hatte im Sinne seiner unversöhnlichen Feindschaft gegen die Griechen von Anfang an den Versuch gemacht, einen Rüchalt gegen die Byzantiner an Rom zu gewinnen, und hier seine blutige Krone gleich= sam legitimiren zu lassen. Dank der Wachsamkeit der griechischen Kommandanten an der Adria wurde es jedoch den bulgarischen Botschaftern unmög= lich, nach Italien zu gelangen. Inzwischen hatte doch der Pabst von den Absichten des Bulgaren gehört; und da es in Rom höchst zweckmäßig er= ichien, durch die Allianz mit Kalojan die Schismatiker vom Balkan her matt ju sețen, so schickte ber Pabst ben Erzpriester Domenico aus Brindisi i. J. 1199 nach Ternovo, und forberte ben Czaren brieflich auf, seine Ergebenheit an den heiligen Stuhl durch Thaten zu bekräftigen. Nun brachte der Bischof Blasius von Branitschewo Briefe des Czaren und des Erzbischofs Vasil von Ternovo nach Rom. Ersterer begehrte die Uebersendung der Krone; der lettere betheuerte gleich dem Czaren, daß er nichts sehnlicher wünsche, als sich von den schismatischen Griechen zu trennen und die bulgarische Kirche der pabstlichen zu unterwerfen; ein Kardinal möge nach Bulgarien kommen, um Joanischa zu krönen und die kirchliche Union zu vollziehen. Der darauf hin von Innocenz III. zu näherer Prüfung aller Verhältnisse in Bulgarien Ageordnete Kapellan Johann de Casemario erreichte erst tief im Jahre 1202 die bulgarische Residenz. Nun aber wurde Erzbischof Basil am 8. Septbr. 1202 mit dem Pallium bekleidet, zugleich auch die demselben untergeordneten Metropoliten von Belbuzd und Preslav geweiht. Der pähstliche Legat erbielt ein Chrysobull des Czaren, der dadurch sein Land "für alle Zeiten" unter die kirchliche Hoheit des Pabstes stellte. Doch bat der Czar, als der Legat m Begleitung des Bischofs Blasius nach Rom zurückehrte, daß die Kirche bon Ternovo ihren Oberhirten selbst wählen dürfe, der nur von Rom aus du bestätigen sein würde. Damit verband er reiche Geschenke und die dop= Pelte Bitte, einmal zwischen ihm und den Magyaren zu vermitteln, andrer= seits ihm einen Kardinal mit Krone, Scepter und Privileg zu schicken. Unter solchen Umständen bedachte Innocenz III. sich nicht weiter, im Frühjahr 1203 den Kardinal=Priester Leo von Santa Croce mit dem Diadem für Fonischa nach Ternovo zu senden, und den Erzbischof Basil als bulgarischen Primas zu bestätigen, der gleich seinen Nachfolgern die späteren bulgarischen Caren frönen sollte. Als aber Leo auf seiner Reise durch Ungarn die Burg Aubin bei Pantschevo an der Donau erreicht hatte, wurde er auf Befehl des Königs Emerich festgehalten und erst nach längeren Verhandlungen auf pabstliche Einsprache wieder freigegeben.

Am 7. November 1203 weihte Leo den Erzbischof Lasil in Ternovo dum Primas, — wie die Bulgaren es auslegten, zum Patriarchen von Bulskrien; ihm waren außer den schon genannten zwei Metropoliten noch die Bischöfe von Widdin, Branitschewo, Nisch und Stopje untergeordnet. Am 8. November krönte dann der Kardinal den bulgarischen Machthaber, twie der Pahst es wollte, zum König; der pfissige Kalojan hörte jedoch

darum nicht auf, sich als Czar zu bezeichnen, was nach der hochmüthig Auffassung dieses Mannes und seiner Anhänger mit Kaiser ober Imperate gleichbedeutend war. Außer dem königlichen Diadem erhielt Kalojan 🖚 Innocenz ein Scepter, und eine Fahne mit St. Peters Bilbe, wie an das Recht, Münzen mit seinem Bildniß zu prägen. Da die Unterwerfix: Serbiens durch den magnarischen König Emerich auch auf der bulgarisch Westseite der pähstlichen Macht die Pforten geöffnet hatte, so glaubte me jett in Rom, der neuen Stellung auf der Balkanhalbinsel vollkommen fiche Thatsächlich standen die Dinge jedoch anders. Kalojan war un blieb innerlich ein ganz roher Barbar, ber nur seinen Vortheil bei bieset Berbindung gesucht hatte. Die Rücksicht auf das Abendland ließ er fallen, sobald er nur erst erkannt hatte, daß auch die stolze Ritterschaft des Bestens durch Kumanen und Bulgaren ebensogut besiegt werden konnte, wie früher die Rhomäer. Das aber sollte bald genug geschehen; denn parallel mit ben römisch-bulgarischen Unterhandlungen vollzog sich die Einleitung zu der furchtbaren Katastrophe, die im Laufe b. J. 1204 das Reich ber Rhomäer für immer zu Grunde richten sollte.

Der Gedanke, das Reich der Griechen endlich über ben Haufen 31 werfen, lag bei den Völkern des Westens damals so zu sagen in der Luft. Der kirchliche Haß gegen die Schismatiker, der derb weltliche Haß gegen die "verrätherischen hinterlistigen" Griechen war in Folge immer zahlreicherer unangenehmer Berührungen, wie wir wissen, seit dem ersten Kreuzzuge und ganz besonders während der letzten zwanzig Jahre nach des Kaisers Manuel Tode im Abendlande immer intensiver geworden. Die Gewaltthat, die Allexios III. einst gegen seinen Bruder verübt hatte, rechtfertigte in den Augen vieler Abendländer jeden Angriff auf seine Macht. Mancherlei für die Griechen schreckliche, für die Franken hoffnungsreiche Prophezeiungen waren im Umlaufe, die den nahen Fall der stolzen Kaiserstadt am Bosporus verkündigten. Auch fühlere Staatsmänner und Soldaten dieser Zeit waren Angesichts der unter Alexivs III. herrschenden Zerrüttung des Reiches der Ansicht des alten Abmirals Margaritone (S. 330), der die Eroberung von Constantinopel für keineswegs unmöglich hielt; mochte man nun in ber Bertrümmerung des Reiches der Schismatiker eine Vorarbeit für die bessere Befämpfung der Türken sehen, oder als derber Realpolitiker, wie Enrico Dandolo, auf Kosten der Rhomäer die neue Größe seines Landes zu begrunden hoffen.

Sicher ist es, daß der unheilvolle Stoß gegen Constantinopel von Venedig aus geleitet wurde. Trot der letten Verstimmung zwischen Allerios III. und der Republik (S. 338) im J. 1196/97 und trot des Gestühles der Sicherheit, welchem sich die Rhomäer nach Heinrichs VI. Tode hingaben, hatten Dandolos Botschafter Ottaviano Quirini und Peter Michieli am 27. September 1198 noch einmal mit Alerios III. einen Vertrag absgeschlossen. Bei der zähen Erbitterung des Kaisers gegen den deutschen Hos

atten die Benetianer allerdings ihre Weigerung fallen lassen, ihm auch egen die Deutschen Hilfe zu leisten. Dagegen setzten sie die Erfüllung ihrer Bünsche durch die Drohung durch, daß Venedig sonst sich der Sache des Exhafteten Prinzen Alexios, des Sohnes Isaaks, annehmen werde. ourbe also das Bündniß von 1187 (S. 335) zwischen Benedig und Contantinopel noch einmal erneuert. Und im November desselben Jahres interzeichnete Alexios III. das Chrysobull, welches nach einer langen Aufählung sämmtlicher Theile seines Reiches, in denen die Benetianer freien jandel treiben durften, alle Rechte bestätigte, welche die letzteren jemals im riechischen Reiche besessen hatten. Außerdem überließ Alexios fortan die Entscheidung in Civilprozessen zwischen Griechen und Benetianern dem in Sonstantinopel verweilenden ständigen Bevollmächtigten der Republik, dem ur bestimmte Zeit ernannten regelmäßigen Repräsentanten der Mutterstadt ind ihrer Staatshoheit in der Colonie, mit seinen Unterrichtern (dessen gevöhnlicher Amtstitel wohl Vicecomes ober Consul war), und stellte das Interesse der Venetianer in allen Geldsachen sicher. Endlich verpflichtete er sich ur Zahlung der Entschädigungssumme, welche die Republik seit Manuels mb Jsaaks Zusagen noch zu fordern hatte. Die statistische Partie dieser Ur= unde hat Dandolo sechs Jahre später bei der Dismembrirung des grie= hischen Reiches als Unterlage benutzen können! Sonst hatte der neue Bertrag durchaus nicht die Herstellung wirklich guter Verhältnisse zwischen eiben Mächten zur Folge.

Abgesehen nämlich von immer wiederkehrenden Zollplackereien, so fühlte Benedig sich verstimmt durch die offenkundige Bevorzugung der Pisauer von Seiten des Kaisers. Diese hatten sich allerdings um ihn in einer genuesischen sehbe wohl verdient gemacht. Die Genuesen, die bei ihrem Kriege mit Pisa on Alexios III. die Bestätigung ihrer alten Rechte nicht erlangten, waren, hnehin als gewaltthätig und rachgierig verrufen, zu gefährlichen Corsaren Vor Allem führte der Kaufmann Gaffore, einst in Byzantion urch den Admiral Stryphnos persönlich verletzt, von Adramyttion in Mysien us i. J. 1197 mit einer ganzen Piratenflotte im ägäischen Meere und im Mespont einen höchst lästigen Raubkrieg gegen die Rhomäer. siceadmiral Stirione seiner nicht Meister werden konnte, so lähmte ber faiser die Energie des Corsaren durch kolossale, aber nicht ehrlich gemeinte Bersprechungen. Inzwischen sammelte Stirione unter furchtbaren Erpressungen " Griechenland, namentlich in Attika, neue Kriegsmittel, und vereinigte sich Rit einer starken pisanischen Flotte, mit deren Hilfe Gaffore endlich 1198 bei **Sestos überfallen und vernichtet wurde. Nur vier seiner Schiffe entkamen** Mter seinem kriegerischen Schwager Leo Betrano nach dem ionischen Meere. für diese Hilfeleistung forderten die Pisaner nun ihren Lohn, und ihre 199 in Constantinopel auftretenden Gesandten erlangten, so scheint es, ohne Flondere Mühe bei Alexios die Gewährung ihrer Wünsche: Abgabenfreiheit ur ihre Immobilien im Reiche, Zollfreiheit für ihre durchgehenden Waaren,

Abrundung ihres Quartiers in Constantinopel, und Restitution ihrer Les tiere und Kirchen in Thessalouich und Halmpros.

Tagegen bauerten die Verdrießlichkeiten mit Genua fort. Jener Wetrano setzte sich 1199 in dem Schloß auf dem korsiotischen Cap Palavic sest und plünderte die Küsten des westlichen und südlichen Peloponues. Darauf hin, wie schon einmal zu Gassores Zeit, veranlaßte Alexios III. erhebliche Repressalien gegen die am Bosporus sich aushaltenden Genuesen, und führte zugleich in Genua selbst Beschwerde, nicht aber, ohne der ligurischen Republik gleichzeitig die Erneuerung ihrer früheren Rechte anzubieten. Aber erst im Mai 1201 ging Ottobono della Croce als genuesischer Botschafter nach dem Chrysoseras, um mit Alexios über die Forderungen der Republik sich zu benehmen. Wie weit er dabei glücklich war, ist nicht vollständig bekannt. Doch wissen wir, daß am 13. Ottober 1202 eine beträchtliche Erweiterung des Genueserquartiers in Constantinopel zugestanden worden ist. Vetrano auf Korfu wurde von seinen Landsleuten aufgegeben; doch ist er erst 1206 von den Benetianern besiegt und als Räuber aufgeknüpst worden.

So hatten die Italiener endlich einen sehr beträchtlichen Theil ber langen füdlichen Uferseite des Chrysokeras mit einer Anzahl von Kirchen und Klöstern für sich erobert, wo sie zum Aerger der Griechen viele ber besten Stellen inne hatten, und auf der ganzen Uferstrecke von Sindan-Kapuss bis in die Nähe der j. Seraisspiße dominirten. Jede "Nation" vermiethete ihre steinernen, von kleineren hölzernen umgebenen, Landungstreppen ober Stalen, und in den nach byzantinischer Sitte mit Arkaden vor den Häusern versehenen Straßen (Emboloi) die Häuser, Buden, Werkstätten, Grundstude, die ihr Gebiet umfaßte, fast durchweg an Kaufleute und Handwerker aus ihrer Mitte. Das Quartier der Benetianer lag im Centrum des Verkehrs am "Perama", nämlich an dem Theile des Strandes, von wo aus man nach Galata über: zusetzen pflegte, und dehnte sich von dem Thore desselben, jett Balik-Basar Napussi oder Fischmarktsthor, westwärts bis zu dem Thore in der Nähe des Palastes des Drongarios (d. i. der Admiralität), j. vielleicht Sindan-Kapuss (Kerkerthor). Destlich von ihnen hatten die Amalfitaner ein kleines, und weiter die Pisaner ein größeres Quartier; die letteren namentlich in ber Richtung nach ber j. Scrailspipe in der Nähe des j. Bagdsche-Kapussi ober Gartenthores. Noch weiter östlich in dem Bezirk Koparion, von dem Kloster Apologotheton und dem Bagdsche-Kapussi bis Jali-Köschk, und landeinwärts bis gegen S. Sophia, siedelten die Gennesen.

Die Nachgiebigkeit gegen die Genuesen stand im Zusammenhang mit der neuen Verseindung des Kaisers mit Venedig, die nunmehr eines der entscheidenden Motive abgeben sollte zu der schauerlichen Katastrophe bes griechischen Reiches. Zunächst hatte Alexios nicht daran gedacht, die verssprochenen Entschädigungsgelder nach Rialto zu zahlen. Dann aber war es auch i. J. 1200, in Folge der Aushehungen der Griechen, in Constantinopel zu Gewaltthätigkeiten der Pisaner gegen die Venetianer gekommen. Der kühne

e Dandolo war jett, als eine lette Gesandtschaft nach Constantinopel sie Hände der seindlichen Bürger von Zara gefallen war, entschlossen, weiter mit Alexios III. zu verhandeln, sondern die nächste Gelegenheit benutzen, um mit Waffengewalt auf Kosten der Rhomäer, deren Macht=mimmer heilloser zusammenzusinken schien, die Interessen der Lagunen=16tit im griechischen Orient sicher zu stellen.

Die Ereignisse aber, welche ihm die Mittel zu solchem Werke in groß= gfter Gestalt gewähren sollten, bereiteten sich eben damals ohne sein Bun vor. Pabst Innocenz III. war (S. 344) seit 1198 unablässig tig gewesen, um die Bölker des Abendlandes zu einem neuen Kreuz= ze in Bewegung zu bringen. Auch mit Benedig war darüber eifrig verbelt worden. Inzwischen hatte die Thätigkeit des Pabstes, seiner Legaten, ) ber geistlichen Kreuzprediger im Hinblick auf die vielen Mißerfolge letten Jahrzehnte in Asien und auf die zahlreichen politischen Gegen= e aller Art im Abendlande, nur langsamen Erfolg; zulett kam boch nur e Rustung von mäßiger Ausbehnung zu Stande. Ein sehr erheblicher eil von nordfranzösischen und belgischen Rittern, Grafen und Fürsten war lich im J. 1200 bereit, den Zug in das Morgenland zu unternehmen. jedoch ber damalige (seit 1197) Titularkönig von Jerusalem, der seit 96 regierende Amalrich von Lusignan, König von Chpern, am 21. Juni 98 mit Sultan Almelik Alabil, Saladins Bruder, (der seit 1194 von sopotamien aus seine zwieträchtigen Reffen überwältigt und 1196 Sprien wonnen,) einen Waffenstillstand geschlossen hatte, welcher den Christen in rien die Erneuerung des Krieges erst gegen Ende d. J. 1203 erlaubte, sollte auf bes Pabstes Rath ber Stoß gegen Alexandria und Kahira ichtet werben, wo Aladil im J. 1200 nun ebenfalls die Herrschaft an gezogen hatte. Damit aber war gerade den Benetianern, mit denen bem Februar 1201 die Vertreter der französischen und flandrischen Kreuzmer wegen der Ueberfahrt nach der Levante und der Theilnahme der vene= uichen Flotte unterhandelten, durchaus nicht gedient. Gerade Aegypten, welchem die Republik damals in sehr freundschaftlicher Verbindung b, war für sie ein Handelsgebiet von ganz enormer Bedeutung, und dieses sugeben nur dann rathsam, wenn man auf anderen Punkten sehr meichenden Ersatz finden konnte. Es galt also für Dandolo, mit höch= Alugheit alle Berabredungen zu vermeiden, welche die venetianische. icht binbend zu Unternehmungen verpflichtet hätte, die den Interessen wigs nachtheilig schienen. In Diesem schlauen Sinne wurde bann auch ichft der Vertrag abgeschlossen, welchen Dandolo im März 1201 mit den ttretern der flandrischen und französischen Kreuzfahrer, an ihrer Spiße Ufried von Villehardouin, der Marschall der Champagne, (später der bemte Geschichtsschreiber, "der Herodot" dieses Kreuzzuges), feststellte. ig versprach, für das Kreuzheer die Schiffe zur Ueberfahrt zu stellen, die Pflegung des Heeres auf ein Jahr zu übernehmen, und den Zug durch

fünfzig Kriegsschiffe zu verstärken. Dafür sollten die Kreuzsahrer bis Er April 1202 in vier Raten die Summe von 85,000 Mark Silber (et 3,400,000 R. Mark) bezahlen und bis dahin zur Abfahrt sich in Vene Die durch Waffengewalt ober durch Vertrag zu machenden (5, oberungen und die Beute jollten zu gleichen Theilen zwischen Kreuzsahrern und Venetianern getheilt, bem Pabste aber von bem Vertrage Mittheilung gemacht werden. Der Wortlant aber des Vertrages war von Danbolo mit großer Teinheit so gestaltet worden, daß Benedig sich noch keineswege die Hände gebunden hatte. Rein Wort bezeichnete ausdrücklich bie "Unglaubigen" als die zu befämpsenden Feinde; ebensowenig war ein bestimmtes Biel ber Ueberfahrt genannt, für welches die Republit die Schiffe zu ftellen übernommen hatte. Der Pabst wollte nun freilich biesen merkwürdigen Bertrag nur unter ber Bedingung genehmigen, daß die Kreuzfahrer wie bie Benetianer keine Christen schädigten, — falls dieselben nicht etwa ihre Jahr zu hindern suchten, oder vielleicht irgend ein andrer gerechter oder nothwendiger Grund einträte, wegen bessen sie nicht anders handeln könnten, jedoch ach dann unr unter Zustimmung des pähstlichen Legaten. Run aber waren bie Benetianer gabe genug, um zu erklären, daß sie die Genehmigung bes Bertrages in Diefer Beschränkung nicht annehmen würden.

Während in jolcher Weise die überlegene Kraft und politische Gewandt: heit Dandolos den Pabst in Sachen bes Arenzzuges überflügelt hatte, traten nach einander mehrere Ereignisse ein, welche gar sehr geeignet waren, die griechisch-levantinischen Plane des großen Dogen zu fördern. Am 24. Mai 1201 nämlich starb der Graf Thibaut von Champagne, der zum Führer be-Arenzzuges bestimmt gewesen war. Da lenkte der Marschall Billehardonin bie Aufmerksamkeit des französischen Abels auf einen der bedeutenbsten Männer bieses Zeitalters, auf (S. 332) ben Markgrafen Bonifacio II. von Mont? ferrat, den Bruder des tapfern Konrad, einen der bedeutenbsten und populärsten Staatsmänner und Heerführer Italiens, den neben seinen personlichen Vorzügen die alten Beziehungen seines Hauses zu dem Königreich Jeruselen empfahlen. Der Markgraf gab auch auf einer Zusammenkunft zu Soiffond im Herbst 1201 gern seine Zustimmung; darauf hin gewann das Unter nehmen in Frankreich, im beutschen Rheinland, und namentlich in Oberitalien zahlreiche neue Theilnehmer. Auch Dandolo sah diese Wendung gern. Bonie facio, der mit allen seinen Unternehmungen nach der Lage der Berhältnisse an Benedigs Hilfe gebunden war, galt als kein religiöser Enthusiast, wie mehrere der französischen Arenzfahrer. Die alten Beziehungen aber seiner Familie zu Constantinopel, die viele bittere Erinnerungen bei ihm zur Id: gelassen hatten, gaben bem klugen Dogen gar sehr die Möglichkeit, für Ablenkung des großen Stoßes vom Ril oder von Sprien auf den 23 05: porus zu gewinnen.

Und nun fand sich auch noch ohne Zuthun der Benetianer das Mom ent, welches zulest der großen Expedition die historisch verhängnißvolle Richtzung

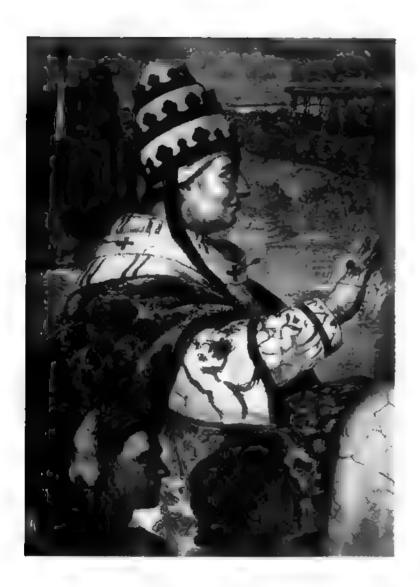

Babft Innocens III Aus einem Frescogemalbe von Rafael.

gegeben hat, nämlich die Flucht des jungen Prinzen Alexios nach be-Abendlande. Diesen Streich hatten die Pisaner, doch wohl aus Unwill über die neue Annäherung des byzantinischen Hofes an Genua (S. 34 dem Kaiser Alexios III. gespielt. Motive der hohen Politik, namentlich Rüsichten auf die schwierige Stellung zu dem staufischen Hofe hatten ben Rai veranlaßt, seinem Neffen seit 1200 größere Freiheit zu gewähren. Als n aber Alexios III. im Sommer 1201 unter ben schwierigsten Umstänten (S. 342) sich anschickte, gegen Manuel Kamppes ins Feld zu ziehen, und ben jungen Prinzen dabei mit sich nahm: da machten es dem letteren zwei v nehme Pisaner, Graf Rainerio de Segalari und Hildebrand de' Famigli eti. möglich, von dem kaiserlichen Schlosse Damokraneia aus (zwischen Athyra La nb Selymbria) nach der Propontisinsel Aloneia, und von dort nach Ital Ten zu entweichen. Und nun suchte der junge Flüchtling im Abendlande bewaffrete Hilfe gegen seinen verhaßten Oheim. Auf den Rath der Pijaner wandte er sich zuerst an den Pabst. Innocenz III. wies ihn aber ab; seiner Politik entsprach es viel besser, wenn in Constantinopel ein schwacher und von a Den Seiten bedrohter Kaiser die Zügel führte, als ein junger Fürst, ber leicht an seinem Schwager, dem in Rom tief verhaßten staufischen König Philepp, cine starke Stütze finden konnte. Da eilte Alexios im Spätsommer xxach Dentichland. An Philipps Hofe, wo er sich Weihnachten 1201 befand und sehr freundlich aufgenommen wurde, traf er den glänzenden Führer Kreuzheeres, der wie sein ganzes Haus in guten Beziehungen zu den Hoten staufen stand. Und hier nun wurde der Wunsch bestimmt ausgesprochen, Daß die Areuzfahrer in erster Linie ihren Stoß gegen Constantinopel richten und zu Gunsten Isaaks und seines Sohnes den Usurpator Alexios III. 🗪 dem Sattel werfen möchten. König Philipp empfahl speziell die Sache je ine Schwagers dem italienischen Markgrafen und förderte dieselbe in Benedig burch seine Gesandten. Da nun Pabst Junocenz III., (zu dem der Markental wahrscheinlich über Venedig im Februar 1202 sich begab,) auf keine Beise die Zustimmung zu einem Kriege gegen Alexios III. geben wollte, so werte es die Aufgabe der Freunde des jungen Prätendenten, nunmehr im Bix Die dic mit dem zu der kühnen Unternehmung vollständig entschlossenen Dandolo Tic Kreuzsahrer für den Angriff auf das griechische Reich zu gewinnen. entscheidende innere Wendung der Dinge machte sich im August 1202 bem 🚅 bar, als der Kardinal Peter Capuano nach Venedig kam, um die geist iche -Inc Leitung des Kreuzzuges in die Hand zu nehmen, und nun Dandolo ihm die Wahl ließ, entweder bloß als einfacher Geistlicher die Heerfahrt zu gleiten, ober aber umzukehren. Etwa gleichzeitig kamen die Berhandlunona mit dem Prinzen Alexios zum Abschluß, der sich zu diesem Zwecke in Ber aufhielt. Damit war die Wendung des Kreuzzuges genügend vorbere tet. Einige lediglich religiös angeregte und nur burch die Rücksicht auf Innocens geleitete Elemente unter ben Kreuzfahrern ausgenommen, glaubte Dandolo, wie seine Benetianer für seine Plane aus guten Gründen leicht zu gewin

be:

gen

waren, — so auch die Ritter leicht bestimmen zu können. Bei sehr Vielen war die Lust an Abenteuern und die politische oder sinanzielle Gewinnsucht mins bestens eben so stark, wie die Kreuzzugsbegeisterung. Und wer nicht solchen Stimmungen Raum gab, der war doch sicherlich ein Gegner der schismastischen Griechen und ließ sich leicht durch die Hoffnung locken, daß man den Krieg gegen die Ungläubigen erst dann recht ersolgreich werde führen können, wenn es gelungen sei, einen den ihm besreundeten Kreuzsahrern völlig ersgebenen Kaiser zum Herrn des griechischen Reiches zu machen.

Die erste große Waffenthat des Kreuzheeres sollte jedoch nach Dan= bolos Plane noch nicht den Rhomäern, sondern der dalmatinischen Stadt Bara gelten. Die Bürger biefer Gemeinde hatten nur mit Widerwillen das Joch der Benetianer ertragen (S. 315), und waren gleich nach des Kaisers Manuel Komnenos Tobe wieder zu König Bela III. von Ungarn abgefallen (1181). Nur mit Unbehagen sahen die Benetianer die magyarische Machtstellung an der Oftseite der Adria sich befestigen. Noch viel lästiger wurde es für sie, daß Zara seit 1188 in enger Allianz mit den (auch mit Ancona und Ragusa befreundeten) Pisanern, damals den heftigsten Gegnern ber Republik der Lagunen stand. Wir sahen bereits, wie lästig bis in die lette Zeit hinein die Feindseligkeiten dieser Stadt (S. 319) und ihrer Corsarenschiffe für Venedig wurden. Es galt daher, vor Allem die Feinde in den dalmatinischen Gewässern für immer unschädlich zu machen. Als nun während des Frühlings und Sommers 1202 die Kreuzfahrer (so viele berselben nicht auf andern Wegen die Levante aufsuchten) auf der Insel San Nicolò di Lido bei Benedig sich sammelten, und allmählich zu Tage trat, daß sie durchaus nicht im Stande waren, den Benetianern die (S. 350) verabredete Summe von 85,000 M. vollständig zu zahlen: da wurde es dem ichlauen Dogen natürlich sehr leicht, eine Zwangslage zu schaffen, unter beren Drud die Kreuzsahrer sich rasch entschlossen, durch die Ueberwältigung von Bara ihre Schuld an die Republik, so zu sagen, "abzuarbeiten". Daß Zara nicht moslemitisch war, daß ihr Schutherr, der fromme und in Rom beliebte Ronig Emerich von Ungarn, selbst das Kreuz trug, kam nicht weiter in Betrackt. Eher galt es in Benedig als ganz erwünscht, daß gerade damals der Bruder des Königs, der nach der Herrschaft über Dalmatien und Kroatien lusterne Prinz Andreas, mit Emerich in offener Fehde stand. Die nicht sehr 30hlreiche Minderheit aber der Kreuzfahrer, die unter dem bigotten Simon III. bon Montfort l'Amauri (dem späteren Henker der Albigenser,) gegen diese Erste Ablenkung des Zuges von seinem angeblichen Ziele protestirte, blieb mit ihrem Einspruch ohne Erfolg.

So konnte denn zu Anfang des Oktobers 1202 die "Kreuzzugsflotte" (72 Kriegs: und 140 Frachtschiffe) in See stechen. Am 10. November wurde die Einfahrt in den Hafen von Zara erzwungen, und nach wiederholtem vers Geblichem Einspruch Montforts der Angriff eröffnet. Am 24. November mußte die Stadt sich ohne Bedingungen ergeben, und wurde nun von den Benes

tianern gründlich unschädlich gemacht. Und nun entwickelte Dandolo, werend das Kreuzheer im Lager bei Zara überwinterte, nach allen Seiten seine glänzende diplomatische Kunst. Zur Beschwichtigung des Königs 1 Ungarn, so scheint es, bediente er sich damals des jungen Prinzen Alexi dessen schwester war. Mit eisiger Höflichkeit und kühler Ruhe dagegen ließ Da dolo den Einspruch des Pabstes abgleiten. Zur Beschwichtigung des letztere der noch zuletzt bei Strafe des Bannes vor dem Angriff auf Zara gewart hatte, eilten die siegreichen Kreuzsahrer, in Rom sich zu entschuldigen; si hätten wegen ihrer Verpslichtungen gegen die Republik nicht wohl ander handeln können. Nur die Venetianer wurden mit dem Banne belegt; da blieb aber völlig wirkungslos, weil Innocenz, — da doch die Kreuzsahre die venetianische Flotte nicht entbehren konnten, — den Verkehr mit den Ge bannten nicht untersagte.

Aber auch die Warnungen vor Angriffen auf das griechische Reich welche Innocenz, der recht wohl erkannte, wohin Dandolo zielte, nunmeh an die Kreuzfahrer richtete, mußten gänzlich erfolglos bleiben. Der Pabst der noch am 16. November 1202 seine lette Aufforderung in Sachen be kirchlichen Unterordnung unter Rom nach Constantinopel gesendet hatte, ver hehlte den Kreuzsahrern gar nicht, "daß die Griechen schwerer Verbrechen gegen Gott und die Kirche sich schuldig gemacht, und daß besonders Alexios II arge Gewaltthaten gegen seinen Bruder und rechtmäßigen Herrn verüb habe; nur sei es nicht Sache ber Pilger, solche Sünden zu strafen!" Be die Sprache und die Prazis der Curie kannte, der durfte gegenüber solche Haltung immerhin annehmen, daß man Seitens derselben schwerlich unver söhnlich sein werde, falls nur erst das auch für die römische Kirche so kunftsvolle Werk, welches der Pabst allerdings grundsätzlich nicht protegire durfte, wirklich durchgeführt sei. Und in diesem Sinne handelten Dandol und die seiner Politik sich anschließenden führenden Männer des Kreuzheeres Die seither bereits gepflogenen Unterhandlungen im Interesse des junge Prinzen Alexios erreichten ihren Abschluß, als um Neujahr 1203 staufisch Gesandte im Namen des Prinzen im Lager bei Zara erschienen. Alexio bot den Kreuzfahrern die lockendsten Bedingungen; als echter Sohn seine thörichten Geschlechtes hat er sogar viel mehr geboten, als er verständige weise jemals zu erfüllen wirklich hoffen konnte. Freie Verpflegung un 200,000 Mark Silber, — dieses für die Hilfe gegen seinen Oheim. Ra bessen Sturze sollten für Ein Jahr 10,000 Mann der kaiserlichen Truppe zum Kreuzzuge folgen; auch wollte Alexios zeitlebens 500 Krieger im k ligen Lande unterhalten. Das Alles ließ sich wohl ausführen. dem Drucke seiner Lage hat der Prinz nun auch versprochen, — er wuß wohl kaum, was er damit gethan hatte, — dahin wirken zu wollen, daß ! griechische Kirche bem römischen Stuhle sich unterwerfe!

Nun entstanden die lebhaftesten Debatten. Ansangs wollten die Da

er Kreuzfahrer von einer Heerfahrt nach Constantinopel nichts wissen. Allein, neben den klugen Chefs an der Spitze, Dandolo und Bonifacio, ent= schieben sich bald die bedeutendsten Männer des Heeres, die größten Helden und mehrere vornehme Kleriker, für die Unnahme der Anträge, die nach der politischen Seite für die Kämpfe in der Levante, und nach der kirchlichen selbst für den Pabst so überaus günstig erschienen. Nur Simon von Mont= sort und der Abt Guido von Baux-Sernan hielten sich an den Wortlaut der pähftlichen Abmachung und verließen endlich mit ihren Anhängern das Heer gänzlich. Um so leichter wurde es dann den übrigen Führern, die Massen für die Heerfahrt nach dem Bosporus zu gewinnen. Und nun erhielt für die spezifisch merkantilen Interessen der Benetianer noch ein andrer politischer Schachzug Dandolos seine volle Bedeutung. Der Odysseus der Lagunen nämlich hatte während der Unterhandlungen mit Alexios seinen Reffen Marino und den gewandten Diplomaten Peter Michieli als Gesandte nach Aegypten geschickt, und den Sultan Malek-Aladil, der (S. 349) jest ben baldigen Ablauf des Waffenstillstandes zu fürchten hatte, dazu seit dem Kühling 1202 durch Erdbeben, Hungersnoth und Seuchen im Nilthale schwer bedrückt war, über die Lage der Dinge unterrichtet. Dank der Klug= beit ber Gesandten und des Dogen, welche benn auch die Ablenkung bes Stoffes von Aegypten nach Constantinopel als ein venetianisches Verdienst um den Sultan erscheinen ließ, gewann jest die Republik am Nil für ihren handel und dessen Sicherheit und Ergiebigkeit eine höchst privilegirte Stellung, die allerdings bald durch die neuen kolossalen Erfolge im griechi= ihen Reiche in Schatten gestellt worden ist.

3m Frühling 1203 gingen Danbolo und Bonifacio an die Aussührung ihres großen Werkes. Die überlegene Einsicht dieser Führer zeigte ich auch darin, daß sie bei voller Kenntniß aller Verhältnisse im griechischen **Reiche nicht nach Art** der alten Normannen die Eroberung auf der Peri= Merie, von der illyrischen Küste aus anfingen, sondern ihre Absichten sofort anf die Reichshauptstadt richteten, die jett mehr als je zuvor, (die Beit Botaniates ausgenommen,) allein noch als starke Klammer die Trümmer bes byzantinischen Wrackes zusammenhielt. Als Prinz Alexios aus Ungarn (25. April) in Zara eintraf, hatte (20. April 1203) die Vorhut der vene= tianischen Flotte bereits ihre Fahrt angetreten und Dyrrhachion für Alexios IV. Besitz genommen. Die gesammte Expedition, etwa 40,000 Combattanten fart, sammelte sich um Pfingsten zu Korfu, wo nun Prinz Alexios noch einmal vor der ganzen Armee seine Zusagen eidlich wiederholte. Als das lette bedenkliche Schwanken eines namhaften Theiles der Truppen, dem vor dem bloffalen Wagniß graute, überwunden war, verließ die Flotte am 25. Mai de schone Insel, erreichte ohne Unfall das ägäische Meer, passirte ohne Hin= berniß ben Hellespont und die Propontis, und nahm am 27. Juni Skutarion am Bosporus, der Reichshauptstadt gegenüber, zur Basis der weiteren Unternehmungen.

Direkte Warnungen ober brohende biplomatische Noten hatte A Alexios III. freilich nicht erhalten. Wohl aber konnte der byzantig Scharfblick, unterstützt durch die Mittheilungen der Genuesen und Pif und durch die Beobachtungen, zu denen die pähstliche Politik in Ternovo Constantinopel aufforderte, recht wohl erkennen, daß seit der Flucht Prinzen Alexios ein furchtbares Ungewitter gegen bas alte oftromische ! sich zusammenballte. Alexios III. durfte sich nicht damit beruhigen, nur 40,000 Mann wider ihn in Bewegung waren. Auch die vier tat Komnenen würden Mühe genug gehabt haben, diese Kerntruppen unter züglichen Führern siegreich abzuwehren; auch einem Alexios Komnenos w es schwer geworben sein, dem diplomatischen Genie Dandolos die Spit Run aber krönte Alexios III. seine eigene und seines Ha bieten. Schuld an dem inneren Verfall und der Selbstzersetzung des Reiches in Wochen vor der großen Entscheidung durch die schmachvollste Trägheit Nachlässigkeit, und erwartete den furchtbaren Sturm hinter den Mauern Residenz, während alle Machtmittel in seiner fluchbeladenen Hand morsch haltlos geworden waren. Moralisch stand ihm höchstens die Abneigung Griechen gegen einen Prätendenten zur Seite, der seine Hoffnungen auf Waffen der verabscheuten Lateiner und auf die Unterwerfung der anatoli Kirche unter den Pabst stütte; sonst war nur noch von der Feindschaft Genuesen und Pisaner gegen Benedig Hilfe zu erwarten. Von Rom aus für eine Ablenkung des Zuges von Constantinopel ebenfalls nichts mehr Geschehen aber war bis zur Ankunft der feindlichen Flotte im ! porus eigentlich nichts, als daß einerseits auf die Kunde von deren Ausb von Bara gegen Dyrrhachion die griechischen Massen in Constantinopel, unter burch Solbaten der fremden Garbetruppen, Gewaltthaten gegen die Abendlä in der Reichshauptstadt verübten; namentlich die Benetianer wurden schl mitgenommen, thörichterweise aber auch manche Amalfitaner und Pis nicht verschont. Demolirung und Plünderung vieler frankischer Häuser Goldnen Horn, Ermordung vieler Benetianer, Berhaftung anderer, waren die Heldenthaten. Der Neid und der Unwille der Griechen m sich wieder einmal furchtbar bemerkbar gegenüber den Italienern, die Handel der Hauptstadt immer mehr an sich gezogen, die für den Ber bequemsten Plätze am Hafen eingenommen, und die in ihrem Gewinn schmälerten griechischen Kaufleute und Handwerker immer tiefer in die in Stadt zurückgebrängt hatten, — und die jedenfalls leichter zu bezwi schienen, als die venetianischen Matrosen und die französischen Eisenn Andrerseits hatte Alexios III. in letter Stunde nach dem Falle Dyrrhachion so eilig und tumultarisch als möglich boch noch die Rustu angeordnet, wie sie mit den Mitteln der Residenz herzustellen waren, aus den nächsten Provinzen die Besatzungen herangezogen. hatte er selbst jest noch die Uebermacht in der Hand; der Geift aber, so oft viel stärkere Gegner vor den Mauern von Constantinopel hatte !

sich scheitern lassen, war durch diesen jämmerlichen Usurpator nicht mehr zu awecken.

Die Führer bes Kreuzheeres erkannten bald, daß ihre Hoffnungen auf Ueberwindung der gefürchteten Reichshauptstadt wohlbegründet waren. Dem seigen Rückzug des Admirals Stryphnos bei Damatrys (1. Juli) vor dem Anmarsch einer französischen Patrouille folgte am nächsten Tage der Versuch des Kaisers, die Kreuzsahrer durch Geschenke zur Absahrt zu bestimmen, den bieselben simpel mit der Aufforderung erwiderten, Alexios IV. als Kaiser anzuerkennen. Unter diesen Umständen beschlossen die Kreuzfahrer, mit ihrem Angriff nicht lange zaudern. Am 5. Juli begann der Ansturm mit der Bewegung gegen die Vorstadt Pera. Die Kreuzfahrer landeten glücklich an der europäischen Küste und schlugen die Rhomäer leicht nach der Hauptstadt prūd. Am 6. Juli wandte sich Dandolo mit der Flotte gegen die Mün= dung des Chrysokeras, die durch eine gewaltige eiserne Kette gesperrt und durch ben mächtigen, von Garbetruppen und Pisanern besetzten Hafenthurm von Galata geschützt war. Auch hier stand das Glück den Kreuzfahrern zur Seite. Einer der tapfersten französischen Führer, Pierre von Bracheuil (Braiecuel), erftürmte den Thurm, und Dandolo war so glücklich, die Kette zu spren= gen, die noch vorhandenen Reste der griechischen Flotte zu zertrümmern, mb den Hafen zu erobern. Nach einigen Tagen weiterer Vorbereitungen um Angriff auf die Altstadt Constantinopel, die man von der Nordwest= ede her zu Wasser und zu Lande zugleich anpacken wollte, ging das Landheer an 11. Juli am nördlichen Ufer bes Chrysokeras aufwärts, überschritt die Bar= bhiosbrücke und setzte sich (bei dem jetzigen Ejub) vor der Nordecke der durch die Kaiser Manuel und Isaak erheblich verstärkten Verschanzungen fest, die dort den Palast der Blachernen umgaben. Die Flotte war diesen Bewegungen gefolgt, ud richtete ihre mit Geschossen und Fallbrücken versehenen Kriegsschiffe Regen die Uferschanzen, die von diesem Palast aus abwärts den Strand des Hifens schützten. Seit dem 12. Juli war der Kampf in vollem Gange, der bon den Rhomäern ihrerseits durch wiederholte Ausfälle aus den mittleren and süblichen Thoren der langen Ringmauern nach Seite der Campagna der Stadt geführt wurde. Allmählich aber hatten die Franzosen ihrem Lager Regenüber eine Bresche zu legen vermocht, und nun (17. Juli) unternahm des Kreuzheer zu Wasser wie zu Lande einen allgemeinen Sturmangriff. Liesmal hatten die Kreuzfahrer aber Unglück. Der tapfer und zäh ge= führte Wiberstand der englischen und dänischen Garderegimenter und der Bisaner und Genuesen zeigte sich unüberwindlich. Die Kreuzfahrer hatten benig Erfolg, daß nun Alexios III., der sich im Blachernenpalast befand, feinen Umgebungen gedrängt, sich entschloß, an der Spitze einer gewal= igen Masse von Truppen einen großen Ausfall gegen die weichenden Franken bersuchen. Hier schwebte für einen Augenblick das Schicksal der Kreuzsahrer auf der Spitze des Schwertes. Ein Mann wie Theodor Laskaris, den die Ungunst des Geschickes den Griechen zehn Jahre zu spät geschenkt

hat, als Kaiser an der Spitze des Heeres, — und Constantinopel war re einmal gerettet. Der jämmerliche Alexios III. freilich, der weder Muth re militärische Einsicht besaß, wagte trot bes Drängens seines trefflichen Schre gersohnes keinen Angriff. Der kolossale Ausfall verpuffte als eine le Demonstration, und endigte mit dem Rückzug der Rhomäer nach dem B. Philopation. Nur Eines hatte Alexios durch diesen heillosen Parademar erreicht. Gleichzeitig nämlich mit dem erfolglosen Sturme der Franzosen a die Schanzen vor den Blachernen hatte Dandolo mit der Flotte den A1 griff auf die Uferschanzen versucht. Er war glücklicher gewesen, und i fühnem Anlauf waren etwa 25 Thürme ber Mauer in seine Hand gefaller In das Innere dagegen der Stadt, in das Gewirr der Gassen einzudringer hinderte der wüthende Widerstand der Rhomäer die Venetianer. Dandolo Feuer anlegen, und bald stand bas Quartier Petrion von der Hügel ber Blachernen bis zur Patriarchalkirche St. Euergetis, und bis hinei in das Quartier Deuteron in Flammen. Die Nachricht aber, daß der Kaise den großen Vorstoß gegen die Franzosen unternommen habe, veranlaßte di Benetianer, ihre Eroberungen wieder aufzugeben und in aller Gile jenen 3 Hilfe zu ziehen.

Nun aber machte sich die Erbitterung und die Abneigung der angesehensten Rhomäer gegen den armseligen Alexios III. so entschieden bemerkowdaß der elende Usurpator gänzlich den Muth verlor, und in den erste Stunden der nächsten Nacht zehn Centner Goldes und die Kostbarkeiten de kaiserlichen Schmucks einpackte, dann aber mit seiner Tochter Irene Schiff bestieg und nordwärts nach Debeltos in Thrakien am schwarzen Reezslüchtete. Bei der allgemeinen Verwirrung, welche diese Nachricht in Constantinopel erregte, hatte der Reichsschahmeister Konstantin, ein Eunuche, deistesgegenwart, durch ein Geschenk die Garde zu gewinnen, mit dere Heistesgegenwart, durch ein Geschenk die Garde zu gewinnen, mit dere Hilfe er nun die Kaiserin Euphrospne und deren Anhänger sestnahm, dars aber den blinden Isaak Angelos und dessen Gattin Margaretha aus ihre Hast befreite.

Am Morgen des 18. Juli 1203 wurde Jsaak wieder als Kaiser preklamirt, der nun nicht zögerte, mit den Führern der Kreuzsahrer freundschaft liche Unterhandlungen anzuknüpfen. Nach kurzem Zaudern acceptirte aus Jsaak die Concessionen, zu denen sich sein Sohn gegen die Kreuzsahrer ver pflichtet hatte. Dann hielt der junge Prinz in Begleitung der Führesseiner Verbündeten seinen feierlichen Einzug und wurde am 1. August als Alexios IV. zum Mitregenten gekrönt.

So schien denn Alles gelungen zu sein; aber unmittelbar nach be Krönung des jungen Alexios traten die ungeheuren Schwierigkeiten hervol die für die neue Regierung aus dem Vertrage von Zara ganz unvermeidlich et wachsen mußten. Die Rhomäer empfanden es doch als eine starke Demüthigund daß jetzt die verhaßten Lateiner über die Besetzung ihres Thrones entschied hatten. Das Versprechen des jungen Prinzen, ihre Kirche der pähstlichen

rwersen, waren sie unter keiner Bedingung zu ratificiren geneigt. Und unmittelbar wurde das Volk der Reichshauptstadt, über welche Alexios IV. jest allein gebot, durch die Bemühungen des jungen Kaisers aufgeregt, Kreuzsahrern die versprochenen Gelder zu zahlen. Hatte man disher zu viel unter den Erpressungen und der sinnlosen Wirthschaft des dritten rios zu leiden gehabt: jest war es genug, und selbst die an ein hohes kinanzieller Ausbeutung gewöhnten Massen der Byzantiner grollten bedentsals überall die noch vorhandenen dünnen Bestände der Staatskassen gest und die Güter der Kaiserin Euphrosyne und ihrer Verwandten einsgen wurden, um zunächst die Hälfte der Summe, 100,000 Mark, an die uzsahrer abzuführen.

Bu allem Unglück war keiner der beiden Kaiser der höchst bedenklichen ration auch nur entfernt gewachsen. Isaak, durch sein Unglück nicht er geworden, träumte noch immer von einer Erneuerung der alten gries jen Macht; und wenn er wenigstens so verständig war, nach seiner udführung auf den Thron eine Ausgleichung zwischen Pisanern und etianern zu ermöglichen, so zerfiel er boch gar bald mit seinem Sohne und nn diesen zu hassen, weil dieser von den Franken als der eigentliche scher, er selbst aber nur als Titularkaiser behandelt wurde. Alexios IV. gen befaß nicht die geringsten Fähigkeiten, die ihn in den Stand gesetzt n, sich in seiner neuen Stellung auch nur einigermaßen mit Bürde und erheit zu behaupten. Gehalten wurde die neugeschaffene Lage zur Zeit glich durch die frankische Armee. Gine französische Abtheilung unter re be Bracheuil hütete Alexios in seinem Palaste, während auf Bitten Raisers die übrigen Kreuzfahrer zur Vermeidung von Collisionen mit den chen die Stadt wieder verlassen, bei Galata und am Judenquartier non) am Bosporus ihr Lager aufgeschlagen, die Flotte bei Pera vor r gelegt hatten. Dagegen hatte Alexios IV. die Führer des Kreuzzuges igen, zu seiner Sicherung noch bis zum nächsten Frühling bei ihm ausrren, während er selbst (25. August) auf das Drängen der fränkischen tlichen sein Glaubensbekenntniß nach Rom absandte, und den schmieg= n Patriarchen Kamateros zu einer Art Anerkennung bes römischen Pri= bestimmte. Einstweilen aber wurde es seine Hauptaufgabe, mit Hilfe ber tafahrer außer der Residenz nun auch die nächsten Provinzen zu gewinnen, nur burch Waffengewalt geschehen konnte. Dank ber Art nämlich, wie vierte Alexios die Herrschaft gewonnen, und Dank der tiefen Unpopularität neuen Ordnung der Dinge in Constantinopel, hielt das Reich jenseits Rayons der Hauptstadt noch immer zu Alexios III., der sich allmählich Develtos nach Abrianopel gewagt hatte. Zur weiteren Führung bes tges gegen den Oheim gewann der junge Kaiser durch großartige Ver= mungen einen bedeutenden Theil des Kreuzheeres; barunter Männer von Bebeutung wie namentlich Markgraf Bonifacio. Im August 1203 brach mit seinen Freunden von der Residenz auf und machte in der That einen

großen Zug durch die südöstliche und nordwestliche Hälfte von Thrakien zur Bulgarengrenze, der zur Unterwerfung einer erheblichen Menge Städten und Schlössern führte. Alexios III. war nach Mospnopolis zur gedrängt worden. Als aber der junge Kaiser, der sich immer enger Bonifacio angeschlossen, ihm unter anderem auch schon bei seiner Throp besteigung die Belehnung mit der Insel Kreta versprochen hatte, am 11. Der vember siegreich nach dem Chrysokeras zurückehrte, fand er die Verhältrisse höchst gefährlich verändert.

Die Spannung zwischen Griechen und Franken hatte eine furchtbare Höhe erreicht. Kaum war Alexios IV. ausmarschiert, so hatte es schreckliche Auftritte gegeben. Am 19. August waren mehrere betrunkene Flamänder bei einem Besuche in der Stadt auf den Ginfall gerathen, in ihrem Hasse gegen die Ungläubigen die Moschee in Brand zu stecken, die einst (S. 333) Raiser Isaak für die Glaubensgenossen seines Freundes Saladin erbaut hatte; dazu plünderten sie die Läden mehrerer türkischen Kaufleute. Die Griechen eilten ben Moslemen zu Hilfe. Und nun in ihrer Bedrängniß steckten bie Flamänder, und was sich ihnen angeschlossen hatte, die nächsten Häuser in Brand. Ein gewaltiger Sturm kam bazu, und so entstand eine Feuers: brunft von so entsetlicher Ausbehnung, wie nicht mehr seit dem fünften Jahrhundert. Diese Calamität, welche das Verderben der herrlichen Stadt einleitete, dauerte volle zwei Tage und zwei Nächte. Das Feuer hatte vom Hafen bis zur Propontis, von der Frenenkirche bis zu St. Sofia und bis zum Perama (S. 348) eine breite Brandstätte in die Osthälfte der Stadt gefressen. Der Verlust an Menschenleben, an Eigenthnm, an Prachtbauten und Kunstwerken war über alle Beschreibung groß. Die Wuth der Griechen war begreiflicherweise so gewaltig, daß auch ihre alten italienischen Freunde nicht mehr unter ihnen zu verweilen wagten; gegen 15,000 berselben, Männer, Weiber und Kinder, verließen die Stadt und siedelten über nach dem Lager ber Kreuzsahrer. Und nun wuchs der Groll des Bolkes um so mehr, weil Isaaks Beamte fortfuhren, die Mittel zu weiterer Bezahlung der Schulb an die Franken mit allen Mitteln aufzubringen. Namentlich die Berwendung der Kirchenschäße zu diesem Zwecke erregte die tiefste Erbitterung.

Die Stimmung wurde nicht besser, als Alexios IV. im November nach Constantinopel zurückehrte. Der alte Isaak war wüthend, als er sand, daß sein Sohn Männer in seiner Umgebung duldete, die einst die Erhebung des dritten Alexios gefördert hatten. Die Griechen aber und selbst manche seiner fühlende Lateiner erstaunten, als sie sahen, wie sehr der junge Mann geneigt war, dei den Gelagen und dei dem Würfelspiel im Areise der frastlichen Ritter alle Würde zu vergessen. Als aber selbst Alexios endsich doch erkannte, daß er die Zusagen von Zara weder nach der sinanziellen, noch nach der kirchlichen Seite wirklich werde erfüllen können, und er mut ansing, fühl und zurückhaltend gegen die Führer des Kreuzheeres auszutrekenda kam es bei einer letzten Zusammenkunst zwischen Dandolo und Alexios IV.

zum offenen Bruch, den der greise Doge in der denkbar schroffsten lzog (Ende November 1203).

begann benn wieder der Krieg zwischen Griechen und Franken. ber letteren war keineswegs günstig. Das Eintreten harter Rälte Birkungen. Und wenn auch der schlaffe und unfähige Alexios IV. leisten vermochte, so wußte doch ein anderer Mann, der als die Rriegspartei galt, die vorhandenen Mittel eifrig zum Schaben ber nzuwenden, die zunächst die Landsitze der Umgegend zerstörten und Rachbarorten Lebensmittel holten. Es war ein entfernter Ber= er Dynastie, Alexios Dukas, ben das Volk wegen seiner buschi= rmengewachsenen Augenbrauen "Murzuphlos" nannte. Von Isaak stämmerer ernannt, organisirte ber energische, tapfere und bei bem iebte Mann den Widerstand gegen die verhaßten Lateiner. 2 Wirkung der Ausfälle und der Brander der Griechen wußte frei= msicht Dandolos und des Markgrafen Bonifacio abzuwehren. Aber schwere Hungersnoth, die allmählich über das fränkische Lager 5, hatten auch sie keine Mittel. Und nun wurde ihre Lage er= ichwert durch die jähe Wendung der Dinge in Constantinopel 25. Januar 1204.

Born ber Rhomäer gegen das Haus Angelos hatte endlich seinen erreicht; es kam zur offenen Revolution. Am 25. Januar also sich gewaltige Massen ber griechischen Bürgerschaft und ber Mönche lossalen Schiff von St. Sofia, nöthigten auch den Staatsrath, den rus und die Chefs der Gerichtshöfe, in der Kirche zu erscheinen, rten unter Ausbrücken der leidenschaftlichsten Erbitterung gegen das zelos die Aufstellung eines neuen Kaisers. Dukas, ber als ein Dynastie galt, kam noch nicht in Frage; so verliefen drei Tage Anarchie, da kein Mann von Bedeutung die furchtbare Last dieser i sich zu nehmen Lust hatte. Endlich ließ sich ein junger Ebelmann, wenig bekannte Nikolavs Ranabos, ber aber als tüchtiger Solbat, in wohlwollender und verständiger Mensch galt, (am 28. Januar) me des Purpurs zwingen. Als Alexios IV., der in dem Blachernen= , diese schlimme Kunde erhielt, suchte er trop Allem, was geschehen e Rettung bei den Kreuzsahrern und setzte sich durch Dukas Mur= rit bem Markgrafen Bonifacio in Verbindung. Es wurde beschlossen, lgenden Nacht die Blachernen durch fränkische Ritter besetzen zu Is diese aber erschienen, fanden sie die Pforten verschlossen und ieber abziehen.

war nun nicht die Schuld des Alexios IV., denn dieser lag bereits ntthronter Fürst in den Fesseln desselben Mannes, der in seiner ht und in seinem Bewußtsein als Rhomäer im entscheidenden Augensertrauen des jungen Kaisers schrecklich getäuscht hatte. Dukas hlos nämlich hatte den Plan des jungen Angelos, sich selbst und

bie Blachernen, also ben Schlüssel ber Hauptstadt, in die Hände der Lateir zu geben, mit arger List und rascher Entschlossenheit zum Sturze des An los und zu seiner eigenen Erhebung zu benutzen gewußt. Mit Hilfe Reichsschatzmeisters Constantin (S. 358) gewann er namentlich die Garber Warangen für sich und gegen den verrätherischen Angelos. Und diese nun, 15,000 Mann start, durch ihr drohendes nächtliches Erscheinen vor den Blachernen den jungen Kaiser in tödtliche Angst versetzten, so daß dieser den Dukas beschwor, ihn zu retten: da führte ihn der falsche Vertraute nach einem geheimen Kerker, wo der unglückliche Jüngling sofort in schwere Fesseln gelegt wurde.

Run eilte Dutas, sofort im faiserlichen Schmude sich ber Garbe zu zeigen, die ihn mit brausenden Jubelrusen als Herrscher begrüßte. Klerus und die Massen waren schnell für den kraftvollen Usurpator gewonnen, von dem sie die Rettung des Reiches vor den Franken sicher er: Auch Kanabos vermochte nicht sich zu halten, sondern mußte, von den Massen bald im Stiche gelassen, sich dem Dukas ergeben. bruar wurde Dukas durch den Patriarchen Kamateros als Alexios V. in der Sofienkirche gekrönt. Der alte todtkranke Jsaak war den Gemuthsbewe: gungen bei seines Sohnes Sturze bereits erlegen; nun wurde auch ber bei Seite gebrängte Alexios IV. im Kerker erdrosselt. Sein Ableben hielt ber schlaue Dukas den Areuzfahrern noch einige Zeit geheim, um die im Namen des angeblich "erkrankten" jungen Kaisers mit denselben geführten Unterhand lungen zur Vollendung seiner Rüstungen benutzen zu können. Freilich lober te die Wuth gegen ihn bei den Franken um so leidenschaftlicher auf, als fie endlich die Wahrheit erfuhren. Nicht wie die Rhomäer an die Praxis des Kaisermordes gewöhnt, hielten sie den Dukas wegen der blutigen Felonie, Die er an seinem Herrscher verübt, für den schändlichsten aller Menschen, der ihne nun gewissermaßen als vogelfrei galt.

Bunächst aber machte ihnen Alexios V. gewaltig zu schaffen. Basanch immer die Charaftersehler dieses eben so tapfern wie verschlagenes Mannes sein mochten: den Krieg gegen die Lateiner, die jeht unter lauter Zustimmung ihres Klerus ohne weitere Redensarten die Eroberung des Reiches der Rhomäer sich zur Aufgabe stellten, betrieb er zur Freude der Griechen mit gewaltigem Nachdruck, — nur daß es auch ihm nicht mehr möglich wurde, den Massen der erschlassten und unkriegerischen Bewohner der großen Stadt nachhaltige Thatkraft und den Muth der Verzweislung einzusslößen. Wohl entwickelte er eine rastlose Thätigkeit in Herstellung der Festungswerke, in Lebung und Disciplinirung der ihm zu Gebote stehenden Truppen, in Verstärtung der Artillerie und der Hasenbatterien. Wohl wußte er in seiner heillosen Nothlage den Mangel an slüssigen Geldmitteln daburch zu beden, daß er das Vermögen der Finanzbeamten, der Steuereinnehmer, und der großen Lieseranten mit Beschlag belegte, welche den früheren Reigierungen gedient hatten. Wohl nöthigte er nicht wenige, noch in Constant

vel zurückgebliebene Lateiner, die Stadt zu räumen. Aber das Glück verste sich ihm schließlich doch. Nach einigen glücklichen Scharmüßeln mit ragirenden Franken versuchte Alexios V. endlich einen großen Schlag. Es teine heimkehrende stärkere fränkische Schaar zu übersallen, die unter Fühzig des Grasen Heinrich von Flandern (von Angre), eines der ausgezeichssten Wänner des Kreuzheeres, mit glänzendem Erfolge gegen die zehn eilen von Constantinopel entsernt am schwarzen Weere belegene Stadt ilea zu einem großen Proviantzuge ausgerückt war (Ansang Februar). er an der stürmischen Tapferkeit der Franken, die nur tausend Streiter Iten, scheiterte die sehr erhebliche Uebermacht der Griechen, obwohl Alexios sönlich sich sehr muthvoll zeigte. Sein Heer wurde gänzlich zersprengt. erre von Bracheuil eroberte sogar die große kaiserliche Sturmsahne mit n dem Bolke der Residenz als das Palladium des Reiches geltenden (nach Legende von St. Lukas gemalten) Bilde der Panagia Hodegetria.

Seit dieser Zeit vermied Alexios V. größere Gesechte mit seinen Gegnern; r auch mit Brandern war nichts auszurichten. Ein letzter Versuch mit nbolo sich zu vergleichen mißlang. Und so kam alles darauf an, ob der ifte Alexios in der Bertheidigung der Ringmauern seiner Residenz glück= er als der dritte sich bewähren würde. Inzwischen hatten die klugen hrer des Kreuzheeres — Dandolo, Markgraf Bonifacio, Graf Balduin 1 Klandern und zwei französische Herren —, während sie immer neue lagerungsmaschinen erbauen ließen, bereits zu Anfang bes März 1204 r bie Theilung der zu hoffenden Beute vertragsmäßig unter einander sich ständigt. Der Vertrag bestimmte in zwölf Artikeln bas nach ber Erobe= ig ber Weltstadt am Bosporus einzuhaltende Verfahren. Abgesehen von t Berabredungen über die bewegliche Beute, so galt es, auf der einen ite die Interessen der Republik Benedig sicher zu stellen, welche lettere rtantil und politisch fortan in dem griechischen Drient bas entscheidende ort sich vorbehielt. Auf der anderen Seite sollte aus den Ruinen des iches ber Constantiner und ber Komnenen ein fränkischer Ritterstaat h ber Art des abendländischen Lehnswesens gebildet werden. when den Benetianern sämmtliche Handelsprivilegien gewährleistet, die sie m jeher im griechischen Reiche besessen hatten. Der neu zu bestellende aifer dagegen sollte als seine Domane die Palaste Blacherna und Bukoleon, w ein Viertel des Reiches erhalten. Die übrigen drei Viertel sollten zu eichen Theilen unter die Kreuzfahrer und die Benetianer vertheilt, die iophienkirche und die Wahl des neuen lateinischen Patriarchen dem Klerus der ei der Kaiserwahl unterliegenden Nation überlassen, das griechische Kirchengut icularisitt, die Kirche aber und die Priester des neuen Reiches anständig Afgestattet werben. Je zwölf Vertrauensmänner ber Venetianer und der trenzsahrer sollten die Vertheilung der Lehen und die Dienste bestimmen, **velche jeder Basall dem Kaiser** zu leisten hatte. Schon jetzt wurde ein orlänfiger Theilungsplan entworfen. Auf Grund ihrer ausgezeichneten Kenntniß der Levante und ihres (S. 347) letzten Vertrages mit dem brit Alexios forderten dabei die Venetianer für sich alle Plätze, wo sie Grund der älteren Verträge das Recht hatten Faktoreien zu gründ überhaupt alle jene Punkte, die geeignet waren, ihrer Flagge künftig Vorherrschaft in der Levante zu sichern. Die gesammte Armee und Fl. sollte endlich zur Vollendung der Eroberung noch Ein Jahr zusamr bleiben.

Am 8. April 1204 begann endlich der schauerliche Todeskampf l
griechischen Reiches. An diesem Tage führte die venetianische Flotte l
lateinischen Krieger von Pera nach der Bucht des Chrysokeras südöstlich w
den Blachernen. Der Sturmangriff sollte in der Frühe des 9. April b
ginnen. Diesmal aber zogen die Kreuzsahrer den kürzeren. Die kaise
lichen Garbetruppen, die Griechen, und wahrscheinlich auch eine Anzahl w
Genuesen, leisteten unter des Murzuphlos tüchtiger Leitung einen energisch
und glücklichen Widerstand. Trop der Masse der Geschosse, welche die ven
tianischen Schiffe aus 300 Maschinen gegen die griechischen Zinnen schleuberte
und trop der wüthenden Energie, mit welcher die Kreuzsahrer von den Ka
des Strandes aus vorgingen, wurden sie sieglos zurückgeworsen. Die Takela
ber seindlichen Schiffe litt schwer durch die griechische Artillerie. Nach vie
stündigem heißem Gesecht blieb der Sieg den Griechen.

Diese aber frohlockten zu früh. Die Lateiner, beren Kampfesmuth bur ihre Geistlichkeit lebhaft angefacht wurde, rasteten nur einige Tage, verstärkt ihre Angriffsmittel und hielten am 11. April ein feierliches Hochamt, wo al Krieger beichteten, das Abendmahl und die Absolution empfingen. A Morgen des 12. April wurde der Angriff wiederholt; diesmal waren imm je zwei Schiffe durch Ketten mit einander verbunden. Auch diesmal hielt die Rhomäer und die fremden Truppen lange ebenso zähe als erfolgrei aus. Da trieb endlich nach Mittag ein starker Nordwind zwei ber größt Schiffe, — "la Pellegrina" und "il Paradiso" — wo die Bischöfe w Soissons und Tropes den Befehl führten, mit Macht dicht an den Mane thurm "Birgioti" am St. Petersviertel. Unterstütt durch einen furchtban Hagel von Geschossen warfen die Soldaten der "Pellegrina" die Sturn leitern aus. Unter mörderischem Kampfe wurde der Thurm erstiegen, b Banner der Bischöfe auf seinen Zinnen aufgepflanzt. Gleich nachher erfturm Pierre von Bracheuil mit seinem Schiff einen zweiten Thurm. Und m gelang es dem riesigen Pierre von Amiens, mit 10 Rittern und 60 Knapp ein kleines Ausfallsthor zu erbrechen, durch welches die Lateiner in b Stadt selbst eindrangen. Bald wurden brei andere Thore aufgebrochen nun brangen die frankischen Ritter zu Roß in die Weltstadt ein. D Truppen, mit welchen Alexios V. auf einem Hügel am Rloster bes Pan epoptes (wo sich jett die Moschee Fetine erhebt) in Reserve hielt, vermocht ben Anprall ber schrecklichen Gisenreiter, ben kolossalen Bierre von Brache an der Spite, nicht auszuhalten. Ein Theil ber Umgebungen bes Raif

Auchtete nach den Blachernen, die Masse der Truppen aber nöthigte den verzweiselnden Kaiser, sich nach dem Palast Bukoleon am Bosporus zurück= zuziehen. Die Franken ihrerseits, benen nachher die Blachernen sofort sich ergaben, hielten es bei dem Hereinbrechen der Dunkelheit für zu gefährlich, noch tiefer in das Straßengewirr der seindlichen Riesenstadt einzudringen. Sie sammelten daher die Truppen in der Gegend der bisher eroberten Festungs= werke und nahmen ihr Hauptquartier auf dem von Alexios V. verlassenen Plate (an der Stelle der jetigen Moschee Kilise). Um aber sich bei Zeiten gegen neue Angriffe der Griechen zu sichern, griff man in der Nacht zu dem abscheulichen Mittel, die Stadt abermals in Brand zu stecken. Diese britte Feuersbrunft, die bis zum nächsten Abend wüthete und die Gegend zwischen dem Euergeteskloster und der Admiralität verheerte, vollendete den Ruin der alten Weltstadt. Wie ein französischer Berichterstatter, der diese Schreckens= zeit mit durchlebte, erzählt, hatten die drei Brände in Constantinopel so viele Baufer zerstört, als es damals in den drei größten Städten Frankreichs gab.

Der erwartete Angriff von Seiten ber Griechen erfolgte nicht. Alle Belt, einige wenige tapfere Männer ausgenommen, hatte den Muth ver= Das Volk war in voller Verzweiflung; Alles bachte nur noch an Bergung des mobilen Eigenthums und an Flucht. Da endlich gab Alexios V. seine Sache für den Augenblick verloren. Er eilte in den Palast Bukoleon, verließ dann mit der frühern Kaiserin Euphrospne und beren schöner Tochter Eudofia (S. 343), die er in dritter Ehe zur Frau genommen hatte, die Residenz durch das Goldene Thor, und schiffte sich auf einer Galcere zu weiterer Flucht ein. Inzwischen sammelten sich Massen von Bürgern der östlichen Stadt, die noch nicht völlig den Kopf verloren hatten, in der Nacht zum 13. April in der Sofienkirche, um es noch einmal mit einer Kaiserwahl zu bersuchen. Jest endlich wurde der beste Mann des Reiches an die Spitze gestellt, der treffliche Theodor Laskaris. Aber es war viel zu spät, um die brennende Stadt noch einmal zu retten. Unter den Schrecknissen dieser Racht war den Bürgern von Byzanz jede Hoffnung auf erfolgreichen Wider= fand abhanden gekommen. Die fremden Truppen aber, durch mehr denn Manzig Jahre grundschlechter Regierung und durch die dynastischen Revo-Intionen des letten Jahres gründlich demoralisirt, hielten den Moment für Beeignet, aus der Anerkennung des neuen Kaisers ein rentables Handels= geschäft zu machen. So verstrich eine kostbare Zeit. Und als der Morgen des 13. April anbrach, und nun zuerst die deutschen Truppen des Kreuz= heeres gegen die Sofienkirche vordrangen, blieb auch dem tüchtigen Laskaris dunächst nichts übrig, als in aller Eile ben Bosporus zu überschreiten und m Asien seine Zuflucht zu suchen: der dritte Grieche, der damals das Anrecht auf das Perlendiadem flüchtig mit sich trug.

So fiel also die gewaltige Haupstadt der Rhomäer ohne weiteren Kampf in die Hände der fränkischen Eroberer. Und nun kam ein schreckliches Schicksal über ihr Bolk und über die noch immer trot dreier Feuersbrünste wahrhaft imposante Pracht und den Reichthum der herrlichen Metropole der Rhoma -Nur kurze Zeit hielt noch die Ordnung unter den Lateinern vor. Erst muß die Garben des Reiches, denen persönliche Sicherheit verbürgt wurde, Waffen abgeben; erst mußte Markgraf Bonifacio (wie vorher Bein von Flandern die Blachernen) den Palast Bukoleon besetzen, wo sich no die französische Prinzessin Agnes (S. 341) und Isaaks schöne Wittwe Wegg garetha aufhielten. Dann aber fielen die Eroberer, unter benen nur Truppen Dandolos, der umsonst die herrliche Stadt zu retten hoffte, einiger: maßen im Zaune zu halten waren, mit zerstörender Buth über ihre Beute Die Greuel, die jett, unter Mißachtung aller früher ertheilten Befehle, verübt wurden, überstiegen alles bis dahin selbst bei unmittelbarer Grstürmung feinblicher Städte gewöhnliche Maß. Die Buth und die Raubgier ber ausgehungerten und burch die lange Belagerung erbitterten Lateiner war an sich schon furchtbar genug. Nun aber trat dazu die fanatische kirchliche Erbitterung der Katholiken gegen die Schismatiker, und der wilde nationale Haß ber Bölker des Westens, vor Allem der Italiener, gegen die Griechen, um jebe schonende Rücksicht zu ersticken. An diesem entsetlichen Tage wurde für die (S. 322) Schreckensscenen des Jahres 1182 mehr als vollgültige Rache genommen. Es war nicht genug, daß die Soldaten und Matrosen, welche weder den Benetianern noch den Großen des Heeres den Löwenantheil Es gab fein zufallen lassen mochten, so umfassend als möglich plünderten. Verbrechen, welches die wüsten Banden damals nicht verübt hätten. Die Niedermetelung zahlreicher Männer, die Entehrung maffenhafter Weiber, die Fortschleppung vieler Kinder in die Stlaverei, waren freilich nicht ungewöhnliche Frevel. Aber der religiöse Fanatismus trieb zu Dingen, welche die Rhomāer niemals vergessen konnten. Die Ausraubung der Klöster und Kirchen; ber Seitens vieler Kleriker verübte Raub zahlreicher Reliquien; die Verwandlung heiliger Gebäude in Pferdeställe; die Verhöhnung und Mißhandlung ber griechischen Priester; die wüste Besudelung der Sofienkirche durch die schmacht vollen Orgien eines Haufens fränkischer Krieger und ihrer frechen Dirnen; bie fanatische Verwüstung kirchlicher Monumente, an welche sich die brutale Berstörung vieler kunstvoller Mosaiken und zahlreicher kostbarer Schite der Antike schloß — von denen Dandolo (neben den Kirchengefäßen ber Sofienkirche, die er dem h. Markus weihte), nur die berühmten Rosse bes Lysippos im Hippodrom für Benedig rettete, gab diesen schauberhaften Freveln erst recht ihren empörenden Charakter. Am grausamsten hatten bie fremden Colonisten gewüthet, die (nicht freilich ohne daß bessere Elemente unter ihnen ihre griechischen Freunde zu retten bemüht waren,) einer lang' gesparten Erbitterung blutig Luft machten. Sonst galt damals "Plunder" und Geld machen als Stichwort der Venetianer, Verhöhnung und Schanden als das der Franzosen, Schlemmen und Demoliren als das der Deutscher-Noch ein Zug gehört zur Vollendung dieses abscheulichen Gemäldes. Es der boshafte Hohn und die grimmige Freude, mit welcher das ländliche PF tariat, die Bauern und Hirten der Campagna von Constantinopel das uns gliche Elend ihrer griechischen Landsleute begrüßten, als diese nun, bisher ich und glänzend, als verarmte Flüchtlinge die Ruinen der Residenz versen.

Rur sehr allmählich gelang es den Führern des Kreuzzuges, unter ihren chtlosen Schaaren die Ordnung endlich wieder herzustellen. Erst der Schreck, n eine Mondfinsterniß am 16. April unter den abergläubigen Kriegern ver= Laste, machte es möglich, die Zügel wieder fester anzuziehen. Nun galt , die neue politische Ordnung der Dinge möglichst schnell und sicher ifaurichten. Und hier untergrub die Selbstsucht der Benetianer, deren greiser oge Dandolo doch unmöglich selber die neue Krone tragen konnte, von An= ng an die neue Schöpfung. Sollte das neu zu etablirende lateinische Feudal= ich "Romania", dessen Sicherstellung gegen feindliche Nachbarn, gegen die eattion ber Griechen, und gegenüber ben unausbleiblichen Ansprüchen eines abstes wie Innocenz III. unter allen Umständen voraussichtlich noch ge= altige Anstrengungen kostete, wirklich gedeihen, so mußte der dazu berufenste kann des Kreuzheeres zum Kaiser gewählt werden. Das war aber der bis= rige Oberfeldherr ber Kreuzfahrer, der damals etwa funfzigjährige Markraf Bonifacio, der als Verwandter des Hauses Angelos und der Komnenen on ben besiegten Griechen ohnehin als der nächste Erbe des Reiches an= esehen wurde, und der mit kluger Berechnung nicht gezaudert hatte, der schönen aiserin-Wittwe Margaretha seine Hand anzutragen; so war er der Stief= ater bes jungen Manuel (Sohn ber Kaiserin von Isaak Angelos) geworben. damit war aber den Benetianern durchaus nicht gedient. Wie überhaupt Thrend der ganzen Zeit ihrer historischen Größe, namentlich in ihren grie= ische Beziehungen, in höchst charakteristischer Weise ihre Politik in merkwürdiges Doppelgesicht zeigt: wie namentlich ihre großartig angelegte solitik nur zu oft durch sehr kleinliche, ja engherzige Motive durchkreuzt ntb: so überwog auch jett bei ihnen der Gedanke, daß es für ihre speziellen interessen nicht wünschenswerth sei, das neue lateinische Reich in die Hand ines so fraftvollen und politisch gewandten, überdem den Hohenstaufen nahe Freundeten Mannes wie Bonifacio zu geben. Aus solchen Motiven heraus Bunftigten sie die Abneigung der Franzosen gegen den sombardischen Fürsten setten es durch, daß nun nicht etwa der ebenfalls zur Herrschaft wohl eeignete Heinrich von Flandern, sondern dessen Bruder Graf Balduin in feiner Zeit verabrebeten Formen in der uralten Apostelkirche am 9. Mai 204 jum Raiser erhoben wurde. Bonifacio seinerseits hatte sich gefügt, nd sich mit der zweiten Stelle im Reiche begnügt; er sollte nun neben ber insel Areta als erster Basall des neuen Kaisers die noch zu erobernden statischen Provinzen beherrschen. Auch diese Verabredung wurde nachher egen eine andere aufgegeben. Sobald nämlich Balbuin mit glänzendem **domp am 16. Mai in** der Sofienkirche gekrönt worden war und im Butoleon den Thron Constantins des Großen bestiegen hatte, veranlaßte der 368 Erstes Buch. II. 2. Bon Basilios II. bis zum Lateinischen Kreuzzuge.

kluge Markgraf, der sich inzwischen mit der schönen Margaretha verheirathet hatte, den Kaiser (so wenig das in Balduins Wünschen lag), ihm statt der asiatischen Provinzen lieder Thessalonich mit den hellenischen Kantonen zu überlassen, die nun als "Königreich" unter die Suzeränetät "Romaniens" gestellt werden sollten. Die Benetianer ihrerseits hatten sich gleich nach Balduins Erhebung in den Besitz der Sosienkirche gesetzt, dort trotz alles Widerstrebens der französischen Geistlichkeit 13 Kanoniker ihres Stammes ernannt, und durch diese (unbekümmert um den Widerspruch des Pabstes gegen diesen Artikel ihres Bertrags vom März), ihren Landsmann Tommaso Morosini zum neuen lateinischen Patriarchen wählen lassen, den endlich auch Innocenz III. am 13. Mai 1205 in der Peterskirche zum "Bischof von Constantinopel" weihen ließ. Die politische Macht der Rhomäer und die anatolische Kirche, so schien es, waren gleichzeitig zu Grade getragen worden.

## Zweites Buch.

Die Geschichte der Khomäer und der Osmanen vom Cateinischen Kreuzzuge bis zur Eroberung Constantinopels durch die Osmanen.



## Erster Abschnitt.

When und Khomäer bis zur Wiedergewinnung Constantinopelst burch die Paläologen.

## Erstes Kapitel.

lateinischen Feubalstaaten und die griechische Meaktion auf den Auinen des byzantinischen Reiches.

Ulle Sünden des Hauses Angelos, alle tiefen Schäden des kaiserlichen lutismus traten in den Augen der Griechen weit zurück hinter dem schrecki Eindruck des ungeheuren Unglücks, welches seit den blutigen Apriltagen Jahres 1204 über das alte Reich der Rhomäer hereinbrach. Aber auch objektive Urtheil der Nachwelt kann in dem Siege der Benetianer und sfahrer nur ein schweres Unglück erkennen. Vor Allem, weil den Siegern kraft und das Geschick fehlte, auf den Ruinen einen wirklichen soliden au aufzuführen, der das durch sie zerstörte imposante, wenn immerhin ch morsche byzantinische Staatsgebäude zum Vortheil der Christenheit, kultur und der Civilisation, des Schutzes der Welt des Westens gegen siatischen Barbarenvölker in glücklicher Weise zu ersetzen vermocht hätte. Die Thatsache freilich ber Eroberung von Constantinopel erregte befühl bewundernden Staunens bei allen Bölkern des Abendlandes und ussischen Nordens, und namentlich im gesammten Drient bis nach Peking Die Feldherren und Ritter, benen die seit 900 Jahren so oft von den sten Heeren der Welt vergeblich versuchte, kolossale Waffenthat gelungen wurden um so höher gepriesen, um so mehr gefürchtet, je weniger man ägliche militärische Lage kannte, in welcher die Eroberer die Weltstadt am orus gefunden hatten. Bald aber trat es zu Tage, daß ihre Kraft nur e bis zur Erstürmung der herrlichen Stadt ausgereicht hatte; daß dieser nicht einmal die Chancen der Christen des Drients gegenüber dem n verbesserte; daß jenen vor Allem die Mittel fehlten, um den heillosen M, auf altbyzantinischem Grund und Boden einen Ritterstaat nach abend= ichem Geschmack aufzurichten, allseitig kraftvoll und nachdrücklich durch= Wäre dem Staufer Heinrich VI. ein längeres Leben und das plice Glud beschieden gewesen, die schwäbische Sturmfahne auf den rmen ber Blachernen und des Bukoleon aufzupflanzen, so hätte bas viel=

leicht (wenn auch sicherlich nicht zum Vortheil für die Deutschen) der L gangspunkt einer kolossalen staufischen Weltherrschaft im Sinne bes Mi alters werden mögen. Jedenfalls hätten einem solchen Sieger die materie Mittel, namentlich aber die deutschen und italienischen Kräfte von Sold und Ansiedlern nicht gefehlt, um auf dem Boden der griechischen Halbi sich breit und massenhaft einzurichten. Davon aber war jett nicht entse die Rede. Lediglich Dandolo ausgenommen, der doch immer nur eine hi einseitige Politik der Interessen und der persönlichen Rache verfochten be war bei bem Zuge gegen Constantinopel in dem Stabe des Krenzheeres umfassender politischer Plan gar nicht vorhanden gewesen; der riefige Er war politisch von den Eroberern nicht verdient worden. Und nun machte es schnell fühlbar, daß die Führer der Eroberung innerlich nur wenig zusamm stimmten; daß ihr bunt zusammengesetztes siegreiches Heer gar nicht als Stamm eines fünftigen neuen Herrengeschlechts ber Levante organisirt, b allenfalls die Benetianer ausgenommen, sichere Aussicht auf Erhaltung regelmäßigen Zusammenhanges mit den Heimathländern der Eroberer, systematische Ergänzung der militärischen Mittel, auf das Nachströmen tr tiger Einwanderer gar nicht vorhanden war. Der unheilvolle Sieg war lei so gewaltig gewesen, um nicht etwa eine einzelne Provinz den Rhomā zu entreißen, sondern um durch den Fall der griechischen Reichshaupts bas feindliche Reich in Atome zerfallen zu machen. Nun aber fehlte die Zukunft jede Aussicht auf eine einheitliche höhere Leitung. Benedig, bef Politik allerdings nachmals die entscheidende Stimme in den frankischer chischen Dingen bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts geführt hat, p materiell damals noch so wenig im Stande, für die neuen Schöpfung den massiven Rückhalt abzugeben, daß es vielmehr nach Dandolos Ausge auf große Stücke seiner Beute freiwillig verzichtet hat. Die römische Cv verfügte ebensowenig über stets bereite materielle Machtmittel, um Eroberern bes schismatischen Reiches jederzeit sicher ben Rücken zu bed Davon gar nicht zu reben, daß es für sie überaus schwer war, zu ben net Buständen am Bosporus die richtige Stellung zu gewinnen. Denn niem konnte Junocenz III. — wenn er sich auch in die vollendete Thatsache sin mußte, die er doch grundsätlich nicht billigen durfte — zu den Schrecknif der Erstürmung von Constantinopel und noch weniger zu der Säkularisin bes griechischen Kirchengutes sich zustimmend verhalten. Weiter aber mu gerade die Durchführung der spezifisch römischen Interessen auf griechisch Boben, die fühlbare Unterwerfung der Schismatiker unter das pabst Primat, und die Einführung des lateinischen Kultus in dem alten Rei ber Bölker anatolischer Confession jede Aussicht auf eine Bersöhnung Rhomäer mit ihrem Schicksal aufs äußerste trüben.

In der That ist den neuen fürstlichen und ritterlichen Feubalherre die mit dem Sommer 1204 ihren Staatsbau versucht haben, nichts ihr geblieben, als sich einstweisen der Kraft ihres guten Schwertes noch wei pretrauen, zerstreute Kreuzfahrer aus der Levante an sich zu ziehen, und weiter zu versuchen, wie sich unter Benedigs Schutze, unter pabstlicher Con= nivenz, und unter eventueller, gelegentlicher Verstärkung ihrer Streitkräfte aus Belgien, Frankreich und Italien die Dinge würden fortführen lassen. Ihre Aufgabe freilich war, einige Striche des hellenischen Südens und die Inselwelt ausgenommen, so gut wie hoffnungslos; ihre militärische, soziale und politische Arbeit hat auch, eben jene kleineren Gebiete, und für das "Reich" die Episode des zweiten lateinischen Kaisers wieder ausgenommen, für die Geschichte nichts geliefert, als die Annalen des Mittelalters um einige Blätter blutiger Romantik zu bereichern. Nach Innen ist die Aufgabe, die Griechen zu versöhnen, für das Kernland des Reiches gänzlich unlösbar geblieben. Der todtfeindliche Haß, mit welchem die modernen tschechischen, magharischen und französischen Chauvinisten unserer Tage alles Deutsche ver= folgen, erscheint matt und lau gegenüber der inbrünstigen Gluth des Jornes, mit welchem diese Rhomäer auf die neuen, seit Alters schon mit tiefer natio= weler und firchlicher Abneigung betrachteten Herren blickten, die ihr uraltes glänzendes Reich in Stücke geschlagen, die herrliche Hauptstadt zu einer Stätte der Berwüstung gemacht, ihren Wohlstand zertrümmert hatten, und nun auch im Religion in den Staub drückten. Und sehr groß war die Zahl der fran= tichen Herren namentlich in dem eigentlichen Kaiserthum Romanien nicht, die es verstanden ober auch nur versucht hätten, mit dem Volke, das ihnen boch in der Regel an Kultur fühlbar überlegen, ihnen aber, als unzuverlässig und wilitärisch unbrauchbar, wenig sympathisch war, sich auf einen erträglichen duß zu stellen. Lediglich Attika mit Böotien, und für sechszig Jahre auch den Beloponnes ausgenommen, so war die neue Herrschaft der Lateiner auf der Balkanhalbinsel trop ihrer eminenten soldatischen lleberlegenheit von An= fing an viel schwächer begründet, als einst etwa die der alten makedonischen Diadochen auf altasiatischem Boden.

Bu den so gut wie unbesiegbaren Grundschäden aber im Inneren traten gleich nach der Eroberung Constantinopels sehr große auswärtige Schwierigsteiten. Selbst militärisch angesehen, so war der große Sieg der Benetianer und Kreuzsahrer lange nicht vollständig genug gewesen, um ihre neue Stelsting nachdrücklich zu sichern. Noch immer mußten höchst ausgedehnte Landstiche erst mit Wassengewalt gewonnen werden. Und gleich bei dem ersten kersuche, den neuen Gewinn zu einem wirklichen Reiche zu erweitern, mußten die Lateiner ein Doppeltes erkennen: einerseits die gefährliche numerische Unzulänglichkeit ihrer Streitkräfte, — andrerseits die unverwüstliche Zähigkeit des Griechenthums, dessen beste Männer unmittelbar nach der großen Niederslage das Wert der nationalen Reaktion begannen.

Für den ersten Moment freilich sah es so aus, als wollten die kihnsten Männer des griechischen Abels die ungeheure Katastrophe des Reiches unr dazu benutzen, um aus dem allgemeinen Schiffbruch wenigstens einige Trümmer für sich in Sicherheit zu bringen. Aber bald sollte es zu Tage

treten, daß doch Ein Mann unter diesen versprengten Resten der Aristokrisch befand, der — leider zehn Jahre zu spät kommend, um noch das Rider Komnenen retten zu können, — den historischen Beruf hatte, zu Drittel der Reste des alten Reiches noch einmal für zwei Jahrhunderte sein Nation zurückzugewinnen, und sowohl gegenüber den eisernen lateinisch Baronen, wie gegenüber dem griechischen Partikularismus den alten Staa gedanken in heldenhafter Weise siegreich zu vertheidigen.

Bunt genug sah es allerdings zwischen der Adria, dem Phasis und t phrygischen Ebenen aus in dem weitgestreckten Erbe des Hauses Angelos, a der neue flandrische Kaiser Balduin im Vorsommer des J. 1204 sich a schickte, zuerst das thrakische Gebiet zu erobern. Nur fünfzehn bis zwan; Meilen westlich von dem neuen Hauptquartier der Benetianer und Franzos hielt Alexios V. zu Tzurulon, und sammelte die Mittel, um die Feh gegen die Franken wieder aufnehmen zu können. Biel weiter westwärts, Mospnopolis, stand der nomadisirende Hof des flüchtigen dritten Alexic Inzwischen hatten aber zwei verwegene griechische Abenteurer im griech schen Süben auf eigene Fauft neue Herrschaften zu gründen angefange Der mächtige Baron Leo Sguros (S. 343) in Nauplia, wie sein Ba: ein energischer und kluger Heerführer, der zur Durchführung seiner Pla vor keiner Gewaltthat zurückschreckte, hatte nicht lange nach der Dämpfu der Revolution des Marschalls Kamphes (S. 342), schon im Jahre 1202 1 gonnen, im Peloponnes seine lokale Macht auf dem Wege der offenen C oberung auszudehnen, und zunächst die Stadt Argos durch List an sich 4 bracht. Als dann die von der Adria her der Reichshauptstadt drohende Gesa den Kaiser Alexios III. veranlaßte, zu deren Deckung mehrere Provinzen v Truppen zu entblößen, konnte er durch Ueberfall auch der starken Festu Korinth sich bemächtigen und bort seinen Gegner, ben Erzbischof Nikolas ermorden lassen. An der Spitze einer erheblichen Macht, bald auch eir Flotte, warf er sich nach dem Falle der alten Reichshauptstadt im J. 124 weiter auf Mittelgriechenland, und besetzte zuerst die Unterstadt Athen. T Afropolis freilich vermochte er nicht zu erobern. Hier leistete ihm der E bischof Michael Akominatos (S. 308), der seit 1182 als Gelehrter, c ausgezeichneter Kirchenfürst, und als ebler und hochgefinnter Beschützer sein Bürger die volle Sympathie der letteren erworben hatte, den tapferst Widerstand. Bur Rache brannte der "Wolf von Argolis" die Untersta nieder, um dann mit leichter Mühe Theben zu erobern, und endlich i Sommer 1204 bis nach dem untern Peneiosthal in Thessalien vorzudrings Parallel aber mit diesen Vorgängen hatte jenseits des Pindosgebirges e Grieche fürstlichen Ranges in analoger Weise operirt. Der schlaue und & wandte Michael (Angelos Komnenos), ein illegitimer Better bes Kaife Alexios III., und Gemahl einer Melissena, war von diesem Kaiser bei 🌬 Beginn des lateinischen Krieges zum Statthalter des peloponnesischen Thema bestimmt worden. Nach dem Sturze des griechischen Reiches hatte er 👣 de es (wie wir demnächst sehen werden) zu einer Spannung zwischen Bals win I. und Bonisacio kam, dem Markgrasen angeschlossen und nachher densselben durch die Zusage getäuscht, für ihn und für das neue (S. 368) Reich von Thessalonich das Thema Nikopolis erobern zu wollen. Als er aber nach dieser Landschaft kam und hier seinen Freund, den Strategen Sennacherim, der sich durch starke Erpressungen verhaßt gemacht hatte, vom Bolke ermordet sand, ergriff er die Zügel der Regierung mit starker Hand und gründete zur unangenehmen Ueberraschung der Lateiner das selbständige "Despotat Epirus", welches sich (mit der Hauptstadt Arta) von Naupaktos bis nach Dyrrhachion ausdehnte.

Ganz unabhängig von diesen Bewegungen hatten schon früher die letten Abkömmlinge der Komnenen in Asien, auf der entferntesten Nord= ostede des alten Reiches die Gründung eines neuen griechischen Partikular= paates versucht. Als der alte blutige Andronikos Komnenos i. J. 1185 in so grauenhafter Weise seinen Tod gefunden hatte, waren auch seine Söhne, and der eble Manuel, elend umgekommen. Nun aber hatte ber lettere wei unmündige Söhne hinterlassen, Alexios (damals nur erst vier Jahre alt) und David mit Namen, die durch einige Freunde des Komnenenhauses vor der blinden Wuth des Pöbels und der feigen Rache des Hauses Angelos gerettet, nach Austoben aber des wildesten Sturmes in der Berborgen= heit zu Constantinopel erzogen wurden. Als i. J. 1203 der Krieg von der Adria her gegen das Reich des Hauses Angelos losbrach, flüchteten die Jünglinge nach den Ländern am Südfuße des Kaukasus. Damals nämlich gebot über das in jener Zeit reiche und kräftige Reich der christlichen, in ben vielseitigsten Beziehungen zu ben Rhomäern stehenden Georgier eine nahe Berwandte der Komnenen, die wegen ihrer hohen Bildung und ihrer großartigen Freigebigkeit, wie wegen ihrer Herrscherkraft hochberühmte Königin Thamar (1184—1212). Die Tante der jungen Männer, und bereits von früher her mit Alexios III. in gespannten Verhältnissen, benutzte sie nun die Mwierige Lage der byzantinischen Centralregierung, um ihren Neffen die Mittel Wr Gründung eines asiatischen Griechenreiches in die Hand zu geben. An der Spite eines starken imerethischen Heeres überschritten Alexios und David die Oftgrenze des alten Reiches der Rhomäer und brachten schnell genug (Amisos ausgenommen) das reiche Pontische und Paphlagonische Küstengebiet in ihre Gewalt. Von seinen Kriegern als Kaiser der Rhomäer proklamirt, 109 Alexios im April 1204 in Trapezunt ein, wo er nunmehr, auch bon den Griechen der Krim als ihr Kaiser anerkannt, jetzt 22 Jahre alt, seinen kaiserlichen Herrensitz aufschlug und als rechtmäßiger Abkömmling und Erbe der großen alten Kaiser den Namen eines "Groß-Komnenos" annahm. Die Sympathie des Volkes und der Truppen kam ihm und seinem kühnen Bruber David, der noch immer weiter siegreich gegen Westen vordrang, fast aller Orten entgegen. Ueberall hoffte man durch diese neue Wendung der Dinge einerseits besseren Schutz gegen die Türken, als ihn das Haus Angelos geboten hatte, zu finden, andrerseits aber Sicherung gegen die nicht mint gefürchteten Kreuzfahrer.

Bald aber stieß Davids Vorgehen mit der Thätigkeit des bedeutendst aller jener griechischen Fürsten zusammen, welche damals auf der Peripher des alten Reiches sich zu behaupten versuchten, nämlich mit der des Theodi Laskaris. Wir erinnern uns, daß biesem Fürsten am 13. April 1204 nich weiter übrig geblieben war, als in aller Gile sich über ben Georgssund na Bithynien zurückzuziehen. Bon seiner in der letten Nacht bes Reich noch erfolgten Erhebung zum Kaiser machte er einstweilen keinen Gebrau trat vielmehr nur erst unter dem Titel "Despotes" auf und gab sich a den Vertreter oder Reichsgehilfen seines Schwiegervaters. diese Beziehungen zu dem verhaßten dritten Alexios machten die Lage di jungen Fürsten zunächst viel schwieriger, als die fast aller seiner Rivale Nicht nur, daß auf Rhodos der Admiral Leon Gabalas selbständig si hielt; daß in Philadelphia der mächtige Theodor Mankaphas als Geger kaiser aufgetreten war, und der Baron Manuel Maurozomes mit türkische Hilfe im obern Mäanbergebiet die Herrschaft an sich gerissen hatte: gleit zu Anfang verweigerte ihm die Stadt Nikaa aus Haß gegen seinen Schwi gervater die Aufnahme; nur seine Gemahlin Anna durfte hinter ihre Mauern verweilen. Da setzte sich der kluge und tapfere Laskaris zunäch am bithynischen Olympos fest, sammelte hier ein erhebliches Truppenkorp zu welchem allmählich viele Flüchtlinge aus Constantinopel sich gesellten, un gewann die Herrschaft über eine Anzahl bithynischer Städte. Die Art abe in welcher die neuen frankischen Herren in "Romanien" sich auf Kosten d Griechen einrichteten, trieb bald genug immer zahlreichere Kleinasiaten ? engem Anschluß an ben unermüblichen Vertreter bes Reichsgebankens i ihrer Mitte.

So also war die Lage der griechischen Dinge, als der flandrisc Raiser Balduin nicht gar lange nach seiner Krönung sich anschickte, g nächst auf ber Balkanhalbinsel mit ben Rhomäern aufzuräumen. längere Zeit blieb hier das Glück den Waffen der rüstigen Eroberer tre Während ein Theil des frankischen Heeres unter Dandolo, Bonifacio, u dem Grafen Ludwig von Blois die Hauptstadt hütete, brach zuerst Gr Heinrich von Flandern mit hundert Rittern und dem nöthigen Zubehör na dem Innern auf und bestimmte weithin die Griechen, seinem Bruder zu be bigen. Selbst Adrianopel ergab sich auf der Stelle. Balduin, der it mit stärkerer Macht folgte, fand nirgends wirklichen Widerstand. Alexios V. war sofort aus Tzurulon gewichen und hatte sich nach Mospn polis zurückgezogen, um ganz verständig sich mit Alexios III. zu gemei samer Kriegführung zu verbinden. Aber in diesem verworfenen Mensch waren seit seiner Flucht aus Constantinopel alle gemeinen Instinkte sein grundschlechten Charakters mit neuer Kraft erwacht. Selbst jest kannte nur bie jämmerlichste Gifersucht, und sah in seinem neuen Schwiegersohn m

einen Mann, dessen überlegene Thatkraft und kriegerische Talente ihm selbst würden gefährlich werden können. Unbedenklich verübte er daher eine uns säglich seige Schandthat: er ließ nämlich den arglosen Murzuphlos durch seine Agenten eines Tages im Bade überfallen, blenden, und nachher in elendester Lage sich hilflos umhertreiben. Als aber auf die Kunde von dieser neuen Katastrophe Kaiser Balduin von Adrianopel her gegen Mosynopolis operirte: da wich der blutige Frevler ohne Schwertstreich zurück nach Thessaloniske.

Als jedoch Balduin sich anschickte, seine Waffen noch weiter über den Fluß Restos hinaus nach jenen Landschaften zu tragen, welche an Markgraf Bonifacio fallen sollten, fürchtete dieser — schwerlich mit Unrecht, daß der Kaiser nachher kaum geneigt sein werde, ihm sein Lehensreich un= verkürzt zu überliefern, und eilte daher nach dem Nestos, um den Kaiser pur Einstellung seiner Eroberungen zu bestimmen. Als Balduin das sehr idross abwies und endlich (im Juli 1204) auch Serrä und Thessalonike woberte, griff der Markgraf zu den Waffen. Durch einige französische, durch die deutschen Ritter, und namentlich durch die Griechen unterstützt, welche letteren sich bem Gatten ber Kaiserin Margaretha und Manuels Stiefvater eifrig anschlossen und natürlich die Verfeindung unter den Franken mit Freuden begrüßten, gewann er zuerst Didymoteichos, bann zahlreiche andere thrakische Plate, und ging zur Gewinnung des Volkes so weit, den jungen Manuel als "Kaiser der Rhomäer" ausrusen zu lassen. Als er aber vor Adrianopel lag, griffen die verständigen Männer in Constantinopel, die von einem Kriege dwischen den frankischen Fürsten mit Recht das Schlimmste besorgten, nament= lich Dandolo und der Marschall von Villehardouin, fräftig ein. Der Mar= ihall bestimmte den Markgrafen zur Rückkehr nach Didymoteichos. Dandolo aber übernahm es, (nachdem der Markgraf außer anderem am 12. August die Rechte auf die Insel Kreta an Venedig abgetreten hatte,) die Ein= führung Bonifacios in die Herrschaft über das "Königreich Thessalonich" durchzusetzen. Der Energie und Gewandtheit des Dogen gelang es auch, die Berechten Forderungen des Markgrafen zur Erfüllung zu bringen; bis gegen Ende September 1204 wurde Thessalonich wirklich dem Markgrafen über= Beben. Daneben spielte in derselben Zeit in Constantinopel eine grauenhafte **Tragodie sich ab. Eine fränkische Streifschaar hatte nämlich am Bosporus** den geblendeten Murzuphlos gefangen genommen, und nun beschlossen die frankischen Großen, seine blutige Felonie, nämlich die Ermordung des vierten Alexios, grausam zu bestrafen. Alexios V. wurde auf die hohe Säule des Peodosius geführt (auf dem Plate "Tauros") und dann von derselben herabgestürzt.

Run aber galt es, die Eroberung des griechischen Reiches möglichst rasch zu vollenden. Die Vertheilung der bereits gewonnenen, wie der noch zu erkämpfenden Beute war (Ansang Oktober) bereits vollzogen. Die Vene= tianer hatten in der That mit großem Scharsblick alle jene Striche sich aus= schucht, die für ihren Handel und für ihre Seeherrschaft in den griechischen Gewässern ihnen werthvoll sein mußten. In "Romanien" fiel ihnen i strich von Adrianopel bis zur Propontis, bann die Kuste ber Propi Perinth bis Sestos zu. Weiter aber sollten ihnen die meisten I1 ägäischen Meeres (mit Kreta) gehören; im Süben ein großer Theil ! ponnes, dazu die Häfen Mothone und Paträ, im Westen aber das Rüftenland ber Abria von den ionischen Inseln und den ätolischen Lag Dyrrhachion: letteres Provinzen, die erst zwei Jahrhunderte später un bebenklichen Umständen der Republik wirklich zugefallen find. vertreter des Dogen, der neue "Pobesta" ober Statthalter an di der venetianischen Colonie in Constantinopel, erhielt in der Rang der Würdenträger des Reiches den Titel eines "Despotes" (Prinz); d nahm für sich den Titel an eines "Beherrschers von einem Viertel u bes ganzen Rhomäerreiches", den Dandolos Nachfolger bis über t des 14. Jahrhunderts hinaus geführt haben. Die Grenze zwisch eigentlichen Romanien und dem Königreich Thessalonich war west Nestos gezogen worden. Der Kaiser sollte auch Asien erhalten, di zirke bereits verschiedenen Großen des Reiches in partibus zugetheilt In Thrakien wurde als persönlicher Antheil des Kaisers das Ge gesondert, welches am schwarzen Meere nordwärts bis Agathopolis bis Tzurulon sich ausdehnte. Der Rest fiel den Kreuzfahrern zu; gier Renier von Trit aus Mons wurde Herzog von Philippopolis, von St. Pol erhielt Didymoteichos. In entsprechender Weise hatte Bonifacio" sein zu eroberndes Gebiet an seine Ritter und Barone lehen zu vertheilen.

Und nun, ziemlich gleichzeitig im Herbste 1204, begannen Bonifacio im Westen und Süben ber Balkanhalbinsel, die großer Balduins in Asien, die Arbeit der Latinisirung des alten griechischen "König" Bonifacio ließ seine schöne Gemahlin Margaretha als in seiner neuen Hauptstadt Thessalonich zurück. In Begleitung sein sohnes Manuel, der in kaiserlicher Tracht der Armee folgte, wand mit Ablauf des Septembers 1204 gegen die alten hellenischen La bes Südens. Nachbrücklichen Widerstand fand er zunächst nirgends, u überall für seine ritterlichen Kriegsleute stattliche Baronien gründe: mußte er sich noch auf einen ernsthaften Kampf gefaßt machen. Ale nämlich, der drei Monate früher ohne eigentliche Gegenwehr vor aus Thessalonich nach Larissa gewichen war, hatte sich hier mit be Sguros (S. 374) vereinigt und benselben durch die Hand ber no anziehenden Wittwe Eudokia für sich gewonnen. Aber auch biefer furchtbaren Franken nicht gewachsen. Nachdem es sich den Griecher lich gezeigt hatte, den Kreuzfahrern den Einbruch in das Peneiostha wehren, fiel auch bas schöne Thessalien in die Hände bes Markgr hier eine neue Reihe stattlicher Ritterherrschaften formirte. Und als baten bes Sguros, ber die Thermopylen zu halten beschloffen be bie eisernen Geschwader des königlichen Eroberers gegen sich losdrechen sahen, da hielten sie nimmer Stand, sondern ergriffen das Hasenpanier. An Hohn ließen es die Sieger nicht sehlen. Der berühmte Troubadour Rambaut von Baqueiras (aus Vachires in Venaissin), ein rüstiger Kriegsheld, in Scherz und Ernst der vertrauteste Genosse des Königs Bonisacio, stigmatisirte die Gegner durch das schnöde Witwort: "sie hätten ihr Herz an der Ferse gestragen, um ihre Rosse besser zur Flucht spornen zu können"! Sguros mußte in aller Eile nach dem Isthmos retiriren; erst hinter den Felsenmauern von Hohen-Korinth konnte er neue Gegenwehr organisiren.

So schien bem Helben Bonifacio Alles gelingen zu sollen. Alexios III. und Euphrosnne fielen im November in Thessalien seinen Rittern in die Bande; sein kaiserlicher Schmuck wurde nach Constantinopel geschickt, seine Schäte an die Ritter vertheilt, das tief gedemüthigte Chepaar nach Hal= myros verwiesen. Der junge König selbst nahm ohne weitere Schwierigkeit die Osthälfte von Mittelgriechenland in Besitz. Sein gewinnendes, ber Art der Griechen sympathisches Wesen führte ihm hier das Volk leicht zu. Freilich fehlte es bei der rauhen Art dieser Zeit auch hier nicht an Gewalt= Das reiche Theben und der Dom der Panagia auf der Burg von Athen, (welche diesmal, zu Anfang d. J. 1205 der Erzbischof Michael Akominatos ohne Kampf übergab), wurden geplündert, und der edle Kirchenfürst mußte es vorziehen, sich resignirt nach einem Kloster auf der Insel Keos durūczuziehen, wo er unter litterarischen Arbeiten noch bis 1220 gelebt hat. Die Herrschaft in Böotien und Attika übertrug der König einem seiner ver= trautesten Räthe, dem burgundischen Ritter Otto de la Roche ssur = Dugnon aus der Franche-Comté. Ein Theil der Lombarden eröffnete die Eroberung der Insel Euböa, der König selbst griff mit aller Macht die riesige Akropolis bon Korinth an. Hier aber kamen seine Erfolge zum Stehen. Hinter ben gewaltigen Mauern der alten Hochburg des Peloponnes hielten die Mannen des Sguros tüchtig Stand, und bald erfuhr der König auch, daß jener Michael bon Epirus (S. 375) ihn schwer getäuscht und bereits mit dem peloponne= sichen Fürsten ein enges Bündniß gegen die Lombarden geschlossen hatte.

Bährend Korinth nur blotirt wurde, unterwarf Bonifacio nun allerstings ganz Argolis. Aber an den Mauern von Nauplion, welches damals jedoch noch nicht die starten Kastelle besaß, wie später seit der venetianischen Besitzergreifung, stauten sich seine Erfolge abermals. Dagegen wurden im Lager vor dieser Stadt neue, werthvolle Verbindungen geknüpst. Hier nämslich erschien bei dem König ein kühner Held aus der Champagne, der Nesses alten Marschalls von Romanien, der jugendlich frastvolle, edenso schlaue als tapsere Gottsried von Villehardouin, der bereits im Spätjahr 1204 don Mothone aus die Eroberung des westlichen Peloponnes begonnen, sich aber vor den Griechen nicht hatte halten können, und nun die Verbindung mit dem König suchte. Unter Zustimmung des letzteren setzte er sich in Allianz mit seinem Landsmann, dem aus dem Champagneser Grasenhause stammenden

ihre Güter in Besitz zu nehmen. Der Graf Ludwig von Blois sollt von Nika, des Kaisers Bruder Heinrich Fürst von Abramyttion werl gingen denn am 1. November 1204 die ersten fränkischen Heerhal Kriegsleute des Grasen von Blois, unter der Führung der gewaltige Papen von Orleans und Peter von Bracheuil vom Goldenen Horn id von Eropontis, machten das meist von fränkischen Kausseuten bewohn in Mysien (im Mündungsgebiet des altberühmten Granisos) zu ihr Am 11. November solgte Graf Heinrich mit seinen Kriegern und Abydos, während serner im Nordosten Kenier (oder Macaire) von Should gegen das wichtige Rikomedien vorging. Verstärkt endlich in Usien die Eroberer durch einen Theil eines Corps von zehntausgern, die aus Palästina jetzt nach Byzantion zurückgekehrt waren, un in Romanien blieben, theils dem König Bonisacio zuzogen, theils i Herzog von Philadelphia designirten Grasen Stesan von Perche nach folgten.

Diesen Angreisern war freilich Theodor Laskaris noch lan gewachsen. Allerdings hatte er seine Zeit vortresslich benutt, namen bithynische Prusa gewonnen, mit den Türken von Ikonion sich über wehr der gemeinsamen Gegner verständigt, allmählich auch den größt Mysiens an sich gezogen, und im letten Moment auch noch die All Theodor Mankaphas gewonnen, des "Kaisers von Philadelphia". Die den Grasen Heinrich angreisen, während Laskaris den Baron Braidekämpsen gedachte, der bereits das wichtige Lopadion belagerte. Latten die Griechen noch immer ganz entschieden Unglück. Am 6. S 1204 warf Bracheuil mit seinen Panzerreitern die Ueberzahl der bei Schloß Poimanenon siegreich nieder. Lopadion und Apollonia siels Hände des Siegers, der durch sein kluges und schonendes Benehm

rückten, wurden auch sie in großer Feldschlacht am 19. März 1205 gänzlich überwunden. Es sah nun doch so aus, als sollte auch in Asien der Stern der Rhomäer für immer erbleichen. Da brach Mitte April 1205 die schrecksliche Katastrophe herein, welche das kaum aufgerichtete Reich der Lateiner in Romanien in seinen Grundfesten erschütterte und zugleich den "Despotes" Laskaris vor dem drohenden Erliegen rettete.

Der Mann, der sehr wider seine letten Absichten es möglich gemacht hat, daß noch einmal ein griechisches Raiserthum aus den Erschütterungen dieser Tage siegreich hervorgehen konnte, war kein anderer als der Bulgaren= könig Joannischa. Dieser schlaue Machthaber hatte die Entwickelung ber Dinge auf der Balkanhalbinsel seit dem Sommer 1203 mit großer Besorgniß betrachtet. Wohl war es ihm gelungen, die nächste Zeit nach der Erhebung bes vierten Alexios zu einiger Ausbehnung seiner Grenzen zu benutzen. Aber lein Antrag, die Kreuzfahrer in dem Kampfe gegen Alexios V. zu unterstützen, aus sie ihn als König der Bulgaren anerkennen würden, war abgelehnt worden. Und als Kaiser Balduin im Sommer 1204 die Huldigung der Städte Romaniens entgegennahm, war dieser thörichte Jüngling im Rausche Des Sieges und im Bewußtsein der Unwiderstehlichkeit der französischen Gentil= Immerie so unbesonnen, auf einen erneuten Allianzvorschlag des bulgarischen . Saren die schnöde Antwort zu ertheilen: "Joannischa habe mit den Franken nicht wie ein König mit Freunden, sondern wie ein Sklave mit seinen Derren zu verkehren, da er ja die Herrschaft über sein Land, das er den Eichen entrissen, ganz rechtlos sich anmaße!" Dieser Uebermuth, wie auch die Besetzung von Philippopel durch die Belgier reizte den Bulgaren zu techtbarer Wuth, die nur zu schnell ihren entsetzlichen Ausdruck fand.

Die Stimmung ber Rhomäer war allmählich immer gereizter geworden, ie verächtlicher und gewaltsamer Franzosen, Belgier, und namentlich auch die Benetianer, gegen sie als eine untergeordnete Race auftraten. Dabei erkannten ihre höheren Klassen mit scharfem Auge die schweren Fehler, die Kaiser Balduin beging, sehr gut. Sie beobachteten, daß das Eroberungsheer all= mählich theils durch die Ausbreitung der Kreuzfahrer über den weiten Raum von Athen bis nach Prusa, theils durch Todesfälle oder Heimkehr, oder auch durch Entfernung Vieler nach Palästina erheblich geschwächt worden war. Erot der Aufrufe des Pabstes waren nur erst wenige neue Abendländer nach Constantinopel gewandert, die Lage des Reiches militärisch also höchst Da bilbete sich rasch eine umfassende griechische Verschwörung. In ihrer blinden Wuth gegen die Lateiner trugen die Häupter der Rhomäer in Romanien dem Bulgaren ihre Krone an, schwuren ihm als Unter= thanen zu gehorchen und die Franken zu ermorden. Joannischa aber ver= prach, noch vor Ostern 1205 ihnen mit seiner ganzen Macht, zu der noch 10,000 Kumanen stießen, zu Hilfe zu kommen. Als nun gegen Ende Februar 1205 der Graf von St. Pol in Didymoteichos starb, begann die Em= porung, und bald kamen aus allen Theilen Romaniens die Schreckensbot=

Innern auf. Abrianopel fanden die Franken bereits von einen ber Bulgaren besetzt, und Dandolos Rachgier verhinderte die Ausz mit den Einwohnern, die sich wohl unmittelbar an den Kaiser, ni den Benetianern ergeben wollten. So schritten die Franken zur Bel Darüber aber näherte sich König Joannischa mit seinem zwanzigfach Heere, und nun führte am 15. April die Uebereilung der Franzo bem noch unbekannten Gegner gegenüber auf die Unwiderstehlichke schweren Reiterstoßes pochten, zu der verderblichsten Niederlage. von Blois hatte mit übermüthiger Unbesonnenheit gegen Abend den auf plänkelnde Kumanen eröffnet; aber die leichten kumanischen Reite nach Art ber Parther dem furchtbaren Stoße fliehend aus, bis die F erschöpft anhielten. Dann aber warfen sie sich mit Uebermacht vo Seiten auf die Ritter, erschossen die Pferde, begannen die Metelei. suchte nun Kaiser Balduin die Freunde herauszuhauen; er selbst w wilden Kampfe gefangen genommen, — ber Rest seiner Truppen, bie besten Ritter verloren hatten, flüchtete in voller Auflösung nach der zurück. Noch in der Nacht mußte der Rückzug nach der Propontis an werben; am 18. April erreichte das geschlagene, burch Bulgaren und A hart verfolgte Heer das venetianische Rhäbestos.

qu enve minig 1200 mit teinenvella anateimenben Streittraften u

Dieses war der Schlag, dessen Folgen die Franken in Romanien haben völlig verwinden können. Die Niederlage bei Abrianopel beder sie weit mehr als eine "mit Anstand" verlorene Schlacht. Es war nu das Schlimmste, daß zu den anderen Berlusten der Tod des alten strat, der in Folge des surchtbaren Rittes nach der Propontis am starb, und sein Grab in der Sosienkirche sand, und weder durch Nachsolger in Benedig, den Grasen von Arbe, Pietro Ziani, not den Podesta Marino Geno in Constantinopel ersetzt werden konnte schlimmer war es, daß der kriegerische Nimbus der Undesiegbarkeit in Feldschlacht, der die numerische Schwäche der Lateiner disher so glücklich hatte, verloren gegangen, daß die Kunst entdeckt war, wie diese fur Geschwader besiegt werden konnten. Namentlich stieg jetzt der slawisch muth, der rohe Uebermuth des siegreichen Barbarenkönigs von Term Maßlose. Die nächste Folge des Sieges der Barbaren war die voll

Uebersluthung alles Landes bis vor die Mauern von Rhädestos, Selymbria und Constantinopel. Und nun verübten Bulgaren und Kumanen überall schreckliche Greuel. Namentlich die letzteren mordeten, plünderten und brannten nach alter Weise, und opferten sogar die schönsten Gefangenen ihren Göttern. Die weitere Folge war, daß nunmehr Graf Heinrich (und mit ihm aus Furcht vor den Griechen auch die Armenier von Troas) mit der Armee aus Asien nach Romanien zurückehrten, und zunächst Theodor Laskaris wieder die volle Freiheit der Bewegung erhielt. Mit richtigem Blick stellten jett die Truppen den besten Mann des Heeres, nämlich eben den Grafen Heinrich, als Bail ober Reichsverweser an ihre Spite, dessen politische Gewandtheit, Charakterkraft und Feldherrntüchtigkeit allein noch die Ruinen des Reiches retten konnte. Das freilich war nicht zu verhindern, daß der Bulgarenkönig zu Anfang bes Juni — als die Kumanen wegen der Hitze bes Sommers wieder nach Hause geritten waren — sich gegen bas König= reich Thessalonich wandte, um mit Hilfe eines seiner Heerführer, der hier bereits den Häuptling Strez aus Prosek vertrieben hatte, nach Einnahme von Serrä auch die Hauptstadt anzugreifen. Die Griechen fielen ihm ohne Weiteres zu, und die Regentin Margaretha wurde in der Citadelle schwer bedrängt. Da mußte auch König Bonifacio in aller Gile aus dem Pelo= ponnes zurückehren. Dieser konnte allerdings seine Hauptstadt den Barbaren glücklich wieder entreißen, doch war zunächst auch hier an größere Schläge noch nicht zu denken. Da nahm der König jetzt Veraulassung, nicht nur ben der heimlichen Verbindung mit der Rebellion verdächtigen Alexios III. und dessen Gattin, sondern auch seinen Stiefsohn Manuel, der sich un= bequem zu machen aufing, durch einen genuesischen Kapitan zur See ins Exil nach Oberitalien abführen zu lassen. Während inzwischen Graf Heinrich durch eine venetianische Flotte die meuterischen Kustenstädte Romaniens strafen ließ und zu Lande durch einige kühne Vorstöße die Griechen des inneren Landes einschüchterte, verübte Joannischa neue Schandthaten. Stadt Philippopolis, die Renier von Trit wegen der meuterischen Haltung der mit den Bulgaren sympathisirenden Einwohner geräumt hatte, um sich dafür auf dem Schloß Stenimachos vom Juni 1205 bis zum Juli 1206 tapfer zu behaupten, wollte der griechische Abenteurer Alexios Aspietas für sich behaupten. Da zog der bulgarische "Rhomäerschlächter" heran, eroberte die Stadt und ließ sie nach Verübung einer Reihe unerhörter Greuelthaten nahezu dem Erdboden gleich machen. Solche Schandthaten und seine unverhohlene Absicht, Romanien als Wüste für die Raubthiere zurückzulassen, und die Fortsetzung seiner Verbrechen im Jahre 1206, mit denen auch die zwangsweise Uebersiedelung zahlreicher Rhomäer nach der Donau verbunden war, trieben, als die Bulgaren und Kumanen von Januar bis April 1206 wieder in den unglücklichen Ländern südlich vom Balkan als Mörder und Mordbrenner gewüthet hatten, die Rhomäer endlich zum entschiedenen Abfall von dem "frommen" bulgarischen Czaren. Die Ausgleichung mit den Franken

übernahm Theodor Branas, der Gemahl der französischen Prinzessin 2 (S. 341), der einzige Rhomäer, der bisher zu diesen gehalten hatte, und Dank Heinrichs feiner Politik unter Zustimmung ber Benetianer als r nischer Basal Abrianopel und Didymoteichos erhielt und im Range bem K von Thessalonich gleichgestellt wurde. Damit gewann Heinrichs Stel sofort sehr an Stärke. Die Bulgaren wurden von Dibymoteichos glu abgeschlagen, von Heinrich langsam nordwärts gedrängt. Von Abriar aus konnte biefer bann auch bie Franken in Stenimachos entsetzen (11. 1206). Damals erfuhr Heinrich durch Herzog Renier, daß Kaiser Balt nicht mehr am Leben war. Bergeblich hatte sich Papst Innocenz III. am von Ternovo um die Freilassung des erlauchten Gefangenen bemüht. Ob ritterliche Kaiser wirklich, wie der bulgarische König den Pabst und die genossen glauben machen wollte, in seiner Haft einfach an seinen Wu: gestorben ist, oder ob ihn der rachsüchtige, blutgierige und dabei gemeine in einer Stunde des Bornes grausam hat verstümmeln und in eine Schl zwischen dem Schloßberg und der Altstadt von Ternovo stürzen lassen, w dann elend umkommen mußte, ist niemals sicher ergründet worden. E seiner wurde nun, wie sich von selbst verstand, der treffliche Hein (20. August) in der Sosienkirche als neuer Kaiser gekrönt: ein Regent, in der That es möglich gemacht hat, selbst auf diesem unsicheren Boden romanischen Feudalreiche wenigstens die Aussicht auf Weiterbestand zu sich

Mit großer Einsicht hat Heinrich, sobald er, gleich nach seiner! nung, einen neuen Angriff ber Bulgaren auf Abrianopel glücklich abgeschla mit König Bonifacio sich in nähere Verbindung gesetzt. Die ganze knische Welt der Levante erhoffte die besten Früchte von dem Zusam wirken der beiden größten Staatsmänner und Heersührer des neuen Re Vorläusig schloß der 29 jährige Kaiser seine Verlobung mit des kombardis Königs Tochter Agnes (aus dessen erster Ehe mit Eleonore von Savot Die Hochzeit wurde erst am 4. Februar 1207 in Constantinopel gest nachdem der junge Kaiser zuvor dis tief in den Winter hinein am schwa Weere die Bulgaren glücklich besehdet, Bonisacio dagegen die Städte Sund Drama wiedergewonnen hatte.

Die Wiedererstarkung der Franken sollte sofort für Theodor Laske höchst gesährlich werden. Heinrich hatte bei seiner raschen Rückehr Europa im Frühling 1205 mit dem Despotes einen Wassenstillstand geschlo den der verständige Fürst vortressilich zu benutzen verstand. Allgemein heihn damals die Griechen in Asien als ihren tüchtigsten und hochsinnigsten Fürertannt. Jugendlich rüstig, von fast stürmischer Energie, dabei doch wizäh und ausdauernd; bei kleiner Gestalt in der Wassensührung über geschickt, tapfer und unermüblich; persönlich eben so achtungswerth, geistig reich begabt, wurde er jetzt im Westen Kleinasiens überall als sanerkannt. Die Griechen von Nikaa und die Prätendenten Mankaphas Maurozomes huldigten ihm. Und in Nikaa, wo jetzt immer zahlreich

Slieber der griechischen Aristokratie, des höheren Klerus und der früheren Armee des alten Reiches, wie der Admiral Stirione, sich sammelten, erneuerte eine Reichsversammlung die Wahl Theodors zum Kaiser der Rhomäer. Michael (IV.) Autorianos, ber an Stelle des nach Selymbria geflohenen und nunmehr resignirenden Kamateros zum Patriarchen erhoben war, krönte ihn i. J. 1206 in der Hauptkirche von Nikaa. Wären nun die Komnenen in Trapezunt so verständig gewesen, ihre Macht mit Laskaris zu vereinigen, so würde es den asiatischen Griechen nicht sehr schwer geworden sein, von An= jang an aller weiteren fränkischen Angriffe sich zu erwehren. Davon aber war zu ihrem erheblichen Schaben keine Rebe. Der komnenische Prinz David (S. 375) war selbstsüchtig genug, auch auf Laskaris' Kosten sich ausdehnen pu wollen. Als im Sommer 1205 die Franken einstweilen auch Nikomedia wieder geräumt hatten, schickte David sich an, zunächst hier zuzugreifen. Da trat ihm aber die rücksichtslose Energie und die überlegene diplomatische Gewandtheit Theodors hemmend entgegen. Dieser nämlich schloß sofort eine seste Allianz mit den Türken von Ikonion gegen die Komnenen, um durch die seldschukischen Krieger die Truppen des Großkomnenen Alexios an der Berbindung mit David zu hindern. Er selbst gewann über Davids General Synadenos und dessen iberische Kerntruppen am Sangarios einen vollständigen Sieg, während die Türken bald nachher das Heer des Alexios unter den Rauern des von ihm blokirten griechischen Amisos (und des benachbarten türkischen Handelsplatzes Samsun) aus dem Felde schlugen, und nun der Nuge Fürst Sabbas in Amisos die Hoheit Theodors anerkannte, sobald dieser als Kaiser gefrönt war. Als nun aber David Komnenos i. J. 1206 sich auch in Heraklea durch den weiteren Vormarsch des Laskaris bedroht fand: ba suchte er in Fortsetzung seiner falschen partikularistischen Politik seinen Dalt in Constantinopel, nämlich bei den Franken, und wurde (im Sommer 1206) Vasall des Kaisers Heinrich. Das half ihm freilich wenig. Denn die Abneigung gegen die Lateiner trieb alle Stände in Laskaris' Reich zur stärksten Erbitterung nun auch gegen die Komnenen. Die Hilfs: truppen aber, die David aus Constantinopel erhielt, wurden durch den nikä= nischen Feldherrn Andronikos Gidos bei Nikomedia aufgerieben, und Laskaris telbst war so glücklich, nun auch Pegä zu gewinnen.

Verade dadurch aber stachelte Kaiser Theodor seinen ausgezeichneten Kandrischen Gegner zu neuer Energie auch in Asien an. Noch im Spätjahre 1206 hatte Pierre von Bracheuil mit List Pegä zurückgewonnen, und bald begann an der Südseite der Propontis der Krieg wieder im großen Style. Die erobernden Franken theilten sich in vier Heerhausen: einer derselben eroberte Kyzikos, der andere Nikomedia, der dritte besetzte Charax auf der Südseite des nikomedischen Golses, der vierte endlich die wichtige Stellung den Kivotos (jetzt Ghiumlek). Ein entscheidender Angriff auf die damals stärkten Stellungen der Rhomäer, auf Prusa und Nikäa, wurde in Aussicht genommen. Da entschloß sich Laskaris, die Hilse des wilden Bulgaren-

königs anzurusen, der denn auch seine bulgarischen, wlachischen und kum nischen Schaaren im Frühling 1207 wieder gegen Romanien losließ un persönlich Adrianopel, das romanische Hauptbollwerf des Nordens, angris Daraus entwickelte sich eine für die Lateiner höchst schwierige Situation, welch selbst durch die unermüdliche Kraft und die Geistesgegenwart Heinrichs nu sehr mühsam überwunden werden konnte. Da sosort ein erheblicher Theider sanzösischen und belgischen Truppen aus Asien zurückgenommen werde mußte, so sahen die fränksischen Ritter in Usien sich genöthigt, auf die Bertheidigung der Festungen, namentlich Nikomedia, Kivotos und Kyzikos, sich z beschränken, wobei ihnen allerdings die der griechischen Flottille des Stirion weit überlegenen Kriegsschiffe der Benetianer und Pisaner sehr nützliche Hilsteiteten.

Da führte die veränderte Haltung der Seldschuken und das Wieder auftreten des Alexios III. in Asien eine für die Franken erwünschte Wendun herbei. Der Sultan von Ikonion, Gajaseddin Kaikhosru, war begreiflicher weise wenig erfreut über die seit Manuels des Komnenen letzter Zeit nich mehr gekannte Kraft und Gewandtheit, mit welcher die Rhomäer unter Las karis jett wieder in Asien auftraten, und hatte sich beeilt, während de Rämpfe zwischen Heinrich und Theodor die wichtige Hafenstadt Attalia (Sc talia) in Pamphylien anzugreisen, sie auch am 5. März 1207 wirklich erober Hier nun stieß eines Tages sein alter Freund Alexios III. zu ihm. Diese alte Bösewicht hatte auf der Fahrt nach Italien den genucsischen Rapita erkauft und sich in dem epirotischen Hafen Salagora ans Land setzen laffen Dann war er mit Manuel und Euphrosyne nach Arta gegangen, wo is der Despotes Michael freundlich aufnahm. Euphrosyne hat hier (bald na d. J. 1211) ihr Leben beschlossen. Alexios aber und Manuel begaben sic wie gesagt, im Frühling 1207 nach Attalia, und nun verständigte sich be alte Schurke leicht mit seinem türkischen Freunde über einen Streich, den F dem trefflichen, also beiden Männern mit Recht verhaßten Schwiegersob des Alexios zu spielen gedachten. Der Sultan forderte den Laskaris au nunmehr den Alexios als legitimen Kaiser anzuerkennen; bas hieß zu beutsch der türkischen Oberhoheit sich zu unterwerfen. Der junge griechische Kaise wich daher einstweilen einer bestimmten Antwort aus, eilte aber, mit Kaise Heinrich im Juni 1207 auf zwei Jahre eine Waffenruhe zu schließen; si daß er selbst alle fränkischen Gefangenen frei gab, die Lateiner dagegen bi Schanzen von Nikomedia und Ryzikos schleiften.

Beibe junge hochbegabte Gegner nutten die Ruhe auf ihren Grenzer energisch aus. Kaiser Heinrich wandte sich nun ganz den Dingen in Romanien zu. Freilich mußte er zu seiner tiesen Betrübniß ersahren, daß König Bonifacio (nach einer Zusammentunft mit Heinrich bei Kypselä am Hebrosauf der Rückreise nach seiner Residenz) gegen Ende Juli 1207 in einem Gebirgsgesecht mit bulgarischen Streisschaaren bei Mosynopolis zur höchker Freude des wilden Joannischa durch einen Pseilschuß den Tod sand. Rie

viesem bamals etwa 53 jährigen Helben war eine der stärksten Säulen der Frankenherrschaft gefallen; noch aber strahlte Beinrichs Glücksstern. namlich König Joannischa mit ftarker Macht vor Thessalonich erschien, um die stolze Stadt zu erobern, wo jest die Königin-Wittwe Margaretha für ihr unmündiges Söhnchen Demetrios die Regentschaft führte, da fand endlich der gefürchtete Bulgare in nächtlicher Stunde in seinem Zelt seinen Untergang. Nicht der h. Demetrios, wie die Griechen jubelten, sondern des Garen Feldherr, der Kumane Manastras, hatte auf Antrieb der Czarin, die an die Spipe eines Complots sich gestellt hatte, (am 8. Oktober 1207) ihn tödtlich verwundet, so daß er am folgenden Tage seinen Geist aufgab. Und nun verlor die bulgarische Macht mit einem Male ihre Furchtbarkeit für Griechen und Franken. Die Belagerungsarmee kehrte von Thessalonich nach Bulgarien zurud. In Ternovo riß des Königs Schwestersohn Boril (Boris II.) mit Hilfe ber "verwittweten" Czarin, die ihm ihre Hand reichte, die Krone an sich. Die andern Neffen Joannischas (des Czaren Asen Söhne), Johann Asen und Alexander, slüchteten nach Rußland. Im Süden aber des bulgarischen Reiches vertrieb der Fürst Strez (S. 342) mit serbischer Hilfe die königlichen Truppen wieder aus Prosek, und in der Rhodope gründete Slav (Estlas) von Melenikon aus ein neues selbständiges Fürsteuthum. Als nun der Czar Boril nach Art seines Vorgängers im Jahre 1208 die bulgarischen Raubzüge gegen Romanien erneuerte, da brachte Kaiser Deinrich am 31. Juli mit 18,000 Mann bei den Ruinen von Philippo= polis ben 33,000 Bulgaren des Gegners eine wahrhaft vernichtende Nieder= lage bei. Heinrichs Ruf stieg durch diesen Sieg so hoch, daß Pan Slav ohne Weiteres ihm hulbigte und sich mit einer natürlichen Tochker des jungen Paisers verlobte. Dann machte Heinrich noch im Spätjahr 1208 durch einen starken Vorstoß gegen Nikaa seinem Basallen David Komnenos Luft, der durch Laskaris in seiner Residenz Heraklea bedrängt wurde. Und weiter setzte er sich im December 1208 in Marsch nach dem "Königreich Thessa= Inich", wo die Vormünder des jungen Königs Demetrios, der Connetable Amadeo Buffa und der Reichsverweser, Graf Oberto III. von Biandrate, Abneigung gegen die französische Suzeränetät seit längerer Zeit die Dulbigung verweigert und den Plan entworfen hatten, mit Hilfe der bis nach Mittelgriechenland ausgebreiteten lombardischen Barone das ganze "Reich Thesalonich" von Constantinopel loszureißen und sich gänzlich unabhängig Dieses zu verhindern und zugleich die Rechte des jungen De= metrios zu vertheidigen, eröffnete also Heinrich den neuen Feldzug, der allerbings zunächst zur Demüthigung der übermüthigen sombardischen Barone und zur näheren Verbindung der Königin-Wittwe mit Romanien führte, in seinem weiteren Verlaufe jedoch den Kaiser nöthigte, im Frühling und Sommer 1209 das gesammte griechische Land bis nach Theben und Euböa mit Heeres: macht zu durchziehen und überall die Autorität des Suzeräns mit Nachdruck geltend zu machen, mehrmals im harten Kampf gegen bewaffneten Widerstand,

wie gegen die Intriguen des Grafen Biandrate und seiner Partei. der Despotes Michael von Epirus hielt es damals für geboten, Heim Oberhoheit anzuerkennen und seine Tochter mit des Kaisers Bruder Eu zu verheirathen. Der wunderliche Bau des über die Balkanhalbinsel das alte Hellas ausgespannten "romanischen" Feudalstaates erhielt d seinen Abschluß durch die neue Regulirung der politischen und kirchlie Verhältnisse auch des jogenannten Königreiches Thessalonich auf dem "Maife ober "Parlament" (Reichstag), welches ber Kaiser am 2. Mai 1210 in 1 Thale von Ravennika bei der Stadt Zeitun (Lamia) eröffnete. Hier erschie die fränkischen Fürsten und die großen Barone und Kleriker der griechischen P vinzen, die seit 1204 theils mit Hilfe des Königs Bonifacio, theils mit eige Mitteln sich ihre größeren und kleineren Herrschaften gegründet hatten. Peloponnes, oder wie dieses Land seit ber französischen Eroberung gewö lich genannt wurde, in Morca, hatten (S. 380) Wilhelm von Chample und Gottfried von Villehardouin seit 1205 von Mothone aus eine beträc liche Macht gewonnen und durch einen Sieg bei Kondura in Messenien il die Aufgebote des griechischen Adels das neue französische Fürstenthu "Achaja" ins Leben gerufen, dem allerdings noch lange nicht nur das Ta getosland und Monembasia, sondern auch die Festungen des Barons Sgur nämlich Nauplion, Argos und Korinth, fehlten. Diese drei Städte waren bie mehr 1208 nach des Sguros Tobe in die Hände des Despotes Michael w Epirus übergegangen. Dagegen war es den Franzosen gelungen, sich m den Griechen leidlich zu verständigen und ihre Macht solide zu begründe da sie die Sitten, den Kultus, und die Rechtsgewohnheiten des Volkes verständ schonten, lästige Bedrückungen vermieden, und sich unmittelbar nur der Gib der griechischen Krone und der meist entwichenen griechischen Aristokratie b Der Tod Champlittes auf einer Reise nach Frankreich (120! machte es dann dem schlauen und bei den Griechen wie bei den Franzok gleich beliebten Villehardouin, den Kaiser Heinrich damals zum Seneschall w Romanien ernannte, auch möglich, die fürstliche Herrschaft in seine Hand i nehmen, obwohl er den fürstlichen Titel offiziell noch nicht führte. Pers lich war er ein ebenso treuer Anhänger des Kaisers Heinrich, wie der 🕬 gunder Otto de la Roche, der damals erst den Titel eines Megasty ober Großherrn von Attika und Böotien führte, und in ähnlich kluger Bei wie Gottfried die Griechen seines Landes zu gewinnen verstand. Nicht wi der glücklich und glänzend war die Politik und die Persönlichkeit eines i lienischen Machthabers, der 1210 zu Ravennika dem Kaiser huldigte, näms bes Benetianers Marco Sanubo. Dieser Neffe bes großen Danbo seiner Zeit Richter ber venetianischen Colonie am Chrysokeras, hatte ein Aufruf seiner Baterstadt folgend seit 1206 eine Schaar kühner italienisch Ritter gesammelt, mit benen er von Constantinopel zur Eroberung ber Inf bes ägäischen Meeres auszog. In raschem Anlaufe waren siebzehn Ins 1207 auch das blühende Naros, gewonnen, die Eroberungen bann us

Der kluge Marco aber, der zu Naxos seinen Herrensitz aufschlug und den dritten der drei solidesten Frankenstaaten auf griechischer Unterlage schuf, schloß sich ebenso eng wie die Fürsten von Athen und Achaja an das Kaiserthum an. heinrich hat ihn 1210 mit dem "Herzogthum des Dodekannesos" belehnt und ihm die Oberhoheit verliehen über den gesammten "Archipelagos" (ein Name, der damals bei den Benetianern für die Inselwelt des ägäischen Meeres austam und nur eine italienische Verstümmelung des griechischen Kamens war).

Ronnte Beinrich mit seinen politischen Erfolgen in Griechenland gang zufrieben sein, so mußte er sich bagegen nach ber kirchlichen Seite bamit begnügen, den ganz heillosen Wirrwarr, welchen die frankische Eroberung und die Einführung des lateinischen Kirchenthums in allen firchlichen Verhältnissen, namentlich des Reiches Thessalonich herbeigeführt hatte, durch ein Compro= miß so gut als möglich zu lichten. Hier freilich lag gerade das Moment, welches mehr als alles andere die Rhomäer ihren neuen Beherrschern entfremden mußte. Abgesehen von der Thorheit, die stolze anatolische Kirche durch die lateinische zu knechten, und von der Schwierigkeit für die überall neu ein= geführten abendländischen Erzbischöfe, mit den griechischen Suffraganen, Priestern und Laien überhaupt nur in ein Verhältniß zu kommen: so war das griechische Kirchengut von den fränkischen Eroberern überall als gute Beute betrachtet worden, und über diese Beute waren nun wieder zwischen den größeren und kleinern Machthabern, wie auch den in großem Umfange in ben frankischen Ländern vom Bosporus bis zum messenischen Golfe angesie= belten Templern und Johannitern, und wieder zwischen diesen Allen und ben neuen lateinischen Kirchenfürsten, eine Menge überaus gehässiger Conflicte Raiser Heinrich, der bereits die Athosklöster fraftig Beschützt hatte, die an ihrer "reichsunmittelbaren" Stellung auch unter den Lateinern festhielten und wegen ihrer kaisertreuen Gesinnung zur Zeit des Conflicts mit Biandrate von Thessalonich her durch die Barone geplündert wor= ben waren; ber ferner auf die Forderung des Pabstes, die geraubten Kirchen= Miter zurückzugeben und die Zahlung des Kirchenzehnten zu ermöglichen, Ridfict zu nehmen hatte: Heinrich also erzielte ein nachher (21. Decbr. 1210) auch in Rom sanktionirtes Compromiß zwischen den Ansprüchen der Rirge und der säkularisirenden Politik der neuen Machthaber, welches die materiellen Rechte bes Patriarchen von Constantinopel (als Delegaten bes Babstes) sicher stellen, Kirchen und Klöster von allen Dienstleistungen eximiren follte; nur hatten die griechischen und lateinischen Kleriker für das in solcher Beise zu Lehen erhaltene Land die byzantinische Grundsteuer zu zahlen. Da= Men sollten die nicht ordinirten Söhne griechischer Priester den Baronen die schuldigen Dienste leisten.

Bei dem schnellen Zusammensturz des größten Theiles der feudalen Staats= banten auf der Balkanhalbinsel haben die kirchlichen Probleme später nur in Achaja eine größere Bedeutung gewonnen. Für jetzt hatte jedoch Kaiser Heinrich wieder einen guten Schritt vorwärts gemacht. Und doch tihm nur die frische Zuversicht der Jugend über die enormen Schwierig! hinweghelsen, die ihm immer von Neuem entgegentraten. Freilich war der wilde Joannischa todt. Nun aber bot Kaiser Laskaris Alles auf, un Consolidirung der Lateiner zu verhindern, und natürlich siel ihm, sobal nur möglich wurde, auf der Linie von Arta bis Ternovo immer Alles bwillig zu, was in dem jungen flandrischen Helden seinen natürlichen Geerkannte.

Parallel mit den Erfolgen Heinrichs seit der Schlacht bei Phili polis war boch auch die Kraft des Kaisers Theodor, Dank seinen uner lichen Anstrengungen, fühlbar gewachsen. Als im Sommer 1209 ber ; jährige Waffenstillstand ablief, hatte Heinrich die Anerbietungen des Sul von Ikonion, der bei bem Abschluß eines Handelsvertrages mit Benedig seine Allianz antrug, ohne große Bebenken angenommen. Schon aber Theobor stark genug, um unter Benutung ber abendländischen Schwi keiten Heinrichs zum Angriff überzugehen. Der gefürchtete Pierre Bracheuil wurde gegen Ende des J. 1209 geschlagen, gefangen genom und von den wüthenden Griechen in scheußlicher Weise umgebracht. T verstand sich aber Theodor in seiner Weise und bei seiner altbyzantini Freigebigkeit ebenso gut mit den Franken, wie Heinrich mit den Grie und konnte zahlreiche fränkische Abenteurer für sein Heer anwerben, als lich Alexios III. und der türkische Sultan im Jahre 1210 den offenen S gegen ihn eröffneten. Bis zu dem Augenblicke, wo er sich gegen diese Ge wenden mußte, hatte er selbst auf maritime Bedrohung der Stadt Con tinopel gedacht, und den Kaiser Heinrich durch seine Verbündeten auf Balkanhalbinsel bedroht. Michael von Epirus, Stresa von Prosek, & der Bulgare beschäftigten den tapfern Heinrich und dessen Feldherren ur hörlich, bis endlich im Mai 1211 die Franken in Thessalonich, die wieder durch die Epiroten unterstütt, Stresas Heer in Pelagonien schlugen, dieser Häuptling selbst bald nachher in einer serbischen Fehbe t die eigenen Leute aus dem Wege geräumt wurde.

Weit wichtiger freilich für die Zukunft wurde es, daß Kaiser Laris mit seiner durch 800 Franken verstärkten Armee in einer mörberi Schlacht nach schweren Verlusten doch die Türken aufs Haupt zu schl vermochte, die Antiochia am Mäander angegriffen hatten. Der Sultan khosru selbst war im Kampse von Theodor erschlagen worden, Alexios und Prinz Manuel in die Hände des Siegers gefallen; (im Vorsommer 12 Der alte Kaiser mußte nunmehr als Mönch in dem Kloster St. Hannel gegen starb schon im Jahre 1212. Damit stieg des Kaisers Theodor sehen ganz gewaltig. Des todten türkischen Sultans Sohn Azeddin kaus I. mußte bei dem Friedensschluß den Griechen ein großes Stück afiatig Küstengebietes abtreten, und Laskaris konnte daran denken, sich mit v

Praft gegen die Lateiner zu wenden. Noch aber hatte er seine Stärke weit überschätt. Denn Heinrich griff sofort zu den Waffen, um vor Allem Pegä Die Griechen wichen überall vor ihm, und als der Unwille der Asiaten über die starken frankischen Brandschatzungen den Kaiser von Nikaa nöthigte, wider seine bessere Einsicht am 15. Oktober 1211 am Luparkos sich Beinrich in einer Hauptschlacht zu stellen, wurde er schwer geschlagen. rend auch in Europa die Bulgaren eine harte Niederlage zu verzeichnen hatten, brang Heinrich im Jahre 1212 tiefer in Kleinasien vor, über Pergamon gegen Rhmphäon. Dann aber sah er sich vierzig Tage lang durch die tapfer vertheibigte Festung Lentiana aufgehalten, während Laskaris im Norden den David Romnenos in die Enge trieb, und ihm endlich nur noch bas Land wischen Kap Karambis und dem Halps, das Fürstenthum Sinope, ließ. Bahrscheinlich zur Rache für Bracheuils Tob wurden die Führer der Be= satung von Lentiana nach der Uebergabe enthauptet. Als jest Laskaris die pand zum Frieden bot, ging Heinrich barauf ein, und behielt diesmal die bithynische Halbinsel östlich von Constantinopel und ein erhebliches Gebiet vom Hellespont bis Kamina (Kane) und Kalamos. Nur in Pegä blieb eine frankische Besatzung; die Verwaltung übernahm ein zu den Lateinern haltender Momäer, Georg Theophilopulos.

Dieser Friedensschluß ließ die große Schicksalsfrage wegen des Fort= bestehens eines zukunftreichen byzantinischen Staates noch immer ungelöst. Roch immer hatte Laskaris die gewaltige Kraft seines flandrischen Rivalen W fürchten, zumal dieser jett endlich freiere Hand gewonnen hatte, um für die innere Consolidirung Romaniens zu arbeiten. Um so thätiger war er bafür in seinem eigenen Reiche. Eine lockende Hoffnung freilich mußte er bald aufgeben. Theodor, einer der Brüder des Despotes Michael von Epirus, hatte vor der Uebernahme der Statthalterschaft von Korinth (S. 388) an Laskaris' Hofe gelebt und diesem eidlich zugesagt, der neuen asiatischen Rone unter allen Umständen treu, hold und gewärtig zu sein. Als aber sein Bruder Michael im Jahre 1214 zu Berat durch einen seiner Diener ermordet wurde, und nur einen minderjährigen Sohn hinterließ: da ergriff Theodor die Zügel der Regierung in Epirus, und zeigte in energischer Selbstsucht nicht die geringste Neigung, nun in irgend welcher Gestalt sich dem Reiche von Nikaa anzuschließen. Dagegen hatte Laskaris das Glück, in dem Griechen Johannes Dukas Batates aus Didymoteichos, seinem Oberstkämerer, den er 1212 mit seiner Tochter Irene vermählte, einen ausgezeichnet tüchtigen Staatsmann und Feldherrn zu finden, der ihm fräftig zur Seite stand bei der Abwehr der Seldschuken, deren junger hochbegabter und hochstrebender Sultan Kaikaus danach sich sehnte, die Schmach der letzten Niederlage an den Griechen zu rächen. Erfolge hatte dieser türkische Herrscher, der auch seiner= feits ein Freund der Franken war und deren viele für seine Garde anwarb, nur gegen die Komnenen, von denen David im Jahre 1214 bei dem ver= Beblichen Versuche den Tod fand, seine Hauptstadt Sinope vor der türkischen

Eroberung zu schützen. Sein Bruder Alexios dagegen behauptete Trapezunt mit georgischer Hilfe gegen die Angriffe der Türken; t mußte er sich entschließen, zur Sicherung ber für die Eristenz seines ganz vorzugsweise wichtigen Handelsblüthe von Trapezunt dem Sultan 1 zu werden, und unter Umständen demselben auch Truppen zu stellen. lich wurde sein kleiner Staat in Asien auf das pontische Küstengebiet z den Flüssen Thermodon und Phasis beschränkt. Ein weiteres Hinder derselbe für die Nikaner nicht mehr geworden; freilich war auch Hi dort her nicht zu erwarten. Die Griechen von Nikaa entwickelten inz immer mehr Kräfte. Laskaris, ber nach bem Tobe seiner Gemahlin Angela mit den armenischen Fürsten Kilikiens in Verbindung trat, u von seiner neuen armenischen Gemahlin Philippa, des Fürsten Rupen! im Jahre 1214 ein Sohn geboren wurde, konnte sich mit Glück b griffe erwehren, die nun auch der kühne Herzog Marco Sanudo a asiatische Küstengebiet bei Smyrna richtete. Der letztere wurde bu Griechen zur See geschlagen und selbst als Gefangener nach Nikaa Hier aber wußte Sanudo persönlich bem Kaiser so sehr zu gefalle dieser ihn nicht nur gegen Rückgabe der asiatischen Eroberungen u Insel Amorgos freiließ, sondern ihn auch nach altbewährter byzant Praxis mit einer Dame seines Hauses vermählte. Wirklich gewonnen hat Raiser Theodor das hohe politische Spiel, welches er gewagt, erf als die riesige Kraft Heinrichs den furchtbaren Anstrengungen seiner Re arbeit erlegen war.

Heinrich hat es nicht ohne Glück versucht, sowohl durch sein pe freundliches Auftreten, wie durch kluges und schonendes Eingehen auf hergebrachten griechischen Zustände, die Rhomäer mit seiner Herrschaft Tolerant wie er war, suchte er auch der kirchlichen Bedrückt Griechen möglichst vorzubeugen. Das wurde ihm freilich zuweilen sehr gemacht, namentlich als 1213 der Cardinalbischof Pelagius als pa Legat für Romanien die "Unirung" der Kirchen vollenden sollte, u durch die härtesten Gewaltthaten die Griechen und ihre Priester & erkennung der pähstlichen Suprematie zwingen wollte. Als es bem gelang, hier zu Gunften ber Griechen erfolgreich einzuschreiten, stieg seine larität noch höher. Noch sicherer hoffte er sich durch einen Akt der Heirath zustellen, wie sie damals allenthalben in Blüthe stand. Die Thronbe bes Despotes Theodor von Epirus zeigte sich sofort als für bie In der fränkischen Staaten höchst gefährlich. Dieser hochbegabte und bod fräftige Mann trat sofort als ein gewaltiger Gegner aller übrigen haber auf der Balkanhalbinsel auf. Die kriegerischen Albanesen ober petaren im Norden bes Despotats und die wilden Wlachen in den ep thessalischen Grenzgebirgen bilbeten ben Kern bes Heeres, mit bem ei gegen Norden und Nordosten seine Herrschaft auszudehnen anfing. genug gelang es ihm, nicht nur Achriba, Prilapon und Pelagonia

winnen, sondern auch den Fürsten Slav von Melnik auf seine Seite zu ziehen, so daß er für Thessalonich und Romanien gleich gefährlich wurde. Unter diesen Umständen erschien für den fränkischen Hof eine Annäherung an Bulgarien geboten, welche der Czar Boril seinerseits ebenfalls leb= haft wünschte; denn dieser Machthaber sah sich einerseits durch die anderen Reffen seines Vorgängers schwer bedroht, die mit russischer Hilfe ihr väter= liches Erbe wiedererobern wollten, und hatte andrerseits seine Stellung ganz unnützerweise selbst erschüttert durch Verfolgung der mächtigen Bogomilen, die damals in Bosnien, in Philippopolis, in Constantinopel, namentlich aber in Bulgarien ungemein zahlreich waren, und natürlich durch die auf einer orthodogen Synode zu Ternovo im Jahre 1211 sanctionirte, (wahr= icheinlich doch durch römische Einflüsse veranlaßte) Feindseligkeit Borils zur bittersten Gegnerschaft wider denselben sich getrieben fühlten. Genug, Kaiser Deinrich, dessen italienische Gemahlin gestorben war, entschloß sich in der That, des Czaren schöne Tochter Maria zu heirathen. Aber die Hoffnungen, die man in Constantinopel und Ternovo auf die neue Allianz setzte, gingen nicht in Erfüllung. Die Rückfehr des intriganten Grafen Biandrate nach Thessalonich, der jetzt als Vertreter des Markgrafen Wilhelm von Montferrat, (Sohn des Bonifacio aus erster Ehe) auftrat, störte sehr zur Unzeit den inneren Frieden unter den Lateinern. Und als Heinrich im Jahre 1216 nach Thessalonich eilte, um dort die Macht des jungen Königs Demetrios und seiner Mutter zu sichern: da starb der edle Held, den selbst die Griechen als den "zweiten Ares" feierten, plötzlich am 11. Juni dieses Sommers, noch nicht 40 Jahre alt, — wahrscheinlich durch die Schuld des Grafen Biandrate. Und mit ihm sank die Hoffnung der Lateiner auf die Consolidirung ihres Reiches für immer ins Grab.

## Zweites Kapitel.

Die Perstellung beg byzantinischen Reicheg.

Damit war es entschieben, daß die Macht der Rhomäer noch einmal auf den Ruinen des alten Reiches, wie auf denen der fränkischen Staats-bauten sich glänzend wieder erheben sollte. Der endliche Erfolg ist auch für die, die es am meisten verdienten, nämlich für die Kaiser von Rika, nicht ansgeblieben. Aber freilich hat es noch volle 45 Jahre gedauert, dis die alte Laiserslagge wieder auf den Zinnen von Byzantion wehen durste. So jämmer-lich sich nach Heinrichs Ausgang die Lage der Franken in Romanien und Thessalonich gestaltet hat: noch gab es vier Mächte, die insgesammt einen raschen Sieg der Nikäner über die Franken in Romanien ausschlossen und ihrer-leits nach größerer Machtausdehnung in den weiten Landen zwischen dem ihwarzen Meere und den messenschen Gewässern drängten. Einmal Bulsgarien, wo der Prinz Johann Asen II. den Boril endlich überwunden

und geblendet hat (1218) und nun seine bis 1241 dauernde, glänze Regierung antrat. Dann der kühne Theodor von Epirus, bald genug starke Rival der Nikäner. Im Süden der althellenischen Länder die ktigen fränkischen Fürsten von Nazos, Athen und Achaja, die jetzt ihre Stacerst recht solide fundirten. Und vor Allen die Venetianer, deren Intermit der Erhaltung der Reste des Reiches Romanien noch lange aufs en verknüpft war.

Die Staatsmänner der Republik der Lagunen hatten, wie schon bem wurde, seit der Erhebung des Peter Ziani auf den herzoglichen Thron ! Venedig (5. August 1205) die geniale Kühnheit Dandolos mit einer damaligen Machtmitteln ihres Staates mehr entsprechenden reservirteren, a höchst rentablen Politik vertauscht, und bei großer Schmiegsamkeit und Na giebigkeit auf mehreren Punkten von für sie nur sekundärer Bedeutung, dieser Zeit den Ring ihrer die frankische Levante umspannenden Statio von der Adria bis zu den rhodischen Gewässern und bis zum Georgsiz immer dichter und fester gezogen: derart daß sie logischer Weise nicht wie aufhören konnten, Romanien mit ihren Kräften zu schützen, — zunächst ge die Nikaner, wie einige Menschenalter später gegen die Dsmanen. Am wen sten freilich war, gegenüber ber raschen Basirung des Herrscherhauses t Arta, vorläufig die venetianische Machtausbreitung in der Abria gelung Auf der illyrischen Küste hatte im Sommer 1205 nur das kleine Du Durazzo gegründet werden können. Die Republik ließ es sich gefallen, b Michael I. von Arta sein neues "Despotat" von Venedig zu Lehen nahl und fand ihr Interesse (1210) durch einen Vertrag ausreichend gewah der ihren Bürgern bei dem Berkehr durch sein Gebiet volle Abgabenfreih Nur daß nachher um d. J. 1215 der wilde Fürst Theodor kein Anstand nahm, auch Durazzo mit Gewalt an sich zu reißen. In derselb Weise ging dieser kühne Grieche gleich nachher auch gegen Leukas und geg die Insel Korsu vor, welche die Flotte der Republik (S. 348) i. J. 12 dem großen Corsarenführer Leo Betrano entrissen, und dann an 3e ihrer Edelleute zu Lehen gegeben hatte. Biel fester bagegen faßten Venetianer auf Morea Fuß. Auch hier verzichteten sie mit kluger Pol darauf, gegen Villehardouin ihre "Rechte" auf die schöne Halbinsel unmitt bar geltend zu machen. Sie begnügten sich bamit, sich 1206 in ben Be ber wichtigen messenischen Hafenplätze Mothone und Koron zu setzen, ihnen zur lleberwachung der benachbarten Gewässer und als höchst erwünse Stationen für ihre Schiffe dienten, und von Villehardouin 1209 die Bus zu erlangen, daß er das neue Fürstenthum Achaja von dem Dogen zu Lel nehmen, für seine Person venetianischer Bürger werden, und seinen me Mitbürgern vollständige Zollfreiheit, sichern Schutz, und in allen Stäb seines Landes, wo sie es wünschten, eine Kirche, eine Kaufhalle, und eige Gericht einräumen wolle. Weit stärker aber begründete die Republik i neue Macht im ägäischen Meere. Die neuen abeligen venetianischen Ma

paber auf den Kykladen und Sporaden waren ihre natürlichen Verbündeten, pater gar oft ihre Schützlinge, und die an Mitteln überaus reiche Handels= politif der Söhne des San Marco sand Handhaben genug, um hier auch ohne offene Gewalt ihrem Willen Nachachtung zu verschaffen. Ganz unmittel= bar dagegen wurde für mehrere Jahrhunderte die große und von der Natur überreich ausgestattete Insel Kreta ber Stütpunkt ber venetianischen Uebermacht in der Levante. Hier gedachten die Benetianer bereits im J. 1207 festen Fuß zu fassen. Aber der erbitterte zehnjährige Krieg, den 1208 die Genuesen zur Verhinderung dieser Pläne gegen ihre alten Gegner begannen, hielt die Krieger der Lagunen mehrere Jahre in empfindlicher Weise auf. Erst im J. 1212 hatten die Benetianer soweit das Uebergewicht erlangt, daß sie mit der Colonisirung der schönen Insel im großen Style beginnen, und die lettere mit einem Net von patricischen und plebejischen, an Bürger ihrer Stadt vertheilten Leben überziehen konnten. Nur die Hauptstadt und einen Theil der Rufte behielt sich die Republik unmittelbar vor; von hier aus regierte ein gewöhnlich von zwei zu zwei Jahren wechselnder Duca ober Statthalter mit zwei Confiliarien und zwei Rathskollegien die Insel. Die wiederholte Ber= mehrung der Lehen und die sich chronisch wiederholenden Kämpfe der Bene= tianer mit empörten griechischen Ureinwohnern schildern wir nicht weiter. Für uns fällt das Hauptgewicht auf die Beobachtung, daß die Benetianer, die aus dem Produktenreichthum der Insel erheblichen Gewinn zogen, diese Stellung namentlich beshalb mit höchster Energie behaupteten, weil Kreta, als auf "bem Kreuzweg dreier Erdtheile" belegen, die damaligen Hauptstraßen des Welthandels zur See beherrschte. Gleichzeitig hatte die Republik es bersucht, auch auf einer anderen für die Beherrschung der griechischen Gewässer iberaus wichtigen Stelle festen Fuß zu fassen, nämlich auf Euböa. hich hatten hier (S. 379) bereits unter Bonifacios Leitung 1205 jene lom= bardischen Barone sich festgesetzt, nach beren drei Hauptlehen die Insel seitdem als das Gebiet der Terzieri (Dreiherren) erscheint. Als aber 1209 der Constitt zwischen Kaiser Heinrich und den Anhängern des Grafen Biandrate ausbrach, suchte der mächtigste der Dreiherren, der Veroneser Ravano dalle Carceri, die Anlehnung an Benedig, wurde Basall der Republik, und ge= vollte den Venetianern erhebliche Vortheile; außerdem gewannen dieselben mmittelbar einen Theil der Stadt Chalkis (Negroponte), wo nun ein Bailo mit zwei Räthen die Residenz nahm und mit ausgedehnten Vollmachten die Smeränetät bes Dogen repräsentirte.

Den Abschluß erhielt damals die venetianische Machtstellung in der Levante durch die Besitzungen am Hellespont und an der Propontis, unter denen das den Sund beherrschende Kallipolis die wichtigste war, und durch ihr nunmehr erheblich ausgedehntes Quartier in Constantinopel selbst, wo sie seht drei Achtel der Weltstadt besaßen. Ihr Gebiet dehnte sich namentslich gegen die innere Seite des Chrysokeras dis in die Nähe der Blachernen ans, umsaßte auch das Pantepopteskloster und die Pantokratorskirche (j. die

Moschee auf der Anhöhe Seirek), und war durch eine neue Mauer umschlos und durch eine eigene Citabelle geschützt. Hier regierten nun die aus Be big abgeordneten Statthalter bes Dogen, die (nicht mehr Consuln, sond Pobestà's genannt wurden, und) an die Spite nicht nur der Colonie in C stantinopel, sondern der sämmtlichen Besitzungen der Republik in "Romanie gestellt waren, und gegenüber ben Kaisern und anderen Mächten die Reput diplomatisch zu vertreten hatten. Damit war für lange die Suprema Benedigs als Handelsmacht in der Levante entschieden; denn über anderen Handelsstaaten in diesen fränkischen Ländern etwa zu gewährend Handelsrechte entschied thatsächlich die Stimme der Benetianer, die ja 1 scheint es) selbst den lateinischen Kaisern nur die Prägung von Bron Münzen neben den alten byzantinischen und den venetianischen Goldmunz erlaubt hatten. Mit den auch von Heinrich begünstigten Pisanern allerbin stellte sich aus haß gegen Genna die stolze Republik auf guten Fuß. T gegen erlangten die Gennesen erst im Frieden b. J. 1218 wieder ben Gen der Rechte, die ihnen einst Alexios III. zugestanden hatte; größere Gu fanden die ligurischen Kaufleute im Bereich der frankischen Beherrscher 1 Reiche von Thessalonich und Athen.

Die Benetianer nun, für welche ihr neuer Herrensit in Constan: nopel zugleich ben Ausgangspunkt abgab für Handelsreisen und kommerzie Unternehmungen im Gebiet des schwarzen Meeres und seiner Hinterlänk wie in Kleinasien, (namentlich in dem Reiche von Ikonion), bildeten sam andern Abendländern, also Pisanern, Genuesen, Amalfitanern, Ankonitane Lombarden, Provençalen, Catalanen, und neben sehr vielen seit 1204 zu 1 Franken übergetretenen Engländern und Dänen, einen sehr erheblichen Th der damals nur dunn mit Griechen durchsetten Bevölkerung der alten Reid Noch waren sie stark genug, um den Nachfolgern des Kaife hauptstadt. Heinrich unter Umständen eine fräftige Stüte zu bieten; zumal auch fränkischen Herrscher in Nagos, in Theben, und in Morea noch immer kraftvollen Aufschwunge sich befanden. Namentlich der gewaltige Villehardos war so glücklich gewesen, mit Hilse ber Burgunder von Athen im J. 12 den Epiroten das starke Korinth, und mit Hilfe der Benetianer auch Re plion zu entreißen. Als 1212 Argos in seine Hände gefallen war, bliek den Champagnesen in Morea nur noch Monembasia und die wilden Bes völker bes Tangetos zu überwinden, die hier allein noch die griechische Sa vertraten.

Nichtsdestoweniger hatte des Kaisers Heinrich Tod den Bestand t Reiches "Romanien" so schwer erschüttert, daß die längere Dauer desselb hauptsächlich doch nur durch die Eisersucht gefristet worden ist, wit welch die natürlichen Gegner der Franken, die Griechen von Nikaa und von Ar und die Bulgaren von Ternovo, einander entgegenstanden. Ueberall erkans man zunächst, daß die expansive Kraft dieses Feudalstaates mit Heinris Tode erloschen, daß dasselbe auf eine nichts weniger als hoffnungsrei Defensive zurückgebrängt war. In Konstantinopel hatten nach bes flan= drischen Kaisers Ableben die Barone den ausgezeichneten und vielbewährten Cono von Béthune als "Sebastokrator" zum Reichsverweser ernannt; derselbe hat bis 1221 das wankende Reich vortrefflich geleitet. Leider aber ist es nicht gelungen, an Stelle des kinderlos verstorbenen Heinrich wieder einen Raiser von annähernd ähnlicher Trefflichkeit zu gewinnen. Der seit 1205 regierende König Andreas II. von Ungarn (S. 353), der seit jüngster Zeit mit Heinrichs Schwestertochter Jolanta von Augerre vermählt war, hätte sich bei der Nähe seines Reiches und bei seiner ritterlichen Art, trop manchen Schwächen seines Charakters wohl als Nachfolger empfohlen. entschloß man sich auf Rath bes Pabstes Honorius III., der auch die endliche Ausführung eines von dem magharischen König gelobten Kreuzzuges lebhaft sorberte, lieber dessen Schwiegervater, Heinrichs Schwager, dem Grafen Peter bon Courtenay=Augerre, einem Enkel Ludwigs des Dicken, zu Anfang des Jahres 1217 die Krone anzubieten, der als Franzose den fränkischen Baronen ohne= hin sympathischer war. Dieser nahm die Aufgabe auch an und schickte im Mai 1217 seine Gattin Jolanta von Brindisi aus auf dem Seewege nach dem Er selbst setzte mit Hilse einer venetianischen Flotte mit einem fattlichen Ritterheere nach Epirus über. Aber ein Angriff auf Dyrrhachion, ber für venetianische Interessen unternommen wurde, scheiterte, und auf dem Rarsche nach Makedonien wurde die ganze Streitmacht durch die tückische List und die Uebermacht des Despotes Theodor aufgerieben. Peter selbst starb als Gefangener an seinen Wunden.

Tropbem gelang es seiner Wittwe Jolanta, mit Bethunes Hilfe noch mehrere Jahre hindurch das Reich ganz verständig zu leiten. Besonders werthvoll wurde es, daß sich sehr angenehme Verhältnisse zu Theodor Las= taris auszubilben anfingen. Die kluge Kaiserin hatte bereits auf der Reise wich Morea ihre Tochter Agnes mit Villehardouins Sohne und präsumti= bem Nachfolger Gottfried (II.) verlobt, den sie nach des Vaters Tode (zu Ende des Jahres 1218) auch in aller Form als "Fürsten von Achaja" anerkannte. Mit gleicher Gewandtheit wußte sie es 1218 zu ermöglichen, daß Laskaris, (bamals von seiner armenischen Gattin wieder getrennt), ihre Tochter Maria heirathete. Noch wichtiger war es, daß Jacopo Tiepolo, der venetianische Pobestà in Constantinopel, an frühere Verhandlungen auknüpfend, i. J. 1219 mit Laskaris einen fünfjährigen Frieden und einen Handelsvertrag abschließen tonnte, welcher den Venetianern nun auch im Reiche von Nikaa volle Zoll= freiheit und andere erhebliche Vortheile gewährte.

Da starb zu allem Unheil die Kaiserin schon zu Ende des Sommers 1219, und nun machten die Barone den schweren Fehler, als Peters kluger ältester Sohn, Markgraf Philipp von Namur, die gefährliche lateinische Krone ablehnte, dem Wunsche seines Bruders Robert, des Grasen von Courtenay-Conches, nachzugeben und diesen unheilvollen ungebildeten Mann zu ihrem Kaiser zu wählen, der schnell genug als leidenschaftlich, roh und sinn-

lich, träge und seig sich enthüllte, und keine einzige fürstliche, für seine schwierige Lage geeignete Eigenschaft entsaltete. Zunächst freilich sahen die Dinge nicht ganz übel aus. Gerade damals verheirathete König Andreas von Ungarn, Roberts Schwager, seine Tochter Maria an den bulgarischen Czaren. Damit waren gute Beziehungen für Robert zu dem Hose von Ternovo gewonnen, und Robert, der gegen Ende 1220 Frankreich verließ, konnteden durch Deutschland, Ungarn und Bulgarien nach Constantinopel reisen wo er nun sosort die guten Beziehungen zu Laskaris sortsetzte und desse und besse und desse und besse und den und besse und besse und besse und desse und den und besse und den und d

Der hochstrebende Epirote, der wilbe Despotes Theodor Angelo hatte trot seiner schlauen Schmiegsamkeit gegenüber ber römischen Curie b - ie Eroberung des Königreiches Thessalonich immer bestimmter ins Auge a ----faßt und seit dem Juli 1221 seine Angriffe eröffnet. Bergeblich eilte Kön wig Demetrios nach Italien, um bei dem hohenstaufischen Raiser Friedrich Hilfe zu suchen; vergeblich rüstete sein Stiefbruder Wilhelm von Montfermat für die Rettung des Erbgutes ihres großen Vaters. Die alte Könige in Margaretha und ihr damaliger Rathgeber, der Markgraf Guido Ballavick ni von Bodoniga (bei den Thermopylen) waren außer Stande, (1222) Die Hauptstadt Thessalonich zu halten, und bald schob ber wilde Epirote Die Marken seines neuen Reiches bis an die Grenzen der Bulgaren und 🗁 is in die Nähe von Philippopolis, Adrianopel und Christopolis vor. Dans it hatte also die griechische Reaction ihren ersten großen Sieg üb er die Franken davongetragen. Nur ber wichtige Umstand hielt ben schnellen Sturz auch des Reiches Romanien noch auf, daß das Haus Angel De jett in offenen Gegensatz zu Nikaa trat. Theodor nämlich ließ sich du Th den Erzbischof von Achrida zum Kaiser der Rhomäer krönen, und gab sex me Auffassung der Dinge namentlich durch Prägung selbständiger Münzen 31 Nur die Lateiner sind ihm nicht mehr gefährlich geworden. Die Versuche des Hauses Montferrat, dessen Glieder jett die Reihe griechischer Titularherrscher eröffneten, die bis zum Untergang ber Palaologen immeer länger werben sollte1), ihre griechischen Besitzungen zurückzuerobern, scheiterten Die Barone aber von Romanien konnten um so weniger mit Erfolg einschreiten, als sie selbst von Nikaa aus schwer bedrängt wurden. Im Jahre 1222 nämlich starb der vielbewährte Retter des Griechenthums, Theodor Laskaris, noch nicht funfzig Jahre alt, und nun war es mit der jungen Freundschaft zwischen Franken und Lateinern wieder vorbei.

Bei der Minderjährigkeit von Theodors Sohn Constantin ergriff, sobald Theodor im St. Hyakinthoskloster bei Nikaa beigesetzt worden war, unter alls

<sup>1)</sup> Als König Demetrios 1227 dem schon 1225 in Thessalien gestorbenen Markgrafen Wilhelm von Montserrat im Tode solgte, vermachte er seine Ansprüche auf Thessalonich dem Kaiser Friedrich II., der sie dann 1230 wieder an Wilhelms Sohn, Bonisacio III. von Montserrat, cedirte.

gemeiner Zustimmung sein ausgezeichneter Schwiegersohn als Kaiser die Zügel der Regierung. Johannes Dukas Batapes (Johannes III.), ein Mann, der an militärischen und diplomatischen Talenten seinen Schwiegervater noch übertraf, zeigte sich sehr bald als ein noch weit gefährlicherer Gegner der Franken, wie Theodor es gewesen. In seiner Gegnerschaft noch zäher und entschlossener, tam ihm jett das fühlbare Erstarken seines Reiches gegenüber dem burch den armseligen Robert Courtenay nicht aufzuhaltenden Sinken der romanischen Machtstellung gar sehr zu Statten. Theodors Arbeit hatte es moglich gemacht, mit Ausnahme ber frankischen Kantone (S. 391), die schönen westlichen Länder der Halbinsel Rleinasien, von dem westlichen Paphlagonien bis zum Golf von Jassos, wieder kräftig zusammenzufassen. Auf der Süd= feite überschritten die Besitzungen der Kaiser von Nikaa, deren Lieblingssitz und Schathaus zu Nymphäon (zwischen Sarbes und Smyrna) sich befand, das Thal des Mäanderstromes. Gegen das Binnenland, also auf der seld= schutischen Seite behnte sich bas Reich bis zu den obern Thalgebieten ber Flusse Sangarios und Mäander aus; etwa in der Richtung, die durch die Linie Chonä, Philomelion, Kotyaon, Melangena, und das Gebiet dieser Städte bezeichnet wurde. Die seit der Zeit des Augustus so oft bewährte Rachhaltigkeit der Quellen des Wohlstandes dieses gesegneten Theiles der Levante tam seit dem Aufhören der schmachvollen Mißwirthschaft des Hauses Angelos und seit dem Friedensschluß mit Kaiser Heinrich, unter tüchtiger Berwaltung sehr schnell wieder zur Geltung. Und Bataties war gar sehr Bewillt, die Kräfte seines Reiches und die Gunst der politischen Constellation dum Sturze der romanischen Franken zu benuten.

Die lette Stunde bes Reiches Romanien schien im Jahre 1224 ge= ichlagen zu haben. Denn jetzt gerieth dasselbe zwischen zwei Feuer. Robert und seine Barone hatten, was an sich ganz verständig war, es versucht, den Siegeslauf der Epiroten zu hemmen; aber der Feldzug, den damals ein Theil bes frankischen Heeres gegen den Kaiser Angelos versuchte, führte nur zu einer schweren Niederlage bei Serrä. Und nun hatte man in Constan= tinopel die schlimme Thorheit begangen, unter den Einwirkungen zweier mit Batazes verfeindeter, zu den Franken übergetretener Prinzen des Hauses Lastaris, bei Ablauf des mit Nifaa bestehenden Waffenstillstandes sich auf einen Krieg mit Batates einzulassen, den dieser selbst nur zu sehr wünschte. Das französische Heer, welches der treffliche Ritter Macaire von St. Mené= hould führte, wurde Dank der überlegenen Taktik des Batates bei Poima= nenos vollständig geschlagen: die beiben Laskaris geriethen in seine Gefangen= schaft und wurden geblendet. Und nun brach von allen Seiten her das Unheil über die Lateiner zusammen. Batațes nöthigte rasch nach einauder mehrere feste frankische Plätze in Asien zur Uebergabe. Seine Flotte, die **Phodos tributär gemacht und** mehrere kaiserliche Inseln, wie Kos, Ikaria, Samos, Chios und Lesbos erobert hatte, plünderte die venetianischen Küsten= städte am Hellespont und an der Propontis. Noch mehr: auf den Ruf der Griechen von Adrianopel war ein nikänisches Heer unter des Großmarsche Jses und des Johannes Kamytes Führung über den Hellespont gegan und hatte diese wichtige Stadt besetzt.

Da wurde das fränkische Wrack durch die offene Verseindung zwisch Epiroten und Nikanern gerettet. Auch Theodor Angelos hatte nach der Schle bei Serrä seine Eroberungen eifrig sortgesett, und mit Hilse des jett i ihm verschwägerten Fürsten Slav von Melnik eine Anzahl wichtiger Stäl wie namentlich Mospnopolis, erobert. Nun warf er sich voller Eifersucht gez die Nikaner auf Abrianopel und zwang mit Hilse der wetterwendischen Ewohner die Truppen des Batates, diese Stadt wieder zu räumen. Un solchen Umständen stellte Vatates, auch noch durch einheimische Ausgal in Anspruch genommen, den Krieg gegen die Lateiner ein und schloß in Anspruch genommen, den Krieg gegen die Lateiner ein und schloß in Asbert gegen Abtretung von Pegä im Jahre 1225 Frieden. Robert behi in Usien nur noch den nördlichen, bithynischen Theil der Eroberungen Heirichs. Auch die Epiroten gaben sich einstweilen zur Ruhe, verbündeten sieder jett mit den Bulgaren. Theodors Bruder Manuel heirathete de Czaren natürliche Tochter Maria.

Von der unerwarteten Ruhe, die ihm die Griechen gönnten, wußte abe Robert um so weniger Gebrauch zu machen, als inzwischen leider auch de alte Held Papen von Orleans und der kluge Staatsmann Cono von Bethun gestorben waren. Weder war er im Stande, der täglich rücksichtsloser auf tretenden Interessenpolitik der Benetianer, die sich am Bosporus immer u genirter ausdehnten, zu begegnen, noch auch seine sehr unzeitigen Lüste zu be zähmen. Als endlich einer seiner Barone die Entführung seiner Braut dur den liederlichen Kaiser im Schloß Bukoleon selbst durch furchtbare Mißhand lung der Dame und Ermordung ihrer Mutter gerächt hatte, floh der jämmer liche Schattenkaiser zuerst nach Rom, und starb auf ber Rückreise im Ich Nun kam die romanische Krone an Roberts eilfjährige 1228 in Morca. Bruder Balduin II., für welchen die Barone einen mächtigen Schuthern zu gewinnen suchten. Der erste Gedanke der Franzosen fiel auf den bulga rischen, jetzt dem Hause Courtenan verschwägerten Czaren. Johann Asen !! war in der That eine seltene Erscheinung unter seinem Bolke. Ein vortress licher, fräftiger Beherrscher seines Reiches, welches jest in ganz anderer Bei als einst in Samuels Tagen eine geschlossene Einheit barstellte, war er person lich in dieser blutigen Zeit und inmitten eines rauhen Volkes ein Mann be unerhörter Milde und Menschenfreundlichkeit, theilte auch nicht den fanatische Haß seiner Borgänger gegen die Rhomäer. Ein Freund der Civilisation, in griechischer Gestalt damals sein Bolt immer stärker durchbrang, und i ihrem Einfluß auf die kirchliche Architektur sehr kenntliche Spuren zurül gelassen hat, war er zugleich der Kirche eifrig ergeben, und begann pil minder eifrig sein Land mit Klöstern zu besetzen, wie die als besonders tie lich und baulustig berühmten serbischen Nemanziden. Auch unter den wil Kumanen entstand seit 1227 ein römisches Bisthum. Wer jett die Resid

Ternovo besuchte, erkannte wohl, wie erhebliche Fortschritte die bulgarische Civilization damals gemacht hatte, und ganz besonders durch Asens II. Arbeit. Dieje glänzende Hauptstadt, die mehr und mehr zu einem neuen Mittelpunkte der die Schicksale der Balkanhalbinsel bestimmenden Politik sich entwickelte, imponirte zunächst durch ihre romantische Lage an der aus dem Hochland herausbrechenden Jantra. Auf einer Halbinsel am linken Ufer stieg der mächtige, schwer zugängliche Schloßberg auf, welcher die seckseckige Burg der Garen, die Paläste dieser Dynastie, und die Residenz ihres Batriarchen mit der Kathedrale (einer "Kirche der Himmelfahrt Christi") trug. letteren erhob sich die Kirche der h. Petka (Paraskevi), deren Reliquien der Gar unter Connivenz der Lateiner aus Epibatos nach Ternovo gebracht hat. Unten am Ufer der Jantra stand die Kirche der Apostel Peter und Paul, und gegenüber dem Schloßberg, auf dem rechten Ufer des Flusses, drohte auf der Kuppe eines andern mächtigen Kalkfelsens das alte Castell Trapedschiza (Trepeviza); zwei andere Kirchen vollendeten hier das imposante Stadtbild. Am Fuße endlich dieses Berges, gegenüber der Peter-Paulskirche stand die (3. 331) dem h. Demetrios geweihte Krönungskirche der bulgarischen Czaren aus Asens Hause. Die eigentliche Stadt Ternovo, die westlich vom Schloß= berge bis zu den nächsten Höhen sich ausbreitete, gedieh ganz besonders unter Mens Schute, und besaß auf ihrer Nordseite namentlich die Kirche der vierzig Märtyrer (das Mausoleum der Tynastie der Aseniden) mit dem großen Kloster Belika Lavra. Wie Asen ferner neben seiner Begünstigung der Kirche und der Pflege der kirchlichen Bauten auch die Athosklöster dotirte, dabei aber mit fluger Toleranz ein friedliches Nebeneinanderleben der griechischen und römis ihm Katholiken und der Begomilen erzielte, so förderte er wesentlich auch ben handel: namentlich in der Art, daß für Bulgarien und dessen Binnenhandel, wie auch für die Länder des epirotischen Hauses Angelos, die Kauf= lente von Ragusa, — jener rührigen Stadt, in welcher damals die slawischen Elemente lebhaft mit italienischen sich zu mischen begonnen hatten, — das= selbe bedeuteten, wie für die frankischegriechischen Länder die Venetianer, unter beren Oberhoheit die kleine dalmatinische Republik seit 1205 stand.

Czar Asen II. war gar nicht abgeneigt die Stellung als Reichsverweser in Constantinopel zu übernehmen, und machte sich auch anheischig, für Balduin II., der mit seiner Tochter Helena verlobt werden sollte, Abrianopel und das westliche Romanien den Epiroten wieder abzugewinnen. Indessen, zur Freude der Griechen in Nikäa und Thessalonike, die nur mit Besorgniss auf die Berbindung des Hauses Courtenay-Constantinopel mit den Hösen von Ternovo und Ungarn und deren Entwickelung blicken konnten, — der Klerus widerstrebte der Hereinziehung der Bulgaren in die fränklichen Berhältnisse, und seste eine andere Wahl durch, die freilich viel Verlockendes hatte, aber nachter sich doch als sehr versehlt erwiesen hat. Zu den gepriesensten und der timischen Kirche ergebensten französischen Helden des dreizehnten Jahrhunderts gehörte damals der hochbejahrte Champagnese Graf Johann von Brienne,

der einst (im September 1210) durch die Vermählung mit des 1205 3 Atton verstorbenen Königs Amalrich II. Stieftochter Maria Jolanta (Tocht seiner Gemahlin Elisabeth [Jabella] von Anjon aus deren erster Ehe r Konrad von Montserrat) König des Restes des "Reiches" Jerusalem gewor war, nach der Verheirathung seiner Tochter Isabella mit dem staufis Kaiser Friedrich II. am 9. November 1225 zu Brindist auf bessen Forder In die Regierung seines "Reiches" sehr widerwillig an Friedrich abgegeben, nouer dings aber nach seiner Tochter Tode (8. Mai 1228) für den Pabst Gregor IX (während Friedrichs Areuzzug nach Palästina) an der Spipe der Schlüsselsoldaten gegen den verhaßten Schwiegersohn in Apulien die Waffen ergriffen hatte. Daß es nicht unbedenklich war, durch die Wahl dieses Mannes we Reich Romanien in Gegensatz zu bem mächtigen Hohenstaufen zu setzen, störte die geistlichen Rathgeber natürlich nicht. Die Barone bestach die vielbewährte Kriegstüchtigkeit und Erfahrung des alten Feldherrn, der denn auch unter pähstlicher Vermittlung im April 1229 die Stellung am Bosporus um so bereitwilliger annahm, als sich der apulische Aufstand gegen Friedrich II. doch nicht behaupten ließ. Seine Tochter Maria wurde mit Balduin II. verlobt; der alte Herr dagegen sollte, neben brillanten Landversprechungen, die freilich erst durch das Schwert hätten ratificirt werden mussen, als Raiser gekom werden und den Titel für Lebenszeit führen. Erst im Sommer 1231 konnte Brienne, jest bereits ein rustiger Achtziger, mit nicht unbedeutenden Streit: träften von Benedig aus seinen neuen Herrensitz erreichen, wo er zunächst längere Zeit, ohne besondere Erfolge, an der Consolidirung der Verhältnisse zu arbeiten sich genöthigt fand.

Ein Hauptgegner freilich der Lateiner war inzwischen unschädlich geworden, nämlich der Epirote Theodor Angelos. Hatte Benedig im Sommer 1228 bei einem Conflikt mit dem Kaiser von Thessalonich gegen denselben das seit dieser Zeit von der Republik der Lagunen wiederholt angewandte Mittel einer allgemeinen Handelssperre gegen seine Staaten mit gutem Erfolg versucht, so war er dafür, der erste aller griechischen Machthaber dieser Beit, im Jahre 1229 mit dem staufischen Hofe in enge Allianz getreten. Nicht der Baunstrahl, den deshalb die römische Curic wider ihn schleuberte. wurde ihm verderblich, wohl aber der llebermuth und die Treulosigkeit, mit welcher der ländergierige Fürst nicht lange nachher einen Krieg gegen die Bulgaren eröffnete. Hier aber kam er jäh zu Falle. Die Schlacht bei ben Dorfe Klokotniga an der obern Mariga (auf der Straße zwischen Philippopolis und Abrianopel) im April 1230 endigte mit dem vollständigen Siege bes Czaren Ajen II. Theodor selbst wurde gefangen genommen, und die Bul: garen konnten nunmehr, durch die unerwartete Milde ihres Czaren überall gefördert, mit leichter Mühe Abrianopel und Didymoteichos, und das Innert von Makedonien bis nach Serrä und Achrida, wie auch Albanien mit Elbaffar bis nach Durazzo erobern und sammt dem Gebiet bes Fürsten Slav annet: tiren. Der glänzende Erfolg wurde durch prachtvolle byzantinische Gemälde

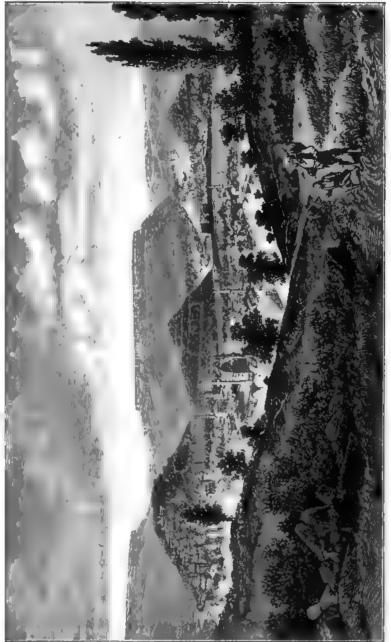

Anfidir Des boutigen Ternobo (Tirnoba,

seßhaft geworden waren, für sich zu gewinnen. Narjaud de Touch heirathete jogar die Tochter ihres Häuptlings Jonas. Und als Balduin, der mit allen Mitteln, auch mit Opferung seiner Familiengüter in Frankreich, viel Geld und ein namhaftes Kreuzheer gesammelt hatte, im J. 1240 in Constanti= nopel erschien, gelang es wirklich den Nikanern die Stadt Tzurulon wieder Der Verlust der meisten noch in Asien vorhandenen Besitzungen wurde 1241 durch einen entscheidenden Seesieg der venetianischen Flotte über die nikänische aufgewogen. Was wollte aber das Alles bedeuten gegenüber der andauernd für den klugen und kraftvollen Batapes günstiger sich gestaltenden allgemeinen politischen Lage! Je mehr nämlich die pabst= liche Politik ihre diplomatischen Mittel aufbot, um die Ruinen der Ritter= herrschaft am Bosporus zu retten, um so mehr fand sich der von der Curie auf Leben und Tod bekämpste staufische Kaiser Friedrich II. dahin getrieben, die Allianz mit den Griechen zu suchen. Und als die edle Kaiserin Irene im J. 1241 starb, heirathete Kaiser Johann III. Friedrichs Tochter von der Gräfin Bianca Lancia, die schwester Unna, des Königs Manfred Schwester. Da in demselben Sommer 1241 auch der bulgarische Czar Asen II., ber übrigens schon 1239 die Verbindung mit Nikaa hergestellt hatte, zu seinen Vätern versammelt wurde, und nunmehr in Ternovo ein neunjähriges Kind, sein Sohn von der magyarischen Königstochter, Kaliman I. (Koloman) den Thron bestieg, so war mit einem Male die bulgarische Kraft lahm gelegt, und ein starkes Gegengewicht gegen die Uebermacht der Nikaner zur Zeit verschwunden. Unter solchen Umständen suchte der lateinische Hof seine Stütze bei den Türken. Wirklich gelang es, mit des Sultans Raikaus (gest. 1222) Neffen und zweitem Nachfolger, bem Sohn und Mörder seines ausgezeichneten Vaters Alaeddin Kaikobad I. (1222—1237), nämlich mit Sultan Gajaseddin Kaikhosru II. (1237—1247), freundschaftliche Verhältnisse herzustellen. Der Sultan versprach sogar zum Christenthum überzutreten und warb um die Hand einer Nichte Balduins II.

Abgesehen jedoch von der Schwäche und Ungefährlichkeit der Franken in Romanien, die die künftige Wiedereroberung Constantinopels den griechischen Staatsmännern lediglich als eine Frage der Zeit erscheinen ließ, war est namentlich die Rücksicht auf die unheimlichen, die Welt des Ostens und einen Theil von Osteuropa mit Ruinen erfüllenden Verheerungszüge der Monsgolen, was den klugen Batates bestimmte, seine Kräfte zusammenzuhalten und sich nicht voreilig auf ein immerhin schwieriges Werk, wie doch die Ersoberung Constantinopels allezeit blieb, einzulassen. Die grandiose Mordsbrennerei und die selbst nach den uralten Freveln der assprischen Schlächter in der Geschichte bis dahin unerhörte Menschenverwüstung, durch welche der surchtbare Mongole Temudschin Tschingisthan seit 1209 sich einen grauenshaften Namen gemacht hatte; die Verwüstung (1215) von Peting, und die Heimsuchung der edelsten Metropolen von Turan und Iran, hatte sich zuerst nur sür die merkantilen Verhältnisse empfindlich bemerkbar gemacht. Setz

machten mitten durch die feindlichen Geschwader ihre Schiffe und Streit: trafte siegreich nach der belagerten Stadt, wo bereits die Seeleute von Benedig, Bija und Genua an der Vertheidigung rüstig theilnahmen. Brienne hatte die Griechen entwaffnet und seine schwachen Streitkräfte durch Armirung der frankischen Einwohner verstärkt; so glückte es wirklich, die Bulgaren zu Lande aufs Haupt zu schlagen, während die griechische Flotte vor der venetianischen den Kürzeren zog. So war Constantinopel noch einmal aus höchster Ge= sahr befreit, und als am 22. März 1237 der alte Brienne starb, gab auch Ajen II. die Allianz mit Batapes auf. Sei es daß der kluge Mann, der auch mit den Nemanjiden sich verschwägert hatte, auf die Dauer es für un= nöthig hielt, den Griechen die Wiedergewinnung von Constantinopel noch mehr zu erleichtern; sei es daß magyarische Einflüsse ihn umstimmten; sei es auch, daß er nur seine Kräfte zusammenhalten wollte, um den Sturm der ihrecklichen Mongolen unter Dichingisthans Söhnen zu bestehen: genug, er nahm nicht nur die alten Beziehungen seines Hauses zu Rom wieder auf, sondern verbündete sich auch mit den Lateinern.

Wirklich zu helsen war diesen freilich nicht. Das Hauptleiden für diese war, daß (soweit nicht die italienischen Kaufleute in Betracht kamen) Constan= tinopel für sie ein völlig unfruchtbarer Besitz blieb, und daß daher die Geld= noth allezeit ihre politische und militärische Kraftentwickelung lähmte. Diese leidige Thatsache gab denn auch der gesammten Regierung des jungen Kaisers Balduin II. einen so überaus würdelosen und kläglichen Charakter. dieser Kaiser brachte, — er hat damit schon im J. 1236 nach der Abwehr ber Griechen und Bulgaren begonnen, — einen guten Theil seiner Zeit auf Reisen durch Europa zu, um bei den verschiedenen Höfen des Westens, von **Rom** angefangen, um Geld zur Erhaltung des Reiches zu "betteln". leidigste war, daß alle Mittel, welche Baldnin auf diese Weise unter zahllosen Demüthigungen und Verdrießlichkeiten jeder Art zusammenbrachte, natürlich mmer nur für kurze Zeitfristen ausreichten, und daß nach Lage aller Verhalmisse eine Wendung zum Besseren für ihn gar nicht zu erwarten stand. Denn auch die Männer, die während seiner Abwesenheit die Geschäfte in Constantinopel leiteten, — wie namentlich der schon nach Roberts Tode damit betraut gewesene Baron Narjaud de Touch, — wußten zur Aufbringung neuer Geldmittel nichts besseres zu thun, als kostbare Reliquien aus Constantinopels kirchlichen Schätzen zu verpfänden oder zu verkaufen. So wurde namentlich 1238 die Dornenkrone Christi an Benedig verpfändet, und endlich bei der Unmöglichkeit sie wieder einzulösen, von König Ludwig IX., der Die Pfandsumme bezahlte, für Frankreich gewonnen.

Die politische Lage dagegen der griechisch-fränkischen Welt ließ immer deutlicher und sicherer erkennen, daß die Zukunft den Griechen von Nikäa Schören werde. Wohl waren die Franken so glücklich gewesen, die wilden Kumanen (1239), die vor den Mongolen slüchtend, theils in Ungarn, theils in das Annere der Balkanhalbinsel eingerückt und endlich an der Marika

seßhaft geworden waren, für sich zu gewinnen. Narjand de Touch heirathets jogar die Tochter ihres Häuptlings Jonas. Und als Balduin, der mit alle-Mitteln, auch mit Opferung seiner Familiengüter in Frankreich, viel Geleund ein namhaftes Kreuzheer gesammelt hatte, im J. 1240 in Constan nopel erschien, gelang es wirklich den Nikanern die Stadt Tzurulon wie Der Verlust der meisten noch in Asien vorhandenen 👟 sitzungen wurde 1241 durch einen entscheidenden Seesieg der venetianische Flotte über die nikänische aufgewogen. Was wollte aber das Alles bedeit ten acgenüber der andauernd für den klugen und kraftvollen Batates günstiger sich gestaltenden allgemeinen politischen Lage! Je mehr nämlich die pa to ft: liche Politik ihre diplomatischen Mittel aufbot, um die Ruinen der Ritter: herrschaft am Bosporus zu retten, um so mehr fand sich der von der Curie auf Leben und Tod bekämpste staufische Kaiser Friedrich II. dahin getrieben, die Allianz mit den Griechen zu suchen. Und als die edle Kaiserin Frene im J. 1241 starb, heirathete Kaiser Johann III. Friedrichs Tochter von der Gräfin Bianca Lancia, die schwester. Da in demselben Sommer 1241 auch der bulgarische Czar Assen II., der übrigens schon 1239 die Berbindung mit Nikaa hergestellt hatte, zu seinen Bätern versammelt wurde, und nunmehr in Ternovo ein neunjähriges Kind, sein Sohn von der magyarischen Königstochter, Kaliman I. (Koloman) ben Thron bestieg, so war mit einem Male die bulgarische Krast lahm gelegt, und ein starkes Gegengewicht gegen die Uebermacht der Nikäner zur Zeit verschwunden. Unter solchen Umständen suchte der lateinische Hof seine Stupe bei den Türken. Wirklich gelang es, mit des Sultans Raikaus (gest. 1222) Neffen und zweitem Nachfolger, dem Sohn und Mörder seines ausgezeichneten Baters Alaeddin Kaikobad I. (1222—1237), nämlich mit Sultan Gajaseddin Raikhosru II. (1237—1247), freundschaftliche Verhältnisse herzustellen. Der Sultan versprach sogar zum Christenthum überzutreten und warb um bie Hand einer Nichte Balduins II.

Abgesehen jedoch von der Schwäche und Ungefährlichkeit der Franken in Romanien, die die künftige Wiedereroberung Constantinopels den griechischen Staatsmännern lediglich als eine Frage der Zeit erscheinen ließ, war es namentlich die Rücksicht auf die unheimlichen, die Welt des Ostens und einen Theil von Osteuropa mit Ruinen erfüllenden Verheerungszüge der Mongolen, was den klugen Vatapes bestimmte, seine Kräfte zusammenzuhalten und sich nicht voreilig auf ein immerhin schwieriges Werk, wie doch die Groberung Constantinopels allezeit blieb, einzulassen. Die grandiose Mordsberungen Geschichte die dahin unerhörte Menschenverwüstung, durch welche sin der Geschichte die dahin unerhörte Menschenverwüstung, durch welche surchtbare Mongole Temudschin Oschingisthan seit 1209 sich einen granzen; haften Namen gemacht hatte; die Verwüstung (1215) von Peting, und Heimsuchung der edelsten Metropolen von Turan und Fran, hatte sich zusen nur für die merkantilen Verhältnisse empfindlich bemerkbar gemacht.

wo der alte Chan (1227) tobt war, und sein grimmiger Nachwuchs men hatte, die mongolischen Schwärme westwärts zu führen, kam über sabernden driftlichen und moslemitischen Bölker von Alegypten bis nach fien ein Grauen vor den neuen Machthabern von Karakorum, wie einst ttilas blutig bunkeln Tagen. Selbschuken, Nikaner, Lateiner, Bulgaren, n mit Schrecken, wie seit 1237 die Macht der friegerischen Russen geworfen wurde. Die bange Flucht selbst der einst so sehr gefürchteten inen nach Ungarn und nach dem Balkan; noch mehr die schlimme Nieze der tapfern Magharen auf der Haide von Mosi (im März 1241) bie schauerliche Verheerung ihres schönen Reiches auf beiben Ufern ber u, - Schrecknisse, vor benen die deutschen Länder durch ben Helbenber schlesischen Ritter in der Mordschlacht bei Liegnit (9. April 1241) jrt blieben, -- ließen die Machthaber in den noch nicht durch die blu= Fluth überschwemmten Ländern für einige Zeit von der Arbeit gegen= er Besehdung abstehen. Aber die Rückfehr der mongolischen Schaaren jauptlings Batu nach den Wolga-Ländern befreite nur erst die Staaten er Balkanhalbinsel von unmittelbar drohender Lebensgefahr. Sein Vetter zu, ein andrer Enkel bes alten Temubschin, der Chef der Mongolen von , ber Eroberer von Georgien und Armenien, wurde für lange eine nicht er schwere Gefahr für das westliche Asien, vor Allem für die Komnenen Erapezunt und für die Seldschuken von Ikonion. Die beste Beit des t griechischen Reiches an der Ostecke des Pontus war mit dem Jahre zu Ende gegangen, wo Alexios I. starb. Seine Nachfolger erbten wohl Schönheit und stattliche fürstliche Erscheinung; aber ein wirklich großer n ift unter ihnen nicht aufgetreten, und der Lieblingsheilige dieses es, St. Eugenios, bessen prächtige Kathebrale und Kloster zwischen der n Citabelle und der östlichen Vorstadt von Trapezunt den stolzesten ud ber Residenz ausmachten, zeigte sich als ein minder fräftiger Schutzn, wie St. Demetrios zu Thessalonich. Des Kaisers Alexios Schwieger= Andronifos I. Ghidos, ein tüchtiger Feldherr und kluger Politiker, kam mancher tapfern That doch nicht dahin, die seldschukische Suzeränetät r abzuschütteln, und verlor selbst einen Theil seines Gebietes an die er. Und als im J. 1235 Andronikos, drei Jahre später auch des 18 I. ältester Sohn Johannes gestorben, und dessen tapferer Bruder uel I. (1238) zur Herrschaft gelangt war, wurde nach wenigen Jahren efahr von den Mongolen so groß, daß alle Fürsten in Kleinasien sich dit eng an einander schlossen. Der Großkomnene suchte seinen Halt in on; der Sultan aber Gajaseddin Kaikhosen II. schloß zu Anfang des 3 1244 zu Tripolis am Mäander mit Batages eine enge Allianz, die vieber zur Auflösung der türkischen Freundschaft mit Balduin II. führte. Der Krieg aber, ben ber türkische Sultan gegen die 1243 in ben bie Selbschuken eroberten Theil Armeniens eingebrungenen Mongolen wagte, nahm einen höchst unglücklichen und für die Bukunft nicht nur

des Reiches von Ikonion verhängnissvollen Verlauf. Der unfähige Sultarder mit einem großen, durch fränkische Söldner, durch arabische, griechische armenische Truppen, und durch des trapezuntischen Raisers Manuel Contingeverstärkten Heere sich bei Arsinga (Ersendschan) in Armenien entgegenstell erlitt eine gewaltige Niederlage und mußte, als die Mongolen unter schlimn-Berheerungen unaufhaltsam bis nach Augora vordrangen, von den wil Gegnern durch schweren Tribut den Frieden erkaufen, der seinem Reiche bisherige stolze Selbständigkeit raubte.

Den

Dic

-ciá).

\_chtc.

\_welt

det

<u>ugen</u>

anung

llnd

**b**e:

**≡**gdad,

. Fr

tteter

rung

und

DCT

ichte.

Iters

oßen

dten

Irzen

mo

pon

Den

siát

Und

und

= ber

Diese Katastrophe bewirkte, daß zunächst das kleinasiatische Türkenr-bessen äußerer und innerer Verfall seit dieser Zeit schnelle Fortschritte maaufhörte, ein bestimmender Faktor in der Politik der levantinischen Staaten Für eine nicht mehr ferne Zukunft sollte es bedeutungsvoll werten. daß durch das Erlahmen der seldschutischen Uraft dem Emportommen Osmanen der Weg geöffnet worden war. Den nächsten Vortheil aber tr die Griechen davon. Einerseits die Trapezuntier. Wohl mußte Großkomnene Mannel nun den Mongolen tributär werden; aber beren === ruc lastete nicht schwer auf seinem kleinen Reiche, dessen geringe Ausdeh weder die Eifersucht noch das Mißtrauen der neuen Herren erweckte. weiter gedieh indirekt die Mongolenherrschaft im inneren Asien dem Schandel der Trapezuntier zu entschiedenem Bortheile. Die Mongolen richteten kanntlich seit 1253 ihren Stoß mit schrecklicher Kraft gegen die Euphrat: Tigrisländer, und mit der Vernichtung (1258) des Ahalifats von Bac mit dem Untergange des letzten abbaffidischen Khalifen Al-Mustassim (11bruar) und seines Hauses (mit Ausnahme einiger nach Aegypten geres Prinzen) durch ben schrecklichen Hulagu war auch die schändliche Zerstö der großen moslemitischen Weltstadt Bagdad und der Nachbarstädte verbu-iden. Die Niederlage der Mongolen vor Alegyptens tapfern Mamluken (1260) das Zurückweichen der Steppenvölker hinter den Euphrat änderte an Berödung der alten Handelswege am Tigris und Euphrat zunächst ni Wohl aber wurde es nun für die Trapezuntier, (beren Stadt seit A ein Emporium für kleinasiatische, russische, kaukasische, sprische, mesopotan-ische Waaren und Kauflente gewesen war), höchst wichtig, daß Bagdads Unterdem Welthandel eine neue Richtung gab. Waren bisher die gr Waarenzüge vom untern Tigris nach dem Mittelmeer gegangen: jest mas bie Mongolen das persische Tävris zum kommerziellen Centrum, von aus nunmehr die Masse der innerasiatischen Waaren nach dem Schwa Meere geführt, Trapezunt bamit bie große Hauptstation auf bem Bege Diten nach Westen wurde.

In noch anderer Weise tam die starte Schwächung der Seldschuten Griechen von Nifaa zu Gute. Batages, der, durch die Mongolen n bedroht, die guten Beziehungen zu denselben fortsetzte, sah mit Bergnu gen, daß die alten gefährlichen Nachbarn für ihn unschädlich geworben waren. da nun ihre und der Bulgaren Kräfte gelähmt, den Franken in

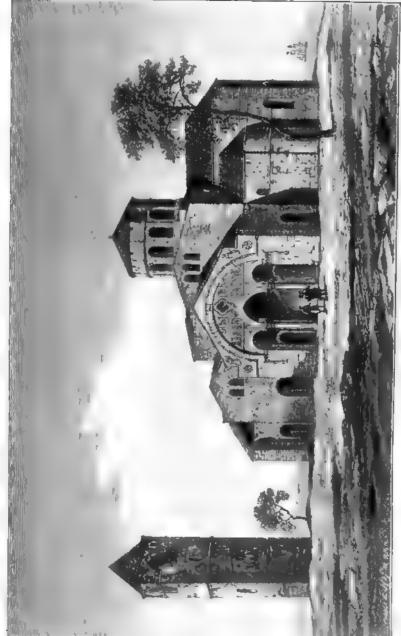

Mujicht bon Et Bopbig in Tragerunt

versteht sich freilich von selbst, daß bei allen byzantinischen Machthabern, au wo sie als Reformer auftreten, nicht an die Neigung gedacht werden karihren Völkern irgendwelche politische Freiheit zu gewähren. Wir sehen at in Theodor Laskaris, und noch weit deutlicher in Vatapes, Männer, sich von den Fehlern des großen Manuel Komnenos und von der sinnlo Handhabung des Despotismus nach Art der Angelos emancipirt haben; wieder nach alter byzantinischer Weise mit den besten Mitteln des "inte genten Absolutismus" arbeiten, und weiter, — nicht mehr allein burch jett Alles verschlingende Hauptstadt Constantinopel in Anspruch genomme c1 — in sehr ausgiebiger Weise für die innere Hebung, für die Pflege Wohlstandes, für die allgemeine Leistungsfähigkeit aller Theile ihres Reich Sorge tragen. Batapes bejaß ausgezeichnete Fähigkeiten für die Berwalten rug. Persönlich ein Mann von schlichtem und einfachem Wesen und einer uterter seinen Landsleuten nicht sehr häufigen Redlichkeit, und ein Fürst von u xxermüblicher Thätigkeit und großer Umsicht, dabei mit ben Zuständen so Tret Provinzen vortrefflich vertraut: so hatte er Verwaltung und Justiz wieder in beste Ordnung gebracht, und ferner neben allen seinen Feldzügen höchstem Eifer seine Sorge der Landeskultur zugewendet. Für seine Perfon selbst ein tüchtiger Landwirth, gestaltete er seine Besitzungen zu wa Sren Musteranstalten, und förderte bie landwirthschaftliche Thätigkeit seiner Unt terthanen in aller Weise. Dazu trat eine sehr geschickte Finanzverwaltung. von fiskalischer Sinnesweise, verstand er es, ohne lästigen Steuerdruck irrapp und sparsam zu wirthschaften, und hatte endlich wieder Mittel genug, um neben den Kosten der Verwaltung, der Armee und der auswärtigen Politik, auch für kirchliche Interessen und für humanitäre Zwecke, wie die Anlage pon Die Hospitälern und Armenhäusern, erhebliche Gelder auswenden zu können. Nrt, Historifer seiner und ber nächsten Zeit erzählen gern von ber glücklichen mit welcher er namentlich den Eierhandel organisirt, und ferner in einer Beit, wo Hungersnoth und Mongolenschrecken das Reich der Seldschuken beim: ge: suchten, seine Staaten durch Aulegung reicher Magazine vor Nothstand schützt, und den Griechen die Chance gesichert hat, mit ihren türkischen Nach: barn einen höchst schwungvollen Handel mit landwirthschaftlichen Produkten aller Art zu treiben. Weniger sympathisirt die moderne wirthschaftliche Schule seinen Luxusgesetzen, und mit gewissen Berboten, die wie Prohibitivzolle wi zen In dieser Hinsicht ist namentlich das Verbot charakteristisch, welches durch empfindliche Demüthigungen die Neigung der Griechen, italieni Fche, persische und sprische Seiden= und Brokatstoffe zu tragen, bekämpfen so Dic. Es galt einerseits, den Italienern Abbruch zu thun und das Geld im La mide aui zu halten, andrerseits den Aufschwung der griechischen, durch Stèuern Maulbeerbäume und rohe Seide gedrückten, Seidenindustrie zu fördern. 250 110 sonst war Bataties, obwohl der Berkehr der Benetianer, Lucchesen und nuesen nach seinen Staaten niemals aufhörte, den Italienern nichts wen als geneigt. Selbst die Genuesen, die schon unter Laskaris und währ

ngen zu treten, und nicht abgeneigt waren, ihnen die Hand gegen das nzösisch=venetianische Constantinopel zu bieten, geriethen mit ihm 1248 solche Spannung, daß eines ihrer Geschwader mit gewohnter ligurischer eistigkeit die Insel Rhodos wegnahm, die erst 1250 von den Griechen **üd**gewonnen werden konnte.

Die starke Waffenmacht, die dieser Kaiser allmählich sich geschaffen hatte, Die neben den Warangen und den sonst geworbenen Regimentern, jest i Eweise auch wieder auf der griechischen Nationalkraft, namentlich auch auf trefflichen Schützen und Gebirgsleuten Bithyniens basirte, — führte ihm r noch in ben letten Jahren seiner Herrschaft einen neuen Gewinn auf Balkanhalbinsel zu. Zwischen Vatates und Michael II. von Epirus, der mitanische Suzeränetät anerkannt hatte, bestanden längere Zeit sehr freund= iftliche Verhältnisse, bis endlich der alte intrigante Theodor Angelos zu dena seinen Neffen zu der Thorheit veranlaßte, im J. 1253 sich wieder Batates loszusagen. Da griff aber der alte Kriegsmeister mit fester nd zu. Umsonst leisteten ber Despotes und Michaels Heerführer in Thessa= t und in dem süblichen Makedonien dem von Oftrowo aus vordringenden ifer heftigen Widerstand. Als 1254 die Eroberung von Kastoria das Thal Haliakmon und die Wege nach Epirus, die Ergebung von Devol die Pässe 5 Albanien den Nikanern geöffnet hatte, und die Albanesen sich zum Abfall Michael bereit zeigten: da mußte der lettere nachgeben. In dem Frievon Larissa wurden Prilapon und das albanische Kroja, wie auch alles nördlich ber alten Bia Egnatia an Batapes abgetreten; den Rest bes votischen Reiches durfte der "Despotes" behalten. Der alte Theodor aber Bte den Rest seines Lebens als Staatsgefangener in einem Aloster zu= ngen.

Unter solchen Umständen würde höchst wahrscheinlich Batapes nicht Be mehr gezaubert haben, endlich auch ber Agonie bes Reiches Romanien Ende zu machen, hätte ihn nicht nach der Rückkehr aus dem epirotischen ege am 30. Oftober 1254 zu Nymphäon der Tod ereilt. Das war eine Dere Calamität für die Griechen; denn für die wirklich danernde Regenc= ion und durchgreifende neue Consolidirung ihres Reiches und ihrer Bolks= ft wäre nichts nöthiger gewesen, als die Fortführung der Staatsgeschäfte eine Reihe mehrerer Jahrzehnte in dem Geiste und mit der Araft des Ein dauerndes Glück war aber der alternden Griechenwelt nicht Dr beschieden. Zunächst zwar hatte des Kaisers Batates Sohn (von Irene) nachfolger, der jett dreiunddreißigjährige Theodor II. Lastaris, der mahl der schönen Helene Alfen, einen guten Theil der fürstlichen und sol= ischen Begabung seines großen Laters geerbt. Bon letzterem vortrefflich Daen, und ein sehr gebildeter Mann, der bei großem persönlichem Inter= Für theologische Studien die Wissenschaften liebte, hat er den Gegnern res Reiches allerdings wiederholt die wieder erwachte Ueberlegenheit der byzantinischen Staatskunst und Kriegführung in imponirender Beise zu ? vermocht. Auch seine Verwaltung stand der des Vatages durchaus nicht Nach manchen Richtungen hin erhob er sich noch mehr als seine beiben tigen Vorgänger über die herkönimliche byzantinische Praxis. Bei aller sönlichen Frömmigkeit gewährte er doch dem Klerus keinen Einfluß au Richtung seiner Politik, und wählte, wie schon Batapes es gethan, Offiziere und Beamten aus den tüchtigsten Leuten seines Reiches aus, auf die Ausprüche der anmaßenden Aristokratie, die aus Constantinopel dem nikänischen Reiche ausgewandert war, große Rücksicht zu nehmen. Finanzverwaltung war vortrefflich; das Bolk blieb überall von Erpress verschont, und doch wurde es ihm, wie früher seinem Vater möglich, einen erheblichen Reichsschatz gesammelt zu halten, der von ihm is Festung Astyza am Stamander gehütet wurde, während Batages in Richtung (neben Nymphäon) das Schloß von Magnesia bevorzugt Leider aber war die Regierung dieses Kaisers von nur sehr kurzer I Denn die Gesundheit des jungen Fürsten war bei seiner Thronbeste bereits tief erschüttert. Theodor litt wiederholt an epileptischen Bufällen diese körperlichen Leiden trieben ihn wiederholt, — theils unter dem Ei tiefer Melancholie, theils unter bem Wahne, bezaubert zu sein, — zu Akten des Jähzorns, der Leidenschaft, des Mißtrauens, die freilich mehr vornehmen Umgebung, als dem Bolke gefährlich wurden, darum aber für die Dauer seine Stellung unhaltbar gemacht haben würden.

Nur nach Seiten der Sicherheit angesehen war jedoch unter ihr Lage des Reiches vortrefflich. Auf der asiatischen Seite hat er das C zur Vollendung gebracht, durch Aulegung von Sperrforts und durch tu von der Grundsteuer eximirte Landmilizen, welche die Bässe hüteten, die fälle der Seldschuken und der Turkomanen mit Erfolg abzuwehren. seine Person hat er nicht lange nach Antritt seiner Regierung ben garen seine Ueberlegenheit glänzend gezeigt. Als nämlich gleich nad Batapes Ableben des neuen Kaisers jugendlicher Schwager, Czar M Asen, zur Revanche für die Verluste vom Jahre 1246 den Balkan schritt und mit Hülfe der flawischen Bauern und Hirten einen Thei Rhodopeschlösser und Makedoniens wiedereroberte: da führte Laskaris 1 im Winter, zu Anfang des Jahres 1255, ein Heer nach Adrianopel begann den Krieg gegen die Bulgaren mit ebenso großer Energie wie wandtheit. Persönlich war er überall siegreich. Die Niederlage seines Ger Alexios Strategopulos bei Serrä und den Abfall des Dragotas, des Con banten von Melenikon an die Bulgaren machte ber Kaiser burch ben gli ben Sieg an dem Strymonpasse von Rupelion, wo Dragotas fiel, und Wiedergewinnung von Melenikon vollständig gut. Der Wiedergewinnun Rhodope solgte die der verlorenen makedonischen Kantone, und im Jahre veranlaßte ein neuer großer Sieg bes Kaisers im oberen Hebrosgebie bulgarischen Czar, burch Vermittelung seines Schwiegervaters, bes Se

Batates Frieden zu machen. Da nun Czar Michael im Jahre 1257 durch seinen Vetter Kaliman (II.) mit Hülfe einiger Bürger von Ternovo ers mordet wurde, aber nicht lange nachher auch der blutige Usurpator den Untersgang fand, — der serbische Ritter Konstantin aber (ein am Fuße des Vitosch bei Triadita angesessener Enkel des alten "heiligen" (Symeon) Stefan Remanja), den 1258 der bulgarische Abel zu seinem neuen Czaren erwählte, eine Tochter des Kaisers und der Helen Asen, Irene, heirathete: so hatten die Griechen zunächst auf der bulgarischen Seite für längere Zeit Ruhe.

Gleich nach Beendigung des bulgarischen Krieges hatte Kaiser Theodor auch die Verhältnisse des Reiches zu dem Despotat Epirus neu zu ordnen sich bemüht. Die schon durch Kaiser Batapes eingeleitete Vermählung von Richaels II. Sohn Nikephoros mit Theodors Tochter Maria, die im September 1256 zu Thessalonike vollzogen wurde, benutte der schlaue Kaiser, um von seinem Schwiegersohn die Abtretung der wichtigen Festungen Servia am Haliakmon und Dyrrhachion zu erzwingen. Dadurch aber rief er einen gefährlichen Krieg hervor. Als er nach Asien zurückehrte, ernannte er den Großlogotheten (Kanzler) Georg Afropolita zum obersten Civilstatthalter der Brovinzen auf der Balkanhalbinsel und stellte ihm mehrere tüchtige Stabs= offiziere zur Seite. Als aber Afropolita von einer im December 1256 angetretenen Inspektionsreise durch die westlichen Kantone des Reiches, auf welcher er die Städte Servia und Dyrrhachion in Besitz nahm, im Februar 1257 nach Prilapon zurücktehrte, fand er, daß Michael II., über jene Abtretung erbittert, sich mit den Serben verbündet, die Albanesen insurgirt, und einen großen Krieg eröffnet hatte. Ganz Albanien und die Hälfte des antiken Makedoniens war für die Nikäner verloren, und bald sah sich der Statthalter in Prilavon blokirt. Da schickte Laskaris einen seiner besten Heersührer, den Michael Paläologos, mit frischen Truppen nach Thessalonike, und ein großer Sieg bei Wodena zertrümmerte ein epirotisches, durch einen Sohn des Despotes geführtes Heer und öffnete dem griechischen General den Weg nach Dyrrhachion. Bald aber warf sich Michael II. persönlich in die Paßlandschaften zwischen Makedonien und Ilhrien und zwang mit Hülfe der unzuverlässigen Einwohner Brilapon den Akropolita zur Ergebung. So standen die Epiroten auf der Linie vom ionischen Meere bis zum Bardar noch immer unbezwungen. Die zunehmende Kränklichkeit des Kaisers Theodor hinderte diesen, selbst noch einmal auf dem Kampsplatze zu erscheinen, und erst dem Stifter der letten byzantinischen Dynastie blieb es vorbehalten, in höchst eigenthümlicher Berschlingung aller politischen Verhältnisse gleichzeitig gegen die Machtstellung ber Epiroten und der pelopounesischen Franzosen, und gleich nachher auch gegen das Reich Balduins II. den entscheidenden Stoß zu führen.

Als nämlich Theodor II. Laskaris im August 1258 zu Magnesia am Hermos starb, und an der Seite seines Baters im Sosanderkloster die letzte Ruhestätte sand, war sein Sohn, Kaiser Johannes IV. Laskaris, nur erst

acht Jahre alt. Daher hatte ihm der sterbende Kaiser seinen ersten Staats minister, den Protovestiarios Georg Muzalon zum Vormund bestellt, weite auch diesen und ben Patriarchen Arsenios mit der Regentschaft betrau Es dauerte jedoch nur wenige Tage und die Bestimmungen Theodors wurde gänzlich umgestoßen. Der Staatsminister war bei bem hohen Abel bes Reich ebenso verhaßt, wie von demselben beneidet. Und diese Stimmung benut einer der bedeutendsten Männer des Reiches, der Oheim von Muzasons Gatti um eine wilde, blutige Meuterei in Scene zu setzen, die ihm selbst den W zur Herrschaft bahnen sollte. Es war der General Michael Paläologe Die hochadelige Familie der Paläologen hatte seit der Erhebung des Ko nenen Alexios I. dem Reiche viele Männer von Bedeutung gestellt, u war seit Alexios III. auch mit der Tynastie verschwägert. Dieses Ange zweite Tochter Frene (S. 342) hatte im Jahre 1200 den Alexios Paläolock geheirathet. Ihr Enkel nun war Michael Paläologos, der nicht nur du 🚾 c seine nahe Verwandtschaft mit der regierenden Dynastie bedeutend gefört - n worden war, sondern noch mehr durch seine glänzenden Talente zu der en freilich auch eine gefährliche Geschicklichkeit in ber Einfädelung von Intrig = = en gehörte. Schon unter Kaiser Batates hatte ber junge Offizier nach sei xx ce Vaters Andronifos Tode das Commando im östlichen Makedonien (mit Pla 👟 cn wie Melnik und Serrä) geführt, war dann aber 1254 nur mit M Ti he einer Anklage auf Hochverrath entschlüpft. Doch hatte er sich babei jo wandt benommen, daß Batapes den jungen ehrgeizigen Mann, der dant als bereits 27 Jahre zählte, enger an sein Hans zu fesseln beschloß und ihn wit seiner Nichte Theodora Dukäna vermählte. Das mißtrauische Naturell des Kai 🗑 🗪 34: Theodor II. und die intrigante Art des jungen Prinzen wirkten nachher sammen, um während Theodors kurzer Herrschaft Michaels Stellung in icht gerade gefahrlos zu machen. Doch fungirte er während des bulgaris chen Krieges als Gouverneur von Nifaa und später als Statthalter von Dyre ha: chion während des epirotischen Krieges. Während er sich hier befand, ger Teth der durch seine Krankheit schrecklich geplagte Kaiser Theodor (1258) in ei sten Conflitt mit Michaels Schwester Martha, die als verdächtig, den Ka Fer durch Zaubermittel schwer geschädigt zu haben, einer empörenden Mißha =10° lung unterworfen wurde. Michael seinerseits wurde abberufen und einige Seit lang in Magnesia gefangen gehalten. Nur seiner Gewandtheit und tex it: blütigen Ruhe, noch mehr vielleicht seiner persönlichen Liebenswürdigkeit 🗷 nd der gefährlichen Gabe, seine schlanesten Plane und letzten Gedanken him tet der Maste derber Freimüthigkeit zu verbergen, verdankte er auch diesix al jeine Rettung. In Wahrheit aber war er jetzt auch persönlich ein Gegner == ex Dynastie geworden, und die Treue, die er bei seiner Sendung nach Dyrrhachs auch dem minderjährigen Johannes geschworen, war er nicht gewillt zu bewahr Als nunmehr Muzalon die Regentschaft übernommen hatte, sah Micha persönlich der populärste Edelmann des Reiches, ruhig zu, wie die vornehn Gegner des Regenten durch ihre großen Mittel die dem Hause Lastaris a

n Muzalon aufhetten und " wohl jelbit an Theobors auft ber Truppen ficher, und Gimenter, welche bem Regenten mikenes Donativ gurudgehalten 🖚 uicken, welche ihm bie blutige zus am neunten Tage nach bes anseier begangen wurde, entstand ... Boldaten brang in bie Rirche sohne, feinen Schwiegersohn und enzurons Balafte ichloß die Grenels act jo fein, und wußte. — bei und höchfter Ginfachheit feiner tuchen Schapes fo geschickt bie ein-....c und des Klerus zu gewinnen, ... ng mit bem Range bes "Despotes" nes IV. an die Spine ber Geschäfte Tabei gedachte ber hodiftrebenbe Er feste es wirflich burch, bag er in ber feierlichsten Form gu Ritaa auf af er bem Batriarden Arfenios in ber ir hatte geben müssen, daß die Rechte des Midbrigkeit gewahrt werden, die Krone nicht n jollte. torgehen die Kunde, bag ber zur Zeit rüftigste Antaner, Michael II, von Epirus, mit ber ution gegen die Rhomaer beichaftigt fei. Richtig trelos in außerst gewandter Politit fich mit zwei Aurften feiner Beit verbundet hatte. Des am -ftorbenen großen Staufers Friedrich II. glanzender Monig von Sicilien, hatte feit 1257 begonnen, die normannischen Könige auf die illprische Mufte gu reali-Brien, namentlich Ballona und Dyrrhachion bejett Da ne Epirote ben jungen Konig burch Abtretung biefer Plate von Berat (1258) gut feinem Freunde und ficherte fich bie indem er biefe Abtretungen seiner ichonen Tochter Helena imes, als fie (im Commer 1259) die Gemahlin Manfreds 15 aber Manfred mit Michael II. Frieden und Bunbnig ge-... juchte auch ber mächtige Fürft von Achaja ben Anschluß an i Arta. Das Saus Billebarbonin in Morea, feit bem Untergange urbenreiches von Theffalonich ber eigentliche Rudhalt aller levantiaufen, hatte bamals eine brillante Machtstellung fich geschaffen. Der era Bogantiner und Domanen

acht Jahre alt. Daher hatte ihm der sterbende Kaiser seinen ersten Staats= minister, den Protovestiarios Georg Muzalon zum Vormund bestellt, weiter auch diesen und den Patriarchen Arsenios mit der Regentschaft betraut. Es dauerte jedoch nur wenige Tage und die Bestimmungen Theodors wurden gänzlich umgestoßen. Der Staatsminister war bei dem hohen Abel des Reiches ebenso verhaßt, wie von demselben beneidet. Und diese Stimmung benutte einer der bedeutendsten Männer des Reiches, der Oheim von Muzasons Gattin, um eine wilde, blutige Meuterei in Scene zu setzen, die ihm selbst den Weg zur Herrschaft bahnen sollte. Es war der General Michael Paläologos. Die hochabelige Familie der Paläologen hatte seit der Erhebung des Kom= uenen Alexios I. dem Reiche viele Männer von Bedeutung gestellt, und war seit Alexios III. auch mit der Dynastie verschwägert. Dieses Angelos zweite Tochter Jrene (S. 342) hatte im Jahre 1200 den Alexios Paläologos geheirathet. Ihr Enkel nun war Michael Paläologos, der nicht nur durch seine nahe Verwandtschaft mit der regierenden Dynastie bedeutend gefördert worden war, sondern noch mehr durch seine glänzenden Talente zu denen freilich auch eine gefährliche Geschicklichkeit in der Einfädelung von Intriguen gehörte. Schon unter Kaiser Batates hatte ber junge Offizier nach seines Vaters Andronitos Tode das Commando im östlichen Makedonien (mit Plätzen wie Melnik und Serrä) geführt, war dann aber 1254 nur mit Mühe einer Anklage auf Hochverrath entschlüpft. Doch hatte er sich dabei so ge= wandt benommen, daß Vatapes den jungen ehrgeizigen Mann, der damals bereits 27 Jahre zählte, enger an sein Haus zu fesseln beschloß und ihn mit seiner Nichte Theodora Dukäna vermählte. Das mißtrauische Naturell des Kaisers Theodor II. und die intrigante Art des jungen Prinzen wirkten nachher zu= sammen, um während Theodors kurzer Herrschaft Michaels Stellung nicht gerade gefahrlos zu machen. Doch fungirte er während des bulgarischen Krieges als Gouverneur von Nikaa und später als Statthalter von Dyrrha= chion während des epirotischen Krieges. Während er sich hier besand, gerieth der durch seine Krankheit schrecklich geplagte Kaiser Theodor (1258) in einen Conflikt mit Michaels Schwester Martha, die als verdächtig, den Kaiser durch Zaubermittel schwer geschädigt zu haben, einer empörenden Mißhand= lung unterworfen wurde. Michael seinerseits wurde abberufen und einige Zeit lang in Magnesia gefangen gehalten. Nur seiner Gewandtheit und kalt= blütigen Ruhe, noch mehr vielleicht seiner persönlichen Liebenswürdigkeit und der gefährlichen Gabe, seine schlauesten Pläne und letzten Gedanken hinter der Maske derber Freimüthigkeit zu verbergen, verdankte er auch diesmal seine Rettung. In Wahrheit aber war er jett auch persönlich ein Gegner ber Dynastie geworden, und die Treuc, die er bei seiner Sendung nach Dyrrhachion auch dem minderjährigen Johannes geschworen, war er nicht gewillt zu bewahren. Uls nunmehr Muzalon die Regentschaft übernommen hatte, sah Michael, persönlich der populärste Edelmann des Reiches, ruhig zu, wie die vornehmen Gegner des Regenten durch ihre großen Mittel die dem Hause Laskaris auf=

richtig ergebenen Einwohner von Magnesia gegen Muzalon aufhetzten und das infame Gerücht ausstreuten, der Regent sei wohl selbst an Theodors Tode Schuld. Michael seinerseits war der Gunst der Truppen sicher, und stand persönlich an der Spite der fremden Regimenter, welche dem Regenten grollten, weil er ein ihnen durch Theodor verheißenes Donativ zurückgehalten habe. So fand der hohe Adel bald die Menschen, welche ihm die blutige Arbeit eines politischen Mordes abnahmen. Als am neunten Tage nach des Raisers Ableben im Sosanderkloster die Leichenfeier begangen wurde, entstand ein wilber Tumult, und ein Haufen wüthender Soldaten drang in die Kirche und ermordete den Regenten, zwei seiner Söhne, seinen Schwiegersohn und seinen Sekretär. Die Plünderung von Muzalons Palaste schloß die Greuel= scenen würdig ab. Nun aber spielte Michael so fein, und wußte, — bei persönlicher Uninteressirtheit in Geldsachen und höchster Einfachheit seiner Lebensweise, — mit den Mitteln des kaiserlichen Schapes so geschickt die ein= flußreichsten Männer des Abels, der Armee und des Klerus zu gewinnen, daß er endlich unter allgemeiner Zustimmung mit dem Range des "Despotes" als Vormund des jungen Kaisers Johannes IV. an die Spite der Geschäfte gestellt wurde. Die neugeprägten Münzen zeigten Michaels Bild mit dem Knaben Johannes IV. auf dem Arme. Dabei gedachte der hochstrebende Mann jedoch nicht stehen zu bleiben. Er setzte es wirklich durch, daß er am 1. Januar 1259 als Mitkaiser in der feierlichsten Form zu Nikaa auf den Throu erhoben wurde. Nur daß er dem Patriarchen Arsenios in der bindendsten Weise zuvor die Zusage hatte geben müssen, daß die Rechte des jungen Johannes IV. bei dessen Bolljährigkeit gewahrt werden, die Krone nicht auf Michaels Nachkommen vererben sollte.

Gefördert hatte Michaels Vorgehen die Kunde, daß der zur Zeit rüftigste und gefährlichste Gegner ber Nikaner, Michael II. von Epirus, mit ber Bildung einer mächtigen Coalition gegen die Rhomäer beschäftigt sei. Richtig war es, daß der schlaue Angelos in äußerst gewandter Politik sich mit zwei der stärksten fränkischen Fürsten seiner Zeit verbündet hatte. 12. December 1250 verstorbenen großen Staufers Friedrich II. glänzender Sohn Manfred, ber König von Sicilien, hatte seit 1257 begonnen, die Ansprüche der alten normännischen Könige auf die illprische Küste zu reali= siren, und mehrere Häfen, namentlich Ballona und Dyrrhachion besetzt. Da machte nun der kluge Epirote den jungen König durch Abtretung dieser Pläte und des Bezirks von Berat (1258) zu seinem Freunde und sicherte sich die sicilische Allianz, indem er diese Abtretungen seiner schönen Tochter Helena als Mitgift anwies, als sie (im Sommer 1259) die Gemahlin Manfreds Sobald aber Manfred mit Michael II. Frieden und Bündniß geschlossen hatte, suchte auch der mächtige Fürst von Achaja den Anschluß an den Hof von Arta. Das Haus Villehardouin in Morea, seit dem Untergange des Lombardenreiches von Thessalonich der eigentliche Rückhalt aller levanti= schen Franken, hatte bamals eine brillante Machtstellung sich geschaffen. Der

treffliche Gottfried II. (1218 — 1245) hatte durch Anlage der kolossalen Festung Chlemuti (auf dem elischen Kap Chelonatas, über dem Hafenplat Glarenta), drei Stunden von seiner Residenz Andravida, die militärische Stärke seines Staates in hohem Grabe gesteigert, weiter aber bei tüchtiger Verwaltung ganz gute Verhältnisse zu den griechischen Ureinwohnern hergestellt, und sein Morea für längere Zeit zur hohen Schule des französischen Abels in jeder Art der Ritterlichkeit gestaltet. Sein Nachfolger, sein bereits in dem messenischen Kalamata geborener Bruder Wilhelm, war einer der fühnsten Heerführer dieser Zeit, der durch Unterwerfung der lakonischen See= stadt Monembasia (1246—1248) und lleberwindung der slawischen Melinger (1249) im Tangetos die französische Eroberung des Peloponnes vollendete, und eben damals auch durch Anlage des gewaltigen Schlosses Misithra, eine Stunde westlich von Sparta, seine Stellung in Lakonien kraftvoll sicherte. Selbst die arge Thorheit, mit welcher Wilhelm nachher auf Grund von schatten= haften Ansprüchen auf einen Theil von Euböa (seit 1255) mit Benedig sich überwarf, und weiter sich 1257 auf einen Krieg einließ, der auch das seiner Familie altbefreundete, durchaus tüchtige Geschlecht der de la Roche von Athen zu seinen Gegnern machte, und die Genuesen an seine Seite rief: selbst diese Thorheit, welche die alten Fehden zwischen Athenern und Pelo= ponnesiern "in Harnisch und Rittermantel" wieder aufleben machte, wirkte nicht allzu schlimm, weil nach Wilhelms brillantem Siege über die attischen Franzosen (1258) bei dem Berge Karydhi in Megaris die moreotischen Barone den Frieden vermittelten, und die weitere Ausgleichung zwischen Wilhelm und dem (seit 1225 regierenden) Fürsten Guido I. von Athen (Reffen des Otto de la Roche) dem König Ludwig IX. von Frankreich übertragen wurde. Wider alles Erwarten sollte es nun aber für die Zukunft der Franzosen und der Rhomäer höchst verhängnißvoll werden, daß sich nach dieser Fehde Wil= helm mit Michael II. von Epirus eng verbündete und (im Sommer 1259) in dritter Che dessen Tochter Anna (Agnes) heirathete.

Die Allianz nämlich mit zwei so imposanten Fürstengestalten wie Mansred und Wilhelm machte den Despotes von Epirus übermüthig, und gab ihm die Hoffnung, mit ihrer Hilse auf Kosten der Rhomäer sich ost wärts ausdehnen, namentlich das vielumstrittene Thessalongos, der zunächst noch keinen Krieg gewünscht hatte, erkannte, daß sein Gegner durchaus abzgeneigt war, auf billige Bedingungen hin Frieden mit Nikäa zu machen, so entschloß er sich, gegen den stärksten Bertreter des griechischen Partikularismus mit durchschlagender Kraft vorzustoßen. Er konnte es um so eher, als Nikäa zur Zeit von keiner andern Seite her ernstlich bedroht war. Die Ankunst eines starken nikänischen Heeres unter des Kaisers Bruder Johannes und dem Großdomestikus Alexios Melissends Strategopulos (im Sommer 1259) in Makedonien veranlaßte den Despotes von Epirus, in aller Eile bei Manzserd und Wilhelm um Hilse zu bitten. Ehe aber diese Fürsten eingreisen

nten, hatten die Nikaner Wodena erobert, die Spiroten aus Kastoria vers
ngt und hinter den Pindos geworsen, dann das ganze westliche Makes
ien erobert und in Albanien selbst Devol besetzt und Berat bedroht.

Als aber aus Apulien 400 beutsche Krieger, und aus Morea Fürst Thelm persönlich mit starker Macht zu den Truppen des Despotes gestoßen ren, nahm dieser den Kampf wieder auf, da er sich jetzt viel stärker rubte, als die Rhomäer. Die verbündete Armee drang durch den Paß und Alb von Borilas vor und operirte in der Richtung auf die von den Rho= ern blokirte Festung Prilep. Nun aber hatte nicht nur die Arglist bes Anischen Prinzen zwischen Epiroten und Franken bereits Mißtrauen get; die unzeitige Galanterie eines französischen Ritters gegen die schöne mahlin des Fürsten Johannes von "Groß: Wlachien" (Thessalien), eines Urlichen Sohnes des Despoten von Epirus, und ein darüber zwischen fem Griechen und Fürst Wilhelm ausgebrochener Streit hatte auch bei em bose Plane reifen lassen. Als es nun im Oktober 1259 in der ene von Pelagonia, im oberen Stromgebiet ber Tscherna (Erigon) zur uptschlacht tam, wurde der furchtbare Stoß der deutschen und der moreo= ben Eifenreiter durch die gewandte Fechtart der leichten seldschukischen, vischen und kumanischen Reiter und ben Pfeilhagel ber bithynischen fühen der Nikaner wirkungslos gemacht; der Uebergang des Fürsten Jomes entschied die Sache zu vollständiger Nieberlage bes epirotischen Heeres. mentlich die Franzosen von Morea hatten schwere Verluste erlitten, und ganz besonderem Unheil für sie war Fürst Wilhelm in griechische Ge= jenschaft gerathen.

Der Sieg von Belagonia ift für bie Berstellung bes Reiches Rhomäer von entscheibenber Bebeutung geworben. 1 bas Reich der Epiroten einfach zusammen. Freilich zeigte es sich als iglich, ihr ganzes Land zu erobern, obwohl Alexios Strategopulos außer nina bereits das Gebiet bis zum Golfe von Arta offupirte, und ber Johannes bis nach Böotien vordrang. Der Rücktritt des "Bastards" nes zur Sache seines Baters, die Anhänglichkeit der Epiroten und fen an das Haus Angelos, und die Hilfe Manfreds machten es den t bes Hauses Angelos möglich, wenigstens Epirus zu behaupten und ven General Strategopulos bei Trikoryphos aufs Haupt zu schlagen. er Michael Paläologos jett vor Allem die Lateiner in Constantinopel upfen gebachte, so blieb in der That der alte Kern des Despotats iels II., das thessalische Neopatra (Hypata) in des Bastards Händen. erschütterte Wilhelms von Billehardouin Gefangenschaft die ber Franzosen in Morea auf das Tiefste. Als der Prinz Johannes ber 1259 aus Bootien nach Asien zurückehrte, führte er in Lamp= em faiserlichen Bruder auch den Fürsten Wilhelm als Gefangenen r Michael hoffte anfangs dem tapfern Manne als Preis seiner bie Herausgabe bes gangen Peloponnes abzwingen zu können.

Sebastokrator Konstantin Paläologos, Statthalter der neuen lakonischer werden konnte, welche die Basis aller weiteren griechischen Restaurat im Peloponnes werden sollte.

Als Kaiser Michael diesen Frieden schloß, war aber der groß am Bosporus bereits gefallen. Die Misère bes lateinischen Rei neuerdings unablässig zugenommen. Balduin II. hatte seine kläglich reisen in Europa mit immer geringeren Erfolgen fortgesett, und Benetianer, die 1256 noch einmal von ihrer Colonie am Golde aus ben Bulgaren das pontische Mesembria entrissen hatten, waren n seit 1255 durch blutige Kämpfe mit den Genuesen im Drient so li schäftigt gewesen, daß sie der schweren, von Nikaa her ihrer Ste Bosporus brohenden Gefahr viel zu spät gewahr wurden. Sieg aber, den seine Truppen über die Epiroten und Moreoten bavo hatten, gab dem Kaiser Michael Paläologos die Hoffnung, nun en den leidenschaftlichen Wunsch der Rhomäer, die Wiedergewinnung stantinopel, erfüllen zu können. Im J. 1260 führte Michael perf griechisches Heer über den Hellespont, eroberte die letten frankischen ? bedrohte selbst Galata, und gewährte den Lateinern dann noch ei Ein Jahr Waffenruhe. Nun freilich gerieth auch Benedig in bo regung und betrieb bei allen frankischen Fürsten in Griechenland ägäischen Meere mit Gifer die Aufforderung, für Constantinopel Viel erfolgreicher waren aber die diplomatischen Arbeiten ihres g Gegners. Mit den damals ohnehin durch magyarische Kämpfe be Bulgaren trat Michael zu Weihnachten 1260 burch Georg Atro freundschaftliche Verbindung. Die Hauptsache aber war, daß er jest gegen Franken und Benetianer gerichteten Kampfe die erbittertste der letteren, die Genuesen, völlig in sein Interesse zu ziehen mus

Raifers Michael ein. Die im Januar 1261 nach Nymphäon entsenbeten genuesischen Unterhändler Guglielmo Besconte und Guarnerio Giudice schlossen baselbst am 13. März den entscheidenden Vertrag ab, welcher (am 10. Juli in Genua ratifizirt) der ligurischen Republik ein ähnliches Uebergewicht im ägäischen Meere, am Bosporus, und im schwarzen Meere verschaffen sollte, wie es die Benetianer seit 60 Jahren behauptet hatten. Genua versprach, die Rhomäer in aller Weise, namentlich durch eine mächtige Flotte zu unter= stützen; nur gegen ben Pabst, Pisa, Achaja und einige andere kleinere Mächte sollten sie nicht mitwirken. Dagegen gewährte Michael seinen neuen Berbundeten freien Handel im ganzen Reiche, und neben der nahezu vollstän= digen Ueberlassung von Smyrna selbständige Quartiere mit Consulargerichts= barkeit in Anäa (Samos gegenüber), Abramyttion, Kassandria (bei Thessalonich), Chios und Lesbos; in dem zu erobernden Constantinopel sollten die Genuesen alle seit 1155 besessenen Gebäude zurück-, und auf Kosten Venedigs eine große Ausdehnung ihres Quartiers erhalten. Weiter aber sollten künftig die Benetianer von allen Märkten bes Reiches und der pontischen Gebiete ausgeschlossen sein, und nur die Pisaner das Recht behalten, neben den Genuesen im Reiche freien Handel zu treiben und das schwarze Meer zu befahren.

In der Hauptsache hat Kaiser Michael Diesen Vertrag wirklich gehalten, obwohl der Fall von Constantinopel ohne gennesische Mitwirkung sich vollzog. Das aber machte sich so. Der General Alexios Strategopulos, der damals wieder nach Epirus bestimmt war, stand im Sommer 1261 mit nur 800 Mann bit hnischer Arieger, die in Europa erst noch verstärkt werden sollten, in der Ra he des Bosporus, und hatte nur die sekundäre Aufgabe, nach Ablauf der Menruhe die Lateiner zu beunruhigen, bis Michael selbst mit Rhomäern und Genuesen vor Constantinopel erscheinen würde. Nun aber erfuhr er von griechischen Bauern der Campagna, daß der venetianische Podestà Marco Gra= derrigo mit seiner Flotte und der besten wehrhaften Mannschaft der Stadt ansgesegelt war, um das benachbarte Daphnusion am schwarzen Meere zu Bern. Nun boten die griechischen Bauern, namentlich ein gewisser Kutrit= 200 Strategen Michaels die Mittel, mit mehreren griechischen Ein= bobnern der Stadt Einverständnisse anzuknüpfen, derart daß er in der Nacht 3utre 25. Juli 1261 in der Nähe des Quellen= oder Selymbriathores um Mitternacht sei es durch Uebersteigung der Mauern, sei es durch einen unterirdischen Gang einen Theil seiner Krieger in die Stadt dringen lassen konnte. Die 6 öffneten von innen das Thor; dann wurden die nächsten Festungs= werke besetzt, und nun führte Alexios Strategopulos seine kleine Streitmacht Ben Morgen in das Innere der Stadt, gegen das Kloster des Pantokrator, fich Balduin II. damals aufhielt. Nach kurzem Kampfe ergriff der latei= nif Ge Kaiser die Flucht nach dem Chrysokeras und entwich auf einer Galeere venetianischen Familie Pesaro nach Negroponte. Den Widerstand aber der fern Franken und Benetianer, die sich gegen das in seiner numerischen Schwäche allmählich erkannte Heer der Rhomäer in den Hafenquartieren kroll vertheidigten, brach Strategopulos, indem er, ohne seinen Gegnern die Wau den Schiffen zu sperren, ihre Quartiere in Brand steden ließ. Ur solchen Umständen konnte auch die Rückfehr der Flotte Gradenigos mit 6 Mann den Uebergang der vielumstrittenen Weltstadt am Goldenen Horn die Hände der alten Herren nicht mehr aufhalten. Es blieb nichts üb sie als mit den Rhomäern eine Wassenruhe zu schließen, unter deren Schutze ein großer Theil der lateinischen Civilbevölkerung, der Klerus, der Patrick Giustiniani, mit einem erheblichen Theile beweglicher Güter sich nach Eusbäa und den Inseln des ägäischen Meeres einschifften.

Ein ungeheurer militärischer und politischer Gewinn, die Frucht ber siebenundfunfzigjährigen Arbeit ber Kaiser von Nikaa, mar also ben Griechen zuletzt fast spielend in die Hände gefallen. Der festliche Einzug bes Raisers Michael mit seiner Armee in die alte Herrenstadt seines Bolkes (15. August 1261) galt den Rhomäern als der Moment der Wiederau f= erstehung ihres Reiches. In der Sofienkirche wurde Michaels Krönurg wiederholt, — den Gennesen aber erlaubt, die Austreibung der Benetiare er in ähnlicher Art zu feiern, wie diese vor drei Jahren die der Ligurier a 228 Akton. Die Genuesen, beren Flotte Martin Boccanegra führte, erhielten Die bisher venetianische Marienkirche mit dem zugehörigen Areal, und durft en unter dem Schmettern der Trompeten den Palast des Podesta und die Cit belle (S. 396) der Benetianer zerstören. Die Steine wurden als Tropha en nach Genua geführt und dort aus denselben die St. Georgstirche aufgefüh Ueberall in der Griechenwelt aber herrschte laute Freude; nur auf zu-ei Stellen nicht. Nicht in den Zimmern des jungen Johannes IV. zu Niki 4, der schnell vergessen, zu Ende des Jahres 1261 aber auf des gewissenlof en Michaels Befehl geblendet und nach dem bithynischen Schloß Dakhbiza a Di geführt wurde. Und nicht in den Kreisen jener intelligenten Männer, Die von der Wiedergewinnung Constantinopels die Wiederkehr einer Politik fürchteten, Dank welcher die Pflege der entfernteren Provinzen zu Gunften Der Hauptstadt vernachlässigt wurde, — und deren einer bei der stolzen Sieges: botschaft ausrief: "D! nun ist Alles verloren!"

## Zweiter Ubschnitt.

# Die Paläologen bis zur Eroberung von Abrianopel durch die Osmanen.

### Erstes Kapitel.

Haifer Michael VIII. Ogmanen und Serben.

Die Wiedergewinnung von Constantinopel bedeutete wirklich in den Augen ber Griechen wie der Franken und der moslemitischen Welt die volle Er= neuerung des Reiches der Rhomäer. Mochte immerhin noch sehr viel fehlen, Denn man das restaurirte Reich mit der stattlichen Macht verglich, wie sie etwa der zweite Komnene besessen hatte: die Griechen durften mit Recht stolz **bara**uf sein, daß es ihrer Zähigkeit und ihrem Staatssinn, daß es der Aus= wer, Tapferkeit, politischen Gewandtheit des Hauses Laskaris und nun des Hen Paläologen gelungen war, gegenüber so starken Gegnern, wie sie ihnen ber französischen Ritterschaft, in Benedig, in der römischen Curie, in den Diroten entgegengetreten waren, einen solchen Sieg zu gewinnen. Die Be Schicksalsfrage war nun freilich, ob ihre moralische, militärische und **Litische Kraft** so ausgiebig und nachhaltig sein würde, um nun auch der enhaften Schwierigkeiten Meister zu werden, die ihnen jetzt erst recht bei terem Fortschreiten sich entgegenstellten. Und leider zeigte es sich, daß ber Restauration bes alten Reiches die Rhomäer den letten Höhepunkt r Leistungsfähigkeit erreicht hatten, und daß der Gründer der letten aftie auch der lette große Mann war, den die Rhomäer überhaupt hervoracht haben, — wie auch, daß gerade seine Art politischer Thätigkeit nach eren Seiten bereits den Grund zu dem späteren Berfall gelegt hat. Die Staatsmänner der Rhomäer konnten sich nicht verhehlen, daß die reroberung von Constantinopel und von Lakonien sie sofort in bleibenden rbitterten Gegensatz zu ben damals noch immer stärksten Mächten bes landes bringen mußte. Während die schändliche Blendung des jungen 1es IV. dessen Schwester, die Gemahlin des bulgarischen Czaren (S. 415), jur bittersten Feindin des Kaisers Michael (VIII.) machte, war Fürst r von Achaja wenig geneigt, sich in seine Berluste ruhig zu finden. hm aber standen die stolze Ritterschaft Frankreichs, und namentlich der

Pabst, der zugleich mit Benedig in dem tiefsten Zorne über den Berlust Stellung am Chrysokeras sympathisirte. Und bald sollte Michael VIII. fahren, welche neue Kräfte ber armselige Balduin II. diesmal gegen die v haßten schismatischen Sieger in Bewegung zu setzen vermochte. Gegenü To so großen Schwierigkeiten wäre eine wirklich durchgreifende Rettung wahrsche lich zu finden gewesen, hätte Michael VIII. es verstanden, die volle Kraft bes griechischen Volksgeistes zu entfesseln, und bei energischer Pflege bes teriellen Wohlstandes dieses Volk auch sittlich zu erneuern. Unmöglich war das nicht. Die Bevölkerung des Reiches von den Thälern der illyrischen Schknpetaren bis zur türkischen Grenze war jest wirklich eine "griechische" geworden. Nach Sprache, Sitten, Interessengemeinschaft fühlten sich die Unterthanen der Paläologen mit Einschluß der massenhaften "absorbirten", stam 221: fremden Elemente jest wirklich als Griechen. Der hartnäckige Kampf gegen die Lateiner, die nördlich von den Thermopylen den Rhomäern nur als Zex= störer ihres Wohlstandes und ihrer Kirche erschienen waren, hatte nicht nur das griechische Nationalgefühl mächtig gesteigert, sondern auch den engen Arschluß des Volkes an das Kaiserthum wiederhergestellt. Theodor I. Laskar Es und noch mehr Batațes hatten nun in sehr glücklicher Weise es verstande =1, den intelligenten Absolutismus mit gleichmäßiger Pflege aller Theile ihr Reiches, mit weiser Schonung ber Steuerkraft, und mit einer wirksamen B 🚅 lebung der Volkskraft und Volksthätigkeit zu verbinden. In dieser Richtum 🖘 so scheint uns, lag die Zukunft der griechischen Welt. Sorge für gerechte Just & Pflege der selbständigen Kraftentwickelung des griechischen Municipalgeist bis zu einer der Reichseinheit nicht unzuträglichen Stärke, eventuell 🗁 🚾 Uebernahme einer oder der anderen nütlichen Einrichtung der frankischen Welt, würden für das Reich entschieden wohlthätig gewirkt haben.

Unglücklicherweise nahmen aber die Dinge diesen Verlauf nun gerate nicht. Gleich im Jahre 1262 wurde die Erhebung der bithynischen Bauer und Gebirgsmilizen zu Gunften bes geblenbeten Johannes IV. Veranlaffur S zu einem grimmigen Bürgerkriege, in welchem der Wohlstand und die volls thümliche Waffenkraft dieser schönen Provinz für die Dauer ruinirt worde ist. Im Großen nachtheiliger mußte es wirken, daß Michael VIII., in allen Stücken ein fast typischer Repräsentant seiner Zeitgenossen — na 🕏 allen Seiten das Reich in alter Weise herzustellen bemüht war. Der Sto 13 der siegreichen Rhomäer und ihr Haß gegen die Lateiner war so gewaltis, daß sie überall den schrofisten Gegensatz gegen die Franken herauskehrtest-Nur ein Moment aus der fränkischen Zeit blieb unaustilgbar, nämlich bet Feudalismus, der theils den Liebhabereien und Interessen des hohen Abels zu sehr entsprach, theils von dem Hofe selbst zu mancherlei politischen Schach= zügen nütlich verwendet werden konnte. Dieses führte nun wieder die Baläologen dahin, bei ihrer centralisirenden Arbeit sich in höherem Grabe als die älteren byzantinischen Kaiser auf die concentrirte und centralisiren de Macht des Klerus zu stützen, auch die Richtung desselben auf die Gewinnung

ministrativer und juridischer Competenzen zu begünstigen. Leider war aber efer Klerus jetzt noch weniger als früher im Stande, die tiefen sittlichen Saben ber griechischen Gesellschaft wirksam zu bekämpfen. Die alten dunklen Age des Rhomäerthums, welches bei aller eleganten Bildung und Formgewandt= tit auch in den höchsten Schichten schlimmen Aberglauben und abstoßende Graumkeit buldete, wucherten ungehindert weiter. Der alte Patriarch Arsenios mb allein bei bem Versuche einer nachdrücklichen firchlichen Ahndung des an Hannes IV. verübten Frevels. Dagegen repräsentirte der Klerus nach ter anderen Seite die Volksart in der schroffsten Weise. Die furchtbare ishandlung der griechischen Kirche durch die Abendländer hatte dieselbe den pomäern erst recht werth gemacht. Zugleich mit der Wiederherstellung des riches erwachte bei ihnen ein neues Juteresse für theologische Fragen, welche zulett ben Bolksgeist noch stärker bestimmten, als selbst in den Zeiten Bilderstürmer. Nach Außen hin aber erfüllte die Griechen ein geradezu tatischer Haß gegen die Lateiner und gegen Rom; und von hier aus ent= ndete sich ein unüberwindlicher Widerstand gegen alle Versuche der Paläo= gen, in irgend welcher Beise früher ober später eine Art der Ausgleichung \* Rom zu erzielen. Endlich aber wurde Constantinopel selbst für die Bu= nft des Reiches unheilvoll. Hatte gegenüber der unermeßlichen Bedeutung r Weltstellung am Bosporus unter Manuel Komnenos und namentlich unter n Angelos mehr und mehr auch die verderbliche Seite einer übermäch= jen, Alles verschlingenden Reichshauptstadt sich bemerkbar gemacht: die Paologen waren nicht die Männer, die im Stande gewesen waren, gerade er einem schäblichen Uebermaß vorzubeugen. Zunächst war es nur natürlich, B alle Mittel aufgeboten wurden, um den alten Glanz der Weltstadt wieder Tauftellen. Nicht nur, daß man auf alle Weise neue griechische Einwohner 18 ber Welt ber Rhomäer und aus ben griechischen Ländern unter fränkischer errschaft nach dem Bosporus zog, und Constantinopel für die beiden letzten ahrhunderte des Reiches zu einer so ausgeprägt, so spezifisch "griechischen" tabt gestaltete, wie sie es vorher und nachher niemals gewesen ist: so ver= Nang auch die Erneuerung der alten monumentalen Herrlichkeit viele Millionen oldstücke, so wurde nur zu früh die gefährliche Bahn betreten, auf welcher an noch lange vor der osmanischen Neberfluthung zu einer ganz ausschließ= Gen Pflege der hauptstädtischen Interessen gelangte.

Leiber war nun auch der Stifter der neuen Dynastie, Kaiser kichael VIII., trotz seiner sehr bedeutenden Talente, nicht so geartet, um ach irgend welcher Richtung als glücklicher Resormer grundlegend zu wirken. eine größten Eigenschaften hat er als Feldherr und als seiner Diplosat entfaltet, und unleugdar hat dieser Paläologe in dem unaufhörlichen ampfe gegen die Wassen und die Staatskunst der vielen und zum Theil höchst sahrlichen Gegner, welche das Reich von Ternovo dis Kreta im Halbkreise nlagerten, mit den vorhandenen Machtmitteln sehr Erhebliches geleistet. der auch abgesehen davon, daß die schlimmen Nachwirkungen des an

Johannes IV. verübten Verbrechens auf die fittliche und die politische Stellung des Kaisers nicht ausgeblieben find; daß allmählich aus dem kühnen, frei= müthigen und hochgesinnten Michael unter dem Druck der Gewissensbisse, 🕳 der gegen den Usurpator gerichteten Verschwörungen und sonstiger Gehässig= keiten ein harter und argwöhnischer Despot geworben ist: die ganze Art, wie Michael unter Gewinnung des Abels, der Truppen, des Klerus und des Volkes zur Herrschaft gelangt war, und nun wieder ber ungeheure Aufwand für die Restauration der alten Hauptstadt, und weiter die Rosten der neuen Reichspolitik, der keine Runst kluger Wirthschaftlichkeit, wie bei Batates. zur Seite ging, verzehrte den unter seinen Vorgängern sorgsam gesparten So mußte benn die finanzielle Politik der Paläologen Reichsschat. allmählich wieder zu jener harten Fiskalität zurückkehren, die früher der byzantinischen Reichswirthschaft wiederholt einen so unerfreulichen Charafter verliehen hatte. Dazu trat der bose Uebelstand, daß es jest mit der strengen Solidität vorbei war, die man von Konstantin dem Großen bis zum Ausgang ber Komnenen in Sachen ber Goldprägung festgehalten hatte. Schon zur Zeit des Hauses Angelos war die gute alte Praxis nach Seiten bes Gewichts und der Reinheit der Goldmünzen abhanden gekommen. Selbst Batabes hatte nachher nicht mehr die alte Ordnung herzustellen vermocht und seine Goldmunzen in der Art ausprägen lassen, daß auf zwei Drittel reine Gold ein Drittel Legirung kam. Michael VIII. ist in dieser Richtung nunoch erheblich weiter gegangen; nach ber Wiedergewinnung von Constantinopließ er seine Goldmünzen in der Art prägen, daß auf fünfzehn Theile Golden neun Theile Legirung kamen. Sein Nachfolger Andronikos II. blieb dabei nicht stehen. In diefer Zeit, wo auch andere Machthaber, wie namentle Karl von Anjou, durch Ausgeben unterwerthiger Münze schlimm genug ge frevelt haben, begann Michaels Nachfolger mit Goldmunzen, bei benen ans vierzehn Theile Gold zehn Theile Legirung kamen, und endigte damit, das seine Münzen nur noch zur Hälfte aus Gold bestanden.

Trop aller dieser dunklen Schattenseiten ist nun aber nicht zu leugne ut, daß während der Regierung Michaels VIII. noch einmal ein frischer zug durch die Welt der Rhomäer ging, und daß sie dis zu dem Moment, wo das Haus Anjou als Feind der Paläologen auftrat, bei ihrer entschiedenen Offensive gegen die Feinde auf der Balkanhalbinsel verharrten. Michael VIIIsah mit Freuden, daß Wilhelm von Achaja, der sich im Mai 1262 mit Benedig verständigte, unter Zustimmung des Pabstes den Vertrag mit den Rhomäern brach. So wurde zu Anfang 1263 ein doppelter Krieg eröffnet. Im Norden durch Johannes Paläologos zu vollständiger Unterwerfung der Spiroten; in Morea durch Konstantin Paläologos zu möglichst ausgiediger Vertreibung der französischen Barone aus Griechenland. Der von Ronems basia aus unternommene pelopannesische Feldzug freilich, der anfangs glänzend verlausen zu sollen schien, scheiterte durch die Riederlage der Griechen bei dem elischen Dorse Priniza am Alpheios, und durch den Uebertritt der seldzie dem elischen Dorse Priniza am Alpheios, und durch den Uebertritt der selds

Herheerung des blühenden inneren Peloponnesos ein, in Folge der seitdem setten wieder aussetzenden zerstörenden Grenzsehde zwischen Rhomäern und Franzosen. Besser glückte der Stoß gegen Epirus, wo 1265 Michael II. sich entschloß, dem Kaiser zu huldigen, Johannina abzutreten und die Versheirathung seines (1271 ihm folgenden) Sohnes Nikephoros I. mit des Kaisers energischer Richte Anna Kantakuzena zuzulassen.

Dasselbe Jahr sah aber auch eine den Fernerstehenden ganz uner= wartete Annäherung des Kaisers Michael VIII. an Benedig. Der Kaiser hatte von Anfang an seine Nachgiebigkeit gegen Genua nicht so weit ausge= behnt, um auch die zahlreichen, seit 1261 in seinem Reich verbliebenen, durch ihre Abgaben nützlichen, venetianischen Kaufleute und Handwerker auszutreiben ober ben Genuesen preiszugeben, die jett in einer für ihn bedenklichen Weise das Reich massenhaft überschwemmten. Bielmehr sollten sie, wie die Pisaner, Bollfreiheit und gute Quartiere behalten; nur sorgte der Raiser dafür, daß Die Quartiere der Italiener in Constantinopel jetzt nicht mehr unmittelbar an einander grenzen durften. Die wilde Erbitterung aber, mit welcher die Genuesen wiederholt über diese verhaßten Concurrenten herfielen, verdroß den Saiser um so mehr, als ihre mit der griechischen Flotte verbündeten Geschwader vor den nach dem ägäischen Meere entsandten venetianischen Kriegsschiffen entschieden den Kürzeren zogen, endlich bei der Insel Settepozzi (füdlich von Spetä) aufs Haupt geschlagen wurden. Als nun gar der flüchtige Kaiser Balbuin II. mit König Manfred von Sicilien sich gegen Michael VIII. verbün= bet, und (1264) der König den genuesischen Podesta in Constantinopel, Guglielmo Guercio, für den Plan gewonnen hatte, die griechische Hauptstadt den La= teinern wieder in die Hände zu spielen: da vertrieb der Kaiser momentan alle Italiener aus seiner Residenz, nöthigte trot aller Einsprüche der genuesi= iden Regierung selbst die Genuesen, ihr Quartier nach Heraklea bei Rodosto du berlegen, und knüpfte mit Benedig Unterhandlungen an, die Seitens dieser Republik um so freundlicher aufgenommen wurden, als sie sich mit Micael in der Besorgniß vor der pähstlichen Politik begegnete, die damals rückslos über fremde Kronen verfügte und bereits den bigotten Franzosen Rail von Anjou und Maine, den Herrn der Provence, zur Eroberung Unteritaliens aufgestachelt hatte. Der anscheinend sehr günstige Vertrag vom 8. Juni 1265, welchen die Gefandten des Dogen Raniero Zeno zu Stande brachten und welcher seine Spitze scharf gegen Genua kehrte, wurde jedoch bon dem Dogen nicht ratifizirt; offenbar weil der letztere, der nur einen Ber= trag auf kürzere Frist wünschte, sich nicht dauernd mit Michael VIII. verbünden wollte, auf bessen Sturz er damals noch immer rechnen zu können glaubte. tam es denn damals zu keinerlei Abschluß. Mehr Erfolg brachte das= selbe Jahr den Rhomäern auf der bulgarischen Seite. Trop des bestän= bigen Grenzkrieges mit den Magharen hatte Czar Constantin auf das Drängen seiner Gemahlin Frene (S. 423) sich endlich zu Michael VIII. feindlich gestellt, und sich in Makedonien bis Brikep und Stopje, in Thrakien bis üb Stenimachos und Anchialos erobernd ausgebreitet. Da schlug nun Michael VII träftig los und trieb die Bulgaren überall zu Paaren, so daß sie das Lan bis zum Baltan verloren. Einstweilen dauerte freilich die Fehde fort, welt der Czar jest mit hilfe der als geübte Berwüster ihm werthvollen südrus schen Tataren gegen die thrakischen Kantone führte.

Inzwischen aber vollzog sich in Italien eine große politische Beränderun die für mehrere Menschenalter auf die Schickfale der Balkanhalbinsel hod empfindlich eingewirkt, zunächst aber die politische Lage Michaels VIII. b zum Ende seines Lebens höchst schwierig gestaltet hat. Der bereits erwähn Karl von Anjon nämlich, bei allen abstoßenden Zügen seines Charakters e



Karl von Anjou, König von Reapel Bruftbild auf einem Regalis (Gold).

Staatsmann ersten Ranges und ein bedeutender Feldher hatte wirklich im Jahre 1266 die Herrschaft des eblen Staufen Manfred vernichtet und nun in Unteritalien zum zweite Male ein französisches Reich geschaffen, welches viel solide begründet war, als einst jenes der normännischen Abenteure Schnell genug erhielt die Politit der "Angiovinen" ihverderbliche Richtung auch gegen die Rhomäer, derart de Michael VIII in dem neuen König von Neapel einen die gesährlicheren Gegner erkannte, als Wanfred je gewest war. Der Titularkaiser nämlich Balduin II., der bisto

unverdrossen immer neue Theile bes verlorenen Reiches Komanien an ve schiebene stanzösische Fürsten verliehen hatte, die seine Bundesgenossen werde sollten, schloß unter Mitwirkung des Pabstes Clemens IV. zu Biterbo m karl von Anjou am 27. Mai 1267 einen (am 7. Juli zu Montesiascol ratissiziten) Bund und Bertrag zur Bekämpsung der Rhomäer, durch welche Karl, der ohnehin gewillt war, Mansreds Rechte auf Epirus wahrzunehme thatsächlich die Lehensoverhoheit über Achaja erhielt, und die griechischen Staaten in fühlbare Abhängigkeit von der neuen Krone Neapel gerieche So half schon am 23. August 1268 Fürst Wilhelm von Uchaja mit 40 peloponnessischen Franzosen, der Blüthe seiner Kitterschaft, dem neuen Superd zu dem Siege bei Tagliacozzo über den Stauser Konradin.

Kaiser Michael VIII. ist burch die neue kolosiale Gesahr nun andeuers in der bisherigen Freiheit seiner Bewegungen gehindert worden. Aber hat ihr mit großer diplomatischer Gewandtheit zu begegnen gewußt. Rede lange hingezogenen "disatorischen" Unterhandlungen mit der römischen Euchat er schon 1267 die guten Beziehungen zu Genua wiederhergestellt. Denuesische Colonie kehrte von Heraklea nach dem Bosporus zurück; jest der erhielten die Genuesen nach Schleifung des Forts von Galata diese Bospitadt am Chrysokeras, wo sie nun in großen Massen sich ausbreiteten, und sie nörbliche Levante die Benetianer merklich zu überslügeln begannen. Die nördliche Levante den Baläologen und der ligurischen Republik blieb jest dauerhaft, obwohl Richael keine Uebergriffe der Gennesen duldete. Seinst

Gunft verbankte seit 1275 namentlich die Familie Zaccaria ihre Bedeutung für die spätere Geschichte der Levante. Im J. 1275 nämlich verlieh der Raifer zuerst dem Genuesen Manuel Zaccaria die Stadt Phokaa; die Aus: beutung der ungeheuren Alaunminen in ihrer Nähe, denen damals nur die pon= tischen, die ihre Produkte über Kerasunt in den Handel brachten, erhebliche Confurrenz zu machen vermochten, sette benfelben bald in den Besitz ganz enormer Reichthümer. Die erneute Befreundung mit Genua ward nun auch Unlaß, daß ber mit den Benetianern im J. 1268 endlich auf fünf Jahre abgeschlossene Vertrag für diese Republik weit weniger günstig ausfiel, als vor brei Jahren zu erwarten gestanden hatte. Bon einer Zurückbrängung ber Genuesen war natürlich keine Rede mehr. Weiter aber bestimmte Michael, daß die italienischen Seemächte ihre Fehden weder im schwarzen Meere, noch im Bosporus ober im Hellespont aussechten dürften, und lehnte es auch ab, ben Benetianern bestimmte Quartiere in den Städten seines Reiches anders als miethsweise zu überlassen. Zwischen Benedig und Genua ist es 1270 enblich auch wieder zum Frieden gekommen.

Die Gefahr nun für die Rhomäer von Neapel her steigerte sich, als Karl von Anjou in seinem neuen Reiche immer fester Fuß zu fassen vermochte, und nun auch anfing, sich auf der Westhälfte der Balkanhalbinsel eine politisch=militärische Basis gegen Michael VIII. zu schaffen. Schon zu An= fang b. J. 1267 war Korfu in die Hände der Franzosen gefallen, und seit bem Tobe Michaels II. von Epirus (1271) machten die Angiovinen auch auf dem epirotisch=illyrischen Kustengebiet merkliche Fortschritte. Die Häupt= linge der römisch-katholischen Albanesen wurden bald für die Anerkennung des Königs von Neapel als ihres Oberherrn gewonnen, 1272 ergab sich Durazzo, und 1273 huldigten die Albanesen von Berat dem Hause Anjon. Rur die Ungeschicklichkeit mancher neapolitanischen Beamten in der Behand= lung der Albanesen und die Abneigung des Volkes gegen die gewaltsame Einführung des römischen Kultus hemmten wiederholt die Fortschritte der Angiovinen, denen Michael VIII. jest bereits unmittelbar von Johannina mit den Waffen entgegentrat, namentlich mit Hilfe der noch unabhängigen Albanesenstämme. Dabei empfand aber der byzantinische Hof die drohende Gefahr der Lage immer deutlicher, als er erkannte, daß das Haus Anjou 1882 mit derselben Sicherheit, wie früher die deutschen Staufer, auf die Sym= hathien der Serben und vieler Bulgaren im Rampfe gegen die Rhomäer zählen burte. Nicht nur, daß zahlreiche Südslawen damals in Karls Dienste traten: seit 1271 waren die Beziehungen zwischen Reapel und den flawischen Höfen Novibazar und Ternovo in vollem Gange. Namentlich in Serbien vor Helena, die Gemahlin des Königs Stefan Urosch I., als Tochter Bal= **duines** II. die natürliche Bertreterin der jetzt auf das Haus Anjou überge= gart genen Idec des französischen "Revanchekrieges" gegen die Paläologen; vährend der Regierung ihres Gatten und ihrer Söhne Dragutin und Milutin übte sie hier einen höchst gefährlichen Einfluß aus. Unter diesen Umständen

hatte die griechische Diplomatie wenigstens die Aktion der Bulgaren zilähmen verstanden. Als i. J. 1270 die Todseindin Michaels VIII., Frenze Laskaris, in Ternovo starb, machte der Kaiser es möglich, daß Czar Conistantin die paläologische Prinzessin Maria (Tochter von Michaels Schwester Eulogia) heirathete, und versprach auch (1272) als deren Mitgist die Städte Anchialos und Mesembria den Bulgaren zurückzugeden. Als nachher die Gesahr von Neapel für einige Zeit aussetze, hielt Michael VIII. diese Zusage freilich nicht. Dagegen vermochte er nun durch eine Allianz mit Nogaj-Khan, dem Chef der Goldenen Horde der Tataren, die Bulgaren in Schach zu halten, die weiter seit 1277 durch schwere innere Conflikte ihre Krast verzuntzten.

Alls es aber dem Kaiser (1272) nicht gelang, auch die Serben zu gewinnen, diese vielmehr den Krieg erklärten, das obere Vardarthal und Stopje besetzten; als ferner in demselben Jahre der geblendete Johannes IV. Laskaris aus seiner Haft entkam, und unter Karls von Anjou Schute in Foggia ein Aspl fand; als ferner 1273 der Vertrag mit Benedig ablief, venetianische Corfaren wieder das ägäische Meer erfüllten, und die Republik ernsthaft gewillt schien, mit den Angiovinen in Krieg gegen die Rhomäer einzutreten: da spielte Michael VIII. einen gewaltigen Trumpf aus. Er gestaltete nämlich die bisher nur in hinhaltender Weise geführten Unterhand lungen mit Rom so ernsthaft, daß der (seit dem 27. März 1272 regierende) Pabst Gregor X. in der That die italienischen Feinde der Rhomäer vom Los-Michaels Gesandte, unter ihnen der mehrerwähnte schlagen zurückhielt. Großlogothet Akropolita, legten auf dem großen ökumenischen Concil zu Lyon am 6. Juli 1274 das driftliche Glaubensbekenntniß nach römischer Beise ab, und schwuren im Namen des Kaisers, die Suprematie des Pabstes anerkennen zu wollen. Damit erlangte Kaiser Michael VIII. nicht nur für längere Zeit die Suspension des großen französischen Revanchetrieges; er vermochte zugleich die Sympathie des Pabstes für sein Vorgehen gegen die serbische und die bulgarische Kirche von Jpet und von Ternovo, beren Autonomie die Rhomäer 1219 und 1235 anerkannt hatten, zu gewinnen Michael hatte nämlich 1272 durch Chrysobull das gräcisirte Patriarchat von Achrida in dem Umfange erneuert, den es 1020 besessen hatte, und verlangte nun (da die Autonomie jener Kirchen ohne pähftliche Zustimmung erfolgt sei), die Erneuerung der sog. "Justinianeischen Kirche" von Achriba, zu beren Sprengel die jett serbischen und bulgarischen Kantone einst gehört hatten.

Michael VIII. spielte aber durch die Anwendung dieser mit ihren kolossalen Concessionen an Rom geradezu desperaten Kirchenpolitik ein höcht gefährliches Spiel; die äußere Sicherheit erkaufte er nur, indem er durch seine kirchliche Unterordnung unter Rom die leidenschaftlichste Erbitterung seines Klerus und seines Volkes entzündete. Schon die Entsernung des Patriarchen Arsenios, (der unversöhnlich an seiner wegen der Blendung Ischannes IV. über Michael VIII. verhängten Sentenz des kirchlichen Bannes

Phielt, so lange Michael nicht den geraubten Purpur wieder ablegen würde), 16 seiner Stellung auf verschiedene Scheingrunde hin (1266) hatte eine ächtige Partei gegen den Kaiser in den Kampf gerufen; selbst an Complotten Ite es nicht. Als nun aber Michael VIII. die Union mit Rom durch= en wollte, fand er den erbittertsten Widerstand, der ihn allmählich zu r gewaltsamen Maßregeln trieb, und schnell genug die Zahl seiner Feinde ber griechischen Welt erheblich vermehrte. Nicht wenige Griechen ent= ben vor ihm theils nach Trapezunt, theils nach den Höfen von Neopaträ durta, wo die Fürsten des Hauses Angelos sofort die Gelegenheit er= ffen, sich als eifrige Beschützer des orthodogen Glaubens geltend zu machen. 16st des Kaisers Schwester Eulogia brach mit ihm und verband sich mit er Tochter, der bulgarischen Czarin, zu gefährlichen Intriguen. Der Grou ber Hauptstadt stieg, als 1274 der seit dem 28. December 1266 regierende uriarch Joseph wegen seiner Gegnerschaft gegen die Union entfernt und rch Bekkos ersetzt wurde, der nun als ergebener Anhänger des Kaisers it Hilfe einer willigen Synobe die Gegner der Union unter dem Klerus bommunicirte. Trop seiner sittlichen und geistigen Bedeutung und seines B dahin behaupteten hohen Ansehens vermochte aber auch der neue Patriarch dt recht vorwärts zu kommen.

Trop aller solcher Schwierigkeiten war die kaiserliche Regierung noch mer im Stande, sich auf Kosten ihrer politischen Gegner in der griechisch= inlischen Welt weiter auszubreiten. Auf der ganzen Linie von Albanien 3 zu den südlichen Kykladen und Sporaden war der indirekte Kampf zwi= en Michael und dem Hause Anjou in beständigem Gange. In Morea, Burft Wilhelm, (bessen Tochter Jabella 1271 des Königs Karl zweiten In Philipp heirathete,) aus Neapel starke Hilfe erhielt, rückten die Rho= ier freilich nur wenig vorwärts. Desto übler wurde die Lage für die Ita= iner auf Euböa und im ägäischen Meere, als (nach 1265) ber vicenti= de Ritter Licario von Karystos, der mit dem auf Euböa dominirenden me balle Carceri zerfallen war, zu den Rhomäern übertrat, ihnen sein hoß Anemopylä bei Karystos überlieferte, und nun mit ihnen im Bunde Erschütterung der italienischen Inselherrschaften eifrig in Angriff nahm. Bartige Dimensionen nahm ber Kampf an, als 1275 ber Kaiser Di= tel VIII. gleichzeitig gegen Durazzo, wie gegen ben Herzog Johannes tgelos in Thessalien rüstete, der nun trot seiner prononcirten orthodoxen ellung sich sofort eng an die Franken in Griechenland anlehnte, und iter auch schon seit 1273, zunächst im Interesse bes Absatzes der thessali= en Seidenfabrikanten nach Apulien, mit Karl von Anjou Verbindungen Benüpft hatte. Der Heldenkraft ber attischen Franzosen unter Guidos I. h, Herzog Johann I. (1263—1280) gelang es nun allerdings, in Malien ein großes, überwiegend aus türkischen Söldnern bestehendes Heer <sup>8</sup> Prinzen Johannes Paläologos aufs Hanpt zu schlagen, und der Despotes Pephoros von Arta bedachte sich nicht mehr, im J. 1276 dem König von

Neapel zu huldigen. Dagegen trug berselbe Johannes Paläologos noch 1275 bei Demetrias einen großen Seesieg davon über die Flotte der Euböoten. Und nun führten die griechischen Admiräle Licario und Philantropenos mehrers Jahre lang den Restaurationstrieg gegen Euböa und verschiedene italienische Dynasten des ägäischen Meeres mit immer wachsendem Erfolge. Parallel de mit lief ein Kapertrieg, in welchem griechische Corsaren von Thasos, Stepelos, Rhodos, Anäa, Thessalonite und Monembasia aus, (darunter namentlickapitäne wie Johannes Senserazon, und Giovanni de lo Cavo von Anaphan der Seite genuesischer Kaper die Fehde mit ihren Berufsgenossen und venetianischer oder fräntischer Flagge ausnahmen, und dem Handel der Berustianer und der fräntischen Inseln den größten Schaden zusügten. Nur der neben solchen nationalen Corsaren, aus deren Reihen wiederholt tresslächen Watrosen und Flottenführer der einheimischen regulären Marine der tämpferzeben Völter hervorgingen, zahllose andere Seeräuber aller Art auftraten, die mit gleichmäßiger Kaubgier Schisse aller Flaggen plünderten.

Unter solchen Verhältnissen zogen die Venetianer, die sich hanptsäch= lich auf den Schutz ihrer Besitzungen auf Negroponte und der Insel Kreta be= schränkt hatten, es vor, im J. 1277 einen neuen Vertrag mit Michael VIII. zu schließen, der ihnen erheblich bessere Bedingungen als früher, und namentlich in Constantinopel und Thessalonich wieder ein kleines Quartier mit mehreren Kirchen gewährte. Doch blieb das Verhältniß der Venetianer zu dem Kaiser immer viel kühler als das der Genuesen, die auch im Hosceremoniell nam= haft bevorzugt wurden.

Daneben hatte Michael VIII. den Vortheil, daß der fühnste Beld ir französischen Griechenland, Fürst Wilhelm von Achaja, am 1. Mai b. J. 127 zu Kalamata starb. Da auch sein neapolitanischer Schwiegersohn schon 127 T gestorben war, so verfiel Morea der Herrschaft der angiovinischen Statthalter. und wurde als ein Nebenland des Reiches Neapel, ohne länger einer einheit= lichen Leitung zu unterstehen, nur allzubald ein Schauplatz, wie unaufhörliche Fehden mit den Griechen, so der schlimmen Folgen einreißender seudale Analoge Folgen hatte zunächst der Tod des Czaren Constantis Anarchie. 1277 für Bulgarien, als dieser in einem Kampfe mit bem Insurgenten führer Ivajlo Lachanas gefallen war. Hier griff Kaiser Michael VIII. 🏴 mittelbar ein und suchte einen aus dem Hause der Aseniden stammenden Prätendenten, Johannes Asen III., den er mit seiner Tochter Irene vermählte, auf Kosten jenes Usurpators wie der verwittweten Czarin Maria Paria Herrschaft zu bringen: ein Unternehmen, welches nach hartem Kampfe zu Anfang d. J. 1279 vorläufig auch vom Erfolg gekrönt wurde.

Nichtsdestoweniger wollte die von Neapel her den Paläologen drohende Gesahr sich nicht verziehen. Gerade mit dem Jahre 1278 schien das Hause Anjon den Entschluß zum Losschlagen nicht länger vertagen zu wollen. Der Titularkaiser von Romanien, Baldnin II., war freilich schon im Oktober 1273 in Apulien gestorben und hatte zu Baroli sein Grab gefunden.

sein Titel war auf seinen Sohn Philipp übergegangen, der einige Tage zu= vor des Königs Tochter Beatrice geheirathet hatte, und nun die lange Reihe der lateinischen Titularkaiser¹) von Byzantion eröffnete. König Karl war freilich nicht gewillt, die "Rechtstitel" auf das Reich des Ostens als leere Prätensionen schattenhaft bestehen zu lassen; immer entschiedener bereitete er die militärischen und die diplomatischen Mittel vor, um von Morea bis nach Ternovo den Feuerkreis um die europäischen Provinzen der Paläologen zu diehen und womöglich den vernichtenden Gewaltstoß gegen Constantinopel mit gleichem Erfolg zu führen, wie einst Dandolo und der Markgraf Bonifacio. Roch einmal rettete sich Michael VIII. durch seine diplomatische Kunst, die in der That jener der Basiliden und Komnenen in der Defensive vollkommen ebenbürtig war. Noch einmal war es die durch ihn gewonnene Vermittlung bes seit 1277 regierenden Pabstes Nikolaus III., die den Sturm beschwor. Freilich stieg unter den Ansprüchen der pähstlichen Legaten die Unzufriedenheit der griechischen Kleriker immer höher, und des Raisers Stellung wäre vielleicht boch unhaltbar geworden, hätte nicht eine andere Katastrophe die Kraft der Angiobiren gelähmt, als endlich auch die Curie die Paläologen nicht mehr schützte.

Die auswärtige Lage bes Reiches verschlimmerte sich nämlich seit 1278 in sehr fühlbarer Weise. Der Kaiser hatte 1278 den Kampf gegen bie Franzosen in Epirus und gegen das Haus Angelos kräftig erneuert. Run aber stellte König Karl in Epirus den sehr tüchtigen Ritter de Sully als Generalkapitän an die Spitze, und die Rhomäer erlitten gegen Johannes Angelos bei Pharsalos eine schwere Niederlage. Und nun umdunkelte sich überall Michaels Horizont. Am 22. August 1280 starb Pabst Nikolaus III., und in Martin IV. folgte ihm ein französischer Pabst, der dem König von Reapel gänzlich ergeben war. In Bulgarien vermochte Czar Johannes Asen III. gegen die erneute Erhebung des Insurgenten Lachanas nicht sich M halten; und als zwei ihm zu Hilfe geschickte griechische Abtheilungen im Sommer 1280 aufgerieben waren, riß Asens allbeliebter Schwager, Georg Texterij I., der Abkömmling einer kumanischen Abelsfamilie, die Krone an nöthigte seinen Schwager zur Flucht nach Constantinopel, zwang aller= dings auch den Lachanas zu den Tataren auszutreten, schloß aber sofort die Mianz mit Karl von Anjou und mit dem Hause Angelos. In demselben Jahre machte sich die Feindseligkeit der serbischen Verbündeten Karls für Michael immer bemerkbarer. Und als ein glänzendes Glück mußte es ange= sehen werden, daß das französisch-albanesische Heer des Ritters Sully zu Artfang des April 1281 durch den Großdomestikus Michael Tarchaniota bei Berat vollständig geschlagen wurde.

<sup>1)</sup> Den Titularkaisern von Constantinopel geht bis zu Ende des 15. Jahrs wirderts auch eine Reihe von lateinischen Titular=Patriarchen von Constantinopel der Alel. Es sind venetianische Bischöfe, die von der Republik der Lagunen aktiv in ihren griechischen Besitzungen angestellt wurden. Seit 1308 wurde mit diesem titusungen Patriarchat das Bisthum Negroponte bleibend kombinirt.

Was aber half dieser Sieg, da Michael VIII. bald barauf erkann daß Pabst Martin IV., mit dem es bereits wieder zum kirchlichen Bruch stommen war, im Interesse der Angiovinen den Vertrag von Orvieto (3. J. 1281) zu Stande gebracht hatte, auf Grund dessen Kom, Neapel und Venet sich alles Ernstes zum großen Kriege gegen die Rhomäer verbanden. I Warnungen aus Genua und die gewaltigen Küstungen Karls zeigten berei wie energisch der König jetzt vorzugehen gedachte.

Michael VIII. war in ber schwierigsten Lage. Seine Kirchenpolitit und ! Steuerbruck hatten die Bevölkerung weithin wider ihn erbittert. In Aleinafi hatte es schon lange an gefährlichen Aufständen nicht mehr gefehlt; ber Steu druck zumal und das willfürliche und räuberische Auftreten der Beamten ha hier die Griechen so sehr gereizt, daß sie nicht selten in das türkische Gebiet übe traten und andrerseits der Ausbreitung der türkischen Nomaden im Quellgeb der Flüsse Rhyndakos, Makestos und Mäander ruhig zusahen. Und gera im Jahre 1280 hatte die Ungeschicklichkeit und Schlaffheit des Kronprinze Andronikos selbst das wichtige Tralles in türkische Hände fallen laffe Während also das einst so starke Kleinasien für den Fall eines große angiovinischen Krieges leicht eine neue Berlegenheit werden konnte, blieb ber Raiser nur die Chance übrig, die alten Waffen der griechischen Diplomat ruchfichtslos anzuwenden und mit aller Macht seinem französischen Gegn Feinde im Rücken zu erwecken. Das ist nun glänzend gelungen. Während gegeüber den Feinden auf der Balkanhalbinsel die Allianz mit Nogaj-Chan no fester gezogen wurde, vermittelte der treue genuesische Dynast in Phoka Benedetto Zaccaria, (Manuels Bruder und Besitznachfolger,) im Berei mit Giovanni di Procida, einem kühnen neapolitanischen Flüchtling a Hofe bes Königs Peter von Aragon (Manfreds Schwiegersohn), einen Betrag, vermöge dessen Raiser Michael VIII. Subsidiengelder versprach, wenn be König die Waffen gegen Karl von Anjou ergreifen würde. Noch 1282 übe nahm Benedetto eine Sendung an die Höfe von Aragon und Kastilien, D unter anderem auch den Zweck hatte, das politische Bündniß durch eine Heiras zwischen Michaels Sohn und Peters Tochter zu vermitteln. So wirkte 🗲 Diplomatie des Paläologen energisch mit bei der Vorbereitung des furch baren Aufstandes der Sicilianer (30. März 1282) gegen die brudende fras zösische Herrschaft. Diese blutige Katastrophe und die daran sich knüpsen erbitterte Fehde zwischen König Peter, der auch im August 1282 auf be Ruf der Sicilianer die Herrschaft über ihre Insel übernahm, und Karl vo Anjou hinderte die Neapolitaner an allen weiteren Unternehmungen gege die Rhomäer. Mehr noch, der viele Jahre lang sich fortspinnende Gegers satzwischen den Familien Anjou und Aragon hat auch weiter auf 💆 Geschichte der Rhomäer, wie der frankischen Staaten in Griechenland den stärkte Michael selbst reichte dem neuen Machthaber auf Sicilie Einfluß ausgeübt. nun auch offen die Hand. Die Unternehmungen der Franzosen auf be illyrischen Ruste geriethen ins Stocken, und die Benetianer eilten, sich and

er Allianz mit Reapel wieder herauszuziehen, und leiteten neue Berhandsungen mit den Rhomäern ein, die zu Anfang des Jahres 1285 zum Abschluß eines zehnjährigen Friedens führten. Dieser Bertrag, der außer einer krneuerung der Berabredungen von 1277 der Republik noch die Zahlung einer näßigen Entschädigungssumme für die den Benetianern durch griechische Kaper zugefügten Berluste stipulirte, wurde aber nicht mehr von Michael VIII. unterzeichnet. Dieser Kaiser hatte im Jahre 1282, als der Arm des Königs von Neapel gänzlich gelähmt zu sein schien, noch einmal einen großen Feldzug gegen den alten Feind in Neopaträ gerüstet; aber auf dem Zuge ereilte ihn pachomion bei dem thrakischen Lysimacheia am 11. December 1282 der Tod, und sein Nachfolger Andronikos gab die Unternehmung auf der Stelle auf.

Der Tod Michaels VIII. macht in der Geschichte der Griechenwelt und ber griechisch=frankischen Beziehungen in höchst fühlbarer Weise Epoche. Rhomäer haben nachher keinen Mann mehr hervorgebracht, der als Staats= mann und Feldherr über die Mittelmäßigkeit sich erhoben hätte. gilt aber auch von den meisten Bölkern, mit denen sie bis dahin vorzugs= weise zu thun gehabt hatten. Auch der gefürchtete Karl von Anjou ist am 7. Januar 1285 gestorben, und für lange Jahre hatten von dieser Seite die Byzantiner nichts Erhebliches mehr zu besorgen. Damit war aber auch die Beit gekommen, wo zwei frische Mächte in den Vordergrund traten, deren mächtiger kriegerischer Aufschwung das alternde Reich der Paläologen zwischen wei Feuer brachte: zwei Bölker, die von jest ab das Glück hatten, andauernd durch gewaltige Männer geführt zu werden, — von denen das eine sich im vierzehnten Jahrhundert bereits als zum Antritt der griechischen Erbschaft unmittelbar berufen ansah, während diese historische Aufgabe dem anderen ein Jahrhundert später wirklich zugefallen ist. Es waren die Serben und bie Domanen.

Bir wenden uns zuerst zu dem Emporkommen des osmanischen Sweiges der türkischen Bölkergruppe. Die Macht der seldschukischen Sultane in Kleinasien, die im Lause einer langen Zeit einen großen Theil der alten primitiven Roheit abgestreift, der griechischen Civilisation sich gesnähert, zahlreiche Berührungen mit der Politik und den Interessen der Rhomäer gefunden, dazu auch den in ihrem Bolke erwachten Handelsgeist genährt und gesördert hatten, war seit ihrem verderblichen Zusammenstoße mit den Mongolen sühlbar im Sinken begriffen. Nicht aber die türkische Bolkstraft. Dieselbe wurde vielmehr den Griechen auch dann recht lästig, als auf Kosten der alten Herren von Ikonion eine ganze Anzahl mehr oder minder selbständiger Emirate sich ausbildete. Auch als die gefürchtete Macht der Mongolen im Berlauf der zweiten Hälfte des breizehnten Jahrhunderts dehinzuschwinden begann, war die durch inneren Zwist zerrüttete alte Disastie der selbschukischen Sultane nicht mehr im Stande, die alte Reichse

einheit kraftvoll wiederherzustellen. Nach dem gewaltsamen Tobe des Sul Kaikhosru II. i. J. 1247 machte unter seinen mit einander haberz Söhnen Azeddin Kaikaus II. (bis 1261) und Rokneddin Kilidsch-Arslan (bis 1267), und unter des letteren unmündigem Nachfolger Kaithosru (bis 1276) die Zerrüttung die erheblichsten Fortschritte, denen nachmals Tapferkeit, die Energie und die unermüdlichen Anstrengungen Masubs (Sohn bes Azebbin Kaikaus II.), 1276 bis 1283, und später seines Rej Alaeddin III., nicht mehr wirksam Einhalt zu thun vermochten. Detail der späteren Geschichte bedeutsamer und für die Absorbirung Griechenthums höchst verderblich wurden bagegen verschiedene mit dem Sulta in der Regel nur noch lose zusammenhängende, von fast ganz selbständi Führern beherrschte, kleinasiatische Emirate, unter benen hauptsäch die folgenden genannt werden, (berart daß die Namen ber Dynastien bi "Könige der Theilung", beziehentlich die ihrer Gründer, sich noch jett me fach als Namen kleinasiatischer Landschaften erhalten haben). Als besond mächtig walteten im Often der Halbinsel die Emirs von Tekke in Lykien 1 Vamphylien; im Inneren Anatoliens geboten namentlich (seit 1277) die ! ramanoghlu, die später auch Ikonion gewannen, und die Emirs von "Kermi (Phrygien und Lykaonien mit dem Herrensitz Kotyaon), Ali=Schir und Sohn Kermian-Alem-Schah; bazu kamen die Beni-Asraf in Jegischehr und Beni-Jsfendiar in bem alten komnenischen Kastamoni. Unmittelbar als Gr nachbarn drückten auf die asiatischen Provinzen der Rhomäer die Emirs Karasi (in Musien); die Söhne Omarbegs, Ali und Ssarukhan (nach weld letteren das Land benannt wurde) in der Gegend des nördlichen Magne beren Vordringen auf Nifäa gerichtet war; die Emirs von Aidin im m leren und westlichen Lybien; und namentlich der Emir Mentesche und Sohn Orkhan, die sich erobernd in Karien ausbreiteten, und von Mylasa theils am Mäander Boben gewannen, theils die Pragis ihrer Vorfahren Zeit des Alexios I. Komnenos wieder aufnahmen, das Meer befuhren 1 die benachbarten Inseln Rhodos, Karpathos und Samos sich tributär mach Hinter diefen hielt Emir Hamid in bem östlichen Lydien und in Bisibien

So gefährlich mehrere dieser Häuptlinge nach des ersten Paläologen T ben Rhomäern geworden sind, so ruhte doch die historische Zukunft der ti kischen Bölkergruppe auf keinem dieser seldschukischen Theilstaaten; sie hat nur die Bedeutung, die Unterlage abzugeben für die neue Größe eines stan verwandten türkischen Stammes, der nachher sie alle absorbiren sollte, näm für die der sogenannten Osmanen, die jest in die Geschichte des West eintreten.

Einer der geseiertsten orientalischen Helden des 13. Jahrhunderts, baresmische Fürst Oschelaleddin-Mankberei, hatte während des dritten Jalzehnts desselben mit wahrem Heldenmuth an der Spitze charesmischer utürkischer Schaaren abwechselnd den Mongolen Oschengischans und den menischen Seldschuken Trotz geboten. Unter seine Hoheit war auch ein ts

tischer Stamm getreten. Suleiman=Schah, aus dem Geschlechte Kaji von ber Gruppe ber Oghusen, hatte unter bem Drucke ber Mongolen die Gegend von Mahan in der Landschaft Khorassan verlassen und seinen Stamm, der damals 50,000 Seelen zählte, gegen 1224 nach Abherbeibschan geführt und sich banr in Armenien bei Ersendschan und Achlath festgesetzt. Nicht lange nachher wurde Nichelaleddin i. J. 1231 nach einer durch die Mongolen ihm beige= brachten Niederlage ermordet. Als jetzt seine Bölker auseinanderfielen, suchte auch Suleiman wieder den Weg nach dem inneren Asien, fand aber nicht fern von Haleb seinen Untergang im Gufrat. Nun theilte sich sein Stamm. Die fleinere Hälfte, nur erst 400 Familien, wandte sich unter bes alten Fürsten brittem Sohne Ertoghrul wieder westwärts und trat unter Führung dieses glan zenden Helden in die Dienste bes seldschutischen Hofes von Itonion, ber ben neuen höchst nütlichen Verbündeten das Gebirgsland Karadschatagh auf der Bestgrenze des Gebietes von Angora überließ. Diese Gegend, unweit des alten Porpläon, Sultan=Dgi (ober =Deni) genannt, wurde das erbliche Lehen des türkischen Häuptlings, der bis 1288 an der Spipe seines rasch anwachsenden Stammes blieb und, theilweise auf Kosten der Rhomäer, denen er ein ge= sährlicher Nachbar wurde, seine Herrschaft nicht unerheblich ausdehnte. Seine Tapferkeit und die Gunst des seldschukischen Hoses, dem er treu verbunden blieb, überhaupt die Tüchtigkeit seiner Persönlichkeit kennzeichnen ihn als den Stammvater einer neuen, zu welthistorischer Größe bestimmten Dynastie, die bis zu dem Verfall ihrer Kraft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine nur selten unterbrochene Reihenfolge imposanter Herrschergestalten zeigen Von Sögud (dem griechischen Thebasion) aus, wo noch heute sein Grab gezeigt wird, beherrschte der Häuptling das südliche Gebirgsland des Tumanidsch (Dumandschy) und Ermeni-Tagh bis herab zu der Gegend von Autahie. Hier ist ihm auch i. J. 1258 der älteste seiner drei Söhne geboren worden, Osman, nach welchem sein Volk seinen welthistorischen Namen trägt.

Die Jugendgeschichte Dsmans ist in der türkischen Hiktriographie verstart durch Legenden und Weissagungen von der künftigen Größe dieses Fürsten; noch mehr durch die romantische Geschichte seiner Werdung um die Hand der schönen Malchatun, des Scheiks Edebali Tochter, die später wirklich Osmans Gattin und 1288 des nachmaligen Sultans Urchan Mutter geworden ist. Den jungen Löwen in Osman konnten die Rhomäer erkennen, als derselbe nach einem Siege in offener Schlacht ihnen die wichtige Stadt Melangena am Thymbris (1288) abgewann, kurz vor seines neunzigjährigen Vaters Tode. Und dieser Plat, jett Karadschahissar genannt, wurde für lange der neue Herrenssitz des zweiten Helden dieses Stammes, seit (1289) Sultan Alaeddin III. ihm dieselbe als Eigenthum überlassen und ihm die Zeichen der sürstlichen Bürde überschickt hatte.

In anderer Weise war auf der Westseite des griechischen Reiches seit Remanziden gedieh es zum Gewinn, daß nach dem Ableben des surchtbaren Bulgaren Joanischa und des gewaltigen flandrischen Heinrich weber der Hof von Ternovo noch der von Byzanz im Stande war, gegen den Nordwesten der Balkanhalbinsel erobernd vorzugehen. Während nun auch die kraftvollen Könige der Magnaren vor wie nach des romantischen Andreas II. Ausgang (1235) vielfach durch innere Schwierigkeiten, später (1241) durch die mon= golische Ueberfluthung und größere auswärtige Aufgaben in Anspruch genommen wurden, fanden die serbischen Herrscher die Möglichkeit zu für sie nütlichen politischen Verbindungen mit den griechenfeindlichen Mächten bes ita= lienischen Westens. Der für die serbische Kraftentwicklung nachtheilige Haber zwischen (S. 344) des alten Stefan Nemanja Söhnen, Stefan II. und Bik oder Volkan, dem Herzog von Chulm, wurde allmählich durch die Bemühungen ihres britten Brubers, bes "heiligen" Sawa (S. 307) zu Studeniga ausgeglichen. Schon bamals begann bie Unlehnung bes serbischen Hofes an bas Abendland. Stefan, der auch eine Enkelin des alten venetianischen Helden Dandolo, Anna, in zweiter Che zur Frau gewann, erhielt nach bulgarischem Vorbild von der pähstlichen Curie die Arone, die ihm sein Bruder Sawa 1222 aufs Haupt sette. Hatten die ältesten Großzupane bes serbischen Bolkes ihren Hofhalt zu Desniza, die des 11. und 12. Jahrhunderts zu Dukla ober zu-Stutari (Scobra) aufgeschlagen, so war jett Rassa (Novibazar) die Residen ber Nemanjiben. Nur daß dieses Fürstenhaus diese Stadt nicht so systematisch zum Centralplat bes Reiches ausgestaltete, wie die Czaren des jungen Bul \_ garenreiches ihr Ternovo. Außer Rassa bienten ihnen auch Prizren, und i ben späteren Zeiten ber auf Kosten ber Rhomäer südwärts über Makedonie ausgebehnten Eroberungen Orte wie Stopje und Prilep abwechselnd an s Residenzen; auf verschiedenen Bunkten bes sogenannten Amselfeldes entstander m ihre Lustschlösser, wie Zvetschan, Paun, Svrtschin, Porodimlie.

Der "erstgefrönte" König (Prvovjentschani) Stefan (mit bem haufig die Numerirung der Nemanjiden erst begonnen wird), hatte nur erst wenkg, am meisten noch burch die früher berührten Beziehungen zu dem bulg CErischen Häuptling Strez von Prosek in die Berhältnisse des Südens eingegriffen. Dieses blieb einer etwas späteren serbischen Generation vorbehalte II, als die Kraft des bulgarischen Reiches nach des Zaren Johannes Asen II. Tobe zu erlöschen begann. Als König Stefan II. (I.) i. J. 1224 sich in ein Rloster zurückzog, folgte ihm sein Sohn Radoslaw, der durch den h. Same zu Prischtina gekrönt wurde, aber schon 1230 zu Gunsten seines Bruders Wladislaw zurücktrat. Der lettere heirathete eine Tochter des vorher genannten Bulgarenkönigs, und knüpfte nach Art dieser klugen südslawischen Politiker nahe Beziehungen zu der Republik Ragusa an, starb aber schon 123 7, und hinterließ die Herrschaft dem dritten Bruder, Stefan III. (II.) Urosch (1-). Dieser wurde zuerst in die große Politik seines Zeitalters in stärkerer Beife hineingezogen; und zwar sehr wesentlich durch den Einfluß seiner franz 5: sischen (S. 429) Gemahlin Helena de Chaurs, die als Tochter Balduin II von Romanien Alles aufbot, um für die auf die Titularherrschaft ihres

atten und ihre Söhne zu erwärmen. Hatte König Stefan Urosch 1253 1254 einen durch Streitigkeiten über Handelsprivilegien, wie sie einst sischen den Komnenen und Benedig wiederholt vorgekommen, veranlaßten ischen gegen Ragusa und dessen bulgarische und zachlumische oder chulsische Berbündete zu führen gehabt: so waren namentlich seit 1270 die seischen Unterhandlungen gegen die Paläologen im Gange zwischen dem erdischen und dem angiovinischen Hose, deren wir bereits früher zu gedenken etten.

Inzwischen aber gelang es Stefans Sohn Dragutin, ber mit einer Detter bes magyarischen Königs Bela IV. (1235—1270) vermählt war, En Bater von der Herrschaft zu verdrängen. Der alte König ist 1272 bei Durazzo gestorben; aber auch Dragutin wurde schon 1275 (ober nach neuerer Berechnung erst 1281) burch seinen viel bedeutenderen Bruder Stefan IV. (III.) Arosch (2.) Milutin (geb. 1253) gestürzt und auf bas Herzogthum Syrmien beschränkt, wo er erst 1317 gestorben ist. König Milutin nun war der erste jener imposanten Südslawen serbischen Stammes, die die alte Rolle der bul= garischen Czaren aufnahmen und die Suprematie auf der Balkanhalbinsel an Stelle der Rhomäer als das hohe Ziel ihres Ehrgeizes ins Auge faßten. Der schlaue, tapfere und unermübliche König Milutin, der bis 1321 kraft= voll regierte, gestaltete Serbien erst zu einem Staate im Sinne jenes Zeit= alters, und entfaltete bereits eine Kunst der Diplomatie, die ihm zwischen ben Angiovinen in Epirus und den Paläologen eine überaus starke Stellung ihuf. Gleich zu Anfang seiner Regierung entriß er Michaels VIII. Paläologos Rachfolger einen Theil des nördlichen Makedonien, namentlich das Gebiet bon Stopje, dehnte seine Streifzüge bis in die Gegend von Serrä aus, er= berte bann Dibra, und machte sich 1286 einen bedeutenden Theil von Bos= ien unterthänig. Unbekümmert um die alten Beziehungen zu den Angiovinen Wilutin dann i. J. 1296 die Gelegenheit benutt, durch Wegnahme von urazzo eine höchst wichtige Stellung an der Adria sich zu sichern. ' folgende Zeit aber beginnt seine Geschichte mit jener der Byzantiner zu verschlingen, deren Kaiser Andronikos II. mit ihm 1298 sich verglich ihm 1299 seine Tochter Simonis zur Frau gab.

Abgesehen von der Hebung des serbischen Landes und Volkes, welche iell König Milutin durch gute Gesetze, durch Förderung des Handels und lehrs eifrig unterstützte, so hatte in der That dieser Theil der Südsen während der letzten Menschenalter fühlbare Fortschritte auf dem ider Civilisation in griechischer Färbung gemacht. Allerdings ist Serbien Ts als das dis auf das 19. Jahrhundert hauptsächlich durch griechische irtungen civilisirte Bulgarien) auch von Italien aus starken Einslüssen vorsen gewesen, was sich theils (namentlich durch Ragusa vermittelt) in rbischen Kunstentwicklung, theils in dem Eindringen sendaler Formen vendlandes bemerklich gemacht hat. Weitaus das stärkste Gewicht hatte

aber doch auch hier die griechische Kultur gewonnen. Um bemerklichsten trit bas nach Seiten ber Kirche und aller mit berselben zusammenhängenbe: Berhältnisse zu Tage. Ihre Ausbildung hatte die serbische Abzweigung de anatolischen Kirche, die auch 1219 von den nikänischen Griechen als autonor anerkannt wurde, durch ben h. Sawa, den ersten serbischen Erzbischof (sei 1221) erhalten. Dieser Kirchenfürst ist 1236 gestorben. Die sämmtliche Fürsten des Hauses der Nemanziden zeigten sich als höchst eifrige Freund und Wohlthäter ihrer Kirche. Ihre persönliche Stellung allerdings war nich immer dieselbe. Hatte der Stifter der Dynastie seiner Zeit dem Eindringer der Bogomilen und ihrer Lehre in Serbien mit blutiger Energie Wider stand geleistet, so hatten sie dafür unter seinem Bruder Miroslaw in Zach lumien bereitwillige Aufnahme gefunden, und sich dann (seit der zweite Hälfte bes 12. Jahrhunderts) mit immer wachsendem Erfolge in Bosnie: ausgebreitet. An die wechselnden Schicksale dieser Häretiker in Bosnien, w. sie während bes 13. Jahrhunderts bald durch den Abel und die Bane ge schützt, bald auf römischen Antrieb durch den Klerus und die magnarisch Staatsregierung eifrig verfolgt wurden, sei nur im Borbeigehen erinnert. Da gegen hielt sich König Milutin nach ber kirchlichen Seite in einer damali ganz ungewöhnlichen Weise neutral und tolerant, was ben Griechen, Lateiner und Bogomilen seines Reiches in gleicher Weise zu Gute tam. Freilich wa. er auch gegen seine persönlichen Liebesneigungen sehr nachgiebig, und ber rathete mit Einschluß ber griechischen Prinzessin Simonis nach einander vie Frauen, — breimal nach Verstoßung der früheren. Sonst aber ging in Gründung von Hospitälern, Klöstern und Kirchen vollkommen eines Bem mit den kirchenfreundlichsten Männern seines Geschlechts, welche früher ur später das serbische Land mit zahlreichen, auch fünstlerisch wichtigen, fird lichen Bauten bedeckt haben. Wie schon bemerkt wurde, so zeigen nun bserbischen Monumente, die sich in stylvoller konstruktiver Anlage und technischer Vollendung den Resten der byzantinischen Bauten annähern, namen lich seit dem 13. Jahrhundert einen eigenthümlichen, durch das Zusammem treffen romanischer und griechischer Einwirkungen veranlaßten Dualismu Charafteristisch wurde für die serbischen Kirchen ein unter Umständen be zur lleberladung gesteigerter Reichthum an Strukturformen (Kuppeln, Boge= Apsiden) bei auffallender Kleinheit der Gebäude. Beliebt war namentli das dekorative Mittel, die Flächen der Kuppel, wie auch die Façade durs eingeschnittene, durch "Lisenen" verbundene Bögen zu beleben, abwechselrs mit Rundbogenfriesen. Als reinster alter Typus des 13. Jahrhunderts escheint die Kirche von Pavliga am Ibar. Romanische Ginflusse hatten fibereits im zwölften Jahrhundert fühlbar gemacht. In solcher Beise hat schon ber Gründer der Dynastie das Kloster zu Studeniga ("Czarsta-Lawra gestiftet, zur Verherrlichung der Himmelfahrt der Maria. Hier wurde i. 1203 (nach seinem Tobe auf dem Athos, S. 307) seine Asche durch h. Sawa beigesett. Auch Stefan der Erstgekrönte fand hier seine lette Rusp

stätte, als er 1227 in diesem Kloster gestorben war. Das Kloster ist dann seitens der Dynastie, des Klerus und des Bolkes stets reich dotirt worden. Die aus werßem Marmor erdaute, durch reichen Bilderschmud ausgezeichnete Kirche, die mit ihrer Stirnsaçade und mit ihrem reichen (an das der Grotta serrata im Sabinergebirge erinnernden) Portale südsranzösische und italienische Einslüsse ertennen läßt und eine octogonale Ruppel trägt, zeigt eine intersessante Berbindung der Basissa und des byzantinischen Centralbaues. Die



Die Rronungstirche ber Remanfiben gu Biticha

Façade zeigt einen reichen Schmud von Lisenen und Bogenfriesen; die Quersschiffe sind durch Wände von der Witte getrennt und zu kleinen Portalhallen gestaltet. Als Krönungstirche der Nemanjiden galt die zu Zitscha, die durch Stesan den Erstgekrönten und seinen Sohn Radoslaw gestistet, durch den h. Sawa erdaut, und den Aposteln Petrus und Paulus geweiht wurde. Ganz besonders reich an architektonischem Schmud ist endlich die erst im 14. Jahrhundert entstandene Kurche zu Ravaniha. Gerade König Wilutin hat die serbische Bankunst erheblich gesordert, und fremde Künstler und Handswerfer in Wenge in sein Land gezogen.

Während in Romanien und Serbien nur langsam im Laufe des 1 3. Jahrhunderts nach abendländischem Borbilbe die alte Sitte, durch die Schlässe ber Simantra (nämlich mächtiger, gegen metallene ober hölzerne Platten b wegter Klöppel) zur Kirche zu rufen, durch die Glocken verdrängt, ur =D unter Anderem erst im 14. Jahrhundert (anstatt der bis dahin üblichen is lirten Glockengerüste) zu Kruschewatz ein Glockenthurm über dem Narth (S. 84) auf der Stirnfaçade der Kirche erbaut wurde, hatte die fünstl rische Begabung und die technische Fertigkeit des serbischen Volkes, die i jener alten Zeit in dem Reichthum der Kirchen an ornamentalem Schmuck de Skulptur und der Kultusgeräthe, (damals wie in neuerer Zeit auch in de sehr entwickelten Holzschnitkunst sich zeigt,) nach Seiten der Skulptur vo-Romanen wie von Griechen Vieles angenommen. Moderne Beobachter en deckten eine interessante Mischung romanischer und griechischer Motive in der = Reliefs ber Kirchenbauten zu Studeniga, Ravaniga und Kruschewatz, und == heben bei denselben hervor die reiche und phantastische Art der Erfindung = und einen großen Rhythmus in der Linienbewegung; als besonders inter essant gelten die Netornamente an den Tympanons, Rosetten und Fenster rahmen, wie an Säulen und Thürstöden.

Auch sonst zeigte sich bas altserbische Bolt wohlbefähigt, unter ben au ber griechischen, wie aus ber romanischen Welt ihm zuströmenden Anregungedie Arbeiten des Friedens zu pflegen. Vom Athos her lernten auch die serbischen Klosterbrüder die Kunst der griechischen Malerei; die dalmatin schen Serben, namentlich in Spalato, folgten mehr italienischen Mufter == 3 In Serbien hatte namentlich seit dem 11. Jahrhundert die Schule de Athosmalers Panselinos viel Anklang gefunden. In der räumlichen Anor nung ihrer kirchlichen Bilder bewahrten sich die serbischen Maler eine zien lich freie Bewegung. Bei der äußeren Dekorirung ihrer Bauten macht si d bann auch der Einfluß des Abendlandes bemerkbar. Sonst sind die älterserbischen Fresken streng stylisirt, die Köpfe schön geformt, der Ausdruck ern die Profile ebel, zuweilen glücklich individualisirt; bei den Köpfen zeigt fi oft eine wahrhaft innerliche und charakteristische Belebung. Die Verzierur der Gesimse und Sockel in den Kirchen wurde durch gemalte Ornamente g -= bildet; dabei kamen stylisirtes Blattwerk, Guillochen, "Mäander", und welle förmige Zierlichkeiten in Anwendung.

In Städten wie Spalato und Ragusa, später auch in Syrmien, wurderner die Goldschmiedekunst eifrig betrieben. Dem allgemeinen Gebrau diente die Geschicklichkeit in der Technik des Webens und Stickens; und au in Serbien sand die Kunst der Seidenweberei ihren Eingang. Selbst litterarischen Versuchen sehlte es nicht gänzlich; auch hier hatte der viel verdiente h. Sawa den Ansang gemacht. Seine und seines Vaters Viographie schrieb später (1264) der Mönch Domentian auf dem Athos im Roster Chilantari.

Man erkennt also, daß die Serben bieses Zeitalters, die sich almähle 🗗

anschidten, die Erbschaft der Byzantiner an fich zu ziehen, bereits recht achtungswerthe Schritte auf dem Wege der Civilifirung gemacht hatten. Zu ihrem Schaden ift es ihren Stämmen aber niemals gelungen, — auch später



Benfter bon ber fublichen Seitenfagabe ber Aronungsfirche gu Bitica.

tanm die glänzende Episode des Stefan Duschan ausgenommen, — zu rechter geschlossener politischer Einheit zu gelangen. Die großen Bojaren und Wojewoden waren das natürliche Element, durch welches allmählich der abendständische Feudalismus mit feiner Neigung zu anarchischer Libertät auch in Serbien eindrang. Der Tapferkeit dieses substamischen Stammes, der namentslich zu Fuße mit Schilb und Speer, und im Gebirgskriege allerdings viel

erfolgreicher auftrat, als etwa bei Belagerungen, entsprach die militärist Organisation nur unvollkommen, die nicht über die Ausstellung des dur den seudalen Abel geführten Heerbannes hinauskam. So geschah es, daß derben schließlich weder der Rhomäer noch der Osmanen wirklich Meister werden vermocht haben.

#### Zweites Kapitel.

Geschichte ber Balkanhalbinsel und ber Tebante bis zum Cobe bes Haisers Andronikos III. (1282—1341).

Croty ihrer dunklen Schattenseiten hatte die Regierung Michaels VII des Paläologen den Nimbus des Rhomäerthums noch einmal fräftig be zustellen vermocht. Erst die lange und unheilvolle Herrschaft seines Sohne ließ die bereits aller Orten wuchernden Keime des Berfalls und be Nieberganges zu so verberblicher Macht emporwuchern, daß ein rettend. Aufschwung nachmals nicht wieder als möglich sich gezeigt hat. blieb das griechische Reich noch bis in die ersten Zeiten des vierzehnte Jahrhunderts hinein das Centrum, um welches sich die Politik aller in d Levante und auf der Balkanhalbinsel irgendwie interessirten Mächte dreht In Folge der Anstrengungen Michaels VIII. hatte Constantinopel a-Rosten aller Provinzen wieder einen erheblichen Theil seines früheren Glang. gewonnen. Noch immer war die Weltstadt am Georgssund und Golbens Horn ein Handelsplat von ungeheurer Bedeutung. Die Gewerbthätigke das Kunsthandwerk, die Kunstübung der Griechen, (die freilich schon lang nicht mehr das thatsächliche Monopol auch der Münzprägung besaßen war noch immer überaus rege, und übte namentlich auf die südslawischs Völker der Balkanhalbinsel andauernd ihre fühlbare Wirkung aus. Nur be einerseits die Beziehungen zu ben Russen, die seit dem eilften Jahrhunde den griechischen Einflüssen von Seiten ber Religion und ber Runft imm. mehr Raum gegeben hatten, seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunder: für lange getrübt wurden, weil dieses große Volk theils durch furchtbare 3w stigkeiten und Rämpse unter ben Fürsten aus Ruriks Geschlecht erschöps theils durch die mongolischen Fremdherrscher, Batus Nachfolger, die Khar ber Golbenen Horbe bes Kiptschak, (zu Sarai an der Achtuba), in harte Botmäßigkeit gehalten wurde. Nur daß andrerseits die byzantinische Kunf bem Leben ber Nation entsprechend, allmählich einen "greisenhaften" Charatte annahm, berart daß gewissermaßen ein Zustand ber Erstarrung eintrat, bproduktive Kraft versiegte, Formensinn und Naturfrische völlig verschwandes und bei den Arbeiten der Malerei und der Stulptur die Gestalten imm steifer, der Ausdruck immer unlebendiger geworden ist. In anderer Bei trug die Litteratur das Gepräge des Zeitalters. Die unheilvolle Zeit 📂 fränkischen Eroberung hatte noch unter ben älteren Zeitgenossen ihren leiben

schaftlichen Historiographen gefunden. Des eblen athenischen Erzbischofs Michael Atominatos Bruder Niketas Choniates hatte als Staatsmann unter ben Kaisern des Hauses Angelos eine wichtige Stellung eingenommen; schon 1187 stand er im kaiserlichen Hofdienste. Namentlich war er 1189 zum Logotheten ernannt worden und hatte damals und 1190 als Statthalter in Philippopel fungirt. Die Katastrophe des J. 1204 war für ihn sehr ver= berblich geworden; er hatte dann die Flucht nach Selymbria genommen und war nachher wie viele andere Griechen nach Nikaa gegangen, wo er sein schon unter Isaak Angelos begonnenes Geschichtswerk zu Ende schrieb und 1216 gestorben ist. Dieses in 21 Büchern die Ereignisse ber byzantinischen Geschichte von 1118 bis 1206, (mit besonderer Ausführlichkeit die Kata= strophe des alten Reiches) behandelnde Werk ist von großer Wichtigkeit. Riketas war ein geistvoller, feingebildeter Mann von sehr scharfer Beobach= tungsgabe und großer Sachkenntniß, dabei aber von starken Sympathien und Die tiefe Bitterkeit, mit welcher er die Thaten der Franken in Byzanz schildert, ist nur zu begreiflich; doch neigte er auch sonst zu einer icarfen und bissigen Behandlung seines Stoffes, wie er denn namentlich aus seiner gegen die Abendländer erbitterten Stimmung heraus gegen die Berdienste des lateinerfreundlichen Kaisers Manuel sehr ungleich, und keines= wegs gerecht sich verhält. Neben manchen dronologischen Mängeln, die besonders aus dem Streben nach Herstellung einer pragmatischen Verbindung der Ereignisse zu entspringen scheinen, gilt für ihn als charakteristisch, daß sein Hauptzweck es war, moralisch zu wirken; damit verbindet sich bei seiner Darstellung eine Ueberladung mit Reslexionen, poetischen Bildern, Bibelstellen und Anspielungen auf Sage und Geschichte des Alterthumes.

Der schwere Schlag, den die Katastrophe b. J. 1204 dem Griechenthum beigebracht hatte, war auch litterarisch nicht so schnell zu verwinden. Rikāa, wo vorläufig der Kampf um die politische Existenz alle anderen Interessen überwog, konnten einstweisen nur Trümmer gesammelt werden; als ein namhafter Lehrer der Redekunst oder Poesie in dieser Residenz ist ein Verfasser von Scholien zum Homer bekannt, (um 1255) Michael Senacherim. Indessen waren die asiatischen Kaiser für Bildung und Gelehrsamkeit em= Pfänglich, und ihr Hof hat unter den Großbeamten ihres Reiches noch einmal einen recht achtbaren Historiker hervorgebracht, den uns (S. 430) bereits bekannten Georg Akropolita. Ein Verwandter des Hauses Laskaris, der seit 1233 mit Theodor Laskaris II. zusammen erzogen worden war, und noch Miter Michael VIII. mehrfach als kaiserlicher Gesandter beschäftigt worden ist, er in seiner Chronographie die Geschichte des Reiches von der fränkischen Eroberung bis zur Wiedergewinnung der alten Hauptstadt beschrieben, und ist 1282 gestorben. Das Haus der Paläologen, unter denen zunächst Andronikos II. elbst auf Kosten seiner fürstlichen Aufgabe sich litterarisch beschäftigte, war Komnenen ähnlich in seinem Interesse für Gelehrsamkeit und Gelehrte, besonders wieder für die Theologie, die in den letzten Zeiten des Rhomäer= thums immer mehr Raum gewann: ein Moment, auf welches wir spär noch zurücktommen, sowie auf die litterarische Produktion verschiedener ho stehender Beamten und Geistlichen des zum Niedergange sich neigenden Reich

Für das Reich war es ein Unheil, daß Michaels VIII. Nachfolg Andronikos II. in keiner Beise bie rechte Beihe und ben rechten Ber zum Beherrscher eines Reiches, wie das der Griechen in dieser Zeit, besa Diefer etwa 1258/59 geborene Sohn Theodorens, den sein Bater als für zehnjährigen Prinzen mit bes Magnarenkönigs Stefan V. Tochter Unna ve mählt und bald nachher auch mit dem kaiserlichen Titel geschmückt hat! besaß zwar manche ber Schwächen und schlimmen Eigenschaften seines Bater namentlich dessen Reigung zu schlauer Perfidie, nicht aber bessen eminen Begabung. Immerhin mochten seine Freunde die Weisheit, die Wissenschaf lichkeit, die Frömmigkeit des jungen Kaisers rühmen. 1) Derselbe Mann zeig sich aber leider auch in hohem Grade abergläubig; als Staatsmann fehlte ihm an Energie und leitenden Ideen, und bafür lernte man ihn als be potisch, eigensinnig, ohne Geschick zur Regierung kennen, und boch wied als zu eifersüchtig, um die wirkliche Leitung der Geschäfte in die Haz seiner Minister zu geben. Da konnte es natürlich nicht ausbleiben, baß t Schäden bes Reiches, die sich bereits unter Michael VIII. gezeigt hatte — nicht nur die Verschlechterung der Münze (S. 426) und die unzeitige Ro spieligkeit bes Hofhaltes, — in gefährlicher Weise weiter wucherten, und be diese lange Regierung für die Rhomäer die Quelle des schwersten Unbes geworben ist.

Zunächst allerdings gewann Andronikos II. unter seinen Rhomäer die höchste Popularität durch seine kirchliche Politik. Je zäher die Grieche jeit 1204 in ihrem Hasse gegen die Lateiner an ihrer Kirche und ihren Bischöfs zu halten sich gewöhnt hatten, um so tiefer hatte Michaels VIII. schlaue firchlic Unionspolitik ihn der Nation entfremdet. Um so freudiger begrüßte man dahs das Vorgehen des neuen Kaisers, der sich als ein entschlossener Anhänger de orthodogen Kirche zeigte und ohne jede Schonung des Andenkens seine Baters den eifrigsten Gegnern der römischen Kirche sich in die Arme war Ihm selber und dem Reiche ist es freilich trot seiner Vorliebe für theologisch Interessen nichts weniger als förderlich geworden, daß seit bieser Zeit 🌬 Einfluß des Klerus auf den Hof in einer seit vielen Menschenaltern nic mehr gekannten Weise Platz griff, — zumal dieser Klerus neben seiner ftet gesteigerten dogmatischen Streitsucht mehr und mehr die alten Sünden 🌬 Simonie und der Habsucht unter sich auswuchern ließ. Rur zu sehr wurd das Interesse bes schwachen Regenten von den schwierigen Reichsangelegen heiten abgezogen durch die gehässigen Streitigkeiten der ungeheuer zahlreiche:

<sup>1)</sup> Andronikos II. hat auch mit dem blinden Johannes IV. Laskaris, der (S. 430) irgendwie aus Foggia nach dem Reiche zurückgekehrt war, seinen Frieden gemacht (1289) und ihn in einem bithynischen Schlosse bis zu seinem Ende unter halten.

fanatischen Mönche und Priester, die sich wesentlich um die Besetzung bes byzantinischen Patriarchenthrones brehten. In seinem bitteren Hasse gegen die römische Kirche hatte Andronikos einen großentheils aus Mönchen zu= sammengesetzten Gerichtshof formirt, welcher die Aufgabe hatte, die Bußen für Alle festzustellen, welche sich von einer allgemeinen, gegen die durch ihr Berhältniß zu der lateinischen Kirche Compromittirten geschleuberten Erkommuni= lation zu lösen wünschten. Reiche Laien wurden mit Geldstrafen bedacht; zahl= reiche Kleriker dagegen aus ihren Aemtern entfernt, vor Allen aber der jett arg verhaßte Patriarch Bektos (S. 431) abgesetzt und zu einem schriftlichen Biberruf genöthigt, bann nach Brussa exilirt. An seine Stelle trat sein Borgänger Joseph. Als dieser aber schon 1283 starb und unter der Lei= tung des neuen Patriarchen Gregor eine Synode in der Blachernenkirche alle Bischöfe, die früher für Anerkennung der pähftlichen Suprematie gestimmt, beseitigt hatte: da kämpften nun um die kirchliche Alleinherrschaft die Anhänger Josephs und die durch die Massen und die Mönche unterstützte, ihroff bigotte Partei bes früheren Patriarchen Arsenios (S. 430), ein Streit, ber auch durch das Concil von Adramyttion nicht zu schlichten war. später auch Gregor über einer als heterodog verschrieenen Schrift zu Falle tam (1289), und nun der strenge Mönch und Asket Athanasios in der Kirche Ordnung zu schaffen, die politisirenden Bischöfe nach ihren Sitzen, die Witirenden Mönche nach ihren Klöstern zurückzuweisen versuchte, war schon nach vier Sahren der Unwille der Residenz gegen den schroffen und leidenschaftlichen Reformer so groß geworben, daß er resigniren und dem Mönch Johannes bon Sozopolis (1294 bis 1303) seinen Platz einräumen mußte. Ein Conflitt retit dem Hofe stürzte auch diesen Kirchenfürsten, und als nachher Athanasios поф einmal (bis 1311) seine Reformarbeit aufgenommen, und zuletzt aber= mals resignirt hatte, und nun die Patriarchen Niphon (dieser als Bischof von Ryzikos militärisch gut bewährt, aber als Chef der Kirche durch weltlichen Prure und Habgier übel berufen, 1313/14) wegen Simonie, Johann Glykys nach Dierjähriger Amtssührung wegen Kränklichkeit zurückgetreten waren, versuchte es der Kaiser mit einer noch direkteren persönlichen Leitung der Kirche, bas unter dem Mönch Gerasimos (1320/21) ihm nun zwar gelang, nicht aber unter bem vom Athos berufenen Jefajas.

Parallel mit diesen wenig erfrenlichen geistlichen Berhältnissen hatte schwalten die außere Lage des Reiches sehr ungünstig verändert. Ans bron itos II. machte in dieser Zeit, wo Alles darauf ankam, die Kräfte des Reiches geschlossen zusammenzuhalten und die Mittel zu kraftvoller Berstheidigung gegen die vielen Feinde ringsum so viel als möglich zu stärken und zu vermehren, wahrhaft verhängnisvolle Fehler. Bor Allem ist dem Reiche seine nichtsnutzige Finanzwirthschaft verderblich geworden. Seine persönliche Einfachheit hinderte ihn durchaus nicht an einer höchst unzeitigen Berschwendung für den Hof und für die Kirche. Und nun sollte das, was auf dieser Seite vergeudet wurde, durch eine geradezu selbstmörderische Spars

samkeit bei der Flotte und bei der Armee wieder eingebracht werden. Gerade unter Kaiser Michael VIII. war die griechische Flotte mit ausgezeichneten, namentlich tschakonischen, maniatischen und gasmulischen (b. h. aus Verbindungen von Franken und Griechinnen entsprossenen) Seeleuten wieber zu einer ungemein tüchtigen Waffe des Reiches geworden. Jest aber bankte Andronikos II. nicht nur die Gasmulen ab, sondern ließ überhaupt die Marine in geradezu frevelhafter Weise verfallen. In arger Verblendung verließ er sich ganz auf die Hilfe der Genuesen, die er allerdings in besonders hohem Grade begünstigte. Nur daß er auf diese Beise sich vollständig in die Hände dieser selbstsüchtigen ligurischen Kaufleute gab, deren Hilfsbereitschaft immer nur in engem Parallelismus mit ihren eigensten Juteressen stand. Die Folge jener sträflichen Thorheit des Kaisers war zunächst, daß er nicht einmal im Stande sich befand, seine Unterthanen vor den Raubzügen der vielen Corsaren jener Beit ausreichend zu schützen. Und später wurde er gerade durch diese mili= tärische Schwäche in die erbitterten Feindseligkeiten hineingezogen, welche auf seinem Seegebiet die stets mit einander hadernden Genuesen und Benetianer ausübten. Als erst der lette Rest des sprischen Staatenspstems der Rreuzfahrer in die Hände des Sultans Almelik-Allaschraf von Aegypten gefallen war (1291), des Zerstörers von Akton, wollten die Benetianer, deren Handel nach der füdlichen Levante dadurch einstweilen erheblich gestört wurde, ben Genuesen das Monopol auf die nördlichen Handelswege wieder entreißen. Darüber entbrannte zwischen beiden Republiken seit 1294 ein mörderischer Seekrieg, der sehr schnell die Rhomäer in Mitleidenschaft zog. lich im Jahre 1296 verfolgte der Benetianer Ruggiero Morofini Mala= branca eine genuesische Flotte bis in den Bosporus, brannte Galata nieder und plünderte Lemnos und die Alaunwerke des Hauses Zaccaria bei Photäa, was zur Folge hatte, daß nachher Andronikos II. die Güter der Benetianer in Constantinopel mit Beschlag belegte, — ohne dabei verhindern zu können, daß die rachgierigen Gennesen von Galata nunmehr über diese schutlosen Leute herfielen, die Vornehmsten ermordeten, die Uebrigen zur Flucht nach den Lagunen zwangen. Und als die Italiener 1299 unter einander Frieden geschlossen hatten, erzwangen die Benetianer, die nunmehr den Arieg gegen die Rhomäer allein, von Euböa und Areta aus theils mit ihrer Flotte, theils mit Hilfe massenhafter Corsaren führten, unter Belletto Giustiniani und Guidino Morosini durch blutige Gewaltthaten unter den Augen des zur See waffenlosen Raisers (1301) die Herausgabe jener sequestrirten Güter und die Annahme eines neuen, am 7. März 1303 ratifizirten, für Benedig höchst günstigen Vertrags, ber ben griechischen Hof auch zur formellen Abtretung mehrerer, während dieses Krieges durch venetianische Ritter wieber eroberter Kykladen nöthigte. Die letteren, nämlich Amorgos, Reos, Santorin und Seriphos, kamen nun unter die Suzeränetät der Republik.

Unter solchen Umständen zog Andronikos II. das Bündniß mit Genua immer fester. Seit dem März 1303 erweiterte er die Besitzungen der Genueser



rrus and Buppolytus.

- Untere Beibe Wie der h Cauronnus im Kerfer alle Kranken, die zu ihm tommen, beilt, Wie der Leebergampimann, Tiburtius Cadinicas, fich zum Glauben un Christus bekennt, Wie der h Caucentius den Ciburtius Calanicas toug Di der h Caucentius unt glabonden Roofen Gott reinen Geift besteht

- Die ber in bippo ei is ben b. Caurentius beftattet.
- Wie ber b Seppolitus mit bem Rutter Dreitus Disputirt
- Die bie bi bippolytas mit ebernen Baten gerfteucht wirb
- Mie der b diepolities von uilden Pferden zu Code gescheitit mito. Die Zegradung des b bispolities. Das Begrabung des b bispolities.

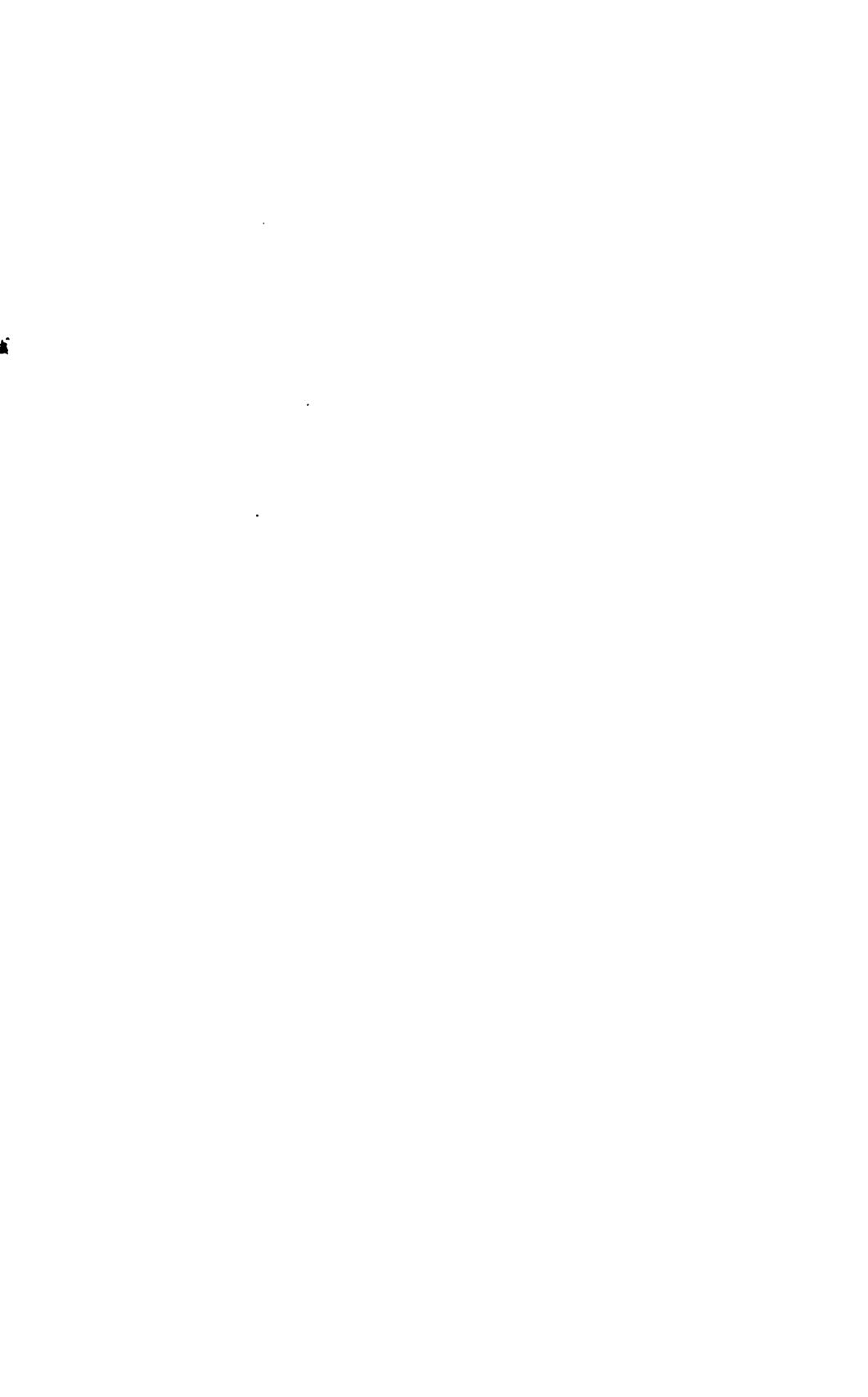

psokeras in der Art, daß aus Galata nunmehr eine ganz bedeutende, nern. Gräben und breitem Glacis umgebene Stadt werden konnte. restà der Colonie wurde in der ligurischen Heimath ernannt und führte : Aufsicht über alle Genuesen und sämmtliche Beamte der Republik, jenland und in der Levante, (nur die Consuln in Kaffa ausgenommen). e ber Rhomäer fungirte er als Ministerresident, sobald die Republik nen besonderen Gesandten schickte, und hatte bei allen Festen und jen Diners den Plat hinter dem griechischen Großadmiral. Da er Genuesen in Galata zugleich Chef und höchster Richter war, so stand boppelter Rath zur Seite, ein weiterer von 24, ein engerer von nern, (auf beren Zusammensetzung die verschiedenen Verfassungsver= gen der Heimath wiederholt einwirkten,) und für die Justiz, (sobald : griechischen Gerichtshofe kompetent waren) ein Hof, den man die Curie In merkantilen Fragen trat das genuesische Handelsamt in Thätigkeit. s kirchliche Leben in Galata war reich entwickelt. Die Colonie, deren 28 Centrum die St. Michaelskirche war, stand unter dem Erzbischof von ihr Probst fungirte als bessen Generalvikar. Als Klosterkirchen waren lich S. Paolo und S. Francesco, jett Jeni-Dschami, bebeutenb. n hatten Angehörige der armenischen Kirche ihren Sit in Galata. hokaa erholte sich von der venetianischen Verheerung so schnell, daß to Zaccaria schon 1298 wieder 650 Ctr. Alaun für 1,300,000 Lire n konnte. Die Noth aber, welche bamals (f. unten) Osmanen und en über das Land brachten, ließ nicht nur immer zahlreichere Griechen ansiedeln, sondern machte es auch den Helden des Hauses Zaccaria mög= n Schutz und die Ausnutzung verschiedener wichtiger Inseln, zuerst von (1304) mit seinen werthvollen Mastixpflanzungen an sich zu nehmen. och immer also waren selbst unter solchen Umständen die merkantilen ngen des griechischen Reiches von großartiger Bebeutung und (von Ifreiheit der Genueser und Benetianer abgesehen) auch für die Reichs= ichst gewinnbringend. Noch immer erschienen sämmtliche Handelsvölker ttelmeeres und der Nachbarländer auf den Märkten von Constantinopel Noch immer erschienen hier über Trapezunt und Tana vürze, die Farbstoffe, die Arome Indiens und Persiens. Kleinasien den hochgeschätzten Alaun, Tana und Kaffa nordisches Pelzwerk. tfuhr von Cerealien aus Thrakien, Bulgarien und der Krim machte Itstadt zu dem größten Getreibemarkte jener Zeiten. Das Abendland hier die persische und griechische Seide, die Schaf= und Ziegenwolle einasien, den griechischen und ägyptischen Flachs ein für seine eigenen Die Wolltücher aus Flandern, Frankreich und Toscana, die ite. ber Champagne, die Golde und Silberfäben von Lucca und Genua hier ebensogut zum Verkauf, wie die italienischen Weine neben den chen, wie die Seife aus Benedig, Ancona und Apulien neben ber jen und rhodischen, und wie spanische Feigen, neapolitanische Russe, Bberg, Byzantiner und Csmanen. 29

italienisches Olivenöl neben griechischem und tatarischem Wachs, cyprischen Laudanum und dem kostbaren Mastix von Chios.

Schabe nur, daß die Politit des zweiten Andronitos so wenig es verstand, alle diese Schätze zu hüten. Denn nicht nur die Marine, auch b Armee hielt sich unter ihm nicht auf der alten Höhe. Die numerische Stär der Truppen wurde sehr zur Unzeit auf Grund der thörichten Finanzwirt schaft des Kaisers beschränkt. Dabei wurden die Soldaten schlecht und u regelmäßig bezahlt, die Hauptlast ihrer Unterhaltung auf die besitzende 25 völkerung der Städte gelegt, dabei alle möglichen Mißbräuche von Seiten 🗁 🕳 Offiziere und der lokalen Behörden geduldet. Die nationale Wehrkraft, resie das Haus Laskaris wieder so wacker gehoben hatte, ließ man verfall === um möglichst wenig Steuerzahler an das Heer abtreten zu muffen, und befiel allmählich immer mehr in reine Söldnerwirthschaft. Während abez jett die alten Warangen, deren Reihen noch immer aus Engländern fich ergänzten, bei stark reduzirter Bahl nur noch als Leibwache bes Kaisers bientene, bildeten sich die geworbenen Regimenter der späteren Paläologen ihrer Haup # = masse nach aus solchem Material, wie man es in der Nähe finden konnte Gasmulen, griechische Emigranten aus Kreta, Türken, Turkopulen1), Kuma= nen, und Alanen (die aus den pontischen Tatarenländern in das Reich über= getreten waren,) lieferten die Landsknechte für die Heere Andronikos II., be= noch dazu die osmanische Gefahr viel zu lange vernachlässigte und dask sein Augenmerk gang überwiegend auf die Beziehungen zu den Staaten be-Balkanhalbinsel richtete.

Die Bulgaren waren freilich zunächst den Rhomäern wenig gefährlichDenn ihr Czar Georg Terterij, der 1284 mit Andronikos Frieden schloßwurde seit 1285 durch die Tataren des Nogaj-Chan, denen kaum der tapinse
Serbenkönig Milutin zu widerstehen vermochte, so schwer bedrängt, daß sendlich zu den Griechen übertreten mußte. Der 1292 durch die Tataren als
tributärer Czar in Ternowo eingesetzte Häuptling Smilez konnte sich aber
nicht lange halten. Als Nogaj in einer einheimischen Fehde 1293 gefallers
war, wurde jener so gut wie ein anderer Usurpator durch Terterijs Sohne
Theodor Svetslav verdrängt, und 1295 hielt dieser die Zügel der Regierung in Ternovo sest in seiner Hand. Er war kein Freund der Griechen,
und für den geringen Erfolg seiner Intriguen und seiner Waffen gegen dieser
kühnen Herrscher sand Andronikos nur darin eine Ausgleichung, daß (S. 439)
seit 1298 mit Milutin von Serbien endlich gute Verhältnisse hergestellt warn-

Viel verwickelter noch waren die Beziehungen des byzantinischen Hoses zu den griechischen Partikularstaaten des Hauselos in Thessalien und Epirus, die selbst unter einander in steter Fehde lagen. Der letzte Krieß

<sup>1)</sup> Turkopulen nannten die Khomäer theils christliche Türken in ihren Dienstell (von übergetretenen Seldschuken und von einigen transbanubischen Stämmen), theils die Söhne türkischer Bäter und griechischer Mütter, welche der Religion ihrer Mutter folgten.

Richaels VIII. gegen Johannes von Neopaträ war nach des Alten Tode Vort Andronikos sofort aufgegeben worden; und als dennoch der thessalische Rachthaber 1284 seinerseits die Waffen ergriff, scheiterte ein Vorstoß der Byzantiner gegen Thessalien durch den jähen Tod ihres tüchtigen Führers Richael Tarchaniota. Nun versuchte es Andronikos, durch diplomatische List ben Hof von Arta in sein Interesse zu ziehen. Das war auch sehr gut gelungen. Da kreuzten sich wieder i. J. 1290 die Interessen und Intri= guen. Eben damals unterhandelte Kaiser Andronikos in Neapel wegen einer Berheirathung seines Sohnes Michael (von der magnarischen Anna) mit ber Prinzessin Katharina von Courtenay, des romanischen Titularkaisers Philipp und der Beatrice von Anjou (S. 433) Erbtochter, um dadurch in ber einfachsten Weise die gefährlichen Ansprüche dieser Titularkaiserin von Byzanz für sein Reich unschädlich zu machen, wie bereits er selbst (1284) nach dem Tode der Kaiserin Anna in zweiter Ehe des Markgrafen von **Non**tferrat und Titularkönigs von Thessalonich, Wilhelms VII. Tochter Frene geheirathet und dadurch die Prätensionen ihres Hauses aus der Welt geschafft hatte. 1) Der Plan kam leider nicht zur Ausführung. Weil aber über diesen Unterhandlungen der Kaiser die Anträge der einflußreichen epi= rotischen Despina Anna Kantakuzena (S. 427), des Nikephoros von Arta Sattin, abgelehnt hatte, die ihm mit der Hand ihrer Tochter Thamar ihre Dilfe bei der Wiedervereinigung aller Länder des Hauses Angelos mit bem Reiche angeboten: so erklärten ihm nun alle Angelos den Krieg. Anfangs in Thessalien sehr glücklich, scheiterten nachher die Rhomäer und Genuesen bei Arta vollständig an der Tapferkeit der von den Angelos zu Dilje gerufenen peloponnesischen Franzosen und der Orsini von Kephallenia. Und als 1291 die Rhomäer wenigstens Dyrrhachion gewonnen und die Albanesen zum Abfall von Neapel und zur Allianz mit Byzanz bestimmt hatten, schloß das Haus Angelos eine innige Allianz mit dem angiovinischen Rig Karl II. von Neapel. Dessen Sohn Philipp, seit 1294 Fürst von To rent, Korfu und "Epirus", heirathete damals die Prinzessin Thamar, die ihme als Mitgift Aetolien zubrachte, und erhielt unter Zustimmung des Fräuleines von Courtenay von seinem Vater die Ansprüche auf das Reich Romanien die Oberlehenshoheit über sämmtliche frankische Staaten in Romanien Retheilt.

Inzwischen aber hatte sich für Andronikos II. auf der asiatischen Seite seines Reiches seine Mißwirthschaft schwer gerächt. Bis zum J. 1296 hatten in dem ungebührlich vernachlässigten griechischen Kleinasien die kaiserslichen Truppen das Vordringen der Seldschuken und der Osmanen noch immer im Zaume zu halten vermocht. Als aber schlechte Soldzahlung die ketischen und türkischen Söldner des Kaisers zu offener Meuterei getrieben,

<sup>1)</sup> In Folge dieser Berbindung gelangte nach Aussterben der Familie des alten **Bonisacio** (1305) ein Zweig der Paläologen zur Herrschaft in Montferrat, der hier dis 1822 regierte

und der von ihnen mit dem Perlendiadem bekleidete General Alexios Philan= tropenos zwar den Untergang, sein Nachfolger Johannes Tarchaniota aber nicht die Mittel gefunden hatte, um den Mißbräuchen Ginhalt zu thun, welche die Disciplin und die Leistungsfähigkeit des griechischen Heeres lähmten: da war weber das Vordringen der Seldschuken im Gebiet der Ströme Mäander und Hermos, noch die gegen Bithynien gerichtete Ausdehnung der Osmanen aufzuhalten. Die Sache nahm um so mehr einen höchst gefährlichen Charakter an, weil jett der junge Sultan Osman seine ganze Kraft entfaltete. Dieser große Führer des zu einer ungeheuren Zukunft bestimmten jungen Zweiges der türkischen Bölkergruppe verband mit der schlichten Einfachheit eines Nomadenfürsten eine eminente Begabung als Feldherr und als Regent, und mit dem jugendlichen Enthusiasmus für den Islam das Bewußtsein des Berufes, die neue Größe seines Volkes zu begründen. Seit 1299 machten die Osmanen jenseits des Tumanidsch erhebliche Fortschritte, und nun begann das grausame System, welches zuerst in Asien, später auf der Balkanhalbinsel die alten Bevölkerungen gründlich ruinirt, und bis zu der in unserer Zeit vor unsern Augen sich vollziehenden Rückbildung für viele Menschenalter die neue Türkenherrschaft begründet hat. Aehnlich wie es die alten Selbschuken bei ihrem ersten Eintritt im östlichen Aleinasien längere Zeit gethan, ruinirten die Turkomanen überall die Länder, die sie später ernst= haft zu erobern gedachten, zuerst durch Raubzüge, durch Mord und Brand möglichst gründlich: ein Werk, an welchem auch die von Osman noch nicht beherrschten Nomaden im' Süden eifrig theilnahmen. Sobald aber, — noch immer die großen, festen Städte ausgenommen, — ein Landstrich wirklich behauptet werden konnte, wurden die Territorien unter die Häuptlinge seiner Schaaren als Lehnsgüter vertheilt, und nun die neuen Herren streng angewiesen, die noch vorhandenen Reste der alten Bevölkerung möglichst schonend zu behandeln und nicht in ihren Rechten zu kränken. Persönlich wurde dann der Sultan, der auch mit Eifer für das Aufblühen der Städte seines Gebietes sorgte, den Griechen wie den Türken werth durch die strenge Gerechtigkeit und Unparteilichkeit seiner Justiz. Von der Landschaft zwischen dem Sangarios, dem Olympos und dem Tumanibsch, speziell von Jenischehr aus, ging der Druck auf das griechische Bithynien, nachdem Osman seinen Sohn Urchan (1300) zu Karabschahissar als Statthalter eingesetzt, und seinen greisen Oheim Dindar, der seine Verwegenheit mißbilligte, im Zorne erschossen hatte. Während nun die von Jahr zu Jahr in schrecklicher Regelmäßigkeit heimgesuchte unglückliche griechische Einwohnerschaft des offenen Landes immer mehr nach den Rüsten zurückwich, viele selbst nach des serbischen Königs Milutin Reich übersiedelten, stellte der Raiser Andronikos i. J. 1301 seinen Kronprinzen Michael (IX.), dem er 1295 den kaiserlichen Titel verliehen hatte, an die Spitze der afiati= schen Truppen. Dieser aber, ber namentlich 8000 M. alanischer Veteranen erhielt, wußte von seiner Macht keinen Gebrauch zu machen, weder die Eifersucht ber Griechen auf diese bevorzugten Söldner zu beschwichtigen, noch diese selbst

seinem kläglichen Rückzuge von Magnesia nach Pegä folgte die Niederlage, die Osman bei Baphäon (27. Juni 1301) dem tapfern Commandanten Muzalon von Nikomedia beibrachte, und nach einer zweiten Schlacht das massenhafte Zuströmen immer neuer türkischer Massen zu Osmans Fahnen, dessen Streifscharen nun schon an der Propontis sich zeigten.

In solcher Lage der Dinge bot sich dem Andronikos II. noch einmal eine ganz unerwartete Gunst des Schicksals, — zu seinem und des Reiches schwerstem Unheil freilich nur, um in der schmählichsten Weise verscherzt zu werden: es war der Zuzug einer den Osmanen vollständig gewachsenen Truppe, der sog. Katalanen. Die gegen das Haus Anjou gerichtete Allianz und die Interessengemeinschaft zwischen ben Höfen von Byzanz und Aragonien, die seit Michaels VIII. letzten Zeiten sich ausgebildet hatte, war schon seit Jahren den Katalanen, namentlich den unternehmenden Bürgern von Barcelona, merkantil sehr zu Gute gekommen. Die katalanischen Kaufleute und Schiffs= kapitäne wurden am Chrysokeras eine kaum minder gewöhnliche Erscheinung, wie nur etwa in Messina. In der Zeit zwischen 1282 und 1295 war auch ein Vertrag geschlossen worden, welcher den Unterthanen des Hauses Aragon völlig freien Verkehr und Sicherheit in dem Reiche der Rhomäer gewährte; nur hatten sie drei Procent vom Werthe ihrer Waaren als Eingangs= wie als Ausgangszoll zu entrichten. So lag es nun nahe, auch die Waffenhilfe bieses rüstigen Volkes für die Griechen zu gewinnen. Zu großem Vortheile für die Rhomäer hatte der Kampf der Sicilianer und des Hauses Aragon seit 1282 die neapolitanischen Angiovinen andauernd auf das stärkste in An= spruch genommen. Ganz zulett hatte Friedrich, des Königs Peter von Aragon jüngster Sohn, seit 1291 an der Spitze der Sicilianer gegen das Haus Anjou und dessen französische Hilfstruppen, wie gegen die römische Curie wacker und glücklich gefochten. Eine treffliche Hilfe hatten ihm dabei viele Tausende nordspanischer Hidalgos geboten. Namentlich aus Söhnen des armen, aber stolzen und höchst kriegstüchtigen Abels von Katalonien und Aragonien er= gänzt, hatte sich im Laufe des sicilianischen Krieges das spanische Söldnerheer als "große katalanische Compagnie" zu einer vorzüglich geschulten Veteranen= Truppe von unübertrefflicher militärischer Tüchtigkeit ausgebildet. Als nun endlich seit dem August 1302 der Friedensschluß zu Caltabellota die Un= abhängigkeit des sicilischen Inselreichs sicherstellte, wurden die spanischen Söldner momentan brodlos. Es kam dazu, daß ihr berühmter Führer, Roger de Flor, — (Sohn eines deutschen Vaters und einer Italienerin,) ein fühner Abenteurer und ausgezeichneter Seemann, der einst Templer gewesen, später auf eigne Hand aus dem Orden getreten, wilder Seeräuber, endlich aber sicilianischer Admiral geworden war, — nach dem Friedens= schluß die Rache der Kirche und des Ordens zu fürchten hatte. Dieser eilte daher schon im September 1302 nach Constantinopel und bot dem Kaiser Andronikos II. die Hilfe der Katalanen an. Und noch in demselben Monat führte Roger auf 36 Schiffen 6000 Mann Spanier, theils Ritter, theils Almugavaren (Fußvolk) nach dem Bosporus.

Ein Mann wie Vatates, wie die beiden Laskaris, ja auch wie Michael VIII., würde mit Hilfe dieser unvergleichlichen Streitfräfte wahrscheinlich die Seld= schuken und Osmanen vollständig über den Haufen gerannt haben. besaß aber weder Andronikos II. noch der armselige Michael IX. die Ge= schicklichkeit mit spanischen Hibalgos umzugehen. Sie vermochten diese Bete= ranen weder zu gewinnen, noch ihnen zu imponiren; und was schlimmer, während für gute Verpflegung und solide Bezahlung dieses wilden Kriegs: volkes nicht gesorgt war, fand die Politik des Hoses ihre Aufgabe darin, gegen diese Beteranen einen erstaunlichen Aufwand von verrufener griechischer Pfiffigkeit und armseliger List zu entfalten, die an der Erfahrung der spani= schen Offiziere und an der bewährten Kamerabschaft unter den Katalanen voll= Nur sehr theilweise wird die Thorheit der Rhomäer da= ständig scheiterte. durch entschuldigt, daß die Gennesen Alles aufboten, um das gute Verhält= niß zwischen Rhomäern und Spaniern zu stören. Ihre Colonie in Galata sah die Ankunft der Spanier am Bosporus und Hellespont sehr ungern; von den eventuellen soldatischen Verdiensten der großen Compagnie glaubten sie das Erwachsen einer neuen, den eigennützigen ligurischen Interessen schäd= lichen, politischen und merkantilen Conkurrenz der Katalanen im griechischen Reiche befürchten zu mussen. Da die Rhomäer die spanischen Truppen viel zu lange am Bosporus liegen ließen, statt sie möglichst schnell nach Asien zu führen, so geriethen diese bald in mörderische Händel mit den Genuesen von Galata: dreitausend Italiener wurden todtgeschlagen, diese Stadt nur mit Mühe vor Plünderung geschützt.. Nun versuchten die wüthenden Ligurier Alles, um ben Kaiser mit Mißtrauen gegen die Hidalgos zu erfüllen. Als gute Beobachter der allgemeinen Weltlage hatten sie erfahren, daß in Rom und in gewissen französischen Areisen der frevelhafte Unsinn eines neuen Arieges gegen die Rhomäer, um das schattenhafte Reich "Romanien" wieder aufzurichten, noch immer spukte. Das Fräulein ober die "Kaiserin" Katharina von Courtenay nämlich (S. 451) hatte sich am 28. Januar 1301 zu St. Cloud mit bem Prinzen Karl von Valois, (dem Bruder des Königs Philipp des Schönen von Frankreich) verheirathet, und seit 1302 wurden von diesem, von Karl II. von Neapel, und von Pabst Clemens V. alle möglichen diplomatischen Un= strengungen gemacht, um eine wirksame Coalition gegen Andronikos II. zu Stande zu bringen. Die Genuesen wußten, daß nach dem Friedensschluß (S. 453) auch Friedrich (II.) von Sicilien dem Balois eine Unterstützung zugesagt hatte, und nun eilten sie, Rogers de Flor Compagnie als den maskirten Vortrab eines solchen Eroberungsheeres zu bezeichnen, so wenig wahrscheinlich das bei Rogers persönlicher Stellung auch war. Leider geschah nun zwischen Rhomäern und Spaniern Alles, um möglichst schnell ein gutes Berhältniß unmöglich zu machen. Wohl hatte der Kaiser, um die Interessen der spanischen Generale von denen ihrer Truppen zu trennen, jene reich beschenkt, ben

Roger sogar mit einer kaiserlichen Prinzessin vermählt und zum "Großherzog", d. h. zum Großadmiral ernannt. Als nun aber die Katalanen im Januar 1303 endlich nach Kyzikos übersetzten, zeigte ihnen der ebenso beschränkte, wie von dummer Abneigung gegen alle Abendländer erfüllte Kronprinz Michael IX. eine so gehässige Feindseligkeit, daß es zwischen den Spaniern und seinen Truppen zu offenen Gefechten kam. Endlich als die Türken von Kermian (S. 436) unter Ali=Schir das wichtige Philadelphia angriffen, rückten die Spanier wirklich ins Feld und bewährten seit dem Mai 1303 ihre Kriegstüchtigkeit in glänzender Beise. Die Türken wurden überall in so furchtbarer Beise zusammengehauen, daß bis zum August dieses Sommers ihrer volle 30,000 vertilgt waren. Damit hatten aber Rogers Thaten in dieser Richtung ihr Ende erreicht. Nicht nur daß der soldatische Uebermuth und die starken Re= quisitionen der Spanier den Griechen sehr lästig wurden, so war Roger, der im Spätsommer nur zu Wasser Raubzüge gegen verschiedene Inseln ausführte, auf den Einfall gekommen, in dem zerrütteten griechischen Asien für sich einen Lehensstaat unter kaiserlicher Oberhoheit zu gründen. Das zeigte sich nun freilich als unausführbar; aber das Jahr 1304 verlief ohne neue Waffenthaten gegen die Türken. Da rief endlich der Kaiser die Spanier nach Europa zurück; sie sollten mit Michaels Truppen zusammen erst gegen die Bulgaren (S. 450) ins Feld geführt werden. Roger folgte zwar die= sem Befehl; aber er legte (zu Ende d. J. 1304) seine Leute nun erst am Hellespont zu Kallipolis, Sestos und Madytos in Quartiere, und ging nach ber Residenz, um von Andronikos einen Sold von 300,000 Goldstücken für die Katalanen zu begehren. Der Kaiser, der diese Summe weder zahlen konnte noch wollte, und kein Mittel und keinerlei wirksame Intrigue fand, um sich dem Druck der Lage zu entziehen, gerieth in noch größere Besorgniß, als einerseits die Türken ihre Angriffe auf Philadelphia wiederholten, andrerseits aber (zwar nicht, wie es zuerst hieß, König Friedrich von Sicilien selbst, wohl aber) ein natürlicher Sohn des Königs, Alfonso Fadrique von Aragon, zu Anfang d. J. 1305 bei den Katalanen mit neuen Streitfräften erschien. Da faßte der Kaiser seine Entschlüsse und erkaufte durch die Ernennung Rogers zum "Cäsar der Rhomäer" und durch das Versprechen, ihm (mit Ausschluß der Städte) die Herrschaft über das offene Land in Asien zu überlassen, die Zusage, daß jetzt die Türken kraftvoll angegriffen werden sollten.

dls nun aber Roger mit 300 Reitern nach Adrianopel sich begab, um dem Kronprinzen Michael einen Höslichkeitsbesuch zu machen, — da wurde er mit seinem Gesolge durch die Alanen des griechischen Fürsten ermordet, nur drei Reiter entkamen nach Kallipolis (Ende April 1305). Michael, der intellektuelle Urheber dieser verhängnisvollen Blutthat, war nun weder muthig noch konsequent genug, um sosort mit aller Macht nach dem Chersonnes aufzusbrechen und die überraschten Katalanen insgesammt zu überwältigen. So entbrannte denn ein grauenhafter Rachekrieg von Seiten der Spanier, die durch die seige Niedermexelung aller ihrer Landsleute in Constantinopel und

durch die grauenhafte Abschlachtung ihrer als Fehdeboten nach dem Bosporus 😂 🗝 geschickten Herolde auf der Rückreise in dem öffentlichen Schlachthause zuzu Rhodosto (westlich von Perinthos) zur höchsten Wuth gereizt waren und num z zun die entsetliche Grausamkeit vorwalten ließen, die bis auf unsere Tage so oft Toft neben stolzer Ritterlichkeit als ein unheimlicher Zug des spanischen Charakters - re sich gezeigt hat. Rogers Nachfolger, der Abmiral Berengar d'Entenza, knüpft. \* The Verbindungen mit Venedig an und erstürmte am 28. Mai Perinthos, wr zur Rache die Männer erschlagen ober verbrannt, die Weiber geschändet un' Ind erdolcht, die Kinder zerschmettert wurden. Noch einmal hofften die Griecher n diese furchtbaren Gegner rasch los zu werden, als es einer genuesische —n Flotte gelang, den Entenza aufs Haupt zu schlagen, ihn gefangen zu nehmer zu, und die Schiffe der Spanier zu vernichten. Nun aber stellte der Rest der Compagnie, nur noch 206 Ritter und 1256 Almugavaren, in kühnster Enz t= schlossenheit den Ritter de Roccaforte und einen Rath von zwölf Haup t= leuten an die Spite ihrer "wandernden Soldatenrepublik", und nahmen leich ze türkische Reiter in ihren Dienst, um dann einen zweijährigen Raubkri gegen die Rhomäer zu eröffnen. Allmählich bis auf 6000 Spanier uxx 3000 Türken anwachsend, schlugen sie den Kronprinzen Michael wiede = = holt in die Flucht und eroberten auch Rhodosto. Bald konnten die Grieche benen auch die Selbstsucht der Genuesen weitere Hilse versagte, nur noch ibr festen Plätze zwischen der Kuste und der Marita halten; das offene Lazz 🖚 wurde entsetzlich verheert, alle Männer ermordet, Weiber und Kinder in 🗗 🗷 Sklaverei verkauft. Allmählich aber begannen unter den Spaniern Parteiunge =1 einzureißen; die Ankunft des Infanten Ferdinand von Majorka, (Neff Friedrichs von Sicilien) im Frühling 1307 stellte die Ordnung nur momenta 📧 wieder her und führte zum Abmarsch aus dem verödeten Lande nach Make = bonien. Als aber neue Zwistigkeiten zu blutigem Haber geführt hatters. verließ der Infant die Compagnie, und Roccaforte setzte sich im Herbs 1307 in Rasandreia auf der Halbinsel Pallene fest, von wo aus nert Raubzüge nach den Umlanden unternommen wurden. Doch gelang es nut die Chalkidike auszuplündern und den durch die Paläologen und die Ne= manjiden überreich ausgestatteten Klöstern des Athos erheblichen Schaden 322 Die Rhomäer hatten endlich in Chandrenos, bem Commande von Thessalonike, einen tüchtigen Führer gefunden, der die Lage der Spanze allmählich so gefährlich machte, daß sie den Anträgen eines Agenten b Prinzen von Balvis, des Theobald von Cepon, Gehör gaben und fich F den Gatten der romanischen Titularkaiserin anwerben ließen. Als im Spa herbst 1308 Cepon den schroffen Roccaforte und einige andere Offiziere ve haftet und nach Neapel entfernt hatte, führte er im Frühjahr 1309 🗁 🗲 Katalanen nach Thessalien, wo sie bei dem jungen, seit 1307 regierend Fürsten Johannes II. Angelos (bes alten 1296 verstorbenen Johannes Entel) zunächst freundliche Aufnahme fanden. Als aber Cepon erkannte, be sie bei ihrem entsetzlichen Rufe in der Griechenwelt für die Plane bes Prinz

Balois nur wenig brauchbar sein würden, ließ er sie im September 1309 heimlich im Stiche. Und auch der Angelos war froh, die unheimlichen Blutzesellen im Frühjahr 1310 an einen andern Fürsten abtreten zu können: nämlich in den jungen Herzog Walther von Brienne (einen Abkömmling des alten Haussterben des Hauses der Brienne von Jerusalem, Romanien und Lecce), der nach dem Aussterben des Hauses de la Roche 1308, dessen Mitglieder ihr Mausoleum in dem attischen Cisterzienserkloster Daphni hatten, (als Stiesbruder des letzten Herzogs Guido II.) als ein junger, seuriger und eroberungslustiger Ritter in Theben und Athen regierte.

Kaiser Andronikos II. war freilich ohne allzu schwere Einbuße von der panischen Noth wieder befreit worden. Aber leider fand er die Kräfte und ie Einsicht nicht mehr, um den alten und neuen Gefahren, die dem Reiche rablässig drohten, wirksam und konsequent die Spipe zu bieten, — wenig= res so weit Asien in Betracht kam. Auf der Balkanhalbinsel allerdings Immen für ihn nach Austoben des katalanischen Sturmes die Dinge eine Tere Gestalt an. Da (1308) die angestrebte Allianz zwischen den Spa-== n und den Bulgaren nicht zum Abschluß gekommen, dagegen damals =1 tens des Raisers dem Czaren Svetslav ein günstiger Frieden zugestanden , so gewann das Reich auf dieser Seite endlich dauernde Ruhe; ja i. J. ᳥ nahm der Czar eine Enkelin des alternden Kaisers zur Frau. Ebenso Eben die "romanischen" Belleitäten des Prinzen von Balvis für die Dmäer unschädlich; so thöricht es war, daß die christlichen Mächte Ange= 9ts der neuen osmanischen Gefahr noch immer nicht aufhörten, durch solche Fuche die Rhomäer zu beunruhigen. Dieser Abenteurer war kein Mann ber Art des alten Helden Bonifacio, und die 115,960 Lires, die er 1302 bis 1313 auf den byzantinischen Schwindel verwendete, waren eben weggeworfen. Balois hatte nichts erreicht, als verschiedene unzufriedene iechische Archonten, und ferner (1307) Benedig und Serbien (1308), die er Fich zu gewinnen strebte, unnut zu kompromittiren. Gesunde Interessen= Titit brachte endlich die Benetianer 1313 dahin, sich von diesen Zettelungen Bu wenden.

Der Hauptgrund, welcher die valesischen und die an dieselben neu anstepsenden angiovinischen Intriguen unwirksam machte, lag darin daß einerseits unte Fülle der fränkischen Interessen in dem griechischen Frankreich niemals einen romantischen Wirrwarr hinauskam, daß andererseits die Katalanen erdings als ein höchst unheilvoller neuer Faktor in diese Verhältnisse einsten waren. Seit dem Tode des Fürsten Wilhelm von Achaja hatte allers das Haus Anjou, auch abgesehen von der epirotischen Heirath (S. 451), Griechenland immer mehr Einsluß gewonnen, ohne freilich in Morea den Infaktit der seudalen Anarchie aufhalten zu können. Wohl hatte Karls Anjou Nachsolger, König Karl II. von Neapel, dahin gewirkt, daß seines

Brubers (S. 431) junge Wittwe Jsabella Villehardouin in zweiter Ehe sick mit einem Verwandten des Hauses Anjou, mit Florenz d'Avesnes (— vorzhennegau) verheirathete, und hatte diesen tüchtigen Mann 1289 mit Achgis belehnt. Als aber dieser ausgezeichnete Fürst, wie so viele Franken diese und der späteren Zeiten, schon zu Ansang des Jahres 1297 dem gefährelichen Klima Griechenlands in der Blüthe seiner Jahre erlag, und nun der Fürstin Isabella in dritter Ehe 1301 dem Prinzen Philipp von Savopedie Hatz, daß Karl II. von Neapel im Jahre 1306 zugriff, des Savoper depossediete, Achgia unmittelbar in Besitz nahm, und die Fürstin Isabella, die dann schon 1311 starb, anderweitig für ihre Rechte entschädig Lachgia erhielt des Königs Sohn, Philipp von Tarent (S. 451) zu Lehen

Inzwischen starb die Titularkaiserin Katharina am 1. Januar 1306. und nun nahmen die Pläne der Anjous eine neue Wendung. hungen zwischen den Höfen von Arta und Tarent (S. 451) waren neuerdings sehr unfreundlich geworden, weil Philipp von Tarent seine Gattin Thamar genöthigt hatte, katholisch zu werden. Ja, als die Despina Anna, die nach ihres Gatten Tobe für ihren Sohn Thomas (1296—1318) die Regentschaft führte, aus Unwillen über die erneuten Versuche der Neapolitaner, sich in Epirus auszubreiten, eng an ben Hof von Constantinopel sich anschloß, be erklärte Karl II. ihr 1304 den Krieg. Und als diese Fehde durch die Mit: wirkung der Rhomäer, Benetianer, und der durch die Wegnahme von Durrhachion durch die Anjons (1305) erbitterten Serben 1306 für die Angiovinen ungünstig zu Ende ging: da rächte sich Fürst Philipp von Tarent, indem er sich 1309 von Thamar schied und nun 1313 in neuer Ehe die Prinzessin Katharina von Balois, jenes Prinzen von Balois und der Titular kaiserin Tochter heirathete, und damit die Ansprüche auf Romanien erwark Gleichzeitig belehnte er Mathilden, die Tochter jener Jabella und des Fürsten Florenz, die Wittwe des Herzogs Guido II. von Athen, die jest den Prime Ludwig von Burgund heirathete, von sich aus mit Achaja, und übernahm seiner seits die Aussichten auf neuen Krieg gegen die Rhomäer. In diesen Wirrwar schlug nun aber zu allgemeinem Entsetzen der Franzosen in Griechenland und Italien die blutige Faust der Spanier wuchtig und zerschmetternd ein.

Der junge Herzog Walter von Athen hatte mit Hilfe der Kata: Ianen im Jahre 1310 schnell genug seinen fränkischen und griechischen Racht barn sich surchtbar gemacht und seine Herrschaft nordwärts die über den Othrys hinaus und die zum Pagasäischen Golse ausgedehnt. Endlich war aber auch er mit den wüsten Gesellen in so tiesen Hader gerathen, daß den zwischen ihm und den Katalanen zum Kriege kam. Und nun wurde das and dem ganzen griechischen Frankreich und aus den Inseln ihm zugezogene pracht volle Ritterherr durch seine stürmische Unbesonnenheit und durch die Gewan webeit der Almugavaren und Türken in der Schlacht bei Skripu am Kephisten und Kopais am 15. März 1311 so gut wie vollständig vernichtet.

Diese schreckliche Ratastrophe erschütterte die französische Abelsherrift in Griechenland in schrecklicher Beise. Zunächst fiel das große, üppig hende Herzogthum Athen in die Hände der Spanier, die über die iechen an Stelle der burgundischen Regierung eine ganz brutase Frembrichaft verhängten, und nachdem sie sich mit König Friedrich von Sicilien Berbindung gesetzt und aus Palermo 1312 einen seiner Söhne als ihren zog erhalten hatten, in unablässige neue Kämpfe gegen die französischen



Rathebrale gu Athen

richaften, gegen die Benetianer, und die Inselfürsten eintraten. Das Detail fatalanischen Geschichte in dem Herzogthum Athen und der spanischen in Griechenland hat für unsere Zwecke keine besondere Bedeutung. bemerken nur, daß unter ihren Angrissen die Suprematic über die Teders gesährbete Insel Eudöa seit 1317 so gut wie ganz in Benedigs derieth, und daß Achaja sur lange ein Zankapsel zwischen der durch Dertretenen siellischen und der angiovinischen Politik wurde. Hier trug Haus Anjou den Sieg davon. Alls Ludwig von Burgund schon 1316 das Ansagen Philipp von Tarent und sein brutaler Bruder, der seit

1309 regierende König Robert von Neapel, seine Wittwe Mathilde (Ville hardouin), trot des Widerstandes der Dame (die heimlich schon eine ander Ehe geschlossen hatte,) ihren jüngsten Bruder, den Grafen Johann vo Gravina zu heirathen, der nun "Fürst von Achaja" wurde, und (1318) all Rechte des Hauses Villehardouin an die Anjous abzutreten. Achaja wurdam 7. Ottober 1321 in aller Form von Philipp von Tarent in Besitz mommen, die Fürstin Mathilde dagegen, als ihre heimliche Ehe i. J. 13—bekannt wurde, in harte Haft zu Neapel gesteckt, weil ihr Gemahl, der Bunder de sa Palisse, Mordpläne gegen König Robert versucht haben so Sie ist 1331 gestorben.

Vortheile hatten die Anjous von solcher Roheit freilich nicht. Gerah in Morea machten, was sonst bem Kaiser Andronikos II. selten geschah, seine wohlgerüsteten Statthalter in Misithra, Kantakuzenos, der 1316 fiel, und 1316—1321 Andronikos Paläologos Asan, durch kluge Politik und mili: tärisches Geschick so erhebliche Fortschritte auf Kosten der Franzosen, daß bamals auch Arfadien wieder in die Hände der Rhomäer kam. Analoge Erfolge boten sich in Nordgriechenland. In Thessalien starb mit Johannes II. Angelos 1318 die Linie von Neopaträ aus; der Despotes Thomas von Arta hielt sich zu den Rhomäern und bekämpste seit 1314 die verhaßten Angiovinen in seiner Nachbarschaft mit großer Erbitterung. Als dann 1318 der Graf Nikolaus von Kephallenia, sein Reffe, den Despotes ermordete und sein Land an sich riß, schien es ben Rhomäern wirklich gelingen zu sollen, alle Länder bis zum mittleren Acheloos und bis zum ionischen Meere zurück: zugewinnen. Doch ist das nur mit Thessalien geschehen; und der seit 1321 neben der dronischen Türkennoth in dem byzantinischen Reiche neu einreißende Wirrwarr machte es nicht allein möglich, daß der anfangs von Andronikos II. gegen Nikolaus von Arta begünstigte Graf Giovanni jenen, seinen eigenen Bruder, 1323 besiegte und tödtete, und sich dann tropig den Rhomäern gegen: überstellte, sondern gab auch ben südlichen (tostischen) Stämmen ber Albanesen Zeit und Chancen, in starken Massen ungehindert nach Thessalien auszuwandern. Hier ist ihre Bahl binnen dreißig Jahren so gewaltig angewachsen, daß dieses Gebiet nachher der Ausgangspunkt einer albanesischen Ueberschwemmung eines großen Theiles der südlichen Kantone Griechenlands werden fonnte.

Den größten Vortheil von den verwickelten Zuständen des griechischen Reiches seit dem Bruche des byzantinischen Hoses mit den Katalanen, und von der Verslechtung der Politik desselben mit jener der großen und kleinen Mächte auf der Valkanhalbinsel von Ternovo die Andravida, hatten natürlich die Türken, die jetzt immer entschiedener die Erbschaft der seit Alexios I. dies dahin zwischen der Adria und dem Sangarios ausgesochtenen Kämpse und Parteiungen an sich rissen. Auf der südlichen und westlichen Seite von Kleinsassen rückten die seldschukischen Emirs immer konsequenter nach der Küste vor, und suchten sich auf das Meer und die Inseln zu werfen, — auf der

ithnnischen Seite brangen die Osmanen mit unerschütterlicher Ausdauer Der Vormarsch der Seldschuken, die namentlich die maritimen und ierkantilen Interessen ihrer driftlichen Nachbarn bedrohten, stieß allerdings auernd auf Widerstand, theils von Seiten der Benetianer, theils von Seiten es Herzogthums Nagos. Ganz zulett war hier noch eine neue Macht in den ampf eingetreten; nämlich die Johanniter, die auf Grund überaus kluger illitärischer und politischer Erwägungen i. J. 1309 die neun Jahre früher urch den Emir von Mentesche schwer bedroht gewesene Insel Rhodos von ppern aus mit nazischer Hilfe ben Türken und Griechen entrissen und nun im Centralsite ihres kriegerischen Ordens machten. Die Ritter, die unter enetianischer Connivenz allmählich noch mehrere andere Inseln des rhobischen Erchipels eroberten, becten durch ihre neue Stellung, so weit ihre Kräfte zichten, mit gutem Erfolg ben süblichen Theil bes ägäischen Meeres gegen ie Fortschritte ber türkischen Eroberer und Piraten, und haben auch ihre nauptinsel, die auf einem der wichtigsten Kreuzungspunkte der Meeres= römungen jener Gewässer liegt, zu einer wichtigen Station der levantini= hen Rauffahrer und zu einem lebhaften Geldmarkt gemacht.

Auf ber bithynischen Seite hatten die Osmanen bei ihren Angriffen uf die festen größeren Städte das alte primitive Mittel entdect, mit dessen vilfe vor 23 Jahrhunderten die Dorier im Peloponnesos die Burgen der lchäer zu Falle brachten. Sie legten nämlich in der Nähe der griechischen entralpläte Kastelle als Haltpunkte für ihre in der Nähe angesiedelten Krieger n, von denen aus jene beständig blokirt, beobachtet, belästigt, ermüdet mur= en, bis bald einmal eine lleberrennung glückte, bald die Griechen sich zu iner Capitulation entschlossen. Dazu kam nun, daß Osman, — seitdem ein nomineller oberfter Herr, der seldschutische Sultan Alaeddin III. von stonion (S. 437) i. J. 1307 durch Ghasan, den Khan der persischen Mon= olen beseitigt war, als freier Gebieter seines Stammes auftrat, und burch in Glück immer größere Massen ber stammverwandten Seldschuken unter einer Hoheit vereinigte. Tropdem hielten sich die Rhomäer in Asien noch ingere Zeit. An guten Heerführern und an fremder Hilfe hat es ihnen uch jett noch keineswegs gefehlt; nur daß gerabe die oberste Staatsleitung o sehr viel zu wünschen übrig ließ. Un ben Kämpfen ber Griechen gegen ie Türken haben in dieser Zeit sowohl bulgarische Abenteurer (1306), wie ie Hilfstruppen des serbischen Königs Milutin (1314) eifrig theilgenommen. Selbst die Hilse der persischen Mongolen hat Andronikos II. nicht ganz ohne erfolg gegen die Osmanen in Bewegung zu setzen vermocht. Gegen diese zute Sultan Deman seinen hochbegabten Sohn Urchan als Feldherrn auf, em er schon als zwölfjährigem Anaben 1299 in der schönen Griechin tenuphar von Bilebschik (Mutter des Sultans Murad I.) eine Gemahlin us fremdem Stamme gegeben hatte, wie später an diesem Hofe so oft ge= thehen. Obwohl aber die Osmanen gegen die Propontis nur langsam vor= üden konnten, so war boch vorauszusehen, daß bei der immer stärkeren An=

füllung der bisher griechischen Provinzen mit angesiedelten Türken, unter den sichon jetzt griechische Renegaten auftraten, und bei der Umstellung wichtigstädte mit osmanischen Wassenplätzen, (wie Nikaa seit 1308 mit Kodschahissen wie seit 1317 Brusa mit Kaplidsche und Balabandschik), und bei der Massiru zug der osmanischen Streitkräfte am Melas und Sangarios, die uralte Stellu zug des Griechenthums in Kleinasien auf das äußerste gefährdet sein mußte, we und nicht endlich das Reich zu einem neuen Anlause die Kraft gewann.

Daß das aber nicht geschah, das verschuldete die unerhörte Berblendung der griechischen Machthaber, welche die Byzantiner während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zweimal zu erbitterten dynastischen Kriegen auf dem Boden der letzten ihnen noch gebliebenen Provinzen getrieben hat. So verständig war freilich Andronikos II. noch immer gewesen, um dem thörichten Einfall seiner verschwenderischen italienischen Gemahlin zu widerstehen, die von ihm zu Gunsten ihrer Kinder die Gründung von Partikularherrschaften forderte und sich endlich grollend nach Thessalonich zurückzog, wo sie 1317 starb. Viel tragischer gestaltete sich dagegen das Verhältniß zwischen dem Kaiser und seinem Enkel gleiches Namens. Der Sohn des Kronprinzen Michael und der armenischen Prinzessin (Xenia) Maria, Andronikos "der jüngere", (geb. um 1297,) lange der Liebling des Großvaters, der seine Erziehung (schwerlich mit glücklicher Hand,) geleitet hatte, war unter den Verführungen des Hofcs und seiner Stellung in jungen Jahren einem bebenklichen Hange zu Liebesabenteuern und zum Schuldenmachen verfallen. Der Jammer über die Ermordung seines Bruders Mannel, (den die Agenten des jungen Büstlings irrthümlich für einen seiner Rivalen um die Gunst einer zweideutigen Schönheit angesehen hatten,) stürzte seinen bereits in Thessalonich schwer erkrankten, erst 43jährigen Bater Michael (12. Oktober 1320) in das Grab und ent= fremdete ihn dem Großvater vollständig: so sehr daß Andronikos II. ernstlich daran dachte, diesem Enkel die Nachfolge zu verfagen, und sich nach einent andern Cäsar umsah. Nun war aber der alte Kaiser damals im höchstert Grade unpopulär, und da Prinz Andronikos trop seiner gefährlichen Schwächen nicht nur persönlich sehr liebenswürdig, sondern auch tapfer und reich begabt war, so bildete sich eine Partei, die sich entschlossen zeigte, ihn gegen den Großvater zu unterstüten. An ihrer Spite standen Männer von großem Namen, bedeutendem Einfluß und erheblichen Mitteln: die Generale Synadenos und Syrgiannes (dieser der Sohn eines unter Batapes in griechische Dienste getretenen kumanischen Häuptlings Sytisgan und einer ber Dynastie verwandten Dame), ferner der namentlich als Finanzmann sehr fähige Apokaukos, und vor Allen des (S. 460) früheren Statthalters von Misithra und der Theodora Sohn, der hochbegabte junge Johannes Kanta-Als der alte Kaiser nichtsdestoweniger am Palmsonntag (5. April) d. J. 1321 seinen Enkel nach den Blachernen befahl, wo er durch ein rich terliches Verfahren aufs Tiefste gedemüthigt werden sollte, da erschienen auch die vornehmen Freunde des Prinzen mit starkem Gefolge in dem Balast und en dadurch auf den Kaiser einen solchen Druck aus, daß er sich zu einer ia ehrlich gemeinten Aussöhnung mit Michaels Sohne entschloß. r schlauer Prazis suchte ber Kaiser nachher burch Entfernung ber mäch= n Freunde seinen Enkel zu isoliren und zu entwaffnen. Synadenos wurde Brilep, der besonders gefürchtete Kantakuzenos nach Larissa bestimmt, Thessalien gegen die Katalanen zu schützen. Das brachte die Krisis zum dluß. Beide Heerführer wandten sich mit ihren Truppen nach Adrianopel, ber junge Andronikos zu ihnen stieß, und nun der Aufstand offen erklärt :be. Das Versprechen, die Provinz Thrakien von einigen besonders drücken= Steuern zu befreien, gab ber Sache bie nöthige Popularität. Die Partei alten Hofes war nicht im Stande, die Empörung wirksam zu bekämpfen, fo konnte es zu Rhegion (neun Wegstunden östlich von Selymbria, nur noch drei Stunden von der Residenz entsernt,) schnell zum Abschluß es Bertrages kommen, durch welchen der Prinz als Thronfolger anerkannt einstweilen mit der Regierung der thrakischen Provinz von Selymbria Christopolis betraut wurde.

Der Friede war freilich nur von kurzer Dauer. Die Thorheit des inzen, der auch jett wieder auf einen bedenklichen Liebeshandel, diesmal . ber Gemahlin des Generals Sprgiannes, sich eingelassen hatte, veranlaßte en Offizier, wieder zu dem alten Kaiser überzutreten, und letzteren zu der neuerung des offenen Kampfes zu veranlassen, der nun seit dem Herbst 21 längere Zeit zu Ungunsten bes Prinzen verlief. Aber die Unbeliebt= = bes Kaisers und sein Geiz, der ihm das Bolk wie die Soldaten ent= mbete, und viele ber letteren zur Desertion bestimmte, entschieben auch smal die Sache zu Gunsten des Prinzen. Als auch Thessalonike von An= mitos II. abgefallen war, kant es im Juli 1322 zu Epibates(os) zu m neuen Vertrage, durch welchen nun zwar der Frieden wiederhergestellt, gegenseitige Vertrauen unter ben Paläologen aber ebensowenig gesichert cbe, wie selbst durch die am 2. Februar 1325 zugestandene Krönung des gen Prinzen als Kaiser und Mitregent. Das Mißtrauen aber, mit weln beibe Herrscher und noch mehr ihre Umgebungen einander beobachteten, Hie sehr schädlich ein auf die Lage der auswärtigen Berhältnisse des фes.

Raiser Andronikos II., der noch vor Ausbruch der dynastischen Conse, um das Jahr 1320 mit den spanischen Kauffahrern sich wieder versten und ihnen, (unter denen die von Barcelona besonders hervortraten,) ngünstigen Handelsvertrag bewilligt hatte, sah sich bald nach dem Friedensste mit seinem Enkel in genuesische Händel verwickelt. Als nämlich 1318 Genua selbst die Partei der Ghibellinen unterlag und die siegreichen elsen sich unter die Hoheit des Königs Robert von Neapel stellten, unterste der alte Kaiser in seiner wohlbegründeten Abneigung gegen das Haus die Flüchtlinge und die levantinischen Genuesen, die nach wie vor zu der alten ghibellinischen Fahne hielten. Als nun 1324 die Guelsen

die Flotte des Carlo Grimaldi nach der Levante schickten, um gegen Chibellinen und Rhomäer feindselig aufzutreten, gelang es wirklich, Galata gemein= fam vor Schaben zu bewahren. Dagegen lähmten bie Zustände im Reiche die Kraft der Vertheidigung gegenüber dem Aufschwung der energisch und klug geleiteten Osmanen in höchst bedauerlicher Weise. So konnte es geschen, daß endlich der zähe Widerstand der Griechen in Brufa gebrochen wurde. Domans Sohn, der junge Held Urchan, vermochte i. J. 1326 biefe wichtige Metropole zur Capitulation zu zwingen. Der alte Sultan erhielt die stolze Siegesbotschaft auf dem Sterbebette zu Sögub, wo er bald nachher im siebenzigsten Jahre gestorben ist. Seine Asche wurde in einer Kapelle ber Schloßkirche zu Brusa beigesett, die später den Ramen des silbernen Gewölbes erhalten hat und für die gläubigen Türken lange Jahrhunderte hir durch ein beliebtes Wallsahrtsziel geblieben ist. Urchan, ber neue Herricher ber Osmanen, der von dem Bater das schlichte Wesen, die Ginfachheit bes Nomadenfürsten, und die überlegene Heldenkraft geerbt hatte, machte Brusa zu der neuen Hauptstadt des Reiches, welches er sofort durch weitere Unternehmungen in Bithynien, durch Wegnahme ber Festungen Semenbra und Alidos, welche die Verbindung zwischen Nikomedien und dem Bosporus schützen, und anderer Plätze, endlich burch die Eroberung von Nikomedia (1328) erweiterte, wo man unn zahlreiche Kirchen in Moschen verwandelte und eine zum Sitz einer Lehraustalt des Jelam bestimmte.

Wegenüber solchen schlimmen Verlusten haberten ber alte und ber junge Andronikos mit einander und suchten sich durch Allianzen mit den sidflawischen Höfen zu verstärken. In Bulgarien war ber Czar Speisled i. J. 1322, ein Jahr später auch sein Sohn Georg II. gestorben, mit welchen das Geschlecht der Terteriden erlosch. Der durch den Abel des Landes an bie Spige gestellte neue Herrscher, ber Häuptling Michael von Bbyn (Widdin), der die Epoche der Schismaniden eröffnete, durch seine serbische Gemahlin Anna ber Schwiegersohn des Königs Milutin, hatte anfangs noch ber alten Weise seines Volkes auf Kosten der Rhomäer sich auszubreiten ber sucht, nachher aber, etwa 1325, mit Serbien gebrochen, Anna nach Haufe geschickt, des Czaren Svetslav Wittwe (des alten Andronikos Enkelin) per Frau genommen, und mit den Rhomäern Frieden geschlossen. Jahre 1327 die Spannung zwischen Andronikos II. und seinem Entel wieber jo schlimm wurde, daß der alte Raiser bem Patriarchen Jesajas (S. 417) den Besehl ertheilte, seines Enkels Mamen aus dem Kirchengebet zu entfernen, und auf des Rirchenfürsten Weigerung denselben in das Kloster Mangans verwies, endlich aber beide Parteien zu den Waffen griffen: da suchte ber jüngere Fürst Hilse bei seinem bulgarischen Schwager und schloß mit im ein Bündniß, beffen Spite zugleich gegen bie Serben gerichtet mar. Diefe letteren ihrerseits hielten zu bem alten Kaiser. Sie standen nicht mehr unter Milutin; dieser war am 29. Oktober 1320 gestorben und hatte die Herrschaft jeinem natürlichen Sohne, dem halbblinden Stefan V. (IV.) Urojch (3.)

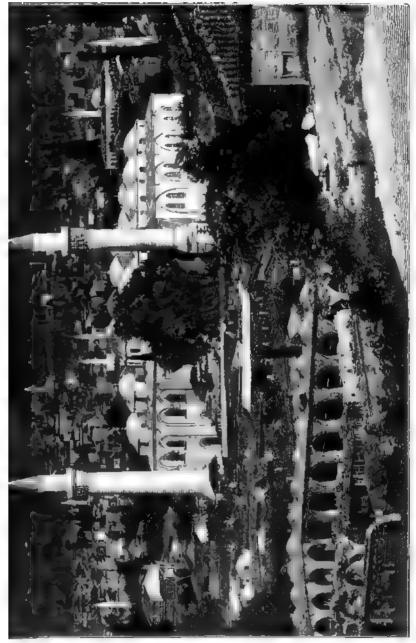

Anlicht bes heutigen Bruffa 3m Duttelgrunde rechts Dglu-Dichami "bie Rofchee ber brei Gultane".

hinterlassen, der freilich gegen Dragutins Sohn (S. 439) Wladislav sich erst behaupten mußte, und dem sein damals erst achtjähriger, 1321 zu Ipck geströnter, später so bedeutend entwickelter, jüngerer Sohn Stefan Duschan als "Mitregent" zur Seite stand.

In dem neuen Bürgerkriege gewann Prinz Andronikos sehr schnell das Uebergewicht. Bei dem durch die erfolglose Bekämpfung der Osmanen unsablässig zunehmenden siskalischen Druck war es nur natürlich, daß das Bersprechen einer bedeutenden Steuererleichterung und die Erlassung aller noch rückständigen Abgaben binnen wenigen Wochen den ganzen Westen des Reichessür den Prinzen gewann. Sein Freund, der Protostrator Synadenos das gegen, welcher die Residenz blokirte, war so glücklich, im Frühjahr 1328 einen Aussall der Besatzung glänzend zurückzuschlagen.

Inzwischen erkannte Prinz Andronikos die Gefahr der Lage des Reiches. Der serbische König Urosch (3.) galt bei seinem Bolke als vorzugsweise edel, milde und friedliebend; das hinderte ihn aber gar nicht, jest den Rhomäern einen Theil des nördlichen Makedoniens mit Prosek zu entreißen und seine Grenzen bis in die Nähe der Schlösser Strumpiga und Melnik vorzuschieben. Noch bedenklicher war es, daß im April 1328 der Czar Michael, der bei Diampolis (Jambol) mit starker Macht hielt, plötlich die Partei wechselte und sich mit dem bereits tief entmuthigten alten Andronikos verbündete. schien Alles darauf abgesehen zu sein, unter guten Vorwänden ein bulga= risches Hülfskorps in den Stand zu setzen, sich der Blachernen, also des Schlüssels der Residenz zu bemächtigen. Nur die Schnelligkeit und Gewandt= heit des jungen Andronifos vermochte diesen Plan zu durchkreuzen. aber säumten er und Synadenos nicht länger, in der Hauptstadt selbst Berbindungen anzuknüpfen, mit deren Hülfe es gelang, in der Nacht vom 23. zum 24. Mai 1328 Constantinopel zu überrumpeln, und unter dem Abfall der Besatzung dann sofort den alten Kaiser zur Abdankung zu nöthigen. Der Patriarch Jesajas kehrte zu seinen Geschäften zurück; der alte Andronikos II. durfte in seinem Balast zunächst unbehelligt leben. Alls aber zwei Jahre später der junge Kaiser, dessen Gesundheit stets schwankend war, gefährlich erkrankte, wollten die neuen Machthaber unter allen Umständen die Rückfehr des Alten zur Herrschaft verhindern. Synadenos zwang daher den bereits augenkranken Greis, sich in ein Kloster zurückzuziehen, wo er dann als "Bruder Antonius" am 13. Februar 1332, im Alter von 74 Jahren, sein für das Reich so unheilvolles Leben beschlossen hat.

Der neue Kaiser Andronikos III. war in seiner freundlichen und wohls wollenden Art nun allerdings bemüht, die Lage des unter seinem Großvater und auf Grund des letzten dynastischen Krieges so tief gesunkenen Reiches wieder zu heben. Doch ist das nur sehr teilweise gelungen. Wohl war dieser Kaiser, der von der steisen und langweiligen Etikette seines Hoses nichts wissen mochte, der für jedermann aus dem Volke zugänglich war, und neben dem bis zur Verschwendung getriebenen Waidmannswerke, neben kühner Jägerei,

wie einst Manuel Komnenos, mit Vorliebe ritterliche Uebungen pflegte, in weiten Kreisen beliebt. Aber trotz seiner erheblichen Begabung sehlte ihm die Bähigkeit und die durchschlagende Energie, um noch einmal die Wege zu verssolgen, auf denen einst ein Vatates das Reich resormirt hatte. Freilich war das Rhomäerthum bei aller seinen Bildung bereits so tief von sittlicher Corsuption durchdrungen, daß unter Anderem des jungen Kaisers energischer Ansauf, eine gute und vor Allem von Käuflichkeit freie Rechtspflege herzustellen, eider nur den Erfolg hatte, die traurige Seltenheit wirklich untadelhafter Richter in dieser byzantinischen Gesellschaft aus Licht zu stellen.

Wie jedoch die Zeitlage sich einmal gestaltet hatte, so wurde des neuen taisers Thätigkeit ganz vorzugsweise durch die auswärtigen Verhältnisse n Anspruch genommen: Osmanen, Bulgaren, Serben, die drei gefährlichsten Zachbarn, riefen ihn unablässig ins Feld. Noch schwebte i. J. 1328 die erbische Fehbe, als auch der Czar Michael es für sachgemäß hielt, (1328) zinen Schwager zu berauben, und bis nach Didymoteichos vordrang. Dieser Ingreifer aber zog vor den Waffen des Andronikos III. den Kürzeren und ieß es zu, daß im nächsten Jahre seine griechische Gemahlin und des Kaisers Rutter Xenia einen Frieden vermittelten, der ihm die Zeit schuf, mit aller Racht gegen Serbien sich zu wenden. Andronikos III. seinerseits hatte m so lieber mit Michael sich verständigt, um noch einmal einen großen 5chlag gegen die Osmanen zu versuchen und wenigstens das altehrwürdige Zikäa zu retten. Nach dieser Richtung freilich versagte sich ihm das Glück. Die Armee der Rhomäer, welche unter seinem und des Premierministers und Froßdomestikus Kantakuzenos Besehlen im Spätsommer 1329 von Skutari egen Urchan ausrückte und bemfelben bei Pelekanon ober Philokrene, ei Märsche vom Bosporus entfernt, begegnete, erlitt eine Schlappe, die war mehr schimpflich als verlustvoll war; aber Nikäa war nicht mehr zu Auch dieser, durch die Schlösser Karatekin und Targhin längst blo= ten Stadt bewilligte Sultan Urchan i. J. 1330 eine sehr milbe Capitu= tion, und behandelte dann die neuen griechischen Unterthanen (die freilich ihrer Kirchen zu Moscheen und ein Kloster zur Anlage einer Hochschule 考 Islam hergeben mußten), so wohlwollend und so geschickt, daß die nun= Dr von dem byzantinischen fiskalischen Druck und der türkischen Blokade reite Stadt schnell zu neuem Glanze emporblühte.

Damit war denn bis auf unsere Zeit herab der Sieg der Dsmanen in Asien sieden. Nur die Griechen in Trapezunt — bei denen nach Manuels - 407) Tode (1263) dessen drei Söhne Andronikos II., Georg und Joses II. (seit 1280) rasch auf einander gefolgt waren, und deren Kaiser bei dem Abschluß seiner Vermählung mit Michaels VIII. jüngster Ster Eudokia, zu Gunsten der Paläologen den Titel "Kaiser der Rhomäer" sich und dafür den als "Kaiser des Drients, Iberiens und der überseeischen dassur der annahm — waren zwar wiederholt durch innere Unruhen gestört, dafür jest von allem Druck der Seldschuken, Mongolen und der Oss

manen frei, und zur Zeit noch im Stande, sich der Augriffe der Turkomanen von der Horde "der schwarzen Schase" zu erwehren. Johannes' Sohn Alexios II. (1297—1330), einer der besten Herrscher dieses Hauses, war bei seiner klugen Festigkeit sogar im Stande, der Anmaßungen der Genuesen sich zu erwehren, und mehrmals (namentlich 1306) selbst mit Wassengewalt ihren Nebernuth zu bändigen.

Im westlichen Kleinasien dagegen behaupteten die bnzantinischen Griechen von größeren binnenländischen Städten nur noch das mächtige Phi= ladelphia. Die Küstenplätze dagegen, die Inseln und viele der fränkischen Besitzungen am ägäischen Meere litten immer heilloser unter der furcht= baren Piraterie der Seldschuken, die sich mit Vorliebe auf die schändliche Praxis des Menschenraubes warfen. Der ewige Hader zwischen den vielen driftlichen Staaten in den griechischen Gewässern machte es fast unmöglich, diesen Greueln (die namentlich 1324, 1328, 1329, 1331 und 1332 eine erstaunliche Höhe erreichten) wirksam zu widerstehen. Solche Feindselig= keiten bestanden aber seit 1329 auch zwischen Andronikos III. und den Genuesen. Der junge Kaiser hatte weder die Absicht, den alten Haber mit Venedig, dessen Kauffahrer auf byzantinischem Boden noch immer mit dem alten kleinlichen Uebelwollen behandelt worden waren, fortzusetzen, noch gefiel er sich in der Abhängigkeit von der guten Laune der Gennesen, und hatte sosort begonnen, durch die Arbeit des Apokaukos die griechische Marine wieder zu ganz erheblicher Stärke und Leistungsfähigkeit zu er-Nun beschloß er auch, der allzu mächtigen Stellung des Hauses Zaccaria im Reiche ein Ende zu machen. Es gelang ihm, i. J. 1329 mit Hilfe der über den genuesischen Steuerdruck erbitterten Einwohner die Insel Chios wieder zu erobern, wo nun eine große Station gegen die Türken angelegt wurde, und weiter auch die seit 1314 als Erbin der Zaccaria in Phokäa waltende verwandte Familie Cattaneo zur Huldigung zu bestimmen: Alles Dinge, welche die Colonie in Galata tief verstimmten.

Recht bösartig gestalteten sich diese Beziehungen erst einige Jahre später. Zunächst war Andronikos III. tief in südslawische Händel verstrickt. Der junge Kaiser hatte i. J. 1330 sich mit Erfolg gegen die Serben gewandt, und ihnen bei Achrida einen derben Schlag beigebracht, dann gern die neue Allianz seines bulgarischen Schwagers Michael angenommen, der das mals mit starker Hilse wlachischer und anderer transdannbischer Häuptslinge dem Hause Urosch einen ernsthaften Stoß beizubringen hoffte. Es war für Andronikos, der seine Truppen in Pelagonien sammelte, sehr unerstreulich zu hören, daß der alte Serbenkönig Stesan Urosch (3.) in kühner Entschlossenheit den den Rhomäern zuziehenden Bulgaren sich entgegengeworfen und dann bei Belbuzd (j. Köstendil) am 28. Juni 1330 die Gegner überzrascht und mit Hilse deutscher Panzerreiter aufs Haupt geschlagen hatte. Michael selbst war gesallen. Der serbische König, der jeht für lange die serbische Suprematie inaugurirt, Bulgariens Kraft dauernd gebrochen und

yleich nach seinem Siege Ternovo besetzt hatte, zwang die griechische Wittwe Wichaels zur Flucht nach ihrer Heimath. Dann führte er die frühere Czarin Unna (S. 464) zurück und hob ihren Sohn Stefan oder Schischman II. uf den bulgarischen Thron.

Die Rohheit aber und Unbotmäßigkeit der serbischen Großen war trot older Erfolge mit bem sechszigjährigen König nicht zufrieden. Vielmehr brach rach einiger Zeit ein Aufstand aus. Der alte Stefan wurde auf seiner Burg Borodimlje belagert, bei einem Fluchtversuche gefangen genommen, und zu 3vetschan auf dem Amselfelde erdrosselt, dann aber der neunzehnzährige Stefan Duschan am 8. September 1331 als König gefrönt. Damit war en Rhomäern auf der Nordwestseite ihres Reiches ein Gegner zur Seite ge= teut, wie Urchan in Asien. Zunächst zwar konnte Kaiser Andronikos III. ie Vertreibung seiner Schwester aus Ternovo rächen und den Bulgaren alles land süblich vom Balkan wieder entreißen. Als aber im Frühling 1331 in nationaler Aufstand die serbische Anna und ihren Sohn aus dem Lande ertrieben, dagegen einen Neffen Michaels, den Johannes Alexander Afen 1331—1365) zur Herrschaft erhoben hatte: da nahmen die Dinge eine für ie Byzantiner sehr unbequeme Gestalt an. Der neue Czar war ein Schwieger= ohn des wlachischen oder "rumänischen" Häuptlings Jvanko Basaraba aus em transbanubischen Tieflande, wo gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts unmehr, nach einer neueren Annahme vielleicht zuerst von Fogaras her, on Kimpulung aus an den Ausläufern der Karpathen ein selbständiges slachisches Fürstenthum sich entwickelt hatte. Nun aber vermählte er seine 5chwester Helene mit Stefan Duschan, und so bilbete sich eine Allianz es gesammten Nordens, die allerdings auch gegen die Magharen gerichtet war, ber darum doch schwer genug auf die Byzantiner drückte. Mit den Bul= aren, die wieder über den Balkan hinaus griffen, konnte sich Andronikos III. eichter abfinden; ein Vertrag i. J. 1333 gab ihnen einige Städte, wie Diampolis zurück, und vier Jahre später heirathete des Czaren Sohn Michael es Kaisers Tochter Maria. Dagegen zeigte sich Stefan Duschan als in höchst gefährlicher Feind, der von Anfang an darauf ausging, den thomäern wie den Franken in Makedonien und auf der Küste der Adria somöglich alles Terrain abzuwinnen. Dabei kam ihm namentlich der Um= and zu Statten, daß der anfangs mit Andronikos wieder ausgesöhnte griepische General Sprgiannes neuerdings in Ungnade gefallen und nun (1331) ach Serbien geflüchtet war. Dieser half dem König, der bereits Achrida nd Prilep gewonnen, bei der Eroberung von Kastoria, und leitete den 5toß ber Serben weiter gegen Wodena und Thessalonike, bis er 1332 durch ie List bes griechischen Feldherrn Sphranges Paläologos aus dem Wege geäumt wurde.

Wenige Jahre später griff Duschan auch in die epirotischen Zustände nit Erfolg ein. Der Despotes Giovanni II. von Arta (S. 460), der völlig jum Griechen geworden war, hatte sich zwar der Angriffe der Angiovinen in Lepanto, Korfu und Durazzo, nicht aber (seit 1327/8) der Uebermach der Rhomäer zu erwehren vermocht, die damals selbst Joannina gewannen, und reweiteres in Aussicht nahmen, als Giovanni 1333 bei dem Tode des mächtiger thessalisch-phokischen Archonten Stefanos Gabrielopulos Melissenos Miene macht. 2 🚁 sich eines Theiles seiner nordthessalischen Güter zu bemächtigen. Im J. 133 2= vertrieb Andronikos III. persönlich die Epiroten aus Thessalien, zwanz dabei zugleich die nach den Gebirgen dieses Landes (S. 460) übergesiedelto 🛨 📺 Albanesenstämme ber Bua, Malakassi und Mesarit, ihm zu huldigen, um nu bändigte 1335 die Erhebung der Albanesen von Tomor und Berat dur zura rücksichtslose Verwendung seiner wilden türkischen Söldner. Und als eb ben damals die epirotische Despina Anna ihren Gatten Giovanni vergiftete, 1. um für ihren zwölfjährigen Sohn Nikephoros II. die Regentschaft zu führ -en, nöthigte sie der Raiser, dieselbe niederzulegen, verlobte ihren Sohn mit 🖃 bes Kantakuzenos Tochter Maria, und setzte ben Theodor Synadenos als Statte halter der neuen Provinz ein. Nun aber griffen die Serben ein. Kurz zu vor war der romanische Titularkaiser Philipp von Tarent (zu Ende d. J. 13=31) gestorben. Sein Bruder Johann von Gravina (S. 460) hatte Philipps Wittive Katharina und ihrem Sohne Robert von Tarent den lächerlichen Kaisert -itel und das Fürstenthum Achaja überlassen, und für sich als "Herzog von EDurazzo" mit Anfang d. J. 1333 die Besitzungen der Angiovinen auf der Emitküste der Adria und des jonischen Meeres übernommen. Da er aber schon 1335 in Neapel starb und sein Sohn Karl noch unmündig war, so vermodsten seine Agenten bei Duschaus Vordringen (1336) im Norden nur Durcasso und einen Theil Albaniens zu halten. Richt minder schwer wurde die L age der Byzantiner, die schon 1337 Lallona und Kanina verloren, während in Epirus 1338 und 1339 ein allgemeiner, durch die Anjous unterstützter Vallen stand gegen das Reich ausbrach. Den Waffen und der Diplomatic des Kai pers und des Kantakuzenos gelang es nun zwar, bis zum October 1339 diese Se: wegung wieder zu dämpfen. Aber schon i. J. 1340 eroberten die Ser en nd alles Land südwärts bis nach Joannina hin, und erzwangen wirklich a bessen formelle Abtretung.

Parallel mit diesen schwierigen Zuständen auf der Westseite des Reiches waren die Verhältnisse auf der türkischen Grenze keineswegs leichter ge= worden, obwohl auch hier die Rhomäer noch immer tapfer genug, zuwei len auch mit Glück stritten. Freilich lagen die Dinge hier höchst konfus du 31 einander. Rhomäer, Rhodiser, Nazier und Domenico von Phokaa, des 13 —ieb verstorbenen Andreolo Cattaneo (S. 468) Sohn, hatten auf Benedigs Antr -en. gegen die seldschutischen Corsaren gerüstet und anfangs mit Erfolg gestritt men Nach der albernen Art aber des Mittelalters und namentlich dieser kleim 3) Mächte gaben sie den Kampf bald wieder auf, und nun ließen sich (133 die Rhodiser und Nazier durch Domenico bereden, ihm bei der Wegnahder griechischen Insel Lesbos behilflich zu sein: ein Streich, der zwar be- en Genuesen von Galata, nicht aber dem Kaiser Undronitos gefiel. Um atter

en Cattaneo wirksam zu bekämpsen, benutzte dieser türkische Hise. Die selbs jukischen Emirs von Karasi, Ssarukhan und Aidin hatten namentlich 1329 **s** 1334 mit ihren Raubschiffen die griechische Küste von Thessalonike dis hodosto sehr erheblich gefährdet, zuletzt aber durch die Griechen mehrsache chläge erlitten. Als aber 1335 der vömanische Sultan Urchan das mysische rrasi seiner Herrschaft unterwarf, schlossen die beiden anderen Emirs eine Nianz mit den Griechen gegen die Osmanen und boten ihnen die Hand auch gen den Cattaneo. So gelang es, die Genuesen in Lesbos und Phokäa heblich zu bedrängen. Schon 1336 kam jene schöne Insel wieder in die inde des Kaisers, und 1340 versoren die Genuesen durch die Erhebung der iechischen Einwohner auch das wichtige Phokäa wieder an das Reich: eine endung, die freilich die Verhältnisse zu der schon längst ties verstimmten sonie Galata nicht verbesserte.

Das Uebelste blieb indessen, daß die Macht der Domanen sich ba= ils immer stärker konsolibirte. Der ausgezeichnet tüchtige Sultan Urchan tte an seinem jüngeren Bruder Alaeddin, einem Manne von scharfem rstande und reicher politischer Einsicht, wie militärischer Erfahrung einen schätzbaren Gehilfen gefunden. Als der erste der vielen Wessirs des os: nischen Reiches zeigte er sich als ein würdiger Borganger ber gewaltigen aatsmänner ber hohen Pforte, die später bei dem Sinken der Kraft dieser mastie nach bes kolossalen Suleiman Ableben noch lange die Schwächen der bischahs durch ihre Talente zu ergänzen verstanden. Gleich nach der Ererung von Nikomedia (S. 464) an die Spite der inneren Verwaltung tellt, hat Alaeddin die ältesten Formen der Verfassung und Verwaltung inngen Reiches geschaffen, welche (neben bem Koran und ber Sunna) bem Kanun (Sammlung staatsrechtlicher Satzungen) ihren Rüchalt fanden. z osmanische Macht basirte bisher territorial auf einer sehr ausgedehnteu häufung von Lebensgütern, welche auf Grund seiner Eroberungen Sultan man an seine Waffengefährten verliehen hatte. Jest gliederte Urchan das nanische Gebiet in drei Statthalterschaften, Militärdistrifte ober Sand= aks (Fahnen): das alte Stammland Sultan=Deni im Südosten, das nord= itliche Küstengebiet Kobscha=Ili mit Nikomedia und Nikaa, und Chuba= zbtiar mit bem Centrum Brusa.

Ganz besonders wirksam war Alaeddin nach Seiten der militärischen ganisation. Er zuerst erkannte die Nothwendigkeit, den osmanischen Reitersen ihren rechten Rückhalt für regelrechte Schlachten und Belagerungen in em wohlgeschulten Fußvolk zu geden. Als aber der Versuch des Sultans, des Kadiasker (Heeresrichter) KarasChalilsTschendereli, eine ossnische Lehnmiliz zu organisiren, nicht die erhossten Ergebnisse nach sich, so schritt man 1330 auf den Rath des alten Tschendereli, — der damals hi schwerlich geahnt hat, zu welchem diabolischen Raffinement die späteren Itane diese schopfung seiner erlegenen Klugheit ausbilden würden, — zur Einrichtung eines stehenden

Corps, welches aus jungen Christen formirt wurde. Diese jungen Le =ei wurden ihren Familien mit Gewalt entrissen, zur Annahme des Jslam nöthigt, dann aber durch guten Sold und andere Bortheile und Locungen eng an das Interesse bes Sultans geknüpft. Der geseierte Derwisch Hab Begtasch von Sulidsche-Kenarijun bei Amasia gab dieser "neuen Trutz-we" (Jeni=Ticheri) die Fahne, den Namen und die Weihe, indem er den New mel seines weißen Filzmantels über den Kopf eines dieser Soldaten legte. Beg rajch ist der Schuppatron der "Janitscharen" geblieben, die (aufangs nur taufent Mann stark) durch freiwilligen Zulauf aus der tief heruntergekommene " christlichen Bevölkerung Asiens schnell bedeutend an Zahl zunahmen und al eine Art soldatischer Brüderschaft, zum Andenken an jene Weihe zu ihre Kopfbedeckung einen langen, nach hinten herabhängenden weißen Streifen fügten -' der des Begtasch Aermel darstellen sollte.

 $\boldsymbol{g}$ 

Aus den Türken allein dagegen wurde neben der Lehnsreiterei damals auf Alaeddins Rath nun auch noch eine besoldete, regelmäßige Kavallerie, zunächst 2400 Pferbe stark (später bis auf 16,000 vermehrt), geschaffen, benen, in vier Schwadronen (Beulukiat=Erbea) gegliedert, wie sie waren, die große Reichsstandarte anvertraut wurde. Zu diesen theils besoldeten, theils als Lehnssoldaten auftretenden Kriegern kamen drittens noch die Massen unregelmäßiger Leute zu Fuß und zu Roß.

War nun die ganze Begabung des osmanischen Zweiges der Türken andauernd vorzugsweise eine kriegerische, so erhielt ihr ungestümer Kriegergeist, der früh genug ihre Heerlager zu Wegenständen des Schreckens wie der widerwilligen Bewunderung auch des Abendlandes werden ließ, durch den Islam, den sie viel energischer repräsentirten, als einst die Araber der alten Khalifen, noch höheren Schwung, und ihr Leben im Felde durch die alte Einfachheit ihrer Sitten noch eine sehr erhebliche Förderung. Abgesehen von ben Selbschuken in Karasi, so hatten das gerade die Rhomäer immer unangenehmer zu empfinden. Ein bithynischer Strich jenseits des Sangarios ging 1333 (es war das Jahr, in welchem Alaeddin starb, und Urchaus Sohn Suleiman sein Rachfolger als Wessir wurde) an die Osmanen verloren, und im folgenden Jahre wurde durch Timurtasch auch der nikänische Hasenplat Kibotos (Rios, j. Ghiumlek) angegriffen und im folgenden Frühling gewonnen. Nach dessen Beispiele entschlossen sich jetzt immer mehrere dieser griechischen Secplätze, die Hoheit Urchaus auzuerkennen und ihm Tribut zu zahlen; dafür behielten ihre Bürger Freiheit und Eigenthum und waren aller sonstigen Belästigung überhoben.

Noch blieb dagegen den Osmanen die Balkanhalbinsel verschlossen. Aller= dings machte Urchan, durch die Allianz der Griechen mit seinen seldschutischer Nachbarn erbittert, i. J. 1337 den Versuch, in der Hoffnung auf die Conniver 3 der, wie wir sahen, damals mit Andronikos III. zerfallenen Genuesen war Galata, in unmittelbarer Nähe von Constantinopel festen Fuß zu fasser-Die Landung aber bei Rhegion (S. 463) in der Campagna der Haupt=

dronikos III., die mit schwacher Macht höchst energisch auf die Osmanen sich rfen, brachten diesen einen Schlag bei, der in Constantinopel mit wahrer geisterung geseiert wurde. Die Festsetzung der neuen Herren des Orients Europa sollte erst in einer Zeit erfolgen, wo der vorzeitige Tod des Igeplagten Andronikos III. (15. Juni 1341) zu unheilvoller Zersetzung des spungslos versinkenden Reiches der Rhomäer den Anstoß gegeben hatte.

## Drittes Kapitel.

tefan Bufchan, Hantakuzenos, und ber Uebergang ber Gemanen nach Europa.

Der Tod des dritten Andronikos ist, trop mancher Schwächen auch seiner zierung, doch für den Rest des byzantinischen Reiches nach allen Seiten Derderblich geworden, und ließ sofort auf allen Grenzen gefährliche nde der neuen Regierung ins Feld rücken. Andronikos III. war in erster i mit Agnes (Frene) von Braunschweig (1318 bis 1324), und nach beren De seit 1325 mit Anna (Johanna), Tochter ber Herzogs Amadeus V. Savoyen vermählt gewesen. Sein 1332 geborener Sohn Johannes V. nur erst ein unmündiger Knabe, für den die Mutter die Regentschaft ren sollte. Es war nur die geringste Schwierigkeit für sie, daß sofort on im Juli 1341) die Benetianer mit Entschädigungsforderungen wegen Icherlei erlittener Unbill vor sie traten. Dieselben konnten um so weniger eschlagen werden, als die Regentin schnell genug in schlimme innere Ver= mbeiten gerieth und an den Abschluß einer Anleihe in Benedig dachte. Frend diese Unterhandlungen noch schwebten, gelang es der diplomatischen Gidlichkeit des Kantakuzenos, einen drohenden Bulgareneinfall ohne Kampf ulenken. Dagegen war es nicht zu verhindern, daß auf der Stelle in Dlien und Akarnanien unruhige Bewegungen eintraten; noch viel weniger, Stefan Duschan seine Eroberungen bis vor die Marken von Thessa= ite ausdehnte, während im Süden der gefürchtete Emir Omarbeg von in mit seinen Raubzügen das frankische und das byzantinische Griechenb in gleich heilloser Weise heimsuchte.

Weitaus am verderblichsten aber sollte der Ausbruch eines neuen dysitischen Krieges wirken. Selbstlose Trene gegenüber den Interessen des Ges und der Dynastie war damals in der höheren byzantinischen Gesellsts so wunderselten geworden, daß eigentlich seder jedem das schlimmste zusute und demgemäß seine Stellung nahm. Bei den intimen Beziehungen, Ivischen Andronitos III. und dem Großdomestitus Kantakuzenos früher danden hatten, und bei dem allbekannten Chrgeiz des ebenso begabten, wie Intriguen geübten Staatsmannes erwarteten seine Freunde und fürchteten Gegner, — und mit ihnen die weder durch höhere Einsicht, noch durch

edlen Charafter, noch auch burch Interesse für bas griechische Reich ausgezeichnete Regentin, daß er jest barauf ausgehen werbe, bie Krone an fich 311 reißen. Es hat ihn weber bamals, - noch später gegenüber vielen altere = und modernen Siftoritern, - etwas genütt, bag er felbst mit Bestimmtte = 1 gelengnet, bamale mit folden Blanen umgegangen gu fein. Ale ber fdroff 4 und energijche Alexios Apofautos (3 462) fab, bag ber Großbomeftilufeinen Gib im Raiserschloß nahm, um die Bormundschaft über den junge Kaifer an fich zu giehen, und fich mit einer ftarken Leibwache umgab, glaubter die Prifis nabe und rieth feinem bisberigen Freunde, nicht lange u. gaubern. Cobalb er aber fab, bag Rantafugenos ben erwarteten Coritt nich that, feste er als echter Grieche biefer Beit voraus, ber Großbomeftilus handl 🕳 nur als feiner Egoift und gehe als ichlauer Spieler nur barauf aus, fein 🕳 alten Freunde um jeden Antheil an bem Gewinn ber Usurpation ju betrilgen. Da entichloß fich helb Apofautos furg, trat auf die Seite be. g Regentin, und wurde bie Seele aller gegen Rantakuzenos gerichteten Intriquent bie ben letteren endlich boch gur Emporung getrieben haben. Roch bet te



Munge bon Stefan Dufchan.

dieser es ertragen, daß Anna den chracizigen Batriarchen Robannes pon Apros an die Spipe bes Regentichafterathes ftellte. Als aber die Lage bet auswärtigen, namentlich ber ferbischen und fürlischen Begiehungen es nothis machte, in Thrafien ein Beer aufzustellen, mochte Rautatugenos beffer Commando nicht aus ber Sand geben, sondern trat felbst an beffen Spipe. Damit nahmen bie Intrignen bon beiben Seiten einen ichlimmen Charafter an. Kantafugenos, ber allen Grund hatte, bie wachsende Rubnbeit feiner Gegner gut fürchten, verichangte nicht allein fein Schlof Empothion bei Didymoteichos, fondern fnüpfte auch mit dem ferbischen Sauptling Robanne Liberis, ber Duichans Truppen in Matebonien befehligte, Berbindungen and und ichloß burch, beffen Bermittlung mit bem Gerbenfonig einen fur biefest gunftigen Frieden. Bas er hier aufgab, hoffte er im Guben ohne Ramp? für das Reich wiedergewinnen zu können. In Achaja nemlich, wo feubale Anarchie, noch mehr aber fatalanische und türkische Angriffe den alten Bobiliand immer ichlimmer ruinirten, war neuerdings ein großer Theil ber frankichen Barone und ber Gasmulen bochit ungufrieden mit ber Regierung ber (6, 470) romanischen "Raiferin" Ratharina von (Balois:) Tarent, Die nach ihres Gattes Tode ganglich burch ihren neuen Geliebten, ben berühmten Florentiner Ricks

cciajuoli, bestimmt wurde. Dieser aber, den sie 1340 bei der Rückehr nach ntexitalien zu ihrem Statthalter in Morea bestellt hatte, machte bei einer eise nach Brindisi im Juli 1341 seinen Vetter Jacopo di Donato zu seinem teUvertreter. Der Unwille nun über diese Zustände veranlaßte eine starke ixtei in Morea, im Spätsommer den Kantakuzenos zu beschicken und ihn t Uebernahme des Landes auszusordern: sie alle wären bereit, sich dem Reiche Rhomäer zu unterwerfen, falls ihnen nur ihre Lehen sichergestellt würden.

Rantakuzenos war hoch erfreut, und begann mit Ende September 14 1 bei Didymoteichos kräftig zu dem für den Anfang i. J. 1342 nach Morea richtenden Feldzuge zu rüften. Da schlugen aber seine Gegner in Con= intinopel los: sein energischer Widersacher Apokaukos wurde zum Präten der Residenz ernannt, und schritt sofort zur Verhaftung der Freunde 16 namhaften Anhänger des Großdomestikus, während der dienstbereite Pöbel r Weltstadt ihre Häuser plünderte. Nun kam die Selbstzerfleischung des homäerthums in vollen Fluß. Auf die Herausforderung des Apokankos ttwortete Kantakuzenos, indem er sich zu Didymoteichos als Kaiser ausfen, und am 26. October 1341 burch den Bischof dieser Stadt als Jos innes VI. krönen ließ. Ein Schachzug, den die Hofpartei durch Verhaftung th graufame Mißhandlung seiner edlen Mutter Theodora und (19. No= mber 1341) durch die feierliche Krönung des jungen Johannes V. und die ruenning des Apokaukos zum "Großherzog" (Oberadmiral) erwiderte. in der offene Krieg ausbrach, zeigte sich zunächst der letztere an Umsicht Dattraft dem Kantakuzenos überlegen, der nur die aristokratische Partei ben Städten für sich hatte, während die lokalen Behörden und die Massen ber Regentin Anna hielten. So geschah es, daß Apokaukos seinem Gegner nen großen Theil Thratiens und viele seiner persönlichen Besitzungen ent= Ben konnte. Adrianopel wies den Gegenkaiser ab und rief sogar die Bul= ren zu Hilfe, die jedoch durch Kantakuzenos' Gewandtheit wieder zum Ab-Muß eines Friedens bestimmt wurden. Bald suchten beide Parteien fremde ilfe. Während Johannes Angelos, ein energischer und begabter Verwandter Rantakuzenos, der bisher Statthalter von Epirus gewesen, und jetzt zu nfang b. J. 1342 auf Lebenszeit zum Befehlshaber in Thessalien ernannt Orben war, noch durch die Unruhen in Afarnanien aufgehalten wurde, hatte Begenkaiser auf Grund einer älteren Bekanntschaft mit dem gefürchteten Dir Omarbeg von Aidin, der übrigens von griechischer Bildung nicht un= Fishrt war, Verbindungen angeknüpft. Anna dagegen schloß nunmehr 5. März 1342) mit Venedig wieder auf sieben Jahre Freundschaft und Ette gegen Verpfändung der Kronjuwelen des Reiches, (die niemals wieder Sgelöst und daher dem Kirchenschatze von S. Marco überwiesen wurden) Unleihe von 30,000 Ducaten. Einstweilen schnellte die Schaale des Intakuzenos bedenklich empor. Das Jahr 1342 verlief für ihn so un= Cdlich, daß er Thrakien, (wo nur noch das bereits von den Gegnern blokirte Hymoteichos in seiner Hand blieb,) räumen und nach einem verfehlten Ver=

such auf Thessalonike die bewaffnete Hilfe Omarbegs, und zugleich die di serbischen Königs in Stopje anrufen mußte. Beide waren bereit, ihn ; unterstützen, — Duschan freilich mit der schlimmen Absicht, den Grieche dabei möglichst viel Terrain abzugewinnen. Inzwischen hatte aber auch di Kantakuzenos in Didymoteichos blokirte Gemahlin Frene die Bulgaren herbe gerufen, die nun zwar die Truppen der Regentin Anna vertrieben, aber au die Aufnahme in die Festung verlangten, deren künftigen Besitz ihnen d thörichte Dame für den Fall zugesagt hatte, daß ihr Gatte den Tod finde sollte. Als sie jetzt ihnen die Thore verschloß, eröffnete Czar Alexander de Angriff. Da traten endlich Omarbegs Türken siegreich dazwischen, triebe die Bulgaren auseinander, und suchten dann bem Kantakuzenos die Hänt zu reichen, der bereits mit serbischer Hilfe die Festung Serrä belagerte. Al aber gleich nachher es wieder zwischen diesem und Duschan zum Bruch fan der durch Intriguen von Constantinopel her gefördert wurde, und auc Omarbeg momentan zur Rücktehr nach Asien genöthigt war: ba schien di Sache bes Gegenkaisers wirklich verloren zu sein.

Da rettete diesen die Energie des Johannes Angelos, der ihm i. J. 134 aus Thessalien ein starkes Corps rüstiger, (großentheils geworbener wlach scher) Krieger zuführte, mit welchen nun zahlreiche Städte des südlichen Matdoniens erobert werden konnten. Nur Thessalonike wurde durch die Schnellis keit gerettet, mit welcher Apokaukos eine starke Flotte nach diesem wichtig€ Centralplate führte. Die Rückehr dagegen des Omarbeg nach dem Krieg = schauplate machte es dem Kantakuzenos möglich, den Paß von Christopolis 3 erobern und den Arieg von Didymoteichos aus mit neuer Kraft zu führe Bald aber sah sich Omarbeg in einen zweiten Krieg verstrickt. Auf Antri & nämlich der Curie war 1342 eine Coalition der Benetianer, der Rhodise der Dynasten des Archipelagus, und des Königs von Cypern zu Stande g. fommen, (die sog. Union), und gegen Ende des Sommers 1343 führte be tapfere Genneser Martin Zaccaria, Baron von Dhamala, die vereinigte Flot von Euböa nach Alidin und eroberte am 28. Oktober die Stadt Smyrna, m nun ein langwieriger Kampf entbrannte. Und gleich nachher, i. J. 1344 gelarcs der Regentin Anna, sowohl die Bulgaren wie die Serben für sich i Bewegung zu jegen.

Nichtsdestoweniger erhielt jest Kantakuzenos das Uebergewicht. Da bulgarische Czar riß zwar die Städte Philippopolis, Tschepina, Stenimacher den versprochenen Preis seiner Hilfe, schnell genug an sich; sie sind damas den Rhomäern für immer verloren gegangen. Aber gegen Kantakuzenos he er gar nichts ausgerichtet. Dieser dagegen zog den wilden bulgarischen Freibeuter Momtschilo mit 5000 serbischen und bulgarischen Landsknechten in sex Interesse, der dann freilich nach einiger Zeit durch Apokaukos wieder zum Absall bestimmt wurde, in der Chalkidike plünderte, und sich zu Lantheia an Südsuße der Rhodope sestsetze. Dafür glückte es einem neuen türkische Corps, welches Omarbeg nach der Halbinsel Pallene im Mai 1344 schikke.

(obwohl die mitwirkende Flotte durch die der Union zerstört wurde) in der Chalkidike ein starkes serbisches Heer zu vernichten. Nun konnte Kanta= kuzenos mit Duschan und Alexander Frieden schließen und immer erfolgreicher in Thrakien sich ausdehnen. Und als Omerbeg im Januar 1345 die Franken bei Smyrna schwer geschlagen, und nachher im Sommer seinen griechischen Freunden den wilden Momtschilo bei Peritheorion hatte überwältigen helfen; als ferner der herrische und gegen politische Gegner höchst rücksichtslose Apokaukos bei der Inspektion der in einem alten Palast der Residenz für zahlreiche Staatsgefangene neu hergestellten Kerker von mehreren erbitterten Gefangnen hohen Ranges auf dem Hofe dieses Schlosses mit Holzscheiten und Aexten todtgeschlagen worden war (11. Juni 1345), da wurde die Sache der Regentin Anna hoffnungslos. Ihr Name wurde mit Recht allgemein verhaßt, als sie zur Rache sämmtliche politische Gefangene grausam ermorden ließ. Noch niederträchtiger war es, daß das schlechte Weib, als sie jett die Hilse der Osmanen anrief, dem Sultan Urchan die Erlaubniß zusprach, die Unterthanen ihres Gegners als Stlaven nach dem Drient zu schleppen. Bald aber (1346) entriß ihr die Diplomatie des Rantakuzenos auch diesen Verbündeten, der durch die Allianz der Regentin mit Sfaruchan nicht' aufgewogen werden konnte. Nur daß der Gegenkaiser wahrscheinlich die Anwendung jener infamen Klausel wegen der auszuführenden griechischen Sklaven stillschweigend jest gegen Annas Volk zuließ; nur daß er sich entschließen mußte, seine Tochter Theodora in den Harem des Sultans zu senden.

Der Krieg, der von beiden Seiten mit furchtbarer Rücksichtslosigkeit und Raubgier geführt wurde und namentlich das östliche Thrakien gänzlich ruinirte, nahm zum Glück doch noch ohne entscheidende Mitwirkung der Türken ein Ende, als in Constantinopel die Ueberzeugung durchdrang, daß Kantakuzenos viel eher zu einer umfassenden Versöhnung geneigt sein würde, als die savoni= sche Regentin. In dieser Zeit, wo die griechische Kirche wiederholt durch innere Gegensätze zerrüttet wurde, wie namentlich durch den der Palamiten und Barlaamiten, war endlich auch die Orthodoxie des Patriarchen Johannes von Apros verdächtig geworden, und Anna hielt zu den Gegnern des ihr ver= haßt gewordenen herrschfüchtigen Staatsmannes. Mit Hilfe einer Synobe führte sie seinen Sturz herbei. Aber während nun eben die Anhänger des Hofes nur für diese Wendung interessirt waren, öffneten die Freunde des Friedens dem Gegenkaiser (3. Februar 1347) das "Goldene Thor", und so konnte Kantakuzenos sich ber durch Michael VIII. zur Zeit der angiovini= schen Kriegsgesahr aufs stärkste neu befestigten Hauptstadt ohne Kampf bemächtigen. Nun mußte die Regentin nachgeben. Am 8. Februar kam ber neue grundlegende Vertrag zu Stande. Kantakuzenos wurde als Kaiser anerkannt (die Arönung erfolgte am 21. Mai in der Blachernenkirche); zehn Jahre sollte er allein regieren, dann aber dem jungen Johannes V., (ber am 29. Mai mit seiner Tochter Helena vermählt wurde,) seinen Antheil an

der Herrschaft übergeben. Dazu wurde eine allgemeine Amnestie verkun igt, und alles Grundeigenthum den rechten Eigenthümern zurückgegeben.

Wenn Kantakuzenos, - wie seine Gegner behaupten, - wirklich bie Hauptschuld an dem nun abgeschlossenen dynastischen Kriege getragen hat, jo hätte er eine furchtbare historische Schuld auf sich geladen. Denn dieser Rrieg hat in der That dem byzantinischen Reiche den Stoß versett, von dem es sich niemals wieder zu erholen vermochte. Mit dem Zustand im Jahre 1347 verglichen, war die Lage der Rhomäer noch unter Andronikos III. glänzend zu nennen gewesen. Aleußerlich angesehen, so hatte das schon damals nicht mehr sehr ausgedehnte Reich während der letzten inneren Kämpfe an die Serben und Bulgaren erhebliche Stücke verloren. Noch mehr, ganz zuletzt war auch die reiche Insel Chios für immer an die Gennesen verloren gegangen. Die "Union" freilich hatte bazu die Hand anfangs nicht bieten wollen. Als aber im Sommer 1346 eine neue Flotte dieser Coalition, die unter dem Dauphin Humbert II. von Vienne Smyrna gegen die Seldschuken vertheidigen sollte, trop des Widerspruches der Regentin Anna die Insel Chios mit Gewalt zur Basis ihrer Operationen machen wollte, so eilte der eben damals mit 29 vort einer Anzahl reicher Bürger ausgerüsteten Kriegsschiffen nach dem schwarzert Meere bestimmte gennesische Abmiral Simone Bignosi (von der Partei der Popolanen oder Demokraten), der in des Dauphins Plane nur ein Manoner der Venetianer erkannte, — sich (16. bis 20. Juni) 1346 durch raschen Hand = streich der Ansel zu bemächtigen; am 12. September ergab sich auch das Schlo 13 der Hauptstadt. In den Tagen vom 18. bis 20. September eroberte derselbe Abmiral auch Phokäa (S. 468) wieder. Die griechischen Einwohner wurde unter sehr günstigen Bedingungen zu gennesischen Staatsbürgern gemacht. Die Eroberer aber schlossen mit ihrer einheimischen Regierung am 26. Februar 134 T einen Vertrag, welcher die neuen Erwerbungen politisch, militärisch und juristisch unter die Hoheit der Republik Genna stellte. Die Steuern und der Mastighandel sollten der aus den Eroberern gebildeten Aktiengesellschaft ober "Maona" (wohl aus dem arabischen Ma'unah gebildet) zufallen, die vort Constantinopel aus um so weniger gestört wurde, je tropiger die Colonie in Galata die Sache ihrer Landsleute vertrat. Die Maonesen, die im Jahre 1362 die Gesclichaft auf Grund eines neuen Vertrages fortsetzten, gaben barauf sogar ihre Familiennamen auf und nannten sich alle "Ginstiniani"; (wahr" scheinlich weil ein Palazzo dieses Namens in Genua Eigenthum der Com= pagnie geworden war).

Als nun Kantakuzenos die Herrschaft antrat, bestand das Reich in der That nur noch aus einigen großen, theilweise nur durch das Meer zussammenhängenden Trümmern der glänzenden Wonarchie des ersten Palaoslogen. In Assien war außer einigen Punkten der Küste und einem nicht sehr großen Gebiet östlich vom Bosporus hauptsächlich noch das starke Philadelphia

werthvoller, aber durch die Emirate Aidin und Sfarukhan von der See tennter Besitz der Rhomäer. Im Archipelagus gehörten ihnen noch mehrere eln, im Peloponnes das "Thema" Misithra. Das alte thrakische Kerns den auf der Nordseite durch die Bulgaren nicht unerheblich angenagt; nördliche Grenze zog sich jetzt von Sozopolis aus, etwa eine Tagereise blich von Abrianopel, bis zur Rhodope, und lief dann dei Christos hinab zum ägäischen Weere. Hier nun trennten die neuen Eroberungen Serben, die 1345 Amphipolis und die Umlande von Philippi dis zum von Bolbe besetzt hatten, den Osten von dem Reste der makedonischen tione der Rhomäer, die hier noch einen Theil der Chalkidike, deren drei binseln, Thessalonich, und das sübliche Land dis zum Olympos behaupteten, nun die thessalischen, albanesischen, epirotischen, ätolischeakarnanischen Prosen angrenzten, so weit hier nicht die Angiovinen und die Serben sich gebreitet hatten.

In den Kernländern aber des Reiches hatte der Bürgerfrieg, durch chen der politische Zusammenhang so start erschüttert, die Macht der raubzigen Nachbarn so sehr gesteigert worden war, Wohlstand, Handel, Landthschaft und Industrie in höchst unheilvoller Weise zerrüttet, und die Widerzidstraft selbst der zähen griechischen Bevölkerung, die auf der Peripherie müber den Türken, den Bulgaren, den Serben und Albanesen überall im Igange sich besand, erheblich geschwächt. Die ungeheure Calamität endlich, he gegen Mitte des 14. Jahrhunderts das griechische Reich (seit 1347) i minder hart heimsuchte, wie nach einander die dis dahin so volkreichen der des Westens, die unter dem Namen des "schwarzen Todes" bekannte htbare Epidemie, die unter anderem im Jahre 1348 in Constantinopel Reuntel der Bevölkerung hinweggerasst haben soll, mußte dem alternden ker Rhomäer noch gefährlicher werden, als der noch frischen Jugendst seiner gefährlichen türksichen und südslawischen Nachbarn.

Rantakuzenos war nun der Riesenausgabe, die sich ihm entgegenstellte, unvollkommen gewachsen. Die Anhänger der Paläologen wurden sehr dadurch gereizt, daß der neue Kaiser gegen seinen Sohn Matthäos, wider die geschlossen Berabredungen dahin trachtete, Nachfolger seines ers im Kaiserthum zu werden, eine gefährliche Nachgiedigkeit bewies, und selben, der sich gegen Ende des Jahres 1347 sehr zweideutig gezeigt hatte, Land von Didymoteichos dis Kantheia mit fürstlicher Gewalt zur Versung überließ. Sebenso ungern sahen es die Paläologen, daß Kaiser Hannes VI." zu Ende des Jahres 1348 seinen zweiten, übrigens hochsten Sohn Manuel, einen der wackersten Griechen dieser Zeit, als Potes auf Lebenszeit mit der Herrschaft in Misithra betraute: übrigens rum Bortheil dieses Landes, dessen neue Blüthe glänzend abstach gegen entsetzliche Misere in dem fränkischen Morea, wo unter der Herrschaft Fürsten Robert von Tarent (1346—1364), der seit dem Tode seiner itter Katharina auch "Kaiser von Komanien" hieß, die wildeste seudale

Anarchie und die Verheerungen der türkischen Corsaren immer schlimmere Fort= schritte machten. Für das griechische Reich wurde es nun aber sehr unangenehm, daß Kaiser Johannes Kantakuzenos in seiner überaus schwierigen Lage, und bei der traurigen Nothwendigkeit, immer neue fremde, namentlich türkische Söldner werben zu müssen, in erster Linie auf die Anhäufung stets bereiter Geldmittel zu deuken hatte. Unter diesen Umständen war auch seine Finanzwirthschaft eine drückend fiskalische; mehr noch, zweimal (allerdings unter Zustimmung des ihm geneigten Klerus) verwendete er auch kirchliche Mittel zu militärischen Zwecken, darunter sogar eine Summe, welche die russische Kirche 1350 als Beitrag zur Herstellung des 1346 durch ein Erdbeben stark beschädigten Sofiendoms nach Constantinopel geschickt hatte. Eine Finanzfrage trieb ihn auch sehr schnell in Conflitt mit ben Genuesen in Galata. Unverschämtheit, mit welcher die letzteren die auch von Johannes VI. betriebene Förderung der griechischen Marine als Motiv zum Groll aufnahmen, wurde = nur überboten durch die selbstsüchtige Wuth, mit welcher sie auftraten, ale der Kaiser in Constantinopel die Einfuhrzölle ermäßigte, um zu Gunsten seine Finanzen die alles absorbirende Conkurrenz von Galata zu schwächen. begannen in der That im Sommer 1348, als Kantakuzenos gerade in Didym teichos frank lag, den offenen Krieg, der namentlich mit Zerstörung vielegriechischer Schiffe und Sperrung der Zufuhr nach Constantinopel seinen Anfar g Nun scheiterten zwar die Angriffe der Genuesen auf die Hauptstade im Herbst 1348 vollständig, und im Frühjahr 1349 geriethen sie sogar selbst in die höchste Gefahr. Dann aber machte sie ein Seesieg über die griechische Flotte so übermüthig, daß weder der Kaiser, noch ein Besehl aus Genu sie zur Bahlung einer Entschädigung und zur Räumung der inzwischen eigenmächtig offupirten Höhen bei Galata bestimmen konnte. Ebensowenig freilich dachte die Republik selbst ernstlich daran, das geraubte Chios den Rhomäern zurückzustellen.

Besser stand sich Kantakuzenos mit den Venetianern, die 1349 ihre alten Verträge erneuerten, und namentlich 1350 den lockenden Antrag bes serbischen Herrschers Duschan, ihm gegen Ueberlassung des Despotats Epicus und von Pera zur Eroberung des griechischen Reiches zu helfen, fühl ab: Nun aber brach in demselben Jahre 1350 in Folge des Berjuchs der Genucsen, die Söhne des h. Markus gänzlich aus bem schwarzen Reere zu verdrängen, ein neuer furchtbarer Seekrieg aus zwischen Genua und Benedig, der auch die Rhomäer stark in Mitleidenschaft zog. Die Kaperei in sämmtlichen griechischen Gewässern nahm einen ungeheuren Umfang an, und den vergeblichen Versuch des mit der nazischen Flotte vereinigten Bene: tianers Marco Ruzzini, im September Galata zu überrumpeln, rächte während der weitern Kreuzsahrten der Benetianer im schwarzen Meere der Maonese Vignosi, indem er im Oktober 1350 von Chios aus Euboa angriff. In Negroponte wurden die Quartiere der Benetianer und der Juden zerstört. Nun warb Benedig verschiedene Bundesgenossen, namentlich den König

Peter IV. von Aragon und die Terzieri von Euböa. Mehr aber, auch der Raiser Kantakuzenos wurde im Sommer 1351 durch energische Demon= strationen des Admirals Nicolò Pisani, der Galata erheblich beschädigte, unter sehr günstigen Bedingungen zum Anschluß an Benedig genöthigt, was ihm übrigens damals die unerhörte Frechheit der Genuesen nicht gerade schwer Nun begannen Benetianer und Rhomäer die regelmäßige Belagerung von Galata, welches zerstört werden sollte. Als aber die Benetianer den Rampf gegen Galata ben Griechen allein überließen, stockten die Fortschritte. Die Entscheidung erfolgte erft zu Anfang bes J. 1352. Die Genuesen hatten Die Hilfe ber Osmanen angerufen, die auch ein Corps nach dem Bosporus fcicten, welches bei der Hauptschlacht mitwirkte. Diese erfolgte, als am 13. Februar die venetianisch-katalanische Flotte bei dem Arsenal Heptaskalon (jett Katerga-limani, einem Kai von Constantinopel an der Propontis) mit den Rhomäern sich vereinigt hatte und nun sofort die genuesische Flotte bes Abmirals Paganino Doria energisch angriff. Die mörderische Schlacht wurde im Bosporus bei Galata (zwischen dem j. Topchane und Beschiktasch) ausgefochten. Die Genuesen erlitten allerdings furchtbare Verluste. Da je= boch die Spanier und Benetianer durchaus nicht durchschlagend gesiegt hatten und nach dem Rampfe das Abendland aufsuchten, so konnten die Genuesen mit osmanischer Hilfe den isolirten Kantakuzenos nöthigen, von der Allianz mit Benedig zurückzutreten und mit Galata (6. Mai 1352) einen neuen Ver= trag zu schließen.

Die militärische Schwäche bes Kaisers Johannes VI. gegenüber ben Seemächten fand ihren stärksten Grund in dem Drucke, den die junge ser= bische Macht unaufhörlich auf das Reich ausübte. Die Zeit war für die Rhomäer vorbei, wo ihre schlaue Diplomatie einen ihrer feindlichen Nachbarn gegen ben andern "ausspielen" konnte. Der einzige Machthaber, auf ben sich Kantakuzenos sowohl der zweideutigen Freundschaft der Osmanen, wie der Feindschaft Duschans gegenüber hätte sicher stützen können, der Emir Omarbeg von Aidin war schon 1346 im Kampfe mit den Truppen der "Union" bei Smyrna gefallen. (Seine Brüder schlossen dann 1348/49 mit Rom und Benedig Frieden, und Smyrna blieb in den Händen der Rhodiser und eines päbstlichen Statthalters.) Nun hatte Stefan Duschan, der 1345 mit dem Gewinn des untern Strymonthales, sowie der Städte Serrä und Amphipolis bas ägäische Meer erreichte und bas Reich der Rhomäer (S. 479) quer durch= schnitt, auch im sogenannten Friedensstande immer nene Schritte zum Scha= ben der letteren unternommen. Es war nicht mehr zu verkennen, daß der kühne südslawische Held sehr bestimmt dahin arbeitete, seine Herrschaft auf ber Balkanhalbinsel an die Stelle jener der Paläologen und Kantakuzenen zu sehen. Eine unverhüllte Drohung war es, daß der König im J. 1346 ben Erzbischof Joannikij II. zu Ipek zum serbischen Patriarchen erhob, und sich selbst dann zu Stopje durch diesen Kirchenfürsten und den Patriarchen Symeon von Ternovo zum Czaren oder Raiser der Serben und der

Griechen krönen ließ, während er seinen Sohn Stefan zum König erhob und ihm die serbischen Erblande überwies. Dann aber suchte er seine Stel= lung auf alle Weise innerlich und äußerlich zu stärken. Für die Blüthe, den Wohlstand und die innere Ordnung seines Reiches lebhaft thätig, hat er namentlich das serbische Landrecht codifiziren lassen und unter dem 21. Mai 1349 als Gesetzgebung ("Zakonik") veröffentlicht. Dabei war der Klerus sehr thätig und einflußreich gewesen. Als charakteristisch wird dabei hervor= gehoben, daß die Kirche in Serbien nur dem Czaren und dem Patriarchen Steuern zu entrichten hatte. Der Abel hatte nur Kriegsbienste zu leisten, soust keine Steuern zu zahlen. Der Bauer war frei und wurde, von mäßigen Frohnleiftungen abgesehen, in seinen Rechten geachtet und geschützt. Die Rohheit der Justiz und der Strafen war nicht ungewöhnlich groß. Noch hielt das Gesetzbuch an der Sitte der sog. Gottesurtheile fest. Sonst richteten die serbischen Männer in allen Fällen, die nicht (wie Felonie, Blutschande, endlich Mord und Todtschlag an Leuten vom Abel verübt) vor den Czaren selbst kamen, nach den verschiedenen Ständen in Schwurgerichten über ihres Gleichen.

Dabei verstand es der serbische Czar, auch die Albanesen und die Griechen in seinen neuen Provinzen für sich zu gewinnen. In den eroberten Ländern, deren Burgen Duschans serbische ober geworbene (türkische, tata: rische, italienische, deutsche) Truppen besetzt hielten und deren Verwaltung seine Beamten und Heerführer übernahmen, bestätigte der Czar überall die = alten Privilegien und Schenkungen der griechischen Kaiser. Die griechische = Bevölkerung wurde gewonnen, indem Duschan, — der neben den Formen des 🗷 abendländischen Ritterthums und Feudalismus der griechischen Civilisation, den 🛥 byzantinischen Sitten, Bräuchen, Formen des Hofhaltes und der Rangordnung. immer mehr Raum in seinem Lande gewährte, — auch ber Gitelkeit der Großen-1 schmeichelte, sonst aber namentlich die gemeinsame Religion als Mittel zummer Annäherung benutte. Besonders die Klosterwelt des Athos erfreute sid seiner Gunst. Dieses Glied der griechischen Kirche, wo der griechische Abeund Andronikos II. mit freigebiger Hand die durch die Katalanen angeriche teten (S. 456) Schäben gut gemacht, letterer dann 1312 den Protos de Patriarchen der Hauptstadt unterstellt, dagegen die thatsächliche Losreißunt von dem Bisthum Hierissos geduldet hatte, wurde durch Kantakuzenos außer= ordentlich gefeiert. Aber seit 1345 suchten ihn Duschan und seine bu T= garische Gemahlin womöglich zu überbieten.

Nach Außen hin pflegte der Czar die besten Verhältnisse mit Ragusa und namentlich mit Venedig. Nicht nur, daß er (1350) mit der Republik der Lagunen gegenseitige Handelsfreiheit stipulirte, und die Venetianer, welche die Handelsplätze seines Reiches, wie Stopje, Novo Brdo, Prizren viel bestuchten, eifrig begünstigte: er wäre gern auch mit ihnen in intime politische Allianz getreten, wie er auch 1348 in einem Conflict zwischen Venedig und dem mächtigen König Ludwig I. dem Großen von Ungarn (1342—1382) als Vermittler auftrat. Die klugen Venetianer hüteten sich aber wohl, sich

mit ihm zu verbünden; kühle, freundliche Reserve war ihr Programm gegensüber dem Czaren, dessen Familie sie allerdings (25. Mai 1350) in ihr Patriciat aufgenommen, dem sie aber wiederholt das Bündniß gegen die Byzantiner abgeschlagen haben. Auch mit den Angiovinen auf seiner Küste hielt Duschan Frieden, da einerseits die damaligen Zustände in Unteritalien das Haus Anjou ganz ungefährlich machten, andrerseits die Herrschaft über Durazzo nach des Herzogs Karl (S. 470) Tode 1348 in der Hand eines unmündigen Kindes sich befand.

Um so rucksichtsloser ging Duschan im Süden gegen die Rhomäer vor. Joannina, Arta, Akarnanien, das makedonische Berrhöa fielen in seine Hand. Als 1349 der tapfere Statthalter von Thessalien, Johannes Ungelos, starb, ließ er durch seinen "Cäsar" Preliub auch dieses Land an sich reißen, so daß sein Reich jett bis zu ben Golfen von Arta und Bolo sich ausdehnte. Duschan selbst bedrohte nun auch Thessalonich. Da griff Rantakuzenos end= lich fräftig und nicht ohne Glück zu. Mit Hilfe fremder, namentlich türkischer Söldner wurde ein erheblicher Theil des südlichen Makedoniens zurückerobert, und unter bem Eindruck des Abfalls einiger serbischer Häuptlinge zu den Rhomäern fand sich Duschan bestimmt, Frieden zu schließen. Doch erhielt ber Raiser Kantakuzenos außer seinen Eroberungen nur das untere Strymon= thal und einen Theil Thessaliens zurück; die verabredete Herausgabe Akar= naniens und des Restes von Thessalien ließ Duschan unausgeführt. Duschan wäre den Rhomäern noch gefährlicher geworden, wenn er nicht neuerdings, seit er 1347 Chlum, und 1350 Bosnien annektirt hatte, auch mit den magnarischen Interessen, also mit Ludwig dem Großen in Conflict gerathen und in Kämpfe verwickelt worden wäre, die allerdings 1353 für ihn günstig ausfielen und ihm den Besitz von Belgrad einbrachten. Dagegen wurde er ben Rhomäern sehr empfindlich lästig, als er — übrigens persönlich eifrig orthodox und ein nicht eben milber Gegner ber römischen Katholiken — unter bem Borwand der Streitigkeiten, die damals die anatolische Kirche erfüllten, im J. 1352 zu Serrä eine Synobe der serbischen Geistlichkeit versammelte, die nun den kirchlichen Verband mit Constantinopel aufhob. Gin Schritt, ben (so wie die Austreibung der rhomäischen Priester aus dem serbischen Reiche) der byzantinische Patriarch Kallistos durch den gegen die serbische Rirche geschleuberten Bann und durch das Verbot erwiderte, im griechischen Reiche serbisch geweihte Priefter zuzulassen.

Gleich nachher fand Duschan die Möglichkeit, in noch anderer Weise in die immer heilloser sich verwirrenden politischen Zustände des griechischen Reiches einzugreisen. Das Verhältniß zwischen Kantakuzenos und seinem jugendlichen Schwiegersohne Johannes V., der damals wegen seiner Leutseligkeit, Schönheit und edlen Erscheinung sehr beliebt war, hatte sich besgreislicherweise stets unfreundlicher gestaltet, und der zum Gefühl seiner Kraft erwachte junge Paläologe hatte sich 1351 von seinem Schwiegervater seindslich getrennt, sich zu Aenos im Mündungsgebiet der Mariha festgesetzt, und

im J. 1352 die Mittel gefunden, um mit offener Gewalt gegen die Kanta= kuzenen aufzutreten. Trot bes neuen Friedens (S. 481) zwischen Johan= nes VI. und Galata hatte nämlich der venetianische Admiral Pisani nicht lange nachher den Kaiser aufgefordert, bei einem neuen Angriff auf die Genuesen mitzuwirken. Er nahm die Ablehnung dieses Antrages so übel auf, baß er nun dem jungen Paläologen die Hand bot und demselben gegen "pfandweise" Ueberlassung der den Hellespont beherrschenden Insel Tenedos zu voller Herrschaft und Nutnießung (10. October 1352) ein Anlehen von 20,000 Ducaten verschaffte. Dann setzte sich Johannes V. auch mit Duschan in Verbindung, versprach sich von Helene Kantakuzenos zu trennen, bat um die Hand der Schwester des serbischen Czaren und um serbische Kriegs= hilfe. Und nun entbrannte im Jahre 1353 der greuliche Bürgerkrieg von Johannes V. trieb zuerst seinen verhaßten Schwager Matthäos aus seiner Herrschaft und belagerte ihn in der Citadelle von Adrianopel, während ein serbisch=bulgarisches Heer ihm zu helsen sich anschickte. der alte Kaiser wieder die Osmanen zu Hilse, und bald gelang es ihm, freilich unter grausamer Ausraubung von Adrianopel durch die Türken, nicht nur seinen Sohn zu entschütten, sondern auch die südslawischen Gegner bei Didymoteichos aus dem Felde zu schlagen. Bald war die Lage des jungen Paläologen völlig unhaltbar; er mußte mit genuesischer Hilse nach Tenedos flüchten. Ebendahin zog sich gleich nachher der Patriarch Kallistos zurück; denn dieser Kirchenfürst wurde abgesetzt und durch Philotheos ersetzt, weil er sich geweigert hatte, den rechtswidrigen Schritt des alten Kantakuzenos zu billigen, der jett seinen Sohn Matthäos als Kaiser und Mitregenten ausrufen ließ.

Der Sieg bes Hauses Kantakuzenos schien] vollständig zu sein: ba brach plötlich von zwei Seiten das Verderben herein, — die nicht mehr ferne Bukunft der Rhomäer wurde durch einen Blitschlag jäh und schauerlich ent-Nicht umsonst hatte Kantakuzenos bisher das gefährliche Bagestück versucht, vorzugsweise mit osmanischer Hilfe seine zahlreichen Gegner zu bekämpfen. In dieser Weise hatte er selbst die Heerführer seines Schwieger: sohnes Urchan mit den Reizen und Schwächen des Landes vertraut gemacht, welches den Osmanen so leicht zu einem lockenden Ziele ihres Ehrgeizes werden konnte, — ja, er hatte in der stolzen Seele des Prinzen Suleiman, der zu Bigha (Pegä) in Karasi residirte, endlich den leidenschaftlichen Wunsch erweckt, durch eine kühne That den Schlüssel zu Europa in die Hände seines Stammes zu bringen. Und unbekümmert um die zwischen seinem Vater und Kaiser Johannes VI. zur Zeit bestehende Allianz hat Suleiman in der That mit nur 80 verwegenen Gesellen noch vor Ablauf d. J. 1353 durch einen keden Handstreich des griechischen Rüstenschlosses Tzympe am Hellespont (jest Tschini ober Dschemenlik), nur fünf Kilometer oberhalb Kallipolis, sich bemächtigt. Allmählich wurde die türkische Besatzung bis auf 3000 Mann verstärkt, und als am 2. März 1354 ein Erdbeben die Mauern von Rallipolis

zerrissen hatte, auch diese Stadt, damals einer der blühendsten Handelsplätze des Reiches, überrumpelt und unter das Commando der Hauptleute Adschebeg und Ghasi-Fasil gestellt, deren Gräber die Osmanen dort noch heute zeigen und verehren. Damit hatten die Türken den sichern Uebergang über den Hellespont in ihre Hände gebracht, und keinerlei Bitte, keine diplomatische, durch Gold reichlich unterstützte Gewandtheit des Kantakuzenos war im Stande, den schlauen Urchan zur Wiederherausgabe dieser unvergleichlich wichtigen Eroberung seines Sohnes zu bestimmen. Ja, die politischen Vershältnisse der nächsten Zeit machten es sür Suleiman möglich, völlig ungeshindert türkische Massen als Ansiedler über den Helespont zu führen, zahlereiche Griechen zur Wanderung nach Asien zu nöthigen, und sich schrittweise des ganzen thrakischen Chersonnes sicher zu bemächtigen. Der Prinz, der zusletzt selbst seinen Sitz in dieser Landschaft nahm, dehnte durch seinen Feldsterrn Hadschisches sin dieser Landschaft nahm, dehnte durch seinen Feldsterrn Hadschisches sie eine Macht dis gegen Rodosto und gegen die untere Marita aus.

Während also die Osmanen in Europa festen Fuß gefaßt und die Lage des alten Kantakuzenos unerwartet wieder höchst schwierig gestaltet hatten, fand der junge Paläologe Johannes V. auf Tenedos die Möglichkeit, ihm endlich den tödtlichen Stoß zu versetzen. Ganz in dem unternehmungslustigen Sinne der Italiener dieser Zeit freuzte damals der kühne, vornehme und reiche Genuese Francesco Gattilusio mit zwei Galeeren in den griechischen Gewässern, um irgend einen Streich nach Art des Simone Bignosi auszu-Diesen Abenteurer zog Johannes V. in sein Interesse und versprach ihm die Hand seiner Schwester Maria und die Abtretung der Insel Lesbos (als erbliches Lehensfürstenthum) als Preis für seine Hilfe gegen die Kanta= Mit höchster List und rücksichtsloser Verwegenheit setzten der junge Raiser und der Genuese in einer dunklen stürmischen Dezembernacht des J. 1354 sich in den Besitz des verschanzten Arsenals (S. 481) Heptaskalon in Constantinopel, zogen hier die bei der Unbeliebtheit des alten Kantakuzenos in Masse ihnen zuströmenden Freunde der alten Dynastie an sich und schnitten durch schnelles Vorgehen den alten Kaiser, der sich in den Blachernen befand, von seiner türkisch-spanischen Garde ab, die in einer am "Goldenen Thore" neu erbauten Citabelle lag. Damit war Kantakuzenos matt gesetzt; er mußte sich entschließen, abzudanken und Mönch zu werden. Als "Bruder Joseph" ober Joasaph trat er in das Kloster Mangana, seine Gemahlin Frene als "Schwester Eugenia" in das von St. Martha. Der wackere Ma= nuel Kantakuzenos in Misithra sollte 1355 durch des neuen Kaisers Heerführer gestürzt werden; doch wußte er sich zu behaupten und wurde end= lich nach manchem Wechsel bes Kriegsglücks von dem Paläologen 1356 als Noch aber sette Matthäos Kantakuzenos seinen Desvotes anerkannt. Widerstand als "Kaiser" fort. Da geschah es, daß seines türkischen Freundes Urchan Sohn Khalil in die Hände griechischer Piraten fiel, die ihn nach Phokaa führten, welches sich damals gerade vorübergehend wieder einmal in griechischer Hand befand, — aber in der der Kantakuzenen, deren Commansbant nun von der paläologischen Flotte belagert wurde. Als bald nachsher aber Matthäos seinerseits in die Gefangenschaft der Serben gerieth, die ihn an die Paläologen auslieferten, wurde Alles ausgeglichen. Matthäos dankte (1357) ab, und der Commandant von Phokäa gab den Khalil gegen eine große Belohnung seinem Bater zurück. Der alte Kantakuzenos, der 1356 auf Ein Jahr nach Misithra gegangen war, verschwand völlig vom Schauplate. Nach der Kücktehr in sein Kloster am Bosporus wandte er sich den Studien zu, und hat theils mystische Forschungen angestellt über das himmlische Licht vom Berge Tabor, theils seine Denkwürdigkeiten, nämlich die apologetische Darstellung seiner unheilvollen politischen Vergangenheit, niederzgeschrieben. Sein Leben hat er dagegen erst in hohem Alter (15. Juni 1383) im Peloponnes beschlossen und sein Grab neben seinen Söhnen in Misithra gefunden.

Die Lage des jungen Paläologen Johannes V. war nach dem Sturze des alten Kantakuzenos keineswegs leicht; der Rest des Reiches befand sich nach dieser neuen Revolution und unter dem Drucke der Osmanen bereits in so bedrohlicher Lage, daß der venetianische Gesandte Marino Falier am 16. April 1355 seiner Regierung es geradezu empsehlen konnte, das griechische Wrack furz und gut für Venedig zu annektiren! Das fiel jedoch den Staats= männern der Republik der Lagunen nicht mehr ein. Sie kannten die Grenzen ihrer Kraft zu gut, um den verderblichen Schritt Dandolo's noch einmal zu wiederholen. Es kam zur Verstärkung so verständiger Erwägungen noch bazu, daß der furchtbare Krieg mit Genua, der eben damals ohne alle entsprechen= den Ergebnisse zu Ende gegangen war, noch zulett den Benetianern den er= heblichsten Schaben zugefügt, ihre Mittel fühlbar geschwächt hatte. wurden die venetianischen Verträge mit Byzanz unter dem 8. Oktober 1357 wieder auf fünf Jahre verlängert; dasselbe geschah wieder nach Erledigung vieler untergeordneter Streitpunkte am 13. Mai 1363. Auch mit den Ge= nuesen vertrug sich ber junge Kaiser. Sein Freund und Schwager Gatti= lusio hat wirklich als Lehensfürst die Insel Lesbos, und zwar zu deren großem Vortheil erhalten, und gründete eine Dynastie, die bis 1462 sich erhalten, mit den Paläologen und den Trapezuntiern nahe verwandtschaftliche Beziehungen angeknüpft, und nicht allein auf die Politik der Rhomäer großen Einfluß gewonnen, sondern auch 1384 noch den Besitz des thrakischen Aenos mit seinen Salinen erlangt hat. Der alte Haber mit Genua über Chios und Phokaa wurde weiter 1363 (und noch einmal 1367) durch Verträge auß= geglichen, auf Grund beren die Byzantiner nunmehr die Compagnie ber "Giustiniani" gegen eine jährliche Zahlung von 500 Goldstücken im ruhigen Besitze von Chios, Samos, Nikaria, Denussa, St. Panagia, und Phokaa beließen.

Eine große Gefahr für die Rhomäer schien ganz unerwartet sich wieder zu verziehen, als der feurige Prinz Suleiman während des Winters 1357/8 in der Nähe von Bulair durch einen Sturz mit dem Pferde einen jähen Tod und in der daselbst von ihm erbauten Moschee sein Grab sand, — seitz dem einer der besuchtesten Wallsahrtsorte der Osmanen, die in ihm den Helzden ehren, der ihre Herrschaft zuerst in Europa vorbereitet hat. Wie wenig dieser Todesfall die Zukunft der Griechen sicher stellte, sollte sich freilich binnen kurzer Zeit zeigen. Nicht minder schnell sollte das für das Abendland hochz verderbliche Moment ans Licht treten, welches in der eben damals sich vollziehenden raschen Zersetung des serbischen Reiches lag.

In derselben Zeit, wo der alte Kantakuzenos den Purpur niederlegen mußte, stand Stefan Duschan auf der Höhe seiner Macht; noch im Jahre 1355 vermittelte auch Benedig zwischen ihm und dem König von Ungarn einen guten Frieden. Da sank mit Einem Male Alles zusammen. starb der energische Cäsar Gregor Preliub, und nicht lange nachher zu Devol am 26. Dezember 1355 der stolze Czar selbst in der Blüthe seiner Kraft. Der plötliche Tod des "starken, des gewaltigen" (Silni) Duschan war ein großes Unglück, nicht nur für das serbische Bolk; denn mit dem großen Manne war damals in böser, in weltgeschichtlicher Stunde der lette Held der Balkanhalbinsel von dem Schauplatz verschwunden, der nach menschlicher Berechnung im Stande gewesen sein wurde, mit Hilfe der subslawischen Natur= traft die nur allzu schnell hereinbrechende osmanische Ueberfluthung aufzuhalten. Zunächst war aber auch der einzige Machthaber gefallen, der es vermocht hätte, das bunt zusammengesetzte serbische Reich zusammenzuhalten. Sein junger neunzehnjähriger Nachfolger Stefan VII. (VI.) Urosch (5.) hatte bes Baters Begabung nicht geerbt, und war theils durch die Intriguen, gebrückt, welche seine Mutter Helena und sein väterlicher Oheim Symeon Urosch in ihrer Herrschsucht wider einander in Scene setzten, theils außer Stande, den centrifugalen Neigungen der großen feudalen Familien seines Reiches wirksam zu begegnen. So lockerte sich sofort der Reichsverband, und der junge Czar stand ohne Autorität einer Reihe kühner Basallen gegenüber, die ihre Territorien so gut wie unabhängig regierten und ihre selbständige Politik betrieben. Unter diesen Männern traten nachher nebst ihren Familien namentlich folgende bedeutsam hervor. Des Czaren Duschan Bruder Symeon regierte völlig felbständig in Aetolien und Akarnanien, während ber Bulgare Johannes Ajen, ber Czarin Helena Bruder, das von ihm bisher als Statthalter verwaltete Gebiet von Berat und Kanina nun auch selbständig beherrschte. Als er schon 1356 starb, fiel ein Theil desselben an den serbischen Fürsten Alexander Gioritsch in Ballona, während in Thessalien des Preliub Sohn Thomas residirte. In bem Osten und Norden des serbischen Reiches dagegen, in den Landen von Serrä bis zur Donau, galten als die stärksten Machthaber zwei Brüder aus bem Hause der Mernjavtschevidschi, nämlich der Marschall Johannes Ugljescha, Despotes von Serrä und Melnik, dessen Schwiegervater, der Casar Voichna, in Drama residirte. Seine Tochter Miliza wurde später die Gemahlin des jungen Knesen (Fürsten) Lazar an ber Donau, von Sprmien und Matschva.

Der andere Bruber war der friegerische Reichsmundschenk Bukaschin, der vorzugsweise auf die Suprematie im Reiche hinstrebte und schon 1356 den Königstitel (Kral) gewann; sein Sohn Marko (Kraljewitsch, Königssohn) ist später der geseierte sagenhafte Nationalheld des serbischen Bolkes geworden. Wir nennen unter Vielen noch weiter den Despotes Twartko am oberen Wardar und der Rhodope, Vater des Konstantin, dessen Tochter Helene 1393 den griechischen Kaiser Manuel II. heirathete. Zwischen Serrä (Seres) und dem Vardar dominirte der Häuptling Vogdan, und zu Achrida die Söhne des Wojewoden Mladen Rassiscaslitsch, unter denen der Ahnherr des Hauses Brankowitsch, Vranko Jekpal, Sebastokrator von Achrida und Prilep (1365—1398) namhaft geworden ist. Endlich die Familie der Balscha, die in der Beta und am See von Skutari eine starke Macht gewannen und sich mit den Albanesen oder Schöppetaren verbündeten.

Bald genug traten bei solchen Zuständen Erschütterungen ein, die nachher ein fraftvolles Zusammenwirken der Südslawen gegen die Osmanen unmöglich machten. Im Nordwesten hatten sich sofort der magnarische (und damit zugleich der römische) Einfluß wieder übermächtig gezeigt. Die Magnaren rissen wieder Belgrad an sich. Mehr aber, Bosnien war nicht weiter in Abhängigkeit zu erhalten; hier gewann ber Banus Stefan Kotromannowitsch wieder das Uebergewicht, eroberte selbst jenseits der Drina Terrain, und gab 1357 seine Tochter, die Banilla Elisabeth, dem Ungarnkönig Ludwig zur Frau, als Mitgift dazu die (später so genannte) Herzegowina. Als er gleich nachher starb, folgte ihm seines Bruders Sohn Tvartko, ein 22jähriger Fürst von großer Begabung, der allmählich auf Kosten der serbischen Magnaten auf sei= nen Grenzen sich immer stärker ausgebehnt, endlich unter Zustimmung des magharischen Hofes als "Stefan Tvartko" den königlichen Titel angenommen Er ist 1376 in der Kathedrale zu Milescheva (bei Priepolje) gekrönt hat. worden.

Anderer Art waren die Bewegungen, die das Reich Duschans auf der Hier hatte der epirotische Nikephoros II., des alten Südseite erfüllten. Kantakuzenos Schwiegersohn, im Frühling bes Jahres 1356 den Versuch gemacht, von Aenos aus sein altes Erbgut zurückzuerobern, mit leichter Mühe Thessalien an sich gezogen, dann auch dem Nemanziden Symeon Aetolien und Arta entrissen. Als er aber in völlig rücksichtsloser Selbstsucht seine Gemahlin Maria verstieß (sie flüchtete zu ihrem Bruder Manuel nach Misithra) und mit der serbischen Czarin Helena gegen Symeon, der sie schwer bedrängte, sich verbündete und um die Hand ihrer Schwester warb: da erhoben sich die Albanesen, die der serbischen und griechischen Herrschaft gleich über= druffig waren, unter dem zwischen den Fluffen Mat und Schkumbi gebietenden Häuptling Karl Thopia, (bem Sohne bes Andreas Thopia und einer jungen Französin, nämlich einer natürlichen Tochter bes angiovinischen Königs Robert von Neapel) wider ihn und erschlugen ihn und seine türkischen Söldner im Jahre 1358 in einer Schlacht bei bem Dorfe Acheloos in der Rahe von Arta. Und nun traten auch diese kraftvollen Schippetaren als ein neuer selbständiger Factor auf in der Geschichte der Balkanhalbinsel. Thopia nannte sich "König" von Albanien und "den ersten aus dem Hause Frankreich", entriß 1368 Durazzo den Angiovinen für immer, schlug hier seine Residenz auf und heirathete eine Tochter seines serbischen Nachbars, des Häuptlings Balscha I. Andere albanesische Häuptlinge oktupirten das sübliche Epirus und Actolien und machten Acheloos, Angelokastron, Arta und Rogos zu ihren Stützpunkten. Gegenüber dieser Entwickelung hatte Symeon Urosch alle anderen Pläne ausgeben müssen und außer Joannina nur Thessalien behaupten können, das er nach des Nikephoros Tode an sich gerissen; in Trikkala hat er sich 1359 als "Kaiser der Serben und Griechen" krönen lassen, i. J. 1367 Joannina seinem Schwiegersohn Thomas (des Preliub Erben) abgetreten, und 1371 Thessalien auf seinen Sohn Johannes Urosch vererbt, mit welchem später das Haus Nemanja ausgestorben ist.

Die allgemeine Zersetzung im serbischen Reiche mochte anfangs ben Baläologen als eine erhebliche Erleichterung ihrer Lage erscheinen; dieses am so mehr, weil auch in Bulgarien große Zerrüttung herrschte. Hier hatte sich an der pontischen Küste und im Gebiet der Kamtschija der Despotes Dobrotitsch (nach welchem später die Dobrudscha benannt wurde) so gut wie mabhängig, auch sein von Barna aus regiertes Gebiet kürzlich unter den inzantinischen Patriarchen gestellt. Der Hof zu Ternovo selbst war durch vüthende Parteiung zerrissen, seitdem Czar Alexander beschlossen hatte, seinen Sohn erster Ehe, Johannes Strassmir (Srassmir), mit Widdin abzusinden und den jüngeren aus zweiter Ehe (mit der schönen, aus jüdischem Blute tammenden Theodora) als Johannes Schischman III. zum Thronsolger zu reftimmen. Solche Zustände und die Verlobung der neunjährigen Prinzessin Paria (1355) mit des Paläologen neunjährigem Sohne Andronikos schienen von dieser Seite alle Gesahren auszuschließen. Da brach mit Einem Male vie osmanische Fluth über das Reich herein.

Der alte Sultan Urchan vermochte den Schmerz über den Tod seines Sohnes Suleiman (S. 487) nicht zu ertragen. Schon i. J. 1359 sant er n das Grab, und wurde, von seinem Bolke als ein milder und gerechter Rann tief betrauert, in Brusa bestattet. Seine Grust blieb seitdem die Besträbnikstätte seines Stammes. Und nun ergriff sein zweiter Sohn die Zügel ver Regierung, Murad I., (damals 41 Jahre alt) ein Held ersten Ranges, von seltener Thatkraft und Rastlosigkeit, die nur allzu bald sowohl den Rhosnäern wie den Bulgaren zum Entsehen sühlbar werden sollte. Nur kurze Zeit wurde der neue Sultan in Usien durch Kämpse mit den auf die immer rohender auswachsende Macht der Osmanen höchst eisersüchtigen Seldschuken unsgehalten. Sobald durch einige starke Schläge die Krast des Emirs von Karamanien gebrochen und das starke Angora (Ankyra) erobert war, überschritt (1360) Murad den Hellespont. Sein Genie wurde durch ausgezeichnete Heersührer, wie Habschi: Ibeki, Lalaschahin, Ewrenos: Beg, unterstützt. Dazu

kam, daß die Widerstandskraft und Leistungsfähigkeit der Rhomäer theils durch die schlimmen materiellen Nachwirkungen der letzten Bürgerkriege erschöpft, theils durch die Verstimmung der Anhänger des Hauses Rantakuzenos gegen die Paläologen mehrfach gelähmt war. Jedenfalls gelang es dem Sultan sehr schnell, mit großer strategischer Einsicht-quer durch das Hauptgebiet ber Rhomäer einen breiten Streifen bis zum Balkan zu ziehen, der nun die Basis für die neu zu gründende Türkenherrschaft in Europa werden sollte. Chersonnesos aus wurde zuerst das starke Tzurulon (Tschorli) mit Sturm genommen. Hadschi-Ilbeki eroberte 1361 das hochwichtige Didymoteichos, einst die starke Burg der Kantakuzenen, nunmehr für mehrere Jahre die erste Re= sidenz des Sultans in Europa. Dann aber drangen Murad und Lalaschahin gegen Abrianopel vor. Der griechische Commandant Hadrianos trat den Osmanen in offener Schlacht entgegen; aber nach vielstündigem blutigem Ringen fiel der Sieg den Asiaten zu. Die stolze Stadt ergab sich dann dem Sultan, der dieselbe nun als ein türkisches Ebreneh durch neue Schanzen und öffentliche Bauten zu seiner neuen Residenz ausgestalten ließ. Das, und zugleich die Hauptbasis für alle weiteren Erwerbungen in Europa, ist sie denn auch von 1365 bis zum Fall von Constantinopel geblieben. Zunächst aber fiel die türkische Kraft auch auf die Bulgaren, denen Lalaschahin schon 1362 Esti=Zagora, und 1363 das vielumstrittene, prächtige Philippopolis entriß, wo er nun seinen Sit als der erste Beglerbeg von Rumelien auf= Den Paläologen blieb nichts übrig, als burch Anerkennung bieser Eroberungen sich ben Frieden für ihr weiteres Jammerleben zu erkaufen.

## Dritter Abschnitt.

eschichte der Balkanhalbinsel bis zur Eroberung von Constantinopel durch die Osmanen.

## Erstes Kapitel.

Murab I. und Bajefib I.

Mas die Festsetzung der Osmanen in Adrianopel und Philippopel zu euten hatte, sollten die sämmtlichen Fürsten und Bölker der Balkanhalb= 1. bas sollten auch die Rumänen, die Magharen, die Benetianer früher ihnen lieb war, erkennen. Für die rein geschichtliche Betrachtung dieser tande wird es klar, daß mit diesem Augenblicke bas politische Schwerricht in die Hände der Osmanen übergegangen ist. Das Schicksal der (Kanhalbinsel wird bereits seit dieser Zeit wesentlich durch die Fürsten aus 1 Hause Osmans bestimmt, die mit unerschütterter Energie diesseits wie jeits bes Georgssundes ihre Eroberungen immer weiter ausdehnen und lleich bafür sorgen, daß immer größere Massen türkischer Ansiedler mit ibern und Kindern die durch die früheren Kriege wie durch die jedesmal zesten Kämpfe veröbeten Landschaften der Balkanhalbinsel auf Kosten der erall zurückgedrängten griechischen und sübslawischen alten Einwohner neu Die Gefahr für die Bölker dieser Halbinsel war um so größer, epen. I in der That Sultan Murad I., den ein Stab ausgezeichneter Feld= en umgab, allen dristlichen Machthabern, auf die er stieß, persönlich weit rlegen sich zeigte. Der neue Führer der Osmanen war bei seinem Volke seit in hohem Grabe beliebt. Strenger als sein Vater, galt er boch für Pr Herrscher von höchster Gerechtigkeit. Mochte immer seine Kriegführung Saus in dem furchtbaren Geist dieser blutigen Zeiten sich bewegen, so ver= Murad doch unnütze Grausamkeiten. Der Großmuth recht wohl zu= Iich, hatte sein Wesen durchaus nichts Wildes ober Abschreckendes; und wenn Lewinnen wollte, konnte berfelbe Herrscher, deffen Löwenstimme und beffen egewalt die "Gläubigen" in der Schlacht zum tapfersten Kampfe entflammte, und liebenswürdig fich geben, und durch die Anmuth seiner Rede be-Dern. Noch höher schätzten die Moslemen die Tugenden, die sie bei ihren Thern im Frieden vor allen zu preisen lieben: seine edle Freigebigkeit, seinen

Auf der Balkanhalbinsel wiederholte sich seit dem Einzuge der Osmaner in Adrianopel zum dritten Male dasselbe Schauspiel, was die alte Welt ir den Tagen des großen makedonischen Philipp, und nachher wieder im Laufdes halben römischen Jahrhunderts von der Schlacht bei Kynoskephalä bis z dem Untergange der Achäer erlebt hatte. Wie vor mehr benn 1700 Jahremmen der König Philipp, so wußten jett die Osmanen die schnell und sicher ge== wonnene Stellung im Centrum ber Halbinsel mit ebenso großer strame = tegischer Kunst wie diplomatischer Schlauheit auszunuten. Und genau war e einst die Römer, so finden jett die Türken den Weg, um alle Glieber de bunten Bölker= und Staatenwelt auf ber Peripherie ihres neu entstehende m Reiches allmählich zu ungleichem Bündniß, zur Basallenschaft, endlich zun vollständigen Unterwürfigkeit herabzudrücken. Die größeren und kleineren Mächte aber ringsum (immer die Benetianer ausgenommen) machen bie Sache den neuen Herren noch etwas leichter, als selbst einst die Hellenen ben Römern. Kaum die tüchtigsten der Südslawen ausgenommen, so treiben diese Staatsgebilde, selbst die der klugen Byzantiner, durch die Thorheit ihrer Politiker rettungslos dem Untergange entgegen. Bährend den größern Bölkern des Abendlandes erst ziemlich spät die Ahnung aufgeht von der unge heuren Gefahr, die auch für sie aus den Zeltlagern der Söhne Osmans auf steigt, hören die Kämpfe unter den Nachbarn der Osmanen noch immer nicht

<sup>1)</sup> Bei dem Abschlusse (1365) eines Bertrages mit Ragusa bediente er sich daßer zur Unterschrift seiner ganzen in Tinte getauchten Hand, die er zugleich anstatt der Unterschrift und des Siegels am Aufange der Urkunde abdrückte. Das auf diese primitive Weise entstandene Zeichen, das sogenannte Tughra, blieb seit dieser Zeit die offizielle Unterschrift der Sultane.

auf; ja immer von Neuem ziehen die kleinen Machthaber, namentlich des Südens, aus eigener Bewegung den Sultan in ihre Streitigkeiten hinein, derart daß längere Zeit Adrianopel für die hinfinkende Welt der griechischen und fränkischen Levante die Rolle spielt, wie einst Susa und Rom, und daß die türkischen Heerführer die bequemste Gelegenheit sinden, die Länder jensseits ihrer Grenzen auch militärisch gründlich kennen zu lernen, lange ehe die Sultane das Zeichen zur wirklichen Eroberung geben.

Sultan Murab, ber noch lange nicht baran benten konnte, ben ent= scheibenden Kampf um den Gewinn der starken Stellung am Goldnen Horn zu eröffnen, und zur Zeit noch keine Eroberungen auf ber Südhälfte ber Halbinsel suchte, war in erster Linie bemüht, seine militärische Macht in Thra= tien — in Rumili (Rumelien), wie es nunmehr genannt wird — möglichst schnell und möglichst solide auszubreiten. Das geschah natürlich auf Kosten ber Südslawen wie der Griechen, und die noch verhältnismäßig frische und massive Kraft der slawischen Völker vermochte ihm und seinen Heerführern durch= aus nicht Stand zu halten. Während schon im Jahre 1363 bes Königs Friedrich III. von Sizilien Statthalter in Attika, der brutale Marschall von Athen, Roger I. de Loria, gewissenlos genug war, bei einer Fehde mit den Benetianern auf Euböa die Hilfe Murads anzurufen, — bas erste Bei= spiel unerhörter politischer Verblendung eines christlichen Machthabers auf ber Balkanhalbinsel; während ferner selbst die Byzantiner und die Bulgaren im Jahre 1364 mit einander blutig um die Stadt Mesembria stritten: brangen bie osmanischen Eroberer nach bem Falle von Philippopolis unaufhaltsam weiter vor gegen die bulgarischen Besitzungen in dieser Gegend des alten thrakischen Landes. Als der wiederholt recht hartnäckige Widerstand, nament= lich bes Kantons Czepina gebrochen war, bewilligte der Sultan den Besiegten tirchliche Selbständigkeit und (statt aller Steuern) das kostspielige Recht, den Türken Beeresfolge zu leisten.

Rurab seine Residenz nach dem an den lieblichen Usern der Tundscha neu ersauten Serai verlegen konnte. Für die Bedeutung seiner in Europa bereitz zewonnenen Machtstellung ist es höchst charakteristisch, daß schon jetzt ein christeicher Handelsstaat den ersten Handelsvertrag mit der jungen Weltmacht zu ichließen begehrte: die kleine Republik Ragusa, die 1358 von den Benestianern dem König Ludwig von Ungarn überlassen und von letzterem so elbständig gestellt worden war, daß sie im Interesse ihres Handels, der iberwiegend auf den Binnenverkehr in der Balkanhalbinsel und in den östeichen Gewässern sich richtete, ohne weitere Rücksichten die Freundschaft mit den Osmanen pslegen durste. Zuerst mit Bewilligung selbst des Pabstes Urban V. ichlossen die Ragusaner 1365 mit Murad das Abkommen, welches ihnen gegen einen jährlichen Tribut von 500 Ducaten Freiheit ihres Handels in seinem Reiche sicherte.

Dasselbe Jahr 1365 sah den Thronwechsel im Reiche der Bulgaren,

welcher den Untergang der Selbständigkeit des uneinigen (S. 489) und in sich zerfallenen Volkes einleitete. Im Frühling nämlich dieses Jahres starb der Czar Alexander, und nun folgte ihm in Ternovo sein Sohn Johannes Schischman III., während der andere, Johannes Strasimir, in Widdin, der Häuptling Dobrotitsch dagegen am schwarzen Meere gebot. Wie bei den Franken des Südens, wie in Serbien, so fehlte nun auch hier überall der verständige Staatsmann, der die brohenden Zeichen der Zeit erkannt und Alles auf die Abwehr der türkischen Gefahr zu vereinigen verstanden oder auch nur versucht Die politische und confessionelle Gegnerschaft der Magyaren endlich schwächte von Norden her die Widerstandskraft der Bulgaren, deren bedeutendster Fürst, Czar Schischman, sofort höchst thörichte Conflicte mit den Rhomäern begonnen hatte. Kaiser Johannes V., bei stattlicher Schönheit nur in Liebes= siegen noch so glücklich wie die älteren Paläologen, hatte zwar nicht die Be= gabung, um den traurigen Verfall der Reste seines Reiches wirksam aufzuhalten, aber doch Pflichtgefühl genug, um überall nach Mitteln auszuschauen, durch welche der drohenden Ausbreitung der osmanischen Fluth Einhalt gethan werden sollte. Da nun Venctianer und Genuesen auch am Bosporus unablässig mit einander haderten; da ferner noch immer kein rechter Ernst und bestimmter Plan bei einzelnen sprunghaften Vorstößen abendländischer Mächte gegen die Mos= lemen zu entdecken war, so suchte der Kaiser wenigstens mit den Serben und den Bulgaren zu einem Einverständniß zu gelangen. Unglücklicher Beise war aber sein ältester neunzehnjähriger Sohn Andronikos, seit 1355 der Gemahl der bulgarischen Prinzessin Maria (Apraha), in wüthender Herrschsucht schon jett mit dem Vater zerfallen, und dieser Umstand, so scheint es, gab dem Czaren Schischman III. den Anlaß, den Kaiser als Gefangenen zu behan= beln, als dieser (noch 1365) in Ternovo erschien, um ein Bündniß gegen die Türken zu schließen. Hier griff endlich einmal ein italienischer Held nüplich und erfolgreich ein. Der tapfere Graf Amabeo VI. von Savonen, bes Kaisers Vetter (Neffe der verwittweten Kaiserin Anna, S. 473), erschien auf ben Hilferuf der Freunde des Kaisers mit einer stattlichen Schaar franzö= sischer und italienischer Ritter, durch genuesische, venetianische und gattilusische (S. 485) Streitkräfte unterstützt, im Sommer 1366 in den griechischen Ge-Nachdem es gelungen, in kühnem Anlaufe Ende August ben Os= manen das hochwichtige Kallipolis zu entreißen, griffen die Verbündeten, die am 2. September ben Bosporus erreichten, mit großem Erfolge die bulga= rische Ruste an. Die Eroberung aller Städte bis Mesembria, welches unter gewaltigem Blutvergießen erstürmt wurde und die Einschließung von Barna nöthigte endlich den Czaren Schischman, seinen Gefangenen wieder freizugeben. Im Juli 1367 konnte Amadeo wieder nach Italien zurückehren.

Mochte nun parallel mit diesen Verhältnissen in Constantinopel die Hossenung rege werden, daß wenigstens in Serbien, — wo der Mundschenk (Tschelnik) und Kral (S. 488) Wukaschin i. J. 1365 den Czaren Stefan VII. Urosch (5.) zu Nerodimlje ermordet, das Haus der Nemanjiden von der Herr=

schaft verdrängt und die entscheidende Gewalt an sich gerissen hatte, — sich neue Anknüpfungspunkte bilben würden; mochte immerhin 1368 zwischen Bukaschin, seinem Bruder Johannes Ugljescha (dem Marschall von Serbien und Despotes von Serrä) und den Byzantinern ein erster Ausgleich zu Stande kommen, der sie namentlich von dem seit Duschans Zeit (S. 483) auf Serbien lastenden Kirchenbanne des Patriarchen befreite: der Druck der Magyaren unter Rönig Ludwig lähmte die Kraft und die Widerstandslust der Bulgaren gegen= über den Türken vollständig. Die Magyaren hatten 1365 das Fürstenthum Bibbin erobernd überschwemmt und sofort mit Energie begonnen, auf Kosten bes griechischen Kultus wie der Bogomilen das Land für den römischen Katholicismus zu bearbeiten. Darüber hatten die Demanen, Murad an der Ruste, Timurtasch bei Diampolis (Jambol), Lalaschahin in den Gebirgslandschaften von Samokov und Ichtiman sich erobernd ausgebreitet, und endlich 1366 den Czaren Schischman genöthigt, seine Schwester Thamar in Murads Harem übergehen zu lassen und dem Sultan Heeresfolge zu leisten. Die Lage der Bulgaren gegenüber den Magyaren besserte sich erst, als 1367 die bisher zu ben letteren haltenden Rumänen der Walachei auf die Seite des Czaren übertraten.

Während also die Osmanen in dem inneren Thrakien sich immer gefährlicher ausbreiteten, den Byzantinern namentlich Bizya (Bisa) entrissen, suchte Kaiser Johannes noch einmal im Abendlande Hilfe zu gewinnen. Rach der alten Praxis seines Hauses hoffte er diese namentlich durch den Einfluß der römischen Kurie zu gewinnen; freilich wußte er nicht, daß der Batikan zwar noch immer die Gewissen ber Bölker des Westens unbedingt beherrschte, daß aber der Zauber, mit dessen Hilfe einst die geistlichen Impe= ratoren an der Tiber viele hunderttausend abendländischer Krieger zu den Rreuzzügen in Bewegung gebracht hatten, auch ihnen inzwischen abhanden gekommen war. So holte sich benn Johannes, als er 1369 eine Reise nach Europa antrat, gegen schwere Opfer nur Enttäuschungen und herbe Während Prinz Andronikos (IV.) die Regentschaft führte, Demüthigungen. vermochte der Kaiser in Benedig, welches mit Genua in Fehde lag, nichts zu erreichen; ebenso wenig bei dem König Karl V. in Frankreich, der in steten Händeln mit England und seinen Basallen stand. Als sich der Paläo= loge dann entschloß, in Rom (18. Oktober 1369) durch ein schriftliches, in die Hände des Patriarchen Paul, früheren Bischofs von Smyrna und Begleiters bes Grafen Amadeo auf dem letten Siegeszuge, gelegtes Dokument in allen dogmatischen Streitfragen seine sogenannte Uebereinstimmung mit bem römischen Glauben, und die Anerkennung der pähstlichen Suprematie auszusprechen: da gewann er von Pabst Urban V. doch nur die Busage einer mäßigen militärischen Hilfe, die nachher nicht einmal praktisch zur Ausführung kam. Noch übler war es, daß der Paläologe, der schon früher aus Mangel an Geldmitteln den Verkauf verpfändeter Kirchenschätze an Benedig zulassen mußte, nicht umhin gekonnt hatte, für seine kost=

spielige Reise nach Frankreich erhebliche Summen bei venetianischen Bankiers aufzunehmen. Böllig außer Stande, diese Schulden zu beden, sah er sich bei der Rückreise in einer für seine Stellung geradezu schmählichen Weise durch seine Gläubiger in Benedig sestgehalten. Der Kronprinz Andronikos war entweder materiell nicht im Stande, oder auß sehr übel angebrachter Herrschssucht nicht gewillt, die rasche Befreiung seines Vaters zu erzielen. Erst die aufopfernden Bemühungen des zweiten Sohnes Manuel, der in Thessalonich als Statthalter regierte, machten dem Kaiser die Heimkehr nach Constantinopel i. J. 1370 möglich. Und nun sahen die Paläologen zu ihrem Entsetzen, daß auch die Hossnungen auf die serbische Nationalkraft gegenüber den Türken durchaus trügerischer Natur waren.

**3** 

Der neue serbische Machthaber Wukasch in hatte boch einen ganz richtigen Begriff von der Gefahr der Lage und daher allmählich starke Rüstungen gegen bie Osmanen in Gang gebracht. Verbindungen mit den Magnaren, Rumanen und Bosniaken waren eingeleitet, und als Murad sich in Asien beschäftigt sah, führte der kühne Nachfolger der Nemanjiden ein überwiegend au seinen eigenen, wie aus Ugljeschas und vieler anderer serbischen Häuptling bestehendes, stattliches Heer von 60,000 Mann tief im Sommer 1371 nacht der mittleren Marita. Die schlechte Zucht aber und der Leichtsinn, mi welchem die Serben, die Abrianopel leicht wieder hätten erobern können, in Bertrauen auf ihre gewaltige Uebermacht auftraten, bereiteten ihnen ein für die ganze Zukunft dieser Länder verhängnißvolle Niederlage. glerbeg Lalaschahin, ber zur Zeit nur mit mäßigen Streitkräften Rumelie hütete, schickte den tapfern Habschi-Ilbeki mit 4000 Reitern auf Kuntschaft aus. Als dieser Führer fand, daß die Südslawen nur zwei Tagemärschapet oberhalb Abrianopel bei Tschirmen an ber Marita lagerten und in vo zeitiger Siegessicherheit Trinkgelage feierten, versuchte er in der Nacht vom 25. zum 26. September 1371 einen Ueberfall, ber vollständig gelang. Türken, die an vier Stellen in das serbische Lager einbrachen, brachten de n Gegnern, von denen viele Tausende in die Marita getrieben wurden, eir furchtbare, geradezu zerschmetternde Niederlage bei. Wukaschin, Ugljescha ur 🚾 d viele Fürsten fanden selbst den Tod. Noch heutzutage führt der Schauplas \$ bieser schrecklichen Katastrophe den Namen "Sirb-sindüghi", ober "Beberben ber Serben"

Dieser gewaltige Sieg (den freilich der Held Hadschis Ilbeki, durch desifersüchtigen Lalaschahin bald nachher vergiftet, mit dem Tode zu bezahlen hatte) öffnete den Türken den Weg nach den Kernländern der Südslawen. Das Gebiet des Ugliescha (S. 487) wurde entsetzlich verwüstet; noch unheilvoller wurde die nun unaufhaltsame und bleibende Ausbreitung der Eroberer im südlichen wie im nördlichen Makedonien. Unter Führung des Ewrends: Beg und des vom ersten ständigen Heeresrichter zum Großwesser erhobenen Chaireddins Pascha (desselben, der als Kara: Chalil: Tschendereli von Brussa so wesent: lich — S. 471 — zur Ausbildung des Janitscharenkorps mitgewirkt hatte)

im Süben und des alten (im Laufe dieser Kämpfe aber durch den Tod hinweggerafften) Lalaschahin im Norden dehnten die Osmanen ihre unmittel= baren und mittelbaren Besitzungen bis 1375 auf Kosten der Serben bis zur thessalischen und albanesischen Grenze aus. Ravala, Drama, Serrä (nun Seres genannt, dieses 1373), Karaferia (Berrhöa), Kukusch wurden unmittelbar gewonnen. Die serbischen Dynasten im oberen Makedonien mußten tributär werden (nur daß der Tribut oft sehr mäßig bemessen wurde) und für alle Kriege bes Sultans Heeresfolge geloben. In solcher Weise wurden Basallen Murabs Männer wie die Söhne des Häuptlings Twartko (S. 488) im oberen Vardar= und Strymongebiet, Konstantin von Velbudschd (1371), wel= ches durch ihn den Namen Konstanita=Banja, türkisch dann Köstendil erhalten hat, und Johann Dragasch, und wie dieser lettere i. J. 1374 auch Bogdan, ber zwischen Rhodope und Vardar gebot. In dieses Zeitalter gehört nun auch des todten Wukaschin Sohn Marko (Kraljewitsch), 1370 seines Vaters Mitregent, der sich im westlichen Makedonien, (einige Zeit namentlich auf Raftoria und Achrida, und) auf sein festes Schloß auf ben Felsenkuppen bei Prilep gestützt, bis etwa 1391 behauptete, und als angeblicher kriegerischer Gegner der Osmanen (beren Suprematie er sich thatsächlich aber boch nicht entziehen konnte), wie noch mehr als riesenstarker Held der Liebling der süd= flawischen Bolksbichtung geworden ist. In zahlreichen Sagen und Helden= liebern hat sich sein (und seines Freundes Konstantin von Belbubschb) An= benken, natürlich vielseitig in völlig mythischen Nimbus gefällt, bei Serben, Bulgaren und Kroaten, ja selbst bei Albanesen erhalten.

Soweit die organisirte Widerstandskraft des serbischen Volks in Bestracht kam, ruhten dagegen die letzten Hoffnungen, von Bosnien abgesehen, nur noch auf dem tapfern Schwiegersohn des todten Ugliescha, auf Milizas Gatten, dem (S. 487) bis 1371, wo er als stärkster Machthaber die Zügel ergriff, namentlich in dem Lande der Donau und Morawa, in dem Banat von Matschwa (nämlich dem Flachsand an der Save von Belgrad bis zur Drina) und in Sprmien mächtigen Stefan Wuk Lazar (jetzt zu Prizren), der nun schon seit 1375 die Augen der Türken immer verlangender auf den Rest der südslawischen Länder des Nordens gerichtet sah, und doch sich nicht verhehlen konnte, daß die unaufhörlichen Streitigkeiten und getheilten Sonderinteressen der verschiesbenen christlichen Machthaber zwischen der Adria und der Dobrudscha der Herstellung eines einheitlichen Widerstandes die größten Schwierigkeiten entsgegenstellten.

Noch kläglicher freilich gestaltete sich in jenen Zeiten die Lage der Rhomäer, die in ganz unglückseliger Weise durch innere Reibungen ihre Kräfte vernutzten. Freilich wäre das Griechenthum dieser Zeit überhaupt nur noch durch eine ganz unerhörte Gunst des Zusammenwirkens der politischen Vershältnisse mit einem kaum mehr zu erwartenden sittlichen Ausschwung des Volkes, mit der höchsten politischen Feinheit und zugleich Entschlossenheit der obersten Staatsleitung zu retten gewesen. Nöthig war es darum doch durchaus nicht,

daß die Paläologen selbst durch ihre Thorheit den Söhnen Osmans von innen heraus die Wege ebneten. Sultan Murad sah mit Freuden, daß Kaiser Johannes V. aus Europa keinerlei wirksame Hilfe zu gewinnen vermochte; die Trümmer des griechischen Reiches, so schien es, sollten den Osmanen seiner Beit als leichte Beute in die Hände fallen. Gänzlich außer Stande, ber unaufhörlichen Benagung ber Landschaften rings um Constantinopel durch die Türken mit Erfolg zu wehren, blieb dem Kaiser nichts übrig, als sich (etwa in derselben Zeit wo den Serben der größte Theil Makedoniens verloren ging) in die Klientel des Sultans zu begeben. Als er nun im J. 1375 in dieser Gestalt an der Spite griechischer Truppen in Asien an Murads Seite sich befand, erhielten beibe Herrscher bie Nachricht von einem gefähr= lichen Aufstande auf der Balkanhalbinsel. Erbittert über des Prinzen Andronikos (S. 496) unkindliches Benehmen, hatte ber alte Paläologe benselben im 3. 1371 zu Gunften Manuels von der Thronfolge ausgeschlossen, auscheinend auch in Haft gelegt. Jest aber fand sich Andronikos in der Lage, in Ab: wesenheit des Vaters nicht nur die Gunst der Genuesen, sondern auch das --Bündniß des mit Murad ebenfalls auf gespanntem Juße lebenden türkischen Prinzen Saudschi zu gewinnen, der zur Zeit in Rumelien ein Commando führte. Die Bewegung nahm einen sehr bedenklichen Charakter an, und schon näherten sich die Prinzen der griechischen Reichshauptstadt, als Sultan Mura mit starker Macht in Europa erschien, bei Apikridion die meisten türkischen Truppen zur Rückfehr zum Gehorsam bestimmte und die Prinzen in Demotik einschloß. Als diese Festung nicht mehr zu halten war, ließ Murad nich nur die türkischen und griechischen Anhänger der jungen Empörer in der Wellen der Marika ertränken, sondern auch (ganz im Sinne der blutiger Familienjustiz und der schauerlichen mißtrauischen "Borsicht", die unter demmen späteren Sultanen aus seinem Hause immer entsetzlichere Blutscenen in Serai hervorgerufen hat) seinen Sohn Saudschi blenden und enthaupter Auch der Paläologe konnte nicht umhin, auf des Sultans Drängen de Andronifos wenigstens blenden zu lassen; der Prinz wurde dann mit seinen Sohne Johannes in den "Thurm des Anemas" in der Nähe der Blacherneeingeschloffen.

Die mit siedendem Essig vollzogene Blendung des Andronikos war i milde ausgesührt worden, daß der Gefangene seine Sehkraft keineswegs vollständig verlor und im Stande blieb, demnächst ein nur zu gesügiges Wert zeng in der Hand der Genuesen zu werden, deren leidenschaftliche Eiser sucht auf die Benetianer damals an der Propontis einen neuen verderblichen Krieg entzündete. Gaben die unaushörlichen Plackereien, welche die genuese schen Behörden auf dem nördlichen User des Chrysokeras gegen venetianischen Kausseute sich erlaubten, steten Anlaß zu diplomatischen Reibungen, so entsbrannte der Krieg diesmal um den Besitz der seit 1352 (S. 484) an die Republit der Lagunen verpfändeten Insel Tenedos, die sicher zu gewinnen seit der Eroberung der User des Hellesponts durch die Türken wegen ihrer

merkantil und militärisch gleich wichtigen Lage vor der Mündung dieses Sundes der eifrigste Wunsch der Benetianer gewesen war. Als nun im J. 1375 Johannes V. sich endlich entschloß, gegen eine Reihe höchst schätzbarer Conzessionen Tenedos an die Republik abzutreten, schritten die erbitterten Genuesen in Galata zu den brutalsten Maßregeln. Sie boten auf der Stelle dem verhafteten Andronikos die Hand, befreiten ihn aus seinem Gefängniß, und setzten ihn in den Stand, mit Hilfe seiner bulgarischen Verwandten (S. 489) und des serbischen Häuptlings Marko Kraljewitsch Constantinopel zu belagern. Am 12. August 1376 erzwang er ben Einmarsch in die Residenz; nun wurde ber alte Kaiser entthront und in den Thurm des Anemas geworfen, der Usurpator (ber seinen Sohn als Johannes VII. zum Mitregenten ernannte) am 18. Oktober als Andronikos IV. gekrönt. Schon unter dem 23. August behnte ber neue Machthaber die Besitzungen der Genuesen bei Pera weiter aus und trat ihnen Tenedos in aller Form ab, ließ es auch zu, daß sie gegen bie Benetianer am Bosporus arge Gewaltthaten verübten. Nun aber fügte sich der griechische Commandant auf Tenedos selbst den neuen Befehlen aus ber Hauptstadt nicht, sondern übergab die Insel dem venetianischen Admiral Marco Giustiniani, der sie auf der Stelle stark verschanzen ließ. Darüber entbrannte (gleichzeitig durch schwere Conflikte auf Chpern geschürt) ein furchtbar erbitterter Seekrieg zwischen ben italienischen Seemächten, ber in ben griechischen Gewässern durch die siegreiche Vertheidigung von Tenedos (November 1377) und durch die Eroberung von Alt=Phokaa und die Ber= heerung von Chios (1379) Seitens der Benetianer, sonst aber (1379) durch die Niederlage der Benetianer bei Pola, und namentlich durch die Kämpfe bei Chioggia berühmt geworden ist.

Der mörderische Krieg, der allmählich das gesammte Mittelmeer in Mitleidenschaft gezogen hatte, wurde endlich durch die Vermittlung des Grasen Umadeo VI. von Savoyen zum Abschluß gebracht. In dem Turiner Frieden vom 8. August 1381 wurde die Neutralissrung der Insel Tenedos beschlossen; zenauer gesagt, die Insel sollte dem Grasen von Savoyen übergeben, auf Kosten ver Genuesen vollständig geschleift, die Einwohner verpslanzt werden. Aber rst nach einer längeren Belagerung durch den venetianischen Admiral Fantino Viorgi entschloß sich der trozige venetianische Bailo Giovanni Muazzo (am 18. April 1383) die Insel zu räumen, deren griechische Einwohner dann tach Kreta, Eudöa und andern Punkten des venetianischen Machtgebietes, heils auch nach Constantinopel übergesiedelt worden sind.

Während dieses heillosen Krieges hatten die Osmanen natürlich auf verschiedenen Punkten neue Fortschritte gemacht. Die Genuesen der chiotischen Raona (S. 478) hatten Samos an die Türken verloren, und Murad inswischen den denkbar entscheidendsten Einfluß auf die Rhomäer gewonnen. Die Abneigung Murads gegen Andronikos IV. und die Sympathien der Byzansiner für den Prinzen Manuel wirkten zusammen, um des Usurpators Stellung unhaltbar zu machen. Als Johannes V. aus seiner Haft entkommen war,

nahm er seine Zuflucht zu dem Sultan und schloß mit demselben einen Bertrag, durch welchen er sich als tributpflichtigen Basallen des türkischen Reiches erklärte. Nun wich Andronikos IV. nach Galata zurück, während Johannes V. und Manuel am 8. Juni 1379 wieder die alte Residenz betreten konnten. Unter dem Drucke der Genuesen in Galata entschloß sich der alte Kaiser im Mai 1381 noch einmal zu einer Aussöhnung mit seinem ältesten Sohne: während Manuel Statthalter in Thessalonich blieb, sollte jener und dessen Nachkommenschaft nun doch die Nachfolge im Reiche haben, und vorläufig mit Selymbria (wo er residirte), Danion, Heraklea, Rhodosto und Panion abgefunden werden. Damit wurde nun auch zwischen Constantinopel und Galata, und weiter (im November 1382) auch zwischen den Paläologen und der Republik Genna wieder Frieden, Freundschaft und Bündniß möglich ge-Nichtsbestoweniger nahm der alte Johannes die Gelegenheit wahr, als Andronikos IV. am 28. Juni 1385 starb, den jungen Johannes VII. einfach bei Seite zu schieben, und nunmehr Manuel als Mitregenten zu verfündigen.

Das feinere Detail der Geschichte dieser Zeit läßt dann recht beutlich erkennen, wie wenig die italienischen Seemächte, auch wenn sie nicht mi einander haderten, in ihrer selbstsüchtigen Handelspolitik geschickt waren, die schließliche Neberwältigung bes griechischen Reiches burch die Türken wirksanzu verhindern. Die Genuesen hatten nur das Interesse, daß die guter Verhältnisse und der Verkehr nicht gestört wurden, in dem sie seit Urchan Beit zu ben Türken standen. Ihren ersten urkundlich bekannten Bertrag mi Murad haben sie jedoch erst am 8. Juni 1387 abschließen können. Sultan war freilich nicht gewillt, ihnen bie Vortheile zu gewähren, die si aus ben noch griechischen Theilen der früher byzantinischen Provinzen zogei Während er es sich gern gefallen ließ, daß seine Unterthanen im Verkeh mit Galata weder Einfuhr= noch Ausfuhrzoll, sondern bloß eine Accise vom acht Karat für hundert Hyperpern Waarenwerth bei Kauf und Verkauf entrichteten, so ließ er die Genucsen den burch ältere Berträge von seinem Bate und ihm selbst festgestellten Boll fortbezahlen, und gewährte ihnen nur, wo sievon ihm oder seinen Factoren Frucht kauften, einen Rabatt, wie er au ben Griechen und den Benetianern zugestanden wurde.

Complizirter war die Haltung der Benetianer. Ihre volle Kraft ent widelten diese noch immer, wenn es galt, gefährliche Ausstände in ihrem "Königreich" Kreta zu bändigen (wie noch 1363—66), oder sonst ihre Stellun wie denn seit 1383 die Insel Euböa als unbestrittenes Eigenthum der und ermüdlich in dieser Richtung arbeitenden Republik gelten konnte, und im Maxibesitägen worfu (auf Kosten der Angiovinen von Neapel) bleibend für Benedig in Besitz genommen worden ist. Daneben aber wurde der befreundete griechische Hof bei zunehmender militärischer und sinanzieller Schwäche der Paläologen oft recht muthwillig und selbstsüchtig gemißhandelt, — namentlich seit 30°

hannes V. (dieses vielleicht schon vor 1371) den Kaufleuten und der Kolonie ber Stadt Narbonne am Chrysoferas die berselben einst durch Andronikos III. ertheilten Privilegien erneuert hatte. Mit großer Barschheit drohte 1384 ber venetianische Gesandte Luigi Contarini dem Kaiser, die alten Verträge nicht erneuern zu wollen, wenn die Paläologen nicht sich verpflichten würden, bie Benetianer aus dem Reichsschatze für Alles zu entschädigen, was Andronitos IV. ihnen genommen hatte. In der That wurden die Verträge erst 1390 burch Francesco Foscolo wieder erneuert, Dank der griechischen Zähig= teit aber nur mit unwesentlichen Zusätzen. Darüber aber hatte die Republik (bie schon seit 1368 den Sultan zur Genehmigung einer Handelskolonie in Stutari zu bestimmen versuchte) i. J. 1384 sehr ernsthafte Unterhandlungen mit Murad angeknüpft, die natürlich immer dahin gingen, in der Türkei wo= möglich dieselben Handelsvortheile und Zollfreiheiten, wie früher im Reiche ber Rhomäer zu erwerben, — bie aber auch ein ernsthaftes Auftreten gegen die Osmanen sehr erschweren mußten. Nur darauf blieb auch Benedig stets bedacht, wenigstens Constantinopel nicht in türkische Hände fallen zu lassen.

Sultan Murad seinerseits war viel zu klug, um schon jetzt die Er= oberung der alten Hauptstadt der Rhomäer ins Auge zu fassen. So schwach die Byzantiner gerade unter Johannes V. erschienen, die Defensivkraft der Stellung am Bosporus war boch für die osmanische Macht zu jener Zeit noch unüberwindlich. Biel zwedmäßiger schien es, nach einer kurzen Pause bie Grenzen des türkischen Reiches auf Kosten ber Südslawen wieder aus= zubehnen, ohne dabei verlockenden Handstreichen auf Rosten der Griechen ängstlich aus dem Wege zu gehen. Der Führer der Osmanen in Europa war jett der kriegerische Timurtasch, Lalaschahins Nachfolger als Beglerbeg von Rumelien, einer der vertrautesten Freunde Murads. Dieser ungestüme Priegsgeselle eröffnete i. J. 1381 von Seres aus einen neuen Raubzug auf ber Balkanhalbinsel. Ein Angriff freilich auf das griechische Thessalonich blieb damals noch ohne Erfolg. Dagegen verloren die Serben damals Monastir (Bitolia) und Istip, und i. J. 1382 gelang es den Osmanen so= gar, eine durch ihre Lage auf einem der wichtigsten Straßenkreuzpunkte der Halbinsel ausgezeichnete Stellung von der höchsten militärischen Bedeutung auf der Nordwestseite des Balkan und der centralen Hauptpaßlandschaft zu erobern und bleibend zu besetzen. Schon früher nämlich hatten Lalaschahins Truppen wiederholt das schöne Thalbeden des Ister zwischen Vitosch und Balkan durchstreift, dessen Centrum die blühende, große bulgarische Stadt bilbete, die (bas antike Sardica) von den Slawen Gredez (Griadez), von den Griechen Triadiga genannt wurde: ein Name, neben welchem (urkundlich zu= erst in der letten Hälfte des 14. Jahrhunderts) auch der andere, von einer damals zur Moschee gemachten Kirche ber h. Sofia abgeleitete Name Sofia auftritt, der in späterer Zeit der in Europa geläufige geworden ist. tückische List, mit welcher ein türkischer Ueberläufer, ber das Vertrauen des Commandanten erschlichen hatte, biesen auf einer Jagdpartie gefangen nahm,

machte es dem türkischen Besehlshaber Indsche=Balaban=Beg in Philippopolis möglich, sich der wichtigen Festung im Norden der centralen Pässe der Halb= insel zu bemächtigen.

Obwohl bieser Schlag zunächst den bulgarischen Czaren Schischman traf, so hielten es die südslawischen Machthaber des Nordwestens nun doch endlich für gerathen, sich unter einander enger zu verbinden. Während in Bulgarien des (nach 1385 verstorbenen) Dobrotitsch Sohn Jvanko sich zunächst der Osmanen nicht erwehren konnte, und zwischen den Fürsten Schischman in Ternowo und Strasimir in Widdin (bem die Rumänen zur Seite standen) beständiger kirchlicher und politischer Haber obwaltete, näherten sich zu gemein= famer Abwehr der Türken der tapfere Lazar (S. 497) und der ehrgeizige König (S. 488) Stefan Twartko von Bosnien. Nur daß dieser Schwieger: sohn des Fürsten von Widdin, — welchem wegen seiner toleranten Milbe gegen die Patarener die pähstliche und die ungarische Politik die größten Schwierigkeiten im Junern zu bereiten dauernd bemüht war, — von den Serben nicht ohne stetes Mißtrauen betrachtet wurde, weil er als ein Urenkel Dragutins (S. 439) von der mütterlichen Seite sich als den natürlichen. Erben aller Rechte ber Nemanjiden ansah und außer andern Uebergriffen nach dem Untergange von Duschaus Sohne (S. 494) und des Usurpator Wukaschin namentlich das alte Rascien mit Novibazar dauernd mit Bosnien vereinigt hatte. Mit diesen beiden Machthabern verband sich endlich auch de mächtige Balscha II. (1362—1385), der über Skobra, Antivari, Cattaro —, Dulcigno, Trau und Sebenico gebot.

Gerade der lettere bedurfte auch seinerseits einer solchen Anlehnung gasehr, weil neuerdings die Zustände auf der Ostküste der Adria die Ein mischung der Türken in alle Verhältnisse der Länder bis südwärts nach Arta möglich gemacht hatten. Der Fürst (S. 489) Thomas Preliubowitsch von Johannina (1367—1385), der zuletzt auch in Byzanz sich den Ran 9 eines "Despotes" ertheilen ließ, war ein ebenso blutgieriger wie raubsüchtige-Tyrann, und lag in unablässigen Händeln mit den Albanesen, gegen die eendlich (1381) die Hilfe des Timurtasch anrief. Als nach seiner Ermordun 9 seine Wittwe Maria Angelina (1385—1394) i. J. 1386 sich mit dem Italiene Esau de' Buondelmonti vermählt hatte, blieb diesem 1387 bereits nichts übrig als auch Murads Anerkennung und Schutz zu erwirken. Viel schlimme---aber war es, daß auf Grund der Kämpfe, in welche der nun auch auf dem albanesischen Küste bis nach Vallona gebietende Balscha II. mit seinem albanesischen (S. 488 f.) Schwager Karl Thopia (1358 — 1388) gerieth, de lettere nach dem Verlust seiner Hauptstadt Durazzo (zu Anfang b. J. 1385 die Osmanen zu Hilfe rief. Der Großwessir Chaireddin führte personlich da türkische Heer nach Albanien und schon im Spätsommer 1385 verlor Balicha in einer mörderischen Schlacht auf der Salzsteppe Savra an der Wojussa Sieg und Leben. Und nun war es schr schlimm, daß bie Türken, die burch die unsterbliche Thorheit aller dieser kleinen Machthaber immer von Reuem

bie bequemste Gelegenheit zu großen Recognoscirungsritten nach den ihnen noch fremden Landschaften der Halbinsel gewannen, gerade im nördlichen Albanien sofort sesten Fuß zu fassen und namentlich die wichtige Stellung von Durazzo für sich zu gewinnen strebten: eine Richtung, wo sowohl des Balscha Resse und Nachfolger Georg II., wie des halbfranzösischen Thopia schwacher und kränklicher Sohn Georg (seit 1388) nur mit Venedigs Hilse sie mühsam aufzuhalten vermochten.

Unter solchen Umständen folgten Lazar und der König von Bosnien mit höchster Spannung den Schwierigkeiten, in welche ihr furchtbarer türkischer Rachbar endlich in Kleinasien gerieth. Murad, der durch die Vermählung seines ältesten Sohnes Bajesid mit der Tochter des seldschukischen Emirs von Kermian (S. 436) im J. 1381 mehrere wichtige Plätze, namentlich Rutahia gewonnen, andere Bezirke von dem Emir von Hamid durch Kauf er= langt hatte, sah sich seit Jahren einem zähen und entschlossenen Gegner gegen= über: nämlich bem mächtigsten aller kleinasiatischen Emire, Ali=Beg von Raramanien. Noch war die Macht der Osmanen nicht so groß, daß nicht Murad, der eben damals den alten Chaireddin durch den Tod verlor, mit Besorgniß auf die Masse der tatarischen und turkomanischen Völker hätte blicken sollen, die Ali=Beg im J. 1386 wider ihn aufbot, und verheerend gegen die Landschaft Hamid führte. Mit Aufbietung aller Kräfte, auch ferbischer Lebenstrieger, sammelte Murab das Heer, welches auf der Ebene von Rutahia durch Timurtasch und durch Chaireddins Sohn Ali organisirt wurde. Die entscheidende Schlacht wurde bei Konia geschlagen; die Schlachtordnung, bie Murad hier zur Anwendung brachte, blieb das Muster für alle späteren Türkenschlachten, in welchen asiatische und europäische Heerhaufen neben einander fochten. Auf dem rechten Flügel hielten die asiatischen Abtheilungen unter des Sultans jüngerem Sohne Jakub. Im Centrum stand Murad selbst mit ber Reiterei. Den linken Flügel bilbeten die Truppen von der Balkanhalb= insel unter Prinz Bajesib. Das erste Treffen war aus Janitscharen zu= sammengesett; Timurtasch endlich verfügte über eine europäische Reserve.

Der Emir von Karamanien, der mit seinen alten Truppen im Centrum stand, die tatarischen Reiter auf dem rechten, die Turkomanen auf dem linken Flügel gruppirt hatte, wurde aufs Haupt geschlagen. Die massive Kraft der Janitscharen wog stärker, als die der leichten tatarischen Reiter, und der Heldenmuth Bajesids, sowie die taktische Gewandheit des Timurtasch entschieden zu Gunsten des Sultans, der seinen Feldherrn zum Wessir erhob und nunmehr seinen Gegner leicht unter großmüthigen Bedingungen zum Frieden nöthigte. Jedenfalls war das Emirat von Karamanien auf lange Jahre hinaus für die Osmanen unschädlich geworden. Gleich nachher übersließ der Emir von Tekké sein Gebiet dem Sultan zur Einschmelzung in die osmanische Masse.

Vorläufig konnte jedoch Murad nicht länger in Asien verweilen, benn die Neigung der Fürsten Tvartko und Lazar zum Losschlagen, Schischmans

aber von Bulgarien zum Abfall, entging ihm nicht. Damit aber gewannen die Verhältnisse zwischen Osmanen und Südslawen den Charafter und die Richtung, in welcher die imposanten Katastrophen der nächsten zehn Jahre sich vollzogen. Der rasche Ansturm des Sultans noch i. J. 1386 wirkte anfangs auf seine flawischen Gegner völlig verblüffend. Bulgarien wurde ausgeraubt, die Serben aber wagten keine Schlacht gegen die Uebermacht, sondern zogen sich unter Fortschleppung ihrer Habe und Proviantvorräthe in ihre Festungen und Gebirgsthäler zurück. Unter diesen Umständen warfen die Türken ihre ganze Energie auf die stark verschanzte, mit Schätzen und Lebensmitteln reich gefüllte Stadt Nisch, die nach 25 Tagen erbitterter Gegenwehr genommen und ausgeraubt wurde. Run schloß Lazar mit dem Sultan Frieden. blieb in türkischer Hand, und Lazar mußte die Oberhoheit Murads anerkennen, tributär werden und den Türken auf ihren Feldzügen eine Schaar von tausend Reitern stellen. Der Serbenfürst war inzwischen durchaus nicht gesonnen, sich anders als nur vorübergehend unter das türkische Joch zu beugen. Murad wieder in Asien beschäftigt stand, wo mehrere der südwestlichen Emirate der Seldschufen überwältigt wurden, stellte er neue Rüstungen an. Im J. 1387 brachte er mit Tvartko 30,000 Mann tüchtiger Krieger auf die-Beine und erneuerte ben Krieg, - Diesmal mit Glück. Denn ein Heevon 20,000 Mann, welches der Sultan in ihre Länder einbrechen ließ, wurde von ihnen so vollständig vernichtet, daß nur etwa fünftausend Türken den Tobe ober der Gefangenschaft entgingen. Den entscheidenden Sieg hatten di Sübslawen bei Plotschnik an der Topliza davongetragen.

Es war nur natürlich, daß diese Siegesbotschaft den Muth und di Hoffnungen aller Gegner der Osmanen neu belebte. In Bulgarien zumazauderten die Fürsten Ivanko und Schischman nicht länger, sich den Serben offen anzuschließen. Bald aber erkannte die ganze Welt der großen un tleinen Staaten zwischen ben rumänischen Karpathen und Kap Matapan, daß de= r eigentliche Entscheidungskampf erst noch zu bestehen war. Murad, ber woh wußte, was hier auf dem Spiele stand, rüstete mit ruhiger Energie ein volle Jahr lang diesseits und jenseits des Georgssundes in großem Maßstabe. Dan wirkte es nun durchaus schädlich für die Widerstandskraft der Südslawen daß ihr stärkster Machthaber, der König von Bosnien, ganz im Sinn einer nur durch ungestümen Ehrgeiz bestimmten, aller Schulung und Tradition entbehrenden Politif es nicht unterlassen mochte, den Tod des König Ludwigs des Großen von Ungarn (1382) und die wüsten Unruhen, welch dem Ableben dieses gewaltigen Mannes, namentlich aber (1386) der Ermordung Karls II. folgten, zur Durchsetzung seines Planes zu benuten, welcher ber Herstellung eines großen bosnischen Reiches zwischen Abria, Drau und Donau galt. Der Gewinn bes Landes Chulm, die Ausbreitung seiner Macht über Dalmatien, die Behauptung der vollen Selbständigkeit Bosniens und bie Allianz mit den gegen Sigismund von Böhmen emporten Kroaten und mit einer starken Partei unter ben Magyaren selbst waren babei an sich

ganz richtige Schritte. Aber in der Zeit des großen Entscheidungskampses gegenüber den Osmanen konnte Tvartko unter solchen Umständen nur mit halber Kraft an der Seite der Serben auftreten.

Murab eröffnete den großen Krieg gegen die seindliche Coalition schon im J. 1388 mit einem Angriff auf Bulgarien. Ali=Pascha überschritt von Adrianopel und Aidos her mit 30 000 Mann den Balkan, eroberte Schumen (Schumna) und dessen Umgegend, dann auch Ternovo, und belagerte den Czaren Schischman in Groß=Nikopolis; als Murad mit einem großen Heere zu ihm gestoßen war, mußte der Czar sich zur Nachgiebigkeit bequemen. Als er aber nach des Sultans Abmarsch den Kampf doch wieder aufnahm, eroberte Ali zuerst Drster, dann die übrigen Donausestungen und nöthigte die Buls garen abermals demüthig um Frieden zu bitten. So war noch im J. 1388 die Kraft der Bulgaren gebrochen; auch Strasimir von Widdin mußte jest den Osmanen huldigen.

Gegen die Serben, die bis dahin nur bei Pirot (zwischen Sofia und Nisch) mit den Türken sich gemessen hatten, führte Murad im J. 1389 sein großes Heer von Philippopolis aus über Ichtiman (früher Stoponion ober Schtiponje), Köstendil und Kratovo zum Hauptkampfe. Derselbe erfolgte am 15. Juni (am St. Beitstage) 1389 auf bem sogenannten Amselfelde (Kosovo= Polje) an den Ufern des Labflusses. So bedeutend die Folgen dieser gewal= tigen Schlacht für die Südslawen gewesen sind, so unsicher ist doch über mehrere Hauptmomente dieses verhängnißvollen Tages die historische Ueberlie= ferung. Wir wissen, daß Lazar sich alle Mühe gegeben hatte, ein möglichst starkes Heer den Türken entgegenzustellen; und in der That war die serbische Armee durch den Zuzug starker bosnischer Heerhaufen (unter dem Woiwoden Bladto Hranitsch), kroatischer Schwärme unter dem Ban Jvan Horvat, und anderweitiger Hilfstruppen, wie sie namentlich der energische walachische Woiwode Johannes Myrtscha auf den Kampfplatz führte und wie sie aus den Ländern der Albanesen, der Bulgaren, und wie es scheint auch der Magyaren bem greisen Lazar zuströmten, viel stärker geworden, als die türkische; nur wird die Zahl von angeblich 200 000 christlichen Streitern doch als stark übertrieben gelten mussen. Die Stimmung der letteren war siegesgewiß und tampfesfreudig; nach serbischer Tradition soll zu beren Erhöhung unmittelbar vor dem Kampfe auch noch die Kunde eingetroffen sein von der vollständigen tirchlichen Aussöhnung (vgl. S. 483 und 495) mit dem Patriarchat von Constantinopel. Nichtsbestoweniger war die türkische Armee ihren tapfern Geg= nern militärisch weit überlegen. Sultan Murad, dessen Nationaltruppen durch die Aufgebote der Emirate Ssaruchan, Mentesche, Aidin und Hamid, sowie durch die von Köstendil (S. 497) und einiger anderer Klientelstaaten verstärkt waren, stand den Christen an religiöser Begeisterung in nichts nach, übertraf sie aber bei weitem an ruhiger Vorsicht. Sein Hauptvortheil war, daß er einerseits seinen Kriegern den Vortheil einer kraftvollen einheitlichen Leitung bot, während das slawische Heer bei der Menge selbständiger Führer

nichts weniger als einheitlich geführt werden konnte, daß andrerseits — seit dem vollständigen Niedergange der einst durch ihre Intelligenz so unvergleiche lich wirksamen Kriegskunst der Byzantiner — die neue Taktik der Osmanen für regelmäßige Schlachten damals unübertroffen, daß endlich die schwerzfälligen, in Eisen gehülten Schaaren der Südslawen der Gewandtheit des Angriffs und der Schnelligkeit der Bewegungen der leichten türkischen Truppen entschieden nicht gewachsen waren.

Auf dem Amselfelde also, — jenem länglichen Alluvialbecken von zehn Stunden Länge und vier Stunden Breite, welches im Süden von dem Schar mit dem Ljubotrn, im Often von dem Gebirgszuge, der von der Tscherna:Gora zum Kopaonik streift, im Norden von einem Hügellande an den Ufern des Ibar begrenzt wird, — wurde an dem zur Sitniza strömen: ben Flüßchen Lab die große Schlacht geliefert. Auf flawischer Seite führte Lazar das Mitteltreffen, sein Neffe und Schwiegersohn Wut Stefan Brantowitsch von Prischtina (bes Branko Jekpal Sohn, S. 488) den rechten Flügel; die Bosniaken hielten den linken Flügel, die Magyaren, Bulgaren und ein Theil der Schkypetaren standen in Reserve. Murad dagegen bediente sich derselben Schlachtordnung, wie bei Konia. Er selbst stand mit den Janit= scharen und 2000 Bogenschützen im Centrum; mit ihm leiteten der Groß= wessir Ali=Bascha und ber alte Timurtasch das Mitteltreffen. Den rechten asiatischen Flügel führte Prinz Bajesid mit Ewrenosbeg, den linken euro= päischen Murads jüngerer Sohn Prinz Jakub mit Balabanbeg (S. 502). Lange wurde beiderseits mit großer Tapferkeit, aber ohne sichtlichen Erfolg gestritten -Als dann ein furchtbarer Vorstoß der serbischen Ritter den türkischen linker Flügel über den Haufen warf, war es die ungestüme Tapferkeit des Bajesit- , welche die Slawen zum Stehen brachte und endlich unter mörderischem Kampf den Sieg an die Feldzeichen der Türken fesselte. Freilich hatte der Islam 7 diesen Erfolg furchtbar theuer bezahlt; auch Murad zählte zu den Todten, -aber die Araft der Südslawen war gebrochen, und die Serben hatten der Untergang ihres trefflichen Lazar zu betrauern. 1)

Die Helden dieser Schlacht sind von ihren Bölkern niemals vergesser worden. Das Andenken an den alten Lazar lebt fort in den Liedern de Serben, die zuletzt seine Asche in dem (später Ravanitza genannten) Kloste

<sup>1)</sup> Das Detail ist hier gerade ganz unsicher. Sehr geläufig ist die Angabe daß weder Murad noch Lazar den Tod als Soldaten gefunden haben. Rach einer sehr verbreiteten Erzählung wurde Murad durch den serbischen Ritter Milosch Obilitsch von Trojanovgrad, einen Schwiegersohn Lazars, ermordet; nach einer Wendung des Sage schon im Morgengrauen vor der Schlacht, die dann Prinz Bajesid geleites hätte, nach der geläufigeren Annahme erst nach der Schlacht. Zur Rache für diese Blutthat soll dann Bajesid den Lazar, der als Gefangener in seine Hand gefallen, mis vielen serbischen Rittern an Murads Leiche haben enthaupten lassen. — Auch die Stimmen sehlten natürlich nicht, welche als Sündenbock für die große Riederlage einen sogenannten Verräther aussindig zu machen wußten; als solcher galt der Sage (uns sicher aus welchen Schein hin) jener Bul Brankowitsch.

Bronik in der syrmischen Fruschla-Gora geborgen haben. Die Osmanen dagegen haben auf dem Schlachtfelde zu Murads Ehren eine Kapelle und ein Mausoleum erdaut, dagegen seine Leiche nach Brussa geführt, wo sie in einer durch den Sultan erdauten Moschee beigesetzt worden ist. Mit ihm zugleich fand ein anderer Mann seines Hauses hier die letzte Ruhestätte. Es war sein jüngerer Sohn Jakub, den der neue Sultan Bajesid dei der Rücksehr von der Verfolgung der weichenden Slawen sofort hatte erdrosseln lassen. Zum ersten Male war somit, — unmittelbar nach einem großartigen Siege, — unter den abscheulichsten Umständen die niederträchtige Politik des Bruders mordes in Scene gesetzt, die nunmehr viele Menschenalter hindurch den Ruhm und die Ehre so vieler glänzender Fürstengestalten aus Osmans Hause mit unschuldigem Blute besudeln sollte.

Der neue Herrscher der Osmanen, Sultan Bajesid I., war von dem Schlachtfelde zunächst nach Abrianopel zurückgekehrt. Dieser Umstand und ber Tob des gefürchteten Murad täuschte wirklich die entfernteren Zeitgenossen so sehr, daß sie für einige Zeit an einen Erfolg für die christliche Welt zu glauben vermochten. Bald aber mußten Alle erkennen, daß die osma= nische Macht noch gefährlicher als bisher geworden und in die Hand eines Gewalthabers gelegt war, dem mehrere der edlen Eigenschaften seines Baters ganz entschieden abgingen. Mit der durchschlagenden Kraft und dem furcht= baren Nachdruck, welcher der Kriegführung Murads eigenthümlich gewesen war, verband Sultan Bajesid, bessen ungestümes Wesen die Zeitgenossen burch ben Beinamen Ildirim ("der Bliti") treffend bezeichneten, ein auffallend un= ruhiges Naturell, welches ihn zu unaufhörlichen Feldzügen und kriegerischen Helbenthaten brängte. Darüber hat er bann die anderen Aufgaben eines Herrschers in bedenklichem Grade vernachlässigt; nicht nur daß der noch keines= wegs vollendete Ausbau der inneren Einrichtungen des doch immer erst im Werden befindlichen neuen Großreiches völlig ins Stocken gerieth, so war auch von der sorgfältigen Pflege der Berwaltung und der Justiz, wie sie seine Vorgänger sich zur Aufgabe gemacht hatten, nicht mehr die Rede. Die Os= manen ihrerseits hatten ferner zu beklagen, daß Bajesid zuerst unter ihren Beherrschern von der schlichten Einfachheit und Sittenstrenge abwich, welche die ersten Sultane aus der Zeit der Nomadenfürsten sich bewahrt hatten. Weber die Freigebigkeit Bajesids, noch sein Eifer für die Anlage neuer Moscheen, Schulen und frommer Stiftungen machte es in den Augen der Gläu= bigen verzeihlich, daß dieser Sultan ganz im Widerspruch zu den Geboten bes Koran sich bem Weingenuß ergab. Noch schlimmer wirkte es, daß Bajesid, sobald er nicht als Feldherr zu Pferde saß ober seiner leidenschaftlichen Jagdlust huldigte, mehr und mehr einer weichlichen Schwelgerei und massiven Ausschweifungen (schmählicher Weise auch der Päderastie) sich ergab. Darüber tamen dem Sultan, der zu solcher Entartung nur zu sehr durch seinen tief

forrumpirten und mit der ganzen Leitung der Geschäfte betrauten Großwessir AlisPascha angetrieben wurde, allmählich die edleren Züge abhanden, die ihm (troß seines Brudermordes) ansangs mehrsach nachgerühmt wurden. Der ursprünglich großmüthigen und gerechten Stimmungen sehr wohl zugängliche Bajesid ließ sich nicht nur im Kriege wiederholt zu schlimmen Grausamkeiten hinreißen; und die von ihm abhängigen Fürsten hatten nur zu bald über den souveränen Hochmuth und über die Neigung Bajesids zu klagen, sie muthwillig durch Plackereien, wie sie der "Launen Uebermuth" ihm eingab, heimzusuchen.

Schnell genug machte sich die gewaltige Kraft und das schreckliche militärische Uebergewicht der Osmanen unter diesem Sultan den sämmtlichen Fürsten und Bölkern der Balkanhalbinsel fühlbar. Sodald Bajesid nur erst in Abrianopel die Zügel der Regierung sest ergriffen hatte, eilte er die Lage auszubeuten, wie sie durch die Schlacht auf dem Umselselbe sich gestaltet hatte. Im Winter 1389 auf 1390 durchzog der alte Tinurtasch das serbische Land nach allen Richtungen. Lazars Sohn und Nachfolger Stefan Lazarewitsch (1389—1427), ein frommer und gelehrter, persönlich allerdingssehr tapserer, doch aber unkriegerischer Fürst, mußte einen sehr nachtheiligen Frieden schließen, der ihn nöthigte, aus den Silberminen des Landes einen sehr erheblichen Tribut nach Adrianopel zu schlieben, alljährlich am Hossager des Sultans zu erscheinen, und denselben auf allen Feldzügen durch Truppen zu unterstüßen. Endlich mußte seine jugendlich schwester Olivera (die Mileva der serbischen Volkslieder) in Bajesids Harem übergehen, wo sie dann dessen Lieblingsfrau geworden ist.

Gleichzeitig begannen die Osmanen auf verschiedenen Punkten gegen Westen, Nordwesten und Norden auf Kosten ihrer Nachbarn sich weiter auszudehnen. In Seres hielt als Pascha der grimme alte Ewrenosbeg, stets zu Vorstößen gegen Albanien wie gegen den griechischen und fränkischen Süden bereit. Gegen die Bosniaken wurden die türkischen Posten und Colonisationen bis nach Stopje (nunmehr Üsküb) vorgeschoben. fangs noch die Tapferkeit des Königs Tvartko sein Land zu schützen vermocht, so sank auch das dahin, als dieser Machthaber mitten unter seinen unheilvollen Kämpfen gegen Sigismund von Ungarn schwer erkrankte und am 23. März 1391 starb. Sein schwacher Nachfolger Stefan Dabischa sah sich durch erbitterte Gegner, die vielleicht selbst mit den Osmanen ver: handelten, derart bedrängt daß er sich wieder unter die Oberhoheit der unge-Damit aber und noch mehr durch die vollständige rischen Krone stellte. Niederwerfung des rumänischen Fürsten Myrtscha in der Balachei (S. 505) i. J. 1391, der damals im Einverständniß mit den Emirs von Aidin, Mentesche, Ssaruchan und Kastamuni als Feind der Osmanen auftrat, aber durch Bajesid völlig überwunden und in dieselbe Lage wie der serbisch Stefan herabgebruckt wurde, kamen die Türken in unmittelbare Berührung mit den kriegerischen Magyaren: berart daß sich demnächst ein neuer Krieg von wahrhaft großartigen Dimensionen entzündete.

Ehe jedoch diese neue imposante Katastrophe sich vollzog, hatte der grimme Sultan einerseits seine ganze Brutalität gegen die Rhomäer ent= faltet, anderseits aber den Todesstoß gegen das längst hinsiechende Reich der Bulgaren geführt. Gerade bei der eigenthümlichen Natur des neuen Sultans war die noch immer anspruchsvolle Schwäche des untersinkenden und zer= bröckelnden Reiches der Paläologen gar sehr geeignet, jenen bald zu muth= williger Verhöhnung, bald zu Handlungen roher Raubgier herauszufordern. Freilich hatte Bajesid nach seiner Thronbesteigung den Vertrag erneuert, den sein Vater seiner Zeit mit Johannes V. abgeschlossen. Bald aber zeigte er seine Böswilligkeit. Im Jahre 1390 wollte er die letzte griechische Befitzung in Asien, das reiche, blühende und waffenmächtige Philadelphia annektiren, welches bis dahin mit den Emirs von Aidin und Ssarukhan auf gutem Fuße gestanden hatte. Theils nun um die Paläologen zu verhöhnen, theils um den Bürgern der blokirten Stadt die vollständige Hoffnungslosigkeit der byzantinischen Zustände klar zu zeigen, nöthigte er den jungen Kaiser Manuel, ihn bei diesem Zuge mit einem griechischen Heerhaufen zu begleiten. Unter diesen Umständen unterwarf sich Philadelphia den Türken auf gute Bedingungen hin. Die Stadt wurde unter dem neuen türkischen Namen Alaschehr die Hauptstadt einer neuen Provinz, welche Bajesid aus den Emiraten Ssaruchan und Mentesche bilbete und unter die Verwaltung seines Sohnes Ertogrul stellte. Mit berselben wurde auch das dem Emir von Aidin entrissene Ephesos verbunden. Manuel, der natürlich seine unwürdige Lage nur mit höchstem Widerwillen ertrug, eilte endlich aus des Sultans Um= gebung zu entweichen, um einer neuen gefährlichen Bewegung in Constan= tinopel die Spite abzubrechen. Der nach seines Vaters Andronikos Tobe zurückgeschobene Johannes VII. nämlich, der schließlich Selymbria und Thessalonike als Abfindung erhalten, hatte es möglich gemacht, am 14. April 1390 mit Hilfe seiner Unhänger den alten Johannes V. wieder einmal zu stürzen, und führte nun seine Herrschaft fünf Monate lang, bis der nach Byzanz zurückehrende Manuel im September desselben Jahres die Regierung des Baters wiederherzustellen vermochte.

Noch beutlicher verrieth Bajesid sein Uebelwollen gegenüber den Paläoslogen, als er sie nöthigte, die nunmehr, freilich etwas sehr spät begonnenen neuen Festungswerke in Constantinopel — am Goldenen Thore und südslich davon bis zum Meere — die aus den weißen Marmorblöcken mehrerer verfallener alter Kirchen der Hauptstadt errichtet wurden, wieder abzubrechen. Tief bekümmert über diese Schmach ist Kaiser Johannes V. endlich am 16. Februar 1391 gestorben.

Raiser Manuel, der jetzt die Zügel der Regierung ergriff und bei persönlicher Tapferkeit, guter Begabung und liebenswürdigem Charakter besserer Zeiten werth erschien, sah den Sultan sofort als offenen Feind sich gegenüber auftreten. Manuel hatte in dem Augenblicke, wo sein Bater starb, sich an Bajesids Hose in Brussa besunden und war auf die Nachricht von

bem Tobesfalle sofort nach bem Bosporus zurückgefehrt, ohne bem Sultan Zeit zu einem launenhaften ober pfiffigen Streiche seiner Politik zu lassen. Bajesid aber nahm in seiner Weise diese heimliche Abreise zum Vorwand für die Gewaltthaten, durch die er jett seiner ungnädigen Laune Ausdruck verlieh. Die Verheerung der ganzen Landschaft von Panion an der Propontis dis in die Campagna der griechischen Hauptstadt hinein und die momentane Besetzung von Thessalonike (25. Mai 1391) blied in dem Kaiserschloß unvergessen, mochte immerhin Bajesid, der zur Zeit doch größeres Interesse an den Kämpsen mit den noch unabhängigen Emirs der Seldschuken und an der Ueberwältigung der fränkischen Kleinstaaten und der Südslawen nahm, auch bald genug sich entschließen, seine Truppen wieder zurückzuziehen und mit Manuel als einem Klientelsürsten seines Reiches Frieden zu schließen.

In ganz entsprechender Weise machte es ihm die Aufstellung der stets mobilen Colonnen des Ewrenosdeg zu Seres und der Besitz einer Flotte nur zu gut möglich, nach Belieben den fränkischen und griechischen Staaten des griechischen Südens, überall also den von ihm tief verachteten Christen, die Ueberlegenheit seiner Machtmittel und seiner Politik jeden Augenblick nachbrücklich sühlbar zu machen, — mochte immerhin die politische Physiognomie dieser bunten Staatenwelt seit der Mitte des 14. Jahrhunderts sich nicht unwesentlich verändert haben, wie wir in der Kürze demnächst zeigen werden. Für die politischen Zustände der griechischen Halbinsel, soweit nicht der Truck der Osmanen in Betracht gezogen wird, waren namentlich vier Episoden von Bedeutung geworden: der Machtausschwung des Hauses Acciajuoli, die Ausstreibung der Spanier, das Eintreten der Navarresen in die griechisch-fränkliche Geschichte und die Einwanderung der Albanesen in Griechenland.

In bem innerlich und äußerlich mehr und mehr zerfallenden französischen Fürstenthum Achaja hatte der (S. 475) früher erwähnte, seit 1348 als erbiticher Großseneschall des Königreichs beider Sizisien bekannte Nicold Acciazinoli allmählich immer größere Macht gewonnen; seit 1358 mit der wichtigen Stellung als Castellan von Korinth betraut, veranlaßte er einen erheblichen Theil seines florentinischen Geschlechts, ebenfalls in Griechenland sich anzwsiedeln, wo das Franzosenthum überall fühlbar vor dem Bordringen der Italiener Terrain verlor. Politische Macht gewann nun namentlich einer seiner jüngeren Verwandten, der von ihm adoptirte (Rainerio oder) Nerio Acciazioli, der die Ausdreitung des politischen und materiellen Uebergewichts seines Hause in Morea erheblich sörderte und für seine Person 1364 die Baronie Bostissa, nach seines Adoptivvaters Tode (1365) dann auch 1367 Korinth gewann. Ein noch höherer Machtausschwung ist jedoch den Acciaziolis erst zwanzig Jahre später, und zwar auf dem griechischen Festlande möglich geworden.

Im Peloponnesos nämlich kamen in der zweiten Hälfte des 14. Jahr: hunderts zwei andere Machtelemente zur überwiegenden Geltung. In dem byzantinischen Despotat von Misithra, wo der treffliche (S. 485) Manuel Kantakuzenos bis 1380 ein tüchtiges Regiment führte, hatte dieser vers

ständige Herrscher den Anstoß dazu gegeben, daß während der letzten 25 Jahre seiner Staatsleitung die tostischen Albanesen in großen Massen aus Thessalien nach seinen Besitzungen übersiedelten. Die Gegend bei Beligosti, das obere Alpheiosgebiet bis abwärts nach Karitena, und ein Theil der oft= arkabischen Hochebene bei Nikli, wurden die ersten Site großer schkypetarischer Colonien im Peloponnesos. Auch Nerio von Korinth hat diese Einwanderungen eifrig begünstigt, die um so nüplicher erschienen, je nöthiger damals alle Welt tüchtige Bauern, Hirten, Arbeiter und Soldaten brauchte, wie die Albanesen sie stellten, und je ärger die alten griechischen Länder durch die unaufhör= lichen Kriege und noch mehr durch die niederträchtige türkische Praxis des massenhaften Menschenraubes entvölkert waren. Die politische Gefahr, welche diese albanesische Ueberfluthung unter Umständen für die Griechen nach sich ziehen konnte, ist erst im 15. Jahrhundert deutlich zu Tage getreten, als dieselbe eine immer großartigere Ausdehnung angenommen und die ethno= graphische Physiognomie des Landes in großem Umfange verändert hatte. Vorläufig wurden diese Ansiedelungen auch noch von dem Fürsten Theodor I. Paläologos (1384—1407) begünstigt: von dem Sohne des Kaisers Johannes V., welcher (als 1383 auch Matthäos Kantakuzenos gestorben war, und dessen Sohn Demetrios auf Abfall von Constantinopel dachte) mit Waffengewalt i. J. 1384 Misithra wieder für die Paläologen gewonnen hat.

Der durch die wildeste feudale Anarchie politisch vollständig aufgelöste fränkische Theil des Peloponnesos erfuhr nach 1380 im Zusammenhange mit einer Beränderung in seiner politischen Stellung noch einmal eine neue Durchsetzung mit abendländischen Einwanderern. Als im J. 1364 auch ber Sohn und Nachfolger der (S. 474) romanischen, 1346 verstorbenen Titular= taiserin Katharina von Balois=Tarent, Robert von Tarent, zu seinen Bätern versammelt war, kam es über bas Anrecht auf Morca zunächst zu einem ganz unnüten Kriege zwischen Roberts Bruder, Philipp II. (III.) von Tarent, dem Erben der Titularkrone von Romanien, und seiner Wittwe, Maria von Bourbon, der ein Sohn aus früherer Che helfend zur Seite Erst 1370 wurde dieser Streit durch eine finanzielle Abfindung an Roberts Wittwe zu Philipps Gunsten beendigt; nun aber starb der lettere selbst schon 1373 zu Neapel und vererbte den Kaisertitel, Tarent und Achaja auf seinen Neffen Jakob von Baux, ben Sohn des Herzogs Franz von Andria, ber jedoch nur erst Tarent an sich ziehen konnte. Die feudalen Barone nämlich von Achaja mochten den neuen Herrn nicht anerkennen, sondern stellten sich unter die Oberhoheit der Königin Johanna I. von Neapel. deren vierter Gemahl (1376), Herzog Otto von Braunschweig, mit ihrer und ber Barone von Morea Zustimmung dieses Land 1377 den Johannitern überlassen, weiter aber am 21. April 1380 Pabst Urban VI. aus Motiven italienischer Politik den Bann gegen die Königin geschleudert hatte: da warb Jakob von Baux im J. 1380 in Navarra ein starkes Söldnerheer an, welches nun als "Navarresische Compagnie" unter den Kapitänen Bernhard Varvassa und Peter von San Superan-Landirans im J. 1380 erobernd über Korfu in Griechenland eindrang. Nach harten aber zulett doch erfolglosen Rämpfen mit den Spaniern in dem Herzogthum Athen überschritten die Navarresen den Isthmus und haben unter dem Oberbefehl von Jakobs Bailli, Maiotto de' Coccarelli, im J. 1381 das französische Morea wirklich für ihren "Raiser" zu erobern vermocht, zugleich aber auch überall sich in den Besitz ber ihnen irgendwie zugänglichen Lehensgüter gesett; namentlich die Acciajuoli verloren ihre Besitzungen im Westen und Südwesten des Landes an die Navarresen, von denen damals auch das Schloß Zonclon an der Bucht von Phlos den Namen "Chasteaux Navarres" (jett Navarinon) erhalten hat. Als "Kaiser Jakob", der lette angiovinische Titularkaiser von Romanien, schon am 7. Juli 1383 starb, fiel die Herrschaft über Morea thatsächlich in die Hände der neuen ritterlichen Eroberer; denn als der Bailli Coccarelli im J. 1386 starb, ernannte die Compagnie einmüthig den tapfern Kapitan Peter von San Superan zum Bikar bes Fürstenthums, der mit Hilfe der Benetianer sich auch als selbständiger Fürst gegenüber allen Brätendenten behauptete, die nun auf Grund der verschiedensten Rechtsbeziehungen ihrer Vorfahren auf Morea Ansprüche erhoben. Parallel mit diesen Veränderungen auf dem Peloponnes hatte endlich auch auf Kephalenia, Zakunthos und Leukadia das mit den Acciajuoli verschwägerte Geschlecht der aus Benevent stam: menden Tocco eine fürstliche Herrschaft gewonnen'; hier tritt zuerst Leonardo I. auf (1357—1381). In den Gewässern dagegen des ägäischen Meeres wurde der lette, durch seine Mutter mit dem Hause der Sanudo zusammenhängende Herzog Nicold II. von Nagos im J. 1383 durch einen hochbegabten und hochstrebenden Verwandten, Francesco Crispo, aus dem Wege geräumt, der nun der Ahnherr einer neuen Dynastie von Inselfürsten geworden ist.

Unmittelbar viel bedeutsamer griff jedoch in die Politik dieses Zeitalters die Veränderung der Zustände Mittelgriechenlands ein, die durch Nerio Acciajuoli veranlagt wurde. Dieser kühne und ehrgeizige Mann nämlich, der sich durch das Eindringen der Navarresen seit 1381 hinter das alte Sithon zurückgebrängt fah, trug sich mit bem Plane, die allezeit wurzellose, neuerdings noch durch Parteiungen unter den spanischen Baronen des Landes und durch den Angriff der Navarresen erschütterte Herrschaft der Catalanen im Herzogthum Athen zu vernichten. Schon im J. 1374 hatte er ihnen bie wichtige Grenzsestung Megara zu entreißen vermocht. Jest nun benutte er eine Fehde mit der Gräfin Helene Fabrique von Salona und Zeitun (bes Matthäos Kantakuzenos Tochter), um mit Hilfe sehr erheblicher Rüstungen (1385) nach lleberwältigung der feindlichen Streitfräfte plötlich sich gegen Athen zu wenden und mit Ausnahme der Akropolis das ganze Herzogthum den Catalanen zu entreißen. Als auch die alte Kekropia nach zweijähriger Blokabe sich ergeben hatte, war die spanische Herrschaft in Griechenland wie burch den Sturm verweht; sie hat im Lande durchaus gar keine bleibenbe Spuren zurückgelaffen.

Nerio verlegte dann seine Residenz nach Athen und griff in der Beshandlung der Griechen mit großer Klugheit zurück zu der alten Politik des Hauses de la Roche, ja er duldete sogar mit einer damals völlig unerhörten Toleranz neben dem lateinischen einen griechischen Erzbischof in Athen, und war eifrig bemüht, mit Hilse der Benetianer die nen gewonnenen Länder vor der greulichen Plage der türkischen Corsaren zu sichern, welche die Inseln und Küsten Griechenlands noch viel schlimmer heimsuchten, als die Reitersscharen des Ewrenosbeg zu Seres das innere Land.

Nun war und blieb es aber ein schweres Unheil für die griechisch= frankische Staatenwelt, daß ihre Häupter zu keiner Zeit aufhörten, einander zu befehden und stets bereit waren, die Osmanen in ihre Händel hineinzu= ziehen. Benedig, bessen kluge Staatsmänner stets auf gemeinsame Abwehr hinwiesen, vermied es seinerseits nicht, durch rücksichtslose Wahrnehmung seiner speziellen Interessen Anlaß zu neuen Verstimmungen zu geben. So war Alles bazu angethan, ben unverschämten Anmaßungen Bajesids bie Wege zu öffnen. Bereits hatte Peter von San=Superan, ein Mann, der in der auswärtigen Politik nichts weniger als intelligent sich bewährte, im J. 1389 sich fehdend gegen Nerio erhoben, als die Venetianer — andauernd bemüht, ihre Stellung auf ben griechischen Rusten wie in ber Abria immer stärker zu gestalten — burch den Ankauf der strategisch so werthvollen Städte Nauplia und Argos von der jungen verwittweten Baronin Maria Enghien= Cornaro in tiefe Verfeindung mit Nerio von Athen und Theodor von Misithra geriethen. Jener wurde allerdings schwer gedemüthigt, dieser aber, der 1389 Argos überrannt hatte, gab die Stadt erst 1394 an die Republik heraus. Unter solchen Umständen konnten Bajesids Reiter 1392 und 93 das Herzog= thum Athen so greulich mißhandeln, daß für Nerio nichts übrig blieb, als bem Sultan tributär zu werben; das um so mehr, weil Fürst Peter von San= Superan, der von Misithra aus bedrängt wurde, damals mit Bajesid sich zu verbünden für gut befand. Und für Nerio wurde es nur eine schwache Hilfe, daß der junge König Ladislaus von Neapel (1386-1414) aus bem Hause Anjou-Durazzo-Gravina, der die alten Rechte der Angiovinen auf Griechenland wieder zur Geltung brachte, die alten feudalen Verbindungen zwischen Uthen und Morea für aufgelöst erklärte, Nerio in allen seinen Be= fitzungen anerkannte und ihm 1394 den Titel als Herzog verlieh.

Mit dem Jahre 1393 wurde aber die Lage der Griechen und Franken dadurch noch viel gefährdeter, daß Bajesid damals einen erheblichen Theil Thessaliens seinem Reiche einverleibte. In diesem Lande hatte Symeon Urosch (S. 489) von Trikkala aus 1367 bis 1371 seine friedliche Regierung sortgesetzt, die den Späteren namentlich darum in Erinnerung blieb, weil während derselben der Mönch Nilos mit Zustimmung des Bischoss Bessarion von Stagoi (Aeginion) in dem Gebiete der höchst merkwürdigen, thurmartig aussteigenden Steilkuppen und der Felsenhöhlen oberhalb des Marienklosters Dupianos (in der Berglandschaft des oberen Salamvrias, halbwegs zwischen

Metsovo und Tirkala, 22 Kilometer von dieser Stadt) vier Kirchen stiftete und damit den Grund legte zu der neuen Mönchsrepublik der 24 "Meteorensklöster", nach welchen der h. Athanasios (starb 1372) die Regel der Athoss klöster gebracht hat. Symeons auf dem Athos erwachsener Sohn Johannes Urosch Dukas Paläologos, mit welchem die Familie Urosch nachher aussstard, solgte ihm als König von Thessalien. Eine ungewöhnlich mild und edel angelegte Natur in blutig düsterer Zeit, vor deren Greueln er gern nach den "Meteoren" sich zurückzog, konnte er sein Land nicht schüßen, als Bajesid i. J. 1393 dasselbe kurz und gut zu besehen besahl und diese bequeme strategische Basis zu Angrissen auf Griechenland dem Ewrenosdeg als erbliches Lehen übergab. König Johannes dagegen trat als Mönch unter dem Namen "Bruder Joasaph" in die Meteorenklöster ein, welche er längere Zeit als Abt regierte, um endlich sein Leben als Bischof des benachbarten Phanarion i. J. 1410 zu beschließen.

Der Tod des Herzogs Nerio von Athen im November 1394 vermehrte die Elemente der Schwäche in Griechenland. Sein Bastard freilich Antonio, der Sohn der Griechin Maria Rendi, der Theben und Livadia erben sollte, vertrug sich einstweilen mit den Benetianern, denen die Obhut über die dem Dome der Panagia (dem alten Parthenon) geweihte Stadt übertragen war. Dagegen erhob sein vorläufig mit Megara und Siknon abgefundener Schwiegersohn Carlo I. Tocco (1381—1429) erheblichen Haber gegen die übrigen Verwandten und die Benetianer, riß auch im Oktober 1395 Korinth an sich, welches er dann wieder an seinen Schwager Theodor von Misithra, also an die Rhomäer abgetreten hat. Ein Vorstoß des Ewrenosbeg zu Anfang d. J. 1395 nach Morea zu Gunsten der Navarresen hat freilich nicht verhindern können, daß Peter von S. Superan zu Ende desselben Jahres durch Theodor von Misithra nun doch zum Frieden genöthigt wurde. Aber der endliche Durchbruch politischer Einsicht bei den Machthabern in Griechenland, — die Ausgleichung zwischen Benedig, Misithra, Morea (dessen Peter von S. Superan von der Arone Neapel und von Benedig zu Anfang b. J. 1396 als erblicher Fürst unter Neapels Oberhoheit anerkannt wurde), wie auch Carlo Tocco, — und der im Februar 1396 entworfene Plan aller dieser Staaten, zur Abwehr der Osmanen den Isthmos durch Verschanzungen zu sperren, erweckte den tiefsten Unwillen Bajesids, der recht deutlich erkannte, daß jett von verschiedenen Seiten her ein großer Schlag gegen seine Ueber: macht sich vorbereitete. Wie übermächtig er war, zeigte er baher gleich in diesem Jahre 1396. Einerseits ergriff er nur zu gern die Gelegenheit, auf den Ruf zweier griechischer Verräther, — des Bischofs Sabbas von Zeitun und des mit der Gräfin Helene zerfallenen Bischofs Seraphim von Salona, — einerseits den nördlichsten Theil des alten Herzogthums Athen, das j. g. Herzogthum Neopaträ in Südthessalien, und die Grafschaft Salona für sich in Besitz zu nehmen. Andererseits aber nöthigte er eine Masse christ: licher Fürsten, ben Kaiser Manuel, den Despotes Theodor von Misithra, und

bie abhängigen slawischen Fürsten, in seinem Hossager zu erscheinen, das er im Frühjahr 1396 nach Seres oder nach Karaseria (j. Werria) verlegt hatte. Hier, wo er in verschiedenen Streitfragen als Schiedsrichter auftrat, zeigte er sich so maßlos hochmüthig, zulett selbst so drohend, daß Manuel froh war, wieder nach Constantinopel abreisen zu können. Theodor, der den Verlust seiner Herrschaft zu fürchten hatte, zog es vor, heimlich nach dem Peloponnes zu entweichen. Vor der unmittelbaren Uhndung dieser Unbotmäßigkeit rettete ihn nur der Ausbruch des großen Krieges an der unteren Donau, den der Sultan mit den Magyaren und Franzosen zu bestehen hatte.

In ernsthafte Kämpse mit den Magyaren waren die Osmanen zuerst i. J. 1392 gerathen, auf beren Borposten (S. 508) sie jetzt auf der ganzen Linie von der bulgarischen Donau bis nach dem Sawethal stießen. Damals waren sie vor den Truppen des Königs Sigismund gewichen; aber ersichtlich war ein großer Krieg zwischen beiden stammverwandten Völkern unausbleibelich. Die Katastrophe rücke näher, als der Sultan i. J. 1393 den letzten großen Schlag gegen das bulgarische Reich von Ternovo führte. Die Beranlassung zu dem Vorstoß gegen den Czaren Schischman ist nicht näher bekannt; man denkt wohl nicht mit Unrecht an geheime, den Türken verzathene Verhandlungen zwischen den Hösen von Buda und Ternovo. Verzborgen konnte die Gesahr der Lage dem Czaren nicht bleiben, als er sah, wie im Frühjahr 1393 Bajesid ein starkes Heer in Usien zusammenzog, über den Hellespont sührte, mit den Truppen der Balkanhalbinsel verband und dann seinem Sohne Tschelebi übergab, während er selbst die Kämpse mit den Seldschuken von Kastamuni fortsetze.

Der Fall des bulgarischen Reiches war nicht mehr aufzuhalten. Die alte Kraft des Volkes, die den Rhomäern und selbst den starken fränkischen Rittern wiederholt so große Gefahren bereitet hatte, war seit Jahren mehr und mehr verzettelt, auch in Bulgarien das allgemeine Interesse auf religiöse Zwistigkeiten und Verfolgungen gerichtet, Alles in Parteien zerrissen, und ber Czar Schischman durchaus nicht der Mann, um in der letten Stunde durch den Moses=Stab die Quellen der alten Kraft und des nationalen Helden= muthes wieder zu erschließen. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts hatte die Lehre der Bogomilen, zum Theil in arger Ausartung, und die auf dem Athos erwachsene phantastische Mystik der s. g. Hesychasten in Bulgarien überaus zahlreiche Anhänger gefunden, gegen die so wie gegen die zahlreichen Juden) wieder der energische Mönch Theodosij und dessen gelehrte Schüler Euthymij und Dionys lebhaft stritten. Thatsächlich aber hatten ihre An= strengungen im Ganzen ebensowenig Erfolge, wie die gegen die Häretiker ge= faßten Beschlüsse der 1350 und 1355 abgehaltenen Synoden. Nicht einmal das neue Eindringen des Nestorianismus war zu verhindern. Und gegenüber der religiösen Gluth der Demanen vermochte das innerlich so vielgetheilte Volk ber Bulgaren sich nicht mehr zu einheitlichem Aufschwung zu erheben.

Als daher Prinz Tschelebi im Frühling 1393 den Balkan überschritt

und vor der Hauptstadt Ternovo erschien, wo der seit Jahren als Patriarch waltende Euthymij den Widerstand leitete, war das Schicksal des alten Reiches binnen kurzer Zeit entschieden. Nach dreimonatlicher Belagerung gelang es ben Türken, am 17. Juli 1393 von der Seite des heutigen Hiffar her die Stadt mit Sturm zu nehmen, die nun mit der ganzen durch Bajesids Politik beliebten Härte gegen besiegte Christen behandelt wurde. Die Patriarchalfirche "Bur Himmelfahrt Christi" (S. 402) wurde in eine Moschee verwandelt; bas= selbe Schicksal traf die berühmte Laura der vierzig Märtyrer, und die übrigen Kirchen, soweit man sie nicht zu Ställen ober Bäbern benutte. Das Schloß Trapedichiza wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Paläste am Czarevez oder Schloßberg ebenfalls verwüstet. Das rücksichtslose Mißtrauen der Osmanen gegen den tropigen Geist des Bolkes, welches jetz unmittelbar ber Frembherrschaft unterworfen werben sollte, veranlaßte ben türkischen in ber Stabt Ternovo zurückgelassenen Befehlshaber, eine bedeutende Zahl der namhaftesten Männer niedermegeln zu lassen. Auf bes Sultans Befehl mußten bie angesehensten und reichsten bulgarischen Familien nach Kleinasien übersiedeln, ber Patriarch Euthymij bagegen in bas Exil nach einem ber serbischen Bezirke Makedoniens auswandern. Der alte Schloßberg, jest bas türkische Hisfar, wurde mit Osmanen besetzt, die von hier aus die Bulgaren ber Stadt im Baume halten jollten, und auf bem nordwestlichen Hange eine Moschee aufführten. Das Schickfal bes Czaren Schischman III. ist nicht sicher bekannt. Die bulgarische Sage läßt ihn in einem Gefecht mit ben Osmanen tapfer kämpfend fallen. Nach türkischen Angaben hätte er sich in Nikopolis ergeben mussen und sei dann nach Philippopolis geführt worden; ob ihn dann Bajest hinrichten oder in der Gefangenschaft altern ließ, bleibt dunkel. Sein Sohn Allerander nahm den Islam an und trat in die Dienste des Sultans über, - während der jüngere Frudschin später an der Seite der Magyaren die Türken bekämpft hat.

Für die Byzantiner, beren zähes altes Reich nun auch den Untergang der seit Jahrhunderten ihm so gefährlichen bulgarischen Nation überlebte, war es ein Gewinn, daß damit die bulgarische Nationalsirche zu Falle sam; die seit dieser Zeit in Ternovo waltenden Metropoliten sind wieder dem Patriarchat in Constantinopel untergeben, und die Zeit bereitete sich vor, wo die Griechen hossen dursten, die bulgarische Bevölserung, deren große Nasse unter der Türkenherrschaft zu unkriegerischen, sleißigen Bauern, Gärtnern und Industriellen geworden ist, allmählich vollkommen zu gräcisiren. Nach der politischen Seite dagegen erregte die Einverleibung des bulgarischen Reicks in das türkische am Bosporus wie an der ungarischen Donau großen Schreck und Jorn; mochte immerhin ein Sieg, den der walachische Wyrtscha (der kurz vorher, schon vor 1390, anscheinend auch die Dobrutsche und Drster nach des Jvanko Tode an sich genommen hatte) im Herbst 1394 über die wider ihn vorgehenden Türken davontrug, recht deutlich zeigen, das die Osmanen keineswegs unüberwindlich waren.

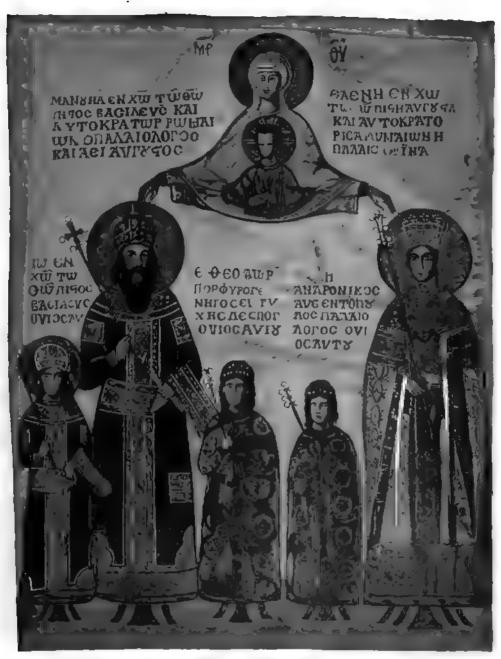

Bezantmifches Miniature aus dem XV. Jahrbundert (+ Junft Derg ).
Manuel Palaeologus, seine Gemahlin Belena und ihre Kinder (Paris, Convre).

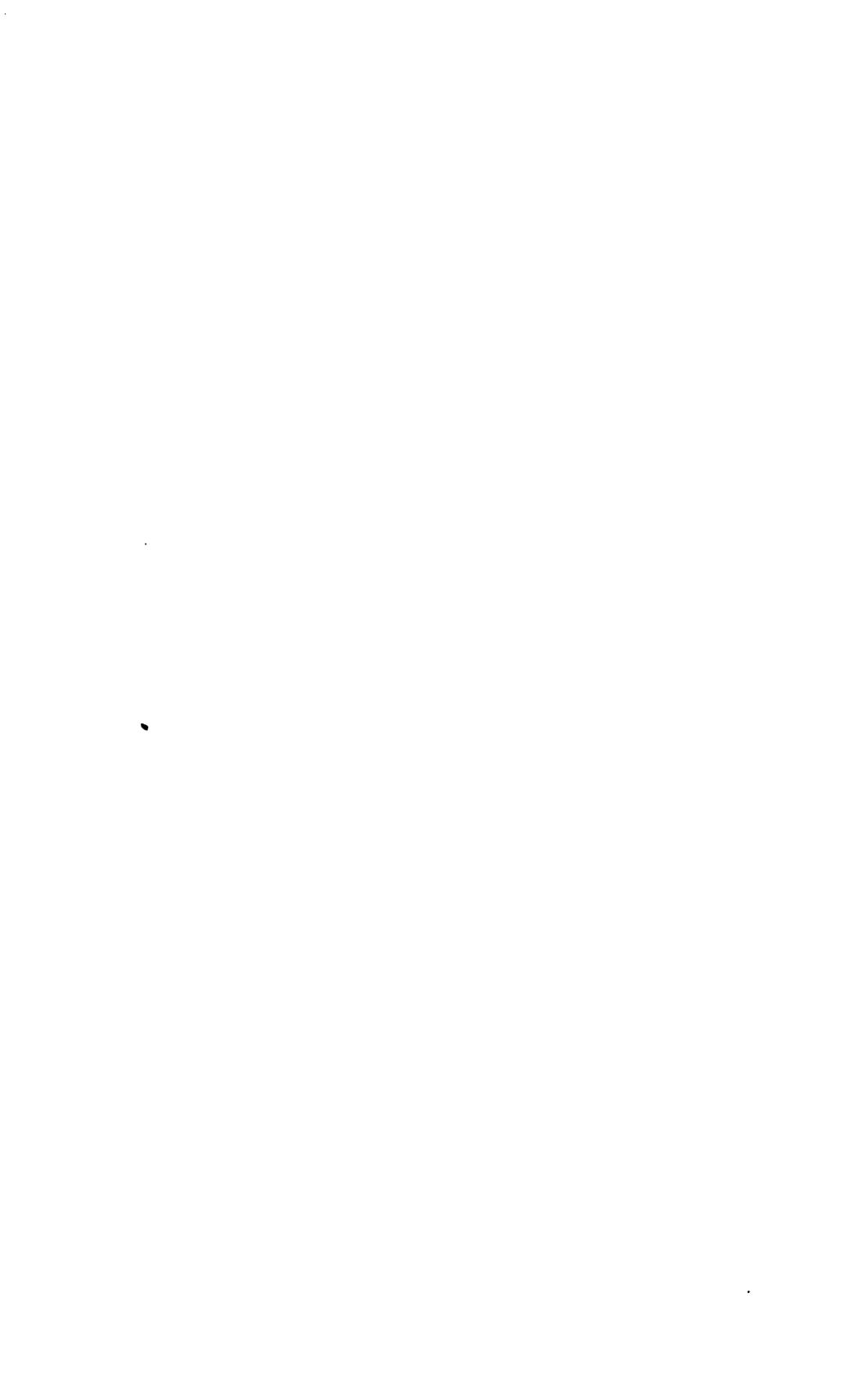

Vorläusig aber mußte Kaiser Manuel alle Hoffnungen, noch einmal bessere Tage zu sehen, auf den Sieg fremder Wassen über Sultan Bajesid sehen; einstweilen lähmte die türkische Prazis allen und jeden Aufschwung der Rhomäer. Denn Bajesid, der stets die Gesahr einer plötzlichen Kriegserklärung wie ein verderbendrohendes Gewitter unheimlich über dem Rest des griechischen Reiches schweben ließ, hielt sich bei seiner völlig rohen Berachtung alles Völkerrechtes für berechtigt, den Rayon von Constantinopel, soweit das aussührbar, in ähnlicher Weise in weitem Umfange zu blotiren, wie es die alten osmanischen Heersührer in den ersten Tagen des türkischen Reiches wiederholt mit den großen griechischen Städten des nordwestlichen Kleinasiens versucht hatten.

Kaiser Manuel, dem die (1393) Verheirathung mit Helene, des serbischen Fürsten Constantin von Köstendil (S. 488) Tochter, zwar eine trefsliche Frau, aber keinerlei wirksame Machtverstärkung zuführte, hat namentlich seit 1394 die verschiedensten Mächte des Abendlandes um Hilse und um Besreiung aus seiner unerträglichen Lage bestürmt. Um natürlichsten war die Verbindung mit Sigismund von Ungarn, der seit 1394 wegen der Einverleibung von Bulgarien mit Bajesid offen gebrochen hatte. Sigismund wurde in der That jett der Führer einer gewaltigen Kriegsmacht, welche zur Eindämmung der osmanischen Fluth im Abendlande sich sammelte.

So vielgetheilt damals die Interessen des germanischen wie des romanischen Abendlandes auch waren, — es genüge, an das seit 1378 in der römischen Kirche herrschende Schisma und an die Lage Frankreichs unter König Karl VI. zu erinnern: darüber täuschte man sich doch nicht mehr, daß die Macht der Osmanen eine für die wichtigsten Interessen auch der westlichen und nördlichen Länder unseres Erdtheils höchst gefährliche Ausdehnung gewonnen hatte, und der Gebanke, ihnen endlich im offenen Kampfe nach Art der alten Kreuzzugshelben zu begegnen, lebte bereits in weiten ritterlichen Kreisen. Unter diesen Umständen fand es König Sigismund, dessen durch wilde Parteiung und innere Kämpfe zerrüttetes ungarisches Reich allein (auch abgesehen von gespannten Verhält= nissen mit Polen) die Kräfte nicht besaß, um die gefährlichen Gegner wirksam niederzuwerfen, nicht schwer, für einen großen Krieg gegen Bajesid zahlreiche Bundesgenossen zu gewinnen. Während er persönlich i. J. 1395 mit bem walachischen Fürsten Myrtscha sich verbündete und durch die Walachei vordringend, Klein-Nikopolis an der Donau eroberte (wahrscheinlich 1) ein Außentheil von Groß-Nikopolis und auf dem rumänischen Ufer belegen), war seine Diplomatie mit Erfolg im Westen thätig. Der von ihm anerkannte Papft Bonifacio IX. (1389-1404) hatte schon seit dem Sommer 1394 auf seine Anregung hin in den südslawischen Gegenden westlich von Serbien, und weiter in den vene= tianischen Ländern, wie auch in Oesterreich, Tirol, Salzburg und Bayern

<sup>1)</sup> Bgl. über die geographische Streitfrage, die bei diesem Kriege in Betracht kommt, jest Kanit, Donau-Bulgarien, 2. Auflage. Th. II. S. 57 ff.

das Kreuz predigen lassen. Sigismund seinerseits warb durch Briefe an sehr zahlreiche deutsche Fürsten, an den Großmeister ber Johanniter Philibert von Naillac, und vor Allem (zu Anfang d. J. 1395) durch eine Ge= sandtschaft, an deren Spite der Erzbischof Kanischa von Gran stand, auch in Frankreich um Hilfe. Hier waren der kriegerische Marschall Boucicaut und der Connétable Graf von Eu, die schon vor der Schlacht auf dem Umselfelbe den griechischen und den türkischen Orient aus eigner Anschauung kennen gelernt und die Gastfreundschaft des Königs von Ungarn genossen hatten, eifrige Fürsprecher Sigismunds. Da zur Zeit friedliche Berhältnisse zu England bestanden und der damals in Paris tonangebende Herzog Philipp von Burgund sich ebenfalls der Sache Sigismunds lebhaft annahm, so erhielt dieser eine freudige Zusage, und nun begannen sehr ernsthafte Rüftungen, in Folge deren einerseits zu Anfang April 1396 zu Dijon 10,000 Mann (barunter 6000 Streitbare, nämlich tausend Ritter und ebensoviele Anechte, das übrige Söldner) sich sammelten, unter ihnen so namhafte Männer, wie Boucicaut, Graf von Eu, Enguerrand de Coucy, um bann unter Führung des Grafen Johann von Nevers (Sohn des Herzogs von Burgund) auf Regensburg zu marschiren, andrerseits französische Schiffe zu ben von Benedig ausgerüsteten Jahrzeugen stießen, um (zusammen 44 Segel) unter Thomas Mocenigo nach dem Bosporus auszulaufen. In Regensburg vereinigte sich die Hauptmasse der (meistens) süddeutschen Arieger, die an dem Kampfe theilnehmen wollten, mit den Franzosen. Mitte Juni 1396 kamen diese Schaaren in Buda an, wo auch die Truppen der Johanniter und tausend Engländer, wie auch böhmische und polnische Ritter, sich der ungarischen Armee anschlossen, die Sigismund aufgeboten hatte. Die Rüstung war so stattlich, die Kampfesfreudigkeit der fremden Ritter so ungestüm, daß Sigismund sich ben stolzesten Hoffnungen hingab. Leider nur ging bei jenen mit der Siegesgewißheit die gefährliche Neigung parallel, das rauhe Kriegs und Lagerleben durch sehr unzeitige Gelage und Orgien zu erheitern, die der Ordnung und Disciplin sehr nachtheilig waren.

Ilnter Sigismunds Leitung zog das große Heer durch den "eisernen Thorpaß" Siebenbürgens; in der Walachei sticken die Truppen Myrtschast zu dem König. Die Donau wurde oberhalb Widdin auf serbischem Boden überschritten. Damit begannen die ersten leichten Ersolge des abendsländischen Heeres. Fürst Strasimir von Widdin ergab sich auf der Stelle und lieserte die türkische Besatung in die Hände des Königs von Ungarn. Die Festung Rahowa dagegen wurde erst nach längerer Belagerung durch die Franzosen unter Boucicaut mit Sturm genommen. Um 12. September ersschienen die christlichen Truppen vor GroßeRisopolis auf dem rechten User Donan (da, wo noch heute die Stadt Nikopolis steht, nicht weit unterhalb der AlutaeMündung), wo die stadt Nikopolis steht, nicht weit unterhalb der AlutaeMündung), wo die stadt Besatung durch den tapsern Toghandeg besehligt wurde. Bereits war die Stadt durch die Blokade der Abendländer in schwere Bedrängniß gerathen, als der König durch seine

Streifpatrouillen am 27. September mit Sicherheit erfuhr, daß Sultan Bajesid, — der auf die Nachricht von dem Anmarsch des magyarischesfranzösischen Heeres die Blokade Constantinopels großentheils eingestellt, in Eile märschen über Adrianopel den Balkan erreicht und (wahrscheinlich) den Tschipkaspaß überschritten hatte, — von Ternovo her mit ganzer Macht im Anmarsch begriffen war.

Jest, wo es Ernst wurde, machten sich sofort bei den abendländischen Kriegern noch andere Nachtheile, als nur die Neigung zu sehr unzeitigen Ausschweifungen bemerkbar. Nicht zu reben von der unverantwortlichen Niedermetelung der Gefangenen, die die Franzosen aus Rahowa mitgebracht hatten, so zeigte es sich schon vor der entscheidenden Schlacht, in welcher das Ritterthum in Masse ohne Fußvolk mit den vorzüglich organisirten Ele= menten des osmanischen Heeres zusammentreffen sollte, daß der namentlich bei den französischen Rittern in bedenklichem Grade entwickelte ritterliche Hoch= muth und Chauvinismus jeder höheren Disciplin und jeder taktischen Lei= tung Hohn sprach. Umsonst bemühte sich König Sigismund, der die Fecht= weise der Osmanen kannte, die Franzosen zu einer sachgemäßen Führung des Kampses zu bestimmen. Sein verständiger Vorschlag, die ersten Angriffe auf die leichten Truppen Bajesids den Walachen und den leichten Schaaren der Magharen zu überlassen und den Kern des Heeres, (der etwa 90,000 Streitbaren, von denen gegen 60,000 beritten waren,) für den heißeren Kampf mit Janitscharen und Spahis unversehrt zu halten, wurde zwar von erfahrenen Männern wie von de Couch und dem Admiral Johann de Vienne richtig gewürdigt, von den übrigen französischen Rittern dagegen mit Born und Hohn zuruckgewiesen. Am liebsten hätte eben die ehrgeizige französische Ritterschaft ben ganzen Kampf allein auf sich genommen.

Balb sollten sie zeigen, was sie gegenüber den viel besser disciplinirten, damals durch kein liederliches Lagerleben ruinirten Türken zu leisten versmochten. Der Sultan, der am Abend des 27. September etwa sieben Kilometer südlich von Nikopolis sein Lager bezogen hatte, zeigte sich in den Mittagsstunden des 28. September 1396 zum Kampse bereit und führte sein Heer in anderer als sonst bei den Türken gebräuchlichen Weise zur Schlacht. Hinter einem Hügel (vielleicht der Wasserscheide zwischen Donau und Osem, südösstlich von Nikopolis, etwa dei Bubla)) hatte er die Masse von 40,000 Reitern so aufgestellt, daß die Gegner sie ansangs nicht sehen konnten. Die Christen konnten zuerst nur 8000 Mann unregelmäßiger Reiterei erkennen, welche die Arbeit von etwa 20 bis 30,000 Mann Janistscharen decken, durch zugespiste, schräg gegen den Feind gerichtete Ksähle sich einen Schutz in der Front zu verschaffen. Hinter den letzteren und vor des Sultans Hinterhalte hielten in mäßigem Abstande 30,000 Spahis.

<sup>1)</sup> Bgl. auch G. Köhler, Generalmajor z. D., "die Schlachten bei Nifopoli und Warna." C. 26.

Bur Gestaltung einer planmäßigen Schlachtordnung kam es dagegen bei den Christen nicht. Die Franzosen setzen in der That ihren thörichten Willen durch und eilten, als die Osmanen sich zeigten und ordneten, das erste Treffen einzunehmen, in ihrer Mitte der alte Admiral Johann de Vienne mit dem Panier der Madonna; zu ihnen hielten wahrscheinlich die englischen und die etwa anwesenden italienischen Ritter. Erst in ziemlich weitem Abstande von ihnen gruppirten sich dann von rechts nach links die Masse der Magharen unter Stefan Lazkovich, die Deutschen und ein Theil der Magharen, und endlich die Wasachen.

Anfangs entsprach der Kampf, der etwa 3 Uhr Mittags entbranute, ben Erwartungen der Franzosen. Vor dem Ansturm der gepanzerten Reiter wich die unregelmäßige Reiterei der Osmanen schnell zurück. schleuberten die Janitscharen eine Reihe furchtbarer Pfeilsalven gegen die Feinde; aber die tapfern Franzosen und Burgunder stiegen, wie das da= mals der französische Brauch war, größtentheils von den Pferden ab und stürzten sich nach Niederwerfung der Pfähle ungestüm auf die Janitscharen. Als diese nach mörderischem Kampfe in die Flucht geschlagen waren, gelang es den tapfern Franzosen auch noch, durch ungestümes Vordringen die durch die Niederlage der Janitscharen wahrscheinlich in Verwirrung gerathene turtische Reiterei des zweiten Treffens über den Haufen zu werfen und derselben derbe Schläge beizubringen. Soweit also ging Alles so gut, daß Sultan Bajesid bereits den Tag für verloren gab und an den Rückzug dachte. Da verwandelte das jeder Disciplin spottende Ungestüm der Sieger und der Mangel an allem taktischen Zusammenhang mit den übrigen Theilen des Beeres die Siegesfreude jah in tödtliches Entsetzen.

Von der Hitze des Kampses und der Freude an dem Ersolg hingerissen, hatten die französischen Reiter trot aller Warnungen ihrer Führer es versäumt, zu besserer Versolgung erst wieder zu Pferde zu steigen. In Unordnung auf den Höhen angelangt, wo sie endlich Bajesids noch völlig unversehrtes Reiterheer erblicken, verloren sie in furchtbarem Schrecken über diesen Anblick momentan alle Haltung und alle Besonnenheit, und als nun der Sultan rasch entschlossen seine mächtigen Reserven wider sie losließ, wurden die Sieger des Nachmittags bei dem Schimmer des aufsteigenden Mondes trot des tapfersten Widerstandes großentheils niedergehauen oder zu Gesangenen gemacht, unter letzteren der Graf von Eu, Marschall Boucicaut und der Graf von Nevers.

Bei der Lage der Dinge ersuhr das übrige Heer Sigismunds viel zu spät die schlimme Wendung, um noch rechtzeitig rettend eingreisen zu können. Der Anblick aber der reiterlos umherlausenden Pferde der Ritter, welche von ihren Knechten sliehend verlassen waren, wirkte so aufregend, daß ein großer Theil der Magharen und der Walachen in wilder Flucht den Kampsplatz verzließ und nach der Donau zurückwich. Wohl aber hielt König Sigismund selbst mit einem Theile der Magharen, mit den Deutschen und andern Kreuz-

fahrern tapfer Stand und suchte noch einmal die Schlacht herzustellen. Es gelang ihm wirklich, den Rest der wieder gesammelten Janitscharen zu zersprengen. Als er nun aber auch den Kampf mit starken türkischen Reitersmassen wagte, entschied der Anmarsch des serbischen Contingents (S. 508) unter Stesan Lazarewitsch das Gemețel zu Gunsten der Türken, die auch die letzten Gegner theils tödteten oder gesangen nahmen, theils zur Flucht nach der Donau nöthigten, in deren Fluthen noch viele umkamen. Sigismund selbst, der Erzbischof von Gran, der Großmeister der Johanniter, und mehrere deutsche Fürsten retteten sich auf ein Schiff, welches sie auf der Donau nach dem schwarzen Meere, dann unter dem Schutze der (S. 518) dort kreuzenden venetianischen Kriegsschiffe nach Constantinopel brachte, den Großmeister in Rhodos absetze und endlich mit den slüchtigen Fürsten am 2. Februar 1397 wieder die dalmatinischen Gewässer erreichte.

Die christliche Armee, die nach der niedrigsten Angabe 12,000 Todte verloren hatte, war vollständig zersprengt. Freilich hatten die Osmanen ihren Sieg furchtbar theuer bezahlt; es sollen ihrer mehr als 20,000 ges blieben sein, und es war eine elende That, daß Bajesid die Ermordung der Gesangnen (s. oben) und namentlich seine schweren Verluste am solgenden Tage durch die kaltblütige Hinrichtung mehrerer Tausende der gesangenen Christen rächte. Die vornehmsten seiner Opser, speziell den Grasen von Nevers und dessen Begleiter, ließ der Sultan nach Kleinasien absühren; erst ein Lösegeld von 200,000 Ducaten verschaffte ihnen im Juni 1397 die Freiheit wieder.

Der Eindruck der ebenso vernichtenden wie unerwarteten Niederlage bei Nikovolis auf die dristlichen Völker war im höchsten Grade niederschlagend; indessen beschränkten sich die nächsten Folgen derselben doch nur auf die Balkan= halbinsel. Auch wenn der Sultan Bajesid nicht durch das Podagra geplagt gewesen wäre, so war er boch zu einsichtig, um angesichts der damals sehr schwierigen Lage in Asien und bei der noch sehr unvollkommenen Ausbildung seiner strategischen Basis an der unteren Donau schon jest den Krieg bis nach Buda zu tragen, mochte immerhin die innere Zerrüttung Ungarns zu solchem Rachezuge einladen. So beschränkte er sich, ehe er selbst nach Asien zurück= kehrte, auf einen wilden Raubzug nach den Ländern zwischen Donau und Sawe, während andere Abtheilungen das östliche Bosnien verheerten, und ber alte Ewrenosbeg bei bem Bersuche, den Woiwoden Myrtscha für seinen Abfall zu strafen, in der Walachei ganz entschieden den fürzeren zog. gegen wurde nunmehr des bulgarischen Fürsten Strasimir Gebiet mit Widdin unmittelbar mit dem Reiche vereinigt und bafür gesorgt, daß auch nörblich vom Balkan (namentlich im öftlichen Bulgarien) türkische Massen in ausgebehn= tem Umfange sich ansiedelten. Dagegen nahm die Auswanderung der christ= lichen Bulgaren zu, die vor dem Drucke der neuen harten und religiös fana= tischen Herren theils nach der Walachei austraten, theils in die Hochthäler des Balkan sich zurückzogen. Undererseits begann die Beit, wo zahlreiche Bul= garen (namentlich, wie es heißt, Bogomilen) ben Islam annahmen; mohamedanische Bulgaren (sogenannte Pomaken) gab es bis zu den Umgestaltungen der Gegenwart in Menge namentlich bei Lowatsch, überhaupt im mittleren Bulgarien zwischen den Flüssen Isker und Osem, und südlich vom Balkan in dem Despoto-Dagh (Rhodope). Nur daß zwischen moslemitischen und christlichen Bulgaren sich nicht so abscheuliche Verhältnisse ausgebildet haben, wie später in Bosnien.

Ganz besonders schwer aber empfanden die griechischen und fränkischen Staaten des Sübens und die byzantinischen Ruinen am Bosporus die Wirkungen der Mordschlacht bei Nikopolis. Der Sultan kehrte nur allzubald zur Fortsetzung seiner bösartig feindseligen Politik gegen diesen Theil der Christenwelt zurück. Außer Theodor von Misithra sollten jest auch die Venetianer seinen Zorn spüren; hatten sie es doch in der That gewagt, mit ihrer aus Rhodos, Chios und Lesbos verstärkten Flotte unter Mocenigo (2. September) Pera von der türkischen Blokade zu befreien und nachher des Königs Sigismund Flucht zu becken. Nun aber suchte man sich in den Lagunen möglichst vorsichtig zu halten. Während die Genuesen, obwohl sie zu Hause durch langwierige innere Unruhen, die 1396 zur Unterwerfung unter Frankreich führten, für längere Zeit von aller wirksamen Betheiligung an den levantinischen Dingen abgezogen waren, — aus alter dummer Eifersucht heraus im Januar 1397 die Zustimmung zu dem Plane versagten, unter Durchbrechung des Turiner Vertrages (S. 499) die Insel Tenedos neu zu befestigen, waren die Benetianer selbst thöricht genug, Theodors Antrag, ihnen Korinth zu verkaufen, Ende April 1397 abzulehnen: sie hofften damals noch immer, von Bajesid wirklichen Frieden zu erlangen. Bald mußten sie sich überzeugen, daß der ebenso rachsüchtige wie übermüthige Sieger von Nikopolis niemanden mehr zu schonen gewillt war, der ihm nicht durch überlegene Waffenkraft zu imponiren vermochte. Nur zu bald erschien der alte Ewrenosbeg mit starker Macht, um den ganzen Peloponnes rücksichtslos heimzusuchen. Noch waren die neuen Werke am Isthmus unhaltbar. So brachen denn 50,000 Türken in die Halbinsel ein. Ewrenos durchzog das Gebiet der Navarresen, deren Fürst jett tributär wurde, und drang plündernd bis Mothone vor. Sein Unterfeldherr Jakub-Pascha dagegen griff in erster Reihe das venctionische Argos an, welches in Folge der Uneinigkeit und theilweisen Feigheit der venetianischen Befehlshaber am 3. Juni 1397 kapitulirte, und tropbem furchtbar ausgeraubt wurde; die Türken schleppten 14,000 Menschen als Sklaven mit fort. Theodor bagegen wurde am 21. Juni bei bem südarkadischen Leondari geschlagen und mußte tributär werden. wurden aber die Machthaber dieser Länder weder durch diese Schredniffe, noch durch die fast alljährlich sich wiederholenden Raubzüge der Türken nach bem Peloponnes. Freilich verbündete sich Theodor nicht nur mit Benedig, sondern auch mit den Rhodisern, denen er i. J. 1400 (bis 1404) Korinth und andere Festungen überließ. Dagegen war Fürst Peter von Morea trot seiner guten Beziehungen zu Pabst Bonifacio IX. ein so turzsichtiger Thor,

baß er aus Eifersucht auf die Rhodiser sich gegen diese Ritter mit den Türken verbündete, und mit ihnen zusammen i. J. 1401 seine Nachbarn plünderte. Die weiteren Ereignisse im fränkisch=griechischen Süden, der Tod des Fürsten Beter von Achaja im November 1402 und die Verdrängung seiner Wittwe, der Genueserin Maria Zaccaria, durch ihren tückischen Nessen Centurione i. J. 1404, außerdem aber die Eroberung von Athen durch den mit den Türken verbündeten Antonio I. Acciajuoli (S. 514) im Mai 1402, der zu Ende d. J. 1403 den Venetianern auch die Akropolis entriß, führen bereits hinüber in die Zeit, wo eine furchtbare Katastrophe die ganze Zukunft der Osmanen noch einmal vollständig in Frage gestellt hatte.

Das härteste Schicksal drohte der Tag von Nikopolis schon damals den Paläologen am Bosporus zu bereiten. Gleich nach dieser Schlacht hatte Bajesid von Manuel die Uebergabe von Constantinopel gesordert, und als diese natürlich abgelehnt wurde, mit aller Macht den Druck seiner Blokade erneuert, dabei mit Besetzung der noch griechischen Orte nicht gezaudert. Ob der Gedanke, durch Eroberung der starken Stellung am Bosporus die Kraft seines Reiches für den zu erwartenden Mongolenkrieg zu stärken, diesem Sultan zugeschrieben werden darf, steht wohl dahin; genug, Bajesid wollte endlich die Trümmer aus dem Wege räumen, die der einheitlichen Gestaltung seines Reiches militärisch und politisch noch immer im Wege lagen. Noch aber schien der unmittelbare Angriff auf Byzanz ein zu schwieriges Werk. Daher galt es, die letten Kräfte der Rhomäer von innen heraus zu ruiniren. Die Um= stellung der großen Stadt auf der Landseite; die Ueberwachung des Bosporus durch die Anlage der Burg Güseldschehissar auf der asiatischen Seite, und des Hellespontes von der längst wieder türkisch gewordenen Stadt Kallipolis aus; die Abschneidung aller Zufuhr aus Assen endlich wirkten zwar sehr nachtheilig, aber boch immer nur langsam. Mochte immerhin die alte prachtvolle Stadt, die an vielen Stellen bereits in verfallenen Palästen, in Lücken nach auswärts verkaufter Säulen, Marmorplatten, Mojaiks, marmornen Zierathen jeder Art, die Spuren hereinbrechender Verarmung nicht mehr verkennen ließ, von vielen nothleidenden Einwohnern verlassen werden, — Pflicht und Ehrgefühl zwangen boch den Kaiser Manuel, auf seinem Posten auszuhalten. Gegen ihn spielte daher der Türke nunmehr wieder einmal den Prätendenten "Johannes VII." in Selymbria aus, um durch dessen Anerkennung die alten Anhänger seiner Linie gegen Manuel in Bewegung zu bringen. Der naive Prinz hatte bem Sultan versprechen muffen, für den Fall seiner Thronbesteigung den Osmanen bie Stadt Constantinopel zu überlassen; vielleicht mochte er hoffen, später burch Ueberlassung eines Quartiers mit denselben politischen und geistlichen Rechten, wie sie die Gennesen besaßen, durchzukommen. Unter diesen Umständen beschickte Kaiser Manuel seit Ende d. J. 1397 die Curie, die italienischen Mächte, so wie England und Frankreich, durch Gesandte, die um Geld und Beistand werben sollten, und bat namentlich am französischen Hose so bringend als möglich um Hilfe. Er erreichte es auch, daß ber Marschall Boucicaut

und einige andere Ritter mit einer kleinen Streitmacht von 600 Serjeanten (Knappen), mit 600 Mann zu Fuß und 1000 Schützen, mit einer kleinen Flotte, durch venetianische, genuesische und rhodische Schiffe verstärkt, von Aiguesmortes her im Mai 1399 im Chrysoferas erschienen. Obwohl es nun dem tapfern und geschickten Franzosen recht wohl gelang, die türkischen Truppen aus der Nachbarschaft von Pera und Constantinopel zu vertreiben und mit Hilse ber Schiffe mehrere glückliche Streifzüge gegen die benachbarten Küsten des türkischen Asiens auszuführen, so erkannte Boucicaut doch bald, daß auf diese Weise Constan= tinopel nicht zu retten war. Er gab daher dem Kaiser den Rath, sich mit seinem, dem Sultan ohnehin bereits verbächtig gewordenen Reffen zu vergleichen und persönlich die Mächte des Abendlandes zu einer neuen und wirksamen Hilfesendung zu ermuntern. Das wurde auch glücklich ausgeführt. Unter bes Marschalls Vermittelung und Gewähr begab sich Johannes VII. ohne bes Sultans Wissen von Selymbria nach Constantinopel. Die beiden Paläologen söhnten sich so vollständig mit einander aus, daß Manuel es wagen konnte, seinem Neffen, den er als Mitregenten anerkannt hatte, für die Zeit seiner Abwesenheit die Regierung der Reste des Reiches anzuvertrauen. Der Marschall Boucicaut seinerseits ließ eine Abtheilung seiner Truppen unter Johann von Chateaumorant am Bosporus zurück; ebenso blieben vier genuesische und vier venetianische Kriegsschiffe zur Deckung von Pera und Constantinopel im Hafen. Dann schifften sich Manuel und ber Marschall am 10. Dezember 1399 nach Europa ein; die Kaiserin und ihre Kinder wurden in Mothone unter Benedigs Schut gestellt.

Auf seiner abendländischen Reise wurde Kaiser Manuel nun freilich in ganz Oberitalien und nachher namentlich in Paris, wo er am 3. Juni 1400 eintraf, dann (Ende d. J. 1400) auch in England, höchst glänzend und freundschaftlich aufgenommen, erhielt auch viele Zusagen und von Frankreich einen Jahrgehalt. Ernsthaftes aber wurde damals um so weniger ausgerichtet, weil endlich das Abendland die überall mit höchster Freude aufgenommene Botschaft von der vollständigen Zertrümmerung der osmanischen Racht durch die Mongolen erhielt.

Der junge Kaiser Johannes VII. hatte nach Manuels Abreise einen schweren Stand gegenüber dem wüthenden Sultan, der nun auch Selymbria besetzte und jetzt die Uebergabe der Hauptstadt drohend begehrte. Er war aber schlau genug, die einslußreichsten Bertrauten Bajesids, namentlich den Großwesser Ali, durch ausgiedige Bestechung zu seinen Gunsten zu stimmen, derart daß er thatsächlich durch die Zulassung eines Kadis und die Erbauung einer Moschee für die Moslemim in Constantinopel, wie auch durch Zahslung eines jährlichen Tributs von 10,000 Ducaten wenigstens die schlimmste Gesahr von der Residenz abwehrte. Bajesid freilich hörte darum nicht aus, die Stadt durch seine Blotade zu plagen und andere Gewaltthaten, wie noch 1401 die Besetzung von Thessalonike sich zu gestatten. Da führte aber sein Verhängniß endlich jenen entsetzlichen Barbaren nach Kleinassen, der die Rache

ber durch den hochmüthigen Türken gemißhandelten Bölker zu vollziehen berufen war.

Seit mehreren Jahrzehnten schon brangen aus ben Ländern bes inneren Drients nach der Levante und dem Abendlande immer grauenhaftere Nachrich= ten von den ebenso kolossalen wie schauerlichen Freveln, die ein gewaltiger Herrscher mongolischer Abkunft, ein Nachkomme Dschingischans (S. 406 ff.), ein unbezwinglicher Feldherr von genialer Begabung und zugleich unersättlicher Eroberer, im Sinne des Drients sehr bedeutender Staatsmann und ausgezeich= neter Regent seines Volkes, aber auch ein Würger fast ohne jeden Schimmer menschlichen Erbarmens, zumal bei Aufständen gegen seine Gewaltherrschaft, und oft genug auch gegenüber tapfern und im ehrlichen Kampfe besiegten Feinden, in allen Landen von China bis zur osmanischen Grenze verübte. Timur von Kesch in Transoganien (ober "ber große Wolf" wie sein Volk ihn nannte), der sich (geb. 1335) etwa 1369 an Stelle des Emirs Husein von Chorasan und Transoganien (aus dem Herrschergeschlecht der Dschagatai in Balth) zum Beherrscher dieser Landschaft emporgeschwungen und Samarkand zu seiner prachtvollen Residenz gemacht hatte, verfolgte den riesenhaften Plan, alle Dynastien zu zertrümmern, die aus Dschingischans Reiche hervorgegangen waren, und bas ganze kolossale Machtgebiet dieses mongolischen Heros wieder in seiner Hand zu vereinigen. So wurde sein ganzes weiteres Leben ein ununterbrochener Kriegszug; aber weithin ließ er auch nur verheerte und ausgemorbete Länder, zerstörte Städte und Schädelppramiden zuruck. Einer ber grausigsten Menschenvertilger, welchen die Geschichte kennt, zeigte er nur selten mildere Züge, allezeit jedoch eine leidenschaftliche Vorliebe für asiatische Geistesbildung und deren Träger, namentlich für Aerzte, Dichter, Musiker, Gelehrte, Sternkundige und Gesetzesverständige.

Nach Eroberung von Charesmien und Kandahar hatte Timur seit 1380 nach einander die verschiedenen Landschaften von Persien, dann auch die Länder am Südfuße des Kaukasus und weiter Armenien und Mesopotamien seiner Herrschaft unterworsen. Seit 1390 waren die damals unter dem Namen des Kaptschak bekannten weiten pontischekaspischen Steppenländer seinem Scepter gewonnen, jenseits der Wolga, des Don und des Dnjepr die Länder der russischen Bölker verheert, dann aber seit 1394 die Küsten des indischen Oceans, des persischen Golses, und die reichen Stromlandschaften des untern Tigris und Eusrat erobert, seit 1398 endlich der durch unerhörtes Blutverzgießen berühmte Eroberungszug nach Hindostan, vor Allem gegen Delhi, anzgetreten worden. Hier am Ganges nun erhielt Timur die Botschaften aus dem westlichen Asien, die ihn bestimmten, den starken Sultan der Osmanen als seinen Gegner nicht mehr aus den Augen zu lassen.

Es war bei der Natur der beiden gewaltigen asiatischen Machthaber und ganz besonders bei der Unersättlichkeit Timurs an sich sehr wahrscheinlich, daß auf die Dauer ein Zusammenstoß zwischen ihnen nicht ausbleiben würde. Der Hinblick auf eine solche Wendung der politischen Verhältnisse

hatte offenbar den klugen Sohn Murads von Anfang an bestimmt, die asiatische Politik seines Vaters, nämlich die Aufsaugung der noch ganz oder halb unabhängigen selbschutischen Emirate auf der Ost= und Südseite des osmanischen Reiches zu möglichster Verstärkung seiner Stellung, mit erhöhter Energie wieder aufzunehmen. Ernsthafte Schwierigkeiten hatten ihm allerdings nur der Emir von Sinope und Kastamuni, und Alis Beg von Karamanien (S. 503) bereitet. Indessen hatte der Sultan schon 1391 Konia und die westliche Hälfte von Karamanien erobern können; und als Ali-Beg i. J. 1392 auf der Ebene von Aktschai eine Hauptschlacht, dann als Gefangener durch Timurtasch auch das Leben verloren hatte, fiel der Rest bes großen Emi= rats in osmanische Hände. Nicht lange nachher erkannten auch die stamm= verwandten Bewohner des kleinasiatischen Nordostens, namentlich die Städte Raissarije, Tokat und Siwas, beren kriegerischer Häuptling Rasi-Burhanedbin im Kampfe mit dem Fürsten von Diarbefir den Untergang gefunden hatte, Bajesids Hoheit an, welcher lettere 1393 auch den zähesten und schlauesten seiner seldschutischen Gegner, den Emir Rötürüm aus bem Hause des Issendiar von Kastamuni, und dessen Sohn gestürzt hatte. Es war nun nur natürlich, daß einerseits die Mitglieder der durch den osmanischen Eroberer "bepossedirten" Emirfamilien von Kermian, Alidin, Mentesche Ssaruchan und Kastamuni an Timurs Hose ihre Zuslucht suchten, wie daß andrerseits mehrere gegenüber dem furchtbaren Mongolen kompromittirte Fürsten, nament= lich der Ilchan Achmed = Dschelair von Bagdad und Kara = Jussuf von Diarbefir, sich unter Bajesids Schutz stellten. Der Abfall nun der Christen von Georgien und Schirwan, und die Vertreibung des zwischen Türken und Mongolen schwankenden armenischen Fürsten Taharten von Ersendschan durch Bajesids Truppen veranlaßte Timur, der bereits wegen Ersendschan mit Bajesid scharfe Briefe gewechselt hatte, nach grausamer Verheerung von Georgien i. J. 1400 in die nordöstlichen Gegenden Kleinasiens einzubrechen. starke Festung Siwas fiel nach achtzehntägigem Kampfe in seine Hand; während die Moslemen nur zur Sklaverei verdammt wurden, ließ der Groß= chan die Christen und die Besatzung der Stadt niederhauen, mit ihnen aber auch Bajesids tapfern ältesten Sohn Ertoghrul, der in Siwas den Befehl geführt hatte: eine Blutthat, die den Sultan natürlich zur leidenschaftlichsten Rachsucht austacheln mußte und zugleich durch ihre weittragenden Folgen dem Reiche der Rhomäer noch einen Todeskampf von funfzig Jahren möglich gemacht hat.

Während Bajesid sosort mit ungeheurer Energie zum Rachefriege rüstete, beeilte Timur sich durchaus nicht, seinem Todseind zu begegnen. Vielmehr wandte sich der Großchan erst noch südostwärts, um gegen den Mamlukensultan Berkuk von Aegypten zu Felde zu ziehen. Die Schrecknisse, welche i. J. 1401 in Folge der Zerstörungswuth und des schittischen Fanatismus des mongolischen Weltbezwingers und seiner wilden Schaaren über die blühendsten Städte Spriens kamen, wurden nur durch die unerhörten Schreckensscenen überboten, welche bas Auftreten der Mongolen nachher in dem nach hartem Kampfe überwundenen Bagtad bezeichnet haben.

Auf der Ebene von Karabagh hielt Timur die Winterquartiere von 1401 auf 1402, aus benen er gegen die Osmanen losbrechen wollte. Dies= mal fehlte es nun nicht an Einwirkungen der Diplomatie des Abend= landes, die ihn unter allen Umständen in den Kampf mit Bajesid zu treiben bemüht war. Johannes VII. in Constantinopel und ber genuesische Podestà in Galata hatten sich über Trapezunt durch Vermittelung von Mönchen, Missionären aus dem Dominikaner=Orden, mit Timur in Verbindung zu setzen gewußt und ihn zu dem Kampfe gegen Bajesid aufgemuntert, sich ferner bereit erklärt, den bisher an den türkischen Sultan gezahlten Tribut künftig an den Großkhan zu entrichten und die Mongolen bei dem Kriege gegen die Osmanen zu unterstützen. Durch dieselben Mönche trat König Karl VI. von Frankreich, der damals sowohl als Freund des Griechenkaisers Manuel, wie als Oberherr der Genuesen stark in die levantinischen Verhältnisse ver= flochten war, mit Timur in Beziehungen, die auf den Kampf gegen die Türken hinzielten. Timur verhielt sich auch gegen diese Angebote durchaus nicht ablehnend; die Unterhandlungen mit den Griechen und den Italienern kamen in vollen Gang, und Timur begehrte die Stellung von Kriegsschiffen, die die Berbindungen der Türken in ihrem eigenen Reiche durch Sperrung der Meer= engen durchbrechen sollten. Dem entsprach auch der Befehl, welchen der etwa 1400 nach der Niederwerfung des Aufstandes der Georgier ebenfalls tributär gewordene Kaiser Manuel III. von Trapezunt') erhielt, für Timur un= verzüglich 20 Kriegsschiffe auszurüsten.

<sup>1)</sup> Die in ihren reichen Einzelheiten höchst interessante Spezialgeschichte bes Reiches Trapezunt seit dem Tode des (S. 468) trefflichen Kaisers Alexios II. (1330) kann nur in kurzen Umrissen skizzirt werden. Der Tod dieses Herrschers leitete eine längere Zeit schlimmer Zerrüttung ein. Sein ältester Sohn Andronikos III. regierte nur wenig über achtzehn Monate. Da sein Nachfolger Manuel II. nur erst acht Jahre alt war, jo brachen die leidenschaftlichsten Parteiungen unter den Großen des Reiches aus, die endlich (im Herbst 1332) zur Beseitigung des jungen Fürsten führten, an bessen Stelle sein Oheim Basilios die Herrschaft an sich riß, der nun eine natür= liche Tochter des byzantinischen Kaisers Andronikos III., Frene, heirathete und sich gegenüber ber mächtigen lokalen Miliz ber "Scholarier" auf frankische, iberische und byzantinische Gardetruppen stütte. Als dieser Kaiser im April 1340 plötlich gestorben war und nun die Wittwe die Zügel der Regierung ergriff, trat ihr als einer Fremden ein starker Theil des Adels und der Garde, dazu die Scholarier, und ein erheblicher Bruchtheil der Massen entgegen. Diese Partei, die ihr Hauptquartier in bem berühmten großen Kloster des St. Eugenios nahm (die "Scholaranten"), erregte ben Bürgerfrieg, in welchem ein anderer Theil des Adels, die fog. "Amytzantaranten", und die meisten Gardetruppen zu der Regentin hielten. Nun gelang es zwar, unter Berftorung des Engeniostlosters und seiner herrlichen Rirche die Emporer zu übermal= tigen; aber die leichtsinnige Art Frenens und der Groll des Bolkes über die Ber= wüstung der Borstädte und fremden Factoreien in Trapezunt zu Anfang d. J. 1341 durch die Turkomanen von Diarbekir machte es möglich, daß im Juli 1341 einer Tochter bes zweiten Alexios, ter bisher nur als Nonne bekannten Prinzessin Anna

Der Rotenwechsel zwischen Timur und Bajesib, ber den Binter 1401/2 belebte, hatte inzwischen die Erbitterung zwischen beiden großen Machthabern auf das Höchste gesteigert. Der entscheidende Feldzug aber wurde durch ben Großthan der Mongolen eröffnet, der mit Beginn des Frühjahres 1402 in das türkische Armenien einbrach und die Festungen Ersenbschan und Kumach eroberte, dann aber gegen Siwas vorrückte und sich nun subwärts nach Kaissarije wandte, um die gut besehten Gebirgspässe zu umgehen, und endlich nach der Ebene von Angora hinabstieg, um hier die Belagerung dieser von Jalub-Beg vertheibigten Stadt zu beginnen.

Inzwischen hatte Sultan Bajesib auch feinerfeits mit höchster Anftrengung gerüstet und ein Heer von mindestens 90,000, ja vielleicht selbst 120,000 Mann zusammengebracht; auch diesmal folgten wieder starte Schaaren europäischer, namentlich serbischer Hilfstruppen seinen Feldzeichen. Gikeh verheißend aber war die Stimmung der Truppen nicht, mit welchen ber Sultan zum Kampfe gegen den Beltbezwinger des Ostens auszog. Während Timur von seinen Kriegern vergöttert wurde; während die Disciplin und die Ausrüstung des auch an Bahl den Osmanen ganz ungeheuer überlegenen

(Anachutlu), bei ihrer Erhebung gegen bie Regentin bas Land faft ohne Rampf am fiel. Brene mußte bas Reich verlaffen; aber auch Unna, in beren Romen ber Abel bes Binnenlandes die Dacht ausübte, fand icon im Geptember 1342 einen gewaltfamen Tob, ale die ber Berbindung mit Constantinopel geneigte Bartei bes Abele und bie Scholarier einen in Conftantinopel lebenben gmangigihrigen Cobn Dicaels, bes jungeren (gur Beit zu Denaon als Gefangener lebenben) Brubers bes Raijers Mierios II. in offenem Aufftanbe als Bohann III auf ben Thron feste. Diefer überwarf fich jeboch fehr bald mit feinen bisherigen Anhangern fo fehr, bag biefe im Dai 1844 ftatt feiner feinen Bater Dichael gum Raifer machten, ber nunmehr fowohl bie Suhrer bes binnem lanbifchen (meift lagifchen: Abels aus bem Bege raumte, wie auch bie Uebermacht ber Scholarier brach. Als aber gur Rache für blutige Gewaltthat, welche bas Bolt von Trapezint 1343 gegen frantische Raufleute verübte, die Genuesen i 3. 1348 bie Stadt Acrafunt vermuftet und durch brobenbe Flottenangriffe auf Trapegunt ben tronten und altersschwachen Raiser genöthigt hatten, ihnen bas (S. 468) unter Alexios II. verlorene feste Quartier Leontofaftron jurudjugeben, murbe Michael im Geptember 1349 burch eine von Rantafugenos in Conftantinopel unterftuste Revolution ber Scholarier gestürzt. Das Reich tam jest in bie Sanbe bes zwolfjahrigen Alegios III , eines natürlichen Cohnes des Bafilios. Unter Diejer Regierung, Die mit ber Berftellung ber Beiligthumer bes Ct. Eugenios begann, ericutterten bie Rampfe ber Barteren nach langere Beit bas fleine Reich; aber auch ale ber Raifer ftartere Dacht gewonnen hatte, fab fich Alegiod, ber fonft nicht ohne Thattraft und biplomatifces Talent mar, namentlich aber bie Stabt Trapegunt mit gobireichen ftattlichen Rirden. Aloftern und Armenhaufern ausgestattet bat, wieberholt in fdwieriger Lage burch bie Rampfe theils mit ben benachbarten Aurtomanen, theils mit Gennejen Dit Benebig murbe 1367 ein berftandiger Sanbelsvertrag abgefchloffen. Roch aber fonnte Alegros i 3. 1390 bas Reich Trapegunt, ben Ruftenfaum von Batum bis Rerainnt, als ein wohlhabendes und feit dem Berfall ber alten felbichutifden Dacht allfeitig unabbangiges Land feinem tuchtigen Cohne Danuel III. hinterlaffen, ber nachber tlug genug war, burch feine Schmiegfamteit fein Land bor einer mongolifchen Ueberfluthung gu bewahren, und wahrend ber letten Jahre Timure beffen Bafall gewefen ift.

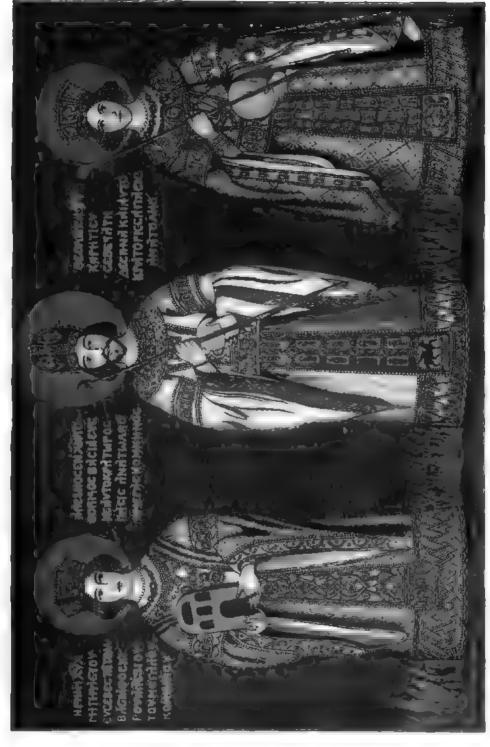

Portraitfiguren von Aanfer Megus III., feiner Gemahlin Cheodora und feiner Mutter Jrene. Sreses Gemalde im Muttergonesflofte (Algier Monafter) bei Crapezunt.

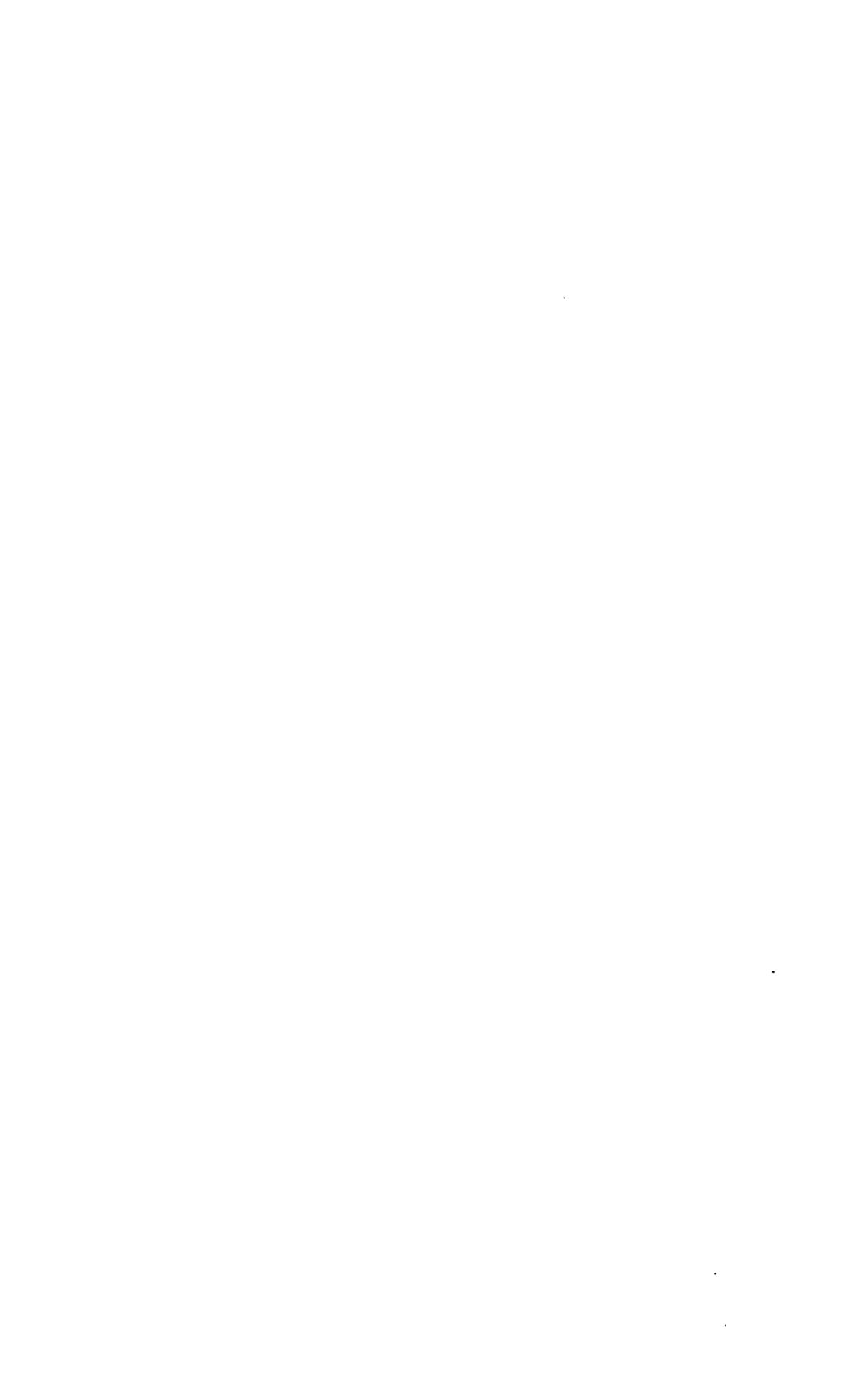

mongolischen Heeres vortrefflich war, so wurde die Kraft der türkischen Streitmacht diesmal in auffallender Weise durch weitverbreitete Unzufriedenheit mit des Sultans Maßregeln und durch einen bedenklichen Geist der Widersspenstigkeit in gefährlicher Weise geschwächt. Nur durch seine brausende Leidenschaft bestimmt, hatte Bajesid diesmal den Soldaten übermäßige Strapazen zugemuthet; dazu war weder für genügende Verpslegung gesorgt, noch auch die Soldzahlung regelmäßig; endlich sehlte den osmanischen Truppen der religiöse Euthusiasmus, da es in diesem Kriege nicht gegen christliche Gegner ging. Das schlimmste war, daß der Sultan wider den Kath seiner Feldherren es verschmähte, den Kamps in die Länge zu ziehen, sondern darzauf brannte, trot der gewaltigen Ueberlegenheit Timurs sosort in einer Hauptschlacht die Entscheidung zu suchen, die dann ganz anders aussiel, als er gehofft hatte.

Sobald die Osmanen sich der Ebene von Angora näherten, hob Timur die Belagerung auf und bezog ein verschanztes Lager, nahm aber die Gelegen= heit wahr, seinem Gegner durch Abschneidung des Wassers schwere Verlegen= heiten zu bereiten und zugleich durch seine Agenten die Truppen aus den Ländern der durch Bajesid vertriebenen seldschukischen Emirs zum Abfall zu So kam es denn schnell genug, am 20. Juli 1402, auf der Ebene Tschibükabad nordöstlich von Angora zu dem gewaltigen Kampfe. In das Vordertreffen stellte Bajesid, dessen Beer sich mit dem Rücken an eine schützende Anhöhe lehnte, mehrere tausend Schützen und einige Elefanten. Die Hauptmacht theilte sich in den rechten Flügel, wo neben den durch des Sultans ältesten Sohn Suleiman geführten asiatischen Reiterabtheilungen noch 10,000 serbische Panzerreiter unter des Sultans Schwager Stefan hielten. Im Centrum stand ber Sultan selbst mit drei jüngeren Söhnen, Isa, Musa und Mustafa, an der Spite der Janitscharen; der linke Flügel wurde durch europäische Truppen gebildet. Die Reserven wurden durch Bajesids jüngeren Sohn Mohammed (Tschelebi, S. 515) und mehrere der ersahrensten türkischen Feldherren befehligt. Timurs gewaltiges Heer zerfiel in zahlreiche Abtheilungen, welche durch Prinzen seines Hauses geführt wurden. unterschied zwei Haupttreffen; der rechte Flügel des ersten Treffens wurde noch durch turkomanische Hilfsvölker verstärkt, das Centrum bestand aus 80 Regimentern; bann tam ber linke Flügel. Un ber Spipe ber Reserven von 40 Regimentern stand Timur selbst.

Der Kampf begann am frühen Morgen. Anfangs schien das Gesecht zu Gunsten der Osmanen sich wenden zu sollen; die beiden Flügel stritten tapfer und glücklich, und namentlich die serbischen Panzerreiter mit ihren ausgezeichneten Schutzwaffen wurden den Mongolen sehr gefährlich. Als sie aber in der Hitze des Kampses zu weit vorzudringen schienen, sürchtete Bajesib, sein Heer könnte durch die seindliche Uebermacht überslügelt werden. Statt also mit seinem Centrum ihren Bewegungen zu solgen, gebot er den Führern der Flügel den Rückzug auf die ursprüngliche Stellung. Dieser Rückzug wurde der Anfang des Unheils. Die Mongolen, die das für Flucht nahmen, brangen ihnen mit folchem Ungestüm nach, daß die türkischen Truppen nicht mehr zum Stehen kamen: dieses um so weniger, weil in diesem Moment die selbschukischen Contingente, die ihre Fürsten in den seindlichen Reihen erblickten, zu Timur abschwenkten und dann sofort auf die Osmanen einzushauen ansingen. Damit war die Schlacht rettungslos verloren. Die türkischen Truppen wurden überall auseinander gesprengt und in Masse niedergehauen. Nur wenige retteten sich in besserer Ordnung; namentlich Prinz Suleiman, dem die nach Brussa sich durchschlagenden Serben den Rüczug deckten, und Mohammed, der nach den öftlichen Gebirgen slüchtete. Bajesid persönlich hielt mit 10,000 Janitscharen als Held bis zu Ende aus. Erst als die Nacht hereindrach und nichts mehr zu retten war, ergriff auch er die Flucht; aber nur sein Sohn Isa entkam nach Karamanien. Der Sultan selbst, sein Sohn Musa, und mehrere Feldherren wurden auf der Flucht gefangen genommen, Prinz Mustasa (so scheint es) hatte den Tod gefunden.

Das türkische Heer war vernichtet, das Reich der Osmanen lag zertrümmert dem Großthan zu Füßen. Zunächst vollendete sich das Schicksal bes Sultans. Als der so entsetzlich gedemüthigte Bajesid dem Sieger zuges sührt wurde, hat ihn Timur wider seine Gewohnheit zuerst großmüthig beshandelt und nur in leichter Gesangenschaft gehalten. Als aber ein Bersuch des Prinzen Wohammed, seinen Vater zu befreien, im letzten Augenblick noch entdeckt worden war, wurde der Sultan strenger bewacht und auf den Zügen Timurs in einer vergitterten Sänste weitergeführt. Momente, die den stolzen, neuerdings noch durch die Gesangennahme seiner serbischen Gemahlin in Brussatief betrübten Sultan derart bedrückten, daß er vor Kummer bereits am 8. März 1403 zu Alschehr in der Landschaft Hamid starb, als Timur im Begrisse stand, nach Samarkand zurückzukehren. Prinz Musa, der des Großethans Statthalter in Brussa werden sollte, durste des Vaters Leiche in dieser Stadt in einer von Bajesid neu erbauten Moschee beiseten lassen.

Bis zu biesem Moment hatte ber Großthan ben Sieg von Angora in seiner Weise sehr gemäßigt ausgebeutet. Es lag nicht in seinen Wünschen, die Gewässer zu überschreiten, die Asien von Europa scheiden; der Ruhm einer Eroberung von Constantinopel lockte ihn um so weniger, als die Rhomäer natürlich nach der furchtbaren Katastrophe von Angora erst recht eisrig ihren Tribut zahlten und die Allianz mit Timur noch sester zu schließen sich bemühten. Die Macht aber und Kraft der Osmanen schien vollständig gebrochen zu sein; so sehr daß die Genuesen in Galata slüchtige Türken auf ihren Schiffen über den Bosporus retteten. Ein türkisches Heer erschien nicht mehr irgendwo im Felde, und in Kleinasien sorgte Timur dafür, daß die alten Herrschaften der selbschukischen Emire wieder hergestellt wurden. Während er selbst mit seiner Hauptmacht dis zu Ende des Sommers 1402 bei Kiutahia liegen blieb, zogen seine Söhne und Enkel mit kleineren Abtheis lungen nach verschiedenen Theilen der Halbinsel, um überall das Land

schrecklich zu verheeren und die Osmanen zu unterwerfen. So wurde Brussa, von wo Prinz Suleiman jedoch noch zu rechter Zeit über das Meer nach Adrianopel sich retten konnte, überrannt; mit der Entsührung der Schätze und des Harens Bajesids verband sich die grausamste Verwüstung der alten Residenz der türkischen Sultane; dasselbe Schicksal traf Nika und alles Land bis zum Rhyndakos. Eine andere Colonne suchte die Landschaften Aiden Albewährten Schrecknissen der mongolischen oder tatarischen Kriegsührung heim, dis endlich der Großkhan überall die Nachkommen der alten Emire von Karamanien, Kermian, Mentesche, Kastamuni, Aidin, Ssarukhan, und andere Häuptlinge des Ostens in ihre großentheils freilich arg verwüsteten Besitzungen wieder einsetze. Auch Prinz Suleiman trat für Rumelien in Timurs Basalenschaft ein. Somit schienen alle Stämme der türkischen Bölkergruppe jetzt unter der Oberhoheit des Großkhans vereinigt, und die Osmanen in der That zu ziemlicher Machtlosigkeit herabgedrückt zu sein.

Die letzte größere Kriegsthat, die Timur selbst in Kleinasien aussührte, tras die ihm doch vorzugsweise verhaßten römischen Christen. Gegen Ende nämlich des J. 1402 wandte er sich mit einem Theile seines Heeres gegen das von den Rhodisern start verschanzte Smyrna, an dessen starken Werken schon Bajesid vergeblich sich versucht hatte. Nach Abdämmung des Hasens, Untergrabung der Mauern und Anwendung von Sturmthürmen wurde die Stadt trot des tapsersten Widerstandes der Ritter im December 1402 unter surchtbarem Blutvergießen mit Gewalt genommen und ausgemordet, dann aber vollständig zerstört. Nun endlich sührte Timur im Frühling 1403 sein Heer aus dem verödeten Kleinasien nach Samarkand zurück. Da er aber schon am 19. Februar 1405 auf einem Feldzuge gegen die Chinesen starb und dann sein Reich bald auseinandersiel, so verschwand dieser Faktor überraschend schnell wieder aus der Politik jenes Zeitalters.

## Zweites Kapitel.

Die Eroberung bon Conftantinopel burch bie Ogmanen.

Die Zertrümmerung des osmanischen Reiches durch Timur war ein Vortheil von ganz unberechenbarem Werthe für das versinkende Reich der Rhomäer. Hätte bei ihnen noch der alte Geist der Komnenen oder des Hauses Laskaris oder auch nur des ersten Paläologen gelebt, und hätten die Mächte des Abendlandes noch nach Timurs Tode die Gunst der Umstände zu benutzen verstanden, so würde es aller Wahrscheinlichkeit nach möglich geworden sein, die damals noch keineswegs tief gewurzelte Stellung der Osmanen wenigstens in Europa sur immer zu vernichten. Dieses um so eher, weil die Söhne Bajesids unter einander in wilden Kämpfen um den Rest des Erbes

ihrer Vorfahren stritten. Selten aber sind so günstige Gelegenheiten so ver= hängnißvoll versäumt worden. Man scheint in der europäischen Welt gerade unter den obwaltenden Umständen die Türkengefahr bereits für immer verschwunden gehalten zu haben; man hatte nirgends ein Gefühl für die rettende Kraft der Justitutionen der alten großen Sultane. Die Mächte des Abendlandes, unter denen Frankreich zuerst durch innere Parteiungen tief zerrüttet, später durch unglückliche Kriege mit England vollständig gelähmt wurde, das deutsche Reich aber einer planmäßigen Araftentwickelung nach Außen damals nicht fähig war, verloren die Levante für längere Zeit aus Die Italiener waren ebenfalls durch andere Fragen in An: den Augen. spruch genommen, und gar die kleinen christlichen Machthaber auf ber Südhälfte der Balkanhalbinsel verfielen mehr denn je in die schlimme Gewohnheit armseliger lokaler Fehden und Kämpfe um die kleinlichsten Sonderinteressen. Die Rhomäer aber, die sich mit einem Male aus steter Todes: gefahr befreit fanden, waren weber materiell noch moralisch im Stande, Timurs Werk fortzusetzen. Ihr Reich war von der Hauptstadt abgesehen auf wenige Trümmer und einige Inseln beschränkt, das Volk durch die vieljährige Noth der Zeit ermüdet, der einst reichste Staat der Welt verarmt, seine alte Waffenkraft ein Traum ber Vergangenheit, die griechische Gesells schaft auf dem Hintergrunde des noch immer mit Eifer gepflegten und gehüteten Erbes der alten Kultur, Civilisation, Technik und litterarischen Bildung "greisenhaft" geworden. Noch immer bewegte sich die gute Gesellschaft in theils würdevollen und feierlichen, theils graziös eleganten Formen. Die Frauen der guten Familien hielten mit Sorgfalt auf die Pflege einer reinen griechischen Sprache; feine Bildung war noch immer in Constantinopel vor anderen Hauptstädten der damaligen Welt wie in den Zeiten zu Hause, wo frembe Fürsten, die Geiseln nach dem Bosporus zu schicken hatten, gern ihre Töchter dahin gehen ließen, damit sie die griechische Ausbildung sich aneignen sollten. Geblieben waren leider aber auch die alten Fehler der Byzantiner; die Fiskalität der Verwaltung und die Corruption der Justiz, die kirchliche Streitsucht und die leidenschaftliche Betonung einer strammen Orthodoxie begleiteten das Reich bis zu seiner letten Stunde. Aber von einem frischen Geist, von einem Reste alter Kraft, von irgend einer Aussicht auf einen neuen rettenden Aufschwung war weder bei dem Abel des Reiches, noch bei dem Bolke etwas zu spüren. Bon den alten großen Eigenschaften hatten bie Führer ber Rhomäer eigentlich nur die wahrhaft wunderbare Zähigkeit bewahrt, mit ber sie an diesem Reiche festhielten, welches so viele Feinde der gefährlichsten Art überlebt hatte, und die Ausdauer, mit der sie — noch immer auf die Baffen ihrer alten Diplomatie, im Peloponnesos sogar auf stattliche Rriegshaufen gestütt - von den ihnen gebliebenen Resten aus immer von Reuem einen Theil der verlorenen Länder zurudzugewinnen suchten. Die fes wenigstens ist den letten Paläologen noch einmal auf Rosten der Franken wie der D& manen gelungen.

Raiser Manuel hatte die Kunde von der Schlacht bei Angora (auf welche hin die Griechen in Constantinopel die daselbst angesiedelten Mohams medaner (S. 524) unter Zerstörung ihrer Moscheen mit Gewalt aus der Stadt vertrieden<sup>1</sup>)) noch in Paris durch den Ritter Châteaumorant ershalten, von wo er am 14. November 1402 nach der Levante zurücksehrte. Noch hielt ihn der Stand der Dinge im Peloponnesos längere Zeit in dieser Halbinsel auf, so daß er erst nach Ablauf d. J. 1403 in Constantinopel wieder eintras, wo er den von seinem Nessen mit Timur geschlossenen Basalenvertrag natürlich sosort genehmigte. Johannes VII. trat demnächst von der Regierung zurück und wurde nach Lemnos geschickt; bald aber sand sich eine Möglichkeit, ihn billig abzusinden, und zwar im Zusammenhange mit den osmanischen Berhältnissen.

Obwohl über ben Rüstungen gegen Timur einige griechische Städte wie Selymbria 1401 von Bajesid wieder geräumt waren, so befand sich boch Manuel, wie eine gerechte Beurtheilung der Verhältnisse nicht übersehen kann, weder diplomatisch noch materiell in der Lage, einen großen Arieg gegen die Söhne des Sultans zu versuchen, und ging deßhalb gern und nicht ohne Klugheit auf die Anerbietungen ein, die der türkische Prinz Suleiman bereits vor seiner Rückehr in Constantinopel gemacht hatte. Dieser Sohn Bajesids nämlich hatte sich nach dem Zerfall der Macht seines Vaters in Rumelien festgesetzt und suchte nun in seiner schwierigen Lage, unter dem Drucke der mongolischen Suprematie und gegenüber den selbständigen Neigungen seiner jüngeren Brüder sich zu den Rhomäern und den Franken, namentlich den Venetianern auf möglichst guten Fuß zu stellen. Namentlich durch die Bemühungen des venetianischen Unterhändlers, des Dynasten Pietro Zeno auf Andros, kam es im Laufe d. J. 1403 zu einem Bertrage mit dem jungen Sultan von Abria= nopel, der für die dabei zu einer "Liga" vereinigten Mächte — die Rhomäer, Benedig mit den venetianischen Inseln, Genua mit Chios, und die Rhodiser gemeinsam abgeschlossen wurde. Den Kaufleuten aller bieser Staaten sollten fämmtliche Landungsplätze des türkischen Reiches offen stehen, und dabei keine höheren Abgaben auferlegt werden, dagegen ohne Zustimmung des griechischen Raisers und der übrigen Vertragsmächte keine türkischen Kriegsschiffe den Hellespont passiren. Neben verschiedenen Conzessionen an Benedig und Genua sollte namentlich den Rhomäern Thessalonich mit seinem Gebiet und eine ansehnliche Landstrecke nördlich von Constantinopel wieder zurückgegeben werden, auch der an die Türken bisher gezahlte Tribut künftig wegfallen. Auch der serbische Fürst Stefan sollte seines Baters Lazar ganzes Land tributfrei besitzen, und der Herzog von Naros, sowie die Maonesen von Chios und Phokaa von Tribut befreit sein.

Gelang es nun nicht lange nachher dem Verbündeten der Türken,

<sup>1)</sup> Diese Ausgetriebenen setzten sich nachher unweit Constantinopel in dem Dorfe Rinikli dauernd an.

Antonio I. Acciajuoli (S. 523), am 31. März 1405 mit Venedig den Frieden zu gewinnen, der ihm, allerdings für Attika als Basallen der Republik, auch Athen endlich sicher beließ, und 1407 die letzten Schwierigkeiten außzugleichen, so hatte Kaiser Manuel, der die Verabredungen mit Suleiman gern anerkannte, einstweilen den besten Gewinn. In der That übergaben die Türken seinem Strategen Demetrios Leontarios das hochwichtige Thessalonike mit einem Landstrich an der Küste von Thessalien und Makedonien (so daß dann Johannes VII. damit abgesunden werden konnte), und am schwarzen Meere und der Propontis die Küstenskädte von Panion dis nordwärts nach Mesembria, wie auch die Inseln Skustenskädte von Panion dis nordwärts nach Weisenbria, wie auch die Inseln Skustenskädte Stathos und Skopelos. Suleimans jüngste Brüder Jussuf und Kasim, sowie seine Schwester Fatime, gingen als Geiseln nach Constantinopel, während Manuel seine Nichte, Theodors von Missithra Tochter, ihm zur Frau gab.

In solcher Weise in Europa gesichert, wurde es bem Sultan Suleiman nicht sehr schwer, den Aufstand zu bändigen, den um 1405 zwei Söhne der letten bulgarischen Fürsten in Bulgarien angefacht hatten. Dagegen sah er nur mit tiefem Mißvergnügen, daß der bedeutendste seiner Brüder, Prinz Mohammed, in Kleinasien zu sehr starker Macht gelangte. Dieser war nach der Schlacht bei Angora oftwärts entkommen, hatte sich in den Besitz von Tokat und Amasia gesetzt, mit Glück allen Nachstellungen Timurs entzogen, und durch mehrere glückliche Kämpfe mit kleinen seldschukischen, mongolischen und turkomanischen Abtheilungen als Held und tüchtiger Führer bewährt, seit dem Abzuge der Mongolen nach dem inneren Orient begonnen, die osmanische Macht ebenso kraftvoll wie vorsichtig wiederherzustellen. Die Abneigung seines älteren Bruders Isa, der sich in Brussa festgesetzt hatte, auf friedliche Theilung der asiatischen Länder einzugehen, führte noch im J. 1403 zum Kriege, in welchem Mohammed von Boli her die durch Timurtasch vertheidigten Pässe des Tumanidsch erstürmte, und nachher seines Bruders Heer bei Ulubab (Lopadion) vollständig schlug. Timurtasch verlor hier das Leben, Isa entwich nach Constantinopel, Mohammed aber zog als Sieger in Brussa ein, wo nun endlich (S. 530) die Leiche Bajesids feierlich beigesett werden konnte, mit welcher sich Prinz Musa damals noch in Kiutahia bei Jakubeg, bem Emir von Kermian befand.

Nun aber rief Suleiman ben Isa zu sich nach Abrianopel und sette ihn in den Stand, jetzt als sein Vertreter in Asien wieder mit einer Streitmacht aufzutreten. Aber auch diesmal zog Isa, obwohl er allmählich die selbschutischen Emirs für sich gewonnen hatte, im J. 1404 überall den Kürzeren. Nach einer letzten Schlacht bei Brussa slüchtete Isa nach Karamanien, wo er endlich den Untergang gefunden hat. Und nun wurde es dem Sultan Mohammed nicht schwer, auch die Emirate Aidin, Sfaruchan, Wentesche und Kermian wieder an sein Reich zu bringen, welches der tücktige und reichbegabte Herrscher mit sester Hand zusammensaste. Run aber dauerte es nicht lange und Suleiman, der nicht geneigt war, sich mit

Mohammed einfach in das Reich westlich und östlich von den Seestraßen zu theilen, verband sich mit Dschuneid, dem Fürsten von Smyrna (Sohn eines früheren osmanischen Statthalters von Aidin), überschritt zu Ende d. J. 1404 ben Hellespont, riß Brussa an sich und war i. J. 1405 zunächst so glücklich, mit Hilfe des Großwessirs Ali=Pascha alles Land bis nach Angora, dazu diese Stadt selbst und die Festung Selasel zu erobern: Vortheile, gegen welche Mohammed ein Bündniß mit Karamanien, und i. J. 1406 die kühne Diversion seines Bruders Musa ausspielte. Im Einverständniß mit Mohammed begab sich nämlich dieser Prinz auf Antrieb des walachischen Woiwoben Myrtscha zu Schiffe über das schwarze Meer nach der untern Donau, wo er Truppen genug erhielt, um den Krieg gegen Rumelien mit Erfolg zu versuchen. Da auch die Serben ihm Beistand boten und der ausschweifende Suleiman bei vielen seiner Offiziere sehr unbeliebt war, so machte Musa in der That so bedeutende Fortschritte, daß Suleiman sich aus seinem Genuß= leben in Asien emporraffen und in Gile nach Europa zurückkehren mußte. Nun aber wurde es durch einen Verrath der serbischen Truppen und ver= schiebener türkischer Heersührer möglich, daß Musa in einer entscheidenden Schlacht in der Nähe von Constantinopel, bei Kosmidion am Golbenen Horn, aufs Haupt geschlagen und zur Flucht nach der Walachei genöthigt wurde. Inzwischen ging freilich ganz Kleinasien wieder in Mohammeds Hände über, ber nun seine Residenz nach Brussa verlegte.

Suleiman wußte von seinem Siege über Musa keinen andern Gebrauch zu machen, als sich in immer tollere Ausschweifungen zu stürzen, unter denen seine edlen Eigenschaften, seine Tapferkeit, seine Freude an wissenschaftlicher Bildung, seine milde und wohlthätige Sinnesweise, allmählich nicht mehr zur Geltung und zur Wirksamkeit kamen. Als daher Musa nach dreizährigen Rüstungen i. J. 1410 plötlich vom Balkan her vor den Mauern von Adriasnopel erschien, gingen die meisten Feldherren Suleimans zu ihm über. Auf der Flucht nach Constantinopel durch Musas Reiter verfolgt, wurde Suleisman dann, der griechischen Hauptstadt nicht mehr fern, in der Nähe des kürksichen Dorfes Dugundschi am 5. Juni 1410 mit seinen Begleitern von wüthenden Bauern in Stücke gehauen.

Musa, nunmehr der neue Herr von Rumelien, war freilich viel ernster und sittenreiner als sein Bruder und ein begabter und thatkräftiger Regent, aber in Härte, Ungestüm und barbarischer Wildheit der echte Sohn Bajesids. Er begann damit, das Dorf, wo Suleiman den Tod gesunden hatte, niedersbrennen und dessen sämmtliche Bewohner in den Flammen umkommen zu lassen. Die früher dem Sultan Mohammed gegebene Zusage, für den Fall der Besiegung Suleimans nur als Statthalter jenes Herrschers auftreten zu wollen, wurde natürlich nicht gehalten, dagegen bei rücksichtsloser, unter Umständen selbst blutiger Härte gegen zahlreiche Reichsbeamte sofort der Rachekrieg gegen alle politischen Gegner ringsum eröffnet. Der Abfall der serbischen Truppen von Musa in der Schlacht bei Kosmidion wurde durch

eine ebenso scheußliche wie umsassende Verheerung von Stefans Staaten gerächt. Als echter Sohn Bajesids war Musa vorzugsweise der Feind der Rhomäer, die noch dazu seinem Bruder Suleiman treue Hilse wider ihn geleistet hatten. Daher entriß Musa nicht nur kurz und bündig dem Kaiser Johannes VII. die meisten durch Suleiman zurückgestellten makedonischen und thessalischen Pläze, wagte auch mehrere glückliche Vorstöße gegen die Franken in Mittelgriechenland, sondern wollte auch den Kaiser Manuel zwingen, ihm wieder tributär zu werden. Damit aber gewann die türkischezgriechische Geschichte noch einmal sür mehrere Jahre einen reichbelebten, dramatischen Charakter.

Des seit mehreren Jahren verstorbenen Großweisirs Ali=Pascha Sohn Ibrahim nämlich, der als Gesandter Musas mit schroffen Forderungen nach Constantinopel geschickt wurde, verließ hier die Sache des ihm widerwärtig gewordenen Sultans, und veraulaßte den Raifer Manuel zur Giuwilligung in ben Plan, zwischen ihm und Sultan Mohammed eine feste Allianz zum Kriege gegen Musa zu vermitteln. Mohammed ging auf ber Stelle auf biese Borichlage ein, machte den Ibrahim zu seinem Großwessir und stellte starke Rüstungen an; sein Hecr sollte durch griechische Schiffe über den Sund geführt werden. So schnell jedoch, wie Manuel und Ibrahim gehofft hatten, war die Macht des Musa nicht zu brechen. Die Angriffe freilich, welche ber Sultan von Abrianopel aus Wuth über Ibrahims Abfall gegen das neuerdings durch Manuel erheblich verstärkte und gut gerüstete Constantinopel richtete, scheiterten vollständig; ebenso zogen die Kriegsschiffe Musas gegenüber Manuels Galceren ganz entschieden den Kürzeren. Als aber Mohammeds Heer über ben Sund geführt war und mit einer griechischen Streitmacht vereinigt gegen Musas Armee ins Feld rückte, da fiel die lange schwankende Schlacht bei Jedschigis (noch 1410) so unglücklich für Asiaten und Griechen aus, daß Mohammed in Gile nach Asien zurückehren mußte. Erhebliche Schwierigkeiten in Kleinasien, die Dichuneid von Smyrna und Jakubbeg von Angora dem Sultan bereiteten, ließen diesem erst 1412 wieder die Zeit, um den Krieg gegen Musa fortzusetzen. Abermals führten ihn griechische Schiffe über den Bosporus. Diesmal aber zog Mohammed es vor, austatt die mit der Blokade ber Stadt Constan: tinopel beschäftigten Truppen Musas anzugreifen, — burch bas östliche und nörbliche Rumelien unter steten Gefechten mit seinem Gegner über Phis lippopolis und Sofia nach Nisch zu marschiren. Und nun vereinigte sich ber fühne Mann, (ber hier ganz dem Rathe des Ewrenosbeg folgte) mit ben seit 1410 gegen Musa fehbenben Serben und anbern Sübslawen, und mit einer ganzen Anzahl von türtischen Statthaltern ber europäischen Provinzen bes Reiches.

Der Versuch der Rhomäer, mit Wiederaufnahme einer von ihnen in ihrer alten glänzenden Zeit oft mit Erfolg angewandten diplomatischen Praxis, gegen Musa auch noch einen jugendlichen Sohn Suleimans von Thessalonike aus in den makedonischen Theilen des türkischen Reiches auftreten zu lassen,

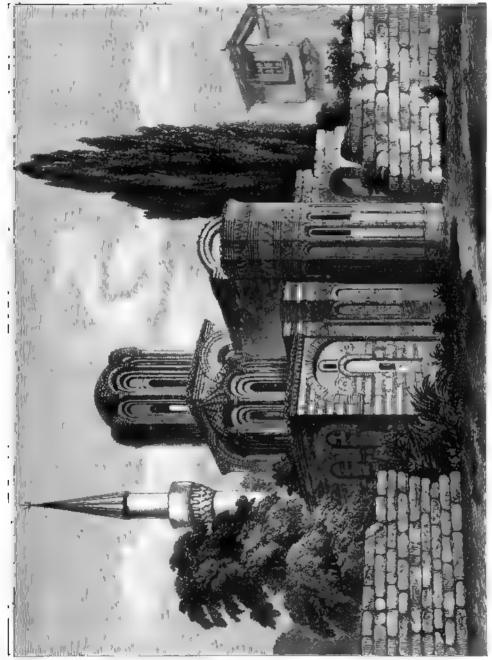

Rirche der heiligen Ipoftel zu Cheffalonite: Subbitide Unficht der Ipfis.

| · | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

war gescheitert. Desto glänzender gelang im J. 1413 Mohammeds und ber Serben Stoß von Norden her. Die Abneigung gegen Musa hatte ihm all= mählich so viele türkische Führer entfremdet, daß er zuletzt nur noch über 7000 Janitscharen verfügte. Tropbem ging er mit gewohnter Energie seinen Gegnern von Ichtiman her entgegen, als diese im Sommer 1413 von Sofia aus südwärts vorrückten. Auf der nur sieben Kilometer breiten Ebene von Tschamorlu (in der Felsenlandschaft, durch welche der Ister sich den Weg von Samokov nach dem Becken von Sofia gebrochen hat) erfolgte am 10. Juli 1413 die entscheidende Schlacht, die trot der verzweifelten Anstrengungen Musas für Mohammed gewonnen wurde. Auf der Flucht nach der Walachei wurde der erheblich verwundete Musa durch die Reiter seines Bruders ein= geholt, nach bessen Lager geführt und hier mit einer Bogensehne erdrosselt; die Leiche erhielt ihre letzte Ruhestätte in Bruffa. Mohammed für seine Person war redlich genug, um sowohl den serbischen Fürsten Stefan durch bedeutende Gebietkanweisungen für seine Hilfe zu belohnen, wie auch die Freundschaft mit den Rhomäern zu bewahren, die sofort Alles zurück erhielten, was Musa ihnen entrissen hatte.

Damit hatten die dynastischen Kämpse unter den Osmanen selbst ihr Ende erreicht, und Sultan Mohammed, den das Volk als den Wiederherssteller des Reiches und der alten Kraft mit Recht seierte, konnte nun daran denken, dasselbe auch innerlich wieder zu befestigen. Weitaus der tüchtigste unter den Söhnen Bajesids, war Mohammed, so wenig es ihm an durchschlasgender Kraft und Energie sehlte, ein gerechter, von religiösem Fanatismus freier, und für seine Zeit milder und menschenfreundlicher Mann; dabei einsichtig genug, um bei friedlichen Neigungen nicht in die allen Nachbarvölkern so tief verhaßte Eroberungspolitik seines Vaters einzulenken. Bei der verwickelten Natur der politischen Verhältnisse seines Reiches schloß dieses aber nicht aus, daß nicht auch er verschiedene Kriege zu führen gehabt hat.

Die Freundschaft Mohammeds ist für mehrere Jahre namentlich ben Paläologen zu Gute gekommen, die damals noch einmal eine Zeit behagslicher Ruhe erlebt haben. Kaiser Manuel konnte es sogar versuchen, den Zusammenhang zwischen den zerstreuten Bruchstücken des Reiches zu stärken, und sich persönlich namentlich der Interessen der Peloponnesier anzunehmen. Im Jahre 1414 unternahm er eine längere Reise nach den verschiedenen Städten und Landschaften, die noch im Besitze seines Hauses waren. In Thessalonich, wo der Kaiser den Winter auf 1415 zubrachte, war Johannes VII. nach seinem Eintritt in den geistlichen Stand gestorben i; statt seiner wurde jetzt ein junger Sohn Manuels, Andronikos, sein Statthalter. Im März 1415 erschien dann der Kaiser in dem Despotat Misithra, wo seit dem Ableben Theodors I. (im Sommer 1407) in Folge der Willtür und Fehdelust der

<sup>1)</sup> Nachweislich erscheint dieser Nebenkaiser noch in den Athos=Urkunden 1404 (bamals besuchte seine Gemahlin den heiligen Berg) bis 1408. Bald darauf muß er gestorben sein.

einheimischen Archonten oder Barone große Mißstände eingerissen waren. Jett wo Kaiser Manuel die Herrschaft für seinen zweiten Sohn (Theodor II.) zu sichern sich bemühte, wurde nicht nur der seit 1406 mit den Griechen in stetem Hader liegende fränkische Nachbar Centurione (S. 523) zur Aner= kennung der kaiserlichen Oberhoheit genöthigt, sondern auch die Macht der Regierung von Misithra erheblich gestärkt, der Uebermuth der griechischen Barone fräftig gezähmt, der alte Plan einer Verschanzung des korinthischen Isthmos (auf ber Linie süblich von bem antiken Diolkos) rasch ausgeführt, und zu Gunften der Bevölkerung das Steuerwesen dieser Proving mit Berechtigkeit, nach Manuels Ansicht auch ohne fiskalische Härte, neu organisirt. Die andern Uebel freilich, die den griechischen Peloponnes ruinirten, die militärische Schwäche, die Ueberfluthung mit schlechtem Geld, die harte und boch nur wenig genügende Justiz, die soziale Corruption der höheren, die schlimme moralische Verwilderung der niederen Klassen vermochte Manuel nicht mehr zu besiegen. Im März 1416 kehrte dann der Kaiser nach dem Bosporus zurück. Sein ältester Sohn dagegen, der junge Kronprinz Johannes (VIII.), erschien i. J. 1417 in Misithra, um gegen den Moreoten Centurione, der aus Abneigung gegen die Byzantiner damit umging, sein Gebiet an Genua abzutreten, den Krieg zu führen. Anfangs sehr glücklich, trieb er durch die Thorheit, mit welcher er seinen wilden Albanesen Verhees rungen auch in dem venetianischen Messenien erlaubte, die Republik der Lagunen auf die Seite des Centurione, und mußte 1418 den Feldzug aufgeben. Noch fataler freilich war es den Griechen, daß die Benetianer 1419 die Gelegenheit wahrnahmen, auch die beste Stadt des Peloponnes, das den Paläologen stets abgeneigte Monembasia, in Besitz zu nehmen. Gin Schachzug, ber ihre Stellung in den griechischen Gewässern erheblich verstärkte, und zugleich ihren Kauffahrern die Ausfuhr der edlen Weine dieser Kuste, der Seidenzeuge des Eurotasthales, des Salzes und der Rosinen von Argolis noch mehr als bisher so gut wie ausschließlich in die Hände gab.

Die Venetianer waren gerade in dieser Zeit in einem besonders hohen und nachhaltigen Machtaufschwunge begriffen. Die Republik der Lagunen hatte zur Zeit die alte Rivalin am ligurischen Strande ganz erheblich übersslügelt. Mehr aber, durch glückliche und krastvolle Benutzung der Umstände war es gelungen, zu Ansang des fünszehnten Jahrhunderts (1402—1406) eine ausgedehnte "Terra ferma" zu erwerden, das ganze nordöstliche Italien unter Benedigs Hoheit zu bringen. Damit parallel aber ging das Streben, jetzt einen sehr erheblichen Theil der Küsten der Balkanhaldinsel, wie er einst zu Dandolos Zeit (S. 378) der Republik hatte zusallen sollen, wirklich zu erobern. Das Schwergewicht siel dabei immer auf die Küsten des adriatischen und des jonischen Meeres; aber auch der östliche Theil der griechischen Gewässer wurde, wie wir sahen, dabei durchaus nicht außer Acht gelassen. Den offenen Krieg mit den Türken suchte man bei diesem Versahren durch große Geschmeidigkeit und diplomatische Gewandtheit möglichst lange zu vermeiden;

wie immer, so sielen die Handelsinteressen auch hier sehr entscheidend ins Gewicht. Das änderte sich aber, als Sultan Mohammed die Alleinherrschaft gewonnen hatte. Während die peloponnesischen Fürsten und das Haus Tocco bem neuen Herrn bes osmanischen Reiches ihre Hulbigung nicht versagten, traten die venetianischen, stets zu Kaperzügen geneigten Dynasten des ägäischen Meeres und das den Osmanen seit Alters feindliche Haus der 1338 durch Heirath in den Besitz der sogenannten Markgrafschaft Bodonita (an den Thermophlen) gelangte Geschlicht der Giorgio ihnen schroff entgegen. Schnell genug entzündeten sich Kämpfe, und nun zerstörten die Osmanen mit einer starken zu Kallipolis ausgerüsteten Flotte zuerst 1414 die Stadt und Burg Bodonita vollständig, zwangen 1415/16 durch Verwüstung von Attika den Herzog Antonio I., wieder tributär zu werden, richteten auf den Kykladen und auf Euböa schlimme Verheerungen an, und vergriffen sich auch an vene= tianischen Kauffahrern. Da mußte die Republik sich endlich zu direktem Kriege gegen die Osmanen entschließen. Die vollständige Vernichtung der türkischen Flotte des Admirals Tschalibeg in der mörderischen Schlacht bei Kallipolis am 29. Mai 1416 durch den venetianischen Flottenführer Pietro Lorebano, (ber nachher mit schrecklicher Barbarei die gefangenen drift= lichen Matrosen des Sultans, — Genuesen, Katalanen, Sizilianer, Provengalen, Kandioten, an den Raaen seiner Schiffe aufknüpfen ließ), nöthigte ben Sultan, im August besselben Jahres den für die Benetianer durch= aus vortheilhaften Frieden von Abrianopel zu bewilligen. Die Reibungen aber zwischen Osmanen und Venetianern wiederholten sich bald genug auf einer andern Stelle, nämlich in Albanien, wo jene seit 1414 festen Fuß gefaßt, auf Kosten des Hauses Thopia auch 1415 Kroja (nordöstlich von Durazzo) er= obert hatten, und nunmehr die benachbarten, nach des Fürsten Georg Thopia (S. 503) Tobe 1392 bis 1412 gewonnenen venetianischen Besitzungen, nament= lich das wichtige Durazzo gefährlich bedrohten. Dieses war für Benedig um so lästiger, weil die Osmanen in klarer Erkenntniß der Brauchbarkeit der tapfern Schtypetaren sich zugleich lebhaft bemühten, diese Stämme — im Norden die römisch=katholischen Geghen, im Süden die Tosken — zur Annahme des Islam zu bestimmen. Es war nur natürlich, daß diese Kämpfe allmählich auch nach dem Often wieder hinübergriffen, bis endlich am 5. De= cember 1419 ein neuer Vertrag geschlossen wurde, der zwar Bodonipa preis= gab, dagegen die Rechte Venedigs und des Herzogs von Naros sicher= Auch sonst erhielt die Machtstellung der Republik dadurch eine neue stellte. Verstärkung, daß der langwierige (1413 durch fünfjährigen Stillstand unterbrochene) Krieg, den Benedig seit 1411 mit Sigismund von Ungarn führte, 1421 zu Gunsten der seemächtigen Stadt sich wandte, die nun die seit Alters vielumstrittenen Inseln und Küsten Dalmatiens wieder gewann und nunmehr in zusammenhängender Linie das Küstenland der Adria von dem Niederlande des unteren Po bis zu dem Hafen von Durazzo unmittelbar beherrschte.

Hatte also Sultan Mohammed in seinen Kämpfen mit Venedig keinerlei

Erfolge bavon getragen, so war er bagegen viel glücklicher in seinem Ringen gegen unbotmäßige Klientelfürsten und gegen anatolische Feinde seines Reiches. Der Trop des alten walachischen Woiwoben Myrtscha, der drei Jahre lang keinen Tribut zahlte, wurde 1416 durch einen Feldzug gebrochen, in welchem die Rumänen trotz magyarischer Hilse unterlagen. Myrtscha scheint damals die Besitzungen auf dem rechten Ufer der Donau verloren zu haben, und mußte es zulassen, daß der Sultan auf dem linken Ufer, der Stadt Ruschtschut gegenüber, Jerköti (Dichurdschewo) besetzte und verschanzte. diese Episode knupften sich einige weitere Kampfe und Raubzuge, die gegen bie Magnaren gerichtet waren. Bunächst hatte in Bosnien seit bes Königs Dabischa (S. 508) Tebe, nicht lange nach der Schlacht bei Nikopolis, der Abfall des Königs Schura Tvartko II. (Bastard des alten Tvartko) von Ungarn und weiter die Feindschaft des Häuptlings Ditoja gegen Schura den Anstoß geboten, daß jener die Osmanen zu Hilfe rief. Als dann König Sigismund von Ungarn nach 1408 den Tvartfo zur Unterwersung zwang, hatten wieder im süblichen Bosnien Oftoja und der Ban Hervoja die Hilfe ber Türken in Anspruch genommen, die nun unter Ikachbeg dort ein eigenes Sandschak gründeten und namentlich seit 1415 mit den aufständischen Bosniaken den Magnaren sehr gefährlich wurden. Als aber nach Abschluß des walachischen Krieges türkische Schaaren tiefer in Ungarn einzubringen suchten, erlitten sie derbe Schläge. Ikachbeg wurde 1418 durch den magnarischen Feldherrn Nikolaus Peterfin völlig überwunden und selbst getödtet. Achmedbeg aber, der an der Drau bis nach Radkersburg in Steiermark vordrang, wurde durch die Aufgebote der Alpenländer Krain, Kärnthen, Steiermark und Desterreich mit seinen Schaaren fast gänzlich vernichtet.

Das Hauptgewicht inbessen der Kämpfe des Sultans Mohammed fiel damals noch immer auf Kleinasien. Hier hatte noch während ber letten Fehden bes Sultans mit Musa einerseits der Emir von Raramanien einen wilden Stoß gegen Brussa versucht und die ärgsten Gewaltthaten verübt (namentlich auch die Leiche Bajesids aus seinem Mausoleum in einer Moschee in der Vorstadt ergriffen und verbrannt), andererseits Dichuneid von Smyrna eine sehr brohende Stellung eingenommen. Als aber Mohammed die Hände frei hatte, um in Usien kraftvoll arbeiten zu können, erlag zunächst der letztere Gegner schnell genug. Nach mehreren erbitterten Kämpfen wurde 1415 unter Mitwirkung namentlich ber levantinischen Genuesen auch Smyrna zur Ergebung genöthigt. Dafür wurde speziell die chiotische Maona gläns zend belohnt, die gegen einen Tribut von jährlich 4000 Golbstücken neben anderen Privilegien das Recht erhielt, im ganzen osmanischen Reiche Handel zu treiben. Dichuneid wurde als Statthalter nach Nikopolis an der Donau versetzt, und sein altes Gebiet dem bulgarischen Renegaten Schismans Sohne (S. 516) Alexander überwiesen. Mit noch leichterer Mühe wurde ber Emir von Karamanien überwunden und trot wiederholter Unruhen schließlich doch sehr gnädig behandelt. Endlich aber ist es bem Sultan auch noch gelungen,

den Emir von Kastamuni eines großen Theiles seines Gebietes zu berauben; den Osten deckte ihm sein Sohn Ndurad als Statthalter von Amasia mit gutem Erfolge gegen die benachbarten turkomanischen Häuptlinge.

Weit gefährlicher als die Feindseligkeiten der Fürsten von Smyrna und Karamanien wurde aber in der Zeit nach der Seeschlacht bei Kallipolis der Aufstand einer neuen schwärmerischen Sekte in Asien, die ihre Nahrung aus der materiellen Nothlage und der moralischen Verwirrung des Volkes in den durch die mongolische Schreckenszeit und die mehrjährigen osmanischen Bruderkriege schwer heimgesuchten Landschaften zog. Der intellektuelle Führer ber Bewegung war ein gelehrter Türke, Mehemed Bedreddin, früher Heeresrichter und bes Musa erster Rathgeber, den Mohammed nach seinem Obsiegen als Rabi in Nika untergebracht hatte. Seine Plane gegen die bestehende Herr= schaft suchte er durch Anfachung einer religiös-sozialen Erschütterung zu förbern; seine neuen Theorien, die auf einer eigenthümlichen Verschmelzung driftlicher und mohammedanischer Mystik, driftlicher Schwärmerei mit islami= tischem Fanatismus sich erbauten, wurden durch einen seiner Vertrauten, einen fühnen und begeisterten Schwärmer, Böreklüdsche Mustafa, zuerst in ber Landschaft Aidin verbreitet. Mustafa trat zuerst auf dem Berge Styla= rios (an der Südspitze bes Golfes von Smyrna, der Insel Chios gegenüber) das Schwert in der Hand auf und predigte die verlockenden Lehren von der Gemeinschaft der Güter (nur die Frauen ausgenommen, denn die Unverletz= lichkeit des Harems wurde aufrecht erhalten), von freiwilliger Armuth, und von der allgemeinen Eintracht zwischen Türken und Christen — Lehren, die nach der vielhundertjährigen Praxis des Islam mit den Waffen verbreitet und vertheidigt werden sollten. Mustafa, für dessen neue Lehre christliche Mönche, zahlreiche moslemitische Derwische, selbst jüdische Renegaten, mit Feuereifer Partei ergriffen, gewann unter dem verarmten Landvolke bald genug sehr zahlreiche Anhänger und vereinigte allmählich etwa 6000 Mann, welche dem Statthalter Alexander Schischman bei einem Angriffe auf die Schluchten bes Stylarios eine geradezu vernichtende Niederlage beibrachten. Als auch ein anderes osmanisches Heer gegenüber den "Stylariern" den Untergang gefunden und die Gefahr bereits einen großen Umfang ge= wonnen hatte, mußte Prinz Murad mit starken asiatischen Schaaren, der rumelische Beglerbeg Bajesid-Pascha mit europäischen Truppen gegen Mustafa Der Vertilgungskampf schloß ab mit einem schrecklichen Gemețel am Kap Karaburun, und mit der grausamen Hinrichtung des neuen Propheten Dann aber wurde auch jener Bedreddin, der inzwischen über zu Ephesos. Rastamuni nach der Walachei gezogen und von Silistria aus mit Heeresmacht in den Balkan eingedrungen war, durch Bajesid-Pascha bezwungen, gefangen genommen und (1418 ober 1419) zu Seres als Hochverräther aufgeknüpft.

Nicht ganz so gefährlich war ein zweiter Aufstand, der bald nachher die Ruhe der rumelischen Provinzen des türkischen Reiches erschütterte. Ein verwegener Abenteurer nämlich, der sich (es bleibt unsicher mit welchem

Erfolge davon getragen, so war er bagegen viel glücklicher in seinem Ringen gegen unbotmäßige Klientelfürsten und gegen anatolische Feinde seines Reiches. Der Trot des alten walachischen Woiwoben Myrtscha, der drei Jahre lang keinen Tribut zahlte, wurde 1416 durch einen Feldzug gebrochen, in welchem die Rumänen trotz magnarischer Hilse unterlagen. Myrtscha scheint damals die Besitzungen auf dem rechten Ufer der Donau verloren zu haben, und mußte es zulassen, daß der Sultan auf dem linken Ufer, der Stadt Ruschtschut gegenüber, Jerköti (Dichurdschewo) besetzte und verschanzte. diese Episode knüpften sich einige weitere Kämpfe und Raubzüge, die gegen die Magnaren gerichtet waren. Zunächst hatte in Bosnien seit des Königs Dabischa (S. 508) Tede, nicht lange nach der Schlacht bei Nikopolis, der Abfall des Königs Schura Tvartko II. (Bastard des alten Tvartko) von Ungarn und weiter die Feindschaft bes Häuptlings Ditoja gegen Schura den Anstoß geboten, daß jener die Osmanen zu Hilfe rief. Als dann König Sigismund von Ungarn nach 1408 den Tvartko zur Unterwerfung zwang, hatten wieder im südlichen Bosnien Ostoja und der Ban Hervoja die Hilfe ber Türken in Anspruch genommen, die nun unter Ikachbeg bort ein eigenes Sandschaf gründeten und namentlich seit 1415 mit den aufständischen Bosniaken den Magnaren sehr gefährlich wurden. Als aber nach Abschluß des walachischen Krieges türkische Schaaren tiefer in Ungarn einzudringen suchten, erlitten sie derbe Schläge. Ikachbeg wurde 1418 durch den magnarischen Feldherrn Nikolaus Peterfin völlig überwunden und selbst getödtet. Uchmedbeg aber, der an der Drau bis nach Radkersburg in Steiermark vordrang, wurde durch die Aufgebote der Alpenländer Krain, Kärnthen, Steiermark und Dester= reich mit seinen Schaaren fast gänzlich vernichtet.

Das Hauptgewicht indessen ber Kämpfe des Sultans Mohammed fiel damals noch immer auf Kleinasien. Hier hatte noch während der letten Fehben bes Sultans mit Musa einerseits ber Emir von Karamanien einen wilden Stoß gegen Brussa versucht und die ärgsten Gewaltthaten ver= übt (namentlich auch die Leiche Bajesids aus seinem Mausoleum in einer Moschee in der Vorstadt ergriffen und verbrannt), andererseits Dichuneid von Smyrna eine sehr brohende Stellung eingenommen. Als aber Mohammed bie Hände frei hatte, um in Asien fraftvoll arbeiten zu können, erlag zunächst der lettere Gegner schnell genug. Nach mehreren erbitterten Kämpfen wurde 1415 unter Mitwirkung namentlich ber levantinischen Genuesen auch Smyrna zur Ergebung genöthigt. Dafür wurde speziell die chiotische Maona glän= zend belohnt, die gegen einen Tribut von jährlich 4000 Goldstücken neben anderen Privilegien das Recht erhielt, im ganzen osmanischen Reiche Handel zu treiben. Dichuneid wurde als Statthalter nach Nikopolis an ber Donau versett, und sein altes Gebiet bem bulgarischen Renegaten Schismans Sohne (S. 516) Alexander überwiesen. Mit noch leichterer Mühe wurde ber Emir von Karamanien überwunden und trot wiederholter Unruhen schließlich boch sehr gnädig behandelt. Endlich aber ist es dem Sultan auch noch gelungen,

ben Emir von Kastamuni eines großen Theiles seines Gebietes zu berauben; den Osten beckte ihm sein Sohn Ndurad als Statthalter von Amasia mit gutem Erfolge gegen die benachbarten turkomanischen Häuptlinge.

Weit gefährlicher als die Feindseligkeiten der Fürsten von Smyrna und Karamanien wurde aber in der Zeit nach der Seeschlacht bei Kallipolis der Aufstand einer neuen schwärmerischen Sette in Asien, die ihre Nahrung aus der materiellen Nothlage und der moralischen Verwirrung des Volkes in den durch die mongolische Schreckenszeit und die mehrjährigen osmanischen Bruderkriege schwer heimgesuchten Landschaften zog. Der intellektuelle Führer der Bewegung war ein gelehrter Türke, Mehemed Bedreddin, früher Heeresrichter und des Musa erster Rathgeber, den Mohammed nach seinem Obsiegen als Radi in Nika untergebracht hatte. Seine Plane gegen die bestehende Herr= schaft suchte er durch Anfachung einer religiös-sozialen Erschütterung zu för= bern; seine neuen Theorien, die auf einer eigenthümlichen Verschmelzung dristlicher und mohammedanischer Mystik, dristlicher Schwärmerei mit islami= tischem Fanatismus sich erbauten, wurden durch einen seiner Vertrauten, einen fühnen und begeisterten Schwärmer, Borcklüdsche Mustafa, zuerst in ber Landschaft Aibin verbreitet. Mustafa trat zuerst auf dem Berge Stylarios (an der Südspiße des Golfes von Smyrna, der Insel Chios gegenüber) das Schwert in der Hand auf und predigte die verlockenden Lehren von der Gemeinschaft der Güter (nur die Frauen ausgenommen, denn die Unverletzlichkeit des Harems wurde aufrecht erhalten), von freiwilliger Armuth, und von der allgemeinen Eintracht zwischen Türken und Christen — Lehren, die nach der vielhundertjährigen Praxis des Islam mit den Waffen verbreitet und vertheidigt werden sollten. Mustafa, für dessen neue Lehre dristliche Mönche, zahlreiche moslemitische Derwische, selbst jüdische Renegaten, mit Feuereifer Partei ergriffen, gewann unter dem verarmten Landvolke bald genug sehr zahlreiche Anhänger und vereinigte allmählich etwa 6000 Mann, welche dem Statthalter Alexander Schischman bei einem Angriffe auf die Schluchten des Stylarios eine geradezu vernichtende Niederlage beibrachten. Alls auch ein anderes osmanisches Heer gegenüber ben "Stylariern" ben Untergang gefunden und die Gefahr bereits einen großen Umfang ge= wonnen hatte, mußte Prinz Murad mit starken asiatischen Schaaren, ber rumelische Beglerbeg Bajesid=Pascha mit europäischen Truppen gegen Mustafa vorgehen. Der Vertilgungskampf schloß ab mit einem schrecklichen Gemețel am Rap Karaburun, und mit der grausamen Hinrichtung des neuen Propheten zu Ephejos. Dann aber wurde auch jener Bedreddin, der inzwischen über Rastamuni nach der Walachei gezogen und von Silistria aus mit Heeresmacht in den Balkan eingedrungen war, durch Bajesid-Pascha bezwungen, gefangen genommen und (1418 oder 1419) zu Seres als Hochverräther auigeknüviz.

Nicht ganz so gesährlich war ein zweiter Aufstand, der bald nachber die Ruhe der rumelischen Provinzen des türkischen Reiches erwümerte. Ein verwegener Abenteurer nämlich, der sich (es bleibt unnicher mit welchen



Rechte) für bes Sultans Bajesid, wie angenommen wird (S. 530) bei Angora gesallenen Sohn Mustasa ausgab, hatte die Unterstützung zweier dem Reiche stets seindlicher Fürsten erlangt, nämlich des Emirs Issendiar von Kastamuni und des walachischen Myrtscha, und suchte nun von Rumänien aus Anhang unter den türkischen Großen zu gewinnen. Hilse und Bündniß bot ihm namentlich jener Dschuneid, der jetzt in Nikopolis gebot, und Sultan Wohammed sah sich genöthigt, mit starker Macht gegen die neuen Feinde auszutreten, die von der Donau nach Thessalonike marschirten. Nun wurde das Heer der Empörer allerdings zersprengt; sie selbst aber slüchteten nach der großen griechischen Seestadt, und Kaiser Manuel vermochte den Sultan dahin zu bringen, daß in Sachen derselben ein Vertrag geschlossen wurde. Sie sollten gegen ein von Abrianopel aus zu zahlendes Jahrgeld für des Sultans Lebenszeit in strenger Haft gehalten werden, und wurden dann nach der Insel Lemnos abgesührt.

Damit war aber ber Grund zu einer Spannung zwischen ben Höfen von Abrianopel und Byzanz gelegt, die in weiterer Entwickelung nicht lange nachher den letzten guten Tagen der Paläologen ein Ende bereitet hat. Sultan Mohammed war begreiflicherweise nicht sehr erfreut darüber, daß die Rhomäer sich in dem Besitze einer politischen Persönlichkeit befanden, die sie nach Belieben loslassen konnten, um im Reiche der Osmanen unruhige Bewegungen hervorzurufen. Diese Verstimmung aber nährte sein nächster Vertrauter, Bajesid-Pascha (von Geburt ein albanesischer Sklave am Hofe bes Sultans Bajesid), der kein besonderer Freund der Griechen und durch einen von ihm erkauften byzantinischen Diplomaten, den Großdolmetscher Theologos Korax von Philadelphia (der freilich beide Parteien betrog) über die intimsten Verhältnisse in Constantinopel und am Hofe, und über die keineswegs überall den Türken geneigte Stimmung mehrerer einflußreichen Männer nur zu gut unterrichtet war. Noch freilich wurde äußerlich das persönliche Verhältniß Manuels zu Mohammed durch diese Verstimmung nicht berührt, die bei längerem Leben des letteren wohl auch wieder gewichen wäre; aber die Sache nahm eine unerfreuliche Wendung, als der treffliche Sultan in der Blüthe seiner Jahre (kaum 43 Jahre alt) im Frühling 1421 in Folge der großen Anstrengungen starb, denen er sich bei einer Eberjagd in der Nähe von Adrianopel ausgesetzt hatte.

Murad II. die Zügel der Regierung ergriffen hatte, und unter dem Einsstusse auszuführen, auf Grund deren seine jüngeren Brüder Jussuf und Wohammed Manuels Vormundschaft anvertraut werden sollten, da gab der alte Kaiser Manuel dem durchaus unheilvollen Rathe seines Sohnes Johannes VIII. nach und setzte den in Lemnos gefangen gehaltenen Mustafa (wie auch den Fürsten Dschuneid) nicht allein in Freiheit, sondern erkante ihn auch (gegen das Versprechen der Abtretung von Kallipolis und

aller Küstenstriche nordwärts bis zur Walachei, wie auf der Westseite zwischen Thessalonike und dem Athos) als rechtmäßigen Sultan in Europa an, der in aller Weise unterstützt werden sollte. Einige Zeit hindurch schien die hochgefährliche Politik des griechischen Hoses wirklich von Erfolg gekrönt werden zu sollen. Mustafa fand in den makedonischen Landen bei den Massen so bedeutenden Anhang, daß er es wagen konnte, dem von Brussa her gegen ihn anrückenden Bajesid-Pascha in der Nähe von Adrianopel sich zur Schlacht zu stellen. Der Absall eines Theiles der kürkischen Truppen von dem "Albanesen" entschied die Schlacht zu Mustafas Gunsten, und nach der durch Dschuneid veranlaßten Hinrichtung des alten Wessirs ergaben sich Adrianopel und Kallipolis dem Prätendenten.

Damit aber begann auch die Lage der Byzantiner wider ihr Ver= hoffen sich höchst unbequem zu gestalten. Im Gefühl seiner Macht schlug Mustasa ihnen die Zurückgabe von Kallipolis ab, und des Kaisers Manuel Versuche, nun sofort mit Murad sich zu verständigen, scheiterten an der Un= vereinbarkeit der gegenseitigen Forderungen. Unter diesen Umständen mußten die Rhomäer in höchst gedrückter Stimmung dem weiteren Verlaufe des tür= kischen, durch sie so unbesonnen entflammten Thronkrieges zusehen, der aller= dings bald genug für Mustafa eine sehr schlimme Wendung nahm. Auf das Drängen Dichuneids, der mit Schrecken sah, daß Murad durch den Genuesen Giovanni Aborno, den damaligen Bächter der Maona in Phokaa, die zur Ueberfahrt nach Europa nöthigen Schiffe erhielt, hatte sich Mustasa aus dem Taumel der Wollust, dem er sich nach seinen Siegen in Adrianopel ergeben, aufgerafft, den Hellespont überschritten und sein Beer gegen die starke Stellung von Ulubad geführt, welche Murad mit schwacher Macht zu halten Während er nun aber auf der Ebene von Mikalitsch träge liegen blieb, fand Murad die Mittel durch einen alten Heerführer, Michalogli, einen Theil der Truppen seines Gegners zum Abfall zu bereden. Der Verluft eines größeren Gefechts bestimmte nun auch ben treulosen Dschuneid, um den Preis der Statthalterschaft von Aidin die Sache Mustafas zu verlassen. ergriff der völlig haltlose Prätendent die Flucht und eilte, sich nach Europa zu retten, während sein glücklicher Gegner ohne weiteren Kampf die Ergebung bes Heeres bei Ulubab annehmen konnte. Als nun aber ber Sieger mit Hilfe der Genuesen den Hellespont von Lampsakos aus überschritten hatte, ver= mochte Mustafa gegenüber den Angriffen der Osmanen und der wohlbewaff= neten fränkischen Truppen Abornos nicht einmal Kallipolis zu halten. Und nun konnte Murab ohne weitere Schwierigkeit als Herr bes gesammten Reiches in Abrianopel einrücken; in die herrliche Stadt, die durch seines Baters prachtvolle geistliche und weltliche Bauten neuerdings so sehr gewonnen hatte. Mustafa wurde auf der Flucht nach der Donau zu Kisilaghadsch=Jenidsche an der Tundscha gefangen genommen und auf Murads Befehl in Adrianopel öffentlich aufgeknüpft; zu Anfang d. J. 1422.

Nun gedachte Murad, die Freunde zu belohnen, die Gegner zu be-

strafen. Giovanni Aborno erhielt als Lohn für seine höchst werthvollen Dienste den Erlaß eines Tributruckstandes von 27,000 Goldstücken; dazu aber sette ihn der Sultan auf Lebenszeit in den Genuß der Zolleinkunfte in Photäa, und schenkte ihm bas Schloß Peritheorion (S. 477) an der rumelischen Küste westlich von Maroneia (ber Insel Thasos gegenüber), wodurch den Genuesen eine neue, für ihren Handel sehr günstige Küstenstation zufiel. Dagegen sollte die volle Wucht des Jornes des jugendlichen Siegers jest die Rhomäer treffen. Die Versuche des Hoses am Bosporus, durch diplomatische Kunst den gefährlichen Stoß abzuwehren, mißlangen. Murad war wirklich entschlossen, das Werk seines Großvaters Bajesid zu vollenden. Als die türkischen Vorposten die Stadt zu blokiren und auf der Landseite mit ihren Angriffslinien zu umziehen aufingen, machte sich die ingrimmige Wuth und zornige Angst des Pöbels der großen Stadt in fürchterlicher Mißhandlung des als Berräther und Türkenfreund verabscheuten Korax (S. 542), der jetzt umsonst den Frieden herzustellen versucht hatte, Luft: aber die Folterung und die selbst für Byzanz unerhört grausame Art seiner Behandlung durch die empörte fretische Garbe bes Kaisers, der Tod bes schlechten und unheilvollen Mannes und die Zerstörung seines Hauses durch das Volk hielten doch den Angriff der Demanen nicht auf, die nun mit altgewohnter Wildheit die Campagna der Stadt auf das schändlichste verwüsteten. Allein die Mittel des Sultans reichten nicht aus, um die alte Weltstadt zu überwältigen, wie er auf Grund der Prophezeiungen des Schwagers seines Großvaters, des als Gelehrter und Weissager hochgefeierten, wild fanatischen Scheichs Mehemet: Seid: Buchari, der seine Abkunft auf ben Propheten zurückführte, gehofft hatte. Die 40= bis 50,000 Krieger, die seit Anfang Juni 1422 vor Constantinopel sich sammelten (und zu benen ber Fanatismus und die Hoffnung auf die Beute und die üblichen Schandthaten bei einer Erstürmung allmählich noch viele Tausende mosle: mitischen Gesindels sich gesellen ließ), konnten allerdings gegen die Riesenmauern auf der Westseite einen starken Wall aufführen. Aber die Versuche durch Minen ober burch sehr unbehilfliche Belagerungswerkzeuge (zum ersten Male auch burch sehr primitive Kanonen) den Rhomäern zu schaden, hatten nur sehr geringen Erfolg. Und als endlich im Vertrauen auf Bucharis Phrasen am Mittag des durch diesen bestimmten 24. August der junge Sultan unter dem wilden Geschrei der fünfhundert Derwische, welche dem Scheich folgten, einen großen Sturmangriff versuchte, wurden bie Türken, die ihren Stoß haupt: sächlich auf die Gegend am Thore des St. Romanos (j. Top-Rapu) richteten, in dessen Nähe die Mauern in das in die Stadt eintretende Thal des Baches Lykos sich senken, durch die verzweifelte Gegenwehr der Truppen und des Bolkes von Constantinopel glänzend abgeschlagen und verloren durch Ausfall ber Besatung ihr gesammtes Sturmzeug.

Inzwischen wirkte eine neue Intrigue der Griechen weiter zur Rettung der Stadt. Kaiser Manuel war nämlich während der langen Belagerung mit einem Bruder des Sultans in Verbindung getreten, mit dem 13 jahrigen

Mustafa, welcher damals unter der Leitung des Emirs von Kermian in Hamid erzogen wurde, und in der Zeit dieser Kämpfe durch seine Umgebung sich hatte bestimmen lassen, mit Hilfe des Emirs von Kermian den Thron= trieg gegen Murad zu versuchen. Die Ankunft dieses Prinzen mit starker Macht in der Gegend von Brussa veranlaßte den Sultan, am 6. September 1422 die Belagerung von Constantinopel aufzuheben. Der unglückliche Mustafa freilich wurde noch vor Ablauf d. J. 1422 in Nikaa durch seinen Wessir Elias an Murad verrathen und auf dessen Befehl ohne Weiteres er= brosselt. Zu neuen Angriffen jedoch auf Constantinopel kam es damals nicht wieder. Dagegen schickte Murad ein starkes europäisches Heer westwärts, um womöglich Thessalonike ben Griechen zu entreißen; namentlich die türkischen Emirs im südwestlichen Makedonien und in Thessalien wurden hier unter Füh= rung des kraftvollen Turachan von Wodena beschäftigt. Als sich aber zeigte, daß die Benetianer bereit waren (wie bereits die Bürger ihrer Faktoreien am Bosporus es gethan) hier wo Demetrios Laskaris Leontarios die Sache der Byzantiner tapfer vertrat, helfend einzugreifen, wandte sich Turachan (1423) rasch sübwärts. Es galt, im Peloponnes den Griechen, Franken und Benetianern einen schweren Schlag beizubringen. Im Mai 1423 über= schritt er mit 25,000 Mann ben Isthmus, durchbrach mit einem gewaltigen Rucke die Schanzenkette des "Hexamilion" (S. 538), die großentheils zerstört wurde, und verheerte dann vier Wochen lang die griechischen wie die vene= tianischen Besitzungen des inneren Landes. Als er mit einer Beute von 6000 Sklaven sich auf den Rückweg machte, trat ihm ein albanesisches Heer bei Tavia (im Nordwesten des heutigen Tripolita) entgegen, wurde aber (5. Juni) vollständig zersprengt. 800 Gefangene ließ der blutige Feldherr enthaupten und aus ihren Köpfen nach Timurs ekelhaftem Vorbilde als Siegeszeichen kleine Phramiden aufbauen.

Murab sah sich indessen daneben in Asien anderweitig beschäftigt und ging endlich auf die Friedensunterhandlungen ein, welche nach des Kaisers Manuel durch einen starken Schlaganfall herbeigeführtem thatsächlichen Rücktritt von den Geschäften (und Annahme des Mönchökleides als Bruder Matthäos) der junge Kaiser Johannes VIII. i. J. 1423 versuchte. Endlich wurde der Abschluß eines Friedens erzielt, durch welchen das "Reich der Rhomäer" dem Sultan wieder tributär, zur jährlichen Bahlung von 30,000 Ducaten für Morea verpstichtet, außerdem aber seiner meisten noch übrigen makedos donischen und pontischen Besitzungen beraubt wurde. Die Schanzen am Isthmus sollten nicht wiederhergestellt werden. Die Unterzeichnung dieses jämmerlichen Vertrags (22. Februar 1424) war Manuels letzte Regierungsshandlung; er ist nachher am 21. Juli 1425 als Mönch 77 Jahre alt gesstorben, und im Pantotratorkloster begraben worden. Die KaiserinsWittwe Helena (S. 517) dagegen ist erst am 23. März 1450 als Nonne "Hypomone" gestorben.

Das byzantinische Wrack fiel seit dieser Zeit so gut wie ganz mit Herpberg, Byzantiner und Osmanen.
35

Constantinopel und seiner Campagna zusammen. Das alte Reich war jetzt auf die Halbinsel vom Bosporus bis nach Selymbria und Derkon, auf Messembria und Anchialos am schwarzen Meere, auf das Gebiet des Athos und der Stadt Thessalonike, auf einen Theil von Phthiotis mit Zeitun, auf mehrere Inseln des ägäischen Meeres und auf das "Despotat" Misithra (nun die Hauptprovinz der Paläologen) beschränkt, — Ruinen, von denen Thessalonike eben damals im Begriff stand, dem Kaiserhause für immer verloren zu gehen. Die Raisergewalt also über diese Reste der alten Größe übte Johannes VIII. aus. Bon den übrigen Söhnen des alten Manuel verschwindet Andronikos demnächst aus der Geschichte. Theodor (II.), bei dem sich seit 1418 auch der jüngste Bruder, Prinz Thomas, besand, verwaltete Wisithra, während der bedeutendste von allen, Prinz Konstantin (geb. 7. Februar 1405) Anchialos und Mesembria erhalten hatte, Demetrios aber zunächst noch nicht ausgestattet war.

Es hing in der That damals lediglich von dem Willen der Dsmanen ab, wie lange sie noch die Schattenherrschaft der Paläologen dulden wollten. Das Abendland aber hatte allen Grund zu bedauern, daß man über der Kirchenspaltung jeuer Zeit und über zahllosen Sondersehden die Türken wieder zu voller Kraft hatte kommen lassen. Wie gewaltig aber diese war, das sollte sich schnell genug zeigen, nachdem der starke Murad II. überall die innere Ruhe hergestellt, nachdem die rücksichse Beseitigung aufstänzbischer Brüder und Statthalter das Reich der vor vielen anderen Völkern des Orients vorzugsweise mit imponirender Herrscherkraft begabten Osmanen endzlich für lange Jahre von der Gesahr besreit hatte, in ähnlicher Weise innerlich zerrissen und zersetz zu werden, wie einst das der alten arabischen Khalisen.

Murads II. Persönlichkeit ist nicht nur von den Schriftstellern seines eigenen Volkes, sondern auch von den Byzantinern hoch gepriesen worden. Ein Theil dieses Lobes kann indessen von uns nur in sehr beschränktem Maße und sehr bedingt anerkannt werden. Man muß sich stets daran erinnern, daß die Kriege jener Zeit auch von den christlichen Völkern oft mit abscheulicher Grausamkeit geführt wurden; man muß die entsetzlichen Greuel bedenken, die Murads Nachfolger in die türkische Kriegsprazis eingeführt hat; man muß endlich an die sittliche Stumpfheit denken, mit welcher in den Ländern, wo die Polygamie besteht, die durch dynastische Kriege schwer heimgesuchten Bölker den Brudermord anzusehen pflegen, um den Ruhm der Milde und Mäßigung, der Murad zugetheilt wird, zu verstehen. Sicher ist, daß dieser Sultan kein grausamer Wütherich war; sicher auch daß er ebensowenig wie sein Vater die wilde Eroberungsgier seines Großvaters Bajesid getheilt hat. Nun aber waren die Verhältnisse dieser neu aufstrebenden Macht auf drei Seiten, auf ber Donaugrenze, auf ber balmatinisch-albanesischen Seite und gegenüber ber fränkisch=griechischen Welt in der Art mit denen seiner Nachbarn verschlungen, daß es sehr leicht sich zeigte, jeden Augenblick in "gerechte" Rämpfe verwickelt zu werden, bei denen dann Murad, obwohl er in der That kein Mann war, ber nur im Kriege sich wohl gefühlt hätte, durch seine Raschheit und seine

gewaltige Thatkraft als ein sehr gefährlicher Gegner auftrat. Den Abends ländern ist er namentlich durch zwei Eigenschaften überlegen gewesen. Einmal nämlich war er ein Politiker in großem Styl und hatte in einer Weise, der damals nur Benedig sich gewachsen zeigte, eine klare Auffassung von der gesammten Zeitlage. Andrerseits aber zeigte sich dieser Herrscher, dessen Rechtssliebe sein Volk pries, auch im Verkehr von Staat zu Staat, auch in seinen Beziehungen zu den christlichen Mächten der Zeit als redlich und zuverlässig. Die Treue und Zuverlässigkeit, mit der er nicht nur seinen Stammess und Glaubensgenossen, sondern auch den Christen die beschwornen Verträge hielt, stach sehr zu seinem Vortheile von dem Versahren ab, welches verschiedene seiner Gegner sich wider ihn zu Schulden kommen ließen.

Die innere Geschichte seines Reiches tritt mahrend seiner Regierung wenig in den Vordergrund. Wir bemerken nur, daß unter seiner fraftvollen Leitung die innere Ordnung überall sicher gestellt wurde, daß das Reich sich in entschiedenem Aufsteigen zeigte, und daß auch Murad, wie alle tüchtigen Sultane seines Stammes, nicht nur einen ausgesprochenen Sinn für öffent= liche Wohlthätigkeit, sondern auch für die rege Pflege der Baukunst ent= faltete. Neuer Schmuck der Hauptstädte Brussa und Abrianopel durch pracht= volle Bauten, namentlich Moscheen, die Anlage zahlreicher Schulen, Klöster, Hospitäler, Karawanserais, Speisehäuser für Arme, und die Pflege des Straßenwesens wird ihm ganz besonders nachgerühmt. Den Frieden im Innern aber sicherte er vollständig durch die endliche Niederwerfung jenes unruhigen Dichuneid, der nach seiner erneuten Festsetzung in Aidin viel zu selbstherrlich auftrat, als daß Murad ihn ohne schwere Bedenken hier zu neuer Kraft hätte emporwachsen lassen mögen. Schon i. J. 1425 kam es zum Kampf. Ein Sieg, welchen bes tobten Bajesid-Pascha Schwager Chalil= Jachschibeg bei Akhissar (Thyatira) über Dschuneids Truppen bavontrug, warf denselben auf die feste Stellung von Hppsela zurück, am Strande gegenüber der Insel Samos. Hier hielt sich der kühne Abenteurer noch längere Zeit mit Glück gegen die 50,000 Mann, welche der anatolische Beglerbeg Hamsa wider ihn aufbot. Erst als der Genuese Percivalle Pallavicini, der neue Pächter der Alaunwerke von Phokaa, die Türken von der See aus durch drei Galeeren unterstützte, ergab sich Dschuneid auf Sicherheit seines Lebens an Chalil, wurde aber hernach doch durch Hamsa, der sich an Chalils Zusage nicht gebunden hielt, sammt seiner Familie ermorbet. Wie Aidin und Smyrna, so wurden gleich nachher auch die Landschaften Mentesche und (1427) Ker= mian dem Reiche der Osmanen für immer einverleibt. Nur eine vor= läufige Entscheidung dagegen und den gesicherten Wiedergewinn der Landschaft Hamid brachte i. J. 1426 der erste der Kriege, welche Murad gegen die Emirs von Karamanien zu führen hatte. Damals fand der Emir Moham= medbeg im Kampfe den Tod, und sein Sohn Ibrahim hielt zunächst mit Murad gute Freundschaft, die freilich ein Ende nahm, als die Verhältnisse in Europa für die Osmanen sich momentan schwierig gestalteten.

Das Schwergewicht allerdings der vielen Kämpfe, welche dieser Sultan zu bestehen hatte, fiel auf die rumelische Seite seines Reiches. Hier boten einer= seits die Verhältnisse zu den stets unruhigen Walachen unter des 1419 verstorbenen Myrtscha Nachfolger Wlad Drakul oft den Anlaß zu kleinen Grenzsehden ber Paschas. Anderseits galt es, Serbien fest an der Seite der osmanischen Politik zu halten, was bei der Erbitterung der christlichen, durch die Neigung der gewaltthätigen türkischen Paschas zu Uebergriffen wiederholt schwer gereizten Sübslawen nicht ganz leicht war. Georg Brankowitsch (Sohn bes alten vor 1412 verstorbenen Wuk Stefan und der Maria, Lazars Tochter) bes i. J. 1427 gestorbenen Königs Stefan Nachfolger, ein schon bejahrter, schlauer und tapferer Fürst, stand bereits im Kampfe, weil das Jahr zuvor der rumelische Beglerbeg Sinanbeg Serbien bei einem walachischen Zuge heimgesucht und Krussovaz (Kruschevaz) annektirt hatte. Schwer bedrängt nußte Georg den Frieden durch Bestechung der türkischen Wessire theuer er-Die Osmanen behielten die von ihnen besetzten Plätze, darunter Galamboy (Gögerdschinlik) an der Donau, zwischen Semendria und Orsova. Georgs Tochter ging in Murads Harem über, und ber "Kral" ober König selbst mußte sich zu dem jährlichen Tribut von 50,000 Ducaten bequemen. Bosnien, wo seit 1426 nach dem Ableben aller seiner Gegner der alte Schura Twartko II. noch für 16 Jahre die Regierung wieder führte, konnte durch den wohlmeinenden, toleranten und volksbeliebten Herrscher nur schwer gegen die hier wie überall in Europa durch ihren Menschenraub ganz besonders unerträglichen Raubsahrten der Osmanen geschützt werden.

Krieg in großem Style bagegen wurde in jener Zeit zwischen Murad und der Republik Venedig geführt, die (wie sie schon 1422 an die Gewinnung von Morca gedacht hatte) durch die Vermittlung des Pietro Zeno dem todtkranken Prinzen Andronikos noch i. J. 1423 für 50,000 Ducaten die Stadt Thessalonike abgekauft hatte. Dieser glänzende Schachzug, zu dem noch die Eroberung von Platanea und Kasandreia trat, erbitterte aber den Sultan auf das äußerste, und brachte die Venetianer auf vielen Stellen in eine sehr schwierige Lage. Wäre es ihnen möglich gewesen, ihre kolossale Krast lediglich gegen die Osmanen zu richten, so hätten sie denselben wohl mit Ersolg die Spize bieten mögen. Nun aber bestanden, wie seit Alters mit Genua, so jetzt auch mit Ungarn gespannte Verhältnisse. Noch übler aber war es, daß seit dem 15. April 1423 der geniale Doge Francesco

<sup>1)</sup> Benedigs Machtmittel waren i. J. 1423 nach einer statistischen Angabe aus dieser Zeit etwa so bestellt. Bei 190,000 Einwohnern der Lagunenstadt versügte die Republik über ein Landgebiet von 2000 Meilen Areal, und hatte (bei sechs Ristionen Ducaten Staatsschulden) eine jährliche Einnahme von einer Million Ducaten. Der Gesammtumlauf des Handels wurde auf zehn Millionen berechnet, die vier Millionen abwarfen. Die Zahl der Handelsschiffe belief sich auf 3000, die Kriegsslotte zählte 45 eigentliche Kriegs=, und 300 andere Galeeren; alle Schiffe zusammen mit 19,000 Matrosen und 16,000 Schisssimmerleuten.



Benetianifde Galeere Bacfimile aus Bregbeubachs Reifewert bon 1466.

Foscari seine verhängnißvolle Herrschaft angetreten hatte, die der Republik zu ihrem Unheil die Richtung auf das italienische Festland gab, und durch das Bestreben, das Haus Visconti in Milano aus seiner italienischen Macht= stellung zu verdrängen, Benedig in langwierige Kämpfe trieb, die die Kraft= entwicklung in der Levante bedenklich lähmten. Ohnehin war es schon an sich sehr schwer, zumal im Peloponnesos, in Albanien und auf der serbischen Westgrenze zahlreiche locale Interessenkonflikte die Verbindung mit den christlichen Elementen störten und hinderten, auf allen Punkten der langen Linie von (dem 1409 wiedergewonnenen) Zara bis zum ägäischen Meere der vom Centrum aus vordringenden Macht der Osmanen mit Erfolg Stand zu halten. Nur zur See wurde die Ueberlegenheit der Venetianer noch lange behauptet. Nun gelang es freilich, im April 1426 mit Murad einen Waffenstillstand abzuschließen, auf Grund dessen die Republik die Stadt Thessalonike behielt, dafür aber den jährlichen Tribut von 10,000 Ducaten und eine ähnliche Summe für die albanesischen Besitzungen zu zahlen hatte. Bald aber zeigte es sich, daß der Sultan nur die Zeit zu großartigen Rüstungen zu gewinnen suchte. Die diplomatischen Bemühungen der Benetianer den Sturm abzulenken, erwiesen sich als vergeblich, und so brach 1428 der neue Krieg aus, der dies: mal zu Ungunsten der Republik ausschlug. Die üblichen Raubzüge der Osmanen gegen Enboa, die Vorstöße gegen Thessalonich, wo die Venetianer seit bem Sommer 1427 eine starke Flotte aufgestellt hatten, leiteten ben Kampf ein. Die Versuche der Republik, bald durch ihre Gesandten den Sultan zu beschwichtigen, bald ihm Gegner in Asien zu erwecken, scheiterten. Duca Paolo Loredano und der "Capitän" Andrea Donato 1429 alle Mühe, die hart blokirte Stadt Thessalonike zu halten, so scheiterte dagegen zu Anfang August ein Flottenangriff bes Andrea Mocenigo auf Kallipolis. schlimmer aber wirkte es, daß die Griechen in Thessalonike, namentlich die höheren Stände, an das schlaffe byzantinische Regiment gewöhnt, sich der straffen Herrschaft der Republik sehr feindselig zeigten. Wurde auch offener Widerstand durch die rücksichtslose Strenge der Venetianer verhindert, so nahm doch theils stumpse Gleichgültigkeit theils umfassende Auswanderung überhand, und für den Kampf mit den Türken waren die venetianischen Befehls: haber beinahe nur auf ihre nicht sehr zahlreichen Truppen und ihre neuen Schanzen angewiesen. Unter biesen Umständen war es nicht zu verwundern, daß die gewaltige Uebermacht, mit welcher Murad persönlich vor der Stadt ers schien, am 29. März 1430 von der Oftseite her den wichtigen Plat mit Sturm zu nehmen vermochte. Nur ein Theil der Benetianer entkam nach den Die herrliche Stadt des h. Demetrios aber, dieses vielhunderts jährige Bollwerk des Griechenthums, hörte seit diesem schrecklichen Tage bis zur Gegenwart auf, eine griechische Stadt zu sein. Den ersten Greueln nämlich der Erstürmung folgte die allgemeine Plünderung und namentlich die allgemeine Verstlavung der alten Einwohner. Murad selbst fand es nöthig, um die wichtige Stellung an dem Golfe nicht ganz veröden zu laffen, einen Theil



Et. Georg in Cheffalonite: Inficht der Stiliden Seite.

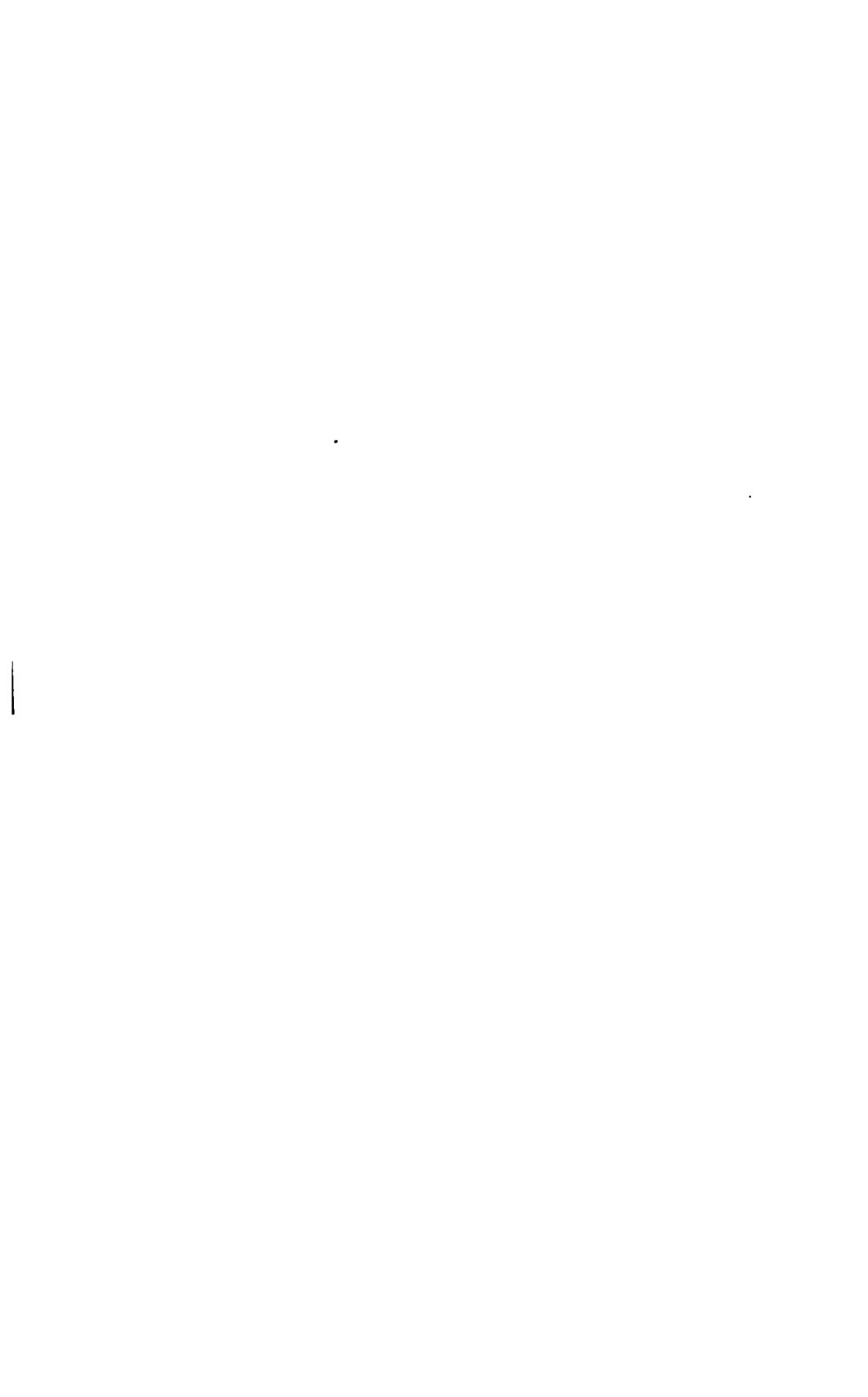

ber Gefangenen seinen Soldaten abzukaufen; aber lange überstieg die Zahl solcher Griechen und ber aus der Fremde zurückehrenden die Höhe von tausend nicht viel, und nicht erheblich stärker war die Menge der zuerst nach der nun= mehr Selanik genannten Stadt übergesiedelten, etwas später erst aus bem benachbarten Jenidsche (Janita) am untern Bardar verstärkten Osmanen. Ihr moslemitisches, erst mehrere Jahrzehnte später durch eine starke jüdische Einwanderung durchsetztes Gepräge erhielt die neue Erwerbung des Sultans namentlich seit 1432, wo Murad, — der übrigens bemüht war, die merkantile Bedeutung von Selanik nicht sinken zu lassen, — bei end= giltiger Ordnung aller Verhältnisse ben Christen nur vier ihrer alten Kirchen ließ, namentlich die des h. Demetrios (die sie aber 1480 — als Moschee Kassimine — unter Bajesid II. verloren). Die vielen übrigen Kirchen und Klöster wurden theils abgebrochen, theils zu anderen Zwecken umgebaut; die wichtigsten wurden auch hier zu Moscheen umgewandelt, einige sofort, wie die jest Esti-Dichami genannte, andere erst bei wieder anwachsender Bevölkerung unter ben auf Mohammed II. folgenden Sultanen, wie namentlich die Aja-Sofia, (S. 89), die St. Georgios=Rotunde, jest die Moschee Ortadji-Efendi, und die Apostelkirche. Aus der alten Citadelle, dem Heptapyrgion wurde das türkische Schloß Jedi=Ruleler=Ralessi.

Während ahnungsvolle Gemüther in Constantinopel aus dem über Thessa= Ionike hereingebrochenen Unheil bereits bas eigene Schicksal erkannten, eilten die Benetianer, welche der kurze Besitz dieser Stellung 700,000 Ducaten gekostet hatte, mit Murad Frieden zu schließen. Wohl hatte i. J. 1429 ihr Rettore Orsato Giustiniani das starke Lepanto in Aetolien (welches die Republik im Sommer 1407 dem mit dem Hause Tocco hadernden albanesi= schen Häuptling Paul Spatas abgekauft) tapfer genug gegen ein türkisches Heer vertheidigt. Aber die zur Zeit in Oberitalien schwebenden Kämpfe machten die Lage der Republik so schwierig, daß man froh war, am 4. Sep= tember 1430 mit Murad II. zu dem Vertrage zu gelangen, durch welchen Thessalonich nunmehr in aller Form an die Türkei abgetreten, für Benedig in diesem Plate nur ein Handelskonsulat vorbehalten, und für die übrigen venetianischen Besitzungen in Griechenland ein Tribut stipulirt wurde; dagegen erlangte Benedig, daß ihm von Seiten des Sultans diese griechischen Be= sitzungen garantirt und das Herzogthum Nagos in den Frieden mit ein= geschlossen wurde. Inzwischen hatte der Fall von Thessalonich noch einen andern Verlust griechischen, bisher von Italienern beherrschten Gebietes an die Türken nach sich gezogen. Wir sahen früher, wie (S. 502) die Osmanen schon unter Murad I. ihren Einfluß bis nach der südwestlichsten Ede des Fest= landes der Balkanhalbinsel ausgedehnt hatten, die durch unablässige Fehden zwischen albanesischen Häuptlingen und fränkischen Herren in Unruhe erhalten Nun war es aber bem flugen und fraftvollen Schwiegersohne bes wurde. Herzogs Nerio I. von Athen, Carlo I. Tocco, Herzog von Leukadien (S. 514), dem Esau de' Buondelmonti (S. 502) bei seinem Tode i. J. 1403

seine Rechte auf Epirus vererbte, seit 1405 gelungen, in Aetolien und Afar= nanien wirklich festen Fuß zu fassen, endlich aber i. J. 1418 mit Hilfe ber erbitterten griechischen Einwohner die Albanesenherrschaft in Süd-Epirus gründlich zu erschüttern, Arta und Joannina zu erobern, und aus allen biesen Ländern die Albanesen in großem Umfange auszutreiben, welche letteren nun in Massen nach Mittelgriechenland und nach dem Despotat Misithra auswanderten. Als aber dieser energische Fürst am 4. Juli 1429 starb, fiel seine Herrschaft auseinander. Seine illegitimen Söhne, an ihrer Spite Prinz Memnone, die der Bater mit Akarnanien abgefunden hatte, wollten feinem Neffen Carlo II. (1429-1448), der außer den im Besitze des Hauses Tocco befindlichen ionischen Juseln (Korfu und Leukadien ausgenommen) Arta und Joannina erben sollte, die Nachfolge streitig machen und waren un= sinnig genug, Murads Hilfe anzurusen. Sobald baher Thessalonike gefallen war, erhielt der Türke Sinanbeg den Befehl, mit einem Heere und mit Hilse ber vor Lepanto nicht mehr nöthigen Truppen den Memnone zu unterstützen. Das Ergebniß war, daß Carlo II. den Kürzeren zog, und auf dem Festlande nur Arta und einen Rest Aetoliens als Tributär des Sultans behaupten konnte. Die Hauptmasse von Epirus mit Joannina (9. Oktober 1430) fiel unmittelbar an das osmanische Reich.

Gegenüber diesen starken Schlägen und diesem unleugbaren Rückgange ber fränkischen Machtstellung in der Levante vor dem Aufmarsch der Dsmanen war zwar historisch und politisch sehr interessant, aber für die immer näher rückende Entscheidung der Schicksalsfrage, ob die Zukunft der Balkanhalbinsel durch das Kreuz oder den Turban bestimmt werden sollte, von nur geringem Gewicht der an sich gang erhebliche Sieg, den die griechische Bähigkeit und ein letter Hauch altbyzantinischen Staatsgefühls eben damals im Peloponnes über die Franken davontrug. Theodor II. von Misithra, der sich stets mit dem Gedanken trug, seine Herrschaft aufzugeben und (lebensmübe und melancholisch wie er war) Mönch zu werden, hatte 1427,8 seinem Bruder Thomas die Kastellanei Kalavryta abgetreten, ähnliches auch dem Konstantin zugesagt, dem begabtesten, frischesten und kühnsten dieser palävlogischen Prinzen. Dieser lettere, bei jugendlicher Unbesonnenheit doch der hochsinnigste Mann seines Geschlechts, und durch die Vermählung mit Carlo's I. Tocco Schwester Maddalena in den Besitz von Glarentsa und Chlemutzi in Elis gelangt (1. Mai 1428), und nachher durch Theodor wirklich sehr ausehnlich dotirt, führte seit dem Sommer 1428 zu sehr geringer Freude der Benetianer einen Krieg zur Eroberung des längst von dem Fürstenthum Achaja getrennten Fürstbisthums Paträ, welches sich damals in der Hand des Italieners Pandulf Malatesta befand. Während er gleichzeitig die Herstellung der Schanzen an dem Hexamilion in Angriff nehmen ließ; während ferner sein berühmter Freund, der Protovestiarius Georg Phranges (aus Monembasia) durch große diplomatische Gewandtheit am türkischen Hofe Murads Diß trauen beschwichtigte und ben Sultan abhielt, bie auf Gewinnung tur:

tischer Hilfe gerichtete Bitte Malatestas zu erfüllen, ist es bem kühnen Paläo= logen wirklich gelungen, mitten während des großen Kampfes um Thessalonich am 5. Juni 1429 die Uebergabe der Stadt Paträ, und im Mai 1430 auch die ihrer Citadelle zu erzielen. Die Schwierigkeiten aber, mit welchen Benedig damals überall zu kämpfen hatte und die Abneigung der Republik gegen den genuesischen Fürsten Centurione von Morea machten es möglich, daß man in den Lagunen ruhig zusah, wie die Paläologen nun auch diesen letten fränkischen Machthaber im Peloponnes stürzten. Dieser nämlich war während des Kampfes um Paträ durch den Prinzen Thomas angegriffen und in dem Schloß Chalandriga (in dem westlichen Ober-Achaja am rechten Peiros-Ufer) dermaßen bedrängt worden, daß ihm im September 1429 nichts weiter übrig blieb, als seine Tochter Katharina mit Thomas zu verloben und ihr sein Fürstenthum als Mitgift zu überlassen. Als die Hochzeit im Januar 1430 gefeiert worden war, behielt ber alte Sünder nichts als seinen Titel und die Einfünfte der messenischen Baronie Arkadhia; schon 1432 ist er dann gestorben. Die beiden siegreichen Paläologen aber theilten ihr Gebiet jett in der Art, daß Thomas seinem Bruder Konstantin Kalavryta überließ und seinerseits seine Residenz nach Glarenza verlegte. Mit Ausnahme der venetianischen Besitzungen hatten die Rhomäer also im Peloponnes die Folgen des Jahres 1204 zu ihren Gunften wieder vernichtet; aber freilich war es der lette nennenswerthe Erfolg ihrer Waffen und ihrer Politik, den die Geschichte noch zu verzeichnen hatte.

Vorläufig wurde doch über das Schicksal der Balkanhalbinsel und des Restes der Rhomäer in den erbitterten Kämpfen auf der Nordseite des osmanischen Reiches entschieden: in Kämpfen, die ebensowohl der Abwehr der Türken von den Ländern der Magyaren, wie andererseits in großem Style ben Versuchen galten, Constantinopel zu entsetzen. Der stets sehr unsichere Friedenszustand zwischen den verwandten Völkern der Osmanen und Magharen schlug 1432 in offene Feindseligkeiten um, weil Murad (gleichviel mit welchem Rechte) überzeugt war, daß der ungarische Hof den Emir von Karamanien wider ihn aufwiegele. Daher richtete er jetzt mit Vorliebe seine Waffen gegen das blühende Siebenbürgen. Und als nun 1432 ein großer Recognoscirungszug des Alibeg (Ewrenos' Sohn) im Süden dieses Landes zu einer furchtbaren Niederlage der Türken geführt hatte, der auf der Stelle der Ausbruch eines neuen, durch Murad dann persönlich rasch zu Ende geführten karamanischen Krieges folgte, hörten die Kämpfe auf der nördlichen und nordwestlichen Reichsgreuze um so weniger auf, je unsicherer noch immer die Treue der zwischen Ungarn und der Türkei eingeklemmten christlichen Vasallen des Sultans war. Georg Brankowitsch von Serbien, der natürlich seine gedrückte Lage sehr hart empfand, hatte mit Hilse der Magyaren, denen er 1427 gegen einige Städte in Ungarn das wichtige Belgrad (zulett die Residenz und Hauptfestung Stefans Lazarewitsch) mit seinem noch altrömischen Donauhasen überlassen, einen Versuch zur Wiedereroberung von Galambot

unternommen. Im J. 1434 durch den rumelischen Beglerbeg Sinandeg schwer geschlagen, erkaufte er nur durch neue Abtretungen und durch Ueberlassung auch seiner zweiten Tochter an den Harem des Sultans den Frieden; doch blied ihm erlaubt, das 1430 neu angelegte Semendria oder Smederevo zu einem starken Bollwerk auszubauen. Nichtsdestoweniger blickte Murad sowohl auf ihn wie auf Drakul von der Walachei stets nur mit höchstem Mißtrauen, welches sich, durch die Einflüsterungen des fanatischen Christenseindes Ischakbeg, der an der serbischen Grenze den Besehl führte, genährt, in einer Reihe sehr gehässiger Schritte namentlich gegenüber dem serbischen Kral bemerkbar machte.

Als nun nach Sigismunds von Ungarn Tobe (9. Dezember 1437) gegenüber seinem Schwiegersohn und Nachfolger in Ungarn, Böhmen und Deutschland, Albrecht von Desterreich, der Druck der Osmanen auf die transbanubischen Länder immer stärker wurde, blieb für Georg Brankowitsch nur die Flucht nach Ungarn übrig. Smederevo wurde auf des Ischakbeg Drängen im Sommer 1438 von den Osmanen nach einer dreimonatlichen Belagerung zur Nebergabe genöthigt, Serbien nach ber Zertrümmerung eines zur Entschüttung zu spät eintreffenden magnarischen Heeres durch Ischakbeg, fast vollständig annektirt und die Bosniaken genöthigt, statt 20,000 nunmehr 25,000 Ducaten jährlich als Tribut zu zahlen. Da nahmen endlich die politischen Verhältnisse auf der Nordgrenze des osmanischen Reiches seit Albrechts Tobe (27. Oktober 1439) eine neue Wendung. Die große Gefahr ihres Landes vor den Türken bestimmte eine starke Partei unter den ungarischen Großen, dem jungen Polenkönig Wladislaw III. die Krone ihres Landes anzubieten. Die an diese Wahl sich knüpfenden Hoffnungen in Ungarn, Serbien und Bosnien wurden freilich badurch sehr stark getrübt, daß Albrechts Wittwe Elisabeth sich nicht scheute, ihren vier Monate nach ihres Gatten Tobe geborenen Sohn Ladislaus Posthumus krönen zu lassen und mit Hilfe beutscher und böhmischer Truppen in Dieser Zeit einen Bürgerkrieg zu er-Daß unter solchen Verhältnissen die türkische Fluth zum Stauen gebracht wurde, war das Verdienst eines großen Mannes, besselben der als ber einflußreichste Parteigänger bes jungen Polenkönigs auftrat, nämlich bes Barons von Szolnok und Grafen von Temesvar, des heldenmüthigen (Jankul ober Sibinjanin Janko) Johannes Hunnab, ber seiner Abkunft nach jest als ein siebenbürgischer Rumäne gilt. Während er noch mit aller Kraft die Magyaren zur Einigkeit und zum Festhalten an Wladislaw ermunterte, hatte bereits die Besatzung von Belgrad unter ihrem trefflichen florentinischen (ober ragusanischen) Commandanten Johannes Uranus die Ehre der magyarischen Waffen gerettet. Denn im J. 1440 lagen Murab und Ischafbeg sieben Monate lang vergeblich vor diesem südlichen Bollwerk des ungarischen Reiches und mußten endlich mit Verlust von 17,000 Mann und alles Sturms zeuges sieg= und ruhmlos abziehen.

Und nun, wo die Osmanen diese Scharte mit aller Macht auszuwegen

suchten, und Ischakbeg schon im Frühling 1441 wieder von Smederevo aus seine scheußlichen Mord-, Brand- und Raubzüge jenseits der Sawe bis zur Drau zu erneuern begann, übernahm Hunhab, jest zum Herzog von Siebenbürgen ernannt, mit starker Macht und großen Vollmachten die Leitung des Krieges gegen die Türken, bei denen der ausgezeichnet begabte Feldherr schnell genug einen gefürchteten Namen sich erworben hat. Zuerst gelang es, in der Nähe von Belgrad den wüsten Ischakbeg aufs Haupt zu schlagen. Noch grimmiger wurde der Kampf in Siebenbürgen, wo der grimmige Türke Mesidbeg abscheuliche Verwüstungen anrichtete. Eine Niederlage, die Hunnad in der Nähe von Weißenburg erlitt und bei welcher die Türken den gefangenen Bischof dieser Stadt enthaupteten, rächte Hunnad bald genug, als es sich barum handelte, das schwer bedrängte Sibinburg (Hermannstadt) zu entschütten, durch die siegreiche, überaus mörderische Schlacht bei St. Emerich. selbst und sein Sohn wurden auf der Flucht eingeholt und in Stücke gehauen. Als nunmehr Sultan Murad den rumelischen Beglerbeg Kulle-Schahin-Pascha im Frühjahr 1442 mit 80,000 Mann rumelischer und anatolischer Krieger wieder über die Donau schickte, da brachte ihm Hunnad mit (angeblich nur) 15,000 Mann an der oberen walachischen Jalomiza bei Basap einen furcht= baren Schlag bei. Mehr als 5000 Osmanen wurden gefangen, und eine ganze Anzahl ihrer besten Stabsoffiziere hatten den Tod gefunden. (F§ war dieses der Sieg, welcher der Welt des Westens bewies, daß Hunnad ben Führern der so lange gefürchteten Türken vollständig gewachsen war, und nun weithin mit der alten Begeisterung den Wunsch und die Hoffnung erweckte, noch einmal eine Kreuzfahrt gegen die verhaßte Macht des Hauses Doman zu unternehmen.

Vor Allem in Ungarn selbst, wo endlich durch den unerwarteten Tod ber Königin Elisabeth (24. Dezember 1442) die innere Einheit hergestellt wurde, gewann der Gedanke Gestalt, nunmehr angriffsweise gegen die Türken Von Außen her erhielt dieser Drang starken Antrieb burch vorzugehen. die römische Curie, die allerdings seit Alters noch immer den Beruf hatte, durch ihre Diplomatie und ihre geistlichen Mittel den gemeinsamen Kampf der driftlichen Welt gegen den Islam zu organisiren. Neuerdings hatten in der That noch einmal sehr eifrige Versuche zur Ausgleichung des alten Habers zwischen der anatolischen und der päbstlichen Kirche stattgefunden. Johannes VIII. war ernsthafter als sein Vater, der eventuelle Unionsverhandlungen mehr nur als diplomatische Mittel gegenüber den Türken behandelt hatte, von dem Wunsche erfüllt, zu einer für die Rettung des griechischen Wracks vor der Bertrümmerung durch die Türken wirksamen Allianz mit der Welt des Westens auf dem Wege der kirchlichen Annäherung zu gelangen. Leider aber haben alle diese Dinge für die griechisch-türkische Schicksalstragödie nur den Werth einer interessanten diplomatischen Episode gehabt. Zunächst vollendeten die Anträge des Kaisers, mit welchem das damals tagende demokratische Concil zu Basel selbst zu verhandeln wünschte, den Bruch zwischen Pabst Eugen IV. (einem Benetianer) und dieser Versammlung. Den Unterhandlungen der römischen Gesandten und der Zusage der Benetianer, welche die Uebersahrt des Kaisers übernehmen wollten, gelang es, die Rhomäer auf die Seite bes Pabstes zu ziehen, ber im Sommer 1437 das Concil zu Basel für aufgelöst erklärte und ein neues als Unionsconcil nach Ferrara berief. Dasselbe ist in der That, obwohl zu= nächst noch nicht sehr zahlreich besucht, am 8. Januar 1438 eröffnet und nach einjähriger Arbeit nach Florenz verlegt worden. Kaiser Johannes, ber nur mit Mühe bem Zorne Murads über diese Reise entging, trat, als ber Pabst ihm zugesagt hatte, die Reisekosten und den Unterhalt seines Gefolges während des Aufenthaltes in Italien tragen zu wollen, zu Ende d. J. 1437 die Fahrt nach dem Abendlande wirklich an. Prinz Konstantin, den der Raiser im Sommer 1437 nach Constantinopel berufen hatte, um einem ganz unsinnigen Kriege ein Ende zu machen, der 1436 im Peloponnes zwischen den Brüdern Konstantin und Thomas auf der einen, Theodor auf der andern Seite ausgebrochen war, übernahm am 24. November 1437 die Regentschaft und (mit Hilse fretischer Söldner und unter dem Schutze venetianischer Kriegsschiffe) die Obhut über Constantinopel. Der Kaiser aber segelte mit sechs Galeeren (einer griechischen, drei pabstlichen und zwei venetianischen) zuerst nach dem Peloponnes, dann über Zonclon (Navarin) nach Benedig, wo er am 8. Februar 1438 eintraf, um 27 Tage später in Ferrara zu erscheinen. Der Empfang war überall glänzend; auch das Rhomäerthum trat noch einmal mit seiner alten feierlichen Würde auf. Im Gefolge bes Kaisers befanden sich außer seinem Bruder Demetrios und einer Anzahl Mönche vom Althos mehrere der namhaftesten Kleriker seines Reiches und seiner Kirche, namentlich der Patriarch Joseph, der Großetklesiarch und geheime Patriarchalrath Sylvester Syropulos, der Geschichtsschreiber der nun eröffneten Unterhandlungen, dann der zäheste Gegner der Union, der Metropolit Markos Eugenikos von Ephejos; ferner der hochbegabte, seit 1437 als Erzbischof von Nitäa fungirende, der Union geneigte Trapezuntier Bessarion (geb. 1395), wie dessen großer Lehrer, der berühmteste griechische Gelehrte dieser Zeit, der Platonifer Gemistos Plethon, dieser als Mitglied des Reichssenats. Viel erreicht wurde auch diesmal nicht, trot aller Anstrengungen und aller theologischen Debatten über die Momente, welche beide Kirchen von einander trennten. Es war wesentlich doch die Angst wegen ber neuen Machtentfaltung der Türken an der Donau und Sawe und die Hoffnung auf kraftvolle Waffenhilfe von Seiten der Lateiner, was die Rhomäer (mit Ausnahme bes Markos von Cphesos) zur Annahme des neuen, den alten Riß nur nothdürftig verschleiernden Henotikons bestimmte. Es war eine glänzende Scene, als am 6. Juli 1439 in der Kathedrale zu Florenz in Gegenwart des Kaisers Johannes und des Pabstes und einer hohen Geiftlichkeit der verschiedensten Nationen der Vertrag in lateinischer und in griechischer Sprace burch den Cardinal Julian Cesarini (damals die rechte Hand Eugens) und Erzbischof Bessarion verlesen wurde. Wirklichen Gewinn aber hatten nur bie

Florentiner, denen Johannes VIII. für ihre Kaufleute und ihre Waaren, namentlich die damals in der ganzen Levante vielbegehrten ausgezeichneten Produkte ihrer Wollenindustrie, zum Danke für ihre großartige Gastfreundschaft bei seiner Abreise im August 1439 die Rechte und Privilegien verlieh, die früher die (1406 von Florenz unterworfenen) Pisaner im Reiche der Rhomäer genossen hatten; dazu noch in Constantinopel selbst die früher den Pisanern gehörige Peterskirche und ein Gemeindehaus. Seit dieser Zeit entstand eine (nunmehr von der katalanischen getrennte) selbständige florentinische Colonie am Bosporus und eine (schon 1436 eröffnete) birekte und regelmäßige Schiff= fahrtsverbindung zwischen Florenz und Constantinopel. Auch Pabst Eugen IV. gewann durch die Vollendung der Union im Abendlande sehr bedeutend an Ansehen und ein entschiedenes Uebergewicht über die Herren in Basel. Da= gegen brachte die Verbindung mit Rom den Rhomäern keinerlei nachhaltigen Vortheil. Außer großen Versprechungen konnte ihnen Eugen zunächst nur den Sold für 300 Armbrustschützen und zwei Kriegsschiffe auf ein Jahr anweisen. Bald aber wurde die neue Union nur die Quelle kläglicher Diffe= renzen zwischen ben Höfen am Goldenen Horn und an der Tiber. Johannes nämlich sah sich außer Stande, seine kirchlichen Zusagen zu halten. Volk und Klerus der Rhomäer nämlich waren nicht gewillt dieselben zu rati= ficiren. Der alte Stolz und ber alte Haß der Rhomäer gegenüber den Römern war unüberwindlich; je tiefer ihre materielle Macht sank, um so fanatischer klammerten sie sich, unter der Einwirkung der leidenschaftlichen Gluth der Mönche des Athos und der 300 Klöster in und bei Constantinopel, an alle Besonderheiten ihrer Dogmatik und ihres Rituals an, die ihnen als kost= barste Güter ihrer Nationalität erschienen. Als man in der Residenz erfahren hatte, daß zu Florenz der Sieg den Lateinern geblieben war und daß die Curie nun doch die Suprematie auch über den Often ansüben sollte, wurde der im Februar 1440 heimkehrende Kaiser mit wilden Schmähungen empfangen. Der leidenschaftliche Born des Metropoliten Markos von Ephesos fand überall, in Constantinopel, in Rußland, in den asiatischen Metropolitansigen, und in Alexandrien vollen Widerhall, und selbst die Prälaten, die mit Johannes in Florenz gewesen waren, bereuten nun laut ihre Zustimmung zu der Unions= formel. Nur Bessarion blieb seiner Sache treu, zog es aber vor, ohne dabei die Liebe zu seinen Landsleuten und die Arbeit für das griechische Bolk auf= zugeben, in Italien zu bleiben und in pabstliche Dienste überzutreten. Kaiser Johannes VIII. seinerseits hatte unter so heillosen Umständen nichts eifriger zu thun, als nun wenigstens mit allen Mitteln seiner Diplomatie das Miß= trauen des türkischen Hofes zu beschwichtigen. Hindern konnte er freilich auch nicht, daß Murad nun seinerseits im J. 1442 des Kaisers nichtsnutzigen Bruder Demetrios bei einer ganz frivolen Fehde gegen das Reich unterstütte. Dieser nämlich eröffnete, — als Johannes VIII., unzufrieden mit der Heirath, die Demetrios wider seinen bestimmten Wunsch geschlossen, ihm die geforderte Ausstattung versagte, — unter Benutung der orthodozen Verstimmung aus:

gedehnter Kreise des Volks mit Hilfe geworbener türkischer Nomaden Krieg gegen den Kaiser und erhob "als der erste unter Manuels im Burpur gebornen Söhnen" sogar Anspruch auf die Thronfolge. Seit dem 23. April 1442 ver= heerte der Unsinnige die Campagna von Constantinopel; erst als Prinz Konstantin, lange durch eine türkische Flotte auf Lemnos aufgehalten, und ein venetianisches Geschwader dem Kaiser zu Hilfe gekommen waren, gewann dieser das Uebergewicht. Demetrios wurde bei einem Streifzuge gefangen genommen; da löste sich sein Heer auf. Als es ihm dann gelang, nach Galata zu entkommen, wußte der hier regierende Podesta der Genuesen den Frieden zwischen den Paläologen zu vermitteln, (während nicht lange zuvor, nämlich 1433 und 1434 aus einem Streite über Bollbedrückungen ein offener Kampf zwischen Galata und Byzanz entbrannt war). Nur daß die zu Anfang d. J. 1443 verabredete Dotirung des Demetrios wieder aufgegeben wurde, als (f. unten) die Lage Murads, auf den der Prinz noch immer rechnete, sich demnächst sehr ungünstig gestaltete. Die übrigen jüngeren Paläologen bagegen ordneten 1443 ihre Verhältnisse in der Art, daß Theodor II., der Herrschaft müde, Selymbria übernahm (wo er 1448 gestorben ist) und dafür an Konstantin das Despotat Misithra (jest die Kantone Lakonien und Argolis, und die Nordfüste bis Paträ umfassend) überließ. Die anderen Theile des Peloponnes beherrschte Thomas.

Von Seiten also ber Rhomäer war in dem Kampfe gegen die Ds= manen nichts zu erwarten. Desto energischer trat diesmal ein Theil des Abendlandes auf. Pabst Eugen IV. (der schon nach des Königs Sigismund Tobe durch den Bischof Johannes von Signa in Kroatien das Kreuz, freis lich ohne Erfolg predigen ließ) hatte bereits 1442, da er nun überall freier sich bewegen konnte, unter Hinweis auf die furchtbare Noth der durch die Demanen bedrohten Theile der Christenheit in einem allgemeinen Rundichreiben Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte zur Entrichtung eines Zehnten für den Türkenkrieg aufgefordert. Durch Hunyads Siege und die Herstellung ber inneren Einheit in Ungarn gefördert, konnte sein Cardinal-Legat Julian Cesarini ben König Wladislaus und die magnarischen Magnaten, die auch der unglückliche serbische Georg Brankowitsch um Hilfe bestürmte, mit Erfolg zu kraftvoller angriffsweiser Fortsetzung des Krieges gegen die Türken bestimmen. Jenseits allerdings der ungarischen Grenzen war es schwer, die Lauheit der Machthaber, die alte Abneigung gegen die Rhomäer, und nament: lich des habsburgischen Friedrich III. mißtrauische Eifersucht gegen den Polenkönig zu überwinden. Wirklich bedeutende Hilfe kam aus Polen und der Walachei, und dazu traten bei der Erregung des Volkes sehr erhebliche Schaaren friegerischer Kreuzsahrer aus Deutschland und Frankreich; dazu auch 600 böhmische Kriegswagen unter dem Rottmeister Jenik von Metschkov.

Mit Anfang Juli 1443 wurde von Buda aus der Feldzug angetreten, Hunhad und Georg Brankowitsch voran, das Hauptheer (20,000 M.) unter Wladislaus und Cesarini in kurzer Entfernung hinter ihnen. Da die tür-

tischen Streitkräfte zur Zeit die Pässe des Balkan noch nicht erreicht hatten, so konnten die Krieger des Abendlandes ohne Schwierigkeit bei Semendria die Donau überschreiten und verheerend über Kruschewaz, Nisch und Pirot bis Sofia vordringen, welches rasch erstürmt und geplündert wurde. Die Bul= garen, die mit Freuden in den Polen flawische Krieger begrüßten, geriethen in große Bewegung; von ihnen, wie aus Serbien, Albanien und Bosnien zogen den Truppen Hunnads viele Streiter zu. Von Sofia weiter in der Richtung auf Philippopolis vorgehend, vermied das Heer die durch die alte "Trajans= pforte" führende, Seitens der Türken durch Verrammelungen und unter Be= nutung der Kälte des Spätjahres auch durch Verwandlung in eine Eisbahn ungangbar gemachte Straße und zog, durch Georg Brankowitsch geleitet, zu= erst ostwärts über den Sattel zwischen dem Etropol=Balkan und der Ichti= maner Sredna-Gora nach Zlatiza, dann sübwärts um womöglich durch das enge Topolnizathal die Ebene von Philippopel zu gewinnen. Hier aber durch die Janitscharen erfolgreich aufgehalten, mußte man den Rückmarsch antreten. Nun drängte Sultan Murad energisch nach; in Pirot erfuhren die Christen, daß er bereits die Ruinen des von ihnen als unhaltbar niedergebrannten Sofia erreicht hatte. Bald sollte es zu einem gewaltigen Kampfe kommen. Die Christen hatten den Berg Kunowiza erreicht zwischen (At- oder) Bela= Palanka und Nisch; hier (wo noch jetzt ein Blockhaus den altberühmten Namen trägt) tritt noch heute die Straße von Sofia nach Belgrad in einen wichtigen, tief eingeschnittenen, durch Dickicht sich windenden und lang gestreckten, daher schwierigen und im Falle eines Angriffs gefährlichen Paß. Auf dessen Oft= seite holten nun die Osmanen unter Murads Schwager Mehemed Tschelebi am 24. December 1443 den durch Brankowitsch geführten Nachtrab ein. Es entspann sich eine mörderische Schlacht, die namentlich durch die stürmische Tapferkeit der polnischen Ritter mit einer großen Niederlage der Türken endigte; ihr Feldherr fiel selbst in die Gefangenschaft der Christen.

Der rauhe Winter bestimmte dann beide Parteien, den Kampf einzustellen. Die christliche Armee, deren Plan, auf der dem Siegesfelde nicht sernen Ebene von Dobritscha an der Morawa zu überwintern, durch Mangel an Zusuhr unaussührbar wurde, marschirte nordwärts und erreichte im Februar 1444 wieder die ungarische Residenz. Inzwischen wurde die Lage des Sultans Murad II., der auch diesen Feldzug sieglos zu Ende hatte gehen sehen, sehr ungünstig. Die Verluste an Truppen, zu denen der mehrerer seiner besten Stadssossistere kam, konnten ihm nicht gleichgiltig sein. Dazu kam aber, daß einerseits der Emir Ibrahimbeg in Karamanien die Zeitlage benutzt, den Krieg gegen die Osmanen wieder begonnen und seine Raubzüge dis nach Angora, Kutahia und Bulawadyn ausgedehnt hatte, und daß andrerseits die Ersolge des christslichen Heeres im Abendlande den Kriegseiser und die Küstungen neu beslebten, sodaß für einen neuen Feldzug die Aussichten der Osmanen durchaus nicht glänzend waren. Außerdem aber sah der Sultan mit erheblicher Besorgniß, daß eben jest auf der Balkanhalbinsel selbst, nämlich unter den Albassorgniß, daß eben jest auf der Balkanhalbinsel selbst, nämlich unter den Albassorgniß, daß eben jest auf der Balkanhalbinsel selbst, nämlich unter den Albassorgniß, daß eben jest auf der Balkanhalbinsel selbst, nämlich unter den Albassorgniß, daß eben jest auf der Balkanhalbinsel selbst, nämlich unter den Albassorgniß,

nesen wider ihn ein neuer starker Gegner sich erhob, der kaum weniger gefährlich erschien als Hunnab. Die Schknpetaren hatten den Türken schon zehn Jahre früher Noth gemacht, wo seit 1434 ein Theil der katholischen Stämme dieses Volkes in Verbindung mit Stefan Tschernojewitsch (1419—1456), dem Alhnherrn des ersten Stammes der Fürsten der Montenegriner oder Tschernagorzen sich erhob; ihr Führer war damals (1434 — 1461) der durch ausgedehnte und zahlreiche Familienverbindungen höchst einflußreiche, namentlich in der Land= schaft Cermeniga (bei dem alten Apollonia) gebietende Arianites Komnenos, Abkömmling eines in alter Zeit mit Kaiser Johannes Batages verschwägerten Geschlechtes. Damals waren jedoch die Türken der Empörung wieder Meister geworden. Seit 1436 sah sich Arianites auf den Postenkrieg zurückgedrängt, und die Häuptlinge der dristlichen Albanesenstämme (soweit sie nicht, wie später 1444 auch die serbischen Montenegriner, unter Venedigs Hoheit ober Protektorat sich gestellt hatten) sahen sich genöthigt, ihre Söhne an das Hoflager des Sultans als Geiseln zu schicken, wo viele derselben für den Jélam und für den Dienst als türkische Offiziere gewonnen wurden. aus so leidigen Verhältnissen heraus erwuchs der geseierte letzte siegreiche Vorkämpfer des christlichen Schkppetarenthums, nämlich der sogenannte Standerbeg oder vielmehr Georg Kastriota, persöulich ein Mann halbflawischen Blutes. Sein Ahnherr, der Serbe Branilo, der Capitan des Allegander Gioritsch (S. 487) in Kanina, war in der Zeit Duschans und seines Sohnes in Epirus angesiedelt; seine Nachkommen hatten sich mit den großen albanesischen Familien, namentlich den Thopia verschwägert. seiner Enkel, Johannes Kastriota, ein tapferer Gegner der Türken und durch die Benetiauer im Besitze der Grafschaft Mat bestätigt, vermählt mit Voisava, Tochter des serbischen Herrn von Polog, stärkte zu Anfang des 15. Jahrhunderts seine Stellung durch Verheirathung von vier seiner (fünf) Töchter an mächtige Slawen und Schkppetaren; wie benn die eine die Frau des Stefan Tschernojewitsch, die andere des Arianites Schwägerin wurde. Nichtsbestoweniger war der Druck der unaufhörlich gegen die albanesischen Lande vordringenden Osmanen so stark, daß er sich seit 1410 entschließen mußte, drei seiner vier Söhne abwechselnd dem Sultan als Geiseln zu überlassen; diese sind dann im Islam zu türkischen Offizieren ausgebildet worden. Georg, der jüngste dieser Söhne (nach 1403 geboren), hatte ebenfalls seine Jugend am türkischen Hofe zugebracht, als Moslem den Namen "Iskender" angenommen und die Würde eines Begs erlangt (baher sein später den Türken geläufiger Name Standerbeg). Ein schöner und redegewandter Mann, in ritterlichen Künsten wie in Sprachen wohl erfahren, hatte er die volle Gunst bes Sultans Murab II. gewonnen; nur daß alle seine Runst ber Berichlagen: heit ihn nicht immer seinen Stolz und seinen Groll über die Türkenherr: schaft in seiner Heimath verbergen ließ. Als er nun i. J. 1443 den Osmanen gegen das magharischepolnische Heer zu Hilfe ziehen mußte, erfuhr er bald genug, daß einerseits unter den Einwirkungen ber pabstlichen Agi-

tation der alte Arianites wieder die Fahne des Aufstandes gegen die Türken erhoben hatte, daß anderseits sein Bater gestorben war und seine Mutter Voisava in Gefahr schwebte, der Grafschaft Mat durch die Osmanen beraubt zu werden. Da faßte Standerbeg seinen Entschluß. Nach einem ersten Un= fall des türkischen Heeres zwang er den Dolch in der Hand dem bei der Armee anwesenden Staatssekretär des Sultans einen Ferman ab, durch den er mit der Statthalterschaft des wichtigen (S. 488) einst den Thopia gehörigen Kroja (nordöstlich von Durazzo) bekleidet wurde. Dann eilte er, mit seines Bruders Stanischa (und einer türkischen Dame) Sohne Hamsa (Branas) und mit dreihundert seiner Reiter in fliegender Hast die Heimath zu erreichen. Schon Ende November 1443 hatte er Kroja gewonnen; nun trat er sammt seinem Neffen zum Christenthum zurück, verkündete überall den heiligen Krieg gegen die Türken, riß aller Orten die Albanesen, die ihn längst als tapfern Heerführer bewunderten, zur Erhebung fort, verband sich mit Arianites, dessen Tochter Andronike er heirathete, und mit den Montene= grinern, und war im Stande, bis zum Ablauf des Winters 1444 mit 12,000 M. alles Land von der Bojussa bis zum Golfe von Arta den Türken zu ent= reißen. Nun wurden mit dem König von Ungarn Verbindungen angeknüpft, und im Sommer 1444 in dem venetianischen Alessio eine feste Kriegsallianz aller albanesischen und serbischen Häuptlinge auf der adriatischen Küste von der bosnischen Grenze bis nach Süd-Epirus geschlossen, die Venedig durch Waffensendungen unterstütte. Von den Verbündeten zum "Kapitan von Albanien" ernannt, eröffnete Georg Kastriota dann sofort den Angriffs= trieg gegen die Osmanen durch glückliches Vorgehen gegen die Gebirgsland= schaft Dibra (östlich von Durazzo) zwischen Illyrien und dem nordwestlichen Makedonien. Endlich aber benutte auch Konstantin Paläologos von Misithra die Gunst der Zeit, um bis zum März 1444 die Schanzenlinie des Heramilion erheblich erweitert und verstärkt wiederherzustellen.

Unter solchen Umständen gedachte Sultan Murad II., so schwer es seinem Stolze wurde, wenigstens mit dem König von Ungarn und Polen Frieden zu schließen, obwohl er einsah, daß ihn dieser Schachzug schwere Opfer kosten werbe. Es gelang auch, zuerst Georg Brankowitsch, bann namentlich Hunnab für seine Bunsche zu gewinnen, und auf dieses Feld= herrn Rath berief König Wladislaw wirklich trop aller Einreden des Cardinallegaten Julian die Magnaten Ungarns für den Juni 1444 zu einem Reichstage nach Szegebin, wo auch bas zur Fortsetzung bes Krieges gerüstete Heer sich sammelte. Und hier kam man mit Murabs Gesandten überein, den von dem Sultan gewünschten Frieden auf zehn Jahre zu schließen; und zwar unter ben Bebingungen, daß Murad Bulgarien behalten, ganz Serbien bagegen mit Einschluß ber von den Türken besetzten Festungen an Georg Brankowitsch zurückfallen, die Walachei unter Ungarns Schutherr= schaft stehen, jedoch den alten Tribut an Murad zahlen sollte. Die Kriegs= gefangenen sollten ausgewechselt, für Mehemed Tschelebi ein Lösegelb von 70,000 Goldgülden gezahlt, die serbischen Festungen von den Türken binnen acht Tagen geräumt werden. Dieser Vertrag wurde vom König Wladislaus auf das Evangelium, von den osmanischen Botschaftern auf den Koran besichworen.

In Erinnerung an die zahlreichen Unfälle, welche gegen die aufstrebende Macht der Türken verbündete christliche und asiatische Machthaber seit Alters regelmäßig erlitten hatten, war durch diesen Abschluß des letzten Krieges jedenfalls viel gewonnen. Murad hatte eine sehr empfindliche Demüthigung davongetragen, und wenn der erhebliche materielle Gewinn von den Christen verständig benutt wurde, wenn Ungarn sich konsolidirte, wenn Serbien sich wieder aufrichtete und innerlich neu organisirte, so war für eine Wiederaufnahme des Kampses nach zehn Jahren, die für die Heilung der schrecklichen durch die Türken den christlichen Grenzländern geschlagenen Wunden kostbar werden konnten, aller Wahrscheinlichkeit nach nur Gutes zu hoffen. Leider aber haben die christlichen Mächte die Gunst der Lage kläglich verscherzt und ihre gute Sache durch schmachvolle Treubrüchigkeit hoffsnungslos verdorben.

Sultan Murab hatte ben Abschluß bes Friedens von Szegedin nicht in Abrianopel abgewartet, sondern einen Theil seines Heeres nach Asien geführt, um unter arger Verheerung des (früher als moslemitisch stets geschonten) Landes die Karamanier zum Frieden zu zwingen. Dann aber entschloß er sich — obwohl er noch in der Fülle seiner Manneskraft stand — der Welthändel übersatt und tief gebeugt durch den Tod seines ältesten Sohnes Alaeddin, trot der Einreden seines Großwessirs Chalil-Pascha der Herrschaft zu entsagen und dieselbe seinem zweiten Sohne Mohammed (geb. 1429) zu übertragen. Während dieser junge Fürst, von Chalil und den andern durch seinen Vater ihm zugeordneten Rathgebern unterstützt, zu Adrianopel die Zügel der Regierung ergriff, zog sich Murad nach Magnesia zurück — aber nur, um nach kurzer Frist durch den Wiederausbruch des magyarischen Krieges zur Wiederübernahme der Heeresleitung gezwungen zu werden.

In dieser Zeit, wo alle Nachrichten viel längere Zeit brauchten, um von Land zu Land zu gelangen, als in der Gegenwart, hatten während der Unterhandlungen zu Szegedin auf verschiedenen Punkten die Vorbereitungen zu weiterem Kampse gegen die Osmanen noch immer fortgedauert. Mehr aber, die Freude über die Erfolge des letzten Feldzuges hatte die Mächte des Abendlandes, lediglich die Polen ausgenommen, derart begeistert, daß überall an guten Zusagen einer kräftigen Unterstützung dei Fortsetzung des Krieges kein Mangel war. Während aber die Erfüllung aller dieser Verschungen gar sehr auf sich warten ließ, waren es der Pabst und der sanguinische Kardinallegat Julian, die nur zu eisrig auf die Erneuerung des Krieges gegen die Türken brangen. Der König von Ungarn und Hunyad sollten nur als Vorkämpser der Christenwelt gelten, die kein Recht hätten, lediglich in Betracht ihrer Sonderinteressen vom Kampse abzustehen. Während

in Wirklichkeit nichts weiter erreicht wurde, als daß auf Antrieb des Pabstes die Venetianer (noch vor Abschluß des Szegediner Friedens) im Juni 1444 eine starke Flotte nach dem Hellespont schickten, um den Osmanen den Uebergang nach Europa zu sperren, und daß die Albanesen ihre Mitwirkung im Kriege versprachen; während Prinz Konstantin Paläologos in Misithra bereit stand, über den Isthmus vorzugehen, sein Bruder Johannes VIII. aber durch große Redensarten auf die Stimmung des Ungarnkönigs einzuwirken suchte: riß nun wirklich der Kardinallegat Julian auf einem Reichstage zu Buda die ungarischen Magnaten durch seine ungestüme Beredsamkeit zu dem un= heilvollen Entschlusse hin, den beschworenen Frieden mit den Türken nun doch zu brechen und den Krieg möglichst schnell wiederaufzunehmen. Die auch in Rom vertretene schändliche Theorie von der Unverdindlichkeit der Verträge und der gelobten Treue gegenüber den sogenannten Ungläubigen, welcher Cefarini einen heillos beredten Ausdruck gab, beschwichtigte die Gewissens= bedenken der meisten, und selbst Hunnad, dem für den Fall des Sieges der Besit Bulgariens zugesagt wurde, ließ sich fortreißen; und doch hatte man materiell den Osmanen nur das vorzuwerfen, daß zwei serbische Festungen noch nicht von ihnen geräumt waren. Zu Anfang August 1444 war der unglückliche Beschluß zur Thatsache geworden, der Krieg wieder erklärt; und nun rückte tief im September das Heer von Szegedin wieder südwärts aus — diesmal aber entschieden schwächer, als im Vorjahre, denn bei der Kürze der Zeit und dem raschen Wechsel der Politik war theils der Zuzug frei= williger Kreuzsahrer geringer, theils mehrere nach Abschluß des Friedens ent= lassene polnische und walachische Abtheilungen nicht wieder eingetroffen. Im Ganzen zählte man an guten Truppen nur erst 16,000 schwere Panzerreiter, eine noch geringere Zahl an Fußvolk, und den schlimmen Troß von 2000, zum Theil selbst mit unnüßem Luzusgeräth beladenen Wagen. Um 20. Sep= tember wurde die Donau bei Orsowa überschritten. Der Marsch ging theils aus Rücksicht auf die Wagen, theils der besseren und leichteren Verprovian= tirung wegen durch das Donauthal; man gedachte, erst an der Küste des schwarzen Meeres südwärts nach Kallipolis zu ziehen und der venetianisch= pähstlichen Flotte die Hand zu bieten. Da man kein schweres Geschütz zur Hand hatte, wurden die türkischen Donaufestungen nicht angegriffen, namentlich seit ein Versuch gegen Nikopolis, wo zugleich 4000 walachische Reiter zu den Ungarn stießen, mißglückt war. Allmählich aber nahm der Vormarsch durch Bulgarien, der endlich über Jenipazar auf Schumna sich richtete, einen sehr wüsten Charakter an. Die Truppen verübten große Unordnungen; selbst die bulgarischen Dörfer und ihre schismatischen Kirchen wurden ausgeraubt: die durch den König bewilligte Entschädigung vermochte den Groll des Volkes nicht leicht zu beschwichtigen. Noch gelang es, die sämmtlichen nur schwach besetzten festen Plätze der Osmanen in der Gebirgs: und Kustengegend von Varna, sowie nachher auch diese Stadt, zu gewinnen; die meisten ergaben sich ohne Kampf, dann erhielten die Besatzungen freien Abzug nach Abria= 70,000 Goldgülden gezahlt, die serbischen Festungen von den Türken binnen acht Tagen geräumt werden. Dieser Vertrag wurde vom König Wladislaus auf das Evangelium, von den osmanischen Botschaftern auf den Koran besichworen.

In Erinnerung an die zahlreichen Unfälle, welche gegen die aufstrebende Macht der Türken verbündete christliche und asiatische Machthaber seit Alters regelmäßig erlitten hatten, war durch diesen Abschluß des letzten Arieges jedenfalls viel gewonnen. Murad hatte eine sehr empfindliche Demüthigung davongetragen, und wenn der erhebliche materielle Gewinn von den Christen verständig benutt wurde, wenn Ungarn sich konsolidirte, wenn Serbien sich wieder aufrichtete und innerlich neu organisirte, so war für eine Wiederaufnahme des Kampses nach zehn Jahren, die sir die Heilung der schrecklichen durch die Türken den christlichen Grenzländern geschlagenen Wunden kostdar werden konnten, aller Wahrscheinlichkeit nach nur Gutes zu hossen. Leider aber haben die christlichen Mächte die Gunst der Lage kläglich verscherzt und ihre gute Sache durch schmachvolle Trenbrüchigkeit hossenungslos verdorben.

Sultan Murad hatte ben Abschluß bes Friedens von Szegedin nicht in Abrianopel abgewartet, sondern einen Theil seines Heeres nach Asien geführt, um unter arger Verheerung des (früher als mostemitisch stets geschonten) Landes die Karamanier zum Frieden zu zwingen. Dann aber entschloß er sich — obwohl er noch in der Fülle seiner Manneskraft stand — der Welthändel übersatt und tief gebeugt durch den Tod seines ältesten Sohnes Alaeddin, trotz der Einreden seines Großwessirs Chalil-Pascha der Herrschaft zu entsagen und dieselbe seinem zweiten Sohne Mohammed (geb. 1429) zu übertragen. Während dieser junge Fürst, von Chalil und den andern durch seinen Vater ihm zugeordneten Kathgebern unterstützt, zu Abrianopel die Zügel der Regierung ergriff, zog sich Murad nach Magnesia zurück — aber nur, um nach kurzer Frist durch den Wiederausdruch des magharischen Krieges zur Wiederübernahme der Heeressleitung gezwungen zu werden.

In dieser Zeit, wo alle Nachrichten viel längere Zeit brauchten, um von Land zu Land zu gelangen, als in der Gegenwart, hatten während der Unterhandlungen zu Szegedin auf verschiedenen Punkten die Vorbereitungen zu weiterem Kampse gegen die Osmanen noch immer fortgedauert. Mehr aber, die Freude über die Erfolge des letzten Feldzuges hatte die Mächte des Abendlandes, lediglich die Polen ausgenommen, derart begeistert, daß überall an guten Zusagen einer kräftigen Unterstützung dei Fortsetzung des Krieges kein Mangel war. Während aber die Erfüllung aller dieser Bersprechungen gar sehr auf sich warten ließ, waren es der Pabst und der sanguinische Kardinallegat Julian, die nur zu eifrig auf die Erneuerung des Krieges gegen die Türken drangen. Der König von Ungarn und Hunyad sollten nur als Vorkämpser der Christenwelt gelten, die kein Recht hätten, lediglich in Betracht ihrer Sonderinteressen vom Kampse adzustehen. Während

in Wirklichkeit nichts weiter erreicht wurde, als daß auf Antrieb des Pabstes die Benetianer (noch vor Abschluß des Szegediner Friedens) im Juni 1444 eine starke Flotte nach dem Hellespont schickten, um den Osmanen den Uebergang nach Europa zu sperren, und daß die Albanesen ihre Mitwirkung im Kriege versprachen; während Prinz Konstantin Paläologos in Misithra bereit stand, über ben Isthmus vorzugehen, sein Bruder Johannes VIII. aber durch große Redensarten auf die Stimmung des Ungarnkönigs einzuwirken suchte: riß nun wirklich der Kardinallegat Julian auf einem Reichstage zu Buda die ungarischen Magnaten durch seine ungestüme Beredsamkeit zu dem un= heilvollen Entschlusse hin, den beschworenen Frieden mit den Türken nun doch zu brechen und den Krieg möglichst schnell wiederaufzunehmen. Die auch in Rom vertretene schändliche Theorie von der Unverbindlichkeit der Verträge und der gelobten Treue gegenüber den sogenannten Ungläubigen, welcher Cefarini einen heillos beredten Ausdruck gab, beschwichtigte die Gewissens= bebenken der meisten, und selbst Hungad, dem für den Fall des Sieges der Besitz Bulgariens zugesagt wurde, ließ sich fortreißen; und doch hatte man materiell den Osmanen nur das vorzuwerfen, daß zwei serbische Festungen noch nicht von ihnen geräumt waren. Zu Anfang August 1444 war der unglückliche Beschluß zur Thatsache geworden, der Krieg wieder erklärt; und nun rückte tief im September das Heer von Szegedin wieder südwärts aus — diesmal aber entschieden schwächer, als im Vorjahre, denn bei der Kürze der Zeit und dem raschen Wechsel der Politik war theils der Zuzug frei= williger Kreuzsahrer geringer, theils mehrere nach Abschluß des Friedens ent= lassene polnische und walachische Abtheilungen nicht wieder eingetroffen. Ganzen zählte man an guten Truppen nur erst 16,000 schwere Panzerreiter, eine noch geringere Zahl an Fußvolk, und ben schlimmen Troß von 2000, zum Theil selbst mit unnützem Luzusgeräth beladenen Wagen. Am 20. Sep= tember wurde die Donau bei Orsowa überschritten. Der Marsch ging theils aus Rücksicht auf die Wagen, theils der besseren und leichteren Verprovian= tirung wegen durch das Donauthal; man gedachte, erst an der Küste des schwarzen Meeres südwärts nach Kallipolis zu ziehen und der venetianisch= pähstlichen Flotte die Hand zu bieten. Da man kein schweres Geschütz zur Hand hatte, wurden die türkischen Donaufestungen nicht angegriffen, namentlich seit ein Versuch gegen Nikopolis, wo zugleich 4000 walachische Reiter zu den Ungarn stießen, mißglückt war. Allmählich aber nahm der Vormarsch burch Bulgarien, der endlich über Jenipazar auf Schumna sich richtete, einen sehr wüsten Charakter an. Die Truppen verübten große Unordnungen; selbst die bulgarischen Dörfer und ihre schismatischen Kirchen wurden ausgeraubt: die durch den König bewilligte Entschädigung vermochte den Groll des Volkes Noch gelang es, die sämmtlichen nur schwach nicht leicht zu beschwichtigen. besetzten festen Plätze der Osmanen in der Gebirgs= und Kustengegend von Varna, sowie nachher auch diese Stadt, zu gewinnen; die meisten ergaben sich ohne Kampf, dann erhielten die Besatzungen freien Abzug nach Adria=

nopel — nur zwei wurden unter großem Blutvergießen erstürmt. Unter solcher Arbeit erhielt man aber durch den bei der Flotte befindlichen Kardinal Franciscus Condolmieri, der früher selbst die Magyaren in den Wahn einzewiegt hatte, daß Murad gänzlich durch den karamanischen Krieg in Anspruch genommen sei, bei Pravadi (7. November) die bedenkliche Botschaft von dem Uebergange des alten Sultans mit starker Kriegsmacht nach Europa.

Die dringenden Aufforderungen, welche der junge Mohammed und dessen Wessire bei dem neuen Einbruch der Magharen in das türkische Reich nach Magnesia richteten, hatten ben alten Sultan bestimmt, noch einmal zu ben Waffen zu greifen. Da in der That der Hellespont durch die christliche Flotte ihm gesperrt war, so fand er Gelegenheit, mit Hilfe gennesischer Kauffahrer den Bosporus bei Anadoli-Hissar zu überschreiten. Waren boch die Genuesen durch ihre Handelsinteressen damals nur zu innig mit Murad verbunden; noch 1437 erst hatte eine aus ligurischen Unternehmern bestehende Gesellschaft die Alaunminen von (Griechenland, Lesbos und) Kleinasien zusammen gepachtet, und noch immer zeigten sich namentlich die levantinischen Genuesen den türkischen Machthabern ebenso freundlich gesinnt, wie sonst nur noch die Anconitaner. Nach Ueberschreitung des Bosporus vereinigte sich Murad sofort mit den rumelischen Truppen, die inzwischen auf seinen Befehl Chalil-Pascha zusammengezogen hatte. Kaiser Johannes VIII., den der Sultan zur Stellung seiner Hilfstruppen aufforderte, gerieth natürlich in die tödtlichste Verlegenheit; auch diesmal mußte mit aller möglichen Schlauheit lavirt werden, um weder bei ben Türken noch bei den Magnaren vorzeitig Anstoß zu geben. Biel übler für die magnarische Armee war es aber, daß der kühne Held Skanderbeg durch den serbischen König Georg Brankowitsch, der — entweder aus feindlichem Mißtrauen gegen die Albanesen, ober aus andern Rücksichten nicht bei Wladislaus sich befand — am Durchmarsch durch Serbien gehindert wurde und nun in der Stunde der Entscheidung fehlte.

Murads Ankunft in Abrianopel (Mitte Oktober) gab den Osmanen, die theils durch die Erhebung der Albanesen und den Anmarsch der Magyaren, theils durch das Auftreten einer religiösen, dem Islam seindlichen Bewegung in ihrer Mitte erheblich bennruhigt waren, endlich die alte Zuversicht zurück. Und nun wandte er sich nordwärts über Ternovo nach Nikopolis, um diese Stadt, die er noch belagert glaubte, zu entsehen. Als er die Magyaren hier natürlich längst nicht mehr fand, folgte er ihrem Zuge ostwärts und marschirte über Schumna nach der Gegend von Varna, unter dessen Mauern die Armee des Königs am 9. November angekommen war und (unmittelbar westlich vor der Stadt) ein Lager aufgeschlagen hatte. So nahe war aber der Sultan den Magyaren schon gekommen, daß er am Abend desselben Tages in einer Entsernung von nur vier Kilometern sein Lager nehmen konnte.

Die Lage der Christen, die erst durch die türkischen Lagerseuer von der gefährlichen Nähe der seindlichen llebermacht Gewißheit erhielten, war im hohen Grade schwierig, da sie — von ihrer natürlichen Rückzugslinie

burch Murab abgeschnitten, hinter sich nur die Stadt Barna und das Meer hatten, die Flotte sich nicht zeigte, zu Lande aber nur der Marsch nach Norden nach der damals ganz unwirthlichen Dobrudscha übrig blieb. Tropdem war der helbenmüthige Hunnad entschlossen, die Schlacht, zu welcher Murad brängte, im offenen Felde anzunehmen. Er fand auch am Morgen des 10. No= vember 1444 noch volle Zeit, bas christliche Heer in Schlachtordnung zu stellen, soweit es das für ihn wenig günstige Terrain erlaubte. Das Heer, jett etwa 25,000 Reiter stark, davon die meisten (mit Ausnahme der Walachen) nach deutscher Weise mit vollen Plattenrüstungen gepanzert und mit Speeren und mit langen, geraden, zweischneidigen Schwertern bewehrt, lehnte sich (in einer Frontausdehnung von 5000 Schritten aufgestellt) mit dem linken Flügel an das nördliche sumpfige Ufer des (füdlich von Barna sich aus= breitenden) östlichen Dewna-Sees an; die Truppen des linken Flügels und des Centrums standen auf einem flachen, westlich von Varna (und östlich von Radifoi) von Norden nach Süben zu diesem See streichenden Hügelrücken, 1000 Schritt vor ihrem Lager; der rechte Flügel war, 2000 Schritt west= lich von Varna, an den Fuß eines höheren Bergzuges vorgeschoben. Zwischen dem rechten Flügel und der Stadtmauer von Varna war eine durch mehrere leichte Geschütze gebeckte Wagenburg gebildet. Die Vertheidigung ber Stadt Varna blieb ihren dristlichen Einwohnern überlassen. Der linke Flügel bestand aus Magyaren unter Hunyads Schwager Michael Zilagi; das Centrum führte der König mit seinen magyarischen und polnischen Haustruppen und seinen Söldnern; der rechte Flügel bestand aus Magnaren, Polen und aus Rreuzfahrern unter Cesarini. Die Walachen behielt Hunnad hinter ber Mitte als Reserve.

Westlich, ben Christen gegenüber, nur durch eine leichte Senkung des Terrains von ihnen getrennt, hatten inzwischen die Osmanen, 80,000 bis 100,000 Mann., auf einem parallelen Hügelzuge (nördlich von Jenidscheföi) ihr Heer zum Kampse geordnet. Im ersten Tressen standen rechts die rumes lischen Spahis der Lehensreiterei unter Daudpascha, links die asiatischen unter Karadscha, in kleine Schwadronen getheilt. Das zweite Tressen bildeten etwa 12,000 Janitscharen, in einem geschlossenen viereckigen Hausen; vor ihrer Fronte eine Anzahl von Kameelen, um die seindlichen Rosse zum Scheuen zu bringen. Im dritten Tressen hielten die besoldeten Spahis des Sultans.

Drei Stunden lang standen, nur durch das Losdrechen eines jähen Drkans gestört, die Heere einander ruhig gegenüber; die Christen konnten auf einem kleinen Hügel (Murad=Tepe) inmitten der türkischen Reihen auf einer Lanze den zerrissenen Friedensvertrag von Szegedin erblicken. Inzwischen aber hatte Murad die Massen seiner unregelmäßigen Truppen (Akindschi zu Roß und Azapen zu Fuß) auf die Höhe geschoben, welche den rechten Flügel Hunyads beherrschte. Gegen 9 Uhr früh eröffneten diese endslich ein Reitergesecht, schritten dann in die Tiese, um die Christen ernstlicher anzugreisen. Die Gegenwehr der Magharen war hier aber so glücklich, daß

die Akindschis völlig über den Haufen geworfen und wieder den Berg hinauf getrieben wurden. Aber über der Hitze des Kampses beachteten die Führer der Magyaren nicht, daß der asiatische Beglerbeg Karadscha sich mit seinen Spahis in Bewegung gesetzt hatte und nun den sechtenden und verfolgenden Christen des rechten Flügels in die linke Flanke siel. So wurde dieser vollständig gesprengt; nur 200 Reiter vermochten die Wagenburg zu halten.

Nun aber griffen König Wladislaus und Hunyad wuchtig in den Kampf ein. Durch die Truppen ihres Centrums wurden die asiatischen Spahis so kraftvoll angegriffen, daß sie binnen kurzer Zeit ihren Führer und 3000 Mann verloren. Weil aber inzwischen die rumelischen Spahis den linken christlichen Flügel schwer bedrängten, so bestimmte Hunyad den König, die alte Stellung im Centrum mit seinen Haustruppen wieder zu besehen, und bat ihn, ohne seine Einwilligung den Platz zunächst nicht zu verlassen, weil sonst keine geschlossene Keserve mehr zur Hand war. Hunyad seinerseits eilte nun dem linken Flügel zu Hilfe, wo dann die Rumelioten schnell genug über den Hausen geritten wurden. So weit war die Schlacht für die Christen gewonnen; denn auf Seiten der Türken hielten nur die Janitscharen noch Stand, während osmanische Flüchtlinge bereits alle Wege nach Adrianopel und Kallipolis ersfüllten.

Da ließ sich nun aber zu böser Stunde König Wladislaus (nur erst zwanzig Jahre alt, wie er war) durch die Kampflust und Eifersucht seiner polnischen Ritter auf Hunnads glänzende Erfolge fortreißen, die vorher getroffene Verabredung zu mißachten, und mit nur 500 seiner besten Ritter den tollfühnen Angriff auf das starke Fußvolk Murads zu versuchen. erste Stoß freilich glückte nun noch dieser tapfern Schaar; bald aber wurde der Widerstand stärker. Und ehe noch Hunyad die durch den wechselvollen Gang ber vielstündigen Schlacht und die lette Verfolgung aufgelöste Armec wieder einigermaßen zusammenziehen und wirksam in den Kampf mit den Janitscharen eingreifen konnte, war Wlabislaus gefallen. Der Janitschare Chodscha-Chier, ein geborener Peloponnesier (bem dieser Streich als Lohn reiche Ländereien und die Würde als Aga, später als Wessir eingebracht hat) hatte ihm bei dem Sturze seines Rosses ben Kopf abgehauen, den Murad auf eine Stange stecken und überall zeigen ließ. Diese blutige Runde hob überall den Muth der Türken und lähmte die Kraft der Christen, die nun überall wichen, endlich auch Hunnad mit fortrissen und vor den nachdringenden Os= manen auch die Wagenburg verloren. Die Nacht machte bann bem Kampfe Nur baß die Osmanen, die in ihrem Lager sich hielten, am Morgen des folgenden Tages fanden, daß sie (freilich mit unerhörten Ber: lusten) einen vollständigen Sieg erkauft hatten. Denn das driftliche Heer war nach seiner Auflösung nicht mehr zu sammeln gewesen und hatte während der Nacht nach allen Seiten, in die nahen Berge und Wälber, und auf dem Wege nach der Donau sich fliehend zerstreut. Der unmittelbare Berlust an Tobten (barunter aber viele tüchtige Führer und die Blüthe des jungen

polnischen und magharischen Abels) und an Gefangenen hatte nach den höchsten Angaben 10 bis 12,000 Mann betragen, während die Osmanen mehr als das Doppelte gegenüber der besseren Bewassnung der Abendländer eingebüßt haben sollen. Aber die zerstreuten Schaaren der Christen sind auf der sehr schwierigen Flucht durch Hunger, Elend und die Folgen ihrer Verwundungen in Menge umzgekommen. Viele konnten erst über Serbien, ja selbst über Albanien (wo Skanderzbeg sich ihrer freundlich annahm) und Ragusa die Heimath wieder erreichen. Der intellektuelle Urheber des unheilvollen Juges, Kardinal Julian, der dis zuletzt tapfer mitgesochten hatte, war gleich ansangs auf der Flucht elend umgekommen. Hunyad, der eine geschlossene Schaar über die Donau brachte, wurde durch die persönliche Abneigung des Woiwoden Drakul einige Zeit in strenger Haft in der Walachei zurückgehalten und konnte sich erst nach längeren Unterhandlungen aus dieser Verstrickung wieder frei machen.

Murad seinerseits hatte drei Tage in seinem Lager sich ruhig gehalten. Erst jett über die Größe des Sieges ganz klar, ließ er nun den Dauds Pascha den Feinden bis zur Donau folgen; er selbst schickte den Kopf des Ungarnkönigs nach Brussa, wo die Einwohner nach Barbarenart diese drastische Siegesbotschaft sestlich seierten. Auf dem Murad-Tepe wurde als Denkmal der großen Schlacht eine Säule mit Inschrift ausgestellt. Dann führte der Sultan sein Heer nach Adrianopel zurück. )

Der Sieg der Osmanen bei Barna, der weithin als die gerechte Strafe für den gegenüber Murad verübten Treubruch galt, hatte eine ungeheure Tragweite. Die furchtbare Enttäuschung nach hochgespannten Hoffnungen ließ in Europa eine tiefe Entmuthigung zurück. Seit dieser Zeit erlosch ber Glaube an die Möglichkeit, die Osmanen aus Europa wieder zu vertreiben, und die Temperatur bereitete sich vor, unter der der nächste Sultan es wagen konnte, dem langen Todeskampfe des Reiches der Rhomäer ein Ende mit Schrecken zu machen. Zunächst übte ber Sieg Murads (welcher letztere nach seinem gewaltigen Siege sogleich die Regierung wieder niedergelegt, seinen Ruhesitz in Magnesia wieder aufgesucht, aber schon zu Anfang des nächsten Jahres durch den Ausbruch einer gefährlichen Meuterei der nach höherem Solde begierigen Janitscharen zu Adrianopel sich genöthigt gesehen hatte, abermals an die Spitze des Reiches zu treten) auf die Staaten an der Peri= pherie des türkischen Reiches einen höchst niederschlagenden Einfluß aus. Kaiser Johannes VIII. eilte auf die Kunde von der großen Katastrophe der Christen den Sultan durch reiche Geschenke völlig zu versöhnen und mit byzantinischer Schmiegsamkeit das alte "freundschaftliche" Verhältniß herzustellen. Die Ma= gnaren, bei benen nunmehr bes Königs Albrecht (S. 554) minderjähriger,

<sup>1)</sup> Ueber den taktischen Verlauf der Schlacht s. wieder die schon S. 519 citirte Schrift des Generals Köhler.

bis dahin zu Wien an des deutschen Kaisers Friedrich III. Hose erzogener Sohn Ladislaus auf dem Reichstage zu Pest (Pfingsten 1445) als neuer König anerkannt, und Hunyad zu Ansang d. J. 1446 zum Reichsverweser mit königlicher Machtvollsommenheit ernannt wurde, waren ansangs noch (1446) durch einen Krieg mit den Walachen beschäftigt, welcher zur Vernichtung Drakuls und zur Einsetzung des moldauischen Woiwoden Dan als Fürsten der Walachei führte. Der Einsluß des Papstes war in Folge des unheilzvollen Friedensbruches und der Niederlage von Varna zur Zeit vollständig gelähmt, und die christliche Flotte im schwarzen Meere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Meere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Weere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Meere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Weere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Weere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Weere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehr schwarzen Weere, von der ein Theil noch im Sommer 1445 in eine sehrsalls ausgelöst. Die Venetianer aber schlossen war, hatte sich ebenfalls ausgelöst. Die Venetianer aber schlossen war sichen gegen Zahlung des üblichen Trizbutes ihre griechischen Besitzungen wieder sicherstellte.

Dieser Rücktritt der Republik von der Gegnerschaft gegen die Türken erleichterte diesen den großen Schlag, den sie gegen den damals rüstigsten und kühnsten aller Paläologen zu führen gedachten. Der unermüdliche Konstantin von Misithra (S. 558) hatte sich 1444 sofort den gegen Murad verbündeten Magnaren, Benetianern und Römern angeschlossen, um auf Kosten der Florentiner von Athen und der Türken nördlich vom Jithmus das Griechenthum in ähnlicher Weise wieder aufzurichten, wie es ihm vor vierzehn Jahren in Morea gelungen war. Mit Athen, wo der alte Antonio II. Acciajuoli nach langer und für das (jetzt übrigens immer stärker durch Albanesen bevölkerte) Land höchst wohlthätiger Herrschaft i. J. 1435 gestorben, die Herrschaft auf einen der Enkel seines Oheims Donato, Nerio II. übergegangen und dieser sofort unter die türkische Hoheit getreten war, wurde der erste Bersuch gemacht, und in der That der junge Herzog genöthigt, dem Despotes von Misithra Tribut zu zahlen und für Böotien die Huldigung zu leisten. erfolgte die Katastrophe bei Varna. Noch aber verlor Konstantin den Muth nicht; noch rechnete er neben andern Faktoren auf Skanderbegs Thätigkeit; mehr noch, er erhielt 300 Krieger aus Burgund zu Hilfe, verbündete sich mit dem Serbenkönig und vermählte seines Bruders Tochter Helene mit des serbischen Königs Sohne Lazar. Als er dann im Februar 1445 einen erheblichen Theil von Phokis und von dem ozolischen Lokris eroberte, wurden auch die Albanesen und Wlachen in Thessalien unruhig und ergriffen seine Partei. Unter diesen Umständen forderten Nerio II. und der in Thessalien schwer bedrohte Türke Turachan das Einschreiten des Sultans. Und während nun i. J. 1446 Skanderbeg sehr zur Unzeit in einen Conflict mit Benedig gerieth, der seine Hand gegenüber den Türken momentan lähmte, fiel die volle Wucht der Waffen Murads auf die Rhomäer. Obwohl Konstantin ben Widerstand geschickt und energisch leitete, so konnte er doch nicht hindern, daß die 60,000 Mann, die Murad im Frühjahr 1446 in Makedonien und Thessalien gesammelt hatte, nach einander seinen Griechen die mittelgriechischen

Festungen Theben, Salona, Lidorifion und Galazidion entrissen und unwider= stehlich gegen die gewaltigen Schanzen des Isthmus vordrangen. Auch dieses mächtige Bollwerk wurde nach dreitägiger Beschießung durch die Artillerie des persönlich den Kampf leitenden Sultans trot der tapfern Gegenwehr der Fürsten Thomas und Konstantin am 4. December 1446 auf der Mitte der Linie durchbrochen, so daß nun die Massen der Vertheidiger leicht nach rechts und links zersprengt werden konnten. Die Paläologen, die auch Korinth nicht zu halten vermochten, flüchteten nach Misithra. Die Türken aber suchten in zwei Colonnen den Peloponnes heim, aus dem sie 60,000 Menschen als Beute fortschleppten. Turachan hatte das Innere schwer mitgenommen, Murab selbst die Nordküste bis nach Paträ, an dessen tapfer vertheidigter Citadelle seine Angriffe scheiterten. Der Hinblick auf die Schwierigkeiten mit Skanderbeg und mit Hunnad bestimmte bann den Sultan, den Paläologen den Frieden zu gewähren; sie mußten ihm nunmehr für ihr Land eine Kopfsteuer zahlen und im Frühling 1447 nach Murads Hoflager zu Theben Gesandte schicken, bie ihm die Huldigung leisteten.

Allerdings waren damals die Schfypetaren und Skanderbeg, der 1444 die zweideutige Haltung des Serbenkönigs (S. 564) durch furchtbare Plünsberung Serdiens gerächt und nachher zwei osmanischen Heeren schwere Verluste beigebracht hatte, seit 1446 durch die sehr unzeitige Fehde mit Venedig wegen der durch die Republik verletzen Interessen eines albanessischen Häuptlings längere Zeit in Anspruch genommen; trotzem blieb Georg für Murads Heersührer stets ein surchtbarer Gegner. Seine Stellung wurde noch weit stärker, als er zu Ende d. J. 1448 mit Venedig Frieden und seste Allianz gegen die Türken geschlossen hatte und als "Capitain Albaniens" und regierender Herr der Grafschaft Mat förmlich in den Sold der Republik gestreten war.

Glücklicher ist er damals jedenfalls gewesen als der ritterliche Held des Königreichs Ungarn. Hunnab nämlich, der nur durch kraftvolle Fortführung des Türkenkrieges sein Land sichern und seine bei Barna so schwer geschädigte Feldherrnehre herstellen konnte, rüstete, zu Anfang 1448 endlich auch der Schwierigkeiten mit Kaiser Friedrich III. ledig, mit Macht gegen ben Sultan. Ein Heer von Magnaren mit erheblichem walachischen, und einigem beutschen und bosnischen Zuzuge, rückte (ungewiß ob 24,000 ober 47,000 Mann stark) Ende September 1448 in das in Folge der Politik seines Königs damals den Magyaren feindliche Serbien ein, und erreichte am 17. Oktober das Amselfeld, wo Murab bereits von Sofia her mit ge= waltiger, bis auf 150,000 Mann berechneter Uebermacht eingetroffen war. Auf berselben Wahlstatt, wo einst (S. 506) König Lazar ben Helbenkampf gegen Murad I. bestanden hatte, kam es sofort zu einem furchtbaren Zu= sammenstoß. Im Centrum hielt der Sultan hinter einem Walle mit den Janitscharen und ber von den Osmanen damals nun schon wiederholt angewandten Artillerie, auf dem rechten Flügel die asiatischen, auf dem linken die europäischen Truppen des Reiches. Beide Flügel deckten ihre Flanken durch leichte Reiterei; ebenso hütete ein Reiterhausen das Lager, während unregelmäßige Truppen vor der Fronte schwärmten. Dieser Uebersmacht gegenüber hatte Hunyad sein in 38 Regimenter gegliedertes Heer in möglichst langer Frontlinie gedehnt. Er selbst hielt die Mitte mit siebens bürgischen und ungarischen Abtheilungen; den linken Flügel nahm Dan mit den Walachen ein, den rechten die übrigen Truppen.

Nachdem schon am 17. Oktober einige hitzige Vorpostengesechte stattge= funden hatten, eröffnete Murab am 18. Oftober den großen Angriff mit seinem linken Flügel. Die mit besseren Schutwaffen gerüsteten Christen brachten auch diesmal den Osmanen schwere Verluste bei, nur die große Ueberzahl rettete diesen Tag für die letteren. Während die folgende Nacht durch einen Geschützkampf zwischen beiden Lagern belebt wurde, führte Murad am 19. Oktober 40,000 noch ganz frische Asiaten gegen Hunnad, und ließ diesen, als auch die anatolischen Truppen nichts rechtes ausrichteten, endlich durch Turachan im Rücken angreisen. In hohem Grade bedrängt, mußte Hunnab die Schlacht verloren geben, als mitten unter den schwierigsten Umständen die walachischen Truppen zu den Türken übergingen. Nur unter Aufopferung eines Theiles seiner Krieger, welche noch die Wagenburg hielten, konnte Hunnad mit dem Rest seines Heeres durch das feindselige Serbien hindurch die Donau wieder erreichen. 17,000 Mann hatte das magnarische Beer im Gefecht verloren. Damit hörten die Kämpfe zwischen Magyaren und Türken für längere Zeit auf. Hunnad, ber noch an der Donau in die Hände des serbischen Königs gefallen und erst nach Abschluß eines (später freilich durch eine pähstliche Bulle für nichtig erklärten) höchst nachtheiligen Vertrages gegen Ende December 1448 nach Szegedin zurückgekehrt war, sah sich zunächst nicht in der Lage, den Krieg gegen Murad wieder aufnehmen zu können. Murad aber, der volle 40,000 Mann verloren hatte, mochte um so weniger gegen Ungarn vordringen, je schwieriger sich zur Zeit für die Türken die Lage in Albanien gestaltete.

Alles Ernstes gesonnen, mit den Schkppetaren zu Ende zu kommen, die neuerdings auch Ssetigrad (Ssetia) im Hochgebirge östlich von Kroja und nördlich von Achrida erobert hatten, überzog Murad im J. 1449 die Oststüste der Adria mit starker Macht. Zuerst wurde am 24. März Arta bessetzt, und mit Ausnahme von drei Pläßen das ganze sestländische Gebiet des Hauses Tocco (von den Türken Karls II genannt) dem Leonardo III., dem Sohne des tapsern, noch 1444 als kriegerischer Feind des Sultans des währten, 1448 aber verstorbenen Carlo II. entrissen, dann am 14. April 1449 der Hauptangriff gegen Ssetigrad gerichtet. Unter schweren Berlusten wurde dieser Platz mit Ende Juli allerdings erstürmt, auch die Versuche der Albanesen, nach des Sultans Abzuge im Lause des Oktober die Janitscharen aus Ssetigrad wieder zu vertreiben, abgewehrt. Dagegen erregte die glänzzende Vertheidigung von Kroja durch Skanderbegs Ressen Branas im Sommer

1450 in der durch Hunyads Niederlage schwer betroffenen Welt des Westens allgemeinen Jubel; Botschafter mit Glückwünschen, mit Geld und Getreides vorräthen erschienen aus Rom und Burgund, aus Ungarn und Neapel. Und ebenso glücklich hielt sich Standerbeg in den Jahren 1451 und 1452 gegen die Türken, verstärkte auch noch seine Stellung durch eine Allianz mit dem König Alsons von Aragon-Neapel.

Der Schtypetarentrieg war die fatalste Erbschaft, welche Murab II. seinem Sohne Mohammed II. hinterließ, als er endlich (nach ber Vermählung des letteren, zu Ende des J. 1450) am 5. Februar 1451 auf einer anmuthigen Insel der Marita bei Abrianopel, wo er von seinen Sorgen ausruhte, an einem Schlagflusse starb. Der von Magnesia herbeieilende junge Sultan, ber jett mit 22 Jahren die Zügel der Regierung zum dritten Male ergriff, ließ nach altem Brauch des Vaters Asche in Brussa beisetzen. Zugleich aber auch die Leiche seinzigen Bruders, des Anaben Ahmed, den er — der auf Grund seiner bisherigen Erfahrungen bereits zu busterem Mißtrauen neigte — sofort hatte erdrosseln lassen. Mohammed war eine der merkwürdigsten Erscheinungen unter ben gewaltigen Herrschergestalten aus Osmans Stamme. Die drist= lichen Mächte, welche die Botschaft von Murads II. Tode jubelnd oder er= leichtert aufathmend vernahmen, unterschätzten den neuen Sultan gewaltig: er galt ihnen wegen der zweimal wiederholten Rückfehr seines Baters zur Regierung und wegen der ausgesucht friedlichen Haltung nach Außen, mit ber er begann, als ein wenig befähigter, mindestens als ein ziemlich ungefährlicher junger Mensch. Die türkischen Staatsmänner vielleicht in seiner Nähe, nicht aber die auswärtigen Höfe konnten ahnen, daß der junge melan= cholische, verschlossene Herrscher ber Osmanen ein geradezu genial veranlagter Mann war, daß in ihm aber auch neben wahrhaft großen Eigenschaften furchtbare und grauenhafte Züge ihrer Bethätigung harrten. So schlau war bamals niemand jenseits der türkischen Grenzen, um zu erkennen, daß Mo= hammed II., der nichts übereilte, zunächst nur darauf bedacht war, sich im Innern möglichst fest zu setzen, und nach allen Seiten hin sich genügend über die Lage zu orientiren, ehe er auf dem Wege der Eroberung nach Art der fraftvollsten seiner Ahnen weiter schritt. Man war froh zu hören, daß die zinspflichtigen kleinen Staaten auf der Peripherie des türkischen Reiches ohne Weiteres die Bestätigung der alten Verträge erhalten hatten. auch der zweideutige serbische König Georg, der noch 1448 erhebliche Mittel zur Verstärkung ber Schanzen von Constantinopel gespendet hatte, erlangte leicht die Erneuerung eines Friedens= und Freundschaftsbündnisses, und selbst Held Hunnad ergriff gern die Gelegenheit, mit Mohammed einen sofort bewilligten Waffenstillstand auf drei Jahre zu schließen.

Nur zwei Punkte gab es in dieser Zeit einer selbst Frankreich und Rom beherrschenden Erschlaffung und Gleichgiltigkeit gegenüber der osma= nischen Gefahr, wo man unbesonnen genug war, den jungen Löwen zur Entsfaltung seiner furchtbaren Kraft geradezu herauszufordern, nämlich Constan=



Johannes VIII, Balaologos.

Rupfer: Mebaille, von bem Florentiner Künftler Bittore Pijano, 102 Millim. Durchmeffer, im fönigt. Dilugcabinet zu Berlin. Umfchrift:

† ΊωΑΝΝΗΟ · ΒΑCIΛΕΫΟ · ΚΑὶ · Α̈ΥΤΟΚΡΆΤῶΡ · Ρ̈ΏΜΆΙϢΝ · Ο˙ · ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟΟ ·

"Johannes, Ronig und Raifer ber Rhomaer, ber Palaologe."



Revers biefer Debaille. Der Kaifer ju Pferbe, in felfiger Lanbicaft; vor einem am Wege ftebenben Rreuze betenb. Bei ihm ein berittener Page. Umfchrift:

OPUS · PISANI · PICTORIS,

unb unten:

ΕΡΓΟΝ - ΤΟΥ - ΠΙΚΑΝΟΥ - ΖωΓΡΑΦΟΥ -

Die Mebaille rubrt aus bem Jahre 1439, in welchem ber Raifer in Floreng mar, ber.

tinopel und Karamanien. In Constantinopel war seit kurzer Zeit ber junge feurige Fürst mit dem Perlendiadem geschmückt, der endlich dem Schicksal die bergehoch gehäufte Schuld der Rhomäer bezahlen sollte. Am 3. Oktober 1448 war Kaiser Johannes VIII. gestorben. Da er selbst keine Kinder hinterließ, so war der älteste unter den überlebenden Brüdern, also Fürst Kon= stantin von Misithra, der natürliche Erbe. Aber es bedurfte aller Anstrengungen der alten Minister des verstorbenen Kaisers und des klugen Phranges, um die Ansprüche bes trop seiner Unfähigkeit höchst ehrgeizigen Prinzen Demetrios auf die Nachfolge abzuwehren. Obwohl die Kaiserin-Mutter, der Hof und die große Mehrheit der Bevölkerung der Residenz für Konstantin gestimmt waren, so versuchte es Demetrios nämlich boch mit Waffengewalt in die alte Hauptstadt einzudringen. Wie schon früher mehrmals, so entschied zuletzt der Sultan über den griechischen Thronstreit. An Murad brachte nämlich die Partei Konstantins im December 1448 die Streitfrage durch Phrantes, der jenen für seinen fürstlichen Freund so günstig zu stimmen wußte, daß Konstantin am 6. Januar 1449 in bem Schloß zu Misithra bas burch eine Deputation aus Constantinopel ihm überbrachte Diadem entgegennehmen konnte. Nach Bollziehung der Krönungsceremonie trat der neue Kaiser Kon= stantin XI., den die Griechen wegen der serbischen Abkunft seiner Mutter (S. 497) Dragases nannten, auf katalanischen Schiffen die Reise nach dem Goldenen Horn an, und hielt am 12. März unter dem Jubel des Volkes in Constantinopel seinen Einzug, um sich bann sofort mit seinen Brüdern wegen bes Peloponnes auseinanderzusetzen. Thomas erhielt zu seinen bisherigen Besitzungen noch die Präsektur Paträ, Demetrios bagegen die öst= liche Hälfte ber Halbinsel mit Misithra und Korinth. Der Gid freilich, den die Brüder, die einander stets mit Abneigung betrachteten, vor ihrer Rückehr nach dem Süben der Mutter, dem Kaiser und den Archonten der Residenz schwören mußten, einander nicht besehden zu wollen, wurde nicht lange gehalten. Der energische, aber auch treulose und grausame Thomas fand im 3. 1451 Gelegenheit, sich auf ber arkabischen Seite auf Kosten seines feigen, schlaffen und üppigen Bruders Demetrios erobernd auszubreiten. bieser flägliche Geselle ben alten türkischen Statthalter von Thessalien, Turachan, zu Hilfe, ber benn auch mit bes neuen Sultans Zustimmung nach bem Beloponnes zog und den Frieden zu Gunsten seines Schützlings wiederherstellte, dabei zugleich die Reste der Schanzen am Hegamilion zerstörte.

Biel mehr Theilnahme als diese armseligen Fürsten des Peloponnesos hat bei der Nachwelt, wie schon bei den Zeitgenossen der Kaiser Konstantin XI. gefunden. Freilich haben die Sympathien, die das Abendland damals für ihn wie für das untergehende Griechenthum nährte, ihm praktisch wenig genützt. In der That aber lebte die volle Schrossheit des alten kirchlichen Gegensatzes zwischen Griechen und Lateinern nur noch bei den ersteren. Bei den letzteren dagegen war damals das sog. Zeitalter der Renaissance anzgebrochen, und der namentlich das hochgebildete Italien und viele seiner Höse

beherrschende Enthusiasmus für die wieder entdeckte Antike und deren Geistes= leben kam auch vielen jener Griechen zu Gute, die ben Zusammenhang mit diesen Schätzen der hellenischen Vorwelt noch bewahrt hatten. Allerdings machte der Zustand der litterarischen Bewegung in der byzantinischen Welt namentlich während des vierzehnten Jahrhunderts keinen gerade erfreulichen Eindruck, trot der noch immer ganz erheblichen Bildung der Prälaten und der Beamten= welt und der litterarischen Neigungen mehrerer Kaiser, wie namentlich Kan= takuzenos (S. 486) und Manuel Paläologos, welcher letterer ebenfalls selbst als rhetorischer und theologischer Schriftsteller auftrat. Es überwog immer entschiedener die uralte Neigung zu theologischer Polemik, die mehr und mehr den Charafter kirchlicher Streitsucht angenommen hatte. Sobald es sich nicht um das verklärende Licht auf dem Berge Tabor handelte, waren die von nun an mehrfach hervortretenden Versuche der Kaiser, die anatolische Kirche der päbst= lichen wieder näher zu bringen, der Anstoß zu einer überaus leidenschaftlichen gelehrten Kriegführung. Zur Gewinnung aber ber bialektischen und rhetorischen Mittel bei solcher Polemik trat während der letten Menschenalter des Reiches die scholastische Theologie mit der Philosophie, überhaupt mit der litterarischen Vorbildung in immer engere Verbindung, so daß jest kirchliche Gelehrsamkeit von der weltlichen kaum mehr getrennt erscheint. Mehr noch als früher traten die Männer der Litteratur in den Dienst des Hofes und seiner kirchlichen Politik. Nur daß diese Litteratur bei einer gewissen geistigen Leere und Trockenheit sich gern in das Gewand einer Rhetorik hüllte, die in seltsamer Weise in Bildern und geschnörkelten Metaphern schwelgt, dazu auch gern "einige Blumen aus den Studien des Alterthums einwirkt." Diese Studien aber, die Pflege der Grammatik, der Philologie (immer mit theologischer Farbe), auch die der wissenschaftlichen Medizin (die allmählich vor der Astrologie zu weichen be= ginnt) wurden unablässig fortgesetzt. In dieser Art der Thätigkeit und in ber litterarischen Betriebsamkeit in Bers und Prosa, auch als fleißige Sammler, ließen sich die Rhomäer weder durch die chronische Türkengefahr, noch durch die verderblichen Revolutionen innerhalb der immer mehr zusammenschrumpfen= ben Grenzen ihres Reiches, noch durch die theologische Parteiung stören. Nur daß die geistige Kraft auch hier fühlbar erlahmte, der Styl immer mehr schwülstig und formlos wurde.

Nun aber sehlte es seit Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts doch auch nicht an Griechen von reicherer Begabung, die noch einmal zu der Philossophie der Alten, namentlich zu Platon und Aristoteles zurücksehrten, und bei dem Aufschwung Italiens, das bisher nur erst auf die römischen Klassiker angewiesen war und bei der nen erwachten Begeisterung für die Antike auch nach der Kenntniß der alten hellenischen Meister sich sehnte, die Vermittler wurden für die Italiener als die Dolmetscher der großen Dichter und Philossophen der hellenischen Vorwelt; und zwar so daß doch nicht nur ihre Beslesheit und ihre angeborene Bewegung in den griechischen Formen ihnen einen geachteten Namen verschaffte.

Zuerst hatte Manuel Chrhsoloras, ein Mann edler Abkunft, den Kaiser Manuel wiederholt in Staatsgeschäften verwendete, i. J. 1397 in Florenz eine Stellung als öffentlicher Lehrer gewonnen, womit bann für ihn eine längere, höchst auregende Lehrthätigkeit im Abendlande begann, bis zu seinem Tobe auf bem Concil zu Constanz, wo er 1415 starb. zuerst vielen der befähigtsten Italiener persönlich Mittheilungen über die Klassiker und führte seine Schüler in die grammatische Propädeutik ein. Damit war nun für nicht wenige feingebildete ober gelehrte Rhomäer der Weg gewiesen zur Uebersiedelung nach dem romanischen Westen, der nachher um so eifriger betreten worden ist, je hoffnungsloser sich allmählich gegenüber den Dsmanen die Lage der Reste des Reiches, endlich der alten Hauptstadt selbst gestaltete. Einer ber ersten dieser gelehrten Auswandrer war nachher Theodor Gaza (ober Gazes), der nach der Eroberung seiner Baterstadt Thessalonike (1430) sich nach Oberitalien rettete, sich die Kenntniß des Lateinischen aneignete und seit 1440 in Ferrara mit großem Erfolg öffentlich als Lehrer auftrat. Unter den griechischen Gelehrten, die seitdem immer zahlreicher vor ben Osmanen nach Italien ausgewichen sind und in diesem Lande eine eigen= thümliche Nachblüthe griechischen wissenschaftlichen Lebens hervorriesen, hat Gaza als tüchtiger Grammatiker, als origineller und eleganter Ueberseper und als streitbarer Philosoph eine bedeutende Stellung eingenommen, bis er endlich i. J. 1478 auf seinem kalabrischen Landgute gestorben ist. Dagegen ist in jener Zeit in Griechenland selbst ein sehr interessanter Gelehrter aufgetreten, der die alte Residenz Misithra zum Sitze einer philosophischen Bildungsschule gemacht hat. Der in den letzten fünfziger Jahren des 14. Nahrhunderts geborene, berühmte Freund des Kaisers Manuel, Georg Gemistos Plethon (übrigens kein geborener Peloponnesier), ber auch die Reformen dieses Kaisers (S. 538) durch sehr merkwürdige, patriotisch gemeinte, zum Theil auf antiken Ideen beruhende, in ihrem Radikalismus aber meistens unaussührbare Vorschläge zu unterstützen bemüht war, hat unter ben Fürsten Theodor I. und II. als geistreicher Lehrer, eleganter Redner und gefeierter platonischer Philosoph viele begeisterte Schüler nach Misithra gezogen; unter ihnen auch Bessarion (S. 556), ber nach seinem Eintritt in den Orden der Basilianermönche 1425 sich zu Plethon begab. Seine philosophische Richtung war jedoch keineswegs reiner Platonismus, vielmehr ist das Ideal dieses innerlich der anatolischen Kirche völlig entfremdeten Mannes "ein heidnischer Kult mit neuplatonisch = theosophischer Farbe", und sein System der Religionsphilosophie "ein Niederschlag neuplatonischer Theorien mit mpstischer und theurgischer Färbung". Sein Auftreten hatte sehr merkwürdige Während er (S. 556) bei seinem Aufenthalt in Florenz 1438 durch öffentliche Vorträge über den Platonismus dem Cosmus Medici die Anregung gab zur Stiftung seiner platonischen Atademie, so ichuf ihm wieber seine philosophische Stellung den scharfen Gegensatz der Anhänger ber realis stisch = aristotelischen, scholastisch behandelten Philosophie, ganz besonders bes

Rreters "Georg von Trapezunt", des bissigsten und streitsüchtigsten aller griechischen Flüchtlinge, der (bis zu seinem 1485 in Rom erfolgten Tode) weit über vierzig Jahre als Lehrer griechischer Wissenschaft in Italien sich umhergetrieben hat. Noch schroffer stand ihm natürlich die anatolische Or= thodoxie gegenüber, die ihm auch bei seinem Tode (26. Juni 1452) in Misi= thra bas Grab in geweihter Erde versagte, was er erst mehrere Jahre später in der Kirche San Francesco in Rimini unter der Hoheit seines fürstlichen Verehrers Sigismund Pandolfo Malatesta gefunden hat. Seine Schule, so scheint es, blieb noch über seinen Tob hinaus in Misithra für längere Jahre bestehen; einer seiner Unhänger, der ihm auch ein litterarisches Ehrengedächtniß gestiftet hat (Hieronymos Chariton ober) Georg Hermonymos von Sparta, beschloß später in der zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts sein Leben als Lehrer der griechischen Philologie in Paris. Auf dem spartiatischen Boden dagegen blühte noch gegen Mitte und Ende dieses Jahrhunderts die Familie Moschos, von deren Gliedern Johannes als Vertreter der Wissenschaft auch in Italien gelehrt hat, der begabte Dichter Demetrios aber seit der türkischen Ueberfluthung auch des Peloponnesos ebenfalls nach Italien ausgewandert ist.

Bon den Schöpfungen anderer Wissenschaften hat sich aus den Zeiten des Niederganges des Reiches namentlich ein Werk lange erhalten, welches aller bings erst nach dem Obsiegen der Osmanen für die griechische, unter viel ighrige Fremdherrschaft gezwungene Welt seine volle Bedeutung gewann, nämlich eine Bearbeitung des älteren byzantinischen Rechts. Es ist das Handbuch, welches Konstantin Harmenopulos, unter Kantakuzenos und Johannes V. Paläologos Oberrichter in Thessalonike, in der Mitte des 14. Jahrhunderts aus dem Procheiron des Kaisers Basilios I. (S. 155), aus den Basiliken, und aus Justinians Novellen hergestellt hat.

· Gerade endlich im 15. Jahrhundert hat die griechische Historio= graphie noch einmal einen neuen Anlauf genommen, wofür sich jetzt allerdings eine Reihe wahrhaft tragischer Motive boten. Hatte früher der Aristoteliker Georg Pachymeres, ein Polyhistor im Sinne des 13. Jahrhunderts, mit theologischen Interessen, die byzantinische Geschichte (S. 445) des Akropolita von 1258 bis 1308 fortgesett, so sah seiner Zeit der kaiserliche Historiker Kan= takuzenos (S. 486) neben sich nur einen ebenbürtigen Rivalen; es war sein leidenschaftlicher Gegner, der gang im Sinne seiner orthodogen dogmatischen Parteistellung schreibende Nikephoros Gregoras von Heraklea (geb. 1295), ber zu hohen kirchlichen Würden emporgestiegen, bei seiner Opposition gegen Raiser Kantakuzenos 1351 in das Kloster Chora verwiesen wurde, wo er bis zu des letteren Sturze blieb, und der (noch über das J. 1359 hinaus lebend) ein namentlich für die Geschichte seiner Zeit wichtiges Werk über die Geschichte der Rhomäer von 1204 bis 1359 verfaßt hat. Seit seinem Verstummen verging eine lange Zeit, bis in der letten Periode der Paläo= logen die Männer erwuchsen, die die Zeitgenossen und die Geschichtschreiber des Unterganges der uralten Monarchie der Konstantiner werden sollten. In

Monembasia war 1401 jener treue Freund und Minister des letzten Kaisers geboren, der mehrerwähnte Phranges, der nachmals in der melancholi= schen Stille nach dem vollständigen Ausgehen des Rhomäerthums als Mönch in dem Eliaskloster auf der Insel Korfu 1468 bis 1477 die Geschichte der Zeit von 1260 bis 1477 in vier Büchern geschrieben hat. Ein Athener war Laonikos Chalkokondylas (ber Sohn eines unter den Acciajuoli in Attifa hochangesehenen, nach 1435 zu den Paläologen übergetretenen griechi= schen Barons), der nach der Eroberung von Constantinopel durch die Türken nach Italien flüchtete, wo sein trefflicher Bruber Demetrios, ein Schüler bes Theodor Gaza, schon 1450 in Perugia lebte, der mit großem Erfolge in Florenz und Milano gelehrt und an letzterem Orte 1511 sein Leben beschlossen hat. Laonikos, ber noch 1490 am Leben war, ist für die Zeit von 1297 bis 1463 der Historiker der Rhomäer und Osmanen geworden und suchte als Schriftsteller dem alten Herodot nachzuahmen, — dieser jedenfalls kunstvoller, als der "barbarische Stylist" Dukas. Wahrscheinlich ebenfalls dieser Zeit gehörte auch ber Kuropalat Georg Kodinos an, der durch eine aus älteren Quellen entnommene (auch für die Topographie von Constanti= novel wichtige) Schrift über das gesammte byzantinische Hof= und Reichs= wesen und bessen Hof= und Kirchenämter, für die Geschichte ber Rhomaer wichtig ist.

Freilich hatte die griechische Historiographie damals nicht viel mehr als von dem Todeskampfe des Reiches zu erzählen. War doch selbst ein altes starkes Stück des griechischen Kirchenthums schon längst auf dem Wege schlauer Lokalpolitik zur Loslösung vom Reiche geschritten. Die Mönchswelt des Athos war von Trapezuntiern, Paläologen und Serben andauernd trot der osmanischen Noth gehegt und gepflegt worden. Der Großkomnene Alexios III. (S. 528) hatte 1375 dort das Kloster St. Dionys, Manuel der Paläologe das Kloster Kastamoniku, Fürst Ugljescha (S. 487) schon 1363 Simopetra gegründet, König Lazar 1381 das neu entstandene Phossikon botirt, die Paläologen seit 1368 die Rechtsverhältnisse des Bischofs von Hierissos, des Protos der Klöster, und der Hegumenen noch einmal bestimmt geordnet, die Stadt Karyaes aber als Centralstelle der Verwaltung fixirt, was sie in diesem wunderbaren (ganz neuerdings, 1882, durch das Abbrennen des alten Klosters Batopädion dem Abendlande wieder in Erinnerung gebrachten) Mönchsstaate bis heute auch geblieben ist. Aber die Mönche, die die Strömung der Zeit erkannten, hatten schon seit 1430 nach dem Fall von Thessalonich das Haus der Paläologen aufgegeben und sich mit raschem, von Erfolg gekröntem Entschlusse unter ben Schutz bes Sultans Murad II. gestellt, der ihnen auch Sicherheit ihres Eigenthums und ihrer Unabhängigkeit zusagte.

Auf eine sehr kleine Macht also beschränkt, machte doch der noch immer jugendlich unbesonnene Kaiser Konstantin XI. den verhängnißvollen Fehler, der in einem für die Rhomäer sehr ungünstigen Augenblicke die noch von Riemandem geahnte surchtbare Kraft des Sultans Mohammed II. auf das zu



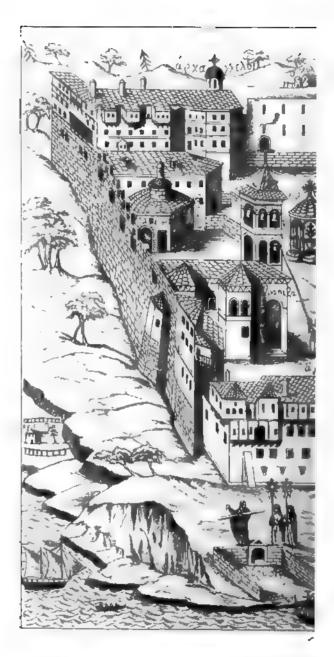

Unficht des Klofter Vertfeinerten Sacft

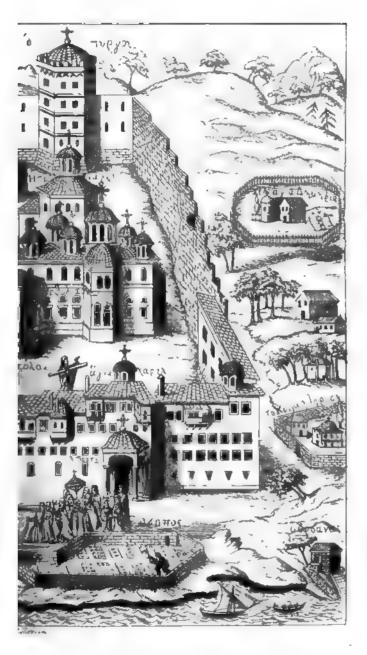

n auf dem Berge Uthos. ten griechifden Zeichnung.

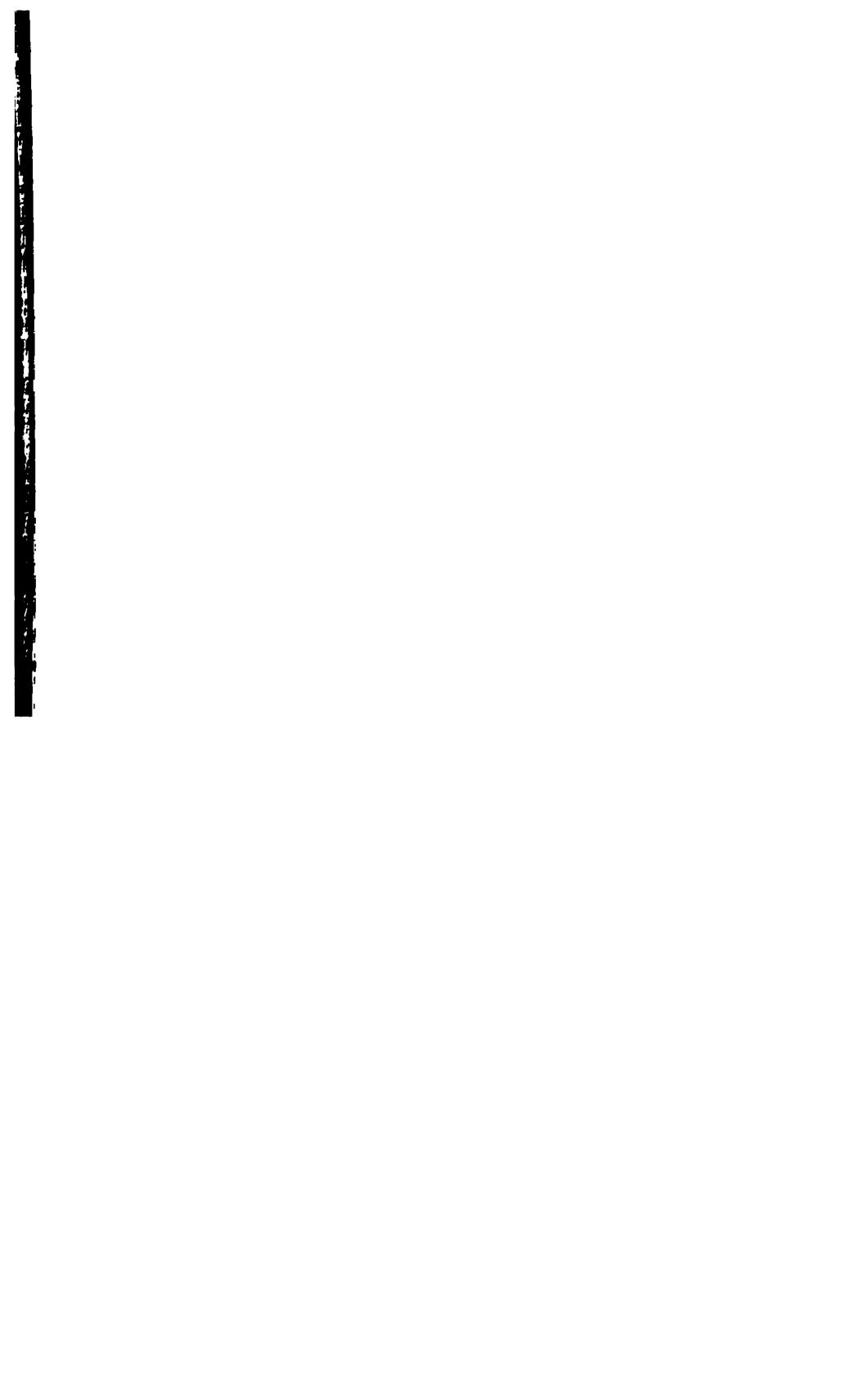

einem Stadtgebiet zusammengeschrumpste "Reich" am Chrysoteras zum töbtlichen Schlage lenkte. Der stets unzuverlässige Emir von Karamanien, Ibrahimbeg, hatte bei der Schlafsheit des türkischen Heersührers in Anatolien, des Jsabeg, die Zeit nach Murads II. Ableden zu einem kühnen Angriff auf die osmanischen Provinzen und zu neuer Auswiegelung der alten Emirate von Kermian, Aidin und Mentesche benutt. Hier nun griff der junge Sultan so schnell und kraftvoll zu, daß die Hoffnung auf persische Hilfe, welche die Emirs von Karaman und von Kastamuni gegen ihn erbeten, sich bald als trügerischerwies. Wohl konnte Mohammed II. schon jetzt in dem kriegerischen Usunschafan, dem damals in Fran gebietenden turkomanischen Herrscher, einen seiner künstigen Hauptseinde erkennen. Die Karamanier aber mußten vor dem Ansmarsch der Truppen des Sultans und seines für Anatolien neu ernannten Beglerbegs Fschafz-Kascha schnell die Wassen strucken und einen schimpslichen Frieden schließen. Der Sitz des anatolischen Beglerbegs wurde damals von Angora nach Kutahia verlegt.

Ein falscher Schachzug bes Kaisers Konstantin XI. nun während dieses Feldzuges hatte mit dazu gewirkt, daß der junge Sultan damals die Bahn der asiatischen Kämpfe nicht weiter verfolgte, sondern die Gelegenheit ergriff, um nicht nur seinem angebornen fanatischen Christenhasse Raum zu geben, sondern auch endlich zur Eroberung des prachtvollen Terrainabschnitts zu schreiten, dessen Besitz allein dem "Lagerstaate" der Osmanen die rechte Sicher= heit verleihen und die zwischen dem kilikischen Taurus und der bulgarischen Donau ausgebreiteten Stude ihrer neuen Herrschaft wirksam zusammenfassen Gerade Mohammed war ein viel zu umsichtiger Staatsmann und viel zu wissenschaftlich gebildet, um nicht zu erkennen, daß die Osmanen, wie sie die Erben der Römer und Rhomäer in der Levante und auf der Balkanhalbinsel geworden waren, das System von Constantinopel auf die Dauer gar nicht entbehren konnten. Nun hatte er freilich nach Murabs Ableben in feierlicher Form Frieden und Freundschaft mit den Rhomäern er= neuert, dabei auch zum Unterhalte und zu sicherer Ueberwachung des osma= nischen Prinzen Urchan (eines Enkels des Sultans Suleiman von Adrianopel S. 535, wie es gewöhnlich heißt) in Constantinopel, der leicht ein sehr un= bequemer Prätendent unter den Osmanen hätte werden können, ein bestimmtes Jahrgeld ausgeworfen. Während eines Augenblicks aber, wo der karamanische Krieg für die Türken gefährliche Dimensionen annehmen zu sollen schien, kam der Kaiser, der Mohammeds Kraft in unheilvollster Weise unterschätzte, auf den unglücklichen Einfall, von dem letteren die Verdoppelung dieser Pension zu fordern und dabei zugleich mit der eventuellen Loslassung des Präten= denten zu drohen. Der griechenfreundliche und für das Gold der Rhomäer sehr empfängliche Großwessir Chalil-Pascha erschrak über diese thörichte Politik, als des Kaisers Botschafter mit ihrem Auftrage im Sommer 1451 im Lager zu Akschehr in Anatolien erschienen. Der Sultan aber, glücklich über diesen höchst bequemen Anlaß zum schließlichen Bruche mit Constantinopel, verbarg seinen Zorn hinter der Maske seiner Höslichkeit, verwies die Entscheidung auf eine spätere Zusammenkunft in Adrianopel, und eilte nun nach seiner Rücksehr nach Europa, die zur Zeit, wo auch die Venetianer für sich und für Naxos (10. September 1451) mit ihm ihre Verträge abgeschlossen hatten, so gut wie ganz isolirten Rhomäer zu erdrosseln.

Und nun entfaltete bieser Sultan zum Erstaunen der Zeitgenossen in ganzer Fülle die Eigenschaften, die ihn dreißig Jahre lang zum Schrecken der ganzen christlichen Welt gemacht haben. Mohammed II. war einerseits ein Freund der Wissenschaften und selbst im Sinne der Zeit und des Drients ein sehr gebildeter und belesener Mann, der (neben der damals allgemein beliebten Aftrologie) unter anderem außer seiner Muttersprache über fünf Sprachen vollkommen verfügte, nämlich über Griechisch, Lateinisch, Arabisch, Persisch und Slawisch. Natürlich hat ihn das nicht gehindert, unter Um= ständen die schnödeste Treulosigkeit zu verüben und die schändlichsten Greuel zu veranlassen; die Hinrichtung kriegsgefangener Gegner durch Lebendigschinden, burch Zersägen ober durch Pfählung wurde durch ihn in umfassender Weise zur türkischen Prazis. Allerdings aber war Mohammed bedeutend mehr als nur ein blutiger Vertilger. Mit Erstaunen und Schrecken fanden die Griechen und das Abendland, wo man (wie es scheint) sehr zur Unzeit gehofft hat, daß Usun=Hasan ein zweiter Timur für die Osmanen werden sollte, — daß der Sultan neben jugendlicher Raschheit und Tapferkeit ein für sein Alter ganz ungewöhnlich scharfes und durchdringendes Urtheil über die politischen Verhältnisse entwickelte. Scharssinnig, reich an Hilfsmitteln und unermüdlich, bei eiserner Energie des Willens ausdauernd und von nachhaltiger Kraft, übertraf er die meisten seiner Vorgänger und Zeitgenossen an militärischem Talent und an politischer Einsicht und Gewandtheit.

Die Rhomäer erkannten balb, daß es diesmal um ihre Existen; sich handelte. Die Conferenz in Abrianopel fand nicht statt; dafür zog der Sultan die Pension für Urchan vollständig zurück. Und nun hörte man in Constan= tinopel schon zu Ende d. J. 1451, daß Mohammed alle Anstalten traf, um nicht sehr fern von der griechischen Hauptstadt, gegenüber dem alten Rastell Bajesids (S. 523), an der schmalsten Stelle des Bosporus, wo die Gewässer des Sundes in einer Breite von nur dreiviertel engl. Meilen mit reißender Schnelligkeit strömen, ein neues Sperrfort zu erbauen, welches natürlich die große Stadt und ihren Verkehr auf der Nordseite höchst drückend blokiren sollte. Es war umsonst, daß Konstantin XI. es versuchte, den unter die Leitung des Großwessirs Chalil=Pascha und der Paschas Saridsche, Saganos und Schahabeddin gestellten und seit bem Frühjahr 1452 auf dem Plate Asomata, kaum sieben Kilometer von Constantinopel entfernt, rasch emporwachsenden Festungsbau durch diplomatische Vorstellungen aufzu-Der junge Sultan wies bieselben in ber schnöbesten Beise zurud; bie letten Botschafter des Kaisers, die ihm im Juni 1452 mittheilten, baß dieser von nun ab die Thore seiner Residenz verschließen und sich mit allen

Kräften vertheidigen werde, behandelte Mohammed mit der seit seiner Zeit bis in das 17. Jahrhundert hinein auch gegen die Abgesandten des Abendslandes fortgesetzten Brutalität; die Rhomäer wurden kurz und bündig entshauptet, der Krieg aber Seitens der Osmanen offen ausgesprochen.

In diesem Sinne wurde endlich das neue Schloß, dessen Thürme 60 Fuß hoch aufstiegen, der "Bogaz-Ressen" (d. i. Abschneider des Sundes) der Türken (heute als Rumili=Hiffar bekannt) gleich nach seiner Bollendung mit 400 Mann unter Firuzbeg besetzt und mit ehernen Kanonen vom schwersten Kaliber armirt, welche lettere dann zunächst der Erpressung schwerer Zölle von allen den Georgssund passirenden Schiffen den gehörigen Nachdruck geben sollten. Damit wurde auch grausamer Ernst gemacht. Als im November und Dezember 1452 noch einmal brei venetianische Schiffe vom Pontus her das Schloß passirten, mochte sich keiner ihrer Kapitäne den türkischen Forderungen fügen. Nur zwei dieser Schiffe entgingen der Bernichtung durch die Türken. Dem Kapitan Antonio Rizzo dagegen wurde sein Schiff zusammengeschossen, er selbst gepfählt und die meisten seiner Matrosen enthauptet. Nur daß dieses Auftreten der Türken weder in Benedig, noch in Genua in letter Stunde noch die alte Energie wieder beleben konnte, wie sie einst Enrico Dandolo und Simon Bignosi in der Levante ruhmreich entfaltet hatten. Denn während Mohammed seit Vollendung des Rumili-Hissar den Byzantinern die unent= behrliche pontische Zufuhr vollständig abschneiben konnte; während der Sultan den magyarischen oder walachischen Stückgießer Orban in seine Dienste nahm, der ihm Geschütze von ganz ungeheurem Kaliber herstellen sollte; während Mohammed vom 28. August bis zum 1. September 1452 mit 50,000 Mann das Objekt des bevorstehenden Feldzuges, nämlich die Werke, welche Con= stantinopel auf der rumelischen Seite schützten, sorgfältig aussorschte, bann nach Adrianopel abzog, nachher aber mit dem 1. Oktober den alten Turachan und dessen Söhne mit starker Macht in den Peloponnes einbrechen ließ, der nun in einem mehrmonatlichen Herbst: und Winterfeldzuge, bei dem er selbst erhebliche Einbuße erlitt, die Halbinsel auf das schändlichste ausrauben mußte, um die Fürsten Thomas und Demetrios an jeder Unterstützung ihres Bruders zu hindern: mühte sich Kaiser Konstantin redlich aber vergeblich ab, um Mittel zur Abwehr bes drohenden Sturmes zu gewinnen. Während des Frühlings und Sommers 1452 war so viel als möglich Getreide aus den Umlanden zur Verproviantirung nach Constantinopel gebracht worden, wo auch viele Landleute ihre Zuflucht suchten. Und während des Winters auf 1453 sind auch die Vertheidigungswerke der großen Stadt nach Kräften in guten Stand gesetzt worden. Geldmittel aber und Kriegsvolk, wie sie nur das Abendland gewähren konnte, waren nicht zu erlangen, obwohl der Kaiser in dieser Richtung Alles aufbot. Bergeblich bot er 1452 als Lohn für wirksame Hilfe bem Markgrafen Giovanni I. von Carretto die Stadt Salmy= bessos als Herzogthum, dem magnarischen Reichsverweser Hunnad die Stadt Mesembria, dem König Alfons von Aragon (S. 571) die Insel Lemnos.

Aber auch die Republiken Genua und Benedig (dieses damals unter des bei aller seiner Größe doch höchst unheilvollen Dogen Francesco Foscari Leitung noch immer in schwierigem Kriege mit Francesco Sforza von Mis lano, der erst im April 1454 glücklich zu Ende ging) hatten nur unfrucht= bare Sympathien zu spenden, obgleich doch überaus wichtige Interessen auch für sie am Goldenen Horn auf dem Spiele standen, und obwohl Konstantin speziell den Benetianern alle möglichen merkantilen Concessionen Die Unterhandlungen aber mit dem Pabst Nikolaus V. hatten zumachte. nächst nur den Erfolg, daß die Curie die Unionsfrage wieder in den Vordergrund schob. Persönlich der Sache geneigt und durch die Noth gedrängt, ließ der Kaiser wirklich, als im November 1452 der Kardinal Isidor, Bischof von Sabino, als pähstlicher Legat in Constantinopel eingetroffen war, am 12. December in Gegenwart bes Hofes, des Senats und des höhern Klerus in der Sosienkirche die Liturgie nach den Grundsätzen der Union vollziehen; der Vereinigungsvertrag wurde mit dem Vorbehalt beschworen, daß er nach Aufhören der Türkengefahr einer Revision unterworfen werden sollte. Aber baburch wurde der Unfriede unter den Griechen nur noch gesteigert; denn die Massen, durch die höchst zahlreichen unionsfeindlichen Mönche fanatisirt, und der energische Führer der schroffsten Gegner der Union, der gelehrte Gennadios im Pantokratorkloster, erhoben eine ebenso leidenschaftliche, wie lärmende Oppos sition, in deren Sinne der erste Minister, der "Großherzog" oder Großadmiral und Chef der ArtiAerie Lukas Notaras (früher Großdolmetscher) das schlimme Wort ausgab, er wünsche Constantinopel lieber unter dem Turban, als unter der pähstlichen Tiara zu sehen! Stimmungen, die natürlich den Anstrengungen des mit voller Hingebung um die Rettung des Reiches sich abmühenden Kaisers nicht gerade zu Gute kamen. Die militärische Hilse aber, welche der Pabst nun endlich doch für die Rhomäer auf Jsidors Drängen in Bewegung setzte, ist, wie sich zeigen wird, schließlich zu spät gekommen.

So sah sich Konstantin XI. noch immer auf die geringen griechischen und einige lateinische Streitkräfte angewiesen, welche Constantinopel ihm selbst darbot; hier siel namentlich die venetianische Colonie unter ihrem tüchtigen Bailo Girolamo Minotto ins Gewicht, welcher letztere im Einverständniß mit dem Kaiser auch im December 1452 durchsetze, daß fünf zusfällig anwesende große venetianische Schiffe mit ihren Mannschaften zur Vertheidigung Constantinopels im Hafen zurückgehalten wurden. Dazu kamen noch die kriegerischen Mannschaften der übrigen fremden Colonien, namentlich der katalanischen, und ein erheblicher Theil der perotischen Genuesen. Den stärksten Zuzug endlich von Außen her führte dem Kaiser zu die genuesische Colonie der Maonesen auf Chios, die wirkliches Interesse an der Abwehr der Demanen nahmen. Neben dem tapfern Capitän Maurizio Cattaneo, der noch nach Ausbruch der Belagerungskämpfe sich nach dem Chrysoteras durchschug, spielte hier die bedeutendste Rolle der tapfere Giovanni Guglielmo Longo von der Sippschaft der Giustiniani, der früher eine Zeit lang Consul

in Chios, nachher kühner Freibeuter im ägäischen Meere, mit zwei großen Schiffen und 700 Kriegern (barunter Johannes Grant, ein trefflicher beutsscher Artilleries und Ingenieurofficier) am 26. Januar 1453 in Constantinopel eintraf, um dem Kaiser seine Histe anzubieten, die für den Fall des Sieges ihm durch Ueberlassung der Insel Lemnos gelohnt werden sollte. Dagegen spielten die Peroten eine sehr zweideutige Rolle; denn abgesehen von einer Partei unter ihnen, die — an ihrer Spize der mächtige Francesco Draperio, der Pächter der Alaunminen dei Phokäa, — offen mit den Türken fraternisirte, so unterhandelten auch die übrigen heimlich mit Mohammed II. und suchten dessen Gunst nicht zu verscherzen, während doch wieder viele von ihnen während des großen Kampses nachts über das goldne Horn suhren, um Constantinopel vertheidigen zu helfen.

Als endlich gegen Ausgang des Winters 1453 Kaiser Konstantin seine Streitkräfte überschlug, hatte er immer nur wenig über 9000 Mann zu ver= fügen, unter benen etwa 3000 Lateiner waren; diese kleine Streitmacht sollte eine Mauerlinie von über fünf Stunden Ausdehnung hüten; allerdings so daß für den Schutz der Seeseiten ihr noch 26 Schiffe (darunter nur zehn kaiser= liche) zur Seite standen. Bei der furchtbaren Uebermacht der Osmanen war der Kaiser ganz darauf angewiesen, die Ankunft der großen Streitkräfte abzuwarten, mit welchen nach Abschluß der winterlichen Rüstungen Mo= hammed II. endlich theils von Adrianopel aus ins Feld rückte, theils von anderer Seite her sein Angriffsobjekt allmählich umstellt hatte. Unter diesen Umständen konnte der ganze Krieg nur als ein riesenhafter Belagerungs= kampf verlaufen, noch mehr auf eine Stadt concentrirt, als einst der lette Vernichtungskrieg der Römer gegen das phönikische Karthago. seit Anfang Februar 1453 die durch Orban gegossene Riesenkanone, die 300 Centner schwer war und steinerne Kugeln aus schwarzem Schiefer von zwölf Centnern Gewicht schleuberte, langsam nach der Campagna von Constantinopel geschleppt wurde, hatte Karabscha-Beg mit dem Vortrab von 10,000 Mann die noch zu dem Rest des griechischen Reiches gehörigen Städte und kleineren Plätze von Mesembria bis vor die Thore von Selymbria besett, dabei nur einmal einen Kampf zu bestehen gehabt. Gegen Ende März näherte er sich dem Vorterrain von Constantinopel, wo inzwischen der Kaiser unermüdlich an Steigerung der Wehrkraft arbeitete. War die größere südliche Hälfte der Werke auf der rumelischen Seite noch unter Johannes VIII. gut verstärkt worden, so ließ Constantin noch eine schwache Stelle von Egri= Kapu bis zum (Tekfur-Serai) Hebdomon (S. 18 ff.) durch den venetianischen Capitan Monsio Diedo und bessen Mannschaft in der letten Hälfte des März durch einen vorgelegten Graben von 104 Schritten Länge decken. Am 2. April aber wurde durch Bartolomeo Soligo der Chrysokeras durch die Kette gesperrt; dieselbe bestand aus dicken runden Holzblöcken, die mit starken Gisenstücken und eisernen Ketten verbunden waren. Das jüdliche Endstück dieser Sperrkette wurde am "schönen Thor" (jett Bagtsche-Kapussi oder Gartenthor) innerhalb

der byzantinischen, das nördliche innerhalb der Mauern von Galata besestigt, so daß die Richtung der Sperrlinie ziemlich genau durch die 1845 über den Hafen gelegte moderne Brück (die östlichste der drei jetzt vorhandenen) ansgedeutet wird. Längs der Kette wurden nachher die neun größten Schiffe (9. April) aufgestellt. Von den Zinnen ihrer Mauern herab gedachten die Rhomäer (neben einer ausgiebigen Anwendung des alten "griechischen Feuers") nicht nur durch Bogenschützen, sondern auch durch eine Anzahl von Kanonen mäßigen Kalibers, dazu durch ältere Kriegsmaschinen den Feind abzuwehren.

Als Mohammed II., ber nur noch von Eroberung der herrlichen Stadt am Bosporos hören wollte und durch den Griechenfreund Chalil-Pascha in keiner Weise umgestimmt werden konnte, endlich am 5. April 1453 von Abrianopel her (wo er am 23. März ausbrach) in der Campagna angelangt war, verfügte er über eine gewaltige Macht. An Artillerie hatte er außer jenem Riesengeschütz zwei etwas kleinere Kolosse dieser Art und 14 Batterien zur Hand; als Minengräber dienten ihm Bergleute aus dem serdischen Novosberdo; die Zahl der Truppen (neben dem starken Troß und einer Masse sanztischer Imame, Molahs und Derwische) betrug nach der niedrigsten (dasher wohl glaubwürdigsten) Angabe 165,000 Mann, von denen mit den 15,000 Janitscharen wohl mehr denn 80,000 regelmäßige Krieger waren. Die Flotte, nach einer anscheinend zuverlässigen Angabe 145 Segel, nämlich zwölf große Galeeren, gegen 80 Zweidecker, etwa 25 kleinere Fahrzeuge, und eine Anzahl Briggs, führte, als der erste bekannte Kapudan-Pascha des türkischen Keiches der bulgarische Kenegat Balta-Oglu-Suleiman-Beg.

Am 6. April führte ber Sultan sein Heer bis auf eine Miglie Ent: fernung in die Nähe der feindlichen Stadt. Er selbst nahm sein Hauptquartier mit den drei Riesengeschützen auf dem Hügel Maltepe, inmitten des Janitscharenkorps, gegenüber den Thoren des heil. Romanos (jest Top-Kapuffi), Charsias (Sulu-Kule) und Myriandros (Edirne-Kapussi). Rechts von dieser Stellung bis zur Propontis lagerten die anatolischen, links bis zum Chrysokeras die rumelischen Abtheilungen. Als Reserve war die Hälfte der Truppen im Rücken des Hauptquartiers, zur Beobachtung und Ueberwachung aber der Gennesen von Galata auf dem Plate, den das heutige (damals noch unbebaute) Pera einnimmt, ein Heerhaufe unter des Sultans Schwager Saganos-Pascha und unter Karabscha-Beg aufgestellt. An demselben Tage bezog der Kaiser Konstantin seinen Plat unter den Vertheidigern, dem Hauptquartier bes Sultans gegenüber, am Thore bes h. Romanos, mit 3000 Mann, darunter 500 Genuesen; ihm zur Seite stand der erfahrene Giovanni Giusti= niani. Nordwärts bis zum Hafen beckten das Thor des Charsias, da wo der Lykos in die Stadt eintritt, der tüchtige (katholische) Schützenhauptmann Theodor von Karnstos; das Adrianopler Thor (Edirne-Rapussi) die drei Brüder Brochiardi, den Abschnitt des Hebdomon der venetianische Bailo Girolamo Minotto mit den Kaufleuten seiner Colonie, den besonders gefähr= beten Abschnitt nordwärts von dieser Gegend der deutsche Ingenieur Grant, die

Blachernen endlich und die Gegend, bis wo die Stadt im Nordwesten den Hafen berührte, der Cardinal Isidor mit Römern und Chioten. In entsprechen= der Weise war der Befehl an den süblich von des Kaisers Stellung nach dem Schloß Kyklobion oder Heptapyrgion (S. 19) sich hinziehenden Mauerabschnitten und Thorkastellen dem Benetianer Dolfin, (am Thor von Selymbria) dem katho= lischen Griechen Theophilos Paläologos, einem gelehrten Mathematiker, bem Genuesen Maurizio Cattaneo (diesem nach dem 20. April) und dem Benetianer Nicolo Mocenigo, weiter dem Benetianer Fabruzzi Cornaro, endlich (zwischen dem goldnen Thor und dem Kyklobion) dem Benetianer Caterino Contarini übertragen. Die weniger gefährbete und daher schwächer besetzte Seefronte der Propontis hüteten theils bewaffnete Mönche, theils Benetianer unter Jakob Contarini, während in und an dem Bukoleon katalanische Krieger unter dem spanischen Consul Pedro Juliano, in der Gegend des heutigen Serai (auf dem nordöstlichen Theile der Halbinsel, welche Konstantinopel trägt) der türkische Prinz Urchan (S. 579) mit seinem Gefolge die Bertheibigung übernommen hatte. Die Sübseite endlich des Chrysokeras war theils den Mannschaften eines fretischen Schiffes, theils dem "Großherzog" Lufas Notaras (diesem mit 100 Reitern und 500 Schleuberern und Schützen), endlich zwei genuesischen Capitänen übergeben worden. Den Leuchtthurm am Eingang des Hafens schütte ber venetianische Galecrencapitan Gabriele Trevisano mit 50 Mann. Im Innern endlich der Stadt waren bei ber Apostelkirche mit 700 Mann (großentheils bewaffneten Mönchen) als Reserve Demetrios Kantakuzenos und bessen Schwiegersohn Nikephoros Paläologos aufgestellt. Alles war nach Kräften wohl geordnet; nur der doppelte Uebel= stand war nicht zu überwinden, daß man einerseits die Truppen auf der sieben Kilometer langen Landseite, wo jeder Punkt von den Türken mit Uebermacht bedroht wurde, bei der Schwäche der Besatzung nur selten ablösen konnte, und daß andrerseits die fanatischen Massen in der Stadt selbst nach Beginn der Belagerungskämpfe nicht aufhörten, gegen die Henotiker, b. i. die Freunde der Union mit Rom zu toben und selbst Leichenbegängnisse unter Führung "henotischer" Priester nicht dulden wollten.

Endlich machte Mohammed II. Ernst. Um 7. April war er mit seinen Truppen näher gegen die Ringmauern der seindlichen Stadt vorgegangen; am 11. war die Aufstellung seiner Angriffsmaschinen alter Art und seiner Geschütze und die Anlage eines Walles gegenüber der ganzen Linie der westslichen Mauer vollendet; am 12. erschien auch die Flotte des Sultans im Bosporus und nahm ihre Stellung nördlich von Galata dei dem sogenannten Diplotionion, nach heutiger Topographie in der Bucht von Beschiktasch. Zunächst nun hatten die Angriffe der Türken gegenüber der ausgezeichneten Leitung der Vertheidigung durch den Kaiser und durch Giustiniani, der jetzt als Protostrator sungirte, durchaus nicht den erwarteten Ersolg. Ansangs zwar erregte der Donner der gegen das Thor des h. Romanos gerichteten (täglich siedenmal abgeseuerten) Riesenkanone Orbans und anderer größer Geschütze in

ber Stadt großen Schrecken; aber bald sprang das Ungeheuer in Stücke entzwei. Und wenn auch die Belehrung über den wirksamen Gebrauch der Ranonen, die höchst unbesonnen ein abendländischer Gesandter dem Sultan ertheilte, ihre schlimmen Früchte trug, so fanden doch auch die Griechen das Mittel, ihre Mauern durch eine Bedeckung von weichem Mörtel aus Kalk und gestoßenen Ziegelsteinen gegen die Wirkung bes Geschützeuers zu sichern. Während also Mohammed durch seine Beschießung der Werke längere Zeit keinen Schritt vorwärts kam, wuchs der Muth der Griechen, als am 20. April vier christliche Schiffe (ein kaiserliches und drei genuesische unter Maurizio Cattaneo) auf der Höhe von Constantinopel, etwa vor Blanga-Bostan, mit Hilfe des Seefeuers der türkischen Flotte in glänzender Weise die Spite zu bieten vermochte: eine Schlappe für die Osmanen, die der bis zur Sinnlosigkeit wüthende Sultan durch Absetzung und brutale Auspeitschung des Kapudan-Pascha rächte. Der Versuch indessen des Großwessirs Chalil=Pascha, noch jett Frieden für die Rhomäer zu erwirken, scheiterte. Mochten nun immerhin die Griechen und Lateiner durch die Rührigkeit, mit welcher sie die Lücken, welche die türkischen Geschütze in ihre Mauern und Thürme, namentlich auf der vorzugsweise wuchtig angegriffenen Gegend bei den Thoren des h. Romanos und des Charsias i) rissen, schnell genug durch Tonnen voller Steine und Erde wieder stopften, mit der sie neue Gräben zogen und Massen von Faschinen aufthürmten, wie auch durch die glückliche Abwehr (18. April) einer osmanischen Sturmkolonne ben Türken imponiren: auch ber fanatische Enthusiasmus der Belagerer erlahmte nicht; ja er wurde erhöht, als es einem ungestümen Fanatiker, dem Mollah Scheich Ak-Schemseddin-Efendi, der mit Tausenden von Derwischen ins Lager gekommen war, gelang, in der Borstadt Rosmidion das Grab jenes Abu-Ejub-Ansari (S. 59) wieder zu entdecken, der 672 bei der ersten arabischen Belagerung Constantinopels hier gefallen und bestattet war.

Die Intelligenz aber bes Sultans persönlich führte die Angreiser sosort um einen großen Schritt weiter. Er erkannte die dringende Nothwendigkeit, die Rhomäer auch von der Sceseite her hart zu bedrängen. Gegenüber aber der nautischen Gewandtheit und den stärkeren Schissen der Griechen und Italiener war jeder Angriff auf die Sperrkette des Chrysokeras hoffnungslos. Es galt also — (ein Christ aus Pera scheint den Sultan auf den Gedanken gebracht zu haben) — nach einem neuerdings durch die Venetianer in Oberzitalien gegebenen Beispiele einen erheblichen Theil seiner Flotte auf dem Landwege nach dem inneren, obern Theile des Chrysokeras zu bringen, wo sie zugleich unter dem Schuze der Landbatterien die Angriffe einer (von

<sup>1)</sup> Nach Mordtmann "Belagerung und Eroberung Constantinopels durch die Türken i. J. 1453" S. 137 ist das Charsiasthor nicht mit Egri=Rapu identisch, sondern mehr südlich zu suchen, zwischen dem Adrianopler Thor (Polyandrion, Whriandron) und dem des h. Romanos (jett Kanonenthor), wo sich noch jett nach M.s Augabe bei dem "Basserthurm" (Sulu-Rule) ein vermauertes Thor sindet.

bem Sultan noch immer gefürchteten) dristlichen Hilfsflotte nicht zu scheuen hätte. Mit Hilfe der dem Sultan zu Gebote stehenden Massen von Arbeits= fräften wurde es möglich, die etwas über sieben Kilometer lange Strecke nörd= lich von Galata, — von der Bucht bei Beschiktasch bis zu der innern Spite des Hafens, — den Thaleinschnitt von Dolma-Bagtsche bis zu den Begräbniß= plätzen nördlich des heutigen Pera, und wieder westlich den nach dem jetzigen Kassimpascha sich senkenden Thaleinschnitt zwischen den heutigen Vorstädten St. Dimitri und Jenischehr, erstaunlich schnell rasiren, mit Brettern belegen und diese Rollbahn mit Del, Fett und Talg einschmieren zu lassen. So konnten hier schon in der Nacht vom 21./22. April etwa 72 Schiffe auf Rollen und Walzen nach dem Chrysoferas gebracht werden. Dadurch wurde natürlich die Lage der Stadt Constantinopel erheblich schwieriger; und leider scheiterte der kühne Versuch des venetianischen Kapitäns Jakob Coco, mit einem kleinen Geschwader die türkische Flotte Nachts zu überfallen und durch Seeseuer zu zerstören, in der Nacht zum 28. April, weil die Türken (wie es bestimmt heißt) von Galata aus bereits über ben Plan unterrichtet waren. Eine An= zahl dabei in seine Gefangenschaft gerathener Italiener ließ der niederträchtige Mohammed enthaupten, was diesmal Konstantin durch Hinrichtung von 260 gefangenen Türken erwiderte. Ein anderer Versuch des Giustiniani persönlich die türkische Flotte anzugreifen, mißlang am 4. Mai.

Nichtsbestoweniger hielten die Vertheidiger noch immer trop aller bei solchen Belagerungen mit ihren Leiden und Nothständen sich einstellenden Schwierigkeiten rüstig Stand, zumal man erfahren hatte, daß endlich in Italien eine Flotte zum Entsatz gerüstet wurde. In der That hatten die Benetianer zehn große Kriegsschiffe ausgerüstet, die Jakob Loredano in Berbindung mit einigen Schiffen des Pabstes und des Königs Alfons von Neapel nach dem Bosporus führen sollte; wir sehen später, daß sie viel zu spät ausliefen. Inzwischen aber drängten die Osmanen immer stärker von der Landseite her gegen die Ringmauern vor. Mit dem 7. März begann die Zeit, wo sie in gewaltigen Massen furchtbare Sturmangriffe auf die Nordhälfte der Werke versuchten; noch immer aber war die Besatzung stark genug, die vielen Feinde mit schweren Verlusten zurückzuschleudern, während auch die türkischen Schiffe gegen die jett von Alonsio Diedo befehligten dristlichen nichts auszurichten vermochten. Der namentlich seit dem 16. Mai gegen die Werke vor dem Hebdomon und den Blachernen gerichtete Mineukrieg wurde von Johannes Grant mit Hilfe des griechischen Feuers in höchst erfolgreicher Weise erwidert und unwirksam gemacht. Auch die Anlage einer (am 19. Mai voll= endeten) auf schwimmenden Fässern ruhenden Brücke (an der Stelle der heutigen innersten Brude) über ben Hafen, vom jetigen Haskvi nach Aiwan-Serai-Kapussi, der Nordspitze von Stambul, erschütterte die Standhaftigkeit des Kaisers nicht. Dagegen hatte doch die unaufhörliche Arbeit des türkischen Geschützfeuers ihre Wirkung gethan, so daß der Sultan es endlich für gerathen hielt, zum all= gemeinen Sturmangriff zu schreiten. Gin letter Bersuch, den helbenmuthigen

Konstantin, der in echter Größe mit der Stadt unterzugehen beschlossen hatte, zu freiwilliger llebergabe zu bestimmen, scheiterte, und so wurde denn am 24. Mai der 29. dieses Monats für die große weltgeschichtliche Entsscheidung bestimmt und den türkischen Truppen eine dreitägige Plünderung versprochen; alle bewegliche Beute sollte den Soldaten zufallen, nur die Mauern und öffentlichen Gebäude behielt Mohammed sich selbst vor.

Alls auch Chalis-Pascha, ber noch am 27. Mai umsonst den Sultan umzustimmen versucht, den Kaiser heimlich über die Beschlüsse Mohammeds unterrichtet hatte, trasen auch die Rhomäer am 28. Mai ihre letten Maßzregeln. Und als sie sahen, daß die türkische Flotte von der Hasenkette dis nach Blanga-Bostan die Seeseite umstellte und dasselbe im Hasen geschah; daß serner mit 4 Uhr Nachmittags die Beschießung aushörte, da ermunterte der Kaiser noch einmal in ergreisender Rede alle Beschlähaber, nahm dann in der Sosienstirche das Abendmahl, — "die Sterbesakramente des alten Reiches der Konstantiner", — bat in seinem Palast jeden um Verzeihung, und rüstete sich dann, um als Held zu sterben, da er nur noch seine Chre retten, nicht aber die Ruinen der alten Größe vor dem Untersinken in einer Fluth des Blutes und der Greuel mehr schützen konnte.

Um 2 Uhr in der Nacht zum Dienstag den 29. Mai 1453 begann ohne besondere Signale der lette Todeskampf der Rhomäer. Während in der Stadt überall die Sturmglocken erklangen und in allen Kirchen die Frauen auf den Anieen lagen und ihre Verzweiflung in heißen Gebeten ausströmten, gelang es ben Griechen und Lateinern, ben ersten Stoß ber Osmanen gludlich zu pariren; es waren nur Truppen von geringerem Werth gewesen. Aber auch der zweite Anprall, den jest die unregelmäßigen Truppen unter Pauken= und Trommelschall gegen das Romanosthor, wo der Kaiser selbst stand, versuchten, scheiterte unter starken Verlusten ber Osmanen. Gbensowenig richteten die Flottensoldaten an den Ufermauern aus. Da endlich ließ Mohammed die Nanitscharen vorgehen, unterstützt durch das furchtbare Feuer seiner größten Geschütze. Noch immer hielten die Vertheidiger rüstig Stand, obwohl ber Rampf wiederholt gefährlich schwankte und endlich 70,000 Türken wider sie im Gesecht standen. Bereits hatten die Angreifer furchtbare Verluste erlitten: da wurde der tapfere Giustiniani durch einen Pfeilschuß schwer verwundet Der Schmerz raubte ihm Besinnung und Geistesgegenwart, er eilte nach bem Hafen, sich auf seinem Schiffe verbinden zu lassen. Die Bermirrung ber Ber theidiger über diese unheilvolle Episode, die Saganos-Bascha sofort bemerkte und benutte, machte es endlich einem Haufen ber Janitscharen möglich, sich auf ber Mauern festzusetzen. Und während bes wüthenden Kampfes der Vertheidiger mit ihnen drang eine türkische Compagnie durch eine kleine Pforte füblich (unmittele bar links) am Hebdomon, die sog. Kerkoporta ober Anlokerkos, bie an 27. Mai zu einem Ausfalle geöffnet und jett zu allem Unglud unverschloffen gefunden worden war, auf die Mauern und ging in der Richtung nach ben Thor von Adrianopel vor. Bald erheblich durch andere, mit Hilfe von Leiters

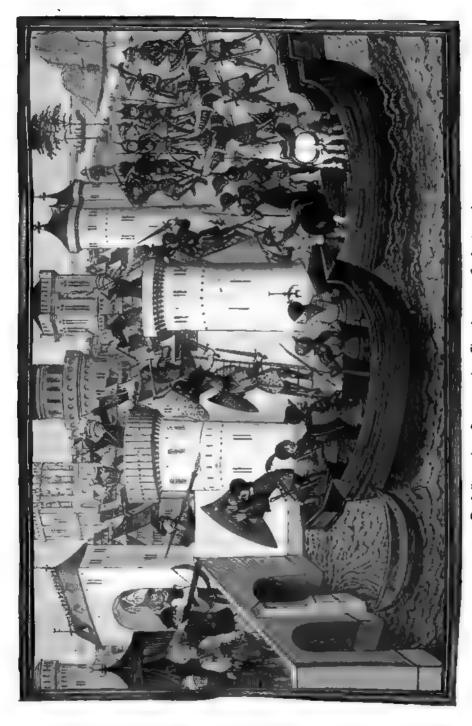

Miniquire in einem im Auftrage fubmigs Al. von frantreich zu Bidfiel geichenen Manufeript. (Paris, Bibl. d. Arfenals; (09 bint.) Darftellung einer Scene aus der Cinnahme von Conftantinopel.

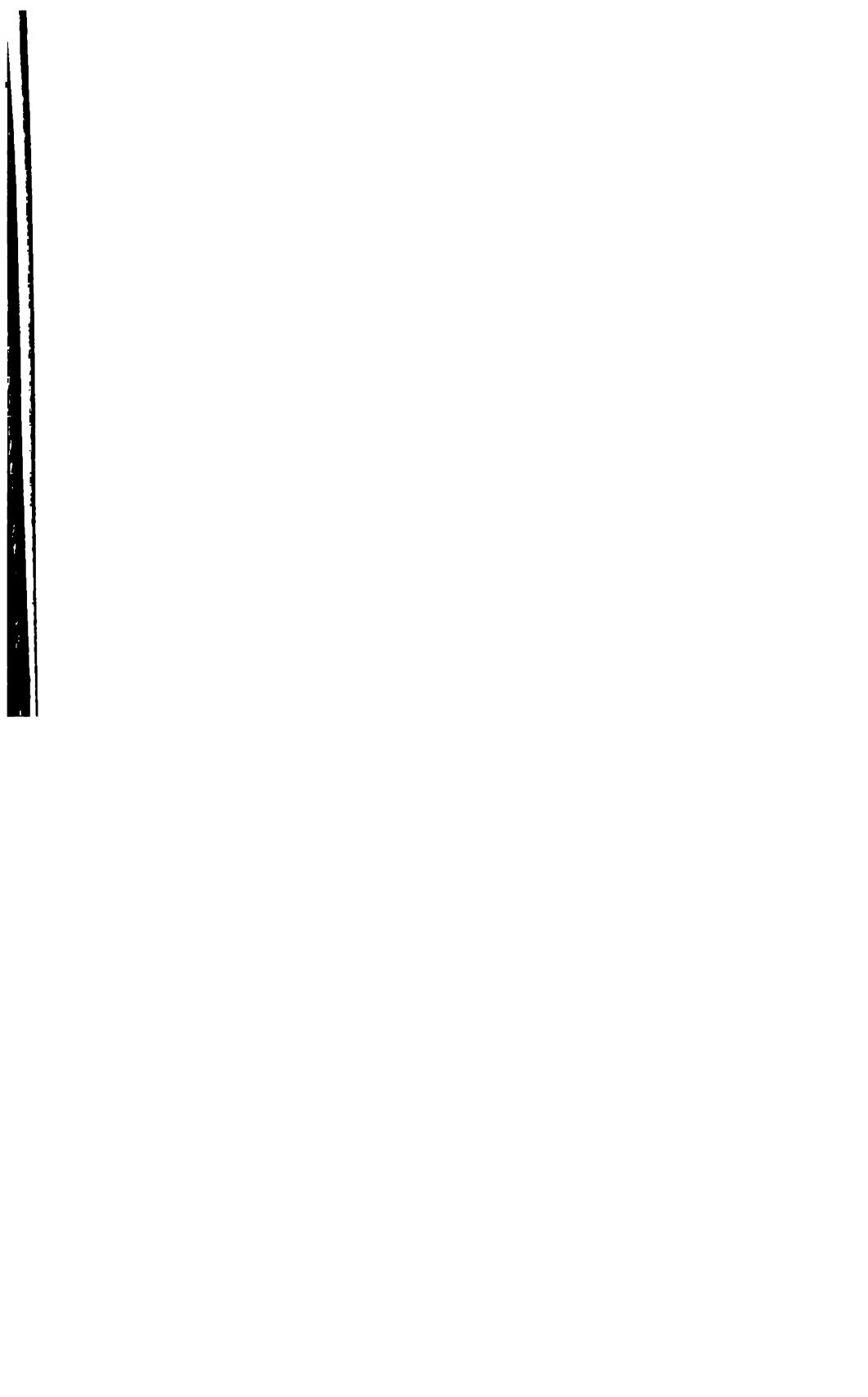

ihnen zuströmende Kameraden verstärkt, konnten sie endlich dem Kaiser in den Rücken fallen. Nun war alles verloren. Während die türkischen Kanonen in der Gegend des Hauptkampfes am Romanos: und Charsiasthor eine riesige Bresche öffneten, durch die nun die Sieger unaufhaltsam in die Stadt drangen, suchte und sand Konstantin, der wie ein gewöhnlicher Krieger focht, kämpfend den Heldentod. Und nun würgten die stürmenden Türken noch längere Zeit die Besatzungstruppen nieder, bis sie endlich die numerische Schwäche ihrer Gegner erkannten und das Gemețel einstellten, um sich zur Plünderung zu wenden. So vermochten dann noch ziemlich viele tapfere Vertheidiger glücklich theils nach ben Schiffen, theils nach Galata zu entkommen. Giusti= niani, der noch auf seinem Schiffe die unheilvolle Nachricht erhielt, erreichte zwar Chios, starb aber vor Gram. Kardinal Isidor, der rüstig gefochten hatte, entkam als Sklave verkleibet nach Galata; auch Diedo erreichte mit einer Anzahl der Schiffe das ägäische Meer. Dagegen war Prinz Urchan (S. 585) auf der Flucht einem türkischen Schiffskapitän verrathen und sofort getöbtet worden. Der Protovestiarius Phranges fiel mit seiner Familie als Stlave in die Hände des Oberstallmeisters des Sultans, während Mohammed nachher dem Lukas Notaras für den Augenblick Sicherheit gewährte. Mehr als 60,000 Einwohner wurden zu Gefangenen gemacht. Ein besonders flägliches Loos traf die vielen Tausende jedes Geschlechts, Alters und Standes, die seit 6 und 7 Uhr früh, wo die ersten Unglücksbotschaften in die Stadt brangen, nach der Sofienkirche geflüchtet waren und noch immer auf Grund alter Prophezeiungen den Sieg der Christen im letzten Moment er= hofften. Hier schlugen die Sieger mit Aexten die Pforten ein, schleppten zahllose in die Gefangenschaft, eröffneten die massenhafte Entehrung der Anaben und Jungfrauen, zerschlugen und besudelten die Heiligthümer, aßen und tranken, fütterten ihre Pferde, und begannen die Schönheit des herrlichen Bauwerkes zu zerstören, bis endlich der Sultan selbst ihrem Treiben ein Ende machte.

Ilm 8 Uhr Morgens etwa waren die Türken zuerst in die Stadt gestrungen; um zwölf Uhr ersuhr Mohammed II., daß der große Traum seines Shrgeizes zur Wahrheit geworden, die herrliche Stadt vollständig in seinen Händen war, und zog nun in Begleitung seiner Minister und seines Hoses durch das Thor von Adrianopel in die Stadt ein — nunmehr das Stambul der Osmanen — und nahm seinen Weg zuerst nach der Sosienkirche. Hier mußte einer der Mollahs in seiner Begleitung auf die Kanzel steigen und das Glaubensbekenntniß der Moslims verkünden: der Sultan selbst sprang auf den Altar und verrichtete sein Gebet, — der Dom Justinians war für den Islam in Besitz genommen. Dann wurde die Leiche des Kaisers Konsstantin ausgesucht und durch den gefangenen Notaras anerkannt. Der Rumpf durste mit kaiserlichen Ehren bestattet werden; in der Nähe der Westa:Moschee, von einem Stein ohne Aufschrift bedeckt, unter dem Schatten eines Weidenbaumes besindet sich das Grab des edlen Helden; eine einsache

Lampe, von der Regierung mit Del versehen, wird noch jest jeden Abend über demselben angezündet. Den Kopf aber des Kaisers ließ der Sultan abschlagen und auf dem Augusteum bis zum Abend ausstellen, um jedermann von dem Ausleben des Reiches zu überzeugen. Dann mußte Notaras, den der Sultan gütig behandelte und mit der Verwaltung der Stadt zu betrauen beabsichtigte, die Namen der angesehensten Hof: und Staatsbeamten mittheilen, welche, soweit sie gefangen waren, der Sultan von seinen Soldaten loskauste.

Hatte Mohammed II. anfangs in der Glorie seines großen Sieges sich gemäßigt gezeigt, so brach am solgenden Tage (30. Mai) die schauerliche Seite seiner Natur in grellster Weise durch. Noch hatte er auf dem Rückwege nach seinem Lager aus der noch immer der Plünderung unterliegenden Stadt den verödeten Kaiserpalast der Blachernen besucht und bei dem Anblick der Stimmung, die ihn beherrschte, mit den Worten des persischen Dichters, nun der in Lapidarstyl gehaltenen Grabrede des Reiches der Konstantiner, Ausdruck gegeben:

"Die Spinne verrichtet Thürsteherdienste in des Kaisers Hallen, Die Eule stimmt das Feldgeschrei in Afrasiabs Palast an!"

Dann aber schritt er zur Feier bes Siegesfestmahles, welches sich unter dem doppelten Rausche des Weines und der wilden Siegesfreude zu einer Orgie gestaltete. Vom Weine berauscht forberte ber Sultan, Notaras sollte seinen schönen vierzehnjährigen Sohn zum Gastmahl schicken. Der Grieche, der die Bedeutung dieser Forderung verstand, wollte den Knaben freiwillig weder zum moslemitischen Pagen, noch zum Lustgenossen des neuen Herrn ausliesern. Da erwachte in Mohammed die schreckliche Tigernatur, die seiner Geschichte ihr grausiges Colorit verliehen hat. Der Widerspruch des bisher mit Wohlwollen behandelten Notaras führte zu dem Befehl, ihn, seinen ältesten Sohn und seinen Schwiegersohn zu enthaupten. Und nun wurde 1) noch mehr des unschuldigen Blutes durch des Sultans Henker vergoffen, und eine Menge der Tages zuvor losgekauften vornehmen Gefangenen enthauptet, darunter auch ber Venetianer Minotto und der katalanische Consul Juliano mit ihren Söhnen, die Knaben aber wie die Mädchen für des Sultans Harem in Beschlag genommen, darunter auch des Phrantes schöne Töchter. Der lettere seinerseits fand später sammt seiner Frau die Möglichkeit, nach dem Peloponnes zu ent: kommen; andere vermochten nach Austoben auch dieses wilden Sturmes sich endlich wieder freizukaufen.

Vielleicht ebenfalls endlich am 30. Mai (möglicherweise aber erst ansfangs Juni) wurde den Genuesen von Galata, — deren Podestà Angelo Giovanni Lomellino schon am 29. Mai die Schlüssel seiner Stadt an den Sultan geschickt, und unter denen dann Saganos-Pascha die neue Herrschaft

<sup>1)</sup> Nach Mordtmann a. a. D. S. 104, wäre Mohammed dazu noch besonders durch einen Ausländer aufgereizt worden, bessen Tochter er in seinem Haren hatte.

Mohammeds proklamirt hatte, — ber durch Saganos entworfene Ferman bes Sultans ausgestellt, ber die künftige Stellung bieser Stadt ordnen sollte. Die Sicherheit des Lebens und des Eigenthums wurde den Genuesern ge= währt; ihre Söhne sollten nicht zu Janitscharen ausgehoben werden, ihre Rirchen und ihr Rultus ungestört bleiben; aber neue Kirchen durften nicht gebaut, Glocken und Simantra nicht mehr gebraucht werden. Einwohner und Truppen hatten die Stadt nicht zu betreten; ihren Verkehr follten die Genuesen von Galata ohne Bölle und Hemmniß betreiben burfen, bagegen die Kaufleute aus der Stadt Genua den gesetzlichen Boll entrichten; die Bürger der Colonie wurden ferner der Zahlung der Kopfsteuer (des Rharadsch) unterworfen, durften sich aber einen Aeltesten wählen, der über die Erhaltung von Recht, Brauch und Gesetz im kaufmännischen Verkehr zu wachen hatte. Dagegen mußten die Genuesen ihre Geschütze, Waffen und Munition ausliefern, und zulassen daß ihre Wallgräben ausgefüllt und ihre Mauern auf der Landseite durch mehrfache Schleifungen militärisch unhaltbar gemacht wurden. 1)

Das waren die Nachrichten, welche die christliche (S. 587) Hilfsslotte erhielt, als sie wirklich (von Benedig noch überdem mit den denkbar vorssichtigsten Instruktionen in Sachen des Versahrens gegenüber den Türken aussgestattet) im ägäischen Meere erschien und gerade zwei Tage nach dem Falle von Constantinopel in dem Hasen von Negroponte vor Anker ging. Die Mächte des Abendlandes hatten jetzt zu erwarten, was es bedeute, daß das uralte Bollwerk der Civilisation des Westens nun auch gefallen, daß das Haus Dsman am Bosporus in den Platz eingetreten war, den die christzlichen Nachsolger des großen Konstantin seit einem Jahrtausend gegen eine endlose Reihe von Feinden behauptet hatten.

<sup>1)</sup> Bgl. W. Hend, Geschichte bes Levantehandels im Mittelalter. Bb. II. S. 809 ff.

## Schluß.

Die Ofmanen von der Eroberung Constantinopelf bif zum Aufgang Suleimanf II.

## Erstes Kapitel.

Sultan Mohammed II.

Der furchtbare Sieger blieb zunächst noch nicht in der neuen Hauptstadt seines Reiches, dem er endlich, nachdem er die Reste der altrömischen Erbsschaft im Osten an sich gerissen, sein natürliches Centrum, seinen starten Schlußstein gegeben hatte. Um 18. Juni 1453 kehrte er vorläusig nach Adrianopel zurück; in Stambul blieb vorerst als Besatzung eine Janitsscharenabtheilung von 1500 Mann unter SuleimansBeg, der die Aufgabe erhielt, die Festungswerke der Stadt wieder in haltbaren Stand setzen zu lassen. Ehe aber der Sultan den Bosporus verließ, hatte er den sesten Grund gelegt zu den Zuständen, wie sie seitdem für mehrere Jahrhunderte hier immer bestimmter sich ausbilden sollten.

Mohammed war viel zu einsichtig, um Constantinopel als öbe Ruine liegen zu lassen; dann aber mußte das Berhältniß zu den Griechen sosort endgültig geregelt werden, zumal die Unterwerfung der noch unabhängigen Glieder dieses Volkes die Aufgabe einer ziemlich nahen Zukunft blieb. Je größer die Zahl der christlichen Unterthanen der Osmanen wurde, um so weniger war an deren vollständige Anechtung, Verdrängung ober gar Ausrottung zu deuken. Es galt, das Verhältniß zu ihnen bleibend festzustellen Es war nun namentlich der glänzende Scharffinn des Eroberers von Constantinopel, der hier ein Verfahren gefunden hat, welches für mehrere Menschen: alter die Stellung der Domanen in erstaunlicher Weise gesichert, aber freilich im weiteren Berlauf auch wieder die Zustände erzeugt hat, die in der modernen Reit die Lage des türkischen Volkes und Reiches wenigstens in Europa nahez hoffnungslos erscheinen lassen. Die orientalische Prazis in solchen Fällen, ber auch die Osmanen folgten, fam babei bem Sultan fehr wesentlich pu Es war nicht seine Absicht, die "Rajahvölker" des Reiches in Statten. Detail zu regieren. Sitten, Bräuche, Religion, Sprache, inneres Leben berselben konnten unberührt bleiben, von der bureaufratischen Berwaltung und

der in die sämmtlichen inneren Verhältnisse des Volkes eindringenden Art der modernen Staaten war keine Rede. Aber zwischen dem osmanischen Herrenvolke und den beherrschten Stämmen blieb eine unüberschreitbare Kluft gezogen; an den Vortheilen der Osmanen, an Staats= und Heeresdienst hatte kein anderer Theil, als wer sich entschloß sein Volk und vor Allem seine Religion für immer aufzugeben, "Renegat", — also "Türke" zu werden. Die beste Kraft sollte den christlichen Unterthanen durch den scheußlichen "Anabenzins", also durch die wohlregulirte Aushebung zu steter Ergänzung des Janitscharenkorps ausgesogen, im Uebrigen die Rajah nur im Großen durch die türkischen Statthalter regiert, vor Allem aber ergiebig besteuert werden. Im Nebrigen schien es ein Akt klügster Politik, das griechischegläubige Bolk durch seinen Klerus zu regieren, diesen Klerus für die Interessen der neuen Herrschaft, das Bolk wiederum durch die staatliche Anerkennung seiner Hierarchie zu gewinnen. In dieser Richtung ist ber junge Sultan, der die tiefgewurzelte Abneigung der griechischen Orthodoxic gegen die Lateiner nur zu gut kannte, unverzüglich vorgegangen, nachdem mit dem vierten Tage nach Erstürmung von Constantinopel gegenüber den Truppen die Zügel wieder fester angezogen, die allgemeine Ordnung wiederhergestellt worden war.

Da der Sit des Patriarchen zur Zeit unbesetzt war, so hatte es feinerlei Schwierigkeit, die schroff orthodoxe und unionsfeindliche Partei unter den Rhomäern zur Herrschaft in ihrer Kirche zu bringen. Als neuer Patriarch wurde in Mohammeds Sinne jener (S. 582) als eifriger Gegner Plethons sogut wie der pähstlichen Ansprüche wohlbekannte Mönch (Georg Kurtesios Scholarios) Gennabios (geb. um 1400) durch die wenigen in der Stadt noch anwesenden Prälaten und Laien höheren Standes ernannt. Dem neuen Haupte nun der griechischen Kirche ließ der Sultan nicht allein alle Ehren in derselben Art erweisen und das feierliche Ceremoniell genau einhalten, wie dieses während der Zeit der griechischen Kaiserherrschaft uralter Brauch gewesen war: er verlieh dem Patriarchen auch eine sehr bedeutsame Macht= Berfolgung der Christen wurde streng untersagt; durch Ferman erhielt der neue Patriarch für sich, für seine Nachfolger, für die ihm unterstehenden Bischöfe die Fortdauer der alten Rechte, Ginkunfte und Exemtionen Mehr aber, Gennadios, der seine Kirche wieder auf dem Fuße reorganisiren konnte, wie sie bis zur Zeit des florentiner Concils (S. 556) bestanden hatte, sollte eine ausgedehnte kirchliche und Civilgewalt über sein Volk ausüben. Er konnte, da die Türken sich in die inneren Verhältnisse der Kirche nicht einmischten, nach seinem Belieben Synoden zusammenberufen, über kirchliche Streitfragen die Entscheidung angeben, und unter Zuziehung eines eigenen, aus den vornehmsten Alerikern und einer Anzahl namhafter Laien der Hauptstadt gebildeten Kapitels, welches wöchentlich zweimal zu= sammentrat, über alle vor ihn gebrachten Streitigkeiten zwischen Griechen sein Urtheil fällen, demselben auch im Falle des Widerspruches der Betheiligten durch die Drohung mit der Exkommunikation einen wuchtigen Nachdruck geben.

Freilich hatte diese neue Stellung für die Griechen auch ihre starken Natürlich hatte der Wille des Sultans auf die jedesmalige Wiederbesetzung des erledigten Patriarchensites den stärksten Ginfluß; die Wahl der unter dem Vorsitz des Metropoliten von Heraklea zusammen= tretenden Versammlung der hohen Kleriker in Stambul und der Bischöse der Nachbarschaft hatte thatsächlich immer nur eine formelle Bedeutung. wie der Sultan dem neuen Patriarchen erst die offizielle Bestätigung und den goldenen Hirtenstab verlieh; wie ohne sein Berat auch kein neu gewählter Bischof sein Umt antreten durfte: so blieb es auch das Recht des neuen fremden Gewalthabers, jeden Patriarchen, Bischof, Mönch ober Weltpriester in seinem Reiche nach seinem Gutdünken abzusetzen, zu verbannen oder zum Tobe zu verurtheilen. Es war hernach die Schuld der Rhomäer selbst, daß sie, als erst Gennadios zu Ende d. J. 1458 sein Amt niedergelegt und sich in ein Kloster bei Seres zurückgezogen hatte, wo er 1460 starb, über der um den höchsten firchlichen Sitz entbrennenden Rivalität zwischen der byzantinischen und der später (f. unten) entwickelten trapezuntischen Partei dahin kamen, für die Ernennung ihrer Patriarchen dem Sultan tributpflichtig zu werden. Der fünfte Patriardy, der trapezuntischen Symeon, der seine Wahl einer Jutrigue seiner Freunde gegen seinen Borgänger verdankte, erkaufte seine Stellung burch ein "Geschenk" von tausend Ducaten an den Sultan; baraus wurde natürlich auf der Stelle eine bleibende Abgabe für jede neue Bestäti= gung eines Patriarchen, die balb genug auf 2000 Ducaten sich steigerte, und zu welcher — ebenfalls durch die Schuld der intriganten Griechen selbst nachher noch ein ebenso hoher jährlicher Tribut kam. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war die jährliche Abgabe der Patriarchen an den Hof bis auf 4100 Ducaten gestiegen.

Dagegen rettete doch die Vereinigung unter der Oberhoheit des Patriarchen, der gleichsam die Stelle des politischen Oberhauptes vertrat, und die Erhaltung ihrer Kirche den Rhomäern nicht nur die Möglichkeit, auch unter ben neuen Verhältnissen ihren Gottesbienst fortsetzen, sondern auch ihre Eristenz als Nation behaupten zu können. Es liegt jedoch nicht mehr innerhalb der Aufgabe dieses Buches, die außerordentliche Bedeutung näher zu erörtern, welche trot aller Schäden und Intriguen, die sich an die rhomäische Hierarchie knüpfen, die anatolische Kirche sur die Zusammenhaltung und die Rettung der griechischen Nationalität bis zu der Erhebung des J. 1821 gehabt hat. Zunächst übten die versöhnlichen Schritte bes Sultans Moham= med II. auf die Griechen eine für die Stärkung des osmanischen Reiches sehr nütliche Wirkung aus — und zwar schon weit früher, ehe der Modus vivendi zwischen der griechischen Hierarchie und dem türkischen Hofe seine vollständige Ausbildung erreicht, und durch die Ueberlassung der Bulgaren zur Gräcisi= rung neue Stärkung gewonnen hatte. Sehr eifrige Anhänger Mohammeds wurden nach dessen thatsächlicher Entscheidung zu Gunften der anatolischen Orthodoxie die Mönche des Athos (S. 578), die zwar einen ganz erheblichen

Tribut zahlten, sonst aber sehr glimpflich behandelt worden sind. Es war auch ein Mönch vom Athos, der bekannte Kritobulos von Imbros, der (seit 1468) die ersten siedzehn Jahre Mohammeds seit 1451 in fünf Büchern mit wahrer Begeisterung beschrieb, unbekümmert um die thatsächliche Zertrümmerung der griechischen Welt — und dieses paneghrische Werk mit einer selbst damals ungewöhnlichen "Geschmeidigkeit" dem für solche Huldigungen gar sehr empfänglichen Sultan zur Durchsicht und Beurtheilung schickte.

Der Sitz bes Patriarchen war natürlich nicht mehr an die für den Islam in Beschlag genommene Sosienkirche geknüpft, sondern wurde zunächst bei der Erhebung des Gennadios nach der noch viel älteren Apostelkirche, der Gründung des großen Konstantin, in der nordwestlichen Hälfte der großen Stadt verlegt. Aber bei der Verödung dieser Gegend verlegte man schon 1455 mit des Sultans Zustimmung diesen Sitz weiter nordwestlich nach der über dem Fanar in einer wesentlich von Christen besetzten Gegend belegenen Klosterstirche der Pammakariste (d. h. der allerseligsten Jungfrau). Als nachsmals 1591 unter Murad III. diese Kirche zu einer Moschee umgewandelt wurde, siedelte der Patriarch nach dem nördlichen Theile des Fanars selbst über, wo nicht fern von dem User des Chrysoteras ein altes Frauenkloster zum Patriarchion umgebaut wurde, in dessen Hose sich nun die Kirche des h. Georg erhebt, die noch jetzt den alten, reich mit Elsenbeinornamenten ausgelegten Patriarchenthron vom J. 1085 zeigt.

Ganz unmittelbar hatte die große Gunst, welche Mohammed II. dem Patriarchen gewährte, nun auch die Folge, daß die Griechen, wie er es wünschte, bald in größerer Bahl wieder in dem neuen Stambul unter seiner Herrschaft sich sammelten. Ihre Zahl war natürlich zulett sehr gefunken. Die Kalamitäten und die Auswanderung vor der Belagerung hatten die Ein= wohnerzahl stark verringert; viele Tausende waren durch die Leiden des Kriegs= zustandes und unter den Gräueln der Erstürmung umgekommen, die massenhafte Versklavung endlich und die allgemeine Flucht nach dem Sturme hatten nur noch die ärmere Volksklasse übrig gelassen, mit der der Sultan sich nicht be= Es wurde baher ben Griechen zugleich mit der Ernennung gnügen konnte. des neuen Patriarchen (1. Juni 1453) bekannt gemacht, daß die bisherigen Einwohner aller Stände, die ausgewandert waren oder aus Furcht sich noch verborgen hielten, völlig frei nach Stambul zurückehren und bort wie früher nach den Sitten und der Religion ihrer Bäter ruhig und ohne Anfechtung leben könnten. Auch der Gebrauch ihrer Kirchen wurde den Christen gewährt, soweit diese nicht für den Islam in Beschlag genommen worden sind; (was allerdings im Laufe der Zeit in sehr ausgedehntem Grade geschehen Auch das Ofterfest sollten die Griechen, die nun in der That ziemlich schnell in Menge sich wieder einstellten, in ihrem Bezirk ungehindert begehen dürfen. Das neue Griechenviertel aber in dem türkischen Stambul wurde der sogenannte Fanar, ein Stadttheil in der nordwestlichen Hälfte der Stadt am füdlichen (ober richtiger westlichen) Ufer des Goldenen Hornes; nach der heutigen

Topographie von Stambul süblich von dem Quartier Balat, nordöstlich von dem Bezirk Edrene-Rapusi und nördlich von Jeni-Kapu. Die Zahl aber und die Bedeutung der hier an ihr Patriarchat sich lehnenden Griechen nahm auch unter der osmanischen Herrschaft um so schneller zu, weil sich sehr viele Griechen aller Stämme unter ben massenhaften neuen Einwohnern befanden, die Dos hammed nach jeder seiner vielen weiteren Eroberungen zur Uebersiedelung nach dem Bosporus genöthigt hat. Noch bis zum September 1453 hatten aus den Städten am schwarzen Meere 5000 türkische und christliche Familien nach Stambul ziehen muffen; viele Bewohner von Abrianopel mußten diesem Bei-Weiter aber sind 1454 etwa 4000 gefangene Serbier in und spiel folgen. bei der neuen Reichshauptstadt angesiedelt worden; dasselbe Schicksal traf nach ber Eroberung des Peloponnes 2000 Familien dieser Halbinsel. Aus Amastris, aus Lesbos, aus Kaffa, Phokaa, Sinope und Trapezunt, aus Euböa, Thasos und Samothrake sind mit der immer weiteren Ausdehnung der Macht bes Sultans Massen ber alten Einwohner, namentlich die begüterten, zur Auswanderung nach der Residenz gezwungen worden. So entstand am Bos: porus allmählich eine neue Einwohnerschaft, die ein aus Osmanen, Griechen, Allbanesen, Slawen (Serben, Bulgaren, Bosniaken) aus jüdischen und lazischen Elementen bunt zusammengesetztes Völkergemisch darstellte, und in welchem zulett kein Hauptglied des neuen weitgedehnten Reiches unvertreten geblieben ist.

So bedeutend aber das Gewicht der griechischen Bevölkerung auch unter der neuen Einwohnerscheft Stambuls gewesen ist; so viel auch sonst die späteren Sultane der Osmanen aus der noch nach ihrem Ausgange auf die asiatischen Nachfolger in merkwürdiger Weise einwirkenden Erbschaft der byzantinischen Kaiser angenommen haben, (wie denn auch, obwohl keineswegs ohne Widerspruch, angenommen wird, daß der berühmte Halbmond des türkischen Banners von dem Halbmond des alten Bildes der Jo-Auf auf dem Molo bes alten Hafens ber Stadt Byzantion hergenommen sei,) — es war ganz im Sinne des neuen Beherrschers, wenn Stambul mehr und mehr einen asiatischen Charafter gewann. Je stärker nachmals die Macht ber osmanischen Sultane auch ostwärts sich ausgedehnt hat, um so größer wurde natürlich der Strom der Asiaten aller Art, die als Ansiedler wie des reichen kaufmännischen Verkehrs halber die zu neuer Größe aufblühende Weltstadt er: Erst seit dem Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts hat dagegen auch die Welt des Abendlandes wieder in der Weise wie unter den Paläologen in durchschlagender Art zu diesem reichen Bölkerbilde eine Reihe neuer und energischer Farben geliefert. Es war also nur natürlich, wenn ber gewaltige Nachlaß ber vielhundertjährigen römischen, griechischen, frankischen, driftlichen Herrschaft am Bosporus allmählich zersetzt, vernutt, von der asiatischen Ueberfluthung überschwemmt worden ist. Die vielen von ihren alten Bewohnern verlassenen Klöster wurden theils von Derwischen besett, theils zu Werkstätten für Handwerker bestimmt, oder auch blos zu Wohn: häusern umgebaut. Die dristlichen Kirchen, die nach und nach für den

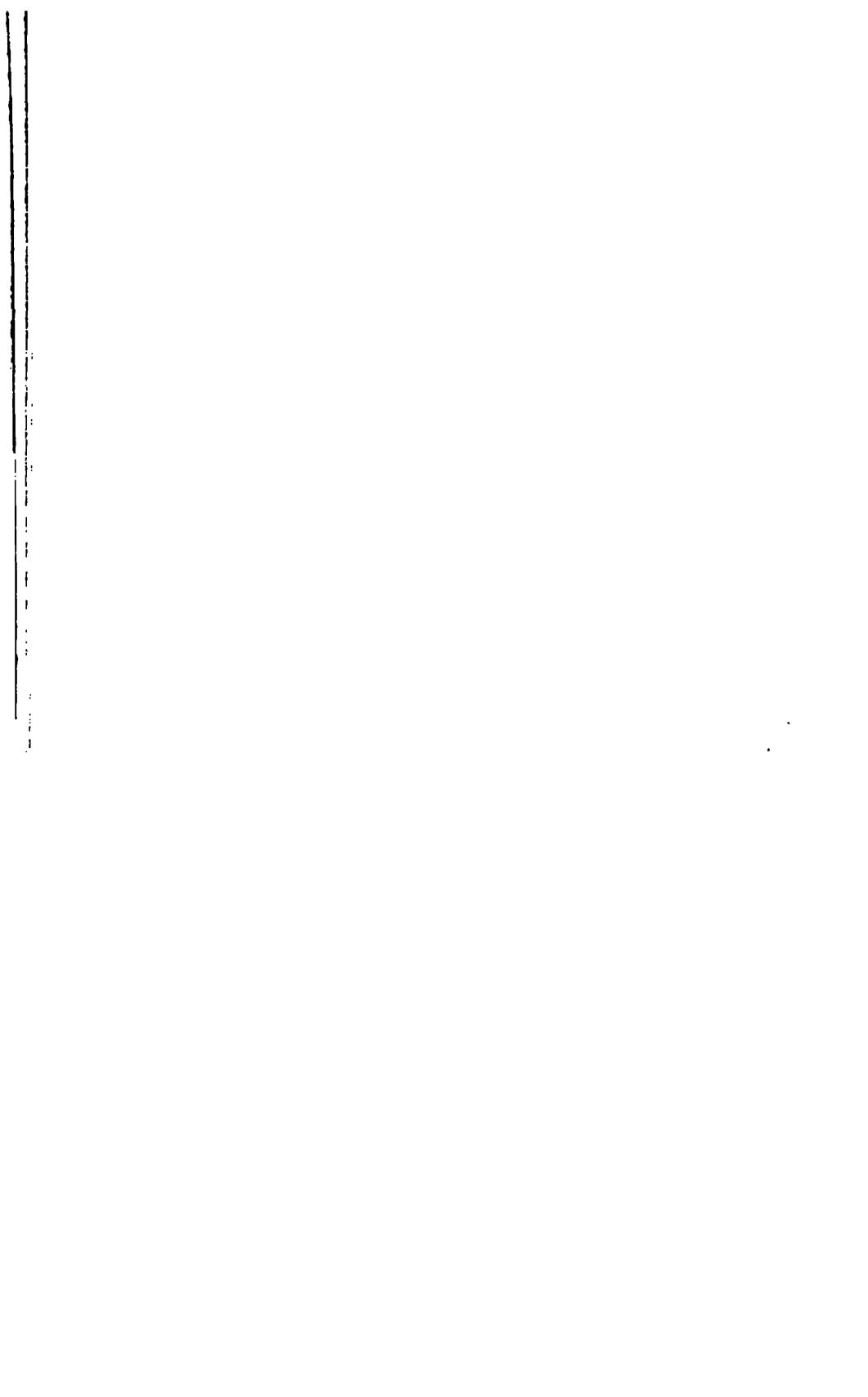



Innere Unficht der Sophientirche ju Conftantinopel.

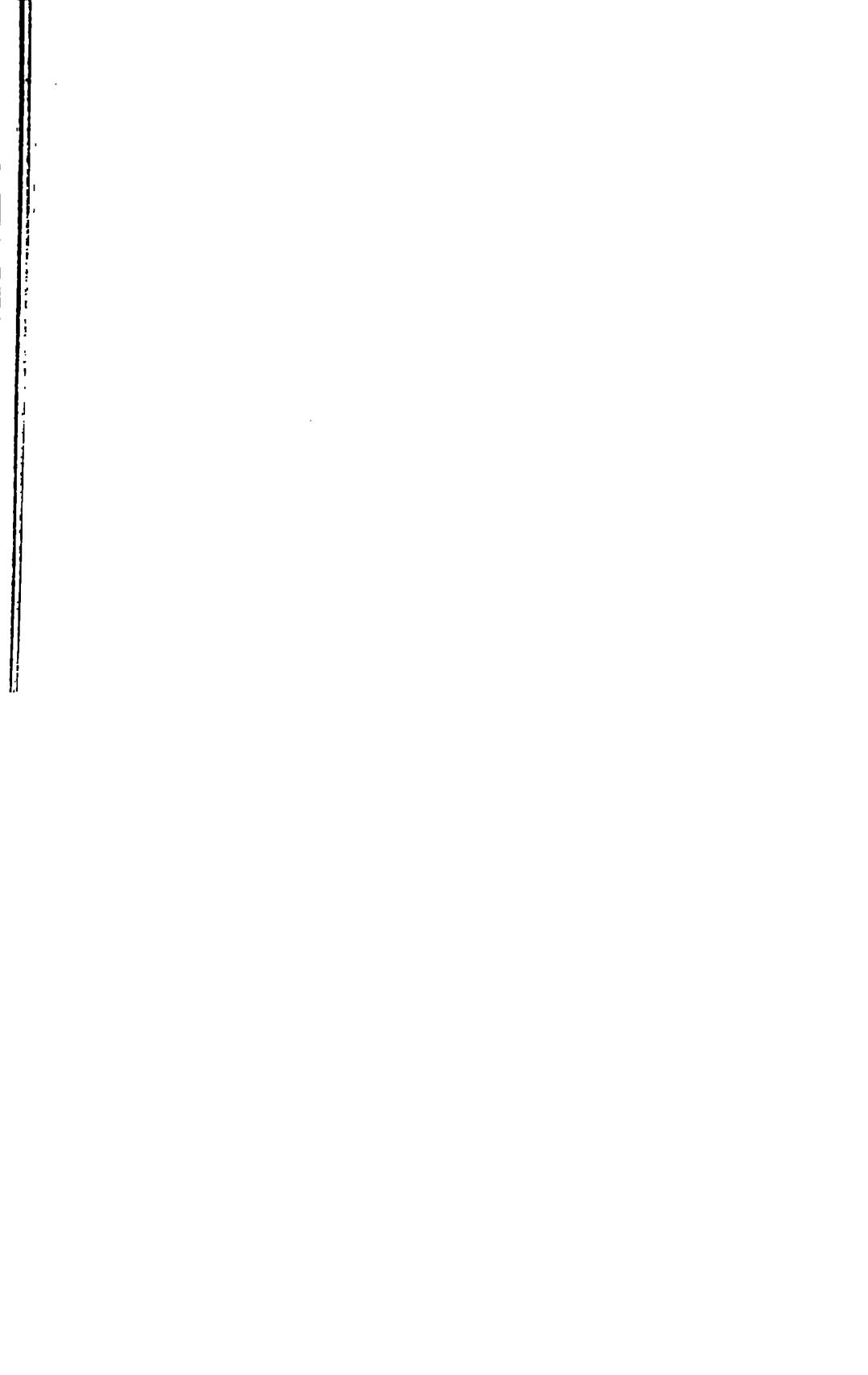

Islam in Besitz genommen worden sind, wurden mit türkischen Minarets besetht; aus dem Junern nahm man die Bilder, Statuen und Zeichen des christlichen Gottesdienstes heraus, übertunchte die Mosaikbilder mit Kalk, und brachte an den Orten, nach denen sich die Gläubigen bei der Verrichtung ihrer Gebete zu wenden hatten, Nischen an. Besonders schmerzlich haben die Griechen namentlich den Verlust der herrlichen Sofienkirche empfunden, die nunmehr die Hauptmoschee von Stambul werden sollte. Hier wurden im Junern vor Allem die prachtvollen Mosaikbilder auf Goldgrund, welche die Gewölbe schmückten, überall, wo menschliche Figuren dargestellt waren, mit weißem Kalk übertüncht; dagegen mußte der Mihrab, (die Nische, welche den moslemitischen Betern die Kiblah, der Richtung nach Mekka, anzeigt) wegen der andern Art der Christen, ihre Kirchen zu orientiren, zwischen dem Mittel= und südlichen Seitenfenster der Apsis angebracht werden. Rechts von dem Mihrab wurde an dem großen südöstlichen Pfeiler der Kirche die moslemi= tische Kanzel, der Minber, angebracht, wo nunmehr die Freitagspredigten des Islam gehalten wurden; zur Erinnerung an die Eroberung dieser Kirche mit den Waffen hielt der Prediger dabei das Schwert in der Hand, wurden auch zu beiden Seiten der Kanzel zwei Fahnen aufgehängt. Der Kanzel gegenüber wurde die Sultansloge angebracht, mit vergoldetem Gitter. Unter den späteren Sultanen ist natürlich noch viel verändert worden; namentlich geht auf die Zeit Murads IV. (1623—1640) die Entstehung der riesen= haften, zum Theil mit 9 Meter langen Buchstaben in Goldschrift ausge= führten Inschriften aus dem Koran zurück, welche (ein Werk des damals ge= feierten türkischen Kalligraphen Bitschakbschizade-Mustafa-Tschelebi) auf grünem Grunde, auf ungeheuren runden Schildern an den Wänden und Pfeilern der Kirche die Namen Allahs, des Propheten und der ersten Khalifen, von Segens= sprüchen begleitet enthalten. Im Scheitel der Riesenkuppel wurde der Koran= vers angebracht, welchen Mohammed II. ausgerufen hatte, als er zuerst bei seinem Einzuge in Constantinopel in die Kirche einritt: "Allah ist das Licht des Himmels und der Erde!" Weit mehr hat sich das Aeußere der Kirche verändert. Das erste Minaret ließ Mohammed II. selbst aufsetzen; unter Selim II. (1566—1574) wurde das zweite, unter dessen Nachfolger Murad III. noch zwei andere hinzugefügt, während unter demselben Sultan auch noch auf der Hauptkuppel ein gewaltiger, 30 Meter im Durchmesser haltender Halbmond von Erz aufgepflanzt worden ist. Erheblich entstellt wurde das Aeußere des großen Gotteshauses allmählich durch die Anlage großer Strebe= massen, die man gegen die Umfassungsmauern aufthürmte; durch Wegräumung oder Umgestaltung ehemaliger Nebenräume, und durch die Hinzufügung von Medresses, wie auch von Turbes (ober türkischen Mausoleen). In solcher Art wurde aus dem alten (S. 86) Skenophylakion ein Magazin von Speise= vorräthen für die daneben angelegte Armenküche; das alte Baptisterium wurde zuerst als Delmagazin verwendet, später zum Mausoleum der Sultane Mu= stafa I. und Ibrahim (in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts) umgestaltet, während für Selim II., Murad III. und Mohammed III. (1595—1603) und ihre Familien in der Nähe neue Turben errichtet wurden.

Während nun allmählich die beweglichen Reste der byzantinischen Zeit (soviel ihrer einst die Lateiner übrig gelassen) nach einander verschwanden; während die Standbilder von Erz zu Kanonen umgegossen, die Kupserbekleisdungen der Obelisken zu Münzen verbrancht, die Sarkophage der Kaiser und Kaiserinnen in Fontänen, die Kirche der h. Irene zu einem Arsenal verwensdet, der alte Hippodrom aber seiner zu osmanischen Neubauten verwendeter Steineinfassungen entkleidet und (als der neue türkische Atmeidan) als bez quemer Raum benutzt wurde, wo die Pagen des Sultans ihre Rosse tumz melten und sich im Wersen des Oscherid übten, hat Mohammed II. persönlich den Anstoß zu erheblichen glänzenden neuen Großbauten im Geschmackseines Volkes gegeben.

Auf der einen Seite wurden (vgl. S. 595) schon i. J. 1455 die Griechen veranlaßt, die Apostelkirche abzutreten; diese ließ der Sultan dann abbrechen und auf dem Boden nachher (1463-1469) durch den griechischen Baumeister Christodulos die prachtvolle Moschee erbauen, die des Sultaus Namen trägt und als die Perle der heiligen Baukunst der Osmanen gilt. Die Moschee hat zwei schlanke Minarets und eine mächtig hohe Hauptkuppel, an die sich vier Halbkuppeln und eine Menge kleiner Rebenkuppeln anschließen. Junere, so urtheilen die Kenner der Monumente Stambuls, zeigt eine grandiose Einfachheit. Die große Zahl der in sechs Reihen über einauder georducten Feuster verbreitet eine ungemeine Helligkeit. Rechts von der Hauptpforte wurde in goldenen Buchstaben auf einer Marmortafel die Weissagung des Propheten aufgezeichnet: "Sie werden Konstantinopel erobern! Glücklich der Fürst, glücklich das Heer, die solches vollbringen werden!" Rach dem Gesetz und Brauch des Jesam wurde diese Moschee (und mit ihr die andern durch den Eroberer und die späteren Sultane gegründeten) aber auch Mittelpunkte anderer großer wohlthätiger Anlagen. Hörfäle für Vorlesungen aus dem Koran, Bibliotheken, Studentenwohnungen, Schulen für Kinder, Armenküchen, Bäber, Hofpitäler, Brunnen, Herbergen für Reisende gehörten zu dem System dieser Gotteshäuser. Noch eilf andere Moscheen hat der große Eroberer in Stambul ins Leben gerufen; besonders interessant ist unter biesen die den Moslims ganz besonders heilige Ejub=Moschee, die Mohammed über bem Grabe des alten Helden dieses Namens (S. 59) in elegantem Style prachtvoll aus weißem Marmor erbauen ließ; das Grab Ejubs wurde mit Ampeln, Kronen und Leuchtern aus edlem Metall kostbar geschmuckt, Die Moschee selbst aber bazu bestimmt, daß hier nunmehr die späteren Sultane jedesmal nach ihrer Thronbesteigung feierlich mit Osmans Schwert umgürtet Mit Einschluß ber uralten Apostelkirche haben ihm zur werden sollten. Schöpfung seiner Moscheen die Griechen acht ihrer firchlichen Bauten abtreten müssen, denen im Laufe der späteren Zeiten noch viele andere gefolgt find. Unter den altberühmten und in der Geschichte der Rhomäer oft genannten

christlichen Monumentalbauten sind in solcher Weise unter andern die Kirche St. Theotokos (S. 201) in die Serrek-Dschami in der Nähe des Handels= hafens, die dem Erlöser geweihte Klosterkirche Chora in der Nähe des Abria= nopler Thores in die Kahrije-Dschami, die alte Basilika (wohl die älteste der heiligen Bauten in Stambul) des heil. Johannes aus d. J. 463, die Kirche des (S. 121) Klosters Studion am Gestade der Propontis nordöstlich vom Kyklobion in die Emir=Achor=Dschamisi; (neben der Schöpfung der Mutter des Alexios I., der Pantepopte) ferner die oft erwähnte Stiftung bes Kaisers Johannes I. Komnenos und seiner Gemahlin Frene, das Mauso= leum des Kaisers Manuel Komnenos, das Kloster Pantokrator in die Kilisse= Dschami, die uralte Kirche des h. Sergius in die Kütschük-Aja-Sofia verwandelt worden. Wir werden später finden, wie sich unter Mohammeds II. Nachfolgern immer neue Prachtmoscheen an die ältern Bauten angereiht haben, von denen bei großer Aehnlichkeit der inneren Einrichtung jede durch eigen= artige Schönheit sich auszeichnet, ihre eigenen Legenden und ihre speziellen Vorrechte besitt.

Weit ausgebehnter aber sind Mohammeds II. Bauten zu weltlichen Zwecken gewesen. Abgesehen von der Herstellung der Stadtmauern, bei welcher auch 1468 das alte Kyklobion an der Südwestecke von Stambul zu dem türkischen Jedikulle, dem von einem surchtbar unheimlichen Nimbus des Blutgeruches und aller Gespenster der Hölle umgebenen "Schloß der Sieben Thürme" umgestaltet wurde — dem schauerlichen Staatsgesängniß, dem Schauplatz geheimnißvoller Hinrichtungen, und bis 1798 auch dem Kerker, in welchen die souveräne Brutalität der Osmanen die Gesandten der fremden Mächte warf, mit denen sie Krieg sührten: so waren umfassende Hasensanlagen mit Schiffswerften und Arsenal, und die Markthallen des alten Besestan (Mittelpunkt des Bazars) sehr wesentlich sein Werk.

Mohammed II. gab aber auch den Anstoß zu der Anlage der neuen Schloßbauten, die bis auf die Mitte unseres Jahrhunderts herab, nämlich bis auf Abdul-Medschids Uebersiedelung nach Dolma-Bagtsche, der Schauplat einer unermeßlichen Reihe theils historisch hoch interessanter, theils blutig schauerlicher, theils grotest romantischer Ereignisse zu werden bestimmt waren, und für eine halbe Welt dieselbe Bedeutung gewonnen haben, wie einst die Paläste der Nachfolger des ersten Theodosius und der spätern Byzantiner bis zur Zeit des Manuel Komnenos. Seitdem nämlich der letztgenannte Raiser die Residenz von den Ufern des Bosporus, aus der Südostecke der Halbinsel, welche Konstantinopel trägt, bleibend nach den Blachernen ver= legt hatte, war das bunte Aggregat von Hallen, Bofen, Palasten, Kirchen, Gärten und Villen, welches als das Ergebniß der Arbeit vieler baulustiger Regenten endlich als das Kaiserschloß der Rhomäer dastand, immer mehr in Verfall gerathen und hatte endlich, etwa das Kastell Bukoleon ausgenommen, wesentlich als Steinbruch für neue Bauten, namentlich unter ben Paläologen gedient. Die türkischen Eroberer fanden also hier nichts mehr von Bedeutung

vor, wohl aber gedachte Sultan Mohammed II. seine Residenz wieder nach der Ditseite von Stambul zu verlegen. Vorübergehend blieb Adrianopel noch der Sitz der Regierung; aber schon 1454 begann auf des Sultans Besehl der Bau des neuen Palastes in seiner neuen Hauptstadt. Zunächst hat Mohammed seinen Sit in den Räumen genommen, die (später das "Alte oder Esti-Serai" genannt) heute nicht mehr vorhanden, auf dem Plate für ihn eingerichtet waren, der jest das Gebäude des türkischen Kriegsministeriums (das sogen. Serastierat) trägt, südsüdwestlich von dem Bazar. Indessen begann schon unter Mohammed II. die Anlage der Bauten, die später in ihrer Vollendung und als Sitz der späteren Sultane unter dem Namen des "Neuen oder Jeni= Serai" bekannt sind, den diese erst seit Abdul-Medschids Tagen in unserer Zeit mit dem des "alten" vertauscht haben. Dieses neue Serai umfaßte im Gegensatz zu dem Kaiserschloß der Rhomäer den nordöstlichen Theil der in den Bosporus und die Propontis vorspringenden Landspike der byzantischen Halbinsel: die Gegend, die früher (großentheils) das vorchristliche Byzantion und bessen Burg, später die Kirchen des h. Demetrios und der Hodegetria, wie auch die Paläste der Großwürdenträger des griechischen Reiches getragen hat. Nur ein sehr kleiner Theil des früher zu dem Schloß der griechischen Kaiser gehörigen Arcals ist in die Ummauerung des neuen Serai hineingezogen worden, welches im Uebrigen in seiner Anlage große Aehnlichkeit mit dem griechischen hatte und ebenfalls aus einem Aggregat sehr verschiedenartiger Bauten und Gärten besteht: seiner Zeit zugleich Residenz, Festung und Heilig= thum, auf dem schönsten und durch seine Lage begünstigtsten aller Hügel Stambuls. Den Hügel des Serai umschließt eine hohe zinnengekrönte Mauer mit starken Thürmen. Am Gestade war sie zugleich die Ringmauer der Stadt; die Umfassung auf der Landseite hat Mohammed II. errichtet, sie scheidet die Höhe des Serai von der, welche südwestlich davon die (nördlich von der Aja=Sofia belegene) prachtvolle Moschec Nuri=Dsmanije krönt. Dieses ist der große äußere Gürtel des Seraihügels, während das eigentliche Serai auf der Höhe seinerseits wieder von inneren Mauern umschlossen wird. Thore führen von der Landseite durch diese Außenmaner: Demirkapu (auf ber nördlichen Hälfte ber Westseite), Souk-Tschesme-Rapusi (südwestlich, gegenüber der Nuri-Demanije) und das durch Mohammed II. 1478 erbaute Bab-i-Humajun oder "kaiserliche Thor" auf der Südseite, wo die Köpfe hingerichteter Paschas aufgesteckt wurden. Durch dieses Thor erreicht man den großen ersten Hof des Serai (den Janitscharenhof) mit ber Münze und der alten Kirche der h. Frene, mit dem Hospitale und ben Rüchen bes Schlosses, mit der öffentlichen Schatkammer, mit verschiedenen Rasernen und Häusern hoher Hosbeamten, wie auch mit einer riesigen Platane, bie spater eine blutige Berühmtheit als der Punkt gewonnen hat, wo die meuterischen Janitscharen bei ihren schrecklichen Revolutionen sich zusammenrotteten. Hier sieht man noch heute zwei kleine Steinsäulen, auf benen schulbig befundene Bessirs enthauptet wurden. Die innere Mauer burchschreitet man



Palaft DolmarBagtide.

Verluste ihrer Colonie am Goldenen Horn sofort durch Eröffnung des Arieges gegen Mohammed II. zu rächen. Der noch immer fortbrennende, furchtbar kostspielige Krieg mit Francesco Ssorza von Milano, der erst im April 1454 zu Benedigs Vortheil durch den Frieden von Lodi beendigt wurde, machte es den klugen Handelsfürsten unrathsam, in einer Zeit auch noch die Sicher= heit ihrer Inseln im ägäischen Meer und die großen merkantilen Interessen in der Levante durch einen schweren Kampf mit den Türken zu gefährden, wo es schon seit längerer Zeit erhebliche Mühe kostete, ben sprisch-ägyptischen Ver= kehr ohne beständig wiederkehrende Störungen zu behaupten. beschränkte sich also darauf, durch die (S. 591) nach dem ägäischen Meer geschickte Flotte seine Besitzungen und die dristlichen Inseln zu becken, und trat durch seinen Agenten Bartolommeo Marcello in Adrianopel mit Moham= med II. in Unterhandlungen ein, die wirklich (unter Einschluß des Herzogs von Naxos als eines der Pforte nicht tributpflichtigen Fürsten) zum Abschluß des Vertrages vom 18. April 1454 führten. Derselbe war für die Venetianer noch immer erträglich: nach wie vor durften sie einen Bailo nach Stambul schicken, der als Vorstand seiner dort angesiedelten Landsleute die Civil= gerichtsbarkeit wahrnehmen sollte; der Verkehr der Venetianer nach und in Stambul follte ungestört bleiben, von allen zur Ausfuhr gekauften und für alle wirklich verkauften eingesührten Waaren ein Zoll von zwei Prozent entrichtet werden; muselmanische Stlaven endlich sollten niemals als Handelsartikel in ben händen eines Benetianers sein.

Mochte nun auch Vieles in den neuen Verhältnissen zwischen der Repustlif und der Pforte sich auf dem Pergament noch besser ausnehmen, als in der Prazis; mochten immerhin die Venetianer, wie früher durch die Intriguen und die Plackereien der Griechen, so jett durch die Anmaßung und die brutale Leidenschaft der Osmanen viel Unbequemlichkeit haben: einstweilen hatten sie doch erträgliche Verhältnisse zu dem Reiche der Osmanen geswonnen. Das freilich konnten auch sie sich nicht verhehlen, daß bei Mohamsmeds II. und seines Volkes noch immer ungezähmtem Eroberungstriebe auch für sie die Zeit eines großen Kampses mit diesem Machthaber unvermeidlich werde kommen müssen, sür den der Sultan auf seiner Seeseite schon jett rüstete, indem er mit Eiser die Ausbildung seiner Flotte sörderte und den Hellespont (jett die Dardanellen) durch seste Schlösser mit schweren Geschützen sperrte. Jedenfalls hielt es die Signoria in der nächsten Zeit für geboten, sich an den allzeit schattenhaften Projekten anderer Mächte gegen die Osmanen nicht zu betheiligen.

Während nun nach dem Fall von Constantinopel einerseits die Bahl hochgebildeter Griechen erheblich sich mehrte, die nach Italien auswanderten und in diesem Lande durch Bessarion und andere Gönner vielsach gefördert, zu ihren dort schon angesiedelten Landsleuten gesellt, als namhafte Lehrer und Psleger der Wissenschaft für die zweite Hälfte des sunfzehnten Jahrshunderts die Träger einer eigenthümlichen italienischscheilenischen Bildungss

des Ostens, die seine gebornen Gegner waren, also namentlich Benedig und Persien, kraftvoll die Spitze zu bieten, machte seine ganze weitere Regierung zu einer fast ununterbrochenen Laufbahn eines surchtbaren Kriegsfürsten, dessen ungeheure Stärke durch die Triumphe d. J. 1453, auch noch abgesehen von der staunenden Bewunderung seitens der moslemitischen Völker, mehr als verdoppelt erschien.

Der Eindruck zunächst bes Unterganges des letzten griechischen Kaisers auf die dristliche Welt war im höchsten Grade niederschlagend. Aber man ist auch damals in den Ländern des Westens, wo man von der furchtbaren, von Stambul her ihnen sich vorbereitenden Gefahr noch immer keine rechte Vorstellung hatte, im Ganzen über müßige Klagen und eine tiefe, aber schließlich ziellose Bewegung nicht hinausgekommen. Wohl ertönten von verschiedenen Seiten her die Stimmen, welche die Fürsten und Bölker des Abendlandes um Hilfe für die vor der osmanischen Fluth versinkenden Griechen bald flehentlich, bald im Tone der politischen Erwägung, bald in Gestalt flammender Kreuzpredigten Der (uns seiner Person nach unbekannte ober boch nicht sicher anriefen. bekannte) griechische Dichter des "Threnos", nämlich eines stürmischen Trauer= liedes über den Fall der alten Stadt Konstantins; Andronikos Kallistos von Thessalonike; die Kardinäle Bessarion und Isidor versuchten freilich die ganze Kraft ihrer Beredtsamkeit gegenüber Rom und den Italienern. Die Ritter von Rhodos forderten mit warmen Worten die christlichen Fürsten auf, nun endlich gegen die Osmanen zu den Waffen zu greifen. Rechten Anklang fanden diese Beschwörungen aber nur in Rom. Allein der Pabst Nicolaus V. war selbst ohne materielle Mittel; die politische Lage Italiens war so wenig wie die des übrigen Europa zu gemeinsamem Vorgehen geeignet. Die Kreuzzugs= mahnungen und Bullen des Pabstes und die feurige Beredtsamkeit des berühmten Aeneas Sylvius, damals Bischof von Siena, blieben ohne die ermartete Wirkung. Frankreich war durch die Besorgnisse von England und durch die Spannung zwischen König Karl VII. und bem Herzog Philipp von Burgund Im beutschen Reiche kam man ebenfalls zu keinen einheitlichen ober auch nur irgendwie bestimmten Beschlüssen, und auch ber auf ben am 24. März 1455 verstorbenen Nicolaus folgende neue (spanische) Pabst Ca= ligtus III., so viel Feuereiser er immerhin entfaltete, sah sich boch vorzugs= weise auf die ungestüme Beredtsamkeit des berühmtesten und wirksamsten Kreuzpredigers dieser Zeit, des Minoriten Johann von Capistrano angewiesen, die nachher wenigstens den tapfern Magyaren zu Gute gekommen ist. seit Alters, so blieb die Abwehr der wie ein fressendes Feuer um sich greifen= ben Macht der Osmanen den Magyaren und Albanesen überlassen. Benedig zählte unglücklicherweise zur Zeit nicht mit.

Trotz einer eindringlichen Rede des feurigen Dogen Francesco Foscari vermochte sich die Republik der Lagunen, deren Führer Ende Juni 1453 die ausführlichen Nachrichten über die Katastrophe von Constantinopel erhielten, nicht entschließen, die Ermordung ihres Bailo und die schweren materiellen

war durch die Angriffe des Statthalters von Amasia, Chitirbeg, in einer Zeit, wo die Pest in den trapezuntischen Landen schlimme Verheerungen anrichtete, schwer bedrängt worden. Zest entschloß er sich mit Mohammed II. seinen Frieden zu machen, der ihn, durch seinen Bruder David vermittelt, nun auch der Hoheit der Pforte unterwarf und ihn nöthigte, jährlich 3000 Ducaten Tribut nach Stambul zu entrichten. Die Paläologen endlich im Pelo= ponnes, die schon jest ihren Sturz unmittelbar vor Augen glaubten, gewannen noch einmal durch ein Geschenk von 10,000 Ducaten und andere Demüthigungen eine Gnadenfrist, die seit dem Herbst 1453 der alte Phranges (3. 590) mit dem Fürsten Thomas theilte. Ja, sie mußten ben Demanen noch dankbar sein, weil ihnen der alte Turachan von Thessalien gegen die Albanesen, die damals im Peloponnes die Hälfte der Ginwohnerzahl ausmachten und auf Grund harten Steuerdruckes im Sommer 1453 einen großen, auf Bertreibung der Griechen aus der Halbinsel berechneten Aufstand begonnen hatten, im December 1453 und noch nachdrücklicher im Com= mer und Herbst 1454 höchst erfolgreiche Hilfe leistete.

Die ersten großen Feldzüge richtete Sultan Mohammed nach bem Fall von Constantinopel gegen seine nördlichen Grenznachbarn. શાક seinen ebenbürtigen Gegner, neben bem einen Standerbeg, erfannte er mit richtigem Blick den alten Helden Hunnad. Mit diesem Staatsmanne war es ichon während und wegen des Angriffes auf Constantinopel zum biplomatischen Bruch gekommen. Um nun die späteren Kämpse gegen die Magyaren politisch und militärisch in möglichst gesicherter Lage führen zu können, sollte vor Allem Serbien vollständig unterjocht werden. Aller: bings hatte gleich nach dem Untergange des letten griechischen Kaisers ber alte Georg Brankowitsch sich entschlossen, einen jährlichen Tribut von 12,000 Ducaten zu entrichten. Das hinderte aber den Sultan keinen Augen= blick, sobald er überall die Arme frei hatte, den Bruch zu vollziehen. Schon im Frühjahr 1454 richtete er, gestütt auf die verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Dynastie zu der früheren serbischen Königsfamilie Lazarewitsch, an Georg die Aufforderung, Serbien gegen eine mäßige territoriale Entschädigung ihm abzutreten, — wolle er das nicht, so sei der Krieg unvermeidlich. Unter solchen Umständen ergriff Georg unverzüglich die Flucht, um bei Hunnab die Hilfe zu suchen, die ihm auch nicht versagt wurde. Denn dieser alte Helb, ber (nachdem im J. 1453 furz vor bem Falle Constantinopels ber junge König Ladislaus selbst die Herrschaft in Ungarn angetreten hatte) zu An= fang bes 3. 1454 auf dem Reichstage zu Buda zum Generalkapitan bes Reiches ernannt worden war, hatte bereits Angesichts der drohenden Zeitlage ein tüchtiges Heer gerüstet, mit welchem er nun, als die Rachricht tam. baß

gelungen, die gefährlichen Angriffe des mostemitischen Scheichs von Ertebil fraftig zurückuschlagen; seine Politik dagegen gegenüber dem Sultan Mohammed II. leitete ben Untergang seines Reiches und seines Hauses ein.

weise wurden (unter ihnen neben den früher, S. 576, genaunten namentlich noch Männer wie Johannes Argyropulos aus Constantinopel, Andronikos
Kallistos aus Thessalonike, Konstantin und Janos Laskaris hervorzuheben),
sahen sich andererseits die sämmtlichen kleinen Staaten innerhalb der Machtsphäre des Sultans in sehr gedrückter Lage. Alle fühlten, daß sie über kurz
oder lang verschlungen werden würden; so suchten sie sich einstweisen durch
rasches Eingehen auf die neuen Forderungen Mohammeds zu sichern, der
von ihren Gesandten, als sie ihm in Adrianopel die angstvollen Glückwünsche
zu seiner glänzenden Eroberung darbrachten, überall namhaste Erhöhungen
der bereits bestehenden Tribute begehrte. So mußte das Haus Gattilusio
auf Lesbos nunmehr 3000, die Maona von Chios (statt 4000) jett 6000,
das durch Aufnahme mehrerer vornehmer Flüchtlinge aus Constantinopel kompromittirte Ragusa (statt 1500) jett 3000 Ducaten jährlich bezahlen. Der
Kaiser Johannes IV. von Trapezunt, der sich) unbesonnen genug in der
Zeit vor dem Falle von Constantinopel den Osmanen seindlich gezeigt hatte,

<sup>1)</sup> Der Großkomnene Manuel III. von Trapezunt (S. 528) hatte den Tod des Mongolenkhans Timur und die nach diesem Ereigniß eintretenden inneren Unruhen in dessen Reiche benutt, um sich wieder ganz unabhängig zu machen. Als er dann 1417 starb, folgte ihm sein und der georgischen Prinzessin Eudokia Sohn Alexios IV., der sich demnächst durch den Machtaufschwung des alten turkomanischen Khans Kara-Jussuf (S. 526) von der Horde der schwarzen Schafe (der nach Timurs Tode siegreich die Mongolen vor sich her getrieben, Tavris zu seiner Hauptstadt gemacht, und die mit den Großkomnenen befreundeten Fürsten von Ersendschan (S. 526) vertrieben, die Turkomanen der Horde der weißen Schafe geschlagen hatte) genöthigt sah, diesem Machthaber tributär zu werden und ihm seine schöne Tochter als Gemahlin seines Sohnes zuzusenden. Als Kara-Jussuf i. J. 1420 plöglich starb, löste sich seine Macht sofort auf und Trapezunt wurde wieder unabhängig. Nur daß dann Alexios IV. in Ueppigkeit und Müßiggang verfiel. Zulett fand er ein gewaltsames Ende. Sein und der Theodora Kantakuzena Sohn Johannes IV. (Kalojohannes), bereits des Baters Mitregent, hatte bereits früher einmal die Liebschaft seiner Mutter mit dem Protovestiarius des Reiches durch Ermordung dieses Mannes gerächt, dabei aber seine Eltern in Haft gelegt. Damals zwangen Abel und Volk der Residenz den jungen Prinzen, die Estern wieder freis zugeben und nach Georgien zu fliehen, wo er eine Tochter des Königs zur Frau gewann, während in Trapezunt sein Bruder Alexander als Kronprinz designirt wurde. Zwanzig Jahre später (1446), — als bereits einmal i. J. 1442 der türkische Sultan Murad II. einen vergeblichen Angriff zur See auf die Stadt Trapezunt versucht hatte, — nach Alexanders Ableben, knüpfte Kalojohannes heimlich Verbindungen an mit der seinem Bater seindlichen Familie Kabasites und drang von Kaffa aus zu Wasser mit einem Heer geworbener Söldner in seines Vaters Reich ein, wo er zu Kordyle eine feste Stellung besetzte. Als aber ihm niemand zuzog, vielmehr Alexios IV. mit starker Kriegsmacht wider ihn ausrückte und bei Achantos lagerte: da wurde der alte Kaiser eines Nachts durch zwei Emissäre seines Sohnes in seinem Zelte ermordet. Nun freilich fiel das Reich dem Johannes IV. zu; aber er mußte wenigstens die Mörder bestrafen: (amt= liche Lesart war, sie hätten den Greis nur gefangen nehmen, nicht tödten sollen;) der eine verlor die Hand, der andere die Augen. Natürlich war aber auch dieses Reich gegenüber der osmanischen Macht unhaltbar, sobald die Sultane nur ernsthaft zugreifen wollten; der Hof, der Abel, der Klerus und das Bolf sind hier nicht besser und fräftiger als zu Constantinopel. Noch allerdings ist es dem Kaiser Johannes IV.

war durch die Angriffe des Statthalters von Amasia, Chitirbeg, in einer Zeit, wo die Pest in den trapezuntischen Landen schlimme Verheerungen anrichtete, schwer bedrängt worden. Jest entschloß er sich mit Mohammed II. seinen Frieden zu machen, der ihn, durch seinen Bruder David vermittelt, nun auch der Hoheit der Pforte unterwarf und ihn nöthigte, jährlich 3000 Ducaten Tribut nach Stambul zu entrichten. Die Paläologen endlich im Pelos ponnes, die schon jest ihren Sturz unmittelbar vor Augen glaubten, gewannen noch einmal durch ein Geschenk von 10,000 Ducaten und andere Demüthigungen eine Gnabenfrist, die seit dem Herbst 1453 der alte Phrankes (S. 590) mit dem Fürsten Thomas theilte. Ja, sie mußten den Osmanen noch bankbar sein, weil ihnen ber alte Turachan von Thessalien gegen bie Albanesen, die damals im Peloponnes die Hälfte der Einwohnerzahl ausmachten und auf Grund harten Steuerdruckes im Sommer 1453 großen, auf Vertreibung der Griechen aus der Halbinsel berechneten Auf: stand begonnen hatten, im December 1453 und noch nachdrücklicher im Som= mer und Herbst 1454 höchst erfolgreiche Hilfe leistete.

Die ersten großen Feldzüge richtete Sultan Mohammed nach bem Fall von Constantinopel gegen seine nördlichen Grenznachbarn. જાાિક seinen ebenbürtigen Gegner, neben dem einen Standerbeg, erkannte er mit richtigem Blick ben alten Helben Hunyab. Mit diesem Staatsmanne war es schon während und wegen des Angriffes auf Constantinopel zum diplomatischen Bruch gekommen. Um nun die späteren Kämpfe gegen die Magyaren politisch und militärisch in möglichst gesicherter Lage führen zu fönnen, sollte vor Allem Serbien vollständig unterjocht werden. Mller: dings hatte gleich nach dem Untergange des letten griechischen Kaisers der alte Georg Brankowitsch sich entschlossen, einen jährlichen Tribut von 12,000 Ducaten zu entrichten. Das hinderte aber den Sultan keinen Augen= blick, sobald er überall die Arme frei hatte, den Bruch zu vollziehen. Schon im Frühjahr 1454 richtete er, gestützt auf die verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Dynastie zu der früheren serbischen Königsfamilie Lazarewitsch, an Georg die Aufforderung, Serbien gegen eine mäßige territoriale Entschädigung ihm abzutreten, — wolle er das nicht, so sei der Krieg unvermeidlich. solchen Umständen ergriff Georg unverzüglich die Flucht, um bei Hunnab die Hilfe zu suchen, die ihm auch nicht versagt wurde. Denn dieser alte Held, der (nachdem im J. 1453 furz vor dem Falle Constantinopels der junge König Ladislaus selbst die Herrschaft in Ungarn angetreten hatte) zu Anfang bes J. 1454 auf bem Reichstage zu Buba zum Generalkapitan bes Reiches ernannt worden war, hatte bereits Angesichts der brohenden Zeitlage ein tüchtiges Heer gerüstet, mit welchem er nun, als die Nachricht tam. bak

gelungen, die gefährlichen Angriffe des mostemitischen Scheichs von Ertebil Traftig zurückzuschlagen; seine Politik dagegen gegenüber dem Sultan Mohammed II. leitete ben Untergang seines Reiches und seines Hauses ein.

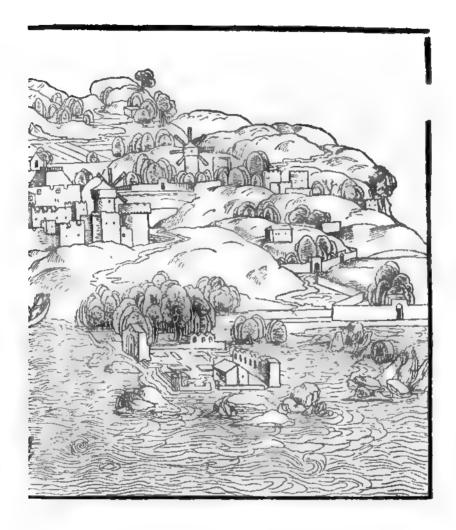

## n Eande.

chts unter dem Neitenen Merebusen, zugleich Gottephaus und zestungswerf, zinnengekrönt die Ausserstragen Wappenschilde und Heiligensguren an ihren Mauern. Die Jinnen der Lingmauer und der I, welches die thodischen Werte von gleichzeitigen anderen Befestigungen in Europa unterscheidet. — i vielen Charmen und den charasterstischen Windmählen aberragt, die Stadt malerisch den Hügellitigen vierestigen Charm peradichaut. — Außerhald der Alngmauer liegt unmittelbar an der See der schmalen Landzunge sehrt der Galgen. — Die Castelle und Charme, welche am Uferqual zahireich er Corsaren bedrohten Landzusen des Einfallen Schuß zu gewähren; die Kandzäge waren so häusig, n abgehalten, ihre ständige Wohnung in den Castellen nehmen mußten. en Solms und einigen anderen deutschen Geliegten im Jahre 1482 und kehrte 1484 zurück: Erhard dert ist in der Schöffer schen Officin zu Mainz 1486 gedracht.

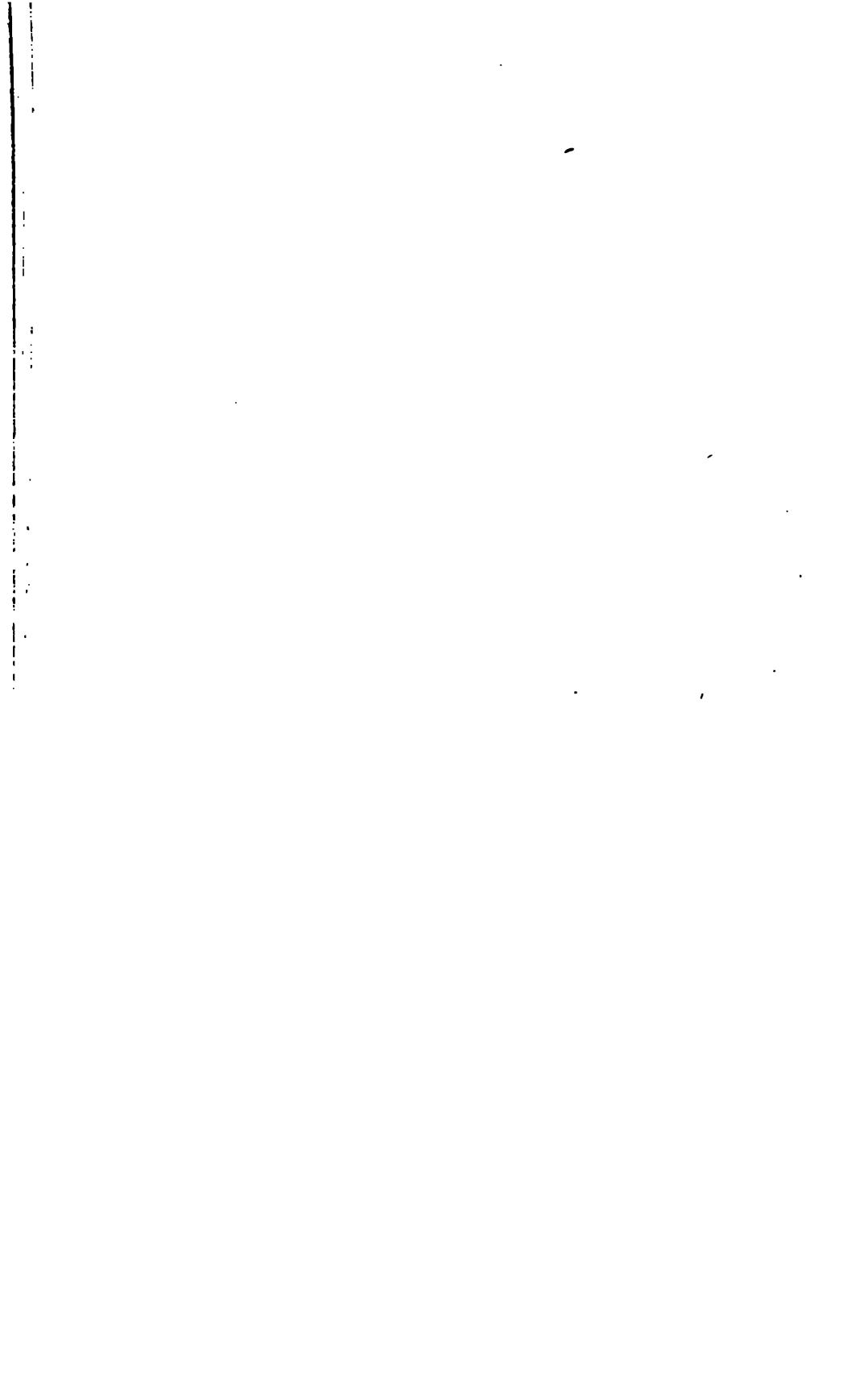

Mohammed mit bedeutender Macht von Philippopel nach Sofia marschire, die Donau überschritt und bis Ternovo vorstieß, um dann wieder nach Ungarn zurückzugehen. Bald aber entbrannten hitzige Kämpfe. Der Sultan, ber seine Hauptmacht bei Sofia stehen ließ und mit 20,000 Mann Kerntruppen zu Fuß Serbien verheerte, griff gleichzeitig die Festungen Semendria und Oftrovita an. Die lettere, wo Georg seine Schätze geborgen hatte, sah sich nach hartem Kampfe zur Ergebung genöthigt; nach ber schmachvollen Praxis aber, in der Mohammed sich später immer mehr gefiel, wurde den Serben die Kapitulation, die ihnen freien Abzug gewährte, nicht gehalten, sondern die Besatzung in die Sklaverei geschleppt. Andere Lorbeeren aber trugen die Türken hier nicht davon. Der Sultan selbst wich bei Hunnads An= marsch von Semenbria nach Sofia zurück, und ein bei Kruschewat aufge= stelltes Korps unter Firusbeg erlitt eine schwere Niederlage durch die Ma= gyaren, die dann auch das bulgarische Widdin eroberten und zerstörten, nach= her aber bei Belgrad eine starke Stellung bezogen. Leider aber erhielt Hunnad trot aller Bemühungen aus dem Abendland keinerlei soldatischen Buzug, der allein ihn hätte in den Stand setzen können, den Türken nun= mehr angriffsweise entgegenzugehen. So kam es dahin, daß Mohammed früh im Jahre 1455 ungestört in Serbien seine Macht ausdehnen, nament= lich die an Schätzen überreiche, stark verschanzte Minenstadt Novoberdo im Juni nach furchtbarer Beschießung erobern, dann aber die Unternehmungen der Flotte beobachten konnte, die er in eben diesem Frühjahr 1455 gegen verschiedene Juseln des ägäischen Meeres hatte auslaufen lassen. Die Ritter auf Rhodos, die stolz die Zahlung eines Tributes nach Stambul ablehnten, wehrten allerdings die Angriffe der Osmanen unter Hamsabeg glücklich ab. Schwieriger war die Lage der Maona von Chios, welcher der Sultan wegen der Theilnahme ihres tapfern Giustiniani an der Vertheidigung Constanti= nopels noch immer grollte. Die Flotte freilich, die auf der Fahrt nach Rho= dos sie hatte zwingen wollen, für den Türkenfreund (S. 583) Draperio in Galata eine angebliche Schuld von 40,000 Ducaten zu zahlen, richtete nichts aus, ließ sich auch bei ber Rückfehr von Rhodos durch eine Zahlung von wenig= stens 20,000 Ducaten abfinden. Tropbem ließ der Sultan noch im Herbst 1455 burch ein anderes Geschwader den Genuesen von Chios (1. November) die berühmten Alaunwerke zu Phokaa für immer entreißen; weitere Angriffe wandte die Maona für längere Zeit dadurch ab, daß sie sich zu der Erhöhung des jährlichen Tributes auf 10,000 Ducaten bequemte. In ähnlicher Weise wurde die Familie Gattilusio (S. 485) beraubt. Die Besitzungen, welche ein Seitenzweig derselben in dem thrakischen Aenos und auf Samothrake und Imbros erworben hatte, zogen die Osmanen zu Anfang des J. 1456 kurz= weg für sich ein. Domenico Gattilusio dagegen, der seit 1449 auf Lesbos regierende Schwiegersohn jenes Giustiniani, mußte seit dem September 1455 ben Tribut von 4000 Ducaten zahlen, dafür aber die in seinem Besitz be= findliche Insel Thajos abtreten, und verlor das neuerdings ihm ebenfalls

unterstehende Lemnos im nächsten Frühjahr durch freiwilligen Abfall der grieschischen Lemnier von den Lateinern zu den Türken.

Desto wilder sollten im J. 1456 die Kämpse auf der Donaugrenze sich gestalten. Das nächste Ziel der Unternehmungen des Sultans war hier natürlich das starke Belgrad, damals wie früher das mächtige Bollwerk ber Magyaren gegen die türkische Ueberfluthung, — die Stadt, gegen welche Mohammed während des Winters mit ähnlicher Umsicht und in analogem Maßstabe rüstete, wie vor drei Jahren gegen Constantinopel. Als endlich auf den rumelischen Ebenen ein Heer von 150,000 Ariegern versammelt war, dem eine (namentlich durch die neue Stückgießerei zu Aruschewaß mit gewaltigen Kanonen verstärkte) sehr zahlreiche Artillerie mit magnarischer, deutscher und italienischer Bedienung zugetheilt wurde, führte der Sultan im Juni 1456 die Truppen gegen Belgrad, schloß die Stadt auf der Landseite voll= ständig ein und schnitt ihr auch durch eine Flottille von 200 kleinen Schiffen die Wasserverbindungen auf der Donau und Sawe ab. In den ersten Tagen bes Juli begann die eigentliche Belagerung. Schon hatte die furchtbare Beschießung durch 100 Kanonen vierzehn Tage gedauert, als endlich der alte Held Hunnad sich näherte, um hier die lette Meisterthat seines langen Kriegerlebens zu vollenden. Allerdings verfügte er diesmal über ein ziemlich buntes Material von sehr verschiedenem militärischem Werthe. Die unauf: hörlichen inneren Zwistigkeiten in Ungarn auf der einen, der tödtliche Schrecken vor den Dsmanen auf der andern Seite hatten es dahin gebracht, daß Hunyad nur über ein verhältnißmäßig schwaches Heer aus seinem eigenen Lande gebieten konnte; die Masse dagegen seiner Streitkräfte bestand diesmal aus Kreuzfahrern niederen Standes, -- aus Bauern, armen Bürgern, Geistlichen geringeren Ranges, Mönchen, Studenten, Abenteurern aller Art, deren Enthusiasmus Capistrano durch seine ungestümen Kreuzpredigten entzündet hatte, und die er nun, selbst von einem Gefolge streitbarer Monche umgeben, dem Generalkapitän zuführte; nur daß die auf 60,000 Mann berechnete Masse regellos und ungenügend bewassnet war und lediglich durch eine Anzahl deutscher Landsknechte und polnischer Krieger einigen Halt Nichtsbestoweniger war das Feldherrngenie Hunnads, dem der feurige siebzigiährige Capistrano eifrig zur Hand ging, so gewaltig, daß selbst mit diesem Material diesmal Großes ausgerichtet wurde.

Zuerst gelang es dem Generalkapitän, mit Hilse eines kleinen Geschwasders auf der Donau, dessen Borgehen durch seine Reiterei am User untersstützt wurde, am 14. Juli 1456 in fünsstündigem mörderischem Kampse die türkische Flottille zu sprengen und zum Theil zu erobern, mit welcher Mohamsmed die Stadt Belgrad von der Wasserseite her blokirte. Dann wars er sich mit den branchbarsten seiner Truppen in die belagerte Stadt, und hielt mehrere Tage lang mit höchster Anstrengung den wüthenden Angrissen Mohamsmeds so lange Stand, bis endlich die Außenwerke nicht mehr zu vertheidigen waren. Endlich kam die große Entscheidung. Während der Sultan erhebs

liche Verstärkungen heranzog, um endlich ben großen Sturm auf die eigent= liche Festung zu wagen, zog auch Capistrano mehrere Tausende der noch jen= seits der Donau lagernden Areuzfahrer in die Stadt. Und nun unternahm Mohammed persönlich am Abend des 21. Juni den furchtbaren Hauptangriff. Nach schweren Verlusten in vielstündigem Kampfe gelang es endlich gegen ben Morgen des 22. Juni den Janitscharen, sich theils in den Gräben festzu= setzen, theils an mehreren Stellen die Mauern zu ersteigen und in das Innere von Belgrad einzudringen. Aber bei der Ausbreitung und theilweisen Auflösung in den Gassen wurden diese Osmanen nun durch die Truppen Hunyabs überall in mörderischen Einzelgefechten gefaßt, theils abgeschnitten und nieder= gehauen, theils wieder nach den Gräben zurückgeworfen, wo inzwischen Capi= strano durch ein verzweifeltes Mittel die übrigen hier vordringenden Feinde aufgehalten hatte: nämlich durch Bewerfung ber Türken mit gewaltigen Massen brennender, mit Schwefel und andern feuerfangenden Stoffen durchtränkter Reisigbündel. Nach so wüthender und erfolgreicher Abwehr der Feinde machten die begeisterten Christen einen gewaltigen Ausfall, warfen die Osmanen aus ihren Linien zurück bis auf ihr verschanztes Lager, wo die türkischen Truppen, die alle Geschütze verloren, trot der wüthenden Tapferkeit des Sultans in einer bis zum Abend dauernden Schlacht vollständig besiegt, ihr in der Nacht sofort eröffneter Rückzug nur durch die rechtzeitige Ankunft von 6000 frischen Reitern gedeckt wurde. Schwerverwundet und rasend vor Zorn — der ihn noch später immer wieder übermannte, wenn er an Belgrad dachte — mußte Mohammed, den die Katastrophe 24,000 Mann gekostet hatte, sein aufge= löstes und tief verstimmtes Heer nach Sofia zurückführen.

Und dennoch blieb dieser gewaltige Sieg für die christliche Welt absolut nutlos. Wohl wurden Hunnad und Capistrano enthusiastisch gepriesen; wohl gewann der Pabst Calixtus, der unablässig bemüht war, nach althergebrachter Weise eine Art friegerischer "Union" gegen die Pforte ins Leben zu rufen, den Muth mit Hilfe seiner geringen Mittel eine Flotte mobil zu machen, die unter der Leitung des Lodovico Scarampi, Patriarchen von Aquileja, den Türken in der That mancherlei Schaden zugefügt, namentlich (1456) die Inseln Thasos, Samothrake und Lemnos vorübergehend gewonnen hat. Was aber nütten solche Nadelstiche, während der einzige Held, der bis dahin im großen Kriege den Janitscharen und Spahis siegreich Stand zu halten vermocht hatte, — während der alte Hunnad schon am 11. August, am 23. Oftober 1456 aber Capistrano starb, und nunmehr in Ungarn die Parteiung eine Höhe und Wildheit erreichte, die für den Augenblick jede Kraftäußerung nach Außen unmöglich machte. So blieb zur Zeit nur noch ein Gegner auf bem abenbländischen Kampfplate übrig, der den Domanen wirklich gewachsen war, nämlich "der Athlet Christi", wie ihn Pabst Calixtus damals genannt hat, der Held ber Albanesen, Standerbeg. Auf dieser Seite nämlich scheiterten wirklich andauernd alle Versuche der Osmanen, ihren gewaltigen Gegner aus dem Sattel zu heben; auch bann als es ihnen gelungen war, mehrere albanesische Häuptlinge,

benen nach Art dieses Stammes die stramme Oberherrschaft des Rastriota lästig wurde, zum Abfall zu bestimmen. Der Häuptling Nikolaus I. Dukagin, der wirklich den Kampf gegen Standerbeg eröffnete, fiel 1454 in einem Gefecht. Schlimmer war es, daß ein Neffe des alten Arianites, Musachi oder Moses Golem Komnenos wegen eines Besitstreites um Dibra offen zu den Osmanen über= Dagegen fand der Albanesenheld starke Hilse von Seiten des Pabstes. und noch mehr durch König Alfons von Neapel, der es weder an Zufuhr von Proviant, noch an Hilfstruppen für den rüstigen Kämpfer fehlen ließ. nun zur Erwiderung eines Angriffs, den des alten Ewrenos Enkel Jabeg i. J. 1455 versucht hatte, Kastriota mit Ende Juni dieses Jahres an der Spite von 14,000 Mann einen großen Stoß gegen Berat versuchte, wurde er allerdings durch Jabeg in der Nähe von Sfetia mit 45,000 Mann überfallen und bermaßen geschlagen, daß gegen 6000 seiner Leute als Leichen das Schlachtfeld bedeckten. Aber Kastriota blieb unüberwindlich. In seinen Gebirgsstellungen war er den Osmanen unerreichbar; eine ihrer Abtheilungen unter Sevali-Pascha wurde durch Skanderbegs Neffen, Musachi Thopia, der den Sieg mit dem Leben bezahlte, aufgerieben. Und als nun Musachi von Dibra, dem der Sultan für Skanderbegs Kopf den Lohn von 100,000 Ducaten und die tributsreie Herrschaft über Albanien versprach, den Kampf allein forts jette, wurde er Ende März 1456 in der untern Dibra so derb geschlagen, daß er es vorzog, mit Standerbeg sich wieder zu vertragen. Als dann Jsabeg abermals ein gewaltiges Heer aufbot, mit welchem er alle Ebenen Albaniens im August 1457 überschwemmte: da hat der kühne Kastriota mit nur 12,000 Mann die blutigste und glänzendste seiner Siegesschlachten im Herbst besselben Jahres in der "Tomorniza" gewonnen. Der Enthusiasmus, ben dieser Schlag in Italien erweckte, war so groß, daß der Pabst ihn dafür am 23. December 1457 zum "Generalkapitän der Curie" für den Türken= frieg erhob. Als Vertreter in dieser Stellung (namentlich für Epirus) ernannte Kastriota seinerseits den Fürsten Leonardo III. Tocco. bes Helben entging anch bem Sultan Mohammed nicht; gern hätte er (wie er 1458 bei seinem griechischen Zuge kurzen Waffenstillstand schloß) nach dieser Seite sich dauernden Frieden geschaffen; das aber scheiterte an den Forderungen des Albanesenfürsten, der unter allen Umständen die zur militärischen Deckung seines Gebietes bringend nöthigen Festungen Berat im Süben und Sfetia auf der Oftseite Albaniens begehrte. So wurde, von Neapel durch Truppen, von Rom aus durch Geld geförbert, der Kampf kräftig fortgeführt, und die Siege, die Kastriota in der Dibra über Sinanbeg, bei Achrida über Hassan, über Jussunbeg und Karadschabeg bei Chieri davontrug, machten seinen Namen den Türken immer furchtbarer. Als aber 1461 mehrere der tüchtigsten Kriegsgefährten Standerbegs, dazu auch sein Schwiegervater und kluger Rathgeber Arianites starben, und die Macht bes Sultans in furchtbarfter Beise sich über ganz Griechenland ausgebreitet hatte, entschloß sich Kastriota, im Mai 1461 auf einen zehnjährigen Baffenstillstand einzugehen, wobei der augenblickliche Besitzstand zu Grunde gelegt wurde. Die Hauptsache war, daß die gegenseitigen Plünderungszüge eingesstellt wurden, und daß die Osmanen versprachen, auch Benedigs Gebiet in Albanien nicht zu verletzen.

Leider war dieser Theil des großen Kriegsschauplatzes auf der Peri= pherie des osmanischen Reiches auch der einzige, wo die Gegner Mohammeds nicht die Waffen vor dem blutigen Sultan strecken mußten. Denn überall sonst, wohin Mohammed seit 1456 zur Entschädigung für die Belgrader Kata= strophe seine Waffen trug, hatte er in neuen Kämpfen kriegerischen Ruhm und den immer grausigeren Ruf eines bämonischen Zerstörers sich erworben. War es für ihn auf der einen Seite höchst wichtig, jedenfalls Serbien nicht aus ber Hand zu verlieren, so gaben ihm auf der andern Seite demnächst die Paläologen des Peloponnes die Handhabe, um in diesem Theile der grie= chischen Welt in ganzer Furchtbarkeit aufzutreten. Serbien war bei ber geringen Sympathie des Abendlandes für den zweideutigen Georg Brankowitsch seit Hunnads Tode so gut wie ohne Halt. Schon 1457 konnte bes Sultans vertrauter Heerführer, der rumelische Beglerbeg Mahmud (dieser ursprünglich dristlicher Abkunft, von väterlicher Seite griechischen, von mütter= licher serbischen Blutes, der als Knabe in den Dienst der Pforte gekommen und allmählich zu Macht und Reichthum gelangt war) mit erheblichen Streit= träften eine wirksame Erhebung ber Serben niederhalten und verschiedene feste Pläte theils zerstören, theils schleifen. Als nun auch noch am 24. De= cember 1457 der alte Brankowitsch starb, machte die schwere Zerrüttung in seiner Familie dem Sultan alles weitere nur allzuleicht. Georg hinterließ die Herrschaft seiner Wittwe Irene, die dieselbe im Verein mit seinen Söhnen, Gregor und Stefan, die unter Murad II. geblendet waren, und Lazar führen sollte. Bald aber trieb Eifersucht auf die höhere Begünstigung, welche Irene dem ältesten Sohne zukommen ließ, den Lazar dahin, die Mutter zu ver= giften. Nun flüchtete Stefan zuerst nach Ungarn, später nach Italien, Gregor dagegen mit seiner Schwester, die früher eine der Frauen Murads II. gewesen war, zu Mohammed. Und als gleich nachher Lazar selbst (Ende Januar 1458) starb, und nun seine Wittwe Helene, des Thomas Paläologos Tochter, die selbst nur drei Töchter hatte, in ihrer politischen Hilflosigkeit einerseits ihre älteste Tochter Maria mit dem damaligen Thronerben von Bosnien, Stefan Thomaschewitsch vermählte, anderseits aber ihr Land als Lehen unter die Oberhoheit und den Schutz der römischen Curie stellte: da gerieth ein sehr erheblicher Theil der Serben als eifrige Anhänger der griechischen Kirche und erbitterte Gegner der Curie und des römischekatholischen bosniakischen Fürsten in solche Wuth, daß nachher die Osmanen alles andere eher als entschlossene Gegenwehr zu erwarten hatten.

Ehe der Sultan selbst hier eingriff, hatte er bereits die Tigerkralle in den Peloponnes eingeschlagen. Schon 1456 war die letzte fränkische Macht auf dem griechischen Festlande, nämlich das Herzogthum Athen, von ihm absorbirt worden. Nach dem Tode des Herzogs Nerio II. Acciajuoli (1451) hatte sich seine schöne Wittwe Chiara, Regentin für ihren unmündigen Sohn Francesco I., mit ungestümer Leidenschaft in einen jungen venetianischen Ebelmann verliebt, der zu kaufmännischen Zwecken nach Athen gekommen Dieser junge Herr, Bartolommeo Contarini mit Namen, ein Sohn bes Rettore der Republik in Nauplion, ließ es sich gern gefallen, daß ihm die Herzogin-Wittwe ihre Hand und ihren Thron anbot, und säumte nicht, i. J. 1452 die Ehe zu schließen, nachdem er zuvor in Benedig die Frau vergiftet hatte, mit der er bereits vermählt gewesen war. Als er nun aber nach Aldrianopel sich begab, um bei Mohammed II. seine Anerkennung als Regent in Athen zu erwirken, traf er bort auf einen Gegner, auf Chiaras Neffen Franko (ober Francesco II.) Acciajuoli, der die Gunst des Sultans um so eher gewann, als dieser keinen venetianischen Dynasten in Athen dulden mochte. Von dem Sultan 1455 mit dem Herzogthum belehnt, eilte Franko nach Athen, um dann ohne viel Bedenken seine Tante nach Megara führen und dort er-Als Contarini über diese Blutthat bittere Klage bei drosseln zu lassen. Mohammed führte, ergriff dieser die Gelegenheit, durch Annektirung des Herzog= thums Athen der Herrschaft der armseligen Epigonen der alten großen italie= nischen Conquistadoren ein verdientes Ende zu bereiten. Des alten, kürzlich verstorbenen Turachan von Wodena Sohn Omar erhielt im Juni 1456 den Befehl, mit thessalischen Truppen das Land für die Pforte einzuziehen. Nur die starke athenische Akropolis, wo sich Franko und ein Theil der Bürger tapfer vertheidigten, hielt noch lange Stand.

Mohammed II. selbst sand Omar noch vor dieser Burg, als er im Mai 1458 mit 80,000 Mann Reiterei und großen Massen zu Fuß in Griechensland erschien, um die Paläologen zu strasen, die unbesonnen genug unter dem Eindruck der Schlacht von Belgrad, der Ersolge Standerbegs und der Hoffnungen auf die Curie es gewagt hatten, i. J. 1457 der Pforte ihren Tribut zu verweigern. Es galt, sie zu demüthigen und zugleich die in des Sultans Augen sehr bedenkliche Macht der Albanesen in der Haldsissel zu brechen. Mohammed hat damals und später wahrhaft satanische Grausamkeiten nicht geschent, um überall Schrecken, Entsehen und Entmuthigung zu verbreiten.

Am 15. Mai 1458 überschritt das türkische Heer den Isthmus. Die starke Festung Akrosorinth wurde einstweilen nur blokirt. Mit der Haupt-macht aber ging Mohammed, während überall tausende griechischer und albanessischer Einwohner als Sklaven fortgeschleppt wurden, zuerst nach Arkadien, wo die Burg Tarsos (bei dem alten Pheneos) erobert; wo ferner (nach Ersoberung auch des messenischen Aetos) die alte stolze fränkische Felsensestung Akoba erstürmt, Rupela nach wüthendem Kampse zur Ergebung gezwungen und eine Anzahl Albanesen, die vorher dei Tarsos gesochten hatten, wegen Wiederaufnahme des Kampses getödtet wurden, indem man ihnen mit Schmiedes hämmern die Arme und die Fußknöchel zerschmetterte. Als auch Ruchli (bei

den Ruinen von Mantineia) gefallen war, wurde Afrokorinth durch die schweren Geschütze des Sultans, welche die Magazine zerstörten, am 6. August 1458 zur Uebergabe bestimmt. Dann erhielten die Paläologen Frieden. Thomas mußte die nördlichen Theile der Halbinsel mit Paträ, Kalavryta, Bostitsa und Muchli abtreten, die nun mit dem thessalischen Paschalik versbunden wurden. Demetrios erhielt den Besehl, seine Tochter in den Haren des Sultans abzuliesern.

Der Sultan persönlich (ber inzwischen in demselben Jahre 1458 durch seine Flotte einen allerdings erfolglosen Angriff auf die Stadt Mytilene hatte versuchen lassen, weil Domenico Gattilusio sich durch Unterstützung der pähstlichen Flotte, s. oben, kompromittirt) war schon zu Ende August wieder nach Attika marschirt, wo er nunmehr die Fahne des Halbmondes auf den Propyläen und dem Donjeon der Acciajuoli wehen sah. Franko hatte im Juni 1458 kapitulirt, und durfte als Basall der Pforte Theben mit Böotien behalten. Der Sultan aber, als hochgebildeter Mann über die antiken wie über des Herzogs Antonio I. neuere Bauten in und bei Athen entzückt, behandelte diese Stadt, die er in eximirter Weise unter den Rislar-Aga, den Chef der schwarzen Eunuchen des Serai stellte, mit großem Wohlwollen; sie behielt ihre freie municipale Verwaltung neben dem türki= schen Commandanten, der jett auf der Burg in dem Palast der Acciajuoli seinen Sit aufschlug. Die Steuern waren mäßig, und der Anabenzins für die Janitscharen konnte mit Geld abgelöst werden. Der Mariendom aber auf der Burg, der noch immer in unveränderter Schönheit erhaltene Parthenon, wurde zu großer Freude der Hellenen der anatolischen Kirche wieder zurückzugeben.

Von hier aus eilte Mohammed II. nach Serbien, wo nun die Vernichtung der letzten Reste der Selbständigkeit dieses Landes schnell sich voll= Bei seiner Ankunft vor Smederevo erlahmte jede Widerstandskraft; die Königin=Wittwe Helene kapitulirte und durfte mit ihren Töchtern das Land verlassen; sie ging zuerst nach Bosnien, später nach Italien, und hat endlich i. J. 1474 als Nonne in einem Kloster auf der Insel Leukadia ihr Leben beschlossen. Bis zu Ende d. J. 1458 war Serbien den Türken, diesmal für lange Jahrhunderte vollständig unterworfen; das altberühmte Kloster Mileschewa (S. 488) an der bosnischen Grenze war in Flammen aufgegangen, das Volk aber wurde überall geknechtet, das Land gründlich ruinirt. Wohl wurden manche, die des Sultans Vorgehen unterstützt hatten, durch Geld und Gut belohnt; aber an 200,000 Einwohner, an deren Stelle dann Osmanen traten, sind theils zu Sklaven gemacht, theils zur Auffüllung des Janitscharenkorps verwendet, theils nach der beliebten (auch den Byzan= tinern so wohl bekannten) Praxis solcher Gewaltherrschaften in andern Gegenden des Reiches neu angesiedelt worden. Die meisten irgend widerstandsluftigen Elemente, namentlich bes Abels, zogen sich zu den Tichernagorzen zurück. Das Volk Serbiens wurde wieder für viele Menschenalter eine auf Ackerbau und Schweinezucht angewiesene, "geschichtslose" Rajah von Bauern und Hirten. Das Reich der alten Helden Duschan und Lazar war jetzt für die Osmanen die sichere Basis geworden zu weiterem Vordringen gegen die auf der westlichen und nordwestlichen Seite angrenzenden Völker der christelichen Welt.

Bald aber hatte Mohammed II. Veranlassung, seine ganze Aufmerksam= keit wieder auf den Peloponnes zu lenken. Während 1459 es ben Türken ohne erhebliche Mühe gelang, die pähstlichen Truppen aus den nördlichen Sporaden (S. 609) des ägäischen Meeres wieder zu vertreiben, hatte der Fürst Thomas Paläologos in höchst thörichter Weise eine neue Fehde eröffnet. Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, welche Skanderbeg damals noch immer der Pforte bereitete, und auf die eifrige, durch Bessarion genährte Thätigkeit des nach des Calixtus Tode (im August 1458) mit der Tiara geschmückten türkenfeindlichen Pabstes (Aleneas Sylvius) Pius II., wie auch auf die Benetianer, die seit Foscaris Sturze (25. Oktober 1457) die Levante wieder schärfer ins Auge faßten, war Fürst Thomas um so eher auf den Gebanken gerathen, seine alte Stellung zurückzuerobern, als noch 1458 ein rascher Wechsel unter ben türkischen Statthaltern und manche Uneinigkeiten zwischen den höheren Offizieren des Sultans in Morea ihm bemerklich wurden. Mehrsach durch vornehme Griechen und Albanesen thöricht berathen, schlug er von seiner jezigen Residenz Arkabhia aus im Januar 1459 los, ließ Paträ angreifen, eroberte selbst das starke Kalavryta, gerieth nun aber auf den unsinnigen Einfall, sich bei dieser Gelegenheit auf Kosten seines Bruders Demetrios zu bereichern. Als er aber große Theile Arkadiens wie auch die Maina erobert, mit Hilfe der Albanesen bei Leondari eine Schlacht gewonnen, damit aber auch in vielen Theilen des Landes den Albanesen die Wege geöffnet hatte, das griechische Element theils zu berauben, theils unter Gräueln aller Art auszurotten: da griff der türkische Statthalter zu, Hamsa Zenevisi, ein albanesischer Renegat, und brachte bei Leondari den Rhomäern und Albanesen im Sommer 1459 eine fühlbare Niederlage bei. Ungewarnt durch diesen Mißerfolg, setzte Thomas, als Hunger und Pest die Türken zur Rückkehr nach Korinth bestimmten, die Fehde fort und blokirte zu Anfang des J. 1460 abermals das Schloß von Paträ. Da beschloß Mohammed II., mit diesen Paläologen ein für allemal abzurechnen, sowohl den unruhigen Thomas, wie den armseligen Demetrios zu "bepossebiren," und in Morea in seiner Beise die Ruhe des Kirchhofes herzustellen.

Sein Schwager Saganos-Pascha wurde zum Statthalter von Thessa: lien und Morea ernannt und eröffnete im März 1460 den Krieg durch Zurückschleuberung des Thomas von Paträ. Die Unterhandlungen, welche dieser nunmehr von Kalamata aus mit dem Sultan versuchte, der zu Ansang Mai mit der Hauptmacht in Korinth erschien, wurden abgewiesen. Dann ließ Mohammed zuerst auf dem Marsche nach Misithra den Fürsten Demestrios zur llebergabe aufsordern. Hier war von Widerstand keine Rede. Der

Despotes dankte ab, wurde am 30. Mai 1460 nach Stambul abgeführt, gab es jett (S. 613) zu, daß seine Tochter in Mohammeds Harem übergehen sollte, und wurde Pensionär der Pforte. Nur die unüberwindliche Festung Monem= basia (S. 538), die etwa seit 1430 von Venedig den Griechen zurückgegeben worden war, konnten die Türken damals nicht erobern; sie stellte sich vielmehr unter die Herrschaft des Thomas, der sie demnächst dem Pabst Pius II. ab-Um so furchtbarer wütheten die Osmanen in den von Thomas betrat. setzten Gegenden des Peloponnes. Nach Erstürmung der Stadt und Ergebung der tapfer vertheidigten Burg Kastriga brach der Sultan, wüthend über den Tob vieler tapfrer Janitscharen, nach seiner Lieblingsgewohnheit die Kapitu= lation und ließ die albanesische Besatzung niederhauen; der Commandant aber wurde — ein beliebtes Prachtstück unter den Gräueln, die Mohammed zu verüben liebte, wenn die Leidenschaft ihn übermannte — durch eine Säge in zwei Theile zerschnitten. Als auch Gardiki bei Levndari genommen, in roher Wuth dort 6000 Menschen erschlagen, selbst die Thiere niedergestochen waren, ergriff Thomas von Kalamata aus die Flucht. Er wandte sich nach Navarin, rüstete hier ein Schiff, sammelte seine Familie und mehrere der angesehensten Männer des Landes, und stach am 28. Juli 1460 in See, als nach dem Fall der messenischen Festungen der Sultan vor der Hafenstadt an der pyli= ichen Bucht erschien.

Während also Thomas dem schon am 11. Juli ausgetretenen Phrantes zunächst nach Korfu folgte, setzten der Sultan und Saganos-Bascha ihre Rämpfe und ihre Schandthaten ruhig fort. Aus der Gegend von Arkadhia wurden 10,000 Griechen als neue Ansiedler nach Stambul abgeführt. Nordwesten eroberte Saganos-Pascha noch im Juli die berühmten fränkischen Pläte Chlemuti und Saint-Omer in Elis; gegen das bestimmt gegebene Wort wurde zu St. Omer geplündert und das Bolk in Stucke gehauen. Kalavryta übergab der albanesische Commandant Dozies ohne Gegenwehr; trotdem wurde die Besatzung niedergehauen, Dories aber wegen mehrfach verübter Treulosigkeiten auf des Sultans ausdrücklichen Befehl zu Paträ lebendig geschunden (dieses ebenfalls eine von diesem Sultan beliebte Praxis in seinen Kriegen). Erst als gegenüber solchen Niederträchtig= keiten der Widerstand des Volkes überall eine verzweifelte Energie annahm, stellte der Sultan das übermäßige Wüthen ein; tropdem litt das Land nach= her Jahrhunderte lang durch die zumeist aus jenen Zeiten stammende Berarmung und Entvölkerung. Echten Ruhm durch heroische Tapferkeit erwarben sich die Vertheidiger von Grebenos (zwischen Glarenta und Paträ) und namentlich der tapfere Commandant Graitas Paläologos zu Salmenikon zwischen Paträ und Vostitsa. Der lettere hielt sieben Tage lang eine furcht= bare Beschießung aus; als die Stadt nach Abschneidung des Wassers unhalt= bar geworden, 6000 Einwohner zu Sklaven gemacht und 900 Anaben in das Janitscharenkorps eingetheilt waren, vertheidigte der tapfere Graikas das Rastell, da er sich türkischer Vertragsbrüchigkeit nicht aussetzen wollte, noch

bis tief in das Jahr 1461, wo er dann endlich seine Leute unversehrt auf venetianisches Gebiet führen durfte.

Die letten fürstlichen Paläologen verschwinden seit dieser Zeit aus der Geschichte. Demetrios, der zuerst zu Aenos lebte und jährlich die Pension von 20,000 Dufaten verzehrte, ist 1470 zu Adrianopel als "Mönch David" gestorben. Thomas ist auf pähstliche Einladung am 16. November 1460 von Korfu nach den pähftlichen Staaten übergesiedelt, und, mit einem Jahrgehalt von 6000 Goldstücken dotirt, am 12. Mai 1465 zu Rom gestorben. Von seinen Söhnen machte Manuel seinen Frieden mit Mohammed II., wurde in Stambul Pensionär der Pforte und gründete eine Familie, die später zum Islam übertrat. Andreas bagegen, den 1465 der Pabst als Titulardespoten von Morea anerkannte, der aber in Rom durch eine gemeine Heirath seine Stellung verdarb, vermachte bei seinem kinderlosen Tobe am 7. April 1502 seine Ansprüche auf das grie= chische Reich an das fürstliche Paar Fernando den Katholischen und Jiabella von Kastilien. Seine jüngere Schwester Zoë dagegen wurde in zweiter Ehe 1472 die Gemahlin des Großfürsten Iwan III. Wassiljewitsch von Ruß= land, der 1503 starb; sie nahm bei dieser Heirath den Namen Sofia an und vererbte ihre griechischen Ausprüche auf ihre Tochter Helene und deren Gemahl, den Jagellonen Alexander I. von Polen. Die Familie dagegen der Paläologen in Montferrat erlosch mit dem Marchese Johann Georg i. J. 1533.

Sultan Mohammed II. bagegen ber im Herbst 1460 von den blutgetränkten Ruinenhausen in Morea nach Mittelgriechenland zurückehrte und eine in Athen entdeckte Verschwörung zu Gunsten des Herzogs Franko durch Hinrichtung dieses Acciajuoli und Einstellung seiner Söhne in das Corps der Janitscharen strafte, vollendete unter diesen Umständen die Entchristlichung Athens, indem er jetzt den Parthenon zu einer Moschee umgestalten und dabei die Bilder der Heiligen, wie auch die Siegesgemälde des alten Bassilios II. mit Kalk übertünchen ließ. Wie er dann noch in demselben Jahre Leonardo III. Tocco nöthigte, seine letzten Schlösser auf dem griechischen Festlande außer Bonitsa abzutreten, so schrift er nun zur Vernichtung der letzten Reste freier Griechenstaaten, so weit sich nicht griechisches Gebiet unter venetianischer Hoheit oder unter dem Tocco befand. Leider zeigte sich auch hier, wie in Serdien, Athen und Morea, daß dieser kolossale Blutmensch die Rolle eines Rachegeistes zu spielen hatte gegenüber einem Pandämonium düsterer Familienverbrechen in christlichen Fürstenhäusern.

Sein erster Schlag traf die letzten Großkomnenen von Trapezunt, die in der That seinen Zorn mit Recht verdienten. Kaiser Johannes IV. (S. 606) hatte sich bei seiner letzten Demüthigung nicht zu beruhigen gedacht, sondern strebte dahin, durch die Allianz mit dem mächtigen Usun-Hassan, dem großen Khan der Turkomanen von der weißen Horde, der damals den innern Orient vom Orus bis nach Armenien beherrschte und in Usien wie in Europa als der natürliche Gegner des allgemein mit Haß betrachteten Sultan von Stams

bul angesehen wurde, sich wieder frei zu machen. Mit diesem Machthaber schloß Johannes IV. sein Bündniß; allerdings mußte er als Preis seine Tochter Katharina — die Despina Katon der volksthümlichen Tradition — die ge= priesenste Schönheit dieser Zeit, in den Harem des Großkhans übergeben lassen; jedoch erlaubte Hassan, daß sie mehrere christliche Damen und Priefter mitbringen und in seinem Harem ihre Religion ungestört ausüben durfte. Die Ehe selbst wurde erft nach ihres Vaters Tode vollzogen; der Kaiser Johannes IV., der auch mit den Emirs von Sinope und Karamanien und mit den dristlichen Fürsten Georgiens sich verbündete, starb schon 1458. An seine Stelle trat dann sein Bruder David, der zu diesem Zwecke seinen Neffen Alexios verdrängte; aber er war ein feiger und unfähiger Mann, ber nicht das Zeug hatte, um den Weg seines Bruders kraftvoll weiter zu gehen. Es wurde jedoch nach Kräften weiter gegen Mohammed unterhandelt; ja, es fehlt nicht an Spuren, die darauf hindeuten, daß auch zwischen der asia= tischen Coalition und dem Abendlande, nämlich der Curie und dem Herzog Philipp von Burgund, Verbindungen angeknüpft worden sind.

Sultan Mohammed II. hatte diese Intriguen wohl beachtet, und war auch schon 1459 durch einen diplomatischen Conflikt mit Usun=Hassan auf die neue Gefahr hinreichend aufmerksam gemacht. Entschlossen mit Macht loszuschlagen, hat er nach der Einstampfung des Peloponneses mit Skanderbeg (S. 610) Frieden geschlossen, und sammelte bis zum Frühling 1461 bei Brussa ein gewaltiges Heer, während im Chrysokeras 150 Kriegsschiffe segel= fertig lagen. Und nun wurde ohne Schwierigkeit zunächst die (seit der Zeit vor 1398) in genuesischen Händen befindliche Stadt Amastris einfach weggenommen (wenn dieses nicht etwa schon 1459 geschehen war), dann ber Emir Jsmael von Sinope genöthigt, sein namentlich an werthvollen Kupfer= minen reiches Gebiet abzutreten und sich durch die Statthalterschaft von Philippopel entschädigen zu lassen, und nun zunächst die Armee Usun-Hassans ins Auge gefaßt. Als dieser sah, daß ein turkomanisches Heer durch die Jani= tscharen leicht auseinander getrieben wurde, fürchtete er, mit seiner Reiterei den an Zahl wie an Disciplin ihm überlegenen Osmanen zur Zeit nicht Stand halten zu können, und schloß unter Preisgebung der Großkomnenen sofort seinen Frieden. Unter diesen Umständen verlor der schlecht vorbereitete Kaiser David, der sich seit 32 Tagen durch die türkische Flotte in Trapezunt blokirt sah und nicht den Heldengeist des Konstantin Dragases besaß, den Muth. der Ankunft der türkischen Vortruppen vor seiner Residenz im Herbst 1461 ließ er sich übereilt, durch seinen zweideutigen Protovestiarius Georg schlecht berathen, in Unterhandlungen ein und nahm dann ohne Weiteres die harten Bedingungen des Sultans an. Uebergabe von Trapezunt und Annahme der= selben Bension wie der Paläologe Demetrios waren die Bedingungen, unter denen er sich entschloß, sich mit seiner Familie nach Stambul einschiffen zu Der Sultan, der während des Winters in seiner neuen Erobe= rung verweilte, behandelte dann die Trapezuntier chenso durchgreifend

wie niederträchtig. Nur ein Drittel der christlichen Einwohner, lediglich Leute der unteren Klassen durften in der Vorstadt St. Philipp bei Trapezunt zurückleiben. Die reicheren Griechen dagegen und vor allem der grundbesitzende Abel, unter dem später außer anderen die Familie Hypsilanti namhaft geworden ist, mußten nach Stambul übersiedeln. Ihre Güter auf dem Lande und ihre Paläste in Trapezunt wurden (sobald nicht ein Mitglied der Familie Renegat wurde) an türkische Offiziere verliehen. Die übrigen Einwohner wurden theils zu Sklaven für den Sultan, theils für die Armee ausgesondert. Die Anaben aus guten Familien wurden in die Pagerie des Serai und in die Schulen des Staates, 800 unter die Janitscharen, Haufen dienstfähiger Männer unter die Soldaten als Sklaven vertheilt. Dann wurde die alte Hauptstadt, die trogdem noch heute weit mehr als Stambul den architektonischen Charakter der byzantinischen Zeit bewahrt hat, von einer mosles mitischen Colonic besetzt; viele Jahre lang durfte kein Christ die zwei schmalen Brücken über die mächtigen Schluchten von Guzgundere und Isselepol passiren, welche die kolossalen Gräben des Taselselsens von Trapezunt bilden. Die Citabelle wurde mit Janitscharen besetzt und der alte Palast der Kaiser die Residenz eines Paschas. Kaiser David durfte seinen Sturz nicht lange überleben. Einige Jahre wurde ihm erlaubt zu Mavronoros bei Seres zu leben, was ihm als Entschädigung angewiesen war. Als aber ber Sultan auf den Verdacht gerieth, daß David durch seine schöne Nichte Katharina neue Verbindungen mit dem neuerdings sehr erfolgreich sich ausbreitenden Usun-Hassam angeknüpft habe, der jest ganz Persien besaß, wurde David nach Stambul gebracht, wo er durch Todesdrohungen zur Annahme des Islam gezwungen werden sollte. Hier aber zeigte er dieselbe Würde, wie einst in seiner letten Stunde der Großherzog Notaras. Mit gewohnter Rohheit ließ daher der Sultan ihn, seinen Neffen und seine sieben Söhne ermorden, sogar den zum Islam gezwungenen Georg, damit dieser niemals mit Hilse der Turkomanen in Trapezunt gefährlich werden sollte. Nur mit Mühe vermochte die Kaiserin-Wittwe Helene (eine Kantakuzena) die unbeerdigt hingeworfenen Leichen mit Hilfe einiger Diener zu begraben.

Gleich nach dem Falle von Trapezunt machte Mohammed endlich auch der Herrschaft des Hauses Gattilusio ein Ende. In Mytilene hatte der Prinz Nicolo noch i. J. 1458 seinen Bruder Domenico ermordet und die so schändlich erwordene Herrschaft durch blutiges Wüthen gegen die Freunde des Ermordeten sich gesichert. Jest aber erlag er schnell den Türken, als Mohammed II. im Sommer 1462 eine starke Flotte gegen Lesbos in See stechen ließ. Nach tapserer Gegenwehr mußte der Mörder am 19. September 1462 Mytilene übergeben, und wurde nach Stambul geführt, wo er zwar durch Annahme des Islam sich zu retten suchte, aber doch auf des Sultans Besehl mit einer Bogensehne erdrosselt wurde. Lesbos sah sich ebenso behandelt, wie Trapezunt. Einer surchtbaren Verheerung der Insel solgte die Aussonderung von 800 edlen Jünglingen und Mädchen als Beute für den Sultan; die wohlhabendsten





Medaille mit dem Bildnig Mohameds I

Umiditifi: SVLTANI - MOHAMMETH - OCTHOMANI - VGVLI - BIZANTII - INPERATORIS - VMAGO - EQVESTRIS - IN EXERCITYS. Datumet: OPVS CONSTANTII. Mahamed II. berh



. Millim. Durdmeffer. (Honigl. Mangcabinet, Berlin.)

Revers der Kaifer ju Pferd mit der Umidrift: MOHAMETH - ASIE - ET GRETIE - INPERATORIS - nftler nach Conftantinopel . Conftantins, der Verferilger diefer Medaille, ift fouft unbefannt, tigut = Sobn.



Einwohner mußten nach Stambul übersiedeln, die mittleren Besitzer wurden zu Zinsknechten der Janitscharen herabgesetzt, nur das Proletariat blieb unbelästigt.

Damit also war die Griechenwelt so gut wie vollständig unter die Herrschaft des türkischen Sultans gezwungen. Nun wurde der Eroberungs= frieg gegen die noch unabhängigen Reste ber Südslawen wieder aufgenommen. Hier kam wesentlich Bosnien in Betracht, wo auch abgesehen von ben stets wiederholten Raubzügen und Sklavenjagden, wie sie die Osmanen bei jedem Kriege in den Nachbarländern sich erlaubten, sehr klägliche Zustände Nach des alten Schura Tvartko II. Ableben im J. 1443 hatten die angesehensten Männer des Landes des alten Oftoja (S. 540) Sohn Stefan Thomasch zum König erwählt, ber sich einerseits durch Anlehnung an die Magyaren zu stärken suchte, andererseits durch die Verheirathung mit Katharina, der Tochter des Woiwoben Stefan Kossatsch in dem alten Gebiet Zachlum (welcher lettere kurz zuvor, 1440/1, sich so gut wie selbständig ge= stellt, die Verbindung mit Rom und dem deutschen Kaiser Friedrich III. ge= sucht und von diesem den Herzogstitel erlangt hatte). 1) Zum größten Schaden aber seines Landes ließ dieser Herrscher, obwohl er selbst als Patarener aufgewachsen war, nicht nur sich bestimmen, zum päbstlichen Katholicismus überzutreten, sondern gestattete auch sich und seiner klerikalen katholischen Umgebung die härteste Verfolgung seiner früheren Glaubensge= nossen. Sein Auftreten hatte zunächst die Folge, daß 1446 etwa 40,000 ber letteren nach der Herzegowina auswanderten; aber der steigende Druck trieb diese Religionspartei, der sich immer neue Unzufriedene zugesellten, auch zu erbitterten Aufständen. Nach dem Falle von Constantinopel glaubte dieser armselige Herrscher nur durch Tributzahlung nach Stambul sich halten zu können. Unentschlossen wie er war, soll er einmal (wie ihm später seine Gegner vor= warfen) die Gelegenheit unbenutt haben entschlüpfen lassen, den Sultan Mohammed II. gefangen zu nehmen, als dieser verkleidet das bosnische Land rekognoscirt habe. Endlich wurde der alte Fürst durch seine nächsten Ver= wandten beseitigt. Sein Stiefbruder Radivoj, Banus von Jaipa, und sein eigener Sohn Stefan Thomaschewitsch (S. 611) erhoben sich wider ihn und erwürgten ihn 1459 im Lager vor der Festung Bilaj. Damit aber, daß die Asche dieses unfähigen Menschen in den Königsgräbern zu St. Johann in Suttiska beigesetzt wurde, hatte das Land nichts gewonnen. Zunächst nahm die offene Spaltung nur noch mehr überhand, da über der Theilung des Raubes Radivoj und Thomaschewitsch mit einander zerfielen, und die Wittwe des ermordeten Königs ihrerseits Rache zu nehmen strebte. Noch aber hielt sich Thomaschewitsch; die Gunst der Magnaren, die er durch seine feige oder wie man wissen wollte selbst verrätherische Haltung bei dem Fall von Sme= derevo (S. 613) schwer verlett hatte, gewann er durch Ueberlassung einiger

<sup>1)</sup> Seit jener Zeit wurde das Gebiet südlich von Bosnien, östlich von der Narenta, Herzegowina oder Herset, nach seinem Schutpatron S. Sawa, dessen Ueberreste im Kloster zu Mileschewa ruhten, auch Herzogthum St. Sawa genannt.



die Hände der ihm ebenfalls bitter feindlichen Magharen, die ihn in Buda festhielten, wo er bis 1477 blieb. Nach seines Bruders Tode gelangte Wlad noch einmal in der Walachei zur Macht, bis ihn nach zwei Jahren einer seiner Diener wegen seiner Grausamkeit tödtete.

Sultan Mohammed hatte nur beshalb die Walachei wieder verlassen, um nunmehr mit voller Energie gegen bie Bosniaken zu rusten; benn er wußte bereits, daß König Thomaschewitsch sich alle Mühe gab, um nament= lich von Rom aus und von Ungarn, wo seit dem 22. Januar 1458 Hunnads hochbegabter jugendlicher Sohn Mathias Corvinus die Stefans= krone trug, Hilfe zu gewinnen, und keck genug der Pforte den Tribut gefündigt hatte. Schon im Frühjahr 1463 rückten 150,000 Krieger von Adria= nopel her über Stopje gegen Bosnien aus. Der Großwessir Mahmub-Pascha führte den Vortrab. Bur Zeit noch ohne fremde Hilfe und bei der Stim= mung der Patarener (die wie letthin die griechischen Serben den Islam dem römischen Druck vorzogen) auf schwache Streitkräfte beschränkt, wurde Thomaschewitsch rasch über ben Haufen geworfen. Der Verrath des Comman= danten der starken Festung Bobovat öffnete den Türken nach nur dreitägiger Beschießung (Ende Mai) den Eintritt in das Land. Während dann ber König mit seinen Schätzen über die Hauptfestung Jaita am Verbatsch nach bem Schloß Kljutsch an der Sawe flüchtete, ging jener Platz unter leichten Bedingungen an den Sultan über. Diesem Beispiele folgten schnell genug viele andere Städte des Landes. Mahmud-Pascha dagegen, der gegen Kljutsch ausgeschickt wurde, sah sich durch die ungewöhnliche Trockniß dieses Sommers in der Lage, die sonst durch Sümpse geschützte Festung nachdrücklich angreifen zu können. Schon nach vier Tagen kapitulirte ber König, dem Mahmud= Pascha neben einigen andern Vortheilen Sicherheit seines Lebens zusagte. Dagegen mußte Thomaschewitsch alle noch unbezwungenen Orte selbst zur Er= gebung an die Türken auffordern. Und nun kamen auch über dieses Land alle die Gräuel der Vernichtung, durch welche die harte Staatskunst des Sultans die Kraft der besiegten Bölker zu brechen liebte. Noch hatte er selbst auch die Herzegowina bekämpft und hier den Herzog Stefan zu hohem Tribut gezwungen; auch gegen die Tschernagorzen im Süden, und ebenso gegen Kroatien und Steyermark im Norden wurden Vorstöße und Raubzüge unternommen, dann aber mehr als volle 100,000 Einwohner aus Bosnien als Stlaven fortgeschleppt und theils in Stambul, theils in Asien angesiedelt, 30,000 junge Leute aber zur Auffüllung des Janitscharenkorps bestimmt. Sechs feste Pläte wurden mit Besatzungen versehen, die übrigen Städte ihrer Mauern beraubt, die meisten Kirchen in Moscheen verwandelt. Nur die Franciskaner= mönche sollten noch im Lande geduldet werden. Als endlich der Sultan das Land wieder verließ, ließ er sich durch den Scheih Ali-Bestami für berechtigt erklären, den Vertrag zu kassiren, den sein Großwessir mit Thomaschewitsch geschlossen hatte; jest wurde von den fanatischen Moslemen die alte römische Lehre gepredigt, daß man den "Ungläubigen" keine Treue zu halten brauche.

Der König wurde grausam hingerichtet, die königliche Familie ausgerottet (nur die alte Königin Katharina und des Königs Wittwe Maria sind nach Italien entkommen, wo jene 1478 in Rom starb) und viele namhafte Männer des Landes ebenfalls aus dem Wege geräumt.

Noch aber hatten die Türken mit stärkeren Gegnern einen Kampf zu bestehen, ehe sie sich in Bosnien ganz sicher fühlen konnten. Schrecken über ben raschen Untergang ber bosnischen Streitmacht eilte ber Ungarnkönig Mathias, der bisher mit dem Habsburger Friedrich III. in Fehde gelegen hatte, mit diesem am 19. Juli 1463 Frieden zu schließen, um nun mit voller Kraft gegen die Osmanen schlagen zu können. Noch vor Ende des Septembers überschritt er die Sawe und drang mit starker Heeres: macht in Bosnien ein, wo er, ba die Armee des Sultans das Land verlassen hatte, schnell vorwärts kam. Schon am 1. Oktober fiel mit Hilse der er= bitterten Einwohner das wichtige Jaiga wieder in seine Hand; aber erst am 16. December ergab sich auch das tapfer vertheidigte Kastell. Nun aber fielen ohne Weiteres mehr als 60 Städte den Magyaren zu, so daß die Osmanen sich auf bas Gebiet von Serajewo zurückgeworfen sahen. Naturlich eilte Sultan Mohammeb, obwohl bamals bereits ber neue große Arieg mit Benedig und Standerbeg, die jest unter des Pabstes Antrieb als die natürlichen Verbündeten der Magyaren erschienen, ausgebrochen war, mit starker Macht die neue wichtige Erwerbung zu retten. Im Frühjahr 1464 führte er 30,000 Mann Kerntruppen mit allem möglichen Sturmzeug nach Bosnien und warf sich nun voller Grimm auf Jaiga, wo ihm eine überaus tapfere Gegenwehr von Seiten der magyarischen Besatzung und der Einwohner bereitet wurde. Die Wirkung seiner großen Geschütze, seiner Minen, seiner Sturmangriffe war freilich furchtbar; aber biesmal erreichte er in einem breißigtägigen Kampfe doch nichts; benn als König Mathias zur Entschüttung von Zaita anrückte, da versagte den Osmanen die Kraft. Ehe noch der magyarische Vortrab unter Emerich Zapolya in Sicht gekommen war, mußte sich Moham: med entschließen, unter Zurücklassung seines Gepäckes und seiner Artillerie einen raschen Rückzug anzutreten. Als die Magharen mit stärkerer Macht im September in Bosnien standen, gelang es noch, das wegen seiner reichen Silbergruben berühmte Bergichloß Serbernif zu erobern. Aber bie Belage= rung von Zwornik ruckte nicht vor, und die Botschaft von der Ankunft bes Mahmud=Pascha mit starker Macht bestimmte die Magyaren zu Ende No= vember 1464 zu einem wenig glänzenden Rückzuge nach Syrmien.

Nichtsdestoweniger hatte damit der große Krieg in dem verödeten Lande ein Ende, denn sowohl König Matthias wie der Sultan waren für lange Zeit auf andern Seiten ausreichend beschäftigt. Die Pforte ihrerseits stand bereits in einem Kriege großen Styles, der endlich mit der Republik Venedig ausgebrochen war. Es ist nur natürlich, daß zwischen beiden großen Mächten der Kampf endlich entbrannte. Hatte die Republik 1451 auch Aegina, 1453 aus der Hinterlassenschaft der Rhomäer auch die Inseln

Styros, Stiathos und Stopelos an sich gezogen, so war die Türkei seit der Eroberung von Athen, Morea, Bosnien allmählich auf der ganzen Linie von Dalmatien dis zum Sund von Eudöa überall unmittelbar in die nächste Nachbarschaft der Republik gekommen, die der Pforte aller Orten die werths vollsten Küsten und die gangbarsten Häfen sperrte. Namentlich im Pelosponnesos, wo 1462 die Stadt Monembasia (S. 615) schließlich sich unter Benedigs Hoheit stellte, war bei der Wolfsnatur Mohammeds und seiner Statthalter der Ausbruch des Krieges nur noch eine Frage der Zeit, mochte immer die Signoria in den Lagunen es versuchen, bei aller Sorgsamkeit sür die Verstärkung der Vertheidigungsmittel die Stunde des Kampses durch diplomatische Gewandtheit möglichst lange hinauszuschieden.

Es war ein geringfügiger Streit wegen der Berweigerung der Auslieferung eines driftlichen albanesischen Stlaven, ber dem türkischen Com= mandanten von Athen entlaufen war und (12. August 1462) in Modon Aufnahme gefunden hatte, was die Furie eines furchtbaren siebzehnjährigen Schon im November 1462 plünderte Omar-Pascha, Arieges entfesselte. Turachans Sohn, mit 6000 Mann die Umgegend von Lepanto. Biel schlim= mer war es, daß im Frühjahr 1463 der peloponnesische Statthalter Isa, Sohn des Ewrenosbeg, den Frieden ganz offen brach, sich auf Argolis warf, und am 3. April mit Hilfe eines verrätherischen griechischen Priesters Argos überrumpelte, bessen meiste griechische Einwohner bann nach Stambul übergesiedelt wurden. Da entschloß sich die Signoria, bestimmt durch die feurige Beredtsamkeit des tapfern und energischen Bettore Capello, den Krieg im großen Style zu führen. Das Bündniß mit Ungarn verstand sich von selbst. Aber auch der tapferste und glücklichste aller Gegner der Türken, Georg Rastriota, wurde durch Zuwendung namhafter Subsidien und durch den Rath des Pabstes Pius II. seit August 1463 bestimmt, den Frieden mit der Pforte (S. 610) schon jest wieder zu brechen. Ebenso konnte die Republik auf die Kämpfe rechnen, in die zur Zeit der Sultan in Bosnien und nun auch in Karamanien verwickelt war. So fanden die Benetianer, die jett entschieden darauf ausgingen, ganz Morea für sich zu gewinnen, die Zeit in Nauplion und Monembasia fräftig zu rüsten, Verbindungen mit den alba= nesischen Häuptlingen in Morea anzuknüpfen, und starke Heerhaufen zu werben, die nach diesem Lande geschickt wurden, während man die Flotte bei Nauplion unter Luigi Loredano bis auf 59 Segel brachte.

Der Kampf, den der General Bertoldo von Este im Juli 1463 von Nauplion aus mit einer Feldarmee von 11,000 M. eröffnete, verlief zuerst sehr glücklich. Ueberall im Peloponnes erhoben sich Griechen und Albanesen, namentlich in Lakonien und in den Gebirgen des nördlichen Arkadien; die Türken wurden überall in ihren Festungen blokirt, bald siel Bostitsa, im August auch Argos wieder in die Hand der Benetianer. Die Angrisse das gegen auf Korinth scheiterten; dafür stellte Bertoldo mit großer Schnelligkeit die Schanzen des Hegamilion wieder her. Zu allem Unglück aber wurde dieser

Der König wurde grausam hingerichtet, die königliche Familie ausgerottet (nur die alte Königin Katharina und des Königs Wittwe Maria sind nach Italien entkommen, wo jene 1478 in Rom starb) und viele namhafte Männer des Landes ebenfalls aus dem Wege geräumt.

Noch aber hatten die Türken mit stärkeren Gegnern einen Kampf zu bestehen, ehe sie sich in Bosnien ganz sicher fühlen konnten. Im höchsten Schrecken über den raschen Untergang der bosnischen Streitmacht eilte der Ungarnkönig Mathias, der bisher mit dem Habsburger Friedrich III. in Fehde gelegen hatte, mit diesem am 19. Juli 1463 Frieden zu schließen, um nun mit voller Kraft gegen die Osmanen schlagen zu können. Noch vor Ende des Septembers überschritt er die Sawe und drang mit starker Heeres: macht in Bosnien ein, wo er, da die Armee des Sultans das Land verlassen hatte, schnell vorwärts kam. Schon am 1. Oktober fiel mit Hilfe der er= bitterten Einwohner das wichtige Jaiga wieder in seine Hand; aber erst am 16. December ergab sich auch das tapfer vertheidigte Kastell. Nun aber fielen ohne Weiteres mehr als 60 Städte den Magharen zu, so daß die Osmanen sich auf das Gebiet von Serajewo zurückgeworsen sahen. Natür= lich eilte Sultan Mohammed, obwohl damals bereits der neue große Krieg mit Venedig und Standerbeg, die jetzt unter des Pabstes Antrieb als die natürlichen Verbündeten der Magyaren erschienen, ausgebrochen war, mit starker Macht die neue wichtige Erwerbung zu retten. Im Frühjahr 1464 führte er 30,000 Mann Kerntruppen mit allem möglichen Sturmzeug nach Bosnien und warf sich nun voller Grimm auf Jaiga, wo ihm eine überaus tapfere Gegenwehr von Seiten der magyarischen Besatzung und der Einwohner bereitet wurde. Die Wirkung seiner großen Geschütze, seiner Minen, seiner Sturmangriffe war freilich furchtbar; aber diesmal erreichte er in einem dreißigtägigen Kampfe boch nichts; benn als König Mathias zur Entschüttung von Jaipa anrückte, da versagte den Osmanen die Kraft. Che noch der magyarische Vortrab unter Emerich Zapolya in Sicht gekommen war, nußte sich Moham= med entschließen, unter Zurudlassung seines Gepaces und seiner Artillerie einen raschen Rückzug anzutreten. Als die Magyaren mit stärkerer Macht im September in Bosnien standen, gelang es noch, das wegen seiner reichen Silbergruben berühmte Bergschloß Serbernik zu erobern. Aber die Belage= rung von Zwornik rudte nicht vor, und die Botschaft von der Ankunft bes Mahmud=Pascha mit starker Macht bestimmte die Magyaren zu Ende No= vember 1464 zu einem wenig glänzenden Rückzuge nach Syrmien.

Nichtsbestoweniger hatte damit der große Krieg in dem verödeten Lande ein Ende, denn sowohl König Matthias wie der Sultan waren für lange Zeit auf andern Seiten ausreichend beschäftigt. Die Pforte ihrerseits stand bereits in einem Kriege großen Styles, der endlich mit der Republik Benedig ausgebrochen war. Es ist nur natürlich, daß zwischen beiden großen Mächten der Kampf endlich entbrannte. Hatte die Republik 1451 auch Aegina, 1453 aus der Hintersassenschaft der Rhomäer auch die Inseln

nämlich, welche Ibrahim seinem jüngsten Lieblingssohne Jichak zuwandte, war Anlaß geworden, daß die sechs älteren Brüder (Söhne von Moham= meds II. Schwester) sich empörten, den Vater aus seiner Residenz Konia vertrieben, und nach seinem Ausgange dann selbst unter einander haderten. Pir=Achmed, der älteste, hielt sich zu Konia und hatte die besten Theile bes Reiches an sich gezogen; gegen ihn suchten nun seine fünf leiblichen Brüder Schutz in Stambul. Aber auch Ischak, der sich in dem rauhen Kilikien behauptete, bemühte sich, da sich Usun-Hassans Beistand als unwirksam erwies, um des großen Osmanen Einmischung. Als nun aber dieser lettere die Abtretung alles Landes forderte, welches schon einmal (1391) Bajesid I. inne gehabt hatte, kam es zum Kriege zwischen Ischak und bem osmanischen Statthalter Hamsabeg von Antalje (Attaleia). Ein entscheiden= ber Sieg der Osmanen bestimmte auch den Pir-Achmed, mehrere wichtige Pläte seines Gebiets an Mohammed zu überlassen. Nun aber blieb begreiflicherweise seit dieser Wendung eine tiefe Erbitterung zurück bei den Karamaniern; dieses Verhältniß und ihre Beziehungen zu Rom und zu Venedig wurden dann auch Anlaß, daß Mohammed II. im Jahre 1466 zugleich mit Mahmud-Pascha den asiatischen Krieg im großen Style in Angriff nahm. Diesmal wurde die Kraft der Karamanier gründlich gebrochen. Während der Sultan selbst ohne Widerstand Konia erreichte und besetzte, wurde Jichak bei der alten Hauptstadt Laranda in einer Hauptschlacht überwunden und mußte bei Usun-Hassan seine Zuflucht suchen. Auch hier wurde das Land in schonungslosefter Weise entvölkert; selbst Mahmud verlor seine Stellung als Großwessir, weil er die brutalen Befehle seines Herrn nicht in vollem Um= fange hatte ausführen mögen. (Diese Ungnade wurde dem Großwessir durch eine seitdem öfter wiederholte Ceremonie angekündigt. Der Sultan ließ nämlich über Mahmuds Kopfe bessen Zelt zusammenbrechen und einstürzen. "Jäh und niederschmetternd", hieß es, "wie des Schicksals Schlag, der unversehens das Dach über dem Kopse zusammenbricht, ist des Sultans Ungnade.") Volle Sicherheit gewann aber der Sultan noch immer nicht auf dieser Seite; benn die Söhne Ibrahimbegs hörten nicht auf, gestützt auf den großen Macht= haber bes inneren Drients die mit der neuen Lage der Dinge höchst unzufriedenen Einwohner bei jeder Gelegenheit aufzuwiegeln.

Nichtsbestoweniger gerieth Venedig unter solchen Umständen in arge Verlegenheit. Noch einmal hatte in demselben Jahre 1466 der kühne Vetstore Capello als Generalkapitän der Republik mit großer Kühnheit die Inseln Imbros, Thasos und Samothrake erobert; auch Athen wurde gewonsnen, die Türken niedergehauen, doch bald wieder aufgegeben, weil die Akropolis sich als unüberwindlich zeigte. Inzwischen aber hatte Omar-Pascha im August dieses Jahres den Proveditore Jakob Barbarigo, der Paträ angriff, besiegt, gesangen genommen und pfählen lassen. Capello selbst starb vor Jammer im J. 1467 auf der Insel Euböa, die bereits von den Osmanen bedroht wurde.

Die Lage sollte balb noch viel ungünstiger für die Republik sich gestalten. Das Schlimmste war, daß die Kraft der tapfern Albanesen an der Adria zu versagen anfing. Die neue Uebersluthung ihres Landes durch die Türken, die i. J. 1467 bis gegen Durazzo vordrangen, veranlaßte schon jett die Auswanderung vieler namhafter Geschlechter nach den befreundeten Ländern des Königs von Neapel und Sicilien, wo sie mit großer Freude ausgenommen und zunächst in Sicilien in Wenge bleibend angesiedelt worden sind. Bald aber kam die Zeit, wo ihrer immer größere Schaaren dahin übertraten. Held Kastriota hatte noch einmal den Sieg über die Moslemen davongestragen, aber doch die Anlegung der türksischen Burg Elbassan nicht hindern können. Und nun ist er endlich am 17. Januar 1468 zu Alessis gestorsben; hier in der Kirche des h. Nikolaos fand der letzte glückliche Vertheidiger der albanesischen Unabhängigkeit seine letzte Ruhestätte.

Damit fiel den Venetianern die schwere Aufgabe zu, nun auch Albanien zu beden, und bieses ging über ihre Kräfte. Nach Standerbegs Ausgang überschwemmten die Osmanen den größten Theil von Albanien, plunderten bis Scodra, Alessio, Durazzo, und schleppten 8000 Gefangene fort. Kroja hielt mit Hilfe venetianischer Krieger tapfer stand, und in der Tschernagora vertheidigte sich das Geschlecht der Tschernojewitsch ebenfalls mit Erfolg gegen die Türken. Nun aber war es des Sultans Absicht, unter allen Umständen der Republik die zweite ihrer stärksten Stellungen in den griechischen Gewässern, nämlich die Insel Euböa für immer zu entreißen. Seit Anfang b. J. 1470 hatte er, vor Allem durch die Wegnahme, Ausplünderung und Ausmordung der rumelischen Seestadt Aenos i. J. 1468 durch den neuen venetianischen Generalkapitän Nicolò da Canale zur Wuth gereizt, nach seiner alten Gewohnheit großartige Rüstungen eingeleitet. Die namentlich mit griechi= schen und jüdischen Seeleuten bemannte türkische Flotte war schon 1469 auf eine erstannliche Höhe gebracht worden. Dann aber wurde auch ein für griechisch=italienische Verhältnisse ganz ungeheures Heer mobil gemacht. Republik, die wohl erkannte, wohin der Sultan zielte, hatte nach Kräften zu helfen gesucht; aber selbst ihre Geldmittel wurden allmählich knapp. brangen bereits türkische Streifschaaren burch Kroatien nach ber Gegend von Triest vor, und die in Appros, Rhodos und Chios, bei bes Sultans afiatischen Gegnern, wie in Burgund erbetene Hilfe war noch nirgends zur Hand, als der Schlag auf Euböa schon gefallen. Mit Anfang Juni 1470 setzten sich jett unbeirrt durch die gleichzeitige Nothwendigkeit, einen Aufstand zu bämpfen, den des Emirs Ischak Bruder Kasimbeg in Karamanien angeregt hatte die Flotte, 300 Schiffe, barunter 108 große Galeeren, mit 70,000 Mann Landungstruppen unter Mahmud-Pascha von den Dardanellen und bas große, bis auf 120,000 Mann berechnete Landheer unter bes Sultans persönlicher Führung von Rumelien aus in Bewegung. Der venetianische Abmiral Canale mit nur 35 Kriegsschiffen konnte bie osmanische Flotte, bie am 15. Juni Euböa erreichte, nicht hindern in den Sund zwischen der Insel

und der böotischen Küste einzulaufen, und zog sich nach Kap Martello an der äußersten Südspitze von Euböa zurück. Bald erschien auch der Sultan auf der bövtischen Küste und schlug eine Schiffbrücke nach Euböa. Der Haupt= kampf brehte sich um die Stadt Negroponte (Chalkis), die vortrefflich verschanzt und verproviantirt war, und deren starke Besatzung durch den Bailo Paolo Erizzo und die Generale Luigi Calbo und Giovanni Badoaro ausgezeichnet geleitet wurde. Diese tüchtigen Männer stellten denn auch allen Angriffen ber Osmanen einen unerschütterlichen Wiberstand entgegen; namentlich die erfolglosen Sturmangriffe bes Sultans am 25. und am 30. Juni, und weiter am 5. und am 8. Juli führten zu wahrhaft entsetzlichen Ver= lusten der Osmanen. Schon hatte der Sultan die Hoffnung verloren, in dieser Weise sein Ziel zu erreichen; namentlich die Annäherung der Flotte unter Canale, die aus Kreta Zuzug erhalten hatte und von den Türken in ihrer Stärke überschätzt wurde, machte ihn höchst bedenklich. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß ein ungestümer Angriff dieser Flotte auf die türkische Schiffbrude, beren Zerstörung, und damit die Zerschneidung der Verbindung der auf Euböa fechtenden Türken mit ihren Reserven, ihrer nächsten Zufuhr und ihren Vorräthen auf dem Festland, wenigstens diesmal die belagerte Stadt noch gerettet haben würde. Freilich wäre dabei der Untergang des venetianischen Geschwaders selbst so gut wie gewiß gewesen, und Canale, kein Held antiken Schlages, zog es vor, noch auf Verstärkungen zu warten und rührte sich nicht. Unter diesen Umständen ließ sich der Sultan durch Mahmud= Pascha bestimmen, noch einen allgemeinen Gewaltangriff zu versuchen. Es fehlte nicht an Verräthern in Chaltis, und so waren die Osmanen über die schwächste Stelle ber Werke unterrichtet. Nichtsbestoweniger kostete die Eroberung der Stadt die Osmanen einen furchtbar hohen Preis. Als sie am 11. Juli den Angriff eröffneten, sah sich die erschöpfte Besatzung durch Massen der italienischen Civileinwohner, Männer, Greise und sehr zahlreich bewaffnete Frauen und Mädchen verstärkt. Rur unter Strömen Blutes kamen die Os= manen vorwärts; auch als sie endlich in die Stadt gedrungen waren, dauerte die wüthende Gegenwehr in den mit Ketten gesperrten Gassen noch volle fünf Erst am Morgen des 12. Juli triumphirte der Halbmond über 6000 christlichen Leichen, unter benen auch (so nach den besten Nachrichten) die der drei venetianischen Heerführer sich befanden. Nur die Citadelle hielt sich noch einige Tage; als sie sich endlich ergab, brach der Sultan nach seiner Gewohnheit den Vertrag und ließ die Besatzung niederhauen. Auch sonst rächte er seine fürchterlichen Verluste — Chalkis hatte er mit 50,000 Mann gefallener Türken bezahlt — durch seine nunmehr altgewohnte Infamie. Schin= dung und Pfählung der etwa sonst noch lebend in seine Hand gefallenen italienischen Soldaten und die systematische Ausrottung der italienischen Ein= wohnerschaft auf der ganzen Insel Euböa verstand sich bei ihm von selbst. Am 14. Juli mußten auch die venetianischen Stationen auf der südthessa= lischen Küste, Pteleon und Gardiki, sich ergeben. Dann wurden überall die

Die Lage sollte balb noch viel ungünstiger für die Republik sich gesstalten. Das Schlimmste war, daß die Kraft der tapfern Albanesen an der Abria zu versagen ansing. Die neue Uebersluthung ihres Landes durch die Türken, die i. J. 1467 bis gegen Durazzo vordrangen, veranlaßte schon jetzt die Auswanderung vieler namhafter Geschlechter nach den befreundeten Ländern des Königs von Neapel und Sicilien, wo sie mit großer Freude ausgenommen und zunächst in Sicilien in Menge bleibend angesiedelt worden sind. Vald aber kam die Zeit, wo ihrer immer größere Schaaren dahin übertraten. Held Kastriota hatte noch einmal den Sieg über die Moslemen davongestragen, aber doch die Anlegung der türksichen Burg Elbassan nicht hindern können. Und nun ist er endlich am 17. Januar 1468 zu Alessio gestorsben; hier in der Kirche des h. Nikolaos sand der letzte glückliche Vertheidiger der albanesischen Unabhängigkeit seine letzte Ruhestätte.

Damit fiel ben Venetianern die schwere Aufgabe zu, nun auch Albanien zu becten, und dieses ging über ihre Kräfte. Nach Standerbegs Ausgang überschwemmten die Osmanen den größten Theil von Albanien, plünderten bis Scobra, Alessio, Durazzo, und schleppten 8000 Gefangene fort. Kroja hielt mit Hilse venetianischer Krieger tapfer stand, und in der Tscher= nagora vertheidigte sich das Geschlecht der Tschernojewitsch ebenfalls mit Erfolg gegen die Türken. Nun aber war es des Sultans Absicht, unter allen Um= ständen der Republik die zweite ihrer stärksten Stellungen in den griechischen Gewässern, nämlich die Insel Euböa für immer zu entreißen. Seit Ansang b. J. 1470 hatte er, vor Allem durch die Wegnahme, Ausplünderung und Ausmordung der rumelischen Seestadt Aenos i. J. 1468 durch den neuen venetianischen Generalkapitän Nicolò da Canale zur Wuth gereizt, nach seiner alten Gewohnheit großartige Rüstungen eingeleitet. Die namentlich mit griechi= schen und jüdischen Seeleuten bemannte türkische Flotte war schon 1469 auf eine erstaunliche Höhe gebracht worden. Dann aber wurde auch ein für griechisch=italienische Verhältnisse ganz ungeheures Heer mobil gemacht. Die Republik, die wohl erkannte, wohin der Sultan zielte, hatte nach Kräften zu helfen gesucht; aber selbst ihre Geldmittel wurden allmählich knapp. Dazu brangen bereits türkische Streifschaaren durch Kroatien nach der Gegend von Triest vor, und die in Kypros, Rhodos und Chios, bei des Sultans asiatischen Gegnern, wie in Burgund erbetene Hilfe war noch nirgends zur Hand, als ber Schlag auf Euböa schon gefallen. Mit Anfang Juni 1470 setzten sich jest unbeirrt durch die gleichzeitige Nothwendigkeit, einen Aufstand zu bämpfen, den des Emirs Ischak Bruder Kasimbeg in Karamanien angeregt hatte die Flotte, 300 Schiffe, darunter 108 große Galeeren, mit 70,000 Mann Landungstruppen unter Mahmud-Pascha von den Darbanellen und bas große, bis auf 120,000 Mann berechnete Landheer unter bes Sultans persönlicher Führung von Rumelien aus in Bewegung. Der venetianische Abmiral Canale mit nur 35 Kriegsschiffen konnte die osmanische Flotte, die am 15. Juni Euböa erreichte, nicht hindern in den Sund zwischen der Insel

und der böotischen Küste einzulaufen, und zog sich nach Kap Martello an der äußersten Südspiße von Euböa zurück. Bald erschien auch der Sultan auf der böotischen Küste und schlug eine Schiffbrude nach Euböa. Der Haupt= kampf brehte sich um die Stadt Negroponte (Chalkis), die vortrefflich verschanzt und verproviantirt war, und deren starke Besatzung durch den Bailo Paolo Erizzo und die Generale Luigi Calbo und Giovanni Badoaro ausgezeichnet geleitet wurde. Diese tüchtigen Männer stellten benn auch allen Angriffen der Osmanen einen unerschütterlichen Widerstand entgegen; namentlich die erfolglosen Sturmangriffe des Sultans am 25. und am 30. Juni, und weiter am 5. und am 8. Juli führten zu wahrhaft entsetzlichen Ver= lusten der Osmanen. Schon hatte der Sultan die Hoffnung verloren, in dieser Weise sein Ziel zu erreichen; namentlich die Annäherung der Flotte unter Canale, die aus Kreta Zuzug erhalten hatte und von den Türken in ihrer Stärke überschätzt wurde, machte ihn höchst bedenklich. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß ein ungestümer Angriff dieser Flotte auf die türkische Schiffbrücke, deren Zerstörung, und damit die Zerschneidung der Verbindung der auf Euböa fechtenden Türken mit ihren Reserven, ihrer nächsten Zufuhr und ihren Vorräthen auf dem Festland, wenigstens diesmal die belagerte Stadt noch gerettet haben würde. Freilich wäre dabei der Untergang des venetianischen Geschwaders selbst so gut wie gewiß gewesen, und Canale, kein Held antiken Schlages, zog es vor, noch auf Verstärkungen zu warten und rührte sich nicht. Unter diesen Umständen ließ sich der Sultan durch Mahmud= Pascha bestimmen, noch einen allgemeinen Gewaltangriff zu versuchen. Es fehlte nicht an Verräthern in Chalkis, und so waren die Osmanen über die schwächste Stelle der Werke unterrichtet. Nichtsdestoweniger kostete die Eroberung der Stadt die Osmanen einen furchtbar hohen Preis. Als sie am 11. Juli den Angriff eröffneten, sah sich die erschöpfte Besatzung durch Massen der italienischen Civileinwohner, Männer, Greise und sehr zahlreich bewaffnete Frauen und Mädchen verstärkt. Nur unter Strömen Blutes kamen die Os= manen vorwärts; auch als sie endlich in die Stadt gedrungen waren, dauerte die wüthende Gegenwehr in den mit Ketten gesperrten Gassen noch volle fünf Erst am Morgen des 12. Juli triumphirte der Halbmond über 6000 christlichen Leichen, unter benen auch (so nach den besten Nachrichten) die der drei venetianischen Heerführer sich befanden. Nur die Citadelle hielt sich noch einige Tage; als sie sich endlich ergab, brach ber Sultan nach seiner Gewohnheit den Vertrag und ließ die Besatzung niederhauen. rächte er seine fürchterlichen Verluste — Chalkis hatte er mit 50,000 Mann gefallener Türken bezahlt — durch seine nunmehr altgewohnte Infamie. Schin= dung und Pfählung der etwa sonst noch lebend in seine Hand gefallenen italienischen Soldaten und die systematische Ausrottung der italienischen Einwohnerschaft auf der ganzen Insel Euböa verstand sich bei ihm von selbst. Am 14. Juli mußten auch die venetianischen Stationen auf der südthessa= lischen Küste, Pteleon und Garditi, sich ergeben. Dann wurden überall die

Griechen von Euböa in Masse als Stlaven nach Stambul geschleppt. Mohammed seinerseits, der nach den bisherigen Opsern hier nicht weitersgehen mochte, kehrte in den ersten Tagen des August nach seiner Residenz zurück, und ließ in Euböa eine starke Besatzung stehen.

In Benedig war natürlich der Schrecken, der Jorn und die Besorgniß groß; aber bald ermannte man sich. Schon am 30. August wurde der tapsere Pietro Mocenigo zum Generalkapitän ernannt, an Stelle des Canale, der seine unentschlossene Haltung laut Urtheil vom 7. November mit ewiger Berbannung aus dem Gebiet der Republik zu büßen hatte. Der Krieg aber mußte sortgesett werden, obwohl er die Republik jährlich zu einem Auswande von 1,200,000 Ducaten nöthigte; denn der Sultan wollte nur unter solchen Bedingungen Frieden schließen, die die Signoria als schimpslich erachtete. Unter diesen Umständen betrieb die Republik mit dem höchsten Eiser die Allianz mit Usun-Hassassan, der jetzt in der That als eisriger Gegner der Dsmanen in den Kriegslärm eintrat.

Der persische Machthaber, ein Enkel Karajuluks (welcher lettere einst durch Timurs Freundschaft die Größe seines Hauses begründet hatte,) seit 1451 mit Ausnahme jenes früheren Zusammentreffens mit Mohammed (S. 617) beständig durch das Glück begünstigt, hatte längst bereut, daß er einst Sinope und Trapezunt den Türken preisgegeben. Durch seine Gemahlin Katharina (S. 617), die das Schickfal ihrer Familie zu rächen hatte, durch die Familie des karamanischen Fürstenhauses, und vom Abendlande her aufgestachelt, hoffte er jett die Rolle Timurs gegenüber den Osmanen wiederholen zu können, und eröffnete 1471 einen sehr schroffen Notenwechsel mit Mohammed. Er warf dem Sultan die Ermordung des trapezuntischen Fürstengeschlechts mit bitteren Worten vor und forderte für sich die Abtretung von Trapezunt und Kappadokien. Als ihm Mohammed nicht minder schroff antwortete, stellte Usun-Hassan das Ultimatum: "Abtretung von Trapezunt und Kappadokien, ober Krieg!" Mit asiatischer Symbolik ließ er zugleich dem Sultan einen Sad voller Hirsekörner mit der Bemerkung überreichen, daß die Zahl seiner Truppen mindestens ebenso groß sein musse, wie die dieser Körner, wenn er es mit ihm aufnehmen wolle. Ganz passend ließ Mohammed angesichts des persischen Botschafters die Hirse einer Anzahl Hühner vorwerfen, die sie schnell verzehrten. "Sage beinem Herrn," fügte er dann als Kriegserklärung hinzu, "baß, so wie diese hühner schnell den Sack hirse aufgefressen haben, auf gleiche Weise meine Janitscharen mit Euren Leuten verfahren werden, die wohl gewohnt sind, Ziegen zu hüten, nicht aber Krieg zu führen!" Ganz so schnell machte sich die Sache nun doch nicht. Auf der Stelle brach Usun= Bassan, noch vor Ablauf d. J. 1471, in das türkische Reich ein, von Bir-Achmed und Kasimbeg begleitet. Die osmanischen Truppen wurden nach Konia zurud= geworfen, bann aber Tokat erobert und unter fürchterlichen Greueln zerstört. Ein Heer von 10,000 Turkomanen mit den karamanischen Prinzen sollte in Raramanien weiter operiren.

Während nun Mohammed i. J. 1472 stark rüstete, führte Mocenigo die venetianische Flotte nach Asien, eroberte Smyrna, griff Attaleia an, und operirte dann in der Nähe des neuen Kriegsschauplatzes an der kiliki= schen Küste. Inzwischen verzögerte sich der große asiatische Entscheidungskampf noch längere Zeit. Wohl glückte es bes Sultans Sohne Mustafa, am 18. August 1472 am See Koralis die Turkomanen und Karamanen zu schlagen; die gefangenen turkomanischen Heerführer ließ Mohammed dann hinrichten, die karamanischen Prinzen retteten sich nach Kilikien und traten mit Mocenigo in Verbindung. Da ein inzwischen von Mohammed den Venetianern nahe gelegter Friedensschluß daran scheiterte, daß jener Kroja, diese Euböa zurückforderten, so wurde weiter durch Giosafatte Barbaro die Allianz mit Usun-Hassau enger geschlossen, für diesen auch eine Sendung schwerer Geschütze nach der Levante befördert. Aber wider Verhoffen sollte der persische Großthan nun endlich doch unterliegen. Während Mocenigo an der kilikischen Rüste gute Erfolge erfocht, drang endlich Mohammed mit 100,000 Mann von Stutari aus im März 1473 oftwärts nach den Ebenen von Siwas vor. Ein erstes großes Zusammentreffen am Eufrat fiel zu Ungunften der Osmanen aus; hier nämlich wurde der rumelische Beglerbeg Chaß:Murad:Pascha, ein griechischer Renegat von vornehmer Abkunft, mit der ganzen Reiterabtheilung, die er führte, in einem Hinterhalt niedergehauen. Nun aber erzwang Mohammed mit seiner Hauptmacht, namentlich durch seine Artillerie, der die Gegner nichts Achnliches entgegenzustellen hatten, den Uebergang über den Strom. Und sieben Tage später kam es am 26. Juli 1473 bei Terbschan (vielleicht in der Nähe von Baiburt) zur Hauptschlacht, wo 200,000 Osmanen gegen 150,000 Turkomanen fochten. Des Sultans Sohn Mustafa führte den asiatischen rechten, der ältere, Prinz Bajesid, den euro= päischen Reiterflügel. Im Centrum hielt Mohammed selbst mit der gesammten Artillerie und mit 70,000 Janitscharen. In der Vorhut stand der Pascha Ibrahim mit 30,000 Mann leichten europäischen Fußvolks. Den Osmanen gegenüber hatte Usun = Haffan seinen linken Flügel seinem jüngeren Sohne Oghurlu=Mohammeb, ben rechten bem älteren, Seinel, anvertraut; er selbst leitete die Schlacht von einer Anhöhe hinter seiner Armee. Der Kampf war furchtbar blutig. Der Angriff der osmanischen Vorhut, die durch 40,000 Reiter von den Flügeln unterstützt wurde, scheiterte an der tapfern Gegenwehr und an den Pfeilsalven der Turkomanen. Auch der neue Angriff, den des Sultans Söhne mit je 30,000 Reitern auf die feindlichen Flügel richteten, wollte nicht zum Ziele Erst dann neigte sich die Wagschale auf des Sultans Seite, als bieser persönlich mit den Janitscharen und mit 20 überaus wirksamen Geschützen ins Gefecht eintrat. Zuerst wich ber rechte Flügel der Turkomanen, wo Prinz Seinel den Tod fand; dann durchbrach der junge Bajesid auch den linken feindlichen Flügel, und nur die schrecklichen Verluste, die auch die Osmanen erlitten hatten, machten bem Usun-Hassan es möglich, mit seinem aufgelösten Heere den Weg nach Tavris zu gewinnen. Auf den Rath des Mahmud-Pascha verzichtete der Sultan darauf, den Turkomanen in den unbekannten innern Drient zu folgen, und wandte sich zur vollständigen Unterwerfung von Karasmanien, die sein Sohn Mustasa dann auch unter erbitterten Kämpsen bis an die Küste von Kilisien sortsetzte; auch der karamanische Prinz Pir-Achmed sand bei der Eroberung der Burg Minan den Tod. Freilich starb auch Mustasa nachher in Folge der schweren Strapazen; er wurde als Statthalter in Karamanien durch seinen 16jährigen Bruder Oschem ersett. Mohammeds unheimliche Doppelnatur trat bei diesem Kriege, der endlich die Suprematie der Osmanen in Borderasien bis auf unsere Tage gesichert hat, wieder recht deutlich ans Licht. Hatte er einerseits nach der Schlacht bei Terdschan in beliebter Gewohnheit wieder viele Gesangene hinrichten lassen, so wurde der große Sieg andererseits durch einen großartigen Gnadenakt, nämlich durch Freilassung von 40,000 Sklaven geseiert.

Mit dem wachsenden Erfolg steigerte sich aber auch des Sultans furchts bare Härte und rohe Rücksichtslosigkeit. Allgemeines Bedauern unter den Türken erregte es, als er den ausgezeichneten Großwessir Mahmud, der nicht nur ein großer Heerführer, sondern auch ein Freund der Wissensschaften und nütlicher Schöpfungen des Friedens war, aus später erwachtem Mißtrauen wegen seiner Abmahnung, den Krieg gegen Usunshass fortzussen, nach der Rücksehr nach Stambul zum zweiten Male absetzte und dann hinrichten sieß.

Da Usun-Hassan sich von seiner Niederlage nicht wieder zu erholen vermochte, vielmehr 1478 starb, und nachher sein Reich sich auflöste, so drückte nunmehr des Sultans Macht immer wuchtiger auf seine Gegner in Albanien, an der Adria und an der Donaugrenze. Seit 1474 war hier überall der Krieg im vollen Gange. Benedig hatte jett Scodra und Kroja übernommen und mit seinen Truppen besetzt, auch mit den Tschernagorzen sich eng ver= Noch gelang es dem tapfern Antonio Loredano, 1474 den Angriff des Beglerbegs Suleiman=Pascha, eines bosnischen Renegaten, auf Scodra (Stutari) abzuschlagen, aber 1476 drangen die Türken wieder gegen Kroja vor. Und 1477 gestaltete sich alles noch düsterer. Während im Mai dieses Jahres ein osmanisches Heer Lepanto und Leukadia bedrängte, griff Achmed= beg Kroja mit aller Macht an, und am 15. Juni 1478 mußte endlich auch diese starke Festung übergeben werden, die nun als Athissar eines der stärksten Bollwerke der Pforte in Albanien wurde. Auch Schabljak, Alessio, Drivasto fielen in die Hand der Türken; nur Antivari und Scobra (bieses unter Antonio da Lezze) hielten sich noch trot neuer langer Belagerungen.

Nun aber drückte noch andere, nähere Noth auf die Republik. Die Osmanen in Serbien und Bosnien hatten namentlich seit 1469 die Ablenkung der magyarischen Politik und ihrer Streitkräfte auf böhmische, schlesische und österreichische Händel nur zu gut benutzt, um Slawonien, Kroatien, Krain, Kärnthen und Stehermark unaufhörlich durch ihre niederträchtigen Raube, Worde und Brandzüge heimzusuchen, die endlich König Mathias Corvinus wieder die Zeit gewann, diesen Horden entgegenzutreten. Im J. 1475 gelang

es vor allem, den neuen seit vier Jahren angelegten türkischen Waffenplatz Sabatsch an der Sawe, einige Kilometer oberhalb Belgrad, wo der Sultan 5000 Mann als Besatzung unterhielt, nach einer Belagerung von dreißig Tagen zu erstürmen, i. J. 1476 aber ein gegen Temesvar vordringendes türkisches Reiterheer fast vollständig zu vernichten. Auch das kam der Gegen= wehr gegen die Osmanen zu statten, daß i. J. 1474 der kühne und stolze Woiwobe der Moldau, Stefan der Große (1458-1504), endlich der Pforte die seit 1456 auch über sein Land ausgedehnte Basallenschaft auf= kündigte und seine Selbständigkeit tapfer genng an der Seite des Königs von Ungarn vertheidigte. Er hatte das Glück, durch überaus gewandte Taktik ein weit überlegenes türkisches Heer, welches in die Moldau eindrang, in eine Waldlandschaft an dem Flusse Birlat zu locken, wo er nun mit nur 40,000 Mann der ungeheuren Uebermacht am 4. Januar 1475 bei Racova eine schwere Niederlage beigebracht hat. Und als der Sultan selbst rachgierig diese Schmach ber türkischen Waffen sühnen wollte, gewann er der Taktik Stefans, der überall das offene Land wüste legte und sich in die Wälder zurückzog, nichts als (1476) einen unfruchtbaren Sieg (bei Resboieni ober Ballea-Alba) ab, wurde aber endlich durch Mangel und Pest zum Rückzuge genöthigt.

Nichtsbestoweniger stießen die Osmanen auf der nordwestlichen Grenze so wenig auf irgend planmäßigen Widerstand, daß ihre wilden Haufen im Sommer des J. 1477 durch Krain und Kärnthen in die venetianische Terra ferma eindringen konnten. Und hier am Jonzo, im Gebiet des Tagliamento, bis zum Piave hin, wurden nun bis vor die Thore von Udine die grausamsten Verwüstungen angerichtet. Mit Entsetzen sahen die Venetianer, die momentan gar keine Mittel hatten, um hier durchgreifend zu wehren, ihr schönes Landgebiet meilenweit in Flammen stehen. Der Widerstand, den die wenigen Truppen der Republik bei Fogliano, Görz und Gradiska versuchten, war schnell über den Haufen gerannt worden. Nur mit höchster Anstrengung der letzten Kräfte vermochte man der Horden, die endlich nach Krain und Istrien abzogen, sich einigermaßen zu erwehren. Und auch die verstärkte Ver= schanzung des Lagers bei Gradiska, wo 600 venetianische Reiter, ebensoviel milanesische und 100 ferraresische Krieger aufgestellt wurden, nützte nichts, als die Türken im Spätherbst 1478 von Bosnien, 30,000 Mann stark, abermals in den österreichischen Alpenländern, dann in Friaul und Oberitalien, raubend auftraten.

Da nun auch die Lage der Stadt Scodra immer schwieriger, die Stimmung der Albancsen immer müder und hoffnungsloser, die Gesahr der venestianischen Inseln in den griechischen Gewässern immer bedrohlicher, die Hauptstadt selbst in den Lagunen durch die von den türkischen Banditen nach Oberitalien geschleppte Pest schlimm heimgesucht wurde: so entschloß sich die Signoria endlich, einen nichts weniger als rühmlichen Frieden zu schließen. Der des Griechischen wie des Türkischen kundige Staatssekretär Giovanni Dario, einer der tüchtigsten Diplomaten der Republik, führte die Unters

handlungen mit Mohammed auf Grund unbeschränkter Vollmachten. Am 25. Januar 1479 wurde zu Stambul der Vertrag abgeschlossen, durch welchen die Republik Kroja und Scodra nebst Chimara abtrat (in Al= banien nur Durazzo und Antivari behauptete), ferner die albanesischen Häuptlinge1) und das Haus Tocco den Türken preisgab (während der Herzog von Naxos auch diesmal wieder in den Frieden mit aufgenommen wurde,) in Morea auch die jett als Maniaten in den Vordergrund tretenden grie= chischen und gräcoslawischen Bölker bes Tangetos aufgeben mußte, auf Euböa und Lemnos dauernd verzichtete, weiter aber 100,000 Ducaten für eine alte Schuld, und jährlich 10,000 Ducaten als feste Zollabgabe für ihre im osmanischen Reiche verkehrenden Kaufleute zu zahlen verpflichtet wurde. Dagegen rettete sie durch ihren Friedensschluß, der am 15. Mai 1479 durch den türkischen, übrigens in seiner hochmüthigen Anmaßung und stolzen Rücksichtslosigkeit die damalige Pforte vortrefflich repräsentirenden Ge= fandten Luftu-Beg in Benedig ratifizirt wurde, wenigstens ihren Levante= handel und gewann noch einmal eine Stellung in Stambul, wo sie wieder einen mit der Civilgerichtsbarkeit über dort verweilende Benetianer betrauten Bailo austellen durfte.

Abgesehen davon, daß sich seit 1473 für die Benetianer auch die nahe Aussicht geöffnet hat, seiner Zeit durch den Gewinn der Insel Kypros den Ver= lust von Euböa wieder zu ersetzen, so konnten sie jetzt auch hoffen sich in der Levante auf Kosten der Genuesen zu entschädigen. Hatte schon früher zwischen 1454 und 1463 der Sultan den damals ihm friedlich gegenüberstehenden venetianischen Kaufleuten den Alaunpacht in Phokaa, den Pacht der Kupferminen, ber Seifenmanufaktur, der Münzstätten und verschiedener Zollrevenüen in seinem Reiche überlassen, — freilich um nachher während des langen Krieges, der auch zahlreiche Bankerotte in Stambul und Abrianopel, Gallipoli, Phokaa

<sup>1)</sup> Eine Menge Albanesen waren schon früher, in Folge der Verbindung des alten Standerbeg mit den Königen Alfons und Ferrante (Fernando) von Reapel und Sizilien, theils als Solbaten in den italienischen Jehden dieser Fürsten, theils als Anfiedler nach beren Ländern bauernd übergetreten. Die Auswanderung (S. 626) nach dem neuen Aspl nahm seit 1479 gewaltig zu, zumal manche der Häuptlinge, die Benedig aufgab, bei ihrer Abneigung den Jelam anzunehmen, sich steten Placereien ber Türken ausgesett sahen. Standerbegs Sohn, Johann Rastriota, zog sich eben= falls nach Neapel zurud, wo er Soleto und das Herzogthum S. Pietro in Galatina erhielt und burch seine Beirath mit ber serbischen Bringessin Irene, ebenso wie fein Better Branas Raftriota, Stifter eines neapolitanischen Abelsgeschlechtes wurde. Auch außer den flüchtigen albanesischen Säuptlingen und ihrem Gefolge fanden zahlreiche albanesische Flüchtlinge auf dem Boden Unteritaliens gastfreundliche Aufnahme und hatten sich hier langere Beit nüplicher Privilegien zu erfreuen. Zahlreiche Dorfer in Calabrien, in der Capitanata, in der Basilicata und in der Terra d'Otranto haben bis heute die alte Eigenart in Sitte und Sprache bewahrt. (In Sizilien unter anderem war die erste Niederlassung Contessa, von Georg Reres 1450 auf den Ruinen des Araberschlosses Ralat-Nawrû gegründet. Später folgten 1481 Palazzo Abriano, 1488 Piana bei Greci 1490 Mezzojuso.)

und Brussa zur Folge hatte, möglichst viele dieser Geschäftsleute festnehmen und ihre Habe wegnehmen zu lassen, — so war während des letzten Krieges ein Schlag geführt worden, der den genuesischen Handel im schwarzen Meere tödtlich traf. Die genuesischen Handelscolonien am nördlichen Gestade der pontischen Gewässer, namentlich Kaffa auf der Krim, waren seit 1453 in einer sehr schwierigen Lage gewesen; schon 1454 hatte Mohammed Neigung gezeigt, mit Hilfe des Khans der benachbarten Tataren, Habschi-Gerai, der letztgenannten Stadt sich zu bemächtigen. Nun hatte allerdings die Staats= regierung von Genua die pontischen Colonien an die reiche St. Georgen= bank (uffizio di S. Giorgio) unter dem 15. November 1453 vollständig abgetreten. Es war dann zunächst gelungen, i. J. 1455 durch das Zugeständ= niß eines jährlichen Tributes von 3000 Ducaten wenigstens den Frieden mit Mohammed zu retten. Aber freilich wurde auch für die Mittel, für die geschäftliche und die politische Gewandtheit dieser Compagnie die neue Last allmählich zu schwer. Die Genuesen in Kaffa hatten i. J. 1474 durch ungerechtes Verfahren gegen einen angesehenen Tataren in ihrer Nachbar= schaft, zu dem sie auch den Rhan Mengli-Gerai gewannen, die tatarischen Großen so sehr beleidigt, daß diese sofort den Sultan einluden, der Stellung der Italiener in ihren Ländern mit Gewalt ein Ende zu machen. Mohammed eilte nun auch, unter dem Großwessir Redük-Achmet-Pascha, Mahmuds Nachfolger, eine Flotte nach der Krim zu schicken, die am 31. Mai vor Kaffa erschien und die Stadt am 6. Juni zur Uebergabe nöthigte. hier zeigte sich die rohe Vernichtungswuth fühlbar, die der Sultan Mohammed den meisten seiner Untergebenen eingeflößt hatte. Alle fremden Kaufleute wurden ausgeraubt und als Sklaven fortgeschleppt; viele Tausende der Kinder ber Einwohner wurden als Sklaven des Sultans für Harem, Pagerie und Janitscharenkorps ausgesondert, den Eltern die Hälfte ihres Vermögens entrissen, endlich die lateinische Bevölkerung (12. Juli) nach Stambul über= gesiedelt. Der mitgefangene Chan Mengli-Gerai wurde Basall des Sultans. Die Osmanen eroberten dann noch die gesammte Südküste der Krim, zerstörten das genuesische Soldaja, eroberten auch Anapa und Matrega, und ruinirten Tana. Doch hielten sich auch noch später Genuesen theils in Asow (wie der Plat Tana später genannt wurde), theils in noch größerer Menge in der tatarischen Hauptstadt Bagtschiserai, wo sie der Khan durch Privilegien unterstützte und ihnen freie Religionsübung erlaubte.

Benedig, welches die Ausbeutung des pontischen Handels jetzt an Stelle der Genuesen in die Hand zu nehmen gedachte, welches serner seinen Wohlsstand wiederherstellen wollte, und dem Abendlande wegen der Gleichgiltigkeit groute, mit der man die heldenmüthige Republik so gut wie isolirt der türztischen Uebermacht hatte unterliegen lassen, hielt sich jetzt ganz auf der Linie guter Freundschaft mit Mohammed, und sah mehreren höchst bedenklichen Unzternehmungen des Sultans kaltblütig zu, als dieser seine Wassen gegen das Haus Tocco, gegen Chios und gegen Rhodos richtete. Ganz besonders vers

haßt als eisriger Gegner bes Türkenthums war dem Sultan der Herzog Leonardo III. Tocco von Leukadia. Den Anstoß zum Angriff gegen diesen gab die Unterlassung einer stipulirten Tributzahlung; und da der Herzog auf seinen Inseln persönlich unbeliebt, sein Herzogthum aber eine gute Basis zu künstigen Angriffen auf Italien war, so schiekte Mohammed im Sommer 1479 den Kedük: Achmed: Pascha, der jetzt als Statthalter in Ballona regierte, mit 29 Schiffen gegen den Tocco aus. Zuerst wurde Bonitsa in Akarnanien besetzt. Leukadia und Kephallenia wurden leicht gewonnen, Zante aber (von wo 500 dort noch stehende venetianischen Besitzungen auf Morea abzogen) erst nach hartem Widerstande des tapfern Kapitäns Pietro del Broglio. Leonardo slüchtete mit seiner Familie nach Neapel, dann nach Rom, wo ihm die Curie ein Jahrgehalt gewährte. Tausende dagegen der Einwohner mußten nach Stambul und nach den Prinzeninseln in der Prospontis übersiedeln.

Sonst versagte sich aber jett bem Sultan bas Glück ber Waffen. Wohl hatte er auf der bosnischen Seite mit Hilfe der Zwistigkeiten, die in der Familie des 1468 verstorbenen Herzogs von St. Sawa ausgebrochen waren, auch die Herzegowina annektirt. Wohl hatten die Türken im August 1479 in einer Stärke von 30,000 Mann die Sawe überschritten und das jüdliche Ungarn verheert; aber König Matthias hatte ihnen das tüchtig heimgezahlt. Und nun traf die Osmanen noch schwereres Unheil. Ein Heer nämlich von 43,000 Mann, welches im Oktober von Semendria her in Siebenbürgen einbrach, stieß auf eine starke Macht magnarischer, rumänischer, sächsischer und szeklerischer Truppen unter dem siebenbürgischen Woiwoden Stefan Bathory und dem riesenstarken Grafen von Temesvar, Paul Kinizsy, und wurde am 13. Oktober in der Nähe von Weißenburg bei Szasz-Baros (Broos) zu einer Schlacht genöthigt, in welcher nach ber tödtlichen Verwundung bes tapfern Bathory ber gewaltige Kinizsy die Moslims so vollständig als mög= lich schlug. Mit 8000 Tobten hatten die Ungarn den Sieg bezahlt, bei welchem 30,000 Türken vertilgt worden waren. Freilich wurde nur das Reich der Stefanstrone durch diese Morbschlacht für längere Zeit gesichert; die flawi= schen und deutschen Länder der südöstlichen Allpen standen leider den türkischen Raubzügen noch immer offen.

Mohammed selbst war demnächst auch nicht glücklicher als seine Feldsherrn. Nach seinen großen Ersolgen gegen Turkomanen und Venctianer ges dachte er, die verhaßten Johanniter aus der Insel Rhodos zu vertreiben. Während d. J. 1479 wurde daher bei Stambul und Gallipoli eine Flotte von 160 Schiffen unter MesihsPascha gerüstet, die ein bei Stutari sich anssammelndes Heer von 160,000 Mann von der karischen Küste nach der seindslichen Insel übersehen sollte. Als Vorübung galt ein Raubzug gegen Chios, von dessen Wiederholung nachher die Maona, welcher der Mastirhandel und der an ihre Insel geknüpste unverwüstlich reiche Handelsverkehr erstaunliche



Wolce et turrie fancti Fricolei virupte: et pugne mefi et terre.

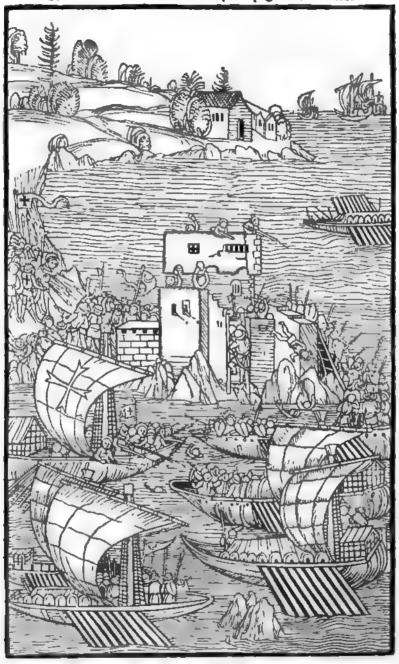

Swei Darftellungen von Rampfen um ben St. Micolaithurm, eines ber Ba Sactimites von Solifentiten in Commi



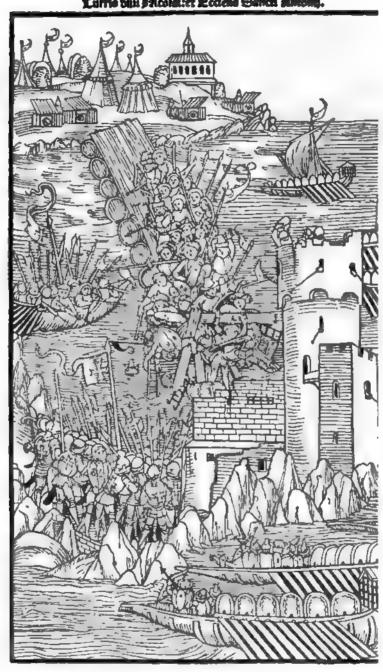

pon Rhodos, mahrend ber Belagerung durch die Turfen im Jahre 1480. , hodias Urbis Descriptio. 11m (496.

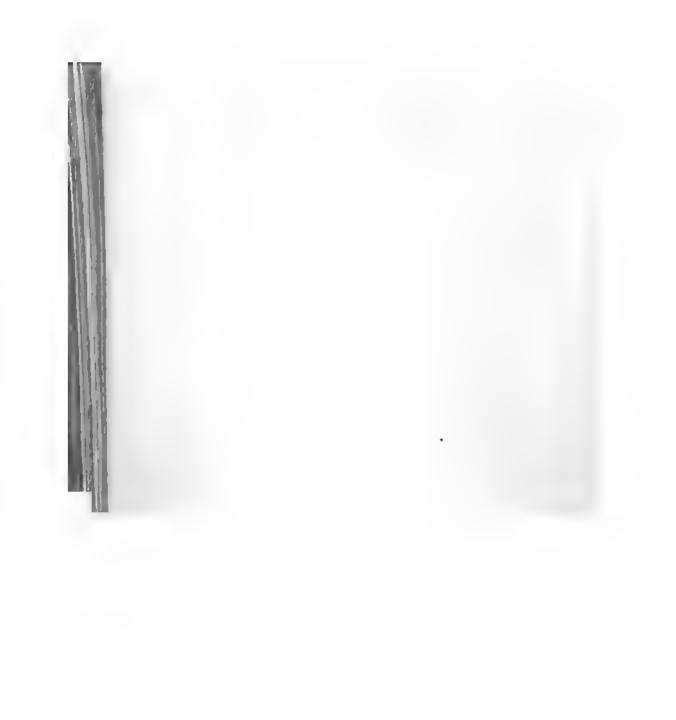

Summen einbrachte (ber Mastix allein noch während des 16. Jahrhunderts jährlich 30,000 Ducaten), durch 10,000 Goldstücke sich loskaufte. Als nun aber die türkische Streitmacht im Mai 1480 vor Rhodos erschien, fand sie die wohlverschanzte und auf drei Jahre mit Proviant versehene Hauptstadt unter dem ausgezeichneten Großmeister Pierre d'Aubusson von 7000 vorzüg= lichen Kriegern vertheidigt; alle Nichtkombattanten waren in das Innere nach dem Kastell St. Peter gebracht worden. Am 23. Mai begann die Belagerung, welche die Türken wieder mit Hilfe einer furchtbaren Artillerie von der Höhe von St. Stefan im Rücken der Stadt betrieben. trot der schrecklichen Wirkung dieser Waffe war die Entschlossenheit der Ritter nicht zu beugen. Trop der Zerstörung des starken Thurmes von St. Nikolaus scheiterte der erste Sturm, weil die Ritter sofort hinter der Bresche einen tiefen Graben und hohen Wall gezogen hatten. Ein zweiter Angriff am 19. Juni mittelst einer Schiffbrude, die die Türken von dem Hafendamme nach der Bresche zogen, mißlang noch gründlicher; das Ein= brechen der Brücke ruinirte ihnen 2500 Krieger. Nun aber beschossen sie 35 Tage hindurch die zugänglichste Seite der Stadt in der Gegend des Judenquartiers. Der furchtbare Angriff, den sie dann am 28. Juli unternahmen, schien wirklich gelingen zu sollen. Schon hatten die Türken die Wälle erstiegen, als der Großmeister persönlich noch einmal unter Entfaltung des großen Ordensbanners mit dem Bilde des Heilandes die lette Kraft Nach zweistündigem Ringen wurden endlich die Truppen des Sul= tans geworfen, 3000 türkische Leichen beckten ben Kampfplatz. Da verlor Mesih-Pascha den Muth, gab die Belagerung auf und führte das Heer nach Alsien, die Flotte nach Stambul zurück.

Parallel mit diesen Helbenkämpfen hatten furchtbare Schreckensscenen auf der Südostküste Italiens stattgefunden. Unersättlich wie Mohammed in seiner Eroberungsgier und in seiner Neigung dristliches Blut zu vergießen war, schien es ihm offenbar nach Gewinnung der meisten ionischen Inseln ein lockendes Unternehmen, auch Italien, den Sitz des Pabstthums, mit seinen blutigen Schaaren zu überschwemmen. Die gegenseitige Verfeindung aber unter den dortigen Staaten kam ihm dabei trefflich zu Hilfe. Die Be= mühungen des Königs Ferrante von Neapel, die Suprematie über die Halbinsel zu gewinnen, erregten das stärkste Mißtrauen der ihm auch sonst ver= feindeten Benetianer. So sehr gerade die Florentiner während des langen türkischen Krieges gegen die Republik der Lagunen beeifert gewesen waren, auf Kosten Benedigs ihren unter Mohammed wie bisher unter den Paläologen eifrig betriebenen levantinischen Handelsverkehr zu fördern und zugleich den Haß bes Sultans gegen Benedig zu steigern und jede Ausgleichung zwischen ben kämpfenden Mächten zu verhindern: jest unterstützte Benedig doch die alten Gegner gegen die Neapolitaner; und wie es scheint, hat die Signoria wirklich in Stambul burch Erinnerung an den alten Zusammenhang eines Theiles von Unteritalien mit dem griechischen Reiche die Diversion gegen

**~** 

Neapel mit veranlassen helsen, die durch den neuen italienischen Feldzug der Osmanen herbeigeführt wurde.

In der That führte Redük-Achmed-Pascha 70 Schiffe mit 100,000 M., darunter viele Albanesen und Walachen, im Frühling 1480 nach Apu= Am 26. Juli wurde Otranto erobert, und sofort die üblichen Schand= thaten, die jett jedes Auftreten der Osmanen begleiteten, begangen. Neben ausgiebigen Greueln gegen das Volk wurden der Commandant, Graf Francesco Largo und der Erzbischof auf die grausamste Weise in zwei Theile zer= Dann raubten die Türken das umliegende Land aus, versuchten sich gegen Tarent, Lecce und Brindisi, schmolzen die Glocken der offenen Orte zu Kanonen um, schleppten 8000 Einwohner nach Albanien fort. aber machte sich bei diesen Schaaren bitterer Mangel an Proviant fühl= bar; und endlich gelang es dem König Ferrante, starke Truppenmassen aufzubringen und die Türken in der Art zurückzudrängen, daß sie im Ottober nur 8000 Mann und 500 Reiter in Otranto stehen ließen, das übrige Heer aber nach Albanien zurückführten. Nun aber verbreiteten sich schreckhafte Gerüchte über große Rüstungen, mit denen der Sultan selbst Italien bedrohe. König Ferrante, der mit 50,000 Mann vor Otranto lag, und die Curie be= mühten sich, überall Beistand zu gewinnen. Offen lehnten das die Bene= tianer ab; sie hatten auch es möglich gemacht, daß der Sultan in den noch von dem Frieden d. J. 1479 her schwebenden Differenzen, namentlich über die Grenzen in Morea, ihren Wünschen sich fügte, weil im Herbst 1480 das (aus Griechen und Slawen im Tangetos erwachsene Mischvolk der) Mania = ten, die jett zuerst in der Geschichte auftreten, sich gegen die Türken emport und Neigung verrathen hatten, den König Ferrante von Neapel als ihren Herrn zu proklamiren. Und als mit neapolitanischer Hilfe und mit katalonischen Söldnern des Leonardo Tocco Bruder Antonio zu Anfang des J. 1481 Bante und Rephallenia wieder eroberte, setzten sich die Benetianer darüber mit der Pforte in Verbindung und nahmen mit deren Zulassung im April 1481 Zante für sich in Besitz.

Alle Besorgnisse jedoch des Abendlandes und die der Johanniter auf Rhodos, die in der That sehr ernsthaft durch des Sultans Grimm bedroht waren, nahmen ein jähes Ende, als die überall ausathmende Welt die große Botschaft vernahm, daß der surchtbare Mohammed auf dem neuen Feldzuge gegen Rhodos in Asien im Lager zu Gebise am 3. Mai 1481, nur erst 52 Jahre alt, plötlich gestorben war. Für Otranto hatte das die Folge, daß die dort stehende Besatung endlich am 10. September 1481 den Plat räumte. Nur daß dabei des Königs ältester Sohn, Don Alsonso, Herzog von Calabrien, auch seinerseits die Treue brach und einen Theil der abziehenden Türken zu seinen Gesangenen machte.

## Zweites Kapitel.

Dag ofmanische Keich bis zum Cobe Suleimang II.

Das Reich der Osmanen hatte durch die unaufhörlichen Feldzüge Mohammeds des Eroberers für längere Zeit seine Ausrundung gefunden. Noch lange nicht dis zu der Ausdehnung gelangt wie sie das Reich der Rhomäer vor dem Auftreten der Araber gehabt hatte, waren doch etwa die Grenzen wieder gewonnen, welche in jener Zeit bestanden, als die Centralgewalt in Constantinopel unter Basilios II. wieder ihre volle Kraft ausübte, also die ganze Ländermasse von der Sawe und der Adria dis zum mittleren Eustat. Auf der Nordseite aber gebot der Willen des Sultans bereits am Nordrande des schwarzen Meeres und in den Donauländern zwischen den Karpathen und der Dobrudscha. Der noch ausstehende Rest unserer Darstellung wird zu zeigen haben, wie während des sechszehnten Jahrhunderts das Haus Osman auch das Khalifat an sich gerissen und seine Macht über die noch sehlenden semitischen und afrikanischen Länder ausgebreitet hat, die in den glänzendsten Tagen des alten Heraklius zu dem Erbe der Byzantiner gehört hatten.

Schon jest aber, wo mit dem vollen Eintritt in die Grenzen und zum Theil auch in die Politik des Basilios II. und des Manuel Komne= nos bei ben Osmanen ber wildeste Fanatismus bes Islam gegenüber ben abendländischen Christenstaaten sich verband, war diese neue Herrenmacht der in sich tausendfach gespaltenen dristlichen Welt des Abendlandes und des europäischen Nordostens im höchsten Grade gefährlich; weit gefährlicher als einst die Fluth der Hunnen und Mongolen, weil sie erstaunlich wohlgeord= net war und kraftvoll geführt wurde. Für die Osmanen lag nach dieser Seite ein neues großes Verdienst ihres schrecklichen Helben Mohammed bes Eroberers, der in der That nicht bloß ein Menschenvernichter und Städte= zerstörer, sondern auch für sein Volk ein ausgezeichneter Regent, ein sehr bedeutender Organisator und Gesetzgeber gewesen war. Mohammed II., dessen innere Thätigkeit und Zeitalter überhaupt für die Osmanen den Uebergang aus den noch vielfach primitiven Zuständen der früheren Zeit zu den ausgebildeten Ordnungen des 16. Jahrhunderts vermittelte, hatte in der That keinen Zweig ber inneren Staatsverwaltung außer Acht gelassen, und in gleicher Weise auf die Gesetzebung und die Ordnung des Dienstes in den Provinzen und an der Pforte, wie auf das Heerwesen sein Augenmerk gerichtet.

So tüchtig von Grund aus der osmanische Stamm war, so gute Eigensschaften er besaß, so sehr er namentlich für das Kriegswesen und, wie nur je Römer und Engländer in den Zeiten ihrer Vollkraft, für die Ausübung der Herrschaft über unterworfene Völker begabt war: trot der almählichen Aufsaugung der Seldschuken und anderer nahe verwandter Glieder der türkischen Völkergruppe in Asien war er doch durch seine Kopszahl niemals ges

rade bedeutend. Außer seinen bereits bezeichneten Eigenschaften und außer der imposanten Kraft und geistigen Bebeutung seiner Sultane bis zum Ableben des zweiten Suleiman, wurde für mehrere Menschenalter die furchtbare Ueberlegen= heit der Osmanen über die Nachbarvölker durch ihre allmählich ausgebildete kräf= tige Organisation ermöglicht. Vor ben übrigen Staaten bes Orients, vor ben Rhomäern, ja selbst vor manchen abendländischen Staaten jenes Zeitalters, wie Ungarn und Deutschland, hatte das Reich der Osmanen die festbegründete Dynastie voraus. War einst das alte Reich der Rhalifen sehr wesentlich durch unablässige Aufstände der Statthalter und Prinzen zerrüttet worden; bei den Osmanen hat die entsetliche Rücksichtslosigkeit der Herrscher und das durch sie festgestellte System dieser Gefahr endlich zu begegnen gewußt. Vornehmlich durch die schauberhafte, uns bereits (S. 507) in Bajesids I. ersten Stunden begegnende Prazis des Brudermordes, welche Mohammed II. in seiner schauerlichen Härte sogar zu einem Grundsatz bes osmanischen Staats= rechts zu machen sich nicht gescheut hat. Abgesehen von der eiskalten Staats= raison, so erklärt sich dieser umheimliche Zug auch aus den schlimmen Folgen, welche seit unvordenklichen Zeiten die Gewohnheit der Polygamie an allen Höfen des Drients nach sich gezogen hat. Mit seltenen Ausnahmen nämlich spaltete da die Rivalität der verschiedenen Frauen, welche dem Gebieter Söhne geboren, das fürstliche Haus in eine Reihe einander in der Regel feindlich gegenüberstehender Familiengruppen, so daß der Haß zwischen Brüdern nur zu geläufig war. Die Erinnerung aber an die gefahrvollen Bruder= kriege, die nach Bajesids I. Untergang das Reich mit dem Ruin bedrohten, wirkte entscheidend mit, um auch das Volk solche Frevel, wie sie so viele Sul= tane als Sicherheitsmaßregeln an ihren Brüdern verübt haben, ruhig mit ansehen zu lassen.

An der Spike des Reiches steht nun mit ganzer despotischer Volls gewalt der Padischah, der Großherr (der Großtürke, wie ihn unsere deutsschen Vorsahren gewöhnlich genannt haben); der Sultan, wie die Herrscher der Osmanen seit 1473, nach Usun-Hassassand lleberwältigung sich selbst nannten, nachdem sie dis dahin noch den alten Titel "Emir" geführt hatten.<sup>1</sup>) Wie sich das dei solcher Staatsordnung überall von selbst versteht, kam natürlich für die Krastentsaltung des Reiches nach Außen und für den Werth der inneren Regierung weitaus das meiste auf die Persönlichkeit des jedesmaligen Sultans an, und von dem Charakter des Sultans (die Zeit des Versalls seit Selim II. hier nicht zu berühren) hing es allemal ab, wie weit die neben ihm ausgebildeten Machtelemente im Serai, in der Armee, in der Besantung auch auf ihn Einfluß zu üben vermochten, oder ob er allein das bestimmende Element bleiben konnte. Sonst aber sehlte es doch nicht au Momenten, durch welche auch dieser alttürksische Despotismus fühlbar des schränkt wurde; sie lagen auf Seite des Herkommens, der öffentlichen Reis

<sup>1)</sup> Mordtmann, Eroberung von Constantinopel. S. 145.

nung und der Religion. Nicht davon zu reden, daß auch der Harem seine sehr bestimmten Ordnungen, Rechte und Observanzen ausgebildet hat, so ist es beispielsweise zu allen Zeiten die unausbleibliche Pflicht der Sultane ge= wesen, bei Ausbruch einer der vielen Feuersbrünste, die Stambul verheert haben, auf dem Schauplat der Gefahr zu erscheinen, wenn der Schreckensruf "Janghen var" durch die Gassen tobte. Befand sich in solchen Momenten ber Sultan gerade im Harem, so brachte ihm eine vom Kopf bis zu den Füßen purpurroth gekleidete Odaliske die Botschaft von der Noth der Residenz. Haupt= sächlich aber forderte die öffentliche Meinung, wie in der alten Glanz= zeit der persischen Achämeniden, von jedem neuen Sultan irgend eine glänzende Unternehmung; dazu sollte er der Schöpfer immer neuer reich botirter Moscheen, glänzender Prachtbauten, frommer und milber Stiftungen, der freigebige Freund und Schutz der armen und bedrängten Moslemen sein. Ganz entschieden aber war er an die Gebote der Religion und des Korans ge= Hatten die Kriegszüge und Eroberungen der osmanischen Emirs namentlich durch die damit verbundene Ausbreitung des Islam ihre Recht= fertigung bei den Gläubigen gefunden, so entwickelte sich neben der Macht der Herrscher allmählich ber starke Einfluß bes Standes ber Ulemas, ber sich dem Dienste der Gerechtigkeit, des Gesetzes und der Religion widmete. Ihre zwar einseitige und beschränkte, aber boch durch langjährige Studien erwor= bene und ihnen ausschließend eigene Bildung, ihre würdige und durch eine auszeichnende Tracht hervorgehobene Erscheinung, die Unverletzlichkeit, die aus ihrem Beruf entsprang und durch das Herkommen geheiligt wurde, gaben ihnen stets eine natürliche Autorität. In weiterem Sinne gehörte auch der Priesterstand zu den Ulemas: die Imame oder Vorbeter in den Moscheen, die Scheichs oder Prediger, und die Derwische. Endlich aber wurden aus den Ulemas die Stellen der "Professoren" und der Richter besetzt, so zwar daß jene nur eine Stufe zu diesen, und diese zu den höchsten Würden des Gesetzes, nämlich zu benen der Heeresrichter und der Muftis bilbeten. gleich Gottes = und Rechtsgelehrte, hatten die Muftis nach dem "göttlichen Recht" (Scher'i = Scherif), nach dem System des Jmam Hanefi, über schwies rige Fragen Entscheidungen (Fetwas) abzugeben, nach denen denn der Kadi zu urtheilen hatte. Von solchen Muftis erhielt unter andern Mohammed II. die Fetwas, deren eines (S. 622) ihm die Ermordung des letzten Königs in Bosnien erlaubte, deren anderes die Prazis des Brudermordes ihm sanctionirte. Aus den Muftis ging endlich seit dem großen Suleiman der Mufti von Stambul, Reichsmufti oder Scheich:ul=38lam hervor, welcher die Staatshandlungen nach dem heiligen Recht kontrolirte und legalisirte, und (zugleich als Haupt der Ulemas) den Staat in geistlicher Beziehung als Imam vertreten sollte, die Verwaltung des größten Theiles der geistlichen Güter leitete, und die lette Entscheidung über die wichtigsten und schwierig= sten Fragen, oft auch bes Staats und seiner auswärtigen Politik erhielt. Denn der osmanische Staat, dessen Glieder und verschiedene Bölker moham=

640

medanischen Glaubens durch die Religion so fest als möglich zusammen= gehalten wurden, war eben in weit höherem Grade ein moslemitischer Staat, als je einer des Abendlandes ein christlicher gewesen ist. Auf den Koran und seine Auslegungen wurden alle Einrichtungen zurückgeführt, nach ihm alle Verhältnisse geregelt. Der Organismus des Staates sollte eine Ver= wirklichung des göttlichen Willens darstellen, und die Pflichten, welche der Islam seinen Bekennern auferlegte, namentlich Gebete, Almosen, Fasten, Pilgerfahrt, Krieg gegen die sogenannten Ungläubigen, waren zugleich Bürger= pflichten.

Die politische Verfassung bes Reiches, die auf energische Concentration aller Gewalt abzielte, beruhte auf einem einfachen Mechanismus ber Unterordnung und Verwaltung, dem Mohammed II. durch verschiedene Bestimmungen über die Abstufungen der Reichswürden und Beamtungen, sowie ihrer Einnahmen noch festere Grundlagen verschaffte: vieles im Detail der bürgerlichen und fiskalischen Einrichtung wurde aus der griechischen Erb= schaft übernommen, dagegen die heruntergekommene Beamtung der eroberten Länder durch Osmanen ersetzt, die zu jener Zeit vor ihren Vorgängern noch durch größere Schlichtheit und Redlichkeit sich auszeichneten.

Der Formalismus aber im Großen war zunächst den Erinnerungen an die alte nomadische Zeit nachgebildet. Auf dem "Diwan", auf bessen Ehrensigen die Großen des Reiches Platz nahmen, führte Mohammed längere Zeit den Vorsitz, bis er gegen Ende seiner Regierung die Leitung dieser Aufgabe dem Großwessir auvertraute. Den vier Säulen entsprechend, welche das Zelt des Emirs stütten, nannte der osmanische Brauch nunmehr vier "Reichsfäulen" als Hauptträger bes Staatsgebäudes, die Wessirs, die Radiasters, die Defterdars und die Nischandschis. Unter den Wessirs ist natürlich die Hauptperson der Großwessir (Wesiri-aasam), der in weltlicher Beziehung als unbeschränkter Bevollmächtigter und vollgewaltiger Stellvertreter des Sultans, oberster Vorsteher aller Zweige der Staatsverwaltung galt, als Amtsinsignien (ebenfalls eine Erinnerung an die alte Zeit des Nomaden= lebens und für dieses Reitervolk so sehr charakteristisch) fünf Roßschweife führte und ben Gehalt von 200,000 Aspern (60 Asper — brei R.=Mark) bezog. Die zweite "Säule des Reiches" stellten bar die Kabiaskers ober Heeresrichter, zur Entscheidung der betreffenden Rechtshändel; hatte es, wie wie früher fanden, lange nur einen solchen Großbeamten gegeben, so ernannte Mohammed II. während seiner letten Jahre zwei, einen für Asien, ben an= bern für Europa, welche alle Land= und Stadtrichter einzuseten hatten. Die Defterdars ober Buchführer der Register ber Rechnungskammer (bie britte Säule bes Reiches) waren bie höchsten Finanz= und Steuer= beamten; anfangs zwei, je einer für Asien und Europa, wurde ihre Bahl burch Mohammed II. auf vier erhöht. Die Nischandschi endlich (bie vierte Säule), die Beamten des Staatssetretariats, benen später ber Staats= tangler ober Reis-Effendi vorgesett wurde, hatten die Befehle bes Sultans

auszusertigen und den Dienst bei Verhandlungen mit fremden Staaten zu versehen.

Wie in der Zeit der Konstantiner und Byzantiner knüpfte sich auch an den türkischen Hof und Beamtenstaat eine allmählich reich entwickelte Ceresmonialordnung, und nach der Art des Orients, der in Farben zu schwelgen liebt, erkannte man Amt und Stand der verschiedenen aus der Masse des Volkes heraustretenden Osmanen an der Form des Turbans, dem Schnitt der Aermel, der Güte des Pelzwerks, der Farbe des Futters, den Zierrathen des Sattels, dem Volkart oder dem Knebelbart. Der Musti war weiß gekleidet, die Wessirs hellgrün, die Kammerherren scharlachroth. Die Beamten der Hohen Pforte trugen gelbe Stiefel, die "inneren Agas" (die Beamten des äußeren und inneren Hoshaltes) hellrothe, die großen Ulemas violette Gewänder und blaue Stiefel, die Mollahs (die Richter in den größern Städten) hellblaue Gewänder. Dunkelgrün war die Farbe des Oberstallmeisters und des Träzgers der heiligen Fahne.

Die Organisation ber türkischen Provinzen dagegen hing eng zu= sammen mit der Einrichtung bes Heerwesens. Es war das nur natürlich; benn ber Krieg, der sogenannte heilige Krieg gegen die Ungläubigen, war Jahrhunderte hindurch nicht nur das wesentlichste Element der osmanischen Reichsgeschichte, sondern auch das eigentliche, mit Sitte und Religion voll= kommen übereinstimmende Grundprincip des osmanischen Lebens. Dies bis zu dem Grade, daß das moslemitische Staatsprincip den gesammten Erd= treis in Dar-ul-Jslam (Haus des Jslam) und Dar-ul-Harb (Haus des Krieges) theilte.2) Jenes bezeichnete die von den Osmanen oder von solchen christlichen Völkern, die durch Unterwerfung und Tributzahlung in den Schutz bes Islam aufgenommen waren, bewohnten Länder; dieses die sämmtlichen nicht-moslemitischen Länder, die zu unterwerfen der Koran gebot. In Folge bieser Anschauungsweise war einerseits der ganze Staat, so weit die Mohammedaner in Betracht kamen, kriegsmäßig organisirt, andererseits das Heerwesen in einem vorzüglich guten Stande. Die ganze Gestaltung der Provinzialverhältnisse, die sonst nach vielen Seiten an die der römischen "Provinzen" in der Zeit der alten Republik erinnert, hatte ihren Ausgang von dem militärischen Bedürfniß genommen; die Stellung der türkischen Statt= halter hatte sowohl mit den Satrapen der Perser, wie mit den Prokonsuln ber Römer vielfache Analogieen. An der Spite aller Provinzen des Reiches

<sup>1)</sup> Nur hier sei auch im Vorübergehen des Hofstaates, des Harems und seiner Vorsteher gedacht, wo denn an der Spite der Rapu-Aga stand, der Oberstschosmeister (ein weißer Eunuch) mit einer großen Zahl von "Pjortenknaben"; der zweite dieser "innern Agas" des Hoses, der Oberstkämmerer mit sehr zahlreichen Untersbeamten, führte die Aussicht über das Taselwesen, über die Garderobe und über die Gärten; vorzugsweise mächtig endlich war der Kislar-Aga, der Ches der schwarzen Eunuchen, der die Ordnung im Hause der Frauen (auch der Mutter und der Schwestern) des Sultans zu handhaben hatte.

<sup>2)</sup> Bgl. G. Rosen, Geschichte ber Türkei. Bb. I. S. 2.

standen für Asien und Europa je ein Beglerleg (durch zwei Roßschweise ausgezeichnet), wie uns deren bisher schon so viele begegnet sind. Unter diesen standen nun die verschiedenen (durch einen Roßschweif geschmückten) Statthalter, die Sandschaksbegs (ober Paschas, wie man sie bei uns gewöhnlich nennt, obwohl erst später verschiedene kleinere Provinzen zu größern "Paschaliks" zusammengesaßt wurden, während Pascha zunächst mehr noch als Ehrentitel der hohen osmanischen Würdenträger auftritt). Diese standen vor Allem an der Spite der Militärmacht ihrer Provinzen; dazu aber waren sie die höchsten Justiz= und Verwaltungsbeamten ihrer Provinz, hatten die Polizei zu handhaben, über die öffentliche Sicherheit zu wachen, und dafür zu sorgen, daß die Steuern richtig und regelmäßig eingeliesert wurden. Zur Zeit der höchsten Ausdehnung des Reiches unter Suleiman II. umfaßte es 250 Sandichaks in 21 größern Statthalterschaften. Die Hauptsache bei dieser Gliederung war für die Pforte die doppelte Absicht, das Reich nach innen und außen militärisch gut verwahrt, dazu aber die alten Eroberer zu stets neuen Eroberungen fertig zu halten. Mit dieser Gliederung nämlich war das seit Demans Zeit immer bestimmter ausgebildete, eigenthümlich turkische Lehenssystem innig verbunden. Jedes Land nämlich, welches die Emirs neu eroberten, wurde sofort nach Jahnen und Säbeln in eine Menge Lehen vertheilt; und zwar in größere, Siamet, und kleinere, Timar, dieje mit einem jährlichen Ertrage bis zu 20,000 Aspern. Damit wurde über das ganze Reich eine Urt friegerischer Aristofratie, ein Stock wohlsituirter vomanischer Einwohner ausgebreitet, die jeden Augenblick das stehende Heer der Pforte erheblich verstärken konnten. Von einem Einkommen von 3000 Aspern nußte ein solcher Lehensträger der Pforte schon einen Reiter, von je 5000 Aspern mehr immer einen andern Reiter schlagsertig halten. rechnete, daß aus einem Siamet etwa 15, aus einem Timar mindestens zwei Reiter gestellt werden konnten. In der Blüthezeit des Reiches war es möglich, auf solche Weise aus Rumelien und Morea 80,000, aus Anatolien 50,000 solcher Lehensreiter ober Spahis aufzubringen; um eine Streit= macht dieser Art schnell zu sammeln, bedurfte es nur eines Besehls an die Beglerbegs, welche denselben an die Sandschaksbegs und durch diese weiter an die Lehensinhaber beförderten. Ein für die Sultane gefährlicher Erbadel konnte sich aber aus diesem System beshalb nicht entwickeln, weil die Güter nicht in der Weise erblich waren, wie im Abendlande. Söhne nämlich auch der größern "Timarli" erhielten grundsätzlich immer nur ein kleineres Timar von höchstens 5000 Aspern Ertrag, und sollten sich erst wieder durch Verdienst und Auszeichnung im Kriege zu ansehnlicheren Besitzungen emporarbeiten.

Noben dieser massenhaften wehrhaften Aristokratie des Reiches und neben den aus den minder besitzenden Massen sich ergänzenden, enormen Schaaren der unregelmäßigen Truppen zu Roß, den nur auf Beute angewiesenen Altindschis, und den von ihren Gemeinden mäßig besoldeten Azapen, die als

Fußsoldaten, als Schanzgräber und als Ruberer auf den Schiffen dienten, war nun das Reich bis zur Entstehung einer wirklich brauchbaren, regelmäßigen Infanterie im Abendlande allen Nachbarn noch durch sein unter Mohammed II. zu gewaltiger Stärke entwickeltes stehendes Heer überlegen, an welches sich das übrige wehrhafte Volk anlehnte. Hier kamen ganz vorzugsweise die schon so oft erwähnten Janitscharen in Betracht. Wir haben gesehen, welche Massen junger Christen der grimmige Mohammed II. durch seine Siege diesem Corps zugeführt hat. Noch furchtbarer aber war das schon seit längerer Zeit ausgebildete System, durch welches mit der planmäßigen Ergänzung der Janitscharen aus den Söhnen der christlichen Rajahvölker noch andere Zwecke zu Gunsten der Pforte verfolgt wurden.

Mag immerhin unleugbar unter den tüchtigen Herrschern der älteren Periode des türkischen Reiches die Lage der nicht-moslemitischen Unterthanen nach manchen Seiten ganz erträglich gewesen sein: prinzipiell war bas osmanische System weniger auf die Regierung, als auf die Beherrschung, und noch mehr auf die Ausbeutung der glaubensfremden Bölker innerhalb seiner eisernen Umrahmung gerichtet. Weitaus die furchtbarste, in ihren Wirkungen niederträchtigste Einrichtung in dieser Beziehung war die des mehrerwähnten Anabenzinses, die in ihrer regelmäßigen Durchführung (einige privilegirte Orte ausgenommen) in der That die dauernde Aussaugung und Entfräftung der Rajahvölker, die Verwerthung der besten physischen und geistigen Kräfte der christlichen Unterthanen der Pforte zu alleinigem Vortheil bes Islam und der herrschenden Rasse bedeutete. Von fünf zu fünf Jahren nämlich erschienen in den christlichen Provinzen regelmäßig kleine Abtheilungen türkischer Krieger, jede unter ihrem Hauptmann, jede mit einem besonderen Ferman, welche den Menschenzehnten zu erheben hatten. Dann wurden die Einwohner der verschiedenen Gemeinden mit ihren Söhnen versammelt. Die türkischen Offiziere hatten nun die Aufgabe, alle immer seit der letten Aushebung herangewachsenen jungen Leute (durchschnittlich den jedesmal fünf= ten Theil), die vor den anderen schön und stark, die vorzugsweise intelligent ober sonst begabt waren, von dem siebenten bis zu den mannbaren Jahren als Sklaven des Sultans auszuheben und nach Stambul abzuführen. diese Anaben gingen ihren Familien, ihren Bölkern, ihrer Reli= gion für immer verloren, und bienten zugleich zur beständigen Auffüllung des Osmanenthums mit frischen Kräften; wie denn auch nur durch diese schauberhafte Aussaugung der Rajahvölker die Osmanen auf die Dauer die schrecklichen Menschenverluste haben überstehen können, die ihnen, wie wir sahen, die unaufhörlichen Kämpfe Mohammeds II. verursachen mußten.

Nun wurden aber keineswegs alle Rajahkinder (zu denen die siegreichen Feldherren des Islam in Mohammeds Weise auch polnische, tschechische, russische, italienische, deutsche in Menge mitbrachten) zu Soldaten gemacht. Unleugbar unter der Hand der türkischen Aufseher ebenso einfach und streng erzogen, wie durch die besten Mittel der islamitischen Gesellschaft ausgebildet, sind

die geistig begabteren, nachdem sie alle zu Moslims gemacht und überall mit Enthusiasmus für den Islam und den Sultan erfüllt waren, das Material geworden, aus welchem die Pforte von Geschlecht zu Geschlecht überaus viele ihrer besten Staatsbeamten sich gebildet hat. Die große Masse dagegen, die nur zu Soldaten sich eigneten, wurden theils (in geringerer Menge) unter die besoldeten Spahis aufgenommen, nämlich unter die berittene Leibwache der Sultane, theils (natürlich die weitaus größere Mehrheit) dem Fußvolk der Janitscharen zugetheilt, wo sie nun in Friedenszeiten bei strengster Disciplin, bestimmter Unterordnung der jüngeren unter die älteren und höchst frugaler Lebensweise, mit gemeinschaftlicher Wirthschaft in klosterähnlichen Kasernen fast mönchsartig gehalten wurden; derart daß lange (nicht vor Suleiman II.) auch die rechtlich anerkannte Ehe ihnen nicht gestattet war. In Stambul lagen ihre Kasernen an dem Plate Etmeidan (Fleischmarkt) im Thale des Onfos zwischen den Stadtvierteln Atik-Ali-Bascha und Akserai, bei der Moschee Orta-Oschami, in der westlichen Hälfte der Stadt. Im Kriege sind sie dann lange die furchtbaren, ungestümen Kernschaaren der türkischen Heere gewesen, voller fanatischer Gluth für den Islam, und in ihrem Chrgeiz badurch gefördert, daß nur Talent und Verdienst sie von Stufe zu Stufe förderte. Dabei lebte unter ihnen, wie unter ihren Kameraden zu Roß die entschiedene Abneigung, geborene Türken unter sich zu bulden; nur daß die Spahis der Pforte, denen alle höchsten militärischen Stellen offen standen, und aus denen auch der Janitscharenaga in der Regel genommen wurde, den Vortheil hatten, daß ihre Söhne zu Timarli gemacht wurden.

Die volle Lebenskraft und Lebenslust zeigte nun bas durch den Islam, der alle alten und neuen Elemente der "Osmanen" (mit Einschluß sehr zahl= reicher freiwilliger Renegaten, auch aus den Völkern des Abendlandes) zu einer starken einheitlichen Masse zusammenschmolz (unter welcher auf die Dauer nur die bosniakischen Ritter und die Albanesen nach späterer Annahme bes Islam eine gewisse Sonderstellung behaupteten) zusammengehaltene Bolk der Sultane von Stambul im Kriege, der bei der Natur der Einrichtungen dieses Reiches jeden Augenblick mit Vorliebe gesucht wurde. schaaren der Pforte waren vortrefflich beritten, mit feurigen, ausdauernden Rossen, die auf Bergen und steinigem Grunde ebenso gut zu brauchen waren, wie in der Ebene. Die Timarli, die als reiche Lehenskrieger ohne Sold ins Feld rückten, führten Köcher und Bogen, dazu noch Dolche, Säbel und Lanzen, oft auch die gefürchteten Gisenkeulen ober Streitkolben; besonders geübt aber waren sie, wie nur je bie Parther ber alten Welt, als Schuten zu Roß. Die anatolischen Reiter trugen vorzugsweise Bogen und Burf= spieße, die rumeliotischen häufiger Lanze und Schild. Die besolbeten Spahis unterschied man badurch, daß sie an ihren langen Lanzen kleine Fähnlein führten, sonst war neben dem Streitkolben ihre beliebte Baffe ber krumme Säbel, ber "Scimitar". Bei ber Reiterei überhaupt waren Sturm= hauben und Panzerhemden selten; für gewöhnlich galten ihr Turban und Schilb

als ausreichende Schutwaffen. Die Janitscharen, die täglich vier Aspern Sold erhielten (eine Löhnung, die jedoch mit den Dienstjahren sich steigerte) zogen in lang herabhängenden Gewändern auf; ihre weißen Filzhüte fielen durch den lang herunterfallenden Zipfel (S. 472) und den wallenden Busch von Reiherfedern auf. Als Waffen führten sie den Scimitar im Gurt, den Handschar (einen gefrümmten Dolch) und ben Bogen, später die Hakenbüchse; allmählich wurde es üblich, den Kriegern des ersten Gliedes Brustharnische und Partisanen zu geben. Die Azapen waren mit Bogen, die Afindschi ähnlich wie die Spahis (doch ohne deren reichen Schmuck) gerüstet. endlich die Sultane auch Söldner und fremde Truppen nicht verschmäht haben, so waren sie neben ihrer trefflichen regelmäßigen Infanterie allen übrigen Machthabern jener Zeit lange badurch überlegen, daß sie vorzugsweise früh und vollständig den Dienst der Pioniere einrichteten, namentlich aber, wie wir bereits wiederholt fanden, eine ebenso zahlreiche, als wirksame Artillerie sich geschaffen haben. Nicht minder wichtig war die ausgezeichnete Ordnung bes Lagers im Kriege. In den für sie guten Zeiten hielten die Osmanen nicht nur auf äußere Sauberkeit (die auch für die Mannschaften durch die religiöse Pflicht mancherlei Waschungen befördert wurde) und auf strenge praktische Einrichtung; auch nach der sittlichen Seite übertrafen sie damals Bänkereien und Flüche wurden nicht geduldet; ihre Religion alle Gegner. verbot ihnen zum großen Vortheil für die nüchterne Haltung der Mann= schaften den Gebrauch des Weines; Spiel und fahrende Dirnen waren eben= falls aus dem Lager verbannt. Für gute Verpflegung aber, für regelmäßige Zufuhren, Magazinwesen und Alles, was sonst noch zum Feldlager gehörte, wußten die alten Sultane trefflich zu sorgen. Aehnlich wie bei den alten Spar= tiaten nahm anderseits für die Osmanen, die sich eben als geborene Kriegs= leute ansahen, in jenen Zeiten das Leben im Kriegslager einen heitern und farbenreicheren Charakter an. Trug auch hier das Janitscharenkorps seinen wesentlich einfachen Charakter, derart daß für zehn dieser Krieger ein Pack= pferd gehalten, für je 25 ein gemeinsames Zelt gestellt wurde, so hatte dafür auch der geringste Spahi sein eigenes Zelt. Die geborenen Türken aber zogen gern in möglichst prachtvoller Kleidung in den Krieg; so daß die in seidene Waffenröcke gekleidete Reiterei ihre Turbane mit Federn, ihre Waffen mit Edelsteinen, die Anführer, die Agas, Sattel und Zeug ihrer goldge= zäumten Rosse ebenfalls mit eblen Steinen schmückten und ihre Belte mit türkischem und persischem Schmuck ausstatteten.

Nun ging aber doch das Leben der Osmanen und die Thätigkeit der Sultane nicht ausschließlich in Kämpfen auf; mochte immerhin diese Seite menschlicher Arbeit bei ihnen viel stärker ins Gewicht fallen, als einst bei den doch auch fast unablässig in Kriege verwickelten Rhomäern. Für das innere Leben muß in der That hervorgehoben werden, daß die Dynastie Osmans, die erst nach Suleimans II. Tode so auffallend in Versall gerathen ist, mehrsach Bedeutendes geleistet hat, was auch für die Rajahvölker

Vortheile genug brachte. Nur kurz baran zu erinnern, daß ja die meisten dieser Sultane eifrige Freunde und Förderer der Wissenschaften nach orientalischem Geschmack gewesen sind, und daß sie fast alle als große Bauherren auftraten, durch ihr Beispiel auch die Großen ihres Reiches zur Nacheiferung reizten, daß sie selten es unterlassen haben, die früher mehrerwähnten Schöpfungen zu pflegen und zu erweitern, welche die achtungswerthen Fordes rungen der Ethik des Islam ihnen zur Pflicht machten: so hatten sie doch auch in der Regel ein sehr gutes Verständniß für die Quellen des öffent= lichen Wohlstandes, und waren sehr bereit, Berkehr, Handel und Gewerbe zu fördern. Wie die älteren Generationen der Osmanen auch sonst manche Analogic bieten mit den Römern der älteren Kaiserzeit, so hatten sie lange ein fehr bestimmtes Bewußtsein von der erstaunlichen Wichtigkeit des Straßen= wesens für die Zusammenhaltung und Regierbarkeit des Reiches, für die schnelle Bewegung ihrer Truppen, und namentlich auch für den Verkehr. Sie haben daher demselben auch lange Zeit sehr eifrig ihre Aufmerksamkeit mit gutem Erfolg zugewendet; nur daß auch die Sultane die Praxis der späteren Byzantiner zu sehr befolgten und ihr belebendes Interesse überwiegend den Hauptorten und den Hauptlinien des Verkehrs zuwandten. der hoch intelligente Murad II., der unter anderm in Europa namentlich auf dem Wege von Constantinopel bis nach Sofia die Brücken in vortrefflichem Stande erhielt und alle namhaften Orte an dieser Straße außer andern Bauten auch mit Karavanserais und Bazars ausstattete, — so ganz besonders Sofia mit einem durch griechische Meister aus prächtigen Quabern und Bacfteinen in wechselnden Lagen aufgeführten, durch fühne Spipbogengallerien charakteristischen Besestan, — stand keineswegs allein, sondern hat unter seinen Nachfolgern, die großen Wessire mit eingerechnet, viele und glückliche Nachahmer gehabt. Namentlich in Brückenbauten wurde bis tief in das 17. Jahrhundert hinein viel und erstaunliches geleistet. Die Künstler allerdings, welche das ausführten, waren keine Osmanen, sondern theils griechische, theils bulgarische Meister, welche dauernd an den guten alten technischen Ueberlieserungen festhielten; als Arbeiter wurden regelmäßig die vielen dristlichen Kriegsgefangenen benutt. An allen militärisch wichtigen ober irgend gefähr: lichen Stellen wurde die Sicherheit des Straßenverkehrs durch Wachtthürme oder Palanken geschützt. Die Karavanserais an den Heerstraßen waren große, aus Quabern ober Ziegeln erbaute Häuser, längs beren vier Banben sich unter einem engen, von Säulen getragenen Dache eine Art von Terrasse hinzog, die für den Aufenthalt der Reisenden bestimmt war; nur daß nach bes Orients lei= digem Brauche die letzteren sich alles zum Leben Nöthige selbst mitbringen Viel angenehmer waren die in den Städten durch die Sultane, wie durch Wessirs und andere fromme Moslemen gestifteten, oft fehr reich= lich dotirten Kurschurmli-Hans, oft großartig angelegt, wo die einkehrenden Fremden jedes Glanbens drei Tage unentgeltlich für sich und ihre Thiere Behrung erhielten.

Hasse au bedeutungsvollsten bleibt indessen für die innere Verwaltung das Verhältniß des Sultans, überhaupt aber der herrschenden osmanis Rasse, zu den Rajahvölkern des Reiches. Im Großen ist namentlich unter Mohammed II. der Grund gelegt worden zu Zuständen im Guten, wie im Schlimmen, die nach dieser Seite dis in unser Zeitalter sortbestanden haben; nur so daß die Vortheile, welche damals die herrschende Rasse sich gesichert hatte, allmählich sehr entschieden sich in empfindliche Nachtheile für sie umzgewandelt haben, und daß unter den großen wie unter den schwächeren Sultanen dis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts die Lage der Rajah in sehr eigenthümlicher Weise wiederholt bald zum Schlechteren, bald zum Besseren sich verändert hat.

Im Allgemeinen freilich fiel den Rajahvölkern des Reiches, bei benen vorzugsweise an die Balkanhalbinsel zu denken ist, ein hartes Loos. Griechen, Bulgaren, Serben, Bosniaken und Albanesen waren zunächst zu einem voll= ständig "geschichtslosen" Dasein heruntergebrückt. Die alte Selbständigkeit aller diefer stolzen Bölker mit einer langen, zum Theil großartigen Geschichte war, so schien es, für immer vernichtet; principiell verdankten sie ihr physisches Fortbestehen nur der Gnade der Sieger, hatten sie für das neue Reich keine andere Bedeutung, als die daß die Blüthe ihrer Jugend zur Auffüllung und steten Ergänzung der osmanischen, der islamitischen Kraft ihnen entrissen wurde, daß ihre Steuern in den Schatz des Sultans strömten. Sklaven des Sultans in noch ganz anderem Sinne, als die Osmanen und die Janitscharen, war ihnen jede Aussicht für immer abgeschnitten, jemals etwas anderes zu werben, als lediglich dienende Glieder des Reiches. Gine Ausgleichung, wie sie sich während des Kaiserthums zwischen den römischen Italikern und den Völkern der Provinzen schrittweise vollzogen hat, stand hier principiell niemals zu erwarten. Die Scheibewand zwischen den Osmanen und der Rajah ist im Laufe der Jahrhunderte so hoch aufgethürmt worden, daß in unseren Tagen die Versuche, sie endlich zu durchbrechen, gerade bei der früheren Rajah der bestimmtesten Abneigung begegnen. Ein Wechsel konnte hier nie anders ein= treten, als entweder auf dem Wege gewaltsamer Befreiung — oder durch Uebertritt Einzelner ober größerer Massen zum Islam, also durch Zerreißung aller alten religiösen und volksthümlichen Verbindungen. Und bei der Natur bes "heiligen Krieges" war es gerade in diesem Reiche ganz unmöglich, daß auch nur innerhalb der Armee eine Art Annäherung hätte stattfinden können. Das wurde auch badurch nicht geändert, daß die Pforte allmählich es verstanden hat, die Geschmeidigkeit und geschäftliche Gewandtheit nament= lich eines Theiles der Griechen zu verwerthen; daß besonders griechische Fanarioten als fiscalische Agenten und Steuerpächter, seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert auch als Dolmetscher, Sekretäre, politische Agenten im aus= wärtigen Dienst, als Aerzte und Geheimschreiber im Serai und an den Siten der Baschas, im 18. und 19. Jahrhundert auch als Statthalter in Rumänien verwendet worden sind. Auch dadurch nicht, daß griechische Ma=

trosen für die Flotte des Sultans, daß griechische Armatolen oder Lokalmilizen in Agrapha und in den Gebirgslandschaften Rumeliens zwischen dem Halisakmon, dem Lakmon, und dem Belukhi als eine Art Gensdarmerie für die Ueberwachung der Straßenzüge benutzt, daß endlich manche Reste christlicher Albanesen auch im Kriege verwendet worden sind.

Im Großen angesehen, so blieb doch der Zustand ein dauernder, der eine Verjährung der Eroberung niemals aufkommen und die Sehnsucht nach einer Abschüttelung der zu jeder Zeit als Fremdherrschaft empfundenen turkischen Suprematie niemals erlöschen ließ. Dabei waren, anders als in der alten Zeit Demans und Urchans, die materiellen Lasten nicht gering. Trot der lange aufrecht erhaltenen Ueberlegenheit der türkischen Waffen war doch die Sicherheit, welche die Pforte ihren Unterthanen gewährte, nicht so vollständig, daß nicht bei jedem Kriege mit fremden Seemächten deren Raper und Kriegsschiffe die Küsten des Reiches schwer genug hätten heimsuchen können, wo bann das grausame Loos der Kriegführung jener Zeit Moslims und Christen unter des Sultans Hoheit gleich hart tras. Aber davon abgesehen, so hatte die Rajah (neben dem Anabenzins) der Pforte zunächst der Aharabsch, die Kopfsteuer zu entrichten, durch welche nach den Grundsätzen bes Islams die sogenannten ungläubigen Unterthanen bes Großherrn sich von Jahr zu Jahr das Recht erkaufen mußten, überhaupt zu existiren. Diese Abgabe (ein Silber= ducaten für die verheiratheten, ein halber für die unverheiratheten) fiel auf die männlichen Einwohner der Rajahländer; nur so daß thatsächlich Greise, Knaben unter zehn (ober boch sieben) Jahren, die Geistlichen, endlich die Blinden, die Lahmen und die Krüppel davon frei blieben. (Die sogenannten Teskern, bestempelte Quittungen, die aus Stambul gesendet wurden, dienten zugleich benen, die sie empfingen, als Beweise anerkannter Unterthänigkeit, als Sicherheitskarten und als Reisepässe.) Diese und andere Steuern waren jo einträglich, daß die Finanzkünstler der Pforte es gar nicht wünschten, daß größere Massen zum Islam übertraten, damit nicht die Abgaben verringert würden. Die sonstigen Lasten bestanden einerseits namentlich in dem sogenannten Behnten; in jener unheilvollen Art der Besteuerung, welche noch heute in vielen Theilen der Levante auf der ackerbautreibenden Bevölkerung wie ein Allp lastet. Der Zehnte (den übrigens auch die türkischen Einwohner, die keine Lehensgüter hatten, zahlten) vom Ertrage aller Güter, ber in Natu= ralien aller Art von der Ernte genommen wurde, galt anfangs als eine humane Steuer, weil er in der Zeit der Eroberung, wo die unterjochten Pro= vinzen durch endlose Kriege ruinirt und baare Geldmittel selten waren, ein= geführt wurde. Aber während die türkische Regierung thatsächlich je nach Umständen auch wohl den achten, den fünften, ja selbst den britten Theil des Ertrages forberte, und weil das grundverderbliche System aufkam, diese Naturalabgaben durch Mittelsmänner, durch Steuerpächter zu erheben, find damit Uebelstände der allerschlimmsten Art groß gezogen worden, die bis auf diesen Tag der Landwirthschaft den größten Abbruch thun. In anderer Beise

endlich wirkte sinanziell die unmittelbare Herrschaft der Osmanen als Bolk über die Rajah. Die türkische Regierung vertheilte nach dem Grundsate, daß der Großherr der wahre Eigenthümer von allem eroberten Grund und Boden sei, nach der Eroberung neuer Länder theils die wirklich herrenslos gewordenen Grundstücke, theils aber auch andere in der Art, daß ein Theil als Domänen in ihrer Hand blieb, ein anderer als Vakus zur Dotirung neuer Moscheen bestimmt, das meiste aber (wie wir sahen) als Siamets und Timars vergeben wurde. Wo nun diese Güter nicht durch Sklaven oder durch die neuen Lehensbesitzer persönlich bebaut wurden, und auf den Gütern selbständiger großer türkischer Grundherrn arbeiteten nunmehr die christlichen Bauern zuweilen als angesiedelte Tagelöhner, weit häusiger aber als Pächter der Türken, derart daß sie den Grundherrn einen hohen Pachtzins, oft ein Drittel des Ertrages zu zahlen, daneben aber noch manchersei lästige Frohnden zu leisten hatten.

Dazu trat nun aber der weitere bose llebelstand, der seit unvordenk= lichen Zeiten allemal mit orientalischem Regiment verbunden gewesen ift, nämlich die regellose Willfür der Machthaber und der sonst einflußreichen Glieber ber herrschenden Nation. Es kam ganz darauf an, ob ein Sultan so rechtsliebend und so energisch war, um solche Uebergriffe im Zaum zu halten ober nicht, wie nach dieser Seite sich das Loos der Rajah gestaltete. Launenhafte Gewaltthaten der Grundherren, noch schlimmere der Sandschaks= begs und der Paschas, Entführung dristlicher Mädchen (Frauen wurden in dieser Richtung verschont) und schöner Knaben in die Harems der Großen, das sind die Dinge, wie sie die Rajah ebenso schlimm erfahren hat, als einst die Unterthanen der persischen Satrapen. An den großen Heerstraßen zumal war es nichts Ungewöhnliches, daß der Frohndienst der Bauern bei Geleitung hoher Würdenträger, oder die Requisition der Pferde für die Couriere und Abjutanten zu den schlimmsten Mißbräuchen Anlaß gab. Dabei vergriffen sich türkische Reisende gern an den Weibern der Rajah, und in Bulgarien und Serbien raubten wohl selbst türkische Offiziere Kinder, um sie in Stambul als Sklaven aus transdanubischen Ländern zu verkaufen.

Gegenüber solchen Uebelständen standen wieder manche Vortheile, welche die Lage doch erträglich machten. Hatte sich die Rajah erst in die neuen Verhältnisse gefunden, so erkannte sie doch, daß es auf unmittelbare religiöse Bedrückung im Ganzen nicht abgesehen war. Von religiösen Versolgungen um des Glaubens willen war nicht die Rede; ja, die christliche Rajah lebte wahrscheinlich unter der Herrschaft des Sultans kirchlich ungestörter, als die Anhänger einer christlichen, in der Minderheit besindlichen Confession unter dem Drucke der gegenerischen Majorität in vielen Theilen des Abendlandes in den Zeiten großer kirchlicher Kämpfe und Gegensähe. Am härtesten wurde der eine schlimme (erst 1774 durch den Frieden von Autschuk-Kainardsche beseitigte) Uebelsstand empfunden, daß die Christen das Recht nicht hatten, neue Kirchen zu

erbauen; sie durften (und auch das nur unter den lästigsten Beschränkungen) lediglich die altvorhandenen erneuern und repariren.

Nach dieser Seite war die Lage der Juden viel bequemer, die seit Mohammeds II. letten Zeiten in großer Menge nach der Türkei übersiedelten. Seitdem nämlich auf der Pyrenäischen Halbinsel die Vertreibung der Inden begann, sind die spanischen Juden in ungemein großer Zahl nach dem osmanischen Reiche ausgewandert, wo sie nachmals eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben. 40,000 dieser Emigranten ließen sich in Stambul nieder, 20,000 in Salonichi, wo nachmals ihre Zahl noch weit höher gestiegen ist; viele andere in den übrigen Seestädten des Reiches. Auch in dem Binnenlande erhielten die älteren bestehenden jüdischen Gemeinden Zuwache, so in Abrianopel, in Philippopel, in Stopje; eine der bedeutendsten Binnenzgemeinden entstand unter anderen in Sosia, die ihre werthvollen Waarenzlager in dem Besestan und in dem Einkehrhaus neben der großen Tuchzniederlage der ragusanischen Factorei ausstellte.

Diese Juden wurden dann auch die wichtigsten Konkurrenten der grieschischen Kausseute und Bankiers, welche letztere in den großen Handelsplätzen des Reiches allmählich doch die Gunst der neuen Lage zu benutzen wußten, und namentlich in Stambul große Vermögen zu gewinnen verstanden, als erst nach dem vollständigen Aushören der erdrückenden genuesischen und venestianischen Uebermacht der alte Handelsgeist wieder erwacht war.

Sonst aber wurde die osmanische Art der Fremdherrschaft (wie überhaupt jede orientalische) namentlich dadurch erträglich, daß (von der besseren Lage mancher privilegirter Orte abgesehen) ber Druck, den sie aus= übte, kein planmäßiger war; daß die schändliche Erfindung des neunzehnten Jahrhunderts, wie sie namentlich das östliche Europa kennt, unterworfene Kulturvölker ihrer Sprache und Nationalität mit allen möglichen Mitteln zu berauben, den Türken fremd war, daß ihnen auch die Neigung abging. überall in das Detail des inneren Lebens ihrer Rajahvölker sich ein= Sobald nur erst die Rajah wie die Türken sich baran gewöhnt hatten, friedlich "zusammen zu wohnen", sobald sie nur erst in die neue Lage sich einigermaßen eingelebt hatten, wurde es je nach dem jedesmaligen Charafter der Herren wie der Unterthanen für lettere an vielen Stellen recht wohl möglich, auch die nunmehr bestehenden Zustände für sich nut= bar zu gestalten. Dieses gelang namentlich den Griechen, besonders wieder in Stambul, die, ohnehin vielfach durch die Stellung der anato= lischen Hierarchie und der Patriarchen im Reiche gehalten und gestützt, mit ber Zeit dazu gelangt sind, sich zu ber Pforte und beren Beamten auf ganz leiblichen Fuß zu stellen und aus solchen Beziehungen viele Bortheile herauszuziehen: nur daß sie bei ber unsicheren Natur dieser Berhältnisse und bei dem Charafter der Türken und ihrer Despotie doch stets Gefahr liefen, burch eine jähe elementare Explosion sultanischen Bornes zerschmettert zu werden.

Unter den Rajahvölkern haben in solcher Weise die Griechen allmählich doch ein viel erträglicheres Loos sich zu schaffen vermocht, als die Süd= flawen. Aus der Reihe der Unterthanen sind bis gegen Mitte des 17. Jahr= hunderts die Albanesen größtentheils ausgeschieden, indem eine übergroße Mehrheit derselben bis dahin zum Islam übertrat, und zwar in der Art, daß die katholischen Geghen der sunnitischen, die anatolischen Tosken der schiitischen Gruppe der Mohammedaner sich anschlossen. Erheblich früher hatte der Adel der Bosniaken diesen Schritt gethan. Diese stolzen Geschlechter mochten es nicht ertragen, zur Rajah herabgesetzt zu werden; dieses und die Vortheile, die ihnen der Uebertritt zum Jelam bot, bestimmte sie, sich von der Masse ihres weit überwiegend treu an der Kirche hängenden Stammes zu trennen. (Es scheint, daß namentlich die Patarener in Masse mit dem Uebertritt den Anfang gemacht haben.) So wurden die bosniakischen Magnaten in ihren Schlössern erblich, freilich auch ihren driftlichen Landsleuten als Grundherren wie als Renegaten gleich sehr, in Wahrheit noch mehr als die osmanischen Timarli verhaßt, — und behielten, so lange sie unter einander zusammen= hielten, auch bei der Pforte einen starken Ginfluß, derart daß ihnen zuweilen sogar eingeborne Paschas bewilligt worden sind. In der Herzegowina war die Lage der Rajah minder ungünstig, als in Bosnien, wo unter den neuen Formen der alte religiöse Hader sich fortsetzte, die Zustände überhaupt vorzugsweise einen gewaltsamen Charakter dauernd trugen. Da sich in jenem Lande einige driftliche Häuptlinge mit einer bewaffneten Bevölkerung, ähnlich wie in Albanien zu behaupten vermochten, so erlangten dieselben von Zeit zu Zeit durch "Berate" der Pforte gesetliche Anerkennung, und mußten die türkischen Statthalter auf sie Rücksichten nehmen.1) Um härtesten vielleicht war das Loos der Rajah in Serbien.") Hier, wo noch während vieler Menschen= alter bei den unaufhörlichen Kriegen der Osmanen mit den Magyaren und mit Deutschland die gewaltigen Heere der Sultane regelmäßig nach der Donau und Sawe ihren Durchzug nahmen, konnte sich keinerlei Selbständigkeit er-Die Landschaften zumal an der Morawa, Kolubara und Donau litten schwer unter diesen Verhältnissen. Das Volk war vollständig entwaffnet, so daß bei Aufständen die Leute nur mit langen Stäben sich rüsten konnten. Pferbe mochten sie nicht halten, weil sie ihnen von den Osmanen unbedenk= lich weggenommen wurden. Die Frohnden waren hart und lästig. Dem Statt= halter mußten die serbischen Bauern aus jedem Dorfe hundert Tage des Jahres frohnden. Aber man zog wohl auch serbische Landleute von der Donau nach Stambul, um die Heuernte auf den Wiesen des Sultans einzubringen. wenige Theile des Landes, wo dann noch (außer der uralten bäuerlichen Gemeindeverfassung) dristliche Knesen sich erhalten hatten, wie die Kraina, wie Stariwla, wie Kliutsch, waren unberührt von der Vertheilung der Güter

<sup>1)</sup> Bgl. Leopold Ranke, Serbien und die Türkei im neunzehnten Jahrhundert. S. 20. 2) Bgl. Ranke a. a. D.

unter Spahis; überall aber sahen die Türken, auch der gemeine Mann, sich als die herren der Rajah an. Wie den Krieg, so behielt sich hier der Ossmane auch die Gewerde vor, die damit zusammenhingen, so namentlich das Schmiedehandwerk. Andere dagegen überließen sie mit Berachtung der Rajah: tein Türke wäre etwa Kürschner geworden. Prächtige Wassen, reiche Kleidung, große häuser nahm die herrschende Rasse ausschließlich für sich in Anspruch: ihr blieb auch die grüne Farbe vorbehalten. Zulett wohnten die Türken



Bu einem Jefte giebenbe Turfen. Facfimile einer nach ber Ratur gezeichneten Stigge von Erhard Menwich in Bergbenbache Befchreibung feiner Reife nach Jerufalem, gebrudt Maing 1406.

ausschließlich in ben Stäbten, Festungen und Balanten, die Serben auf bem Lande. Diesen lehteren blieb nur die schwermuthige Erinnerung an ihre große Borzeit; die architektonischen Monumente ihrer alten Könige (neben ben früher besprochenen sei auch die prachtvolle Kirche aus weißem Marmor erwähnt, die ein Baumeister aus Cattaro dem Bater Duschans dei Ipel ers baut hatte), und unter Umständen die Aussicht, wenn sie sich gegen das türkische Geseh verschlt, noch mehr wenn sie das Uebelwollen der Türken in gesährlicher Weise zu sürchten hatten, als Räuber oder Haibuden (serbisch

hajdut, bulgarisch hajdutin) in die Wälder zu flüchten und von hier aus den Privatkrieg gegen die Moslems zu führen, namentlich die Straße von Stambul nach Belgrad unsicher zu machen. Noch andere Serben dagegen zogen es bereits damals vor, so schon 1481, bei passender Gelegenheit durch massenhafte Auswanderung nach Ungarn sich der türkischen Herrschaft zu entziehen.

Dieselbe Brigandage wie in Serbien, die bei ben im alten Reiche ber Schischmaniden zusammentreffenden Gegensätzen früh genug eine politische Fär= bung annahm, blühte auch bei den Bulgaren, deren Land dafür noch geeigneter sich zeigte. Für bieses Gebiet hatten sich die Zustände in der Art gestaltet, daß die alten Einwohner das Niederland der Donau und große makedonische und thrakische Striche mehr und mehr den Osmanen und anderen Ansiedlern türkischen Stammes überließen, unter denen auch hier die turkomanischen, nomadischen Jürüken und die Koniaren aus Karamanien (wie diese schon Turachan in Thessalien ansiedelte) hervortreten. Der Balkan dagegen mit seinen Verzweigungen wurde von den Osmanen gemieden. Hier war der Sitz der bulgarischen Haiducken; der kriegerischen Leute, die — bald durch Gewaltthaten türkischer Machthaber gegen Eltern, Schwestern, Bräute erbittert, bald durch türkische Erpressungen verarmt, bald von der Justiz verfolgt, ober aber außer Stande, ihr Recht geltend zu machen — den Rache= trieg gegen die stamm= und glaubensfremde Rasse führten. Daneben aber hat sich allmählich in den schwer zugänglichen Thälern des nördlichen Balkan auch ein eigenthümliches neues bulgarisches Städteleben entwickelt, wo im Laufe ber späteren Zeit das Talent dieses Bolkes für Gewerb=, Industrie=, und Kunstthätigkeit zu erstaunlicher Ausbildung gediehen ist.

So gut wie ganz unabhängig erhielt sich unter ben alten südslawischen Gebieten der Balkanhalbinsel nur die Tschernagora, das südserbische Land der kriegerischen Montenegriner mit seinen höchst schwierigen Hochthälern und wilden Felsenlandschaften. Hier hütete des alten Stefan Tschernojewitsch und der Maria Kastriota (Standerbegs Schwester) Sohn Johannes (1465—1490), der Nationalheld der Tschernagorzen, noch lange das Land mit Kraft. Seit 1474 von Benedig durch das erbliche Patriziat ausgezeichnet, konnte er aller= dings die vorgeschobene Burg Schabljak nicht auf die Dauer halten, und zog es vor, nach deren Schleifung die Podgorita zu räumen und sich nach seinem starken Felsenschloß Cetinje zurückzuziehen, wo er auch zu Anfang 1485 ein von ihm gestiftetes Kloster dotirte. Eine momentane Wendung trat nach seinem Tobe ein. Sein ältester Sohn Georg, ein wenig kriegerischer Mann, der dagegen zu Obod eine Druckerei anlegte, aus welcher unter anderem 1494 eine flavische Liturgie hervorging, starb in Frieden mit der Pforte 1514 zu Benedig. Nun aber erschien sein Bruder Maximus, der Renegat geworden war und den Namen Standerbeg angenommen hatte, als türkischer Sand= schakbeg in der Tschernagora. Erfolg hatte er aber nicht; wohl huldigte ihm das Niederland, (aus seinem Blute scheinen auch die Paschas zu stammen, bie sich bis 1833 erblich zu Stutari hielten,) aber das Gebirgsvolk von Cetinje schaarte sich um seinen Metropoliten oder Wladika Wawil (gestorben 1520) und bekleidete denselben zugleich mit der höchsten geistlichen und weltslichen Macht. Dieser und seine Nachfolger (unter denen Daniel I. Petrowitsch Njegosch 1697—1737 die höchsten Würden für sein Geschlecht erblich geswann) setzen den Kamps um ihre Unabhängigkeit gegen die Osmanen mit Erfolg fort.

Die Lage endlich der Griechen war (nicht nur je nach den verschiedenen Jahrhunderten der Fremdherrschaft, sondern auch) je nach den verschiedenen Landestheilen, wo sich ihr Stamm zu behaupten vermocht hat, anders gestaltet. Bloß weltgeschichtlich angesehen, so ist es für die Zukunft dieser Nation aller= dings von Werth geworden, daß allmählich sämmtliche Glieder der weit zerstreuten Nation, die Inseln des ägäischen Meeres und Kypros im 16., die Insel Areta im 17. Jahrhundert, unter die Herrschaft der Sultane gekommen sind. Ein Auseinanderfallen der Nation, wie das einige Zeit lang als Folge der fränkischen Eroberungen nicht unwahrscheinlich gelten konnte, ist badurch verhindert, nachher — das bleibendste Verdienst der griechischen Kirche durch die Thätigkeit der letteren das Volk innerlich zusammengehalten, nament= lich aber auch (später Kreta ausgenommen) der massenhafte Abfall zum Js= lam abgewehrt worden. Die Schattenseiten des Despotismus und der Herr= schaft einer fremden, stolzen und oft brutalen Rasse über ein einst hochent= wickeltes Volk, mit deren Folgen für den Charakter der Unterworfenen, blieben sich wahrscheinlich überall gleich. Am meisten konnten die Vortheile der Lage in den Sees und Handelsstädten, auf manchen Inseln und in Stambul wahrs genommen werden, wohin denn auch die Griechen andauernd auswanderten, derart daß i. J. 1590 in der Reichshauptstadt wieder 100,000 nationalgriechische Einwohner sich vorfanden. Soweit aber die Kernländer der alten Griechen in Betracht kommen, von denen mehrere Jahrhunderte später die Erneuerung des griechischen Volksthums ausgegangen ist, so war der griechische Norden und Nordwesten, das sogenannte Rumelien insofern in besserer Lage, als hier die Waffenkraft sich stärker erhalten hatte. Wir lernten bereits das System der Armatolen kennen (S. 648); neben demselben, und später in sehr flussigem Berhältniß zu diesem Institut, entwickelte sich auch hier ziemlich früh eine politische Brigandage, die Klephturie der Griechen. Nur daß dieser Krieg ber griechischen Klephten gegen die Osmanen erst bann mehr Nach= bruck erhalten hat, als während des 17. Jahrhunderts die Pforte unter dem Eindruck der bei den Janitscharen sich vollziehenden Beränderungen den Anaben= zins verfallen ließ, endlich (1685) ganz abschaffte, und badurch aufhörte, die Rajahvölker ihrer besten Kräfte spstematisch zu berauben. Um schlimmsten hat sich nach der Eroberung unter Mohammed II. der Peloponnes befunden. Dieses unglückliche Land, wo eine schrecklich bezimirte und tief verarmte Bevölkerung von Griechen und Albanesen unter ben Denkmälern ber Antike. der byzantinischen Beit, der französischen Herrschaft (neben den zahlreichen

Fendalschlössern sei auch der stattlichen französischefrühgothischen Kirche des Madonnenklosters Issova, mit ihren heute noch imponirenden Kuinen, am unteren Alpheios, südlich von Bisbardi, gedacht!), und unter den rauchens den Trümmern ihrer eigenen Wohnpläte zu türtischer Stlaverei herabgedrückt war, hat seit dieser Zeit bis auf unsere Tage sich noch niemals wieder zu dem Wohlstande des Zeitalters der Villehardonin zu erholen vermocht. Hier hat sich als wassenftigstes Element indessen der schon erwähnte (S. 636)



Laten und Briefter ber Befenner ber griechtichen Arrche

Breibenbach fagt, baft biefe Gefte eine ber bedeutenbften zu Jerufalem fer, ber Biefweiberei bulbige, ibre Ainber jogleich nach ber Taute burch "fallechte Briefter" firmeln laffe, daß fie bad heltige Satrament obne Unterschieb bes Alters in beibertei Geftat fpenbe, ben Sabbath ober Sanftag in Ehren halte, ben Bart fehr pflege und bartlofe Manner nicht wurden, halte, Priefter zu werben.

Fachmile einer nach der Ratur gezeichneten Stige von Erhard Reuwich in Breibenbachs Beschreibung femer Reife nach Jerusalem, gebrucht Malng 1486.

Stamm ber Maniaten ausgebildet. Für Morea (mehr noch als für Rumelien, und ähnlich für die Infelwelt) ist aber unter der osmanischen Herrschaft sehr bedeutsam der Umstand geworden, daß die Pforte die Ausbildung und die Birksamkeit der griechischen Munizipalverfassung geduldet hat, die übrigens durch ihre Primaten und Kodschabaschis, Demogeronten (Archonten, Beccchiarben) nicht nur auf die griechischen Justände noch der Gegenwart sehr erheblich eingewirtt, sondern auch den Osmanen die Organe für die lokale

<sup>1)</sup> Bgl. Abolf Botticher, "Auf Griechischen Landstragen". G. 22ff.

Verwaltung erspart hat. Nicht minder bedeutsam wurde es, daß die Pforte auch die sehr erhebliche richterliche Conkurrenz duldete, welche die griechischen Bischöfe den Mollahs und Kadis machten. Da auch bei den Moslems die Richter zugleich über Fragen des weltlichen und des geistlichen Rechts ent= schieden, so erschien ihnen die Sache bei den Griechen an sich nicht weiter auffällig, und so ließen sie es zu, daß die Bischöfe, wie sie es seit Andro= nikos II. Paläologos gethan (S. 447), in allen civilrechtlichen Streitfragen unter ihren Glaubensgenossen (unter Mitwirkung einer Anzahl von Geistlichen und Laien) eine sehr bedeutende Gewalt ausübten, (der Patriarch, S. 593 ff., auch in gewissen Strassachen.) Gab an sich die Macht des kirchlichen und nationalen Zusammenhanges, im Nothfalle die Drohung mit Extommunikation, solchen, wesentlich nach Harmenopulos (S. 577), aber auch nach andern Hilfsmitteln, dann und wann nach dem lokalen Gewohnheitsrecht gefällten Entscheidungen erheblichen Nachbruck in Sachen des freiwilligen Gehorsams der davon Betroffenen, so war es andererseits nur natürlich, daß sich das griechische Volk mit Vorliebe an seine Bischöfe hielt, die auch sonst in allen möglichen welt= lichen Dingen seine natürlichen Berather waren. Denn wendete sich der Grieche, was er durfte und konnte, an den Kadi oder Mollah, so kam er viel übler weg. Mit der türkischen Gerichtsbarkeit (hier von ihrem grausamen Strafrecht nicht zu sprechen) war seit Alters der unheilvolle Fehler verbunden, daß die Richter der Osmanen niemals regelmäßig besoldet waren. Schon Bajesid I. hatte sich genöthigt gesehen, bestimmte Gerichtstagen einzuführen, die den Richtern einen gewissen Lohn ihrer Mühe und ein angemessenes Auskommen sichern sollten; damals durften die Richter für jeden Spruch 25 Aspern, für jeden Chekontrakt 12, für jede Instruktion 7 Aspern, für Aufnahme eines Inventars bei Erbschaften zwei Procent für sich erheben. Allmählich aber hatten die Richter das Recht erhalten, von jeder an sie ge= brachten Civilsache zehn Procent zu erheben. Obwohl erst nach Suleimans II. Ausgang die türkische Gerichtsbarkeit in der Art zu entarten begann, daß Käuflichkeit überhand nahm, daß es immer bedenklicher wurde, durch Prozesse vor dem Kadi Reichthümer zu zeigen: so war doch der Umstand sehr übel, daß die Kadis, — die von Rechtswegen Civilprozesse zwischen Griechen hätten nach griechischem Recht entscheiben sollen, — nur selten so gewissen= haft waren, das zu thun. Bielmehr wandten sie viel häufiger kurz und gut bas türkische Recht auf die Griechen an; in vielen Fällen waren sie übrigens gehalten, nur türkisches Recht zur Anwendung zu bringen. Unter diesen Umständen ist es nur natürlich gewesen, daß die Griechen (zuweilen sogar auch Osmanen) mit wachsender Vorliebe sich an ihre Bischöfe als Civilrichter wandten, obwohl auch diese Gerichtsbarkeit von der alten nationalen Sünde der Käuflichkeit sich keineswegs frei gehalten hat. Soweit nach ber Art der osmanischen Jurisdiction das überhaupt möglich war und als zu= lässig galt, hat daher nach Seiten des Civilrechts das griechische Episkopat bie Kabis so gut wie ganz aufs Trocene gesett. Ein Erfolg, ber schon zu

der Zeit die Griechen als Volk fest zusammenhielt, wo die Macht der Sultane noch in immer großartigerem Aufsteigen begriffen war.

Der unerwartete Tob des Sultans Mohammed II. erregte in Europa eine allgemeine Freude. Allerdings traten bemnächst in dem Reiche der Osmanen Zustände ein, die für mehrere Jahre dessen für alle Nachbarvölker so gefährliche Stoßkraft lähmten. Von vornherein sollte sich's zeigen, daß das bämonische Institut des Janitscharenthums eine sehr zweischneidige Waffe für die Pforte, für jeden Sultan war, der es nicht vermochte, diesen Prätoria= nern des Islam auf das nachdrücklichste zu imponiren. Von zwei bereits als Männer erprobten Söhnen des todten Sultan stand damals der ältere, Ba= jesid, als Statthalter in Amasia, der jüngere Dschem in Karamanien. sonders freundschaftliche Verhältnisse bestanden zwischen beiden um so weniger, als man in Stambul bestimmt glaubte, Mohammed habe die Absicht gehabt, dem reicher und glänzender veranlagten Dschem die Thronfolge zuzuwenden. Jebenfalls war es der Plan des zur Zeit im Amte befindlichen Großwessirs Mohamed = Mischani, den Prinzen Dschem auf den Thron zu erheben. ließ daher den Tod des Sultans vorerst noch verheimlichen, die Leiche nach bem Serai bringen, und zugleich den Prinzen Dschem einladen, möglichst schnell — noch vor Bajesids Ankunft — in Stambul zu erscheinen. aber geschah, hatten die für Bajesid gestimmten Janitscharen die Wahrheit geahnt, zu Schiffe den Weg von Skutari nach Stambul genommen, und als sie in dem von ihnen erstürmten Kaiserschloß des Sultans Leiche fanden, voller Wuth den Großwessir ermordet, dann aber mit wilder Lust die Häuser der Juden und die Magazine der venetianischen und florentinischen Mit Mühe nur konnte der General Ischak=Pascha Raufleute geplündert. den Sturm beschwören; er ließ sofort den Prinzen Bajesid, wie die Meuterer es forberten, als neuen Großherrn ausrufen. Und als dieser unter dem Jubel der Truppen am 20. Mai 1481 in Skutari eintraf und nachher seinen Einzug in Stambul hielt, da konnte er nicht umhin, den gefährlichen Freunden seines Rechtes die tropige, nur in die Form einer Bitte geklei= dete doppelte Forderung zu bewilligen: Amnestie wegen der furchtbaren Excesse, und Erhöhung des Soldes. Die lettere erfolgte in Gestalt eines außerordentlichen Geschenkes, welches nachmals — genau wie das "Donativ" ber römischen Kaisergarde — bei jedem Thronwechsel, nun schon als ein Recht gewährt, allmählich bis zu einer für die Reichsfinanzen unerträg= lichen Höhe gesteigert worden ist.

Diesen stürmischen Scenen solgte unmittelbar der dynastische Krieg. Prinz Dschem hatte auf die Nachricht von des Großwessirs Ermordung ein Heer gesammelt und nach einem glücklichen Gesechte Brussa besetzt, wo nun auch er als der rechtmäßige Herr des Reiches freudig begrüßt wurde. Dschem besaß aber so wenig wie sein älterer Bruder die furchtbare Energie ihres Vaters.

Ein Freund friedlichen Genusses ließ er, als Bajesid II. von Skutari her wider ihn heranzog, diesem den Vorschlag machen, das Reich nach den Meeresstraßen zwischen ihnen zu theilen: ein als für die Existenz des türkischen Reiches verderblicher, für den Sultan natürlich unannehmbarer Plan. nun entschied schon am 20. Juni die erste Schlacht bei Jenischehr zu Un= gunsten Dichems, der dabei durch seinen eigenen Obersthofmeister schnöde ver= rathen wurde. Nur mit Mühe entkam er über Konia nach Syrien, bann nach Aegypten, wo er bei dem mit der Pforte auf gespanntem Fuße stehenden Mam= Inkensultan Kaitbai freundlich aufgenommen wurde. Noch einmal machte er im Frühjahr 1482 in Verbindung mit dem karamanischen Prätendenten Rasimbeg den Versuch, von dem kilikischen Abana aus Karamanien anzugreifen. Konia durch Bajesid selbst zurückgeworfen, nach Kilikien gedrängt und nicht gewillt, sich als Pensionär seines siegreichen Bruders nach Jerusalem internieren zu lassen, gedachte Dichem nunmehr, auf seines Genossen unbesonnenen Rath, zur Erreichung seiner ehrgeizigen Absichten sich mit den Mächten des Abend= landes in Verbindung zu setzen und begab sich (23. Juli 1482) nach der Insel Rhodos, wo er überaus glänzend aufgenommen wurde, zu spät aber erkannte, daß er in seiner Person dem klugen Großmeister Pierre b'Aubusson nur ein Mittel in die Hand gegeben hatte, um eine überaus schlaue, derb realistische Politik in Scene zu setzen. Die Ritter waren natür= lich keineswegs gewillt, ihm bei seinen auf Eroberung bes osmanischen Reiches gerichteten Plänen Hilfe zu leisten. Bielmehr wurde Dichem nach Abschluß eines Bertrages, der für den Fall seiner Thronbesteigung zur Ausführung kommen sollte, zunächst nach einer französischen Comthurei ber Johanniter, nach Roussillon am Rhone, dann nach le Puy (Februar 1483) gebracht. Gleich nach seiner Abreise von Rhodos aber schlossen die Ritter, die in ihm ein kostbares Unterpfand gegen Bajesid II. besaßen, mit diesem Sultan einen für sie sehr vortheilhaften Frieden. Der Kampf zwischen Türken und Rhobisern sollte für Bajesids Lebenszeit eingestellt, der Verkehr und Handel des Ordens nicht gestört, für Unterhalt und Bewachung aber bes Prinzen Dschem von ber Pforte den Rittern ein Jahrgeld von 45,000 Ducaten gezahlt werden. Lange hielten dann auch die Ritter, benen Bajesid außer andern Aufmerksamteiten auch noch 1484 eine kostbare Reliquie (die rechte Hand Johannes des Täu= fers) überschickte, die nun den stolzesten Schmuck der rhodischen Johannis: kirche ausmachte, den jungen Prätendenten im südlichen Frankreich in sicherer Nun aber bemühten sich die verschiedensten Mächte bes Abendlandes. bann auch ber Sultan von Aegypten, die Rhobiser zur Auslieferung Dichems an sie zu bestimmen; überall wünschte man sich bei Angriffen auf bas osma= nische Reich bes türkischen Prinzen als eines wirksamen Wertzeuges gegen Bajesid II. bedienen zu können. Erst als einerseits verschiebene Befreiungs: versuche die Bewachung Dschems immer mehr erschwerten, andererseits aber die römische Curie mit aller Macht drängte, entschloß sich ber Orben, i. S. 1488, gegen erhebliche von Rom aus ihm gebotene Bortheile, Dichem in

Bagyeşik et Zyşynd fratres mote thurcounn cum normulie thurcie pugnantes

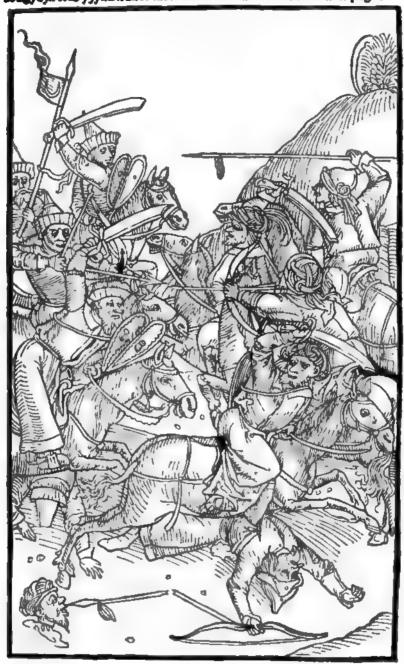

Gine Darfiellung aus ben Kampfen Bajefibs II mit Dichem, Facfimile eines helgichnittes in: Cnoreini Obeldionis Rhodiae Urbis Descriptio. Ulm 1496.

die Hände des Pabstes Innocenz VIII. übergehen zu lassen. Dichem wurde am 13. März 1489 in Rom überaus glänzend aufgenommen und mit guten Zusagen überhäuft; aber auch das half ihm nichts. Inzwischen nämlich ließ sich dieser Pabst, dem auch von Alegypten her die glänzendsten Anerbietungen gemacht wurden, ebenfalls durch Bajesid gewinnen, für große Geldzahlungen den Prinzen in sicherem Gewahrsam zu halten. Bot somit die Anwesenheit des jungen türkischen Prätendenten dem Abendland die bequemste Handhabe, um bem zur Zeit am goldenen Horne schaltenden Sultan eine für die Christenwelt sehr nütliche Friedenspolitik aufzunöthigen, so hat nachher der auch sonst mit schwerster Schuld belastete, seit August 1492 regierende Pabst Alexander VI. (Borgia) diese Gunst der Lage schnöde verspielt. Als nämlich König Karl VIII. von Frankreich seinen Eroberungszug nach Italien vorbereitete, der in seinem Sinne auch der Eroberung des griechischen Reiches gelten sollte (auf welches er sich von Andreas Paläologos in Rom, S. 616, am 6. September 1494 Rechte abtreten ließ,) setzte Alexander sich mit Sultan Bajesid in Verbindung; und dieser ließ sich durch die Besorgniß vor der gefürchteten Macht der Franzosen, die natürlich in Rom sich des Prinzen Dschem bemächtigen und ihn dann gegen die Pforte ausspielen konnten, so tief einschüchtern, daß er (15. September 1494) den Pabst schriftlich aufforderte, gegen große Belohnung den Dichem auf irgend eine passende Weise aus dem Wege zu räumen. Als nun am 31. December 1494 die Franzosen in Rom einrückten, zog sich der Pabst mit Dichem in die Engelsburg zurück. Durch Karl VIII. am 11. Januar 1495 zum Abschluß eines Vertrages genöthigt, der ihm zwang, den türkischen Prätendenten auf sechs Monate dem König von Frankreich zu überlassen, gab Alexander VI. den Prinzen in der That in die Hände der Franzosen, den lettere mit Wohlwollen und Auszeichnung behandelten und auf dem Zuge nach Unteritalien mit sich nahmen. Schon aber hatte Dschem in Rom das tödtliche Gift erhalten, dessen Wirkungen er in Neapel am 24. Februar 1495 erlag, nur erst 36 Jahre alt, tief betrauert von seiner Familie, und bei den Osmanen noch lange als einer der ersten Dichter ihrer Nation gefeiert.

Es war indessen nicht ausschließlich die Besorgniß vor den Gesahren, welche durch die Verbindung mit Dschem die Aegypter und die Mächte des Abendlandes dem Reiche der Osmanen hätten bereiten können, was den Sultan Bajesid II. zu einer wesentlich friedlichen Politik bestimmt hat. Dieselbe entsprach auch sonst gar sehr den Neigungen des melancholischen, religiös gestimmten Sultans, der viel größeres Interesse an den Werken des Friedens als an Krieg und Eroberungszügen hatte. Davon abgesehen daß er selbst mit Eiser die Dichtstunst und die "heilige" Wissenschaft pflegte, so liebte er es, Gelehrte und Dichter, überhaupt aber das geistige Leben seines Volkes zu sördern, und war auf die Ausbehnung der nüplichen Schöpfungen des Friedens bedacht. Auch Bajesid II. ist ein großer Bauherr gewesen; die Herstellung sehr zahlzreicher Brücken wird auf ihn zurückgeführt, und auch er errichtete große Moschen zu Abrianopel und Stambul mit daran anschließenden, wohlz



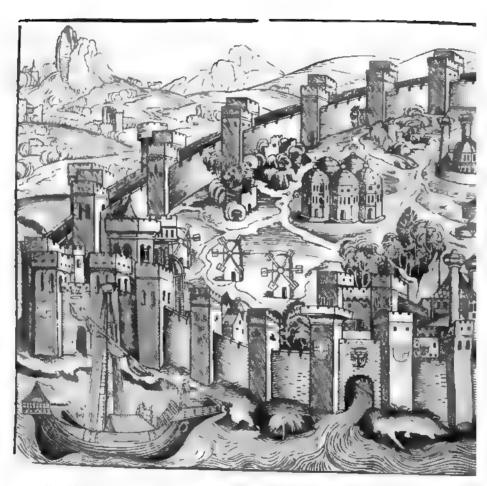

Derfleinertes Sacfimile der Unficht von Conftantinopel in der hartmann Schedel'ichen

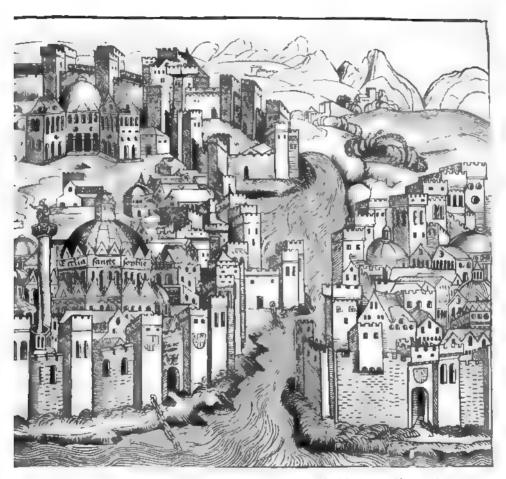

ift von 1495; als Beispiel für die Dorftellung, welche das Abendland von Byzang hatte.



thätigen Zweden und der Jugendbildung gewidmeten Nebengebänden. In Stambul erbaute er namentlich, allerdings erst 1497 bis 1505, gegenüber dem Schlosse seines Vaters (dem Esti-Serai, S. 600) auf der Südseite des großen Plates, der jetzt als Exerzierplat des Serastierats dient, die nach ihm benannte prachtvolle Moschee, die durch ihre vorzugsweise eleganten architektonischen Formen sich auszeichnet. Ihre Minarets stehen nicht auf den Ecken der Dschami, sondern frei losgelöst auf älteren, früher zu Logiershäusern eingerichteten Seitenflügeln. Namentlich ist auch der Vorhos sehr anziehend durch seine künstlerische Durchsührung; marmorne Spitzbogenarkaden von abwechselnd schwarzer und weißer Färdung, die auf kostdaren Säulen von Jaspis und Verde antico mit eleganten Stalaktitenkapitälern ruhen, umgeben den Hof auf den vier Seiten und tragen reichgegliederte Kuppelshalen. Vier hohe Pforten in persischem Styl durchbrechen die Hallen. Der Hose sahren Chypressen und Platanen beschattet; in seiner Witte erhebt sich das achteckige, von Säulen getragene Brunnenhaus.

Auf Bajesid II. zurück geht auch die i. J. 1485 erfolgte Gründung der zuerst mit bessardischen Tataren und türkischen Spahis besetzten neuen rumelischen Stadt Tatar-Pazardichik (westlich von Philippopel) am Zusammenssluß der Mariha und Topolniha, welche den Ausgang der wichtigen centralen Pässe der Balkanhalbinsel beherrscht und auf dem Gabelpunkt der großen Heerstraßen von Stambul nach Wien und nach Bosnien, Ragusa und Albanien belegen, einer der größten Handelsplähe der Türkei wurde. 1)

Dieser friedliebende Sultan hatte in der That, wie wir sahen, nicht allein mit den Rhodisern unverzüglich Frieden geschlossen, sondern auch die Vertreibung der osmanischen Truppen aus Otranto (S. 636) nicht weiter Daß auf der Nordwestseite des Reiches die Türken in Serbien und Bosnien ihre Raubzüge gegen Ungarn, Kroatien und die deutschen Alpen= länder stets fortsetzten, war wenig in Bajesids Sinn, aber kaum zu verhindern. Dagegen ließ er es zu, daß der Tribut der Stadt Ragusa von 5000 auf 3000 Ducaten ermäßigt wurde, und stellte sich namentlich mit Benedig auf einen freundlichen Fuß. Bajesid II. gewährte der Republik, die ihn durch Antonio Vitturi als neuen Herrscher begrüßen ließ, bei der Erneuerung des Friedensvertrags unter dem 16. Januar 1482 durchaus günstige Bedingungen. Namentlich wurde die jährliche (S. 632) Zahlung von 10,000 Ducaten erlassen, und der Eingangszoll auf venetianische Waaren von fünf Procent auf vier ermäßigt, endlich das Weiterbestehen des Bailates in Stambul mit allen seinen Rechten und Freiheiten abermals anerkannt. Unter solchen Umständen konnte Benedig unter Zustimmung des Sultans seine Machtstellung in der Levante auch materiell wieder erweitern. Ein erster Versuch auf der ionischen Seite glückte noch nicht. Bajesid sah es zwar nicht ungern, daß im April 1483 der als Corsarenhäuptling auftretende Antonio Tocco (S. 636)

<sup>1)</sup> Zirecet, die Hecrstraße von Belgrad nach Constantinopel. S. 130 ff.

auf Rephallenia durch den Aufstand des über seine Tyrannei erbitterten Inselvolkes unter venetianischer Hilfe aus dem Wege geräumt wurde; die Insel selbst überließ er der Republik darum doch nicht. Nur Zante wurde an lettere im April 1485 gegen einen Tribut von 500 Ducaten vertragsmäßig abgetreten. Dagegen legte ihr ber Sultan keine Hindernisse in den Weg bei der Erwerbung der Insel Appros, wo früher die Handelseifersucht der Genueser ihr vielfach im Wege gestanden hatte. Auf dieser Insel\*) war am 26. Juli 1458 mit König Johannes II. ber legitime Mannesstamm bes Hauses Lusignan ausgestorben. Seine und seiner Gemahlin Helena Paläologina (Tochter des Theodor II. von Misithra) i. J. 1442 geborene Erbtochter Charlotte vermochte sich nicht zu behaupten, als ihr energischer und begabter Halbbruder Jakob II. (der Sohn des Königs und seiner griechischen Maitresse Marguete oder Marietta von Paträ, geb. 1440) unter diplomatischer Unterstützung des osmanischen Sultans Mohammed II., mit Hilfe der Truppen des ägyptischen Sultans Al-Alchraf-Jual seit dem September 1460 das kleine Reich an sich zu reißen begann. Um nun aber seinem usurpirten und vielbedrohten Throne eine starke Stütze zu verleihen, näherte sich Jakob 1466 der Republik Benedig und ließ sich auch durch die Signoria bestimmen, des auf seiner Insel ver= weilenden reichen venetianischen Patriziers Andrea Cornaro Tochter Caterina, eine gefeierte Schönheit jener Beit, zur Frau zu mählen; Die Ehe ist im Herbst 1472 vollzogen worden. Aber der junge König starb bereits in der Nacht vom 5. zum 6. Juli 1473, und sein nachgeborener Sohn nur ein Jahr später. Nun faßte Benedig sofort festen Fuß auf der Insel. Noch längere Zeit duldete die Republik eine Scheinherrschaft der jungen ver= wittweten Königin; aber zu Anfang d. J. 1489 wurde lettere zur Abdankung gezwungen. Ende Februar dieses Jahres ergriffen die Beamten Benedigs von der Insel Besitz. Caterina mußte sich nach Benedig einschiffen, wo sie bei einem Einkommen von 8000 Ducaten die Herrschaft Asolo (unfern Bassano) in der Mark Treviso angewiesen erhielt; sie hat bis zu ihrem Tode, ber am 10. Juli 1510 zu Benedig erfolgte, eine fürstliche Hofhaltung geführt. Merkantil, finanziell und militärisch bot die neue Erwerbung den Benetianern für eine Zeit von 80 Jahren einen glänzenden Erfat für das verlorene Euböa.

Nichtsbestoweniger sollte die Republik ersahren, daß auch der friedliebende Bajesid II., zumal als er nach Oschems Tode sich freier bewegen konnte, keineswegs aus der Art seines Geschlechts geschlagen war, und daß auch unter ihm die osmanische Armee ihre Kraft und Gesährlichkeit für ihre Gegner keineswegs verloren hatte. Schon seit 1492 hatten die Osmanen ihre alte Tüchtigkeit wieder auf der Nordgrenze der Balkanhalbinsel bewährt. Mit Ungarn war es allerdings 1483 zum Abschluß eines längeren Waffenstillstandes gekommen, der diesem Staate noch etwas über den Tod bes

<sup>\*)</sup> Ueber die Details dieses Theiles der kuprischen Geschichte vgl. jett Karl Herquet, Cyprische Königsgestalten des Hauses Lusignan. S. 52 ff.

tapfern Königs Matthias Corvinus (6. April 1490) hinaus die Ruhe sicherte. Dagegen hatten 1484 die deutschen Alpenländer viel gelitten, und die Moldan an den Sultan selbst in eben diesem Jahre die wichtigen Küstenplätze Rilia und Atjerman verloren. Als nachher des starken Ungarnkönigs Tod den Anlaß gab zu schlimmen dynastischen Wirren im Lande der magyarischen Magnaten, (aus benen nachher, 15. Juli 1490, die Erhebung des schwachen Böhmen= königs Wladislaw des Jagellonen auf den Thron hervorging), da glaubten des Sultans kriegslustige Rathgeber, mit leichter Mühe das wichtige Belgrad und andere Festungen gewinnen zu können und veranlaßten wirklich ihren Herrn seit 1491 an der Donau und Sawe die Waffen wieder loszulassen. Nun gelang es allerdings i. J. 1492 bem beutschen König Maximilian I., die Osmanen, die verheerend bis Laibach und Cilly vorgedrungen waren, bei Villach einmal so gründlich als möglich zusammenzuhauen, während Paul Kiniszy am siebenbürgischen Rothen=Thurmpaß mit gleichem Erfolg ein anderes Corps zertrümmerte. Der blutige Sieg, den am 9. September 1493 der Türke Jakub-Pascha in Kroatien über den kroatischen und magnarischen Abel davontrug, wurde wieder 1494 durch Erfolge Kiniszys gegen Semendria auf= gewogen, so daß der Sultan, der damals noch bestimmte Rücksichten auf Pabst Alexander VI. zu nehmen hatte, 1495 auf einen dreijährigen Waffen= stillstand mit Ungarn einging. Desto energischer setzten dafür die Türken die stückweise Eroberung noch unbezwungener bosnischer Districte fort. Nament= lich aber wandten sie nunmehr ihre Waffen gegen die Polen, gegen deren Neigung, ihre Macht über die Moldau auszudehnen, der (1504 — 1517) Woiwobe Stefan Karabogdan i. J. 1496 die Osmanen zu Hilfe rief. Bereits in diesem Jahre glücklich genug gegen bes Polenkönigs Johann Albert Truppen, ging im Frühling 1497 Balibeg Malkabschogli, Statthalter von Silistria, mit 40,000 Mann Kerntruppen über die Donau, überschritt mit walachischen und tatarischen Hilfstrupen den Dnjester, und richtete nun im südlichen Polen schreckliche Verheerungen an, schleppte auch 100,000 Menschen als Sklaven fort. Als er aber im Herbst den Angriff wiederholte, ruinirte der harte Winter dieses rauhen Landes sein Heer in grauenhafter Weise. Der Woiwobe der Moldau schloß nachher (1511) mit der Pforte den Vertrag, der dieser die "Schutz herrschaft" und die Bestätigung der tributären Fürsten dieses Landes sicherte.

Der Einspruch des Königs von Ungarn gegen die türkischen Angriffe auf die polnischen Länder, auf das Reich seines Bruders, brachte nun allerdings die Kämpse auf dieser Seite für einige Zeit zum Stehen. Aber sie nahmen nach einigen Jahren eine größere Ausdehnung an, als inzwischen ein erbitterter Krieg zwischen der Pforte und Venedig zum Ausbruch gekommen war. Sultan Bajesid, den auch andere italienische Mächte gegen die Republik ausreizten, sah allmählich doch die neue Stärkung der venetianischen Stellung in der Levante mit Mißtrauen und Unwillen an; namentlich seit die Republik nach der Ermordung des Herzogs Giovanni III. Erispo von Nagos (1494) dessen Länder provisorisch selbst verwalten ließ. Schon 1492 hatte der Sultan

sirolamo Marcello aus Stambul nach den Lagunen schickte, die Anwesenheit solcher Beamten, überhaupt ständiger Gesandten des Auslandes am Bosporus nicht mehr geduldet. Und bei den Plänen Karls VIII. gegen die Türkei, die der romantische Franzose freilich über seinen italienischen Nöthen nicht hatte ins Leben führen können, sollte (wie es unwahrer Weise hieß) die Republik die Hand mit im Spiele gehabt haben.

Bei solchen Verhältnissen nahm die Temperatur in Stambul allmählich einen für Benedig sehr unangenehmen Charakter an. Bereits kam es 1497 und 1498 auf verschiedenen Punkten, in Albanien, zur See, bei Nauplion zu ernsthaften Reibungen, 1498 durfte der Corsar Ramoghi die Inseln des ägäischen Meeres heimsuchen. Tropbem gelang es der türkischen List, die Benetianer über das Ziel der bedeutenden Rustungen zu täuschen, die seit Anfang b. J. 1498 in Stambul namentlich für die Marine angestellt wurden. Der Sultan eröffnete den Krieg ohne die übliche Erklärung durch Verhaf= tung aller in der türkischen Hauptstadt anwesenden Benetianer. Dann führte i. J. 1499 der rumclische Beglerleg ein Heer von 60,000 M. gegen Lepanto, vor bessen Mauern er am 22. Juli erschien. Der Kapuban-Pascha Daud bagegen, bessen 270 Schiffen ber weber als Seemann noch als Charakter ber Sache gewachsene Venetianer Antonio Grimani mit 130 Schiffen in den Gewässern von Modon nicht zu begegnen wagte, führte nach einem blutigen, aber fiegreichen Gefecht bei Sapienza mit dem kleinen Geschwader des tapfern Andrea Loredano (28. Juli) seine Flotte ebenfalls gegen Lepanto, dessen Besatzung dann am 26. August kapitulirte. Gleichzeitig hatte Iskender-Pascha in Bosnien mit 10,000 Reitern die alten Raubzüge durch Dalmatien, Krain und Friaul bis nach dem Jonzo, dem Tagliamento und den Marken von Bicenza wieder eröffnet. Da der Friede nur durch kampflose Uebergabe von Modon, Koron und Nauplion hätte erkauft werden können, so strengte die Republik noch einmal alle Kräfte an und trat in die Allianz ein mit ber Curie und mit den Magnaren, die — von Benedig durch Subsidien unterstütt — nun auch Polen und Frankreich gegen Bajesid II. ins Feld riefen; nur daß alle diese Coalitionen nichts rechtes zu Stande brachten, ein glückliches Gefecht der Magyaren bei dem bosnischen Jaitza i. J. 1500, und einen glücklichen Vorstoß 1502 zwischen Belgrad und Widdin ausgenommen.

Die Hauptlast des Krieges siel doch wieder auf Benedig, im Ganzen noch immer ohne Glück. Denn die Stadt Modon, gegen welche der Sultan persönlich am 17. April 1500 mit dem Beglerleg Sinan-Pascha ins Feld rücke, wurde am 10. August nach langer Belagerung von den Janitscharen mit Sturm genommen. Am 15. August kapitulirte Navarin, und Koron folgte demnächst diesem Beispiele. Dagegen hielt das starke Nauplion tapfer Stand. Und nun kamen dem venetianischen Generalkapitän Benedetto Pesaro, der bereits die osmanische Flotte auf ihrer Rücksahrt von Zante nach den Darzbanellen mit Glück versolgt und das schon verlorene Aegina zurückgewonnen

hatte, 65 spanische Schiffe mit 7000 Mann unter dem geseierten Seehelden Gonsalvo di Cordova zu Hisse, so daß noch im Spätjahr die Insel Kephalslenia erobert werden konnte. Das Jahr 1501 verlief dann in unbestimmtem Wechsel der Erfolge. Gelang es den Benetianern, die nun auch französische, rhosdische und pähstliche Schiffshilse erhielten, Alessio zu erobern und Megara völlig zu zerstören, so überrumpelten die Türken dasür Durazzo. Und während Bajesid bereits des Krieges satt war und unter Freigebung der früher vershafteten Benetianer sich zum Abschluß billigen Friedens geneigt zeigte, namentslich auch unter dem Druck der neu sich bilbenden europäischen Allianz, wogen der Verlust von Butrinto an die Türken (26. April) und von Santa Maura an die Venetianer (30. August 1502) einander ziemlich auf.

Gleich nach der letzten Kriegsthat begannen zu Stambul unter magya= rischer Vermittlung die langwierigen Verhandlungen wegen des Friedens, ber bem Sultan jest um so erwünschter war, weil inzwischen in Asien die Dinge für die Osmanen sich schwieriger zu gestalten begannen. Einerseits nämlich war in Karamanien wieder ein gefährlicher Aufstand ausgebrochen, der nur mit Mühe durch den alten Großwessir Mesih-Pascha gedämpft werden konnte. Andrerseits aber hatte sich auf den Trümmern von Usun=Hassans Reiche eine neue Macht erhoben, die bis heute im ewigen Gegensatze zu den Os= manen steht, nämlich die neupersische. Der Schah Jsmail aus dem alten Geschlechte ber Scheiche von Erdebil, 1500 Herr von Tavris in Abherbeidschan, Haupt einer eigenen Lehre und Sekte bes Islam, die auch in Anatolien viele Anhänger hatte, zertrümmerte durch die Siege bei Nedschiwan (1501) und bei Hamadan (1502) die letzte Kraft der persischen Turkomanen und gründete die Macht der Ssaffi oder Ssofi, die bei der Gegnerschaft Bajesids gegen die Anhänger der neuen Sekte im osmanischen Reiche früh genug zu Stambul sich drohend verhielt. Unter solchen Zuständen wurde zunächst mit Ungarn am 20. August 1503 der siebenjährige Frieden oder Waffenstillstand ab= geschlossen, der nicht nur Ungarn und Böhmen sammt deren Nebenländern, und sammt den der nächsten Verbündeten des Königs Wladislaw umfaßte, sondern auch den übrigen christlichen Staaten zu Gute kommen sollte. spezielle Friede mit Benedig wurde am 6. Oktober 1503 durch den sehr gewandten Diplomaten Andrea Gritti abgeschlossen. Die Republik verzichtete auf Durazzo, Lepanto und die messenischen Städte, behielt dafür Kephal= lenia, während die Einwohner des 1504 zurückgegebenen Santa Maura nach Ithaka übersiedelten. In Stambul durfte wieder ein Bailo residiren, der alle drei Jahre wechseln mußte. Alle Benetianer endlich, die über brei Jahre in Stambul blieben, nußten fortan Kopfgelb zahlen.

Seit dieser Zeit war das gute Verhältniß zwischen Venedig und der Pforte für längere Zeit wiederhergestellt. Die Republik hatte ihrerseits Wühe genug, die Krisis zu bestehen, die seit der Entdeckung der transatlanstischen Erdtheile und seit der Verlegung der Wege des Welthandels nach dem atlantischen Ocean die Quellen ihres merkantilen Wohlstandes bedrohte; noch

härter drückte auf sie der schwere Krieg (1509—1516) mit der Liga von Cambray. Unter diesen Umständen mied die Signoria sorgfältig jeden Consssitt mit der Pforte, gab 1506 Alessio zurück, lehnte 1508 die ihr ansgetragene Verbindung mit Persien ab, und machte es dadurch möglich, daß der Sultan nicht nur die Wiener und Florentiner Anträge, sich ebenfallsauf Rosten Venedigs zu bereichern, ablehnte, sondern diesem auch seine Hilfe gegen Kaiser Maximilian nicht versagte.

Sultan Bajesid bagegen kam auch in seinen letzten Jahren nicht zur Kaum nämlich waren mit ungeheurer Mühe die furchtbaren Zer= Ruhe. störungen überwunden, welche im September 1509 ein entsetzliches, lange dauerndes Erdbeben in vielen Städten des Reiches, namentlich mit besonderer Wuth am 14. September in Stambul selbst angerichtet hatte: so brachte die Herrschsucht seiner Söhne schweres Unheil über das Reich und über den Sultan selbst, der es endlich bußen mußte, daß er, der Herrscher in einem Kriegerstaate, durchaus nicht der erste Feldherr seiner Armee zu sein ver= mochte. Von zahlreichen Söhnen bes Sultans haben drei die letzten Zeiten ihres Vaters erlebt: Bajesids Liebling, der zum Nachfolger bestimmte Achmed, ber in Amasia, Korkub, ber in Tekke, und ber wilde, kriegerische und herrschsüchtige Selim, der in Trapezunt als Statthalter regierte. Der letztere, der mit Ungestüm die Nachfolge für sich begehrte, wußte, daß sein Bater die Absicht hatte, schon bei Lebzeiten zu Achmeds Gunsten der Herrschaft zu ent= sagen, und beschloß hier mit Gewalt einzugreifen. Als ihm Bajesid und der Diwan, auf ein Gesetz des Reiches gestützt, die Forderung einer rumelischen Statthalterschaft abschlugen, eröffnete er mit 25,000 Mann seine Unter= nehmungen, überschritt die Dardanellen und erschien im März 1511 vor Abrianopel, wo sein Bater zur Zeit sich aushielt: er gab vor, er wolle gegen die Magyaren aufbrechen, um sich dort ein neues Reich zu erobern. Dieser verwegene Schachzug gewann ihm unter den mit Bajesids friedlichen Neigungen überaus unzufriedenen Janitscharen starken Anhang, und selbst im Diwan eine Partei, die ihm den Thron zudachte. Bald stieg sein Heer bis auf 40,000 Mann, und der alte Sultan mußte sich entschließen, ihm nicht allein zu versprechen, daß Achmed nicht vor des Baters Tode den Thron besteigen solle, sondern auch die Statthalterschaft von Semendria mit Widdin zu überlassen. Als inzwischen aber auch Prinz Korkub in Anatolien einen Aufstand erhob, riß Selim mit Gewalt Abrianopel an sich. Da ergriff ber alte Sultan, auf bas Drängen von Achmeds Freunden, nun doch die Waffen; bei Tschorli (Anfang August 1511) wurde Selim aufs Haupt geschlagen und zur Flucht genöthigt, die er nach der Krim richtete. Unter diesen Umständen rückte auch Prinz Achmed gegen Stambul vor, um jest auf Grund ber alten Busagen seines Baters sich des Thrones zu bemächtigen. Schon stand er zu Stutari. Da brach aber in ber Nacht vom 21. August zu Stambul ein furchtbarer Aufstand ber Janitscharen aus, welche nach wilber Plunberung der jüdischen und florentinischen Kaufleute nur durch schwere Geldzahlungen

und durch Wiederholung der Zusage des Sultans sich beruhigen ließen, daß Achmed zur Zeit ben Thron nicht besteigen sollte. Während dieser verdrossen sich in Anatolien nun wenigstens Karamaniens bemächtigte, konnte Bajesid nicht verhindern, daß Selim, den er jett selbst zur Rückkehr eingeladen, bei seiner Ankunft am 19. April 1512 vor den Thoren der Residenz sofort von den Janitscharen, von den Großen des Reiches und von Prinz Korkud jubelnd begrüßt wurde. Durch die zügellosen Prätorianer und die Bewohner der Hauptstadt gedrängt, mußte der alte Sultan am 25. April 1512 der Herrschaft entsagen. Obwohl man dem 65jährigen Manne erlaubt hatte, sich nach seinem Geburtsort Demitoka zurückzuziehen, so schien es bem neuen Machthaber doch sicherer, den Vater ganz aus der Welt zu schaffen. MUe Welt war jedenfalls überzeugt, daß der Tod, welcher den Sultan Bajesid auf der Reise zu Aja in der Nähe von Haffa ereilte (26. Mai 1512), die Folge eines Giftes war, welches auf Selims Antrieb der jüdische Leibarzt dem Greis beigebracht.

Der neue Herrscher sah sich sowohl durch seinen Charakter, wie durch die Art seines Emporkommens und die Stimmung der Janitscharen auf der Stelle in die blutigen Bahnen seines Großvaters Mohammed getrieben. Se= Iim I. war, wie die meisten dieser stolzen Herrschergestalten aus Osmans Hause, in hohem Grade wissenschaftlich gebildet, persönlich auch Dichter. Wie Mohammed, an den er vielfach erinnerte, mit erstaunlichen Talenten zur Heer= führung und zur Regierung begabt, dabei zäh und ausdauernd, nachdenklich, aber blitschnell in der Ausführung seiner Plane, persönlich tapfer, wie alle diese Sultane, ein eifriger Jäger, übrigens im Verkehr mit seinem Harem, wie in andern Genüssen sehr mäßig, — hat er doch durch andere Züge seines Wesens einen furchtbaren Ruf erworben. Das tiefe Mißtrauen, welches ihn erfüllte, dazu seine Eifersucht und der schreckliche Jähzorn, der nur zu oft schreck= erregend aus seinen wilden Augen leuchtete, haben ihn zum blutigen Mörder zahlreicher Verwandten, Freunde und Diener gemacht. Dabei beherrschte ihn, ber bei einer gewissen grotesk zugeschnittenen Art von Liebe zur Gerechtig= keit nach Art der furchtbarsten Machthaber des Ostens als streng und un= erbittlich galt, unter Umständen eine dämonische Freude an Grausamkeiten, vor allem wenn seine Rachgier entfesselt war. Das sollte jett mährend einer Reihe schrecklicher Jahre namentlich der Drient empfinden, während er mit dem Abendlande auf wesentlich friedlichem Fuße geblieben ist.

Die gewaltsame Art seiner Erhebung nöthigte ihn, jedem Janitscharen statt der 2000 Aspern seines Vaters das Donativ von 3000 Aspern (oder 50 Ducaten) zu gewähren; dazu wurde der tägliche Sold der Armee für die Reiterei um vier, für das Fußvolk um zwei Aspern erhöht. Dann aber galt es, die eingerissene Entartung und Zuchtlosigkeit der Truppen durch rastlose Kämpse wieder zu bannen. Hatte Selim II. zunächst seine Brüder Achmed und Korkud als Statthalter von Amasia und Ssaruchan belassen, seinen eigenen 17 jährigen Sohn aber, Suleiman, von Kaffa in seine Nähe gezogen, so ersuhr

er bald genug, daß Achmed die Fahne des Thronkrieges erhob und sich bereits der alten Hauptstadt Brussa zu bemächtigen eilte. Damit war die Aera ber Kriege bes neuen Sultans eröffnet. Schon zu Ende Juli 1512 überschritt er ben Bosporus mit 70,000 Mann, und als am 24. April 1513 die Schlacht bei Jenischehr den Kampf zu seinen Gunsten entschieden hatte, eilte er, in Erinnerung an die burch Dschems Namen bezeichnete Episobe, sich Sicherheit zu schaffen. Der gefangene Achmed wurde ohne Weiteres getöbtet, was mit dem ihm sehr verdächtigen Korkud schon zu Ende des Jahres 1512 geschehen war. Weiter aber ließ Selim auch fünf Söhne seiner früher verstorbenen Brüder in Brussa grausam ermorden. Dann begann der neue Sultan ben entsetlichen Religionskrieg gegen Persien. Gegenüber dem schiitischen Fanatismus des Schah Jsmail hatte Selim überall in seinem Reiche die Anhänger dieser Glaubensrichtung aufgreifen, ihrer 40,000 theils einsperren, theils tödten lassen. Und als nun der furchtbar erbitterte Perser, bessen Macht seit 1502 im innern Asien nordostwärts, ostwärts und südost= wärts sich immer stärker ausgebehnt, des Prinzen Achmed flüchtigen Sohn Murad unter seinen Schutz nahm und selbst noch i. J. 1513 die osmanische Dftgrenze überschritt: ba erklärte Selim im April 1514 ben Glaubenskrieg. Ueber Siwas und Terbschan (S. 629) vordringend, stieß ber Sultan mit seinem Gegner in dem Thale von Tschalbiran zusammen, wo am 23. August 1514 die 140,000 Mann und die Artillerie der Osmanen einen vollstän= bigen Sieg über die iranischen Truppen erkämpften. Schon am 5. September fiel Ismails Hauptstadt Tavris in Selims Hände, der dann auch die Huldigungen der Georgier entgegennahm, im J. 1515 aber seine asiatischen Eroberungen noch erheblich erweiterte, um badurch sofort in den entscheiden= ben Conflitt mit Aegypten zu gerathen.

Zwischen den Osmanen und den Sultanen der seit Ende des 14. Jahr= hunderts zur Suprematie gelangten ticherkessischen Mamluken in Aegypten und Sprien hatten früher bis gegen Ende der Herrschaft Mohammeds II. freundschaftliche Verhältnisse bestanden. Eine Spannung trat zuerst ein, als der Mamlukensultan Chodsch-Kadem es als Nebergriff ansah, daß Mohammed II. die Wiederherstellung der verfallenen Wasserleitungen und Brunnen auf der durch sein Reich führenden heiligen Pilgerstraße nach Metta auf seine Rosten besorgen ließ; obwohl die Sultane der Osmanen schon seit längerer Zeit, zuerst seit Mohammed I., jährlich bestimmte (durch Murad II. aus den Ein= künften der Landschaft bei Angora, seit Bajesid II. auch aus denen von Modon und Koron gezogene) Gelber zur Bertheilung unter arme Pilger (später unter die Würdenträger aus des Propheten Geschlecht und die Armen in Metta) nach ber heiligen Stadt sandten. Weiter aber hatte sich ein Streit entwickelt über den herrschenden Ginfluß in der Landschaft Sulkabr, bas seit 1378 bestehende turkomanische Reich von Merasch und Elbistan, wo 1470 durch ben ägnptischen Sultan Kaitbai ber Fürst Bubak auf Rosten seiner Brüber auf den Thron erhoben, 1479 aber durch Mohammed II. zu Gunften bes Alaedbewlet wieder gestürzt worden war. Nun aber hatten die Mamluken nach Mohammeds II. Tode ihre Macht auch über Klein-Armenien, selbst über Tarsus und Adana ausgedehnt, in den Jahren 1485 bis 1491 mit Bajesids Feldherrn glücklich gesochten, und 1489 auch den Alaedbewlet gänzlich auf ihre Seite gezogen.

Hier nun räumte Selim II. surchtbar aus. Am 19. Mai 1515 siel die Grenzsestung Rumach am Eufrat in seine Hände; die Niederlage und der Tod des alten Alaeddewlet in einer Hauptschlacht und die Hinrichtung seiner Söhne gaben dis Mitte Juni ganz Sulfadr in des Sultans Hand. Ganz Kurdistan endlich und das Land am Tigris hinad dis nach Mossul — Länder, die nach der Schlacht von Tschaldiran bereits zu Selim übergetreten, neuerdings aber durch Schah Ismail wieder zum Aufstand sortgerissen waren — wurden 1516 durch die osmanischen Feldherren dessinitiv für das Reich gewonnen. Die Statthalterschaften Diardesir, Mossul und Roha wurden in eine Anzahl von Sandschafts getheilt, und viele derselben an hier einheimische Burgherren zu erblichem Familienbesitz unter osmanischer Oberhoheit verliehen. Der Ejudide Chalil, der letzte Abkömmling aus Sasladins Geschlecht, ein Schwager des Schah Ismail, trat ebenfalls in Alisentelverhältniß zu der Pforte und wurde in herkömmlicher Weise mit Fahne und Pause, Säbel und Roßschweis in die Lehensherrschaft Hossnetie eingesetzt.

Inzwischen hatte Selim I. den Krieg gegen Alegypten beschlossen; der alte Haber, dazu der Streit um einen Antheil an der von Kahira aus allein beanspruchten Schutherrschaft über Mekka und Medina, und die heimliche Unterstützung, die von Aegypten her den Persern und Kurden gewährt worben war, gaben Anlaß genug. Eine friedliche Ausgleichung zwischen ber Pforte und dem achtzigjährigen Sultan Kanssu-Ghawri von Aegypten zeigte sich als unmöglich, und so stand denn der alte Aegypter mit 50,000 Mann zur Abwehr bei Haleb bereit, als Selim I. im Sommer 1516 von Konia gegen Syrien ausmarschirte. Geheime Einverständnisse mit dem Kom= mandanten von Aintab erleichterten den Türken ihren Einbruch in Sprien. Schon am 24. August 1516 wurde bei Haleb auf der Wiese von Dabik die erste Hauptschlacht ausgefochten; auch hier entschied die Artillerie so vollständig zu Gunften der Türken, daß das ägyptische Heer fast ganz zu Grunde ging; der alte Kassu-Ghawri fand selbst auf der Flucht den Tod. Nun fielen rasch nach einander die Stadt Haleb mit überreichen Schätzen, und die zahlreichen Festungen auf der sprischen Nordgrenze in die Hände des Siegers, der bereits am 12. Oktober seinen triumphirenden Einzug in Damaskus halten konnte, wo er nun auch ohne weitere Schwierigkeiten die Huldigungen sämmtlicher Kommandanten der sprischen Städte, der sprischen Burgherren, der Beduinenstämme der Nachbarschaft und der Drusen des Libanon entgegennahm.

Juzwischen aber hatten die Mamluken in Aegypten einen neuen Fürsten an ihre Spitze gestellt, den durch ritterliche Tapferkeit, Rechtlichkeit und

Damit war die Ruhe in Aegypten und Asien wieder gesichert, und die Neigung auch des Perserschahs zur Wiederaufnahme des Krieges gegen die Pforte erheblich abgekühlt.

Um so ungestörter konnte sich Suleiman II. nun der abendländischen Politik widmen. Hier sollte es sich sehr bald zeigen, daß dieser Fürst kaum weniger unterschätzt worden war, als einst der junge Alexander der Große von den Athenern. Suleiman, der bedeutenbste Herrscher, den das Haus Deman hervorgebracht hat, war in der That zu einem großen Manne, jedenfalls zu einem großartigen Sultan veranlagt. Die Geschichte kennt ihn als den Herr= scher, unter welchem das osmanische Reich seinen höchsten Glanz erreicht hat, burch verständige Gesetze, durch große Werke des Geistes und der Architektur, und nach der Grundanlage dieses Reiches und seines Herrenvolks vor Allem burch kolossale Waffenthaten. Obwohl bis dahin, wo er zuerst das Scepter ergriff, als sanft und friedfertig bekannt, war Suleiman seit dem Moment seines Regierungsantrittes von der ganzen Größe seines historischen Berufes erfüllt. Und in der That besaß und entwickelte er die ganze geistige Kraft, politische Einsicht, Energie und Begabung, um — zugleich zum letten Male in ber Geschichte seines Hauses — bas Osmanenthum in grandioser Weise, für die christliche Welt in "furchtbar prächtiger" Gestalt an die Spite ber damaligen Weltpolitif zu führen.

Schon seine äußere Persönlichkeit, seine hohe Gestalt, seine männliche Gesichtsbildung, die mächtigen schwarzen Augen unter einer breiten Stirn, der würdevolle Ausdruck seiner edlen Züge, imponirten auch den wilden Prästorianern seines Heeres; dazu zeigte er alle Lebhaftigkeit, die Freigebigkeit und den milden Sinn, und namentlich die Gewissenhaftigkeit, mit der er sein gegebenes Wort zu halten bemüht war, wie auch (in ganz anderem Sinne als sein blutiger Vorgänger) das Streben nach Gerechtigkeit, wie es Herrsscher beliebt macht. Kein blutgieriger Menschenvertilger, wie Mohammed II. und sein Vater, theilte er doch mit diesen die Leidenschaft für Krieg und immer neue Eroberungen, und war so klug und so glücklich, bei seinen Unterznehmungen sast stets auf ein durch alle mögliche Gegensätze gespaltetes Europa zu tressen.

Der erste Löwentahenschlag Suleimans traf die Magharen, bei benen auf König Wladislaw (1516) sein erst zehnjähriger Sohn Ludwig, und damit wieder eine Zeit gefolgt war, wo die Parteiung und die Selbstsucht der Adelssaktionen das Land zerrüttete und die Vertheidigung der Grenzen schlimm in Versall gerathen ließ. Es war nun Suleimans Wille, dem ewig schwankenden Zustand zwischen Krieg und Frieden an seiner und der magy-arischen Grenze zu Gunsten der Türkei ein Ende zu machen, namentlich aber die starken Festungen zu erobern, die noch immer in Serdien und Bosnien die osmanische Machtentwicklung im Zaume hielten. Nun hatten gleich nach Selims Tode die türkischen Beschlähaber von Semendria und Bosnien mehrere ungarische Festungen überrumpelt und Gewaltthaten aller Art verübt. Als

dann der neue Sultan den Magyaren einen Frieden bieten ließ, den sie als schimpflich ansehen mußten, ließ man in ber ungarischen Hauptstadt ben türki= schen Gesandten kurzweg erdrosseln. Diese That entfesselte ben großen Krieg. Seit dem Februar 1521 wälzten sich die türkischen Colonnen nordwärts; bei ber einen, die der rumelische Beglerbeg Achmed-Pascha gegen Sabatsch führte, befand sich der Sultan selbst. Der Feldzug führte zu den gewünschten Ergebnissen. Ohne fremde Hilse und schlecht gerüstet wie sie waren, erfuhren die Magyaren schwere Niederlagen. Nach helbenmüthigem Kampfe fiel am 8. Juli Sabatsch, wo die ganze Besatzung den Tod fand. Semlin ergab sich ohne Kampf, und Belgrad, wo die Vertheidiger zwanzig Tage lang mit Löwenmuth sich schlugen, fiel, weil nach ben Zerstörungen ber türkischen Minen die bulgarischen Truppen der Besatzung entmuthigt dem Sultan die Uebergabe gegen freien Abzug anboten. Diesmal (29. August) schändeten die Janitscharen des Sultans Namen, indem sie nach der unter Mohammed II. üblichen Praxis die Kapitulation infam brachen und unter den abziehenden Einwohnern ein furcht= bares Blutbab anrichteten. Die neuen Bollwerke, die Suleiman hier auf= richten ließ, und die 200 türkischen Kanonen auf den Wällen zeigten dem Abendlande sofort, was der Fall der einst durch Hunyad so tapfer vertheidigten Donaustabt zu bedeuten hatte.

Noch aber sollte der Krieg gegen Ungarn nicht sogleich festgesetzt wer= Vielmehr galt es, vor Allem die Insel Rhodos zu erobern, die alte ben. Schmach der türkischen Waffen zu sühnen, die Ritter zu vertreiben, die hier mitten im süblichen Centrum bes türkischen Machtgebietes mit einer für ben Stolz der Sultane unerträglichen Kühnheit die christliche Sache zu großem Schaben bes Reiches ber Pforte, namentlich burch unaufhörliche Kaperzüge gegen osmanische Schiffe und Küsten, überhaupt gegen die islamitischen Länder am östlichen Mittelmeer verfochten. Der Brief, in welchem Suleiman unter dem 10. September 1521 dem neuen Großmeister Philipp de Villiers de L'Ile Abam seinen Belgrader Sieg unter höflichen Rebensarten melbete, wurde auf Rhodos mit Recht als Anmeldung eines nahen Sturmes Die Fortsetzung dieses Briefwechsels leitete benn auch hinüber verstanden. zu der Eröffnung des neuen Kampfes, den Suleiman mit den Rhodisern zu einer Zeit begann, wo diese auf ihre eigenen Kräfte allein sich angewiesen fanden.

Um die Mitte Juni 1522 führte der zweite Wessir des Sultans, Mustasa-Pascha, 300 Schiffe mit 10,000 Mann Kerntruppen aus den Dardanellen nach Rhodos; der Sultan persönlich ging mit zunächst 100,000 Mann von Stutari durch Kleinasien nach der karischen Küste. Um 24. Juni landete die Flotte der Türken auf der Insel und ging in der Bucht von Parombolin vor Anker; der Sultan setzte von Marmaris aus am 28. Juli nach Rhodos über und nahm seinen Platz auf einem Hügel im Osten der Hauptstadt. Nun aber hatte der Großmeister alle Vorbereitungen getrossen, um die starke und wohls versehene Festung möglichst sicher zu halten. Obwohl er nur über 600 Ritter und 5000 andere Soldaten verfügte, konnte er doch nach Vernichtung aller Häuser außerhalb der Mauern und Sperrung des Hafens durch zwei starke Ketten den Feind mit einiger Zuversicht erwarten. Die Vertheibigung des Hasens und der sieben Hauptbollwerke der Stadt wurde unter die Ritter je nach den acht Zungen oder Nationen des Ordens (der französischen, deutschen, englischen, spanischen, portugiesischen, italienischen, provenzalischen und der von Auvergne) unter ihren Großprioren vertheilt. Villiers selbst hatte seinen Platz auf der Nordseite in der Nähe des Siegesthores genommen.

Um 1. August eröffnete Suleiman den ersten ernsthaften Angriff. Alle Mittel ber damaligen osmanischen Belagerungskunst kamen in Masse zur Aber lange Zeit blieben alle Versuche, durch die furchtbare Anwendung. Artillerie und durch Minen, welche gefährliche Sturmlücken öffnen follten, den Muth der Vertheidiger zu brechen, vergeblich. Der große Sturmangriff bes 24. September kostete die Osmanen volle 15,000 Mann. Allein Suleiman hatte die eiserne Willenstraft und die unnachgiebige Zähigkeit von seinen Vorfahren geerbt. Er konnte und wollte die Insel nur als Sieger verlassen. Da er seine Streitfräste beständig zu erganzen vermochte, so wurde es mög= lich, durch ruhige Ausdauer die Rhodiser, bei denen alles Volk den Kriegern tapfer zur Seite stand, zu ermüden. Mochten immer während zwei weiterer Monate des Kampfes, der alle Schrecknisse der alten Belagerung des Demetrios Poliorketes weit überbot, geringe Fortschritte der Osmanen furchtbar theuer erkauft werden; mochten immerhin mehr als 100,000 der Angreifer und viele treffliche Heerführer den Untergang finden: das Ausbleiben aller Hilfe von Außen machte die Stadt endlich doch unhaltbar. Die Türken, die allmählich 200,000 Mann aufgeboten, 52 Minen gesprengt, 85,000 Kugeln verschossen, und zwanzig Stürme vergeblich versucht hatten, zwangen boch, als nach bent letten Sturme (Mitte December) die Vertheidiger ihre letten Vorräthe an Pulver und Munition verschossen hatten, und die Werke nicht mehr behauptet werden konnten, den Großmeister, am 21. December 1522 zu kapituliren. Nach diesem durchaus ehrenvollen Vertrage sollten alle Ritter lateinischer Bunge Stadt und Insel binnen zehn Tagen frei verlassen und für sich und ihr Gefolge Schiffe zur Ueberfahrt nach Kreta erhalten. Unter den Söhnen der Bevölkerung der Insel sollten niemals Janitscharen ausgehoben werden, der christliche Gottesdienst nach wie vor gestattet bleiben; neue Kirchen durften erbaut, alte wieder hergestellt werben. Den zurückbleibenden Christen wurde außerbem Sicherheit der Person und des Eigenthums, und für fünf Jahre Steuerfreiheit gewährt.

Ganz vermochte Suleiman auch diesmal die Wuth seiner Armee nicht zu bändigen; fünf Tage nach Abschluß des Vertrages drang ein frisch aus Asien angelangter Hause von 15,000 Janitscharen mit Gewalt in die Stadt, plünderte Alles, was sich vorfand, besudelte die Kirchen und die Klöster, verübte alle Greuel wilder Barbarei. Sonst aber wurde die Kapitulation ausgeführt. Die Ritter verließen am 1. Januar 1523 die Insel; sie sind



Suleiman ber Große. Bertleinertes Facfimile eines anonymen holgionities aus tem erften Drittel bes 16. Jahrhunberts.

zuerst von Areta nach Neapel, dann nach Civita-Becchia gegangen, um später (1530) ihren neuen Sitz auf Malta zu gewinnen. Mit Rhodos sielen 1523 auch die übrigen Inseln ihres kleinen Staates und das Schloß Budrun (Halikarnaß) in des Sultans Hände.

Die Lage der europäischen Verhältnisse hat es nunmehr dem Sultan Suleiman möglich gemacht, seit 1526 seine gewaltigen Stöße gegen bas ungarische Reich mit schrecklichem Erfolg fortzuseten. Wir fassen ben weiteren Verlauf seiner Kämpse indessen nur noch kurz zusammen. Während das Abendland durch den großen Gegensatzwischen Frankreich, welches dann auch in schroffem Gegensate zu seiner vielhundertjährigen früheren Politit freund= schaftliche Verbindungen mit dem Sultan anknüpfte, und dem durch Karl V. imposant repräsentirten Hause Habsburg damals noch viel stärker beschäftigt wurde, als einst nach dem Untergange der Staufer durch den zwischen Anjou und Aragon, wurde für Suleiman und für seine Nachfolger bis 1683 das magyarische Donangebiet in viel großartigerer Weise die Basis zur Bedrohung zunächst des österreichischen Mitteleuropa, als jemals Dakien für die römischen Imperatoren hat verwerthet werden können. Der erste furchtbare Schlag des osmanischen Heeres unter dem jungen Großherrn traf am 29. August 1526 die Magyaren bei Mohacs, wo in mörderischer Schlacht die Blüthe der Nation geknickt wurde und der zwanzigjährige König Ludwig II. selbst den Tob fand. Nachdem auch Buda in Flammen aufgegangen, kehrte der Sultan als Sieger nach Stambul zurud; das ungarische Reich aber hatte durch diesen schauerlichen Einbruch 200,000 Menschen als Tobte ober fortgeschleppte Gefangene verloren. Noch aber stieg hier die Fluth des Unheils. Der Streit um die Nachsolge in Ungarn zwischen dem siebenbürgischen Woiwoben Johann Bapolya und dem habsburgischen Erzherzog Ferdinand von Desterreich, dem Bruder Karls V., machte die Türken zu Herren im Lande. Denn Zapolya cr= bat und erlangte (1528) die Hilfe des Sultans, der nun als Schutherr dieses seines neuen Tributärs 1529 mit furchtbarer Wucht wieder in den bynastischen Krieg eingriff. Hatten die Osmanen inzwischen durch die Eroberung von Jaiga ihre Herrschaft auch in Bosnien so vollständig als möglich begründet, so erschien Suleiman i. J. 1529 wieder mit gewaltiger Macht in Ungarn, entriß zu Anfang Septembers den Desterreichern Buda (wo er abermals die vertragsmäßig frei abziehende deutsche Besatzung vor ber Mordlust der Janitscharen nicht retten konnte), setzte (14. September) den Zapolya feierlich als König von Ungarn ein, und wandte sich nun mit aller Kraft gegen das starke ostbeutsche Bollwerk, gegen Wien. Hier aber scheiterten bie Angriffe der 250,000 Osmanen trop ihrer 300 Geschütze an dem Helden= muth der Vertheidiger. Endlich sah sich der Sultan durch Mangel an Lebens= mitteln und durch das Murren seiner Truppen bestimmt, am 15. Oktober die Belagerung aufzugeben und sein Heer aus bem weithin durch Feuer und Schwert verheerten Lande zurückzuziehen.

Alle Greuel, welche die rohe Wuth der in ihren Hoffnungen auf Sieg und Beute getäuschten türkischen Barbaren bei ihrem Abzuge von Wien im offenen Lande verübten, konnten die Thatsache nicht umstoßen, daß endlich beutsche Heldenkraft der weiteren Ausbreitung der blutigen Fluth von Süd= osten Einhalt zu thun vermocht hatte. Trothdem war Suleiman nicht geneigt, sich mit Ferdinand zu verständigen. Mit der geringen Neigung des Abendlandes zum Türkenkriege und mit Ferdinands Mittellosigkeit nur zu gut bekannt, nahm er bald genng ben Krieg energisch wieder auf und war schon im Sommer 1532 wieder auf dem Marsche gegen Wien. Galt es doch für den Padischah, der sich ganz als Khalife fühlte und in seinem Gesetzbuch "Multeka" in den fräftigsten Ausbrücken ben Krieg gegen die sogenannten Ungläubigen seinem Volke auf das dringenoste als allgemeine Pflicht einschärfte, (der noch zu Ende seiner Regierung das unter dem Namen der "Posaune des heiligen Krieges" bekannte, maßlos fanatische Buch, vielleicht unmittelbar zum Gebrauch der Jugend des Serai, ins Türkische übersetzen ließ), durch die Einnahme Wiens die Christenheit auf das Aeußerste zu bedrohen. Diesmal aber scheiterte des Sultans Hauptangriff schon an der kleinen ungarischen Festung Güns (im Comitat Eisenburg), wo der tapfere Commandant Niklas Jurischitsch mit nur 2700 Bewaffneten vom 9. bis zum 28. August neunzehn Stürme aushielt. Freilich hatten (neben einem vergeblichen Angriff bes Sultans auf Graz) die offenen Gegenden von Niederösterreich und Stepermark schwer ge= litten; aber boch glich der Rückzug der Osmanen diesmal keineswegs einer siegreichen Heimkehr. Da gleichzeitig auch eine Flotte des Kaisers Karl V. unter dem genuesischen Sechelden Andrea Doria in den peloponnesischen Ge= wässern nicht ohne Erfolg gesochten hatte, so ließ Suleiman es endlich zu, daß sein damaliger vertrauter Großwessir Ibrahim=Pascha mit Ferdinands und des Kaisers Gesandten im Juni und Juli 1533 den Frieden abschloß, ber jenem in Ungarn wenigstens die Städte und Landstriche überließ, die er bis dahin zu behaupten vermocht hatte.

Den neuen Friedenszustand in Europa benutte Suleiman, um mit Persien abzurechnen, wo des Schahs Ismail seit 1524 regierender Nachsfolger Thamasb als Haupt der Schitten die geistlichen Ansprüche des Padisschah von Stambul nicht anerkennen mochte, und wo noch vom letten Kriege her je nach der Laune der Statthalter auf beiden Seiten die Grenzen mehrsfach undestimmt geblieben waren. Der schon im Herbst 1533 eröffnete, durch IbrahimsPascha und Suleiman geführte persische Krieg, der im Ganzen wenig Opfer kostete, gab i. J. 1534 die reiche Landschaft am WansSee, die persische Hauptstadt Tavris, und endlich auch die alte Khalisenstadt Bagdad in die Hände der Osmanen. Erst nach vollständiger Organisation der neus gewonnenen wichtigen Provinzen kehrte der Sultan nach Stambul zurück, wo er am 8. Januar 1536 seinen triumphirenden Einzug hielt, um sich dann sosort wieder in neue Kämpse mit dem Abendland zu stürzen.

Suleiman, der wohl wußte, daß es nicht an Beziehungen zwischen

Persien und Karl V. gefehlt hatte, war in Erinnerung an die Thaten des Andrea Doria bemüht, seine Seemacht möglichst stark zu gestalten. Daher hatte er einen gefürchteten moslemitischen Corsaren in seine Dienste genommen. Es war dieses der auf der Insel Lesbos um 1473 geborene Sohn eines griechischen Renegaten, Chairedbin Barbarossa, ber sammt seinem Bruder Horuk zuerst in Diensten bes Herrschers von Tunis gestanden hatte. **પા**ક Horuk, der 1515 Allgier für sich eroberte, 1518 gefallen war, trat Chaireddin 1519 unter die Oberhoheit der Pforte und machte sich nun als kühner Seeräuber allen driftlichen Mächten des westlichen Mittelmeers ebenso lästig als gefährlich. Seit 1534 von Suleiman zum Beglerbeg des Meeres ernannt, wurde er zwar, als er dann auch Tunis gewonnen, i. J. 1535 durch Karl V. wieder aus dieser Stellung vertrieben, blieb aber bis zu seinem 1546 in Stambul erfolgten Tobe ber schlimmste Gegner ber dristlichen Seemächte. Er war es auch, der den Sultan zum Kriege gegen die im Falle eines end= lichen Anschlusses an Karl V. den Türken höchst gefährliche Seemacht Benedigs aufreizte, der durch zahlreiche Corsarenstreiche eingeleitet wurde. manischer Prazis brach ber Sultan endlich 1537 den Frieden gewaltsam. Im Sommer dieses Jahres wurden alle venetianischen Güter und Waaren im türkischen Reiche mit Beschlag belegt; dann ging des i. J. 1536 er= morbeten Großwessirs Ibrahim Nachfolger Ajas-Pascha von Epirus nach Scheiterten zwar hier alle Angriffe ber Osmanen, so griff bafür Kasimbeg, der Sandschakbeg von Morea, Nauplion und Monembasia wüthend an, Chaireddin aber verübte auf allen unmittelbaren venetianischen Inseln des ägäischen Meeres, wie auf den ionischen Inseln, die infamsten Schand: thaten, und fast das Gleiche an den Besitzungen der venetianischen Dynasten, die damals und 1538 der Pforte tributär werden mußten. Die Allianz mit Karl V. rettete Benedig diesmal nicht; nur die kretischen Festungen vermochte Chaireddin nicht zu erobern. Auch Andrea Doria zog bei Prevesa den kürzern, und 1539 verlor Venedig auch das dalmatinische Castelnuovo. Unter diesen Umständen hat die Republik am 2. Oktober 1540 den höchst ungun= stigen Frieden schließen mussen, der ihr eine Kriegssteuer von 300,000 Ducaten auferlegte und sie nöthigte, Nauplion und Monembasia, und im ägäischen Meere alle ihre unmittelbarn Besitzungen außer Kreta, Tinos und Mykonos abzutreten. In der Levante nahm jest an Stelle des venetianischen der Einfluß Frankreichs überhand, welches seit 1536 mit Suleiman offen verbündet war.

Gleich nachher brach ein neuer Krieg wegen Ungarn aus. Suleiman wollte offenbar, daß dieses Reich ein von Stambul unbedingt abhängiger Klientelstaat werden sollte, dessen Truppen, Kriegsmittel und Festungen ledigzlich der Pforte zur Verfügung ständen. Unter solchen Umständen ergriff er natürlich, als Zapolya am 21. Juli 1540 gestorben war, die Partei der Wagnaten, die nach wie vor jeder Anerkennung Ferdinands von Oesterreich widerstredten. Hatte er bereits vor drei Jahren das rumänische Gediet zwischen Dujester und Pruth unmittelbar annektirt, so wurde nun 1541 der neue Krieg



Andrea Doria. Bertleinertes Jacfimile des holyfdnittes von Ritolaus Melbemann (um 1530).

eröffnet. Von Belgrad aus zog der Sultan im August nach Buda, wo bereits zwei seiner Heerführer die Desterreicher geschlagen hatten; am 2. September betrat er die magnarische Residenz, verwandelte die Hauptkirche in eine Moschee und stellte, formell bis zur Bolljährigkeit des nur erst fünfvierteljährigen Sohnes des Zapolya, Ungarn unmittelbar unter osmanische Berwaltung. Ernsthafter ober doch erfolgreicher Widerstand von der deutschen Seite her erfolgte nicht; vielmehr wurden 1543 auch noch Gran und Stuhlweißenburg erobert, bereits bei Buda und Gran mit der Austheilung von Timars (S. 642) Nur die weitere Ausbreitung der türkischen Macht nach Besten wurde durch die Anstrengungen Karls V. aufgehalten, endlich im Juni 1547 noch einmal ein Friede geschlossen, welcher gegen ein Jahrgeld von 30,000 Ducaten dem König Ferdinand den Besitz der noch in seiner Hand besindlichen Theile Ungarus auf fünf Jahre sicherte. Rur daß in dem osmanischen Ungarn das Türkenthum in Justiz und Verwaltung immer mehr Wurzeln ichlug, 14 Sandschafs unter ber Führung des Paschas von Buda errichtet. viele magnarische Kinder unter die Janitscharen eingereiht wurden. Und doch war dieser Theil der Christenwelt, diese scharf ausgeprägte magyarische Nationalität viel zu fräftig, als daß selbst ein so gewaltiger Mensch, ein so nach= drücklicher und fanatischer Feind des Christenthums und der Christen, wie Sultan Suleiman, sie zu überwältigen und dem Dsmanenthum zu afsimiliren vermocht hätte.

Nichtsbestoweniger stand Suleiman, der auch 1548/9 noch einmal im Kampfe mit Persien seine Macht am Eufrat erweiterte, und bis nach Hindostan bewundert wurde, damals auf der Sohe seiner Macht. Das druckte fich auch äußerlich in Errichtung seiner stolzesten Prachtbauten aus, nämlich ber herr= lichen Suleimanije: Moschec, die er seit 1550 (bis 1566) in Stambul durch den türkischen Baumeister Sinan auf einer weiten Esplanabe unmittel= bar nördlich von dem Esti Serai (S. 600) unter Benutung alter Kirchen und antiken Materials erbauen ließ, und die als der Höhepunkt ber osmani= schen Architektur gilt. Schon der Borhof ist ein Prachtbau von edlen Berhältnissen, bei dem durchweg kostbares Material zur Verwendung gekommen ist; namentlich der vierte seiner Flügel wurde durch eine persische Pracht= pforte, die in der Hauptachse der Moschee liegt, wirkungsvoll belebt. Innere der durch vier Minarets ausgezeichneten Moschee besteht aus brei Schiffen; in der Mitte erhebt sich die große, von vier mächtigen vieredigen Pfeilern getragene Auppel, noch fünf Meter höher als die ber Aja-Sofia. Die innere Ausstattung der Moschee zeigt eine eble und gediegene Bracht; alle Wände und Pfeiler find mit farbigen Marmortafelungen bekleibet, bie flache Hinterwand rings um den Mihrab wurde mit prachtvollen persischen Fapenceplatten ausgelegt, die bort vorhandenen neun Fenster durch den damals im Drient berühmten Glasmaler Serchosch Ibrahim mit Glasmalereien von tiefglühender Farbenpracht ausgestattet; ebenso trefflich war (s. S. 597) bie kalligraphische Ausführung ber Inschriften.



Die Enleimanije Mofdee in Stambul

eröffnet. Von Belgrad aus zog der Sultan im August nach Buda, wo bereits zwei seiner Heerführer die Desterreicher geschlagen hatten; am 2. September betrat er die magnarische Residenz, verwandelte die Hauptkirche in eine Moschce und stellte, formell bis zur Volljährigkeit bes nur erst fünfvierteljährigen Sohnes des Zapolya, Ungarn unmittelbar unter osmanische Verwaltung. Ernsthafter ober doch erfolgreicher Widerstand von der deutschen Seite ber erfolgte nicht; vielmehr wurden 1543 auch noch Gran und Stuhlweißenburg crobert, bereits bei Buda und Gran mit der Austheilung von Timars (S. 642) Nur die weitere Ausbreitung ber türkischen Macht nach Besten wurde durch die Anstrengungen Karls V. aufgehalten, endlich im Juni 1547 noch einmal ein Friede geschlossen, welcher gegen ein Jahrgeld von 30,000 Ducaten dem König Ferdinand den Besitz der noch in seiner Hand befindlichen Theile Ungarns auf fünf Jahre sicherte. Nur daß in dem osmanischen Ungarn das Türkenthum in Justiz und Verwaltung immer mehr Wurzeln schlug, 14 Sandschafs unter ber Führung des Paschas von Buda errichtet, viele magnarische Kinder unter die Janitscharen eingereiht wurden. Und boch war dieser Theil der Christenwelt, diese scharf ausgeprägte magyarische Natio= nalität viel zu fräftig, als baß selbst ein so gewaltiger Mensch, ein so nach= drücklicher und fanatischer Feind des Christenthums und der Christen, wie Sultan Suleiman, sie zu überwältigen und bem Demanenthum zu affiniliren vermocht hätte.

Nichtsbestoweniger stand Suleiman, der auch 1548/9 noch einmal im Kampfe mit Persien seine Macht am Enfrat erweiterte, und bis nach Hindostan bewundert wurde, damals auf der Höhe seiner Macht. Das drückte sich auch äußerlich in Errichtung seiner stolzesten Prachtbauten aus, nämlich ber herr= lichen Suleimanije: Moschee, die er seit 1550 (bis 1566) in Stambul durch den türkischen Baumeister Sinan auf einer weiten Esplanade unmittel= bar nördlich von dem Esti-Serai (S. 600) unter Benutzung alter Kirchen und antiken Materials erbauen ließ, und die als der Höhepunkt der osmani= schen Architektur gilt. Schon ber Borhof ist ein Prachtbau von eblen Berhältnissen, bei dem durchweg kostbares Material zur Verwendung gekommen ist; namentlich der vierte seiner Flügel wurde durch eine persische Pracht= pforte, die in der Hauptachse der Moschee liegt, wirkungsvoll belebt. Junere der durch vier Minarets ausgezeichneten Moschee besteht aus brei Schiffen; in der Mitte erhebt sich die große, von vier mächtigen vieredigen Pfeilern getragene Kuppel, noch fünf Meter höher als die der Aja-Sofia. Die innere Ausstattung der Moschee zeigt eine edle und gediegene Bracht; alle Wände und Pfeiler sind mit farbigen Marmortäfelungen bekleidet, die flache Hinterwand rings um den Mihrab wurde mit prachtvollen persischen Fapenceplatten ausgelegt, die dort vorhandenen neun Fenster durch den damals im Drient berühmten Glasmaler Serchosch Ibrahim mit Glasmalereien von tiefglühender Farbenpracht ausgestattet; ebenso trefflich war (f. S. 597) die kalligraphische Ausführung ber Inschriften.

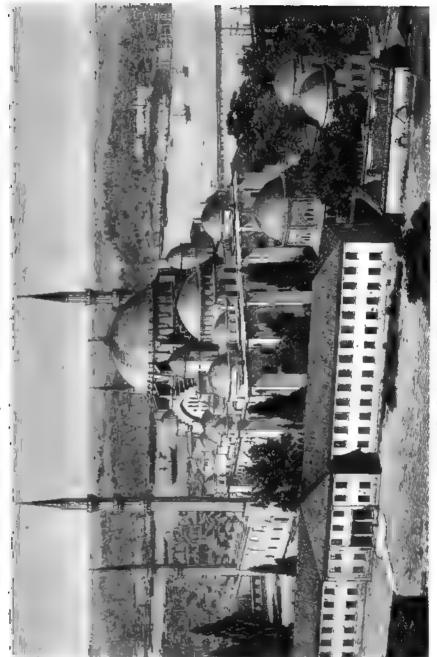

Die Buleimanije Moider in Stambul.

Die Hoffnungen der Osmanen aber gingen um so höher, weil Sulei= man damals einen ältesten Sohn hatte, Mustafa, ber — bas Ebenbild ber edlen Gigenschaften seines Baters, ob seines Edelmuthes, seiner Tapferkeit und Hochherzigkeit, der Liebling des Volkes und der Armee war, und lange auch die volle Liebe seines Baters genoß. Aber hier zuerst begann bas Schicksal bes Reiches, bas so wesentlich an Osmans Haus geknüpft war, sich zum Niedergange zu neigen. Der Fluch ber Poly= gamie machte sich hier furchtbar geltend. Die leidenschaftliche Liebe des Sultans zu einer Dame seines Harems, ber klugen und schönen Rogolane (Churrem), einer Stlavin russischer Abkunft, führte zuerst wider alles Herkommen des Drients zur Zurücksetzung der Mutter des Thronfolgers, dann zur Erhebung Rogolanens zur Gemahlin Suleimans, die nun nach alter Art dieser Harems dahin arbeitete, mit Hilfe des Großwessirs Rusthen, ihres Schwiegersohnes, einem ihrer Söhne die Thronfolge zu verschaffen. Schon fürchteten die Türken, daß nach des Sultans Tode wieder ein Bruderkrieg ausbrechen werde. Aber die Sache verlief viel schauerlicher: Suleiman selbst hat seinem Sohne dasselbe Schickfal bereitet, wie einst Konstantin ber Große bem trefflichen Crispus, -- nur daß die Folgen für die Pforte noch viel unheilvoller gewesen sind. Rogolane und Rusthen verdächtigten allmählich den Mustafa mit schlimmem Erfolge bei seinem Bater; die Ergebenheit des Bolkes und der Janitscharen gegen den schönen, gütigen, auch als Dichter beliebten Prinzen wurde als für die Sicherheit Suleimans immer bedrohlicher hingestellt. So verfügte der Sultan endlich das schändlichste; auf einem neuen persischen Feldzuge (1553) wurde Mustafa, Statthalter von Amasia, nach Eregli in das Zelt des Baters beschieden, und als er dasselbe unbewaffnet betrat, vor Suleimans Augen durch die sieben Stummen, die unmittelbaren Henker des Padischah, erwürgt. Nur mit Mühe ließen sich die Janitscharen, beren unbändige Neigungen selbst Suleiman niemals ganz hat zähmen können, durch die zeitweise Entfernung Rusthens beschwichtigen. Nun aber, wo der furchtbar leibenschaftliche Mann zum Bewußtsein seiner That kam, erwachte das Gespenst des Mißtrauens gegen sich und seine Wessirs, und trieb ihn zu immer wilderen Thaten. Noch viel Blut seines Hauses ist geflossen. Mustafa mußte auch dessen Sohn sterben. Aber das Hauptunheil wurde, daß von den zwei Söhnen Rogolanens gerade der schlechteste die Krone davongetragen hat. Der jüngere, Bajesid, mar viel begabter, leutseliger und beliebter als sein Bruder Selim. Aus Neid nun auf Rusthen, ber nach zwei Jahren wieder Großwessir geworden war, erregte ein Vertrauter Selims zwischen beiden Brüdern bittere Eifersucht. Endlich (1561) als die zu= nehmende Kränklichkeit des allmählich von der Gicht geplagten, zugleich dufter und schwermüthig gewordenen Sultans, ber immer bestimmter der Frommig= teit nach Art des Jelam sich hingab, dessen Ende als nicht mehr fern ericheinen ließ, tam es zum offenen Kriege zwischen Selim und Bajefib. Bei Konia geschlagen, floh dieser lettere nach Persien; aber ber Schah, ber bie

Macht Suleimans zu fürchten hatte, gestattete, daß an seinem Hose die Henker bes Sultans den Flüchtling und dessen vier Söhne nun auch erwürgten. So viel Blut hatte vergossen werden müssen, um dem Prinzen Selim die Erbsolge zu sichern; und doch versagten gerade bei diesem Menschen, der den Umgang mit Eunuchen und Frauen und das Serai dem Heerlager vorzog, der seine Tage in sinnlichen Genüssen, in Trunkenheit und Trägheit verlebte, der durch seinen Freund und Bankier, den portugiesischen Juden Don João Miquez (Gemahl der Regina Mendez) in dem üppigsten Genußleben gesördert wurde; der schon durch sein dicks Neußere und sein von Chperwein entstammtes Gesicht unangenehm aussiel, — zuerst alle jene energischen Eigenschaften des Geistes und des Körpers, die dis dahin für einen Großherrn von Stambul als unentbehrlich gegolten hatten.

Und schon vor Suleimans Ausgang versagte diesem selbst das Waffens glück auf zwei Punkten von entscheidender Bedentung. Der Friede mit Fersbinand von Desterreich war nicht von langer Dauer gewesen; die seit 1551 wieder anhebenden Kämpse in Ungarn, die sich dann unablässig weiter bis zu des Sultans Tode sortgeschleppt haben, schildern wir hier nicht mehr. Wohl aber ist es von Interesse, daß damals als türkischer Heersührer, als rumelischer Beglerbeg jener Mehemed Sokolly zuerst in den Vordergrund tritt, der — ein bosniakischer Christ, aus dem Hause seines Pheims, eines Pfarrers von Saba, als junger Stlave nach dem Serai in Stambul gesbracht — nachmals als ausgezeichneter Großwessir unter Selim II. die Reihe der großen Staatsmänner Stambuls eröffnet hat, welche nach dem Versiegen der alten Kraft in Osmans Geschlecht noch dis zum letzten Drittel des 17. Jahrhunderts die Macht der Pforte behauptet haben.

Nach Karls V. Rückritt von den Staatsgeschäften (1556) theilte sich die Macht des Hauses Habsdurg und damit die Arbeit der Vertheidigung des Westens gegen die Osmanen derart, daß die spanische Linie die Kämpse zur See gegen die wossemitischen Flotten und Corsaren, die österreichische die in Ungarn zu bestehen hatte. Gegen die Vorkämpser nun der Christenheit zur See, gegen seine ersten großen Gegner, gegen die Johanniter auf der Insel Malta, damals unter dem Großmeister Jean Parisot de la Valette, richtete Sultan Suleiman im J. 1565 noch einmal seine volle Kraft. Aber die surchtbaren Angriffe, welche der türksiche Kapudan-Pascha Piali und der als Soldat sehr tüchtige alte Mustasa-Pascha mit 180 Schiffen, einer riesigen Artillerie und 30,000 Mann gegen die 9000 Mann des Ordens seit dem 18. Mai 1565 eröffneten, scheiterten vollständig. Der Held Valette war glückslicher als einst Villiers auf Rhodos; die Ankunft endlich einer spanischen Hilfsssotte (6. September) entschied den sieglosen Abzug der hart mitgenoms menen Osmanen.

Da griff der alte Sultan selbst zürnend noch einmal ein in die Vershältnisse Ungarus. Noch einmal, so hoffte er, sollte der blutige Stern seiner büstern Heldengröße an der Donau siegreich aufgehen: ein neuer furchtbarer

Zug wurde gegen Wien gerüstet. Bon dem jett als Großwessir fungirenden Mehemet Sokolly begleitet, verließ der alte kranke Padischah am 1. Mai 1566 seine Hauptstadt. Von Esset aus ging es mit 100,000 Mann und 300 Kanonen zuerst gegen Sigeth, welches der tapfere Niklas Zriny verthei= Aber die am 5. August eröffnete Belagerung stieß auf den hartnäckig= sten Widerstand. Und bereits war in der Nacht vom 5. zum 6. September Suleiman endlich jeiner Krankheit erlegen, als erst am 8. Septem= ber der grandios heroische Untergang der tapfern Magnaren den Türken einen Haufen rauchender Trümmer in die Hände gab. Ein sehr zweideuti= ger Erfolg; doch aber ein Abschluß, der es nunmehr dem Großwessir mög= lich machte, den Kampf zu suspendiren und unter einstweiliger Verheimlichung von Suleimans Tode den neuen Sultan Selim II. aus seiner Statthalter= schaft Kutahia in aller Eile nach Ungarn zu rufen, wo dieser in Belgrad die Hulbigung des Heeres entgegennahm. Der Kampf gegen Desterreich wurde demnächst durch einen mit dem (seit 1564 regierenden) deutschen Kaiser Maximilian II. seit dem August 1567 verhandelten und zu Anfang 1568 auf acht Jahre abgeschlossenen Waffenstillstand unterbrochen. Der lette Ge= winn, den noch Suleiman zu erzielen beschlossen hatte, nämlich die von diesem Sultan auf Grund unbedeutender Anlässe verfügte Einziehung der reichen Mastiginsel Chios, nahm erst Selim II. in Empfang. Der Rapuban-Bascha Piali war am 14. April 1566 mit 80 Kriegsschiffen vor dieser Insel erschienen, hatte ohne Widerstand die Herrschaft der Maona gestürzt, natürlich durch die Janitscharen in der Hauptstadt greulich wüthen, die Kirchen zu Moscheen verwandeln lassen, und nach Abschluß eines erträglichen Vertrages mit den Griechen die jungen Leute der Maona vor die Wahl zwischen scheußlichen Hinrichtungen oder Eintritt in das Janitscharenkorps gestellt. Nicht lange nach der Ueberbringung dieser Eroberungsbotschaft an Selim II. mußte Piali (im Spätjahre 1566) noch einmal auslaufen, um auch die Inseln der italienischen Dynasten des ägäischen Meeres, namentlich das Herzogthum Naros für die Pforte zu annektiren.

Bei Selims II. Antritt hatte die Entwicklung des osmanischen Reiches ihren Höhepunkt bereits überschritten; es begann die Zeit des Niederganges und des allmählichen Berfalls. Nicht so zwar als ob sofort die alte soldatische Kraft der Pforte abhanden gekommen wäre. Ganz im Gegentheil, noch während einer Zeit von mehr als hundert Jahren setzen sich gegenüber Ungarn, Polen, Benetianern, Persern und Arabern die Eroberungen der Sultane fort, dehnte sich die Oberhoheit der Khalisen von Stambul in Afrika dis zum atlantischen Ocean aus. Selbst die surchtbare Niederlage, welche der spanische Seeheld Don Juan d'Austria am 7. Oktober 1571 bei den Curzolaren vor Lepanto der Flotte Selims II. beibrachte, hatte nur die Bedeutung einer grandiosen Ritterthat des Westens, hielt die Wolfsnatur der türksischen Politik nicht lange

in Schranken. Erst seit 1683, seit der Katastrophe der Türken vor Wien, ebbte die osmanische Fluth mit schlimmer Raschheit. Wohl aber begann mit Selim II. die Zeit, wo die Herrscherkraft und die Herrscherbegabung in Dsmans Stamme zu versiegen anfing. Rein Sultan von genialer Begabung ist seit Suleiman II. wieder in Stambul aufgetreten; vielmehr er= öffnete Selim II. die Reihe der "unthätigen", der schwachen, jedenfalls der minder befähigten Herrscher, in deren Unzulänglichkeit ein Hauptgrund des Verfalls dieses Reiches, wo die Centralgewalt doch das meiste bedeutete, zu suchen ist. Nicht mehr auf die Dauer, selten nur und vorübergehend durch einen tüchtigen Großwessir, war ber innere Verfall aufzuhalten: nämlich bas Erlöschen der frischen Schwungkraft des Osmanenthums; das Versinken der Osmanen in träge Weichlichkeit, die auch den unverständigen Hochmuth der "Gläubigen" gegenüber der übrigen Welt nicht ausschloß; und das Emporwuchern aller Elemente der Zersetzung und der seit Alters doch auch vorhandenen Reime des Unheils. Mit dem Ueberwuchern der Macht des Harems, mit der Schwäche der Sultane wuchs auch die Unbotmäßigkeit, die Willtür, die Selbstherrlichkeit der Paschas. Die innere Verwaltung verfiel, die Civili= firung des osmanischen Volkes stockte, die Pflege des Wohlstandes, namentlich auch bei der Rajah wurde mißachtet, Druck, Erpressung, regellose Willfür traten an die Stelle des alten strammen Regiments der frühern Großherrn. tam die Zeit, wo trot des starken Grundbaues ihrer Macht und trot der soldatischen Leistungsfähigkeit der Osmanen ihr Reich dem Schicksal aller solcher Gewaltherrschaften verfiel, die den Unterworfenen nichts als eben nur die Gewalt zu bieten, diese auf keinerlei Weise innerlich mit ihrer Lage zu ver= föhnen vermögen. Die Rache aber für die an den zertretenen Nationen ver= übten Frevel vollzogen, Dank einer wunderbaren Ironie der Geschichte, die= selben Janitscharen, die als Material zu dauernder Knechtung aus den Reihen der Unterworfenen ausgehoben waren. Hatten diese schon bei Selims II. Antritt in Stambul (5. December 1566) dem neuen unbeliebten Herrscher neue Erhöhungen ihres Donativs abgetropt: so haben sie ihm damals auch noch das verhängnisvolle Dekret abgenöthigt, durch welches nun auch ihre Söhne (vgl. S. 644), sowie sie erwachsen wären, in ihre Reihen aufgenommen werden sollten. Damit aber begann zunächst die Entwicklung dieser Prätorianer in einer neuen Richtung, die sie zulett weit mehr dem Sultan selbst und weiter auch den Najahvölkern des Reiches, als den auswärtigen Feinden der Pforte hat gefährlich werden lassen. Diesen Niedergang aber der alten Kraftelemente des osmanischen Kriegerstaates zu schildern, liegt bereits jenseits der Grenzen der uns zunächst gestellten Aufgabe.

# Verzeichniß der Illustrationen.

### Im Cert.

- Seite 4: Eine Scene aus dem Hofleben des Kaisers Theodosius. Relief am Piedestal des Obelisken des Theodosius zu Constantinopel. (Photographie nach dem Original.)
  - 5: Kaiser Theodosius Tributleistungen unterworsener Bölker empfangend. Relief am Piedestal des Obelisken des Theodosius zu Constantinopel. (Photosgraphie nach dem Driginal.)
  - " 8: Reste der Säule Constantins d. Gr. zu Constantinopel. (Photographie nach dem Original.)
  - ,, 17: Die Reste des Hebdomon. (Von G. Rehlender nach einer Photographic nach der Natur gezeichnet.)
  - , 19: Die Schlangenfäule. (Photographie nach der Natur.)
  - 27: Miniature in einem Psalterium mit 14 Bilbern nebst Commentar aus dem Anfange des 10. Jahrhunderts (Paris): David im byzantinischen Krönungsornate. (Labarte, Histoire des arts industriels.)
  - ,, 37: Silbermünze von Chosroës I. Priginalgröße. (Bon A. Lütke nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - ., 39: Silbermünze von Chosroës II. (Bon A. Lütke nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - ,, 41: Ruinen der Burg von Edessa. (Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)
  - ,, 49: Cherne Kolossalstatue zu Barletta in Apulien, für Kaiser Heraklius geschalten. (Schulz, Die Kunst des Mittelalters in Unteritalien.)
  - ., 51: Silbermünze von Jezdedscherd III. Originalgröße. (Von A. Lütke nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - , 63: Kupfermünze des Khalifen Abdalmalik. (Bon A. Lütke nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
    - 73: Acufere Ansicht der Sosienkirche in Constantinopel. (Photographie nach der Natur.)
  - ., 79: Die antiken Rosse über dem Hauptportal von St. Markus zu Benedig. (Photographie nach dem Original.)
  - , 81: Vorderseite eines Reliquienkästchens. Byzantinische Elsenbeinschnitzerei aus dem 5.—6. Jahrhundert; im Domschatz zu Trier. (Photographie nach dem Original.)
  - , 83: Mosaikbild in der Sosienkirche zu Constantinopel; im Bogenseld über dem aus der Vorhalle (Narthex) in die Kirche führenden Hauptportal. (Salzensberg, Altchristliche Baudenkmale vom 5.—12. Jahrhundert in Constantinopel.)

- Seite 88: Bronze: Reliefs auf einer Thür in S. Beno zu Berona. (Gailhabaud, l'architecture du Vme au XVIIme siècle et les arts qui en dépendent.)
  - " 91: Theil des Ruppelmosaits in S. Sosia zu Thessalonife: Himmelsahrt Christi. (Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)
    - 109: San Bitale in Ravenna. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)
    - 177: Elsenbeintasel, vordere Hälfte eines Diptychons ober eines Buchdeckels, mit allegorischer Reliesbarstellung der Heirath des abendländischen Kaisers Otto II. mit Theophano, Nichte des Tzimiskes. Byzantinische Arbeit des 10. Jahrh.; Paris, Wuseum Cluny. (Louandre, les arts somptuaires.)
    - 189: Das Dedicationsbild aus dem Pjalter Bafilios' II., den gewappneten Kaiser darstellend. Miniature vom Ende des 10. Jahrhunderts; Benedig, St. Marcus: Bibliothek. (Labarte, Histoire des arts industriels au Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance.)
    - 199: In Elfenbein geschnißte Altarschrankthür, Triptychon; spätere byzantinische Arbeit, vielleicht 13. Jahrh.; Paris, Nationalbibliothek. (Annales archéologiques par Didron. XVIII.)
    - 201: Hagia Theotofos zu Constantinopel. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)
    - 206: Byzantinisches Gewebe, Gold auf rothem Grunde; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. (Kunst= und kulturgeschichtliche Denkmale des ger= manischen National=Museums.)
    - 229: Löwen am Eingange des Arsenals zu Benedig. (Photographie nach dem Original.)
    - 247: Byzantinische Elsenbeinschnitzerei des elsten Jahrhunderts mit den Figuren des Kaisers Romanos IV. und der Kaiserin Eudokia; Paris, Nationals bibliothek. (Annales archéologiques par Didron. XVIII.)
    - 259: Eins der vier Dedikationsbilder aus der für den Kaiser Nikephoros Botaniates geschriebenen Auswahl aus den Werken des Kirchenvaters Johannes Chrysostomos, 347—407; Paris, Nationalbibliothek. (Mont-kaucon, Bibliotheca Coisliniana.)
  - , 309: Bleibulle von Alexios I. Bleibulle von Alexios I. vor-der Usurpation des Thrones. Bleibulle von Johannes II. und Jrene. (Revue archéologique; 1877.)
  - , 315: Benetianische Münze. Auf der Borderseite Enrico Dandolo und der heilige Marcus, auf der Rückseite der thronende Heiland. Originalgröße. (Bon A. Lütke nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezzeichnet.)
  - 333: Bracteat mit dem Reiterbildniß von Friedrich Barbarossa. (Bon A. Lütke nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - , 337: Kupfermünze des Juluk-Arslan, Fürsten von Diarbekir, vom Jahre 1193, dem Todesjahre Saladins. (Bon A. Lütke nach dem Original im königs. Wünzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - " 351: Pabst Innocenz III. Aus einem Frescogemälde von Rafael. (Photographic nach dem Driginal.)
    - , 403: Ansicht des heutigen Ternovo (Tirnova). (Canip, Donau=Bulgarien.)
  - , 409: Ansicht von St. Sosia in Trapezunt. (Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)

"

- Seite 428: Karl von Anjou, König von Reapel. Brustbild aus einem Regalis. Gold; Originalgröße. (Bon A. Lütke nach dem Original im königl. Münze cabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - , 441: Die Krönungskirche der Nemanjiden zu Zitscha. (Canip, Serbien.)
  - " 443: Fenster von der süblichen Seitenfasade der Arönungskirche zu Bitscha. (Ebd.)
  - ,, 459: Kathebrale zu Athen. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)
  - " 465: Ansicht bes heutigen Brussa. (Photographie nach ber Natur.)
  - , 474: Münze von Stefan Duschan. (Canity, Serbien)
  - 549: Benetianische Galeere. (Facsimile aus der großen von Erhard Reuwich gezeichneten Ansicht von Jerusalem; Holzschnitt in: Breydenbach, Sanctuarü peregrinationü in montem Syon ad venerandü opi sepulerü in Jerusalem. Mainz 1486.)
  - 572: Johannes VIII. Paläologos. Kupfer-Medaille von dem Florentiner Künstler Bittore Pisano, 102 Millim. Durchmesser. (Von Carl Leonhard Beder nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - 573: Revers dieser Medaille: Der Kaiser zu Pserde, in selsiger Landschaft; vor einem am Wege stehenden Kreuze betend; bei ihm ein berittener Page. (Von Carl Leonhard Becker nach dem Original im königl. Münzeabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - 601: Palast Dolma = Bagtsche. (Photographie nach ber Natur.)
  - , 652: Zu einem Feste ziehende Türken. (Facsimile einer von Erhard Reuwich nach der Natur gezeichneten Stizze; Holzschnitt in: Broydenbach, Sanctuarü peregrinationü in montem Syon ad venerandü opi sepulcrü in Jerusalem. Wainz 1486.)
  - , 655: Laien und Priester der Bekenner der griechischen Airche. Facsimile einer von Erhard Reuwich nach der Natur gezeichneten Skizze. (Ebd.)
  - " 659: Eine Darstellung aus den Kämpsen Bajesid II. mit Dschem. (Facsimile eines Holzschnittes in Caorsini Obsidionis Rhodiae Urbis Descriptio. Ulm 1496.)
  - " 675: Suleiman II. (Verkleinertes Facsimile eines gleichzeitigen Holzschnittes.)
  - " 679: Andrea Doria. (Verkleinertes Facsimile eines Holzschnittes von Nicolaus Meldemann, um 1530.)
  - .. 681: Sulcimanije-Moschee in Stambul. (Photographie nach der Natur.)
    - , 20: Plan von Constantinopel zur byzantinischen Zeit. (Entworfen und gezeichnet in F. A. Brockhaus' geographisch-artistischer Anstalt in Leipzig.)
      - 21: Spezialkärtchen des Bosporus zur byzantinischen Zeit. (Entworsen und gezeichnet in F. A. Brochaus' geographisch-artistischer Anstalt in Leipzig.)
  - " 85: Grundriß (zu ebener Erde) der Sofienkirche in Constantinopel. (Gezeichnet von G. Rehlender nach Salzenberg, Altchristliche Baudenkmale.)
  - ., 283: Klöster des Athos. (Entworfen und gezeichnet von F. A. Brochaus' geographisch=artistischer Anstalt in Leipzig.)

#### Pollbilder.

- Seite 38: Facsimile einer Urkunde vom Kaiser Mauritius. Auf Papyrus geschrieben; um 600. Paris, Louvre. (Silvestre, Paléographie universelle.)
  - "74: Griechische Aerzte. Miniature in einer byzantinischen Handschrift der Werke des Dioskorides. 6. Jahrhundert; Wien, kaiserliche Bibliothek. (Louandre, les arts somptuaires.)
    - 148: Allegorische Darstellung des Ostersestes. Miniature in der für Kaiser Basilios den Makedonier angesertigten Handschrift der Predigten des heiligen Gregor von Nazianz (griechischer Kirchenvater 328—390). Paris, National=Bibliothek. (Bastard, Peintures des Manuscrits.)
  - , 517: Byzantinisches Miniature aus dem 10. Jahrhundert: Manuel Paläologos, seine Gemahlin Helena und ihre Kinder. Paris, Louvre.

Dieses Miniature entstammt einem sehr schönen griechischen Wanuscript auf Pergament, enthaltend die dem heiligen Denis zugeschriedenen Werke. Wanuel Valäologos ließ dasselbe schreiben und malen und schenkte es im Jahre 1408 dem Abt des Klosters St. Denis in Frankreich. Er erwiderte damit die gute Aufnahme, welche er daselbst gefunden hatte, als er im März 1401 diese Abtei mit Karl VI. besuchte, zu dem er nach Frankreich gekommen war, um seine Hülfe gegen die Türken zu erbitten. — Dargestellt ist die Jungfrau mit dem Sohne, die Hände über Wanuel und seine Gemahlin breitend. Zur Rechten des Kaisers sein ättester Sohn, Prinz Johannes; die beiden andern Söhne, Theodoros und Andronikos, zwischen den Gatten. — Dieses Miniature bezeichnet den vollständigen Verfall der byzantinischen Kunst zur Zeit der Paläologen. Die Figuren sind auf kleine Tabourets gestellt, die Füße unter den Gewändern verstedt. Das Original ist 27 Centimeter hoch und 20 breit. (Labarte, Histoire des arts industriels au Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance.)

- " 528: Portraitsiguren von Kaiser Alexios III., seiner Gemahlin Theodora und seiner Mutter Frene. Fresco-Gemälde im Muttergotteskloster Kizlar Monastir bei Trapezunt. (Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)
- " 537: Kirche der heiligen Apostel zu Thessalonike: Südöstliche Ansicht der Apsis. (Ebd.)
  - , 550: St. Georg in Thessalonike: Ansicht der östlichen Seite. (Ebb.)
  - 588: Darstellung einer Scene aus der Einnahme von Constantinopel. Miniature in einem im Auftrage Ludwigs XI. von Frankreich zu Brüssel, 1462, gesschriebenen Manuscript. Originalgröße. Paris, Bibl. d. Arsenals, 109 hist. (Photographie nach dem Original.)
  - 597: Innere Ansicht der Sosienkirche zu Constantinopel. (Gezeichnet von G. Rehlender nach einer Photographie nach der Natur unter Benutzung der Abbildung in Fossati, Aya Sosia Constantinople, as recently restored by order of H. M. The Sultan Abdul Medijd.)

## Doppelbollbilder.

- Seite 74: Bruchstücke aus den Pandekten des Justinian. Facsimile in Originalgröße. Handschrift aus dem VII. Jahrhundert; in der Mediceischen Bibliothek (Laurentiana) zu Florenz. (Silvestre, Paléographie universelle.)
  - 87: Byzantinische Säulen-Kapitäler. (Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)

- Seite 196: Miniature in den für Kaiser Basilios den Makedonier (867 886) geschriebenen Predigten des heiligen Gregor von Nazianz, darstellend das zweite Concil zu Constantinopel, 553. Originalgröße. Paris, Nationals bibliothek. (Photographie nach dem Original.)
  - " 202: Byzantinische Münztypen, Nr. 1—17. Driginalgröße. (Bon A. Lütke nach den Originalen im königl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - ,, 578: Ansicht des Klosters Rossiton auf dem Berge Athos. Berkleinertes Facsis mile einer alten griechischen Zeichnung. (Annales archéologiques par Didron.)
  - messer. Umschrift: SVLTANI-MOHAMMETH-OCTHOMANI-VGVLI-BIZANTIIINPERATORIS · 1481. Auf dem Revers der Sultan zu Pferd mit der Umsschrift: MOHAMETH · ASIE · ET GRETIE · INPERATORIS · YMAGO ·
    EQVESTRIS · IN EXERCITYS. Darunter: OPVS CONSTANTII.
    Mohammed II. berief italienische Künstler nach Constantinopel; Constantius, der Berfertiger dieser Medaille, ist sonst unbekannt. Ugul Sohn. (Bon Karl Leonhard Becker nach dem Original im königs. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
  - "635: Zwei Darstellungen von Kämpsen um den St. Nicolaithurm, eines der Hauptbollwerke von Rhodos, während der Belagerung durch die Türken im Jahre 1480. (Facsimiles von Holzschnitten in Caorsini Obsidionis Rhodiae Urbis Descriptio. Ulm 1496.)
  - ,, 661: Verkleinertes Facsimile einer Ansicht von Constantinopel als Beispiel für die Vorstellung, welche das Abendland gegen Ende des fünfzehnten Jahrschuderts von Stambul hatte. (Hartmann Schedel'sche Chronik von 1493.)

### Beilagen.

- Seite 449: Aus Purpurscide und Goldsäden gewirktes Pallium mit Darstellungen aus dem Leben und Marthrium der Heiligen Laurentius, Sixtus und Hippolytus. Byzantinische Arbeit des 13. Jahrhunderts. Genua, sala del ufficio di città. (Descrizione di Genova e del Genovesato. III.)
  - " 607: Ansicht von Rhodos im Jahre 1482. Verkleinertes Facsimile einer in Holzschnitt ausgeführten Skizze nach der Natur von Erhard Reuwich. (Breydenbach, Sanctuarü peregrinationü in montem Syon ad venerandü opi sepulcrü in Jerusalem. Mainz 1486.)

# Inhalts=Verzeichniß.

# Erstes Buch.

| Das Byzantinische Reich bis zur Cateinischen Eroberung                                                                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| im vierten Kreuzzuge (1204).                                                                                                                                                            | <b>~</b>       |
| Einseitung                                                                                                                                                                              | Seite<br>9     |
| Erster Abschnitt. Von Justinian I. bis zum Ausgang der makedonischen Dynastie.                                                                                                          | _              |
| Erstes Kapitel. Das romanische Zeitalter des Reiches der Byzantiner Zweites Kapitel. Byzantinische Kulturzustände                                                                       | 70<br>70<br>99 |
| Zweiter Abschnitt. Don Basilios II. bis zum Cateinischen Kreuzzuge.                                                                                                                     |                |
| Erstes Kapitel. Die Komnenen                                                                                                                                                            | 208<br>318     |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                           |                |
| Die Geschichte der Rhomäer und der Osmanen vom Cateinischen Kreuzz<br>bis zur Eroberung Constantinopels durch die Osmanen.                                                              | uge            |
| Erster Abschnitt. Franken und Rhomäer bis zur Wiedergewinnung Con-<br>stantinopels durch die Paläologen.                                                                                |                |
| Erstes Rapitel. Die lateinischen Feudalstaaten und die griechische<br>Reaktion auf den Ruinen des byzantinischen Reiches<br>Zweites Kapitel. Die Herstellung des byzantinischen Reiches |                |
| Zweiter Ahschnitt. Die Paläologen bis zur Eroberung von Udrianopel durch die Osmanen.                                                                                                   |                |
| Erstes Kapitel. Kaiser Michael VIII. Osmanen und Serben<br>Zweites Kapitel. Geschichte der Balkanhalbinsel und der Levante                                                              | 428            |
| bis zum Tode des Kaisers Andronikos III. (1282—1341) Drittes Kapitel. Stefan Duschan, Kantakuzenos, und der Ueber=                                                                      | 444            |
| gang der Osmanen nach Europa                                                                                                                                                            | 478            |

| Print Ar gain. Celaian de Salarramente de qui Credening.<br>Contamentes, dain de Comanie          | ij tir |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ethie Rivitel Matth l'uth vorthe l<br>Juinte maritel The Emiliana tin Einflussen, dina<br>Cemania | ÷:     |
| <b>Santa</b>                                                                                      |        |

Die Obmanen von der Eissterung Conformingele die gum Ausgang Bulemans II

Giftis Koonin. Budor Mattermid I , minte Koonin. Die istration, fürd mis am Tode Bud more I Birginarif die Julianinger







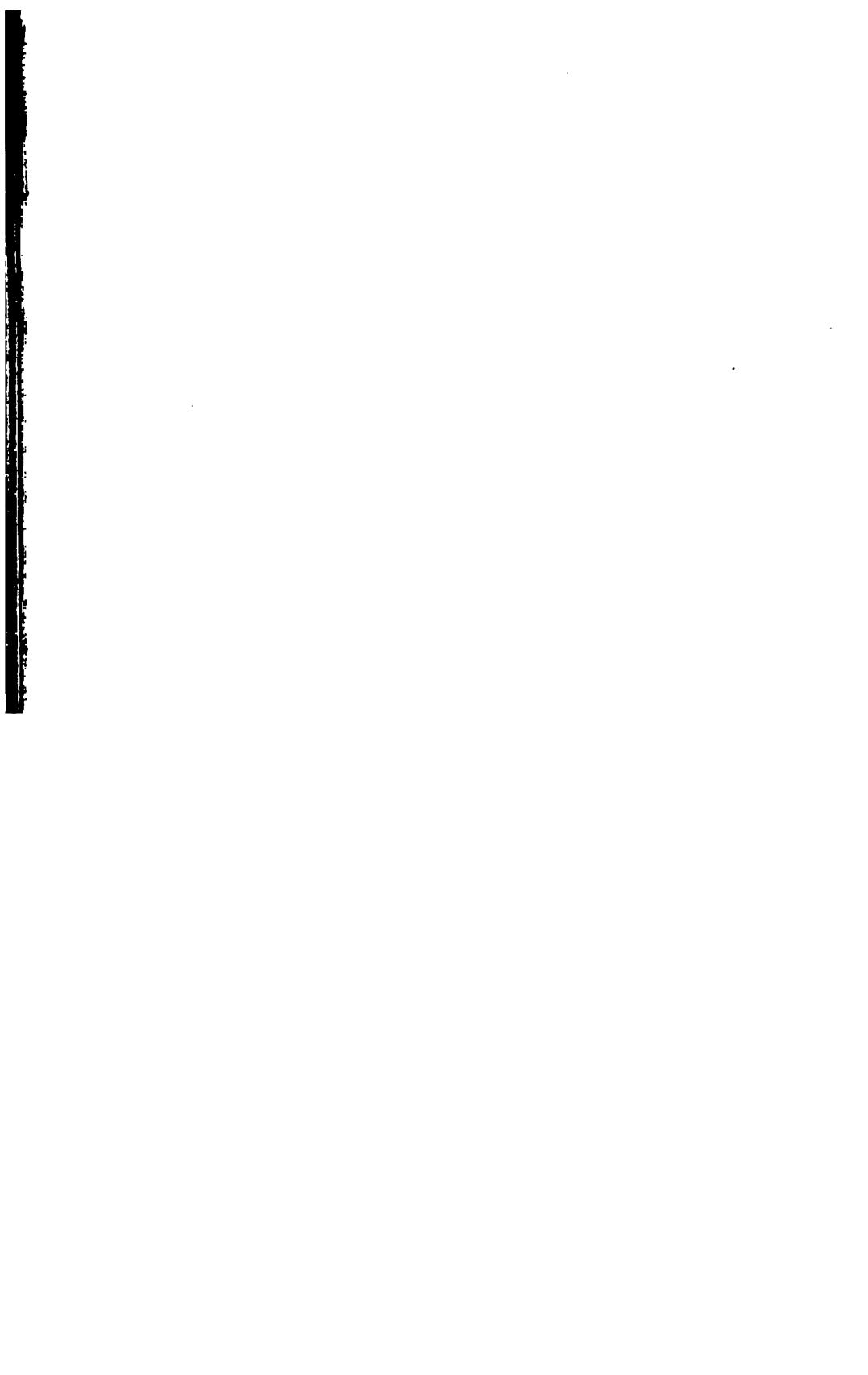

All the Sheet Control

.

